

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Fruit 539

Frankl FCF 1 S IC 15

# Parbard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER

OF BOSTON

WIDOW OF COL. JAMES WARREN SEVER

(Class of 1817)

A fund of \$20,000, established in 1878, the income of which is used for the purchase of books



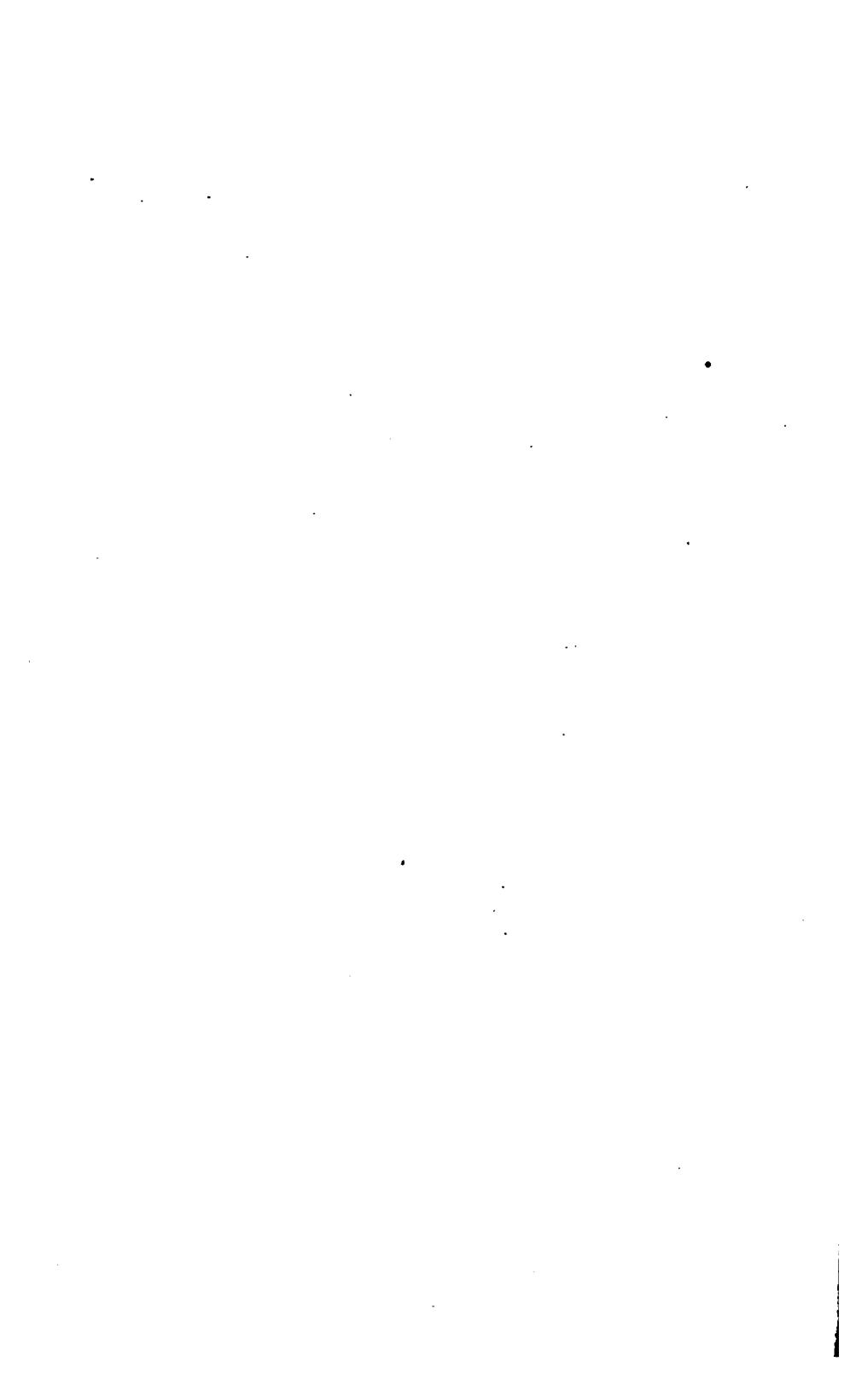

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |

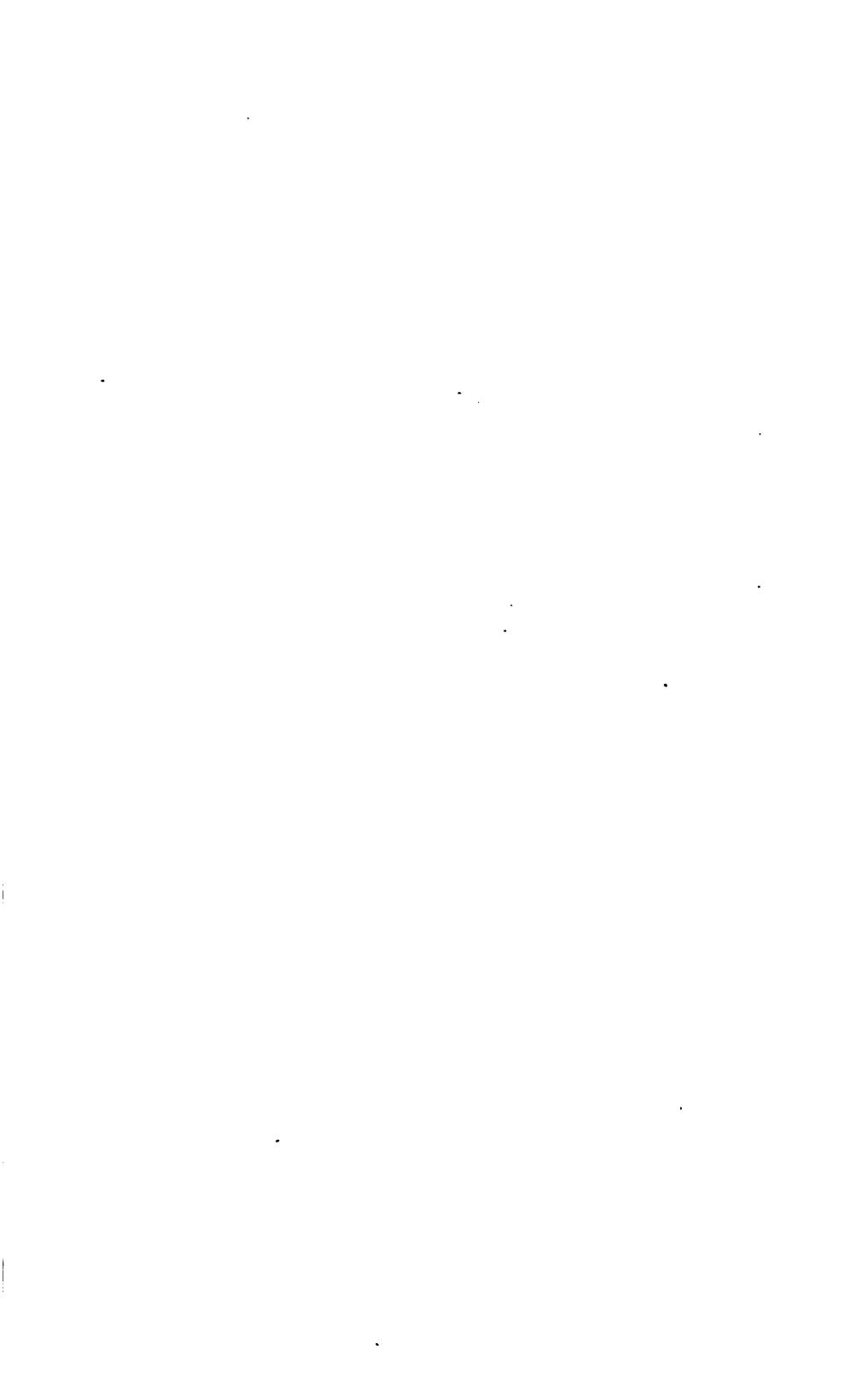

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |
|  | • |   |  |
|  |   |   |  |

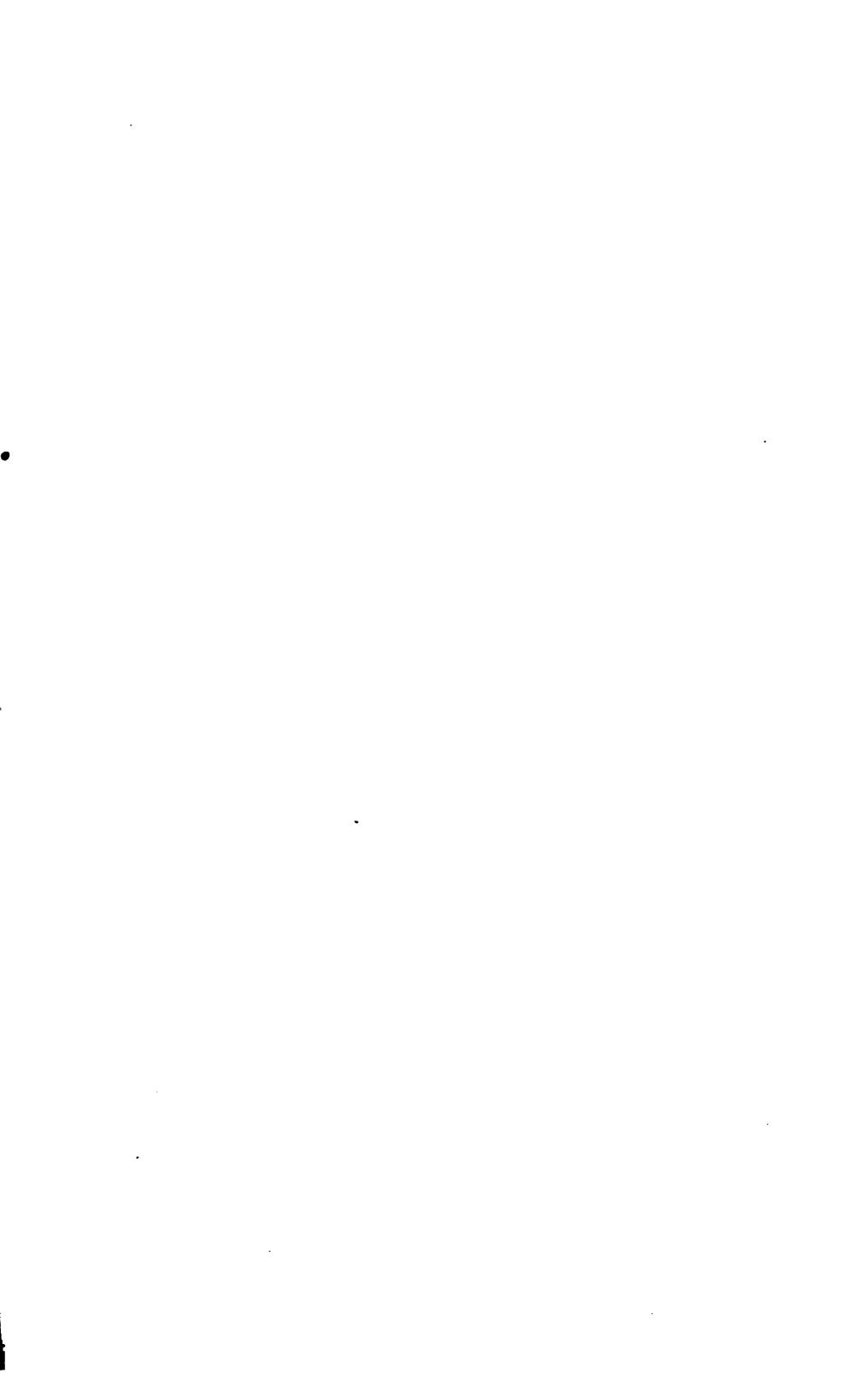

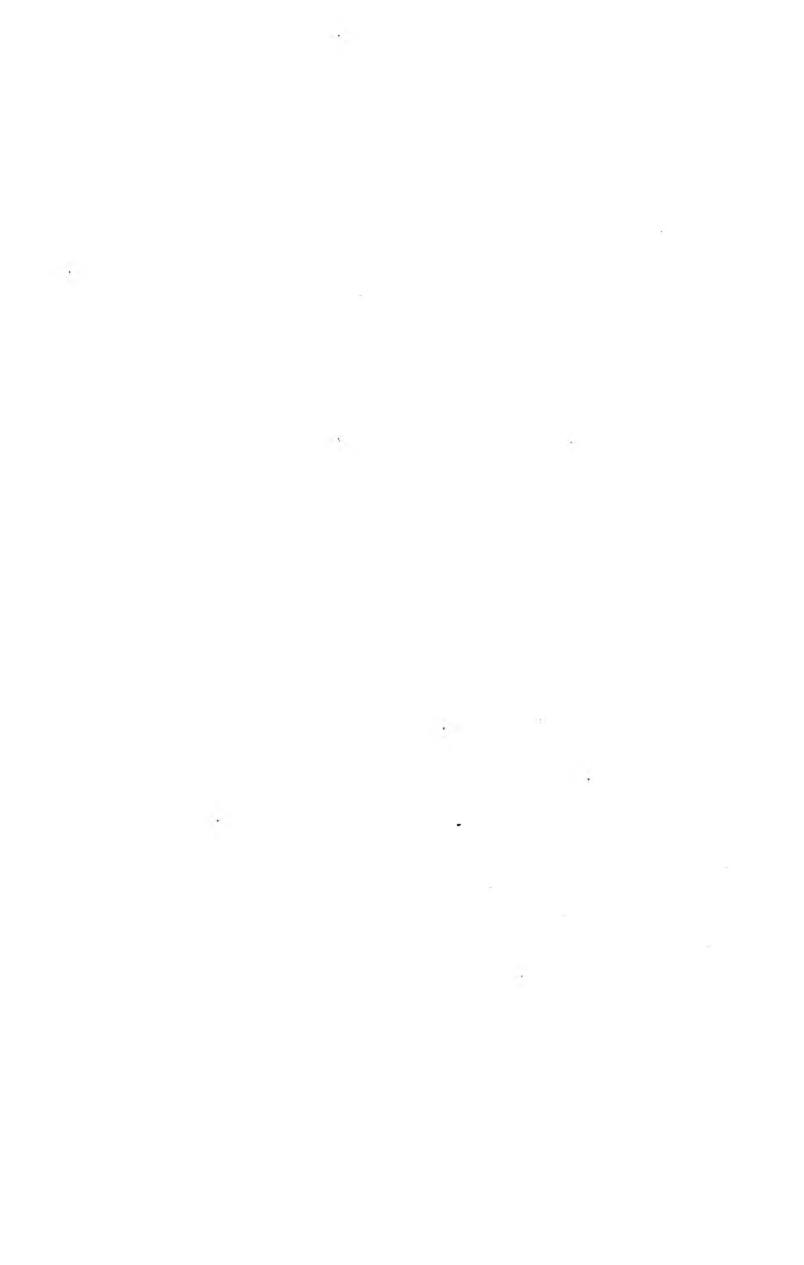

Butuge

# Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

friedrich kluge.

Sechster Band.

Straßburg. Verlag von Karl J. Trübner. 1904/05. 1137.63

M. DuMont=Shauberg, Strafburg.

# Inhalt.

| Erstes Heft.                                                                    | Seite      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pfennig, Heinrich, Das Deminutivum bei Schiller und seinen Zeitgenossen         | 1          |
| Luge, Fr., Der Wortthpus fanlenzen (Stoffsammlungen)                            | 40         |
| Labendorf, Otto, Reue Schlagwortlese                                            | <b>4</b> 6 |
| Klupver, A., Marzipan,                                                          | <b>59</b>  |
| Sütterlin, Ludwig, Bon der Neuenheimer Schiffer- und Fischersprache             | <b>68</b>  |
| Beinert, Johannes, Der Berfaffer bes "Sprachverberbers" von 1643                | 76         |
| Reichel, Eugen, Zugaben zum Kleinen Gottscheb-Wörterbuch. II                    | 90         |
| Mothes, Rubolf, Leipziger Justizwelsch                                          | 97         |
| Rant, A., Zur bosen Sieben                                                      | 98         |
| Wenzlau, Fr., Ahnlich                                                           | 99         |
| Rluge, Fr., Mea sponte                                                          | 100        |
| Zweites Heft.                                                                   |            |
| Feldmann, Wilhelm, Modewörter bes 18. Jahrhunberts I                            | 101        |
| Labendorf, Otto, Nervöß                                                         | 119        |
| Reller, Albrecht, Die Formen ber Unrebe im Frühneuhochbeutschen                 | 129        |
| Björkman, Erik, Die Pflanzennamen ber althochbeutschen Gloffen II               | 174        |
| Haufchild, Ostar, Die verstärkenbe Zusammensetzung bei Gigenschaftswörtern III. | 198        |
| Sprenger, R., Zur Sprache E. M. Arnbis                                          | 212        |
| Bartholomae, Chr., Beiträge zur Etymologie der germanischen Sprachen II.        | 231        |
| Drittes und viertes Heft.                                                       |            |
| Maas, Albrecht, Poet' und seine Sippe                                           | 233        |
| Feldmann, Wilhelm, Modemörter bes 18. Jahrhunberts II                           | 299        |
| Bartholomae, Chr., Beiträge zur Etymologie ber germanischen Sprachen III        | 354        |
| Piper, P., Der deutsche Rame der Scilly-Inseln                                  | 356        |
| Ather, by one acustate acustic act country. Outent                              | UU         |

| IV                       | Inhalt.                                                        | Seite       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Hoffmann, A., A          | leine Beiträge: Binsenwahrheit. — Hundshaar. — <b>A</b> rawall | 358         |
| Arnold, Robert           | Franz, Errungenschaft                                          | 359         |
| Hintner, BaL, <b>2</b> 1 | leine Beiträge: Berlurft, verlurftig, verlürftig. — Gartros .  | 363         |
| Behaghel, D., Zu         | m Gebrauch von und                                             | <b>36</b> 6 |
| — —, schnellen           |                                                                | <b>36</b> 8 |
|                          | in Wörterbuch der beutschen Rechtssprache                      | 369         |
| Auszüge und Berich       | te                                                             | 372         |
| Bücherschau von B.       | Kahle, Ant. Beer, &. Kluge                                     | 373         |
| Rachträge und Beric      | htigungen von B. Hintner, D. Behaghel, H. Ullrich,             |             |
| M. H. Jelli              | net, Karl Müller, Rich. M. Meyer, Rubolf Wothes                | 376         |
| Mitteilung von G.        | 983 en fer                                                     | 382         |
| •                        | Beiheft zum sechsten Band:                                     |             |
|                          | Beiträge zu einem Goethe=Wörterbuch.                           |             |
| Kühlewein, Wilh          | elm, Präfixstudien zu Goethe                                   | 1           |
| Bohner, P. Theo          | dor, Prafix un- bei Goethe                                     | 37          |
| — —, Die Regation        | n bei Goethe                                                   | 141         |

₩-



für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

# friedrich kluge.

VI. Band, 1. Heft. Juli 1904.

Inhalt.

Sette

| Pfennig, Heinrich, Das Deminutivum bei Schiller und seinen Zeitgenossen |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Kluge, Fr., Der Wortthpus faulenzen (Stofffammlungen)                   |
| Labendorf, Otto, Neue Schlagwortlese                                    |
| Klupver A., Marzipan                                                    |
| Sütterlin, Ludwig, Bon der Neuenheimer Schiffer- und Fischersprache 6   |
| Beinert, Johannes, Der Berfasser bes "Sprachverberbers" von 1643 7      |
| Reichel, Eugen, Zugaben zum Kleinen Gottsched-Wörterbuch. II            |
| Mothes, Rubolf, Leipziger Justizwelsch                                  |
| Rant, K., Zur bösen Sieben                                              |
| Wenzlau, Fr., Ahnlich                                                   |
| Rluge, Fr., Mea sponte                                                  |

Straßburg. Berlag von Karl J. Trübner. 1904.

# Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die nächsten Hefte werden folgende Aufsätze bringen: Beiträge zu einem Goethe-Wörterbuch. Bon W. Kühlewein und Th. Bohner. Die verstärkende Zusammensetzung bei Eigenschaftswörtern III. Von O. Hauschild. Modewörter des 18. Jahrhunderts. Bon Wilhelm Feldmann. Die Sprache Zinzendorfs. Bon A. Gombert. Aus Ernst Moritz Arndt. Bon R. Sprenger.

Die Zeitschrift für deutsche Wortforschung erscheint in Heften von je 5 bis 6 Bogen. Vier Hefte bilden einen Band. Die Hefte er= scheinen ungefähr alle 3 Monate.

Bis jest sind erschienen:

- I. Band. 8°. VI, 374 S. mit dem Bildnis von Febor Bech in Lichtdruck. 1901. Geheftet M. 10.—, in Halbfranz gebunden A. 12.50.
- II. Band. 8°. IV, 348 S. mit d. Bildnis v. K. Weinhold in Kupferätzung. 1902. Geheftet M. 10.—, in Halbfranz gebunden M. 12.50.
- III. Band mit Beiheft: Die Bergmannssprache in der Sarepta des Johann Mathesius von E. Göpfert. 8°. IV, 382 und 107 S. 1902. Geheftet # 12.50, in Halbfranz gebunden # 15.—;

Beiheft einzeln 4 3 .--.

IV. Band. 8°. IV, 352 S. 1903. Geheftet **A** 10.—, in Halbfranz geb. **A** 12.50. V. Band mit Neuhochdeutschem Wortregister zu Band I—V. 8°. IV, 345 S. 1903/1904. Geheftet **A** 10.—, in Halbfranz gebunden **A** 12.50.

Die für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Professor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 59, oder an Professor Gombert in Breslau (XIII, Augustastraße 92) zu richten.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an die Verlagsbuchhandlung Karl J. Trübner in Straßburg i. E. senden mit der Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Verfasser von einschlägigen Programm = Abhandlungen werden höflichst ersucht, dieselben für die **Programmschau** dieser Zeitschrift an Herrn Professor Dr. Franz Burg in Rastatt einsenden zu wollen.

Vom 1. Mai 1904 bis 15. Juli 1904 sind folgende Schriften ein= gegangen und zur Besprechung angenommen:

Luick, Karl, Deutsche Lautlehre. Mit besonderer Berücksichtigung der Sprechweise Wiens und der österreichischen Alpenländer. Gr. 8°. XII, 103 S. 1904. 2.50 (Franz Deuticke, Wien).

Neuphilologische Mitteilungen, herausgegeben vom Neuphilologischen Verein in Helsingfors. Jahrgang 1904, Nr. 3/4.



# Das Deminutivum bei Schiller und seinen Beitgenossen.

Bon

Beinrich Pfennig.

Die einzige größere Abhandlung, die bisher über das deutsche Demi= nutivum existiert, sind die "Studien zur Geschichte des Deminutivums im Deutschen" von A. Polzin. 1 Polzin hat das Deminutiv bis über Luther hinaus verfolgt und in einem Schlußwort auf die weitere Geschichte der Deminution kurz hingewiesen, wie das -lein durch -chen aus der Schrift= iprache verdrängt wurde, und damit die Deminutivbildung überhaupt zu= rückging. Nach der Mitte des 18. Jahrhunderts erst wird die literarische Vorherrschaft des -chen wieder gebrochen, und es bildet sich langsam der Kompromiß zwischen -chen und -lein heraus, der für unsere heutige Schriftsprache bezeichnend ift. Es war mir von Interesse, den Kampf der Deminutivsuffize in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts genauer zu beobachten. Wenn ich dabei mein Hauptaugenmerk auf Schiller gerichtet habe, so geschah es deshalb, weil er nach Herkunft und Wesen dem Deminutiv gegenüber eine besondere Stellung einnimmt, und die Entwicklung des Deminutivs bei ihm besonders charakteristisch und interessant ist.

## I. Form des Deminutivs.

## A. Formbildung.

Deminuiert werden bei Schiller Substantiva und Eigennamen;2 nur einmal begegnet ein deminuiertes Adverb: sachtchen XIII 418, das

¹ Straßburg 1901. Q. H. 88.

Die deminuierten Eigennamen Schillers zähle ich hier auf: Julchen I 288. Lottchen I 232. Hannchen IV 65 ff. Miezchen IV 184. 188. Dorchen IV 187. [Klärchen (von Goethe) VI 98]. Julchen VI 288 ff. Röschen XV1 339 ff. Christinchen XV1 388 ff. Christelchen XV1 340. Peterchen (= Petruske). Hänschen (= Fwaske) XV2 349.

Wit 1-Suffix: Tössel XV1 340. Gustel von Blasewitz XII 21. 44 und die braume Lub Liesel XIV 273.

Bon den schweizerischen Koseformen auf -i, wie Kuoni, Wälty, von Fridolin, sowie den polnischen und russischen Eigennamen kann wohl abgesehen werden.

In den Briefen: Dorchen I 260 ff. sehr oft (Dora Stock). Jettchen I 379. Il 208 (Göschens Frau). Käthchen II 53 (von Imhoff). Lottchen II 109 u.s.w. sehr oft — Lolochen II 125. 158 (Schillers Frau) und ihre Kaze Duduchen

Schiller vielleicht aus dem Thüringischen aufgenommen hat. 1 Es kommt in der "Turandot" vor und ist dem Pantalon in den Mund gelegt, der häufig Idiotismen der Umgangssprache in scherzhaftsparodistischer Weise verwendet. Übrigens findet sich sachtchen auch dei Bürger 101, 31 ("Er mußte sachtchen sich bequemen"). Deminuierte Abjektiva hat Schiller ebensowenig wie seine Zeitgenossen. Nur Voß gestattet sich einmal ründchen S. 234 unter dem Einsluß des Reims (: Mündchen) und vielleicht in Anlehnung an die Volkssprache, der diese Formen geläufiger sind.

Gebildet wird das Deminutiv mit k- (-chen) oder 1- (-lein)=Suffix

ober mit beiden (-el-chen).

Der Umlaut ist in den alten Deminutiven überall durchgeführt. Nur in einigen Neubildungen unterbleibt er. So gebraucht man in der Umsgangssprache heute Vaterchen, Mutterchen (Muttchen) neben Väterchen, Mütterchen. Frauchen ist häusiger als Fräuchen. Zur Unterscheidung von dem im Nhd. prägnant gewordenen Fräulein gebraucht Woerike Fraulein als Deminutiv zu Frau. Eigennamen deminuiert man meist ohne Umlaut. So wird ein Mädchen, dessen Familienname Maus ist, das Mauschen genannt, im Unterschied von Mäuschen. Im Dialekt sindet sich auch hier der alte Umlaut, so Nefsten S. 93. Der Kazawadel, sein Kazawadele (= Kazenwädelein) und sein Kazawädele (= Kazenwädelein).

## 1. -chen.

Bei Schiller haben wir in der früheren Zeit, vereinzelt auch später noch, besonders in den Briefen, die Schreibung -gen, ähnlich bei den Zeitgenossen (vgl. DWb. II 610 unter ch 2). Noch in den Xenien wurde zweimal -gen gedruckt, so auch in dem gegen Campes "Beiträge zur weiteren Ausbildung der deutschen Sprache, von einer Gesellschaft, von Sprachfreunden" (Braunschweig 1795) gerichteten Distichon:

# 151. Gesellschaft von Sprachfreunden.

O wie schätz ich euch doch! Ihr bürstet sorglich die Kleider Unsrer Autoren, und, wem fliegt nicht ein Federgen an?

II 123 (Toutou). Christel VI 250 (Christiane von Wurmb). Schillers Kinder: Ernstchen V 390 ff. VI 121. 322. VIII 84. Karlchen V 390 ff. VI 121. Carolinchen VI 97. 410. VII 84 = Carlinchen VI 125. 167 = Karlinchen VI 159. 165.

Schiller zeigt hier keine Besonderheiten. Auch sonst können wir mit den Eigennamen wenig anfangen. Wie man englische und französische Namen, auch in der Kosesorm (vgl. Sophilette Lessing I 33) herübernahm, so tauschte man auch zwischen dem Süden und Norden -chen- und -el-formen aus. Hier und da sprachen Gründe des Wohllauts vielleicht mit, wie bei Christel. Jedenfalls verfuhr man meist nach Gutdünken. Im großen ganzen wird -chen im Norden vorgezogen, -el im Süden, und wenn wir bei Claudius sogar die schweizerische Form Liseli sinden, so ist eben Kausmanns, des Schweizer Kraftapostels Fraugemeint.

<sup>1 &</sup>quot;thüringisch" Gr. III 688 mehr im DW6. 8, 1608.

Der Better aus Schwaben, Schwabenbräuch und Schwabenstreich aus dem Leben gegriffen vom Schultheißen Refflen, Abgeordneten von Marbach. Stuttgart 1837.

Daß die Schreibung -gen damals nicht mehr auf der Höhe der Zeit stand, beweist die Antwort, die Campe in seinen "Beiträgen" brachte:

## Mit Erlaubniß.

Euro Inaden vergönnen, daß wir bürsten hoch Ihnen Auch ein Federgen ab; sehn Sie: Federchen heißt's!

Der Mittelvokal ist bei Schiller vor -chen der Schriftsprache gemäß durchweg gefallen. Luthers Umgangssprache sind die Formen mit Mittelvokal noch geläusig gewesen. In seinen Briefen sinden sich Mäulichen, Söhnichen, Vortheilichen und der Eigenname Hensichen (unmittelbar daneben allerdings auch Söhnlein, Hänschen, Lehnchen nim.). Auch Opitz, Lohenstein und Günther haben vereinzelt noch solche Formen. Unter Schillers Zeitgenossen braucht Lenz im "Hosmeister" die Form Männichen S. 4, offenbar in Anlehnung an die Umgangssprache. Demnach hat sich der Wittelvokal am längsten im Osten gehalten. Auch Goethe hat sich einmal die Form Mühmichen erlaubt, im Faust, in etwas scherzhafter Weise, aber wohl durch das Wetrum veranlaßt:

Begrüßt von Mühmichen Empuse, Der Trauten mit dem Eselssuße. 15, 142.

Jedenfalls ist dies eine Freiheit, wie sie sich nur bei dem alternden

Goethe zeigt. Vers 7756 hat er wieder Mühmchen.

Der Plural ist bei Schiller meist mit dem Singular gleichlautend, gemäß der Schriftsprache. Seiner Umgangssprache gehörten jedoch auch Deminutiva an, die durch Anhängung von -chen an epenthetisches -er des Plurals gebildet wurden, so Räderchen II 8 (in der Vorrede zu den Räubern, also in frühester Zeit), Bilderchen XIII 372 (Pantalon in der Turandot), dann in den Briefen (an Körner, also wohl Ginfluß. der sächsischen Umgangssprache) Kinderchen I 355. Weiberchen (neben Weibchen) II 35 und später (an Lotte) Kleiderchen VI 115. (an Luise von Lengefeld) Kinderchen VI 125. Einmal findet sich sogar Weiberchens Br. I 263 mit Plural-s. Unter Schillers Zeitgenossen hat sein Landsmann Schubart: Geisterchen 414. 415. Blumauer: Bilderchen I 128. III 52. Wieland: Hörnerchen Gr. 177. Götterchen Gr. 203. 204. Gellert: Blätterchen IV 29. Lessing: Bücherchen I 313. Männerchen II 66. Bürger: Liederchen 146, 10. Leckermäulerchen 161, 13. Weiberchen 78, 4; letteres dann aus Bürger in den ichwäbischen Musenalmanach Stäudlins auf das Jahr 1782 (S. 146) in eine Nachahmung von Bürgers "Weiber von Weinsberg" aufgenommen. Boß: Kinderchen 19. 22. 26. 35. 51. Dingerchen (!) 141. Willer: Eierchen 167. Goethe: Hörnerchen 14, 245. Gliederchen 15, 197. Bilderchen 22, 323.

Dagegen sinden sich bei dem jungen Goethe, auch in seinen Briefen, solche Formen nicht. Der Frankfurter Dialekt hat sie nicht, wohl aber -cher als Plural zu -chen, oder vielmehr zu -che: Liedcher, Würschtcher zu Liedche, Würschtche.

Plural -s hat Lessing: Mädchens II 122, 202. und Klinger: Verschens L. W. I 1. Aeffchens N. Arria I 4. Beide Unarten vereinigt der Maler Müller in Dingerchens (!) 211. In Pfänderches spielen 198 dagegen ist das -s berechtigtes Genetiv-s (Pfänderches für Pfänderchens). Außerdem hat Müller aus seinem Dialekt den Plural -cher (zu dem Singular -che) aufgenommen und in ganz hochdeutscher, nicht etwa dialektischer Umgebung gebraucht: Würmcher 179. Mäulcher 179. Herzcher 181 (biese drei in dem Idyll "Der Faun", Schreibtafel 1775) und in seinen Gedichten: Röscher 8, 10 (Sauer hält die An= merkung für nötig: "Röscher, Röschen"). Eine entsprechende Form Mäulcher (= Küsse) findet sich in einem Brief des jungen Goethe an Hans Buff I 372 vgl. S. 3 Anm., außerdem in den Lesarten zu 8, 60 Fädger E (älteste Drucke) für Fädchen. Heute sind solche Formen in der Schriftsprache verpont, und auch die Bildungen mit epenthetischem -er vor -chen werden immer seltener. Lachmann konnte noch in seiner Waltherausgabe (S. 13) schreiben: "zwei ganz artige liederchen mögen hier eine stelle finden" usw. Wir würden heute sagen Liedchen.

## 2. -lein.

Daneben in einigen Wörtern die Form -ol, aus dem Dialekt einsgebrungen. Mädel II 6. 17. III 51. 356. 357 usw. (Kabale und Liebe; Miller gebraucht immer Mädel für Mädchen). Mädels XII 25. Liedel I 351. Bissel III 368. (Miller). Sprüchel XII 33. Dingel I 352.

Mädel bringt ganz in die Schriftsprache ein. Daß es bei Schiller noch dialektisch gefärbt ist, beweist eben die Verwendung in Kabale und Liebe. Ahnlich beim Maler Müller (Johlle: Die Schaafschur), Schubart 50. 372. 376 (und in den Bauernliedern:) 442. 447. 448. 449. Mädels 444. Mädel: Stäudlins Mus. Alman. 184 ("Bauernlied" von Bührer), Blumauer I 227. Wagner 348. Lenz 86 u. ö. (in den "Solsdeten", wohl hauptsächlich Einfluß des Straßburger Dialekts, im "Hofsmeister" kommt Mädel nicht vor).

Eine leichte Nüancierung dieses mehr dialektischen Gebrauchs ist der volkstümliche, besonders in Anlehnung an die Volkspoesse. So bei Bürger 78. 209. 242. 243 u. ö. Goethe I 165¹ (Ballade: Der untreue Knabe). 8, 115² (Göt). 11, 216 (Claudine von Villa Bella. Räuberlied). Gleim III 198. Vielleicht vermissen wir es bei Wieland grade, weil ihm dieser volkstümliche Ton sehlt. — Aus den genannten Verwendungsarten ergibt sich dann der Unterschied zwischen Mädchen und Mädel, den Heyne im DWb. VI 1426 so formuliert: während mädchen der edlen sprache zufällt, bleibt mädel überall auf die trauliche und niedrige rede beschränkt. So gebraucht Luise Millerin immer Mädchen, während ihr Vater stets Mädel sagt. Lessing I 314. 322 (im munde eines bedienten, Heyne) II 76. 120 u. ö. Ein besonders drastisches Beispiel

<sup>1</sup> In der Hs.: Maidel.

<sup>\*</sup> E: Mädels.

findet sich in Goethes Egmont (8, 215). Dort gebraucht Egmonts Setretär Mädel, Egmont selbst Mädehen. — Wo andere Substantiva auf-el deminuieren, zeigt sich dieselbe Anlehnung an Dialetts oder volkstümsliche Dichtung. Liedel hat Schubart 462. Bürger 159. 161. Goethe 8, 22 (Göt). Bissel: Wagner 334. 355. und in den Briefen des jungen Goethe III 135. 136. Außerdem: Blumauer: Steyerstückel III 130. Wagner: Städtel 348. Christkindel (= Weihnachtsgeschent) 287. Lenz: Keuchel 90 (Rebenform von "Küchlein", als Schimpswort bei den Deutschrussen gebräuchlich. DWb. V 647). Rösel 106. Claudius: Weibel 38, 6. Goethe: Schätzel 1, 116. 2, 258. 3, 57 (in einem ganz dialetsischen Liede). Kränzel 14, 181 (Faust, Brunnenzene). 16, 128 (Hans Sachsens poetische Sendung). Schnitzel 14, 34 (Faust). Körbel (im Urfaust) = Körbehen Faust I 2259. Vorhängel 14, 142 (Faust). Beinhäusel 39, 149 (Göt). In den Briefen: Päckel I 369. Blättel III 110.

Formen auf -le oder -li kommen bei Schiller, wenn man von Rütli absieht, nicht vor. Vereinzelt finden sie sich sonst, stets aus dem Dialekt entlehnt. Mädele (im Lied) Lenz 105. Kostbarle Wagner 288 (Anrede, im Munde einer Straßburger Kellnerin). Fräule bei Goethe 2, 229, durch den Reim auf Säule herbeigeführt. In Goethes Jugendbriesen: Maidle I 252 (von Sesenheim aus an Salzmann). Widele III 143 (an Lavater: Denkt denn Dein Widele noch an mich und hat sie mich noch lieb). Außerdem in Dialektliedern: Blumauer IV 174. Schubart 455. Goethe 1, 153 (Schweizerlied: Us'm Bergli Bin i gesässe, Ha de Vögle zugeschaut; Hänt gesunge, Hänt gesprunge, Hänt's Nästli gebaut).

Ueber -le und -li in Eigennamen vgl. S. 1.

-lin für -lein hat Goethe in seiner ersten Bearbeitung des Götz in altertümelnder Weise gebraucht. In der Steigerwaldschen Ausgabe von Götzens Lebensbeschreibung sinden sich nur zwei Deminutiva auf -lin: Helmlin 8. Gräblin 32 neben 48 auf -lein und drei auf -le. Goethe glaubte der historischen Schtheit mehr schuldig zu sein und verswandelte auch die aus der Lebensbeschreibung herübergenommenen glenderlein 49. mändlein 49 in Gelenderlin. Männlin 39, 23. Seine eigenen Deminutiva ließ er jedoch mit -lein stehen: Kräutlein, Stäudlein 39, 42. Meiselein, Meislein 39, 118. In der zweiten Bearbeitung ist -lein richtig durchgesührt, jedoch in E noch Männlin sür Männlein 8, 25.

Im Plural ist die Bildung mit epenthetischem -er äußerst selten. Schiller selbst hat sie garnicht. Ich sinde nur Geisterlein Klinger, Plimplamplasto 43 st. (sehr häusig). Kinderlein Schubart 32. Clausdius 280. 287. Goethe 1, 206. (Der getreue Ecart). Plural -s hat Schiller in Mädels XII 25 (offenbar beabsichtigt, um volkstümlich zu wirken) und Weibleins Br. I 341 (an Körner 1787, dagegen Weiblein VI 29 an Körner 1799). Sonst nur Mädels Schubart 444. Rach der Deminutivendung sinde ich -s bei Goethe nicht, außer Briefleins J. G. III 34, jedoch braucht er es sonst häusig, und auf eine

Anfrage Göthlings: "Wollten Ew. Ezzellenz die undeutschen Plurale Kerls, Bräutigams, Warums beibehalten?" antwortete er (1825) mit

der Randbemerkung: "Als oberdeutsche Anklänge beibehalten."

Maler Müller, der auch hier am weitsten geht, erlaubt sich nicht nur Traubenbeerelein\* 257, Ringelein\* 268, Söhnelein\* 272, Aeugelein 202, Sternelein\* 210, sondern auch Fräuelein, nicht einmal, sondern viermal: 210. 269 (zweimal). 271. Hier geht die volkstümelnde Tendenz (oder sollen wir sagen: der Leichtsinn in der metrischen Behandlung?) entschieden zu weit. Müller dachte offenbar an das mhd. frouwelin, berücksichtigte jedoch nicht den durch den Auskall des w bedingten, äußerst störenden Hiat im Nhd. Dem an den Mustern der Anakreontik gebildeten Schulmeister in der "Schaassschur" wird es übrigens schon nach dem zweiten derartigen Deminutiv zu bunt, und auf das

"es sehn's die klare Sternelein . . . . . "

bemerkt er sehr richtig:

"nelein....reim dich oder ich friß dich."

allerdings "vor sich", da seine Meinung beim Maler Müller nicht die maßgebende ist, der ihm denn auch durch den Mund Walthers trotz dem

"vor sich" ein überzeugtes "Esel!" zuruft.

Lessing: Büchelein\*, Kreuzelein\* I 47. Goethe: Rösselein, Schlösselein I 178. Bröselein 1, 178. 15, 136. Kindelein 1, 207. Hemdelein 1, 208. Täubelein II, 205 (neben Täublein). Meiselein\* 39, 118 (———— Vögelein 8, 116) vgl. Meislein (——) in der dritten Strophe 39, 118 (——8, 117). Sternelein 14, 72 (Faust, Gesang der Geister). Mägdelein 14, 178. 15, 206 (Faust II 9160) ist Wänglein—— geändert auß Wängelein in H<sup>42</sup>H<sup>1</sup>. Nicht mit angeführt habe ich Formen, deren Mittelvokal durch daß Stammwort begründet ist, wie Engelein Schubart 343. 363. Flügelein\* ders. 415. 454. Hölty 14. Nägelein Vöß 125. Vögelein\* Vöß 248 und auch sonst sehr häusig.

Synkope des -e kann bei diesen Wörtern trot der Stammhaftigkeit des= selben stattfinden, wenn nicht Gründe des Wohllauts dagegen sind, wie in Eselein Blumauer II 31 u. ö. So hat Voß: Vöglein 262. Englein 348. Höltn: Englein 79. 80. Goethe: Würzlein 1. 25. Ebenso verhält es sich mit den von Stammworten auf -en abgeleiteten Deminutiven, wie Fädelein Bürger 31, 4 ober wo das Stammwort ein Plural auf -en ist. Nicht synkopiert wird hier Degelein (zu Degen) Schubart 143. Es ift bezeichnend für Schiller, daß er den Mittelvokal nicht hat. Wo er sich bei den andern findet, ist er fast immer aus metrischen Gründen eingetreten. Sehr oft brauchte man eine Silbe mehr, wenn man die Deminutivendung als Reim benuten wollte, und machte dann leicht mit Hilfe des Mittelvokals — zu — . In den oben mit einem Sternchen bezeichneten Fällen trifft dies zu. Bei Boß in der "Luise" wird in ähn= licher Weise — - zu — --. Der Vorwurf dieser etwas leichtfertigen Vers= behandlung trifft hauptsächlich die Dichter des Göttinger Hains und den Maler Müller. Gewiß kommt der Einfluß der Volksdichtung in Betracht, aber wenn wir auch nur Nachahmung derselben in jenen Formen erblicken wollen, so war es gewiß nicht immer die glücklichste. Goethe unterscheidet sich vorteilhaft. Er hat nur einmal im Götz den Mittel= vokal des Metrums wegen (auch wieder in Anlehnung an die Volks= poesie) gebraucht: Meiselein in Georgs Lied (später dafür Vögelein, vielleicht grade deshalb geändert), vielleicht auch in Sternelein 14, 72. Täubelein 2, 205. Wo er ihn in seinen Gedichten sonst verwendet, soll er unbedingt volkstümlich wirken.

In der Prosa werden meist nur synkopierte Formen gebraucht. So hat Klinger auch im Plimplamplasko niemals Mittelvokal, dagegen Goethe in den Jugendbriefen: Vögelein, Aestelein I 8 (Reminiszenzen aus der Volksdichtung) und in den "Bekenntnissen einer schönen Seele" das romantisch=innige Waldvögelein 22, 341, das einzige Deminutiv auf -lein im "Wilhelm Meister". Dasselbe Wort sindet sich übrigens auch im Faust, wo es seinen volkstümlichen Ursprung deutlicher verrät 14, 229. (Lied Gretchens im Kerker.)

### 3. -elchen.

Schiller hat nur Sprüchelchen Br. II, 241. Denn in dem sehr häusig begegnenden Zettelchen, ferner in Täselchen X 264. Titelchen II 19. Artikelchen II 78. Rätselchen XIII 378. Kügelchen I 80. Beutelchen Br. I 161. ist das 1 stammhaft. Sbenso wurde es in Enkelchen längst nicht mehr als Deminutivsuffix empfunden. Von den andern haben:

U3: Sprüchelchen. Gellert: Sprüchelchen III 246. IV 151.

Lessing: Sprüchelchen I 283. 289. Ringelchen II 186. Büchelchen III 141.

Schubart: Schlängelchen 414. Blumauer: Zweigelchen I 113. Züngelchen II 32. III 28. 131. Sprüchelchen III 79.

Bürger: Jüngelchen 107, 5.

Wagner: Krägelchen 298. Puppelchen 345.

Rlinger: Sprüchelchen Blimpl. 79.

Goethe: Widersprüchelchen 8, 250. Sächelchen 14, 134. Büchelchen 14, 192. Bögelchen 151, 200. Büchelchen 19, 78. 21, 23. 1, 312. Quakelchen 19, 42 (= Frosch). Knöchelchen 23, 275. In den Jugendstriefen: Büchelchen III 39. 49. 97. Eckelchen III 71. Krägelchen III 128.

Die Verwendung dieser Doppeldeminutiva erklärt sich rein aus Gründen des Wohllauts. In der Mehrzahl der Fälle lautet der Stamm auf gutturale Spirans, seltener Tenuis, Media oder Nasal aus, und um die Häufung der gleich oder ähnlich klingenden Laute zu vermeiden, schob man das l-Suffix ein. Solche Formen gehören besonders dem Übersgangsgebiet an und sind z. B. in der Heimat Goethes sehr gebräuchlich. Puppelchen bei Wagner ist nicht auf phonetische Gründe zurückzusühren. Es handelt sich hier um übertriebene Deminution. Das Wort ist vom Kinde gebraucht und einem alten Weib in den Nund gelegt.

## B. Verhältnis von -chen und -lein zu einander.

Schillers Verhalten der Deminutivendung gegenüber ist in seinen drei Perioden verschieden. In der ersten zeigen sich neben entschiedener Bevorzugung des -chen trotzdem einige -lein und -ol. In der zweiten haben die an sich wenig zahlreichen Deminutiva, abgesehen von den Briefen, durchweg -chon. Wo uns in den Schriften jener Zeit -lein begegnet, gehört es nicht Schiller selbst an. In der dritten Periode werden die -lein wieder so häusig, daß man in gewissem Sinne von einer Bevorzugung des l-Deminutivs reden kann. She wir diese interessante Entwickelung genauer ins Auge fassen, müssen wir uns die Umstände vergegenwärtigen, die von Einsluß darauf gewesen sein können.

# I. Literarische Stellung.

Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts herrschte in ganz Deutschland durchaus die Bildung mit -chen vor, d. h. sie herrschte in der Schriftsprache und im guten Ton. Der Dialekt und teilweise auch die Umgangssprache Süddeutschlands hielt allerdings die l-Bildung aufzrecht, aber wenn der Oberdeutsche gebildet sprechen wollte, bemühte er sich, auch in den phonetisch schwierigsten Fällen, auf -chen zu deminuieren. "Wer möchte", sagt Grimm im DWb. II 615, "tag auge wiege könig diminuieren in tägehen äugehen wiegehen königehen oder dach knoche in bächehen dächehen knöchehen? in solchem Falle mußtäglein äuglein wieglein königlein bächlein dächlein knöchlein oder tägelehen wiegelehen usw. eintreten." Und Grimm hat damit gewiß Recht. Aber der Oberdeutsche jener Zeit wagte oft die Bildung auf -lein nicht, die mit Doppelsuffix war ihm ungeläusig, und so bildete er, nach

seiner Ansicht regulär, auch die von Grimm verurteilten Formen. Noch in dem bekannten Briefe Kaspar Schillers an seinen Sohn vom 6. März 1790<sup>1</sup> beißt es:

"Die Geschichte Seines Geistes kann interessant werden, und ich bin begierig darauf. Kommen zarte Entwickelungen der ersten Begriffe mit hinein, so wäre nicht zu vergessen, daß Er einmal den Neckar-Fluß gesehen, und sonach im Deminutivo jedes kleine Bächgen ein "Neckarle" geheißen" usw.

Da haben wir es. In der ungezwungenen Umgangssprache brauchte Schillers Vater sicher bächle, wie sein Sohn Nockarle gesagt hat, aber wenn er an den hochgelehrten und berühmten Herrn Sohn schrieb, mußte er das -chen der Gebildeten gebrauchen und ein Wort bilden, das in seinen Ohren nur aus dem Grunde schön klingen konnte, weil es ihm vornehm schien. Und das zu einer Zeit, wo das -lein auch in die Schriftsprache schon ziemlich eingebrungen war, und Schiller selbst in seinen Briefen hier und da -lein gebrauchte, besonders in Fällen wie Bächlein (Br. II 162), also nach gutturaler Spirans, nach der man auch im nördlichen Deutschland -lein bereits erlaubt und vorgezogen hatte, als -chen sonst noch durchaus vorherrschte. Vgl. Bächlein bei Uz S. 91 (1775). Auch die süddeutschen Dichter wenden in solchen Fällen meist -lein an, so Blumauer: Königlein I 77. Büchlein I 176. II 125. Bächlein, Knöchlein III 99. ebenso Schubart, der auch sonst -lein stark bevorzugt. Blumauer und Schubart stehen aber auch, freilich in recht verschiedener Weise, unter dem Einfluß der Volksdichtung und damit des Wo dieser aufhört, sind Bildungen wie Bächchen dem Oberdeutschen dieser Zeit möglich. Das, und nicht mehr allerdings, ist bewiesen.

In der Literatur war die fortwährende Nachahmung fremdländischer Vorbilder wenig geeignet, die Alleinherrschaft des -chen zu erschüttern. Die Anakreontiker haben daher so gut wie niemals -lein. Ewald von Kleift hat es nirgends. In Gleims anakreontischen Liedern findet es sich ebensowenig. Uz hat ein einziges, nämlich das oben bereits erwähnte Bächlein S. 91. Auch in den Liedern des jungen Lessing sucht man das -lein vergeblich. Und es sind nicht nur die rein anakreontischen Schöpfungen dieser Dichter, die das -lein vermissen lassen. Sie stehen eben durchweg im Banne der herrschenden konventionellen Schriftsprache, die sich in diesem Falle mit ihrer Umgangssprache deckt. Gleim zeigt erst vereinzelte -lein, als er sich eng an die Volksdichtung anzuschließen sucht. Uz hat auch in seinen religiösen Liebern, wie auch in seinem "Bersuch über die Kunst, stets fröhlich zu sein" (1760) und dem "Sieg des Liebesgottes" (1753), einer Nachahmung von Popes "Rape of the Lock", stets nur -chen. So auch Ewald von Kleist in seinen nicht= anakreontischen Dichtungen. Gellert hat in seinen moralischen und ver=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> s. bei Goedete I 3.

mischten Gedichten, in seinen geiftlichen Oden und Liedern überhaupt keine Deminutiva, und seine unter französischem Einfluß stehenden Fabeln und Erzählungen weisen nur -chon auf. Wenn uns heute der Stil der damaligen Zeit, besonders da, wo wir erhabenes Pathos erwarten, etwas trivial erscheint, so mag die Alltagsform des Deminutivums nicht wenig dazu beitragen. Alles, was in dieser Zeit den Umgangston Mitteldeutschlands darstellt, hat natürlich nur -chen, so auch die nüchternen didaktischen und Sinngedichte, die auch später meist daran festhalten. Wenn wir bei Lessing in einem Stammbuchblatt von 1779 Büchelein und Krenzelein im Reim finden, so ist das eine ganz vereinzelte An= lehnung an die Spruchdichtung des Volkes unter kirchlichem Einfluß. Roman und Drama, die die Umgangssprache meist am reinsten zeigen, haben ebenfalls nur -chen, so Gellerts "Leben der schwedischen Gräfin von G." und "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" von Joh. Timotheus Hermes. Auch Wieland, der Schwabe, hat in seinem Agathon nur -chen. Die Lustspiele Gellerts wie die des jungen Lessing weisen nirgends -lein auf. Ebensowenig haben es die frivol=scherzenden Dicht= ungen Wielands, und auch sein Schüler Blumauer bevorzugt immer noch -chen, in seinen Travestien wie in seinen gleichartigen Gedichten. der Lyrik brachte Klopstocks Barbengesang keine Aenderung, im Gegenteil, er verdrängte das Deminutivum überhaupt mit seinem schweren Pathos fast gänzlich. 1 Der Wiener Jesuit Michael Denis, der Barde Sined, hat unter seinen sehr spärlichen Deminutiven nur ein -lein (Hündlein IV 47). Ein Umschwung trat erst ein, als man sich statt an fremde Vorbilder an die ältere deutsche Dichtung und Sprache anzuschließen be= gann, wie sie sich teilweise im Volkslied und in der Bibel= und Kirchen= sprache (Kirchenlied) erhalten hatte, teilweise, wie der Minne= und Meistersang, zu neuem Leben erweckt wurde.

Gleim war einer der ersten, die sich durch die Publikationen der Schweizer<sup>2</sup> zu Nachdichtungen der Minnesinger anregen ließen. 1773 erschienen seine "Gedichte nach den Ninnesingern" und 1779 die "Gestichte nach Walther von der Vogelweide". Uber wie Gleim Walther mit Anakreon verglich, so blieb er auch in seinen Nachdichtungen ganz in der Anakreontik stecken. Seine Gedichte waren Neuschöpfungen, die

<sup>&</sup>quot;Über Klopstocks Deminutiva vgl. den Aufsatz von Christoph Würst, Über Klopstock's poetische Sprache. Herrigs Archiv LXIV 271, auf den mich Herr Prof. Schröder nachträglich hinweist. Würst zitiert u. a. in einer Anm. S. 302 aus Klopstocks Gramm. Gespr.: Die Wortbildung. Viertes Gespräch: Chen: Ich komme desto öfter vor. Ich bezeichne Verkleinerung; und so oft es die Vedeutung des Wortes zuläßt, mit dem ich mich verbinde, auch Anmuth. Wortb. Gesällt dir Lein, die jest wieder neben dir eingesührt, oder dir wohl gar vorgezogen wird? Chen. Nich deucht ihre Anmuth ist ein wenig altväterisch. Doch ich könnte parthenisch sehn.

bgl. Rubolf Sokolowsky, Das Ausleben des altdeutschen Minnesangs in der neueren deutschen Literatur. Dist. Jena 1891.

<sup>\*</sup> vgl. Rudolf Sokolowsky, Klopstock, Gleim und die Anakreontiker als Nachdichter des altdeutschen Ninnesangs. Zs. f. d. Ph. 35, 212 ff.

kaum einen andern Zusammenhang mit denen der Minnesinger aufwiesen als den des Grundmotivs. Es waren, wie Sokolowsky es zu formulieren versucht, Gedichte "im Anschluß" an die Minnefinger. Der Gedanken= gehalt wie die Sprache waren dem achtzehnten Jahrhundert entnommen, und wie Schäferlyrit und Anakreontik den naiven Geist des Minnesangs entstellten, so hatte auch die Sprache nichts von dem frischen, herzlichen Ton der mittelhochdeutschen Blütezeit an sich. Was die Deminution anbelangt, so finde ich in den "Gedichten nach den Minnesingern" nur ein lein-Deminutiv: Vöglein S. 61. Dagegen beachte man z. B. in dem Gedicht "An das Fräulein Sunnemann" (S. 100) die Wiedergabe der Kindelîn des Originals durch Kind und Kindchen. In den "Ge= dichten nach Walther von der Vogelweide" begegnen schon etwas mehr -lein: Vöglein S. 41 = vogele bei Walther (Bodmer S. 109. Lach= mann 94, 14). Vöglein S. 44 = vogellinen (Bodmer S. 137. Lachmann 111, 5), aber Vögelchen in der dritten und vierten Strophe. Liedelein (Reim) S. 41 = schrien (Bodmer S. 112. Lachmann 62, 22). Sonst nur -chen.

Den Sprachschatz der Minnesinger mit einigem Glück für ihre Nach= dichtungen zu verwerten, gelang erft den Dichtern des Göttinger Hains.1 Man wird erstaunt sein, wenn man von Gellert und Gleim, von Uz und Göt, von Klopstock und Denis, von Lessing und Wieland zu Boß, Hölty, Bürger und Miller kommt und dort der überraschenden Menge von l-Deminutiven begegnet. Gewiß kann man diese nicht gleich alle dem Einfluß des Minnesangs zuschreiben wollen, die Mehrzahl sogar wird dem Volkslied zu verdanken sein, aber eine entschiedene Förderung des Wiederauslebens der l-Deminution durch den Minnesang ist doch sicher anzuerkennen. Vielleicht hätten die Göttinger aber ohne ihre volks= tümlichen Tendenzen nicht gewagt, die vogelin und megetin ihrer Vor= lage als Vögelein und Mägdelein zu übernehmen statt als Vögelchen und Mädchen, wie Gleim es meistens tat. Im einzelnen den Einfluß des Minnesangs nachzuweisen, ist schwer, besonders weil er sich oft kaum von dem der Volksdichtung unterscheiden läßt. Jedoch läßt sich die häufige Berwendung von Vögelein und Mägdlein — letteres besonders bei Voß — wohl auf das Studium der Minnesinger zurückführen. So auch bei Boß die Deminutiva in dem "Minnelied" S. 234 und dem "Früh= lingslied meines sel. Urältervaters" S. 235 (vgl. die Anm. zu dem "Minnelied"). In Höltys "Minnelied" S. 80 vergleiche man Bers 4: Und wenn die kleinen Vögelein usw.

mit Walther (Lachmann) 46, 2:

Und diu kleinen vogellin wol singent.

Dagegen bei Hölty Vers 11:

Das liebe Weibchen anzusehn,

bgl. Franz Mühlenpfordt, Einfluß der Minnesinger auf die Dichter des Göttinger Hains. Diff. Leipzig 1899.

bei Walther 46, 20:

Und kapfen an daz werde wip.

Ferner beachte man die andern Minnegesänge Höltys S. 81 ff. und S. 80:

Wie war ich doch so wonnereich, Dem Kaiser und dem König gleich In meinen Winnejahren, Als Julie, das schönste Kind, Schön, wie die lieben Englein sind Und ich beisammen waren.

Ühnlich sinden wir in dem Gedicht "An Daphnens Kanarienvogel" S. 47. Vögelein V. 1 und 14. Köpflein V. 2. Stücklein V. 4 und Mündlein V. 20 wieder in der Nachbarschaft des das Studium der Minnesinger verratenden Ausdruckes Minneliedchen V. 17. Solche Stellen zeigen, wie die Erinnerung an die Gedichte der Minnesinger ganz undes wußt die Verwendung der lein-Deminutiva förderte, wie sie die Göttinger in dem Gefühl bestärkte, daß das -lein älter und ursprünglicher, und damit schöner und poetischer war als das alltägliche -chen. Und daß sie in diesem Gefühl lebten, das beweist schon die Verwendung des -lein

in Vossens Idyllen, besonders in seiner "Luise".

Von Klopstocks nationalen Bestrebungen ging die Bewegung aus, die in den Dichtern des Göttinger Hains über Bardengesang und Vaterlands= und Freiheitsoden zur Liebe und Beschäftigung mit der älteren deutschen Literatur führte. Auf Hamann fußend, trat Herder auf und verlangte Pflege der nationalen Dichtung. Und so geht vor und neben der Nachahmung des Minnesangs der weit bedeutendere Einfluß der deutschen Volksdichtung in der Sturm- und Drangperiode her, der Volksdichtung, wie sie allmählich durch Sammlungen nach dem Vorbilde der englischen und durch eigene Beobachtungen und Entlehnungen einzelner fruchtbar gemacht wurde. Auch sie beeinflußt jett die Form des Deminutivs und fördert das Wiederaufleben der 1-Deminution. Gleim, der hier eben= falls wieder nach seinem Geschmacke umformt, hat meist -chen. Jedoch gelingt ihm im allgemeinen der Anschluß an den Volkston besser als der an den Minnesang. Vereinzelt hat er auch -lein, so Singevögelein in einem "Lied des Gärtners" I 365 (wohl auch Einfluß des Minnesangs, vgl. Vöglein oben und Singevögel, Ged. nach Walther S. 48 u. ö.), ein Stücklein Brot I 410 (Lied des armen Arbeitsmannes. Strophe vorher Stückchen, also ganz willfürlich). Ferner in dem Lied "das Röslein" III 193: Röslein, Tierlein. Auch der "Ritter= schlag" III 198, ein romanzenartiges Gedicht, enthält volkstümliche Züge, und so auch gleich der Anfang: Ein Mädel jung am Wege saß usw. Dann S. 200 wiederholt: Das Mädel jung aufflog usw., obwohl sich nachher herausstellt, daß es eine verheiratete Frau ist. Dagegen S. 199:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hehne führt im DWb. VI 1427 zu diesem Zitat an: "Gleim, ohne daß ihm der sprachgebrauch dazu irgend welches recht gegeben hätte".

"Saß wie ein Mäuschen still", offenbar unter dem Einfluß des Ausbrucks mäuschenstill, der mit -lein nicht begegnet.

Kätzlein III 192 in dem ebenfalls romanzenartigen "Liebchen und der Geist", Vöglein III 178, gleich darauf Vögelchen, ganz wie

es das Metrum verlangt, ebenso in der Überschrift.

Gleims reine "Romanzen", in denen er unter Anlehnung an fremde Borbilder in der Burleske den rechten Bolkston getroffen zu haben glaubt, haben mit der Volksdichtung so wenig gemein, daß man gar nicht nach

volkstümlicher Deminution darin zu suchen braucht.

Herder, welcher die, wenn auch noch großenteils verfehlten Be= strebungen Gleims um die Volksromanze lobend anerkannte, forgte bald durch bessere Vorbilder für bessere Nachdichtungen. Zunächst aber war das Beispiel Gleims noch maßgebend, und von den frühesten Romanzen Bürgers läßt sich nicht viel Besseres sagen. Hölty gelang es ebenfalls nicht, sich ganz zum naiven Volkston durchzuringen; er nimmt eine Mittelstellung ein. Millers volkstümliche Lieder sind dagegen wohl das Beste, was er geschaffen hat. Größer aber noch ist die volkstümliche Kraft der Sprache bei Boß. Sie läßt sich in seinen Liedern und Idyllen deutlich erkennen und wirkt noch in seinen großen Übersetzungen fort. Bejonders jedoch gelang es Bürger, dem größten und volkstümlichsten unter den Göttinger Dichtern, und nach Goethe überhaupt, die naive Frische und die warme Innigkeit der Volkslyrik zu erreichen und in seinen Balladen wahrhaft volkstümlich zu wirken. Wir gehen daher kaum fehl, wenn wir die starke Zunahme der -lein-Deminution bei den Göttingern vorzugsweise ihrer Nachahmung der Volkspoesie zuschreiben. Meiner Ansicht nach dürfen hierher gesetzt werden:

bei Boß: Sternelein 261. Vöglein 262. Kindlein ebenda (Lieb eines Landmannes); vielleicht Mägdlein in dem folgenden Lied "Heureigen" 263; ähnlich 279 in "Der Freier"; ferner Liedlein, Mägdlein 324 im "Nachgesang für die Enkel", vgl. die Anni. zu dem Liede;

bei Hölty: Vöglein und Flügelein 14 in der "Ballade". Vorbild diente das bekannte Volkslied "Wenn ich ein Vöglein wär" (Anm. von Halen). Auch die Wendung "Wenns liebe Gläslein winkt" im Trinklied S. 107 ist volkstümlich;

bei Miller: Käferlein und Vögelein 274 in dem zum Volkslied gewordenen Gedichte "Die Zufriedenheit" (Was frag' ich viel nach Geld

und Gut). S. 313: Ihr Käfer und Ihr Vögelein;

bei F. Stolberg: Mädlein 80 im "Schweizerischen Hochzeitslied". Reimlein, Weiblein 108 in der "Ballade". Aeuglein 150 im "Wiegenlied". Bübelein 151 und Vöglein 152 ebenfalls in einem Biegenlied.

Bei Miller ist die l-Deminution im ganzen wenig stark, was um jo mehr verwundert, als er Schwabe war und als solcher sie von Haus aus kannte. Vielleicht hat er sie aber gerade als unliterarisch

gemieden.

Bei Claudius ist der Einfluß der Volksdichtung nicht zu trennen von dem des Kirchenliedes und der Bibel, jedoch vergleiche man das Lied "Christiane" 315.

In Bürgers ersten volkstümlichen Anfängen, die noch unter dem Einfluß Gleims stehen, sinden sich wenig -lein. Doch hat er schon in der "Prinzessin Europa": Liedel 74, 27. 63. Kunstjüngerlein 74, 55. Mägdlein 74, 94 neben zahlreichen -chen. Bolkstümlich sind auch: Guckäugelein 32, 6. 36. Sprüchlein 77, 47. Hexlein 77, 108 (beide im "Raubgraf"). Städtlein 78, 8. 13. Blümlein 82, 11. Sternlein 82, 50. 191. 234. Töchterlein 82, 195. Pilgermädel 85, 1. Glöcklein 85, 3. Mährlein 87. Zünglein 87, 5. Mädel 90, 13. Pfäfflein 91, 9. 13. 16. 18. 46. Böcklein 91, 93. Kindlein 92, 13. Stücklein 92, 75. Kämmerlein 93, 29. Kindlein 94, 14. 18. 20. Röcklein 94, 47. Här-

lein 94, 49. Weiblein 94, 176 (sämtlich in Balladen).

Gellert und die Anakreontiker lassen natürlich jede Spur von volkstümlicher Deminution vermissen, ebenso Wieland und dessen Nachahmer, mit Ausnahme jedoch des Wiener Exjesuiten Aloys Blumauer. Blumauer beschäftigte sich viel mit der Dialektdichtung und der bekannte schwäbische Dialektdichter Weitmann, der auch in Wien studierte, war sein intimer Freund. Er selbst versuchte sich in Gedichten in steirischer Mundart (III 153ss.), und es kann wohl kaum ein Zweisel darüber herrschen, daß die verhältnismäßig häusigen -lein-Vildungen seiner hochdeutschen Gedichte durch den Dialekt beeinslußt sind. Daß dabei auch andere Wotive, Einsluß der Bibelsprache oder lautliche Gründe (vgl. oben) mitspielen, ist natürlich nicht ausgeschlossen. Auch in seinen Travestien hat Blumauer neben dem Wielandschen -chen eine Anzahl -lein, und er erzielt durch die natürliche Innigkeit dieses klangvolleren Deminutivs oft eine besondere Wirkung, infolge der eigentümlichen Mischung von zärtlichem Witleid und beißender Fronie. Vergleiche z. B. I 175.

Hier heult ein hungrig Dichterlein Mit Wölfen um die Wette, Dort gehn Sanct Franzens Jüngerlein Als Schwein in Koth zu Bette.

Ühnlich: Erzbischöflein I 202. Königlein I 77 und in den Gedichten: Autorlein III 78. 80.

Wie Blumauer verhält sich auch Schubart der Volksdichtung gegen= über. Er hat zwar keine reinen Dialektlieder gedichtet, aber seine schwä= bischen Bauernlieder (S. 442 ff.) schließen sich an den Dialekt an. Und hier, wie in seinen andern Gedichten herrscht die -loin-Bildung vor und hilft den frischen, herzlichen Ton derselben erhöhen. Begeistert für die volkstümliche Dichtung war auch der Maler Müller, und wir sahen schon oben (S. 6), wie er als Bauer Walther in der pfälzischen Idylle "die Schaafschur" eine Lanze einlegte gegen den anakreontisch angehauchten Schulmeister sür die guten alten Lieder, in denen noch Wärme und Innigkeit zu sinden ist. Wan vergl. die Lieder der Mädchen in "der

Schaafschur" mit ihren vielen -lein und das Lied des Schulzen mit einander. Vielleicht gebrauchte Müller auch in "der Schaafschur" durchsweg Mädel, weil er diese Form als volkstümlich empfand, obwohl sie mit den -chen der Sprache des Bauers Walther, besonders mit dessen Dingerchens seltsam kontrastiert. Die Volksdichtung wirkte auf Müller weniger direkt als wohl mehr indirekt durch das Vorbild der Göttinger Dichter. Im Sinne der Göttinger sind seine Gedichte gehalten und daher reich an -lein-Bildungen, während er in seinen eigensten Schöpfungen, den Idyllen und Skizzen der Schreibtasel das ihm von Hause aus geläusigere -chen gebrauchte.

Am wirksamsten von den Männern der Sturm= und Drangperiode war jedoch Herder, besonders durch seine Volksliedersammlung und seinen grundlegenden Einfluß auf Goethe. 1-Bildungen lagen Goethe ursprünglich jern, und ohne die Einwirkung der Volkspoesie wären sie in seinen Dich= tungen wohl sehr spärlich geworden. Besonders zahlreich sind sie aller= dings auch so nicht bei ihm, aber dafür sehr charakteristisch. Sicher auf

Bolfslieder zurück geben:

Röslein auf der Heide mit der Überschrift Heidenröslein I 16 von 1771 (aber Heidenröschen H<sup>8</sup>. Fabelliedchen J. Röschen auf der Heide J<sup>1</sup>.) Das zugrundeliegende Volkslied enthält viele -lein. Ferner wohl auch:

Wänglein I 18. Die Lesart Schäflein (J<sup>1</sup>) für Schäfchen I 20. Aeuglein und Würzlein I 25, die auch aus Gründen des Wohl=

lauts sich nicht gut auf -chen bilden ließen.

Vögelein I 98. Schifflein I 95 gehören vielleicht auch hierher. Außerdem ganz sicher das Lied Gretchens im Kerker (14, 229) mit seinen Schwesterlein und Waldvögelein. Man vergleiche 14, 167 die Stelle: Wenn ich ein Vöglein wär'! so geht ihr Gesang tagelang, halbe Rächte lang.

Mit Absicht verwendet Goethe auch -lein zur Hebung des volkstümlichen Stiles in seinen Balladen, so im "Untreuen Knaben" I 165: Mädel. Lichtlein. Schätzel. serner Fischlein im "Fischer" I 169. "Das Blümlein Wunderschön" 1, 172: Blümlein. Röslein. im "Hochzeitlieb" 1, 178: Rösselein. Schlösselein. Gräflein. Bröselein. Zwerglein. neben Liebchen, das mit -chen geläufiger, und Plätzchen und Schätzchen, die mit -chen lautlich schöner sind.

Schätzchen, die mit -chen sautlich schöner sind.

Kämmerlein in der "Spinnerin" 1, 185 und Bächlein in "der Junggesell und der Mühlbach" 1, 189 müssen nicht unbedingt hierher gezählt werden, da teils biblischer Einfluß, teils sautliche Gründe vorsliegen können. Aber beabsichtigt volkstümlich sind wieder im "Getreuen Ecart" 1, 206: Kinderlein, Kindelein, Mäuslein, Zünglein. Schließ=

lich im "Totentanz" 1, 208: Hemdelein, Hölzlein.

Wir haben damit den volkstümlichen Einfluß bei Goethe bereits bis 1813 verfolgt, wo längst die Romantik mit ihren Tendenzen ein= gesetzt hatte (1805—1808 Des Knaben Wunderhorn). Unter Goethes Freunden vergleiche man bei Lenz die Deminutiva in seiner "Geschichte auf der Aar" S. 262 ff., ferner das Lied der Großmutter in seinen "Soldaten" S. 105, besonders die lette Strophe:

> O Kindlein mein, wie thut's mir so weh, Wie dir dein' Aeugelein lachen, Und wenn ich die vielen Thränelein seh', Die werden dein' Bäckelein waschen.

und die Stelle in demselben Drama S. 109:

Wie heißts in dem Liede, Mutter: wenn ein Vöglein von einem Berge alle Jahr ein Körnlein wegtrüge, endlich würde es ihm doch

gelingen.

Eng mit der Einwirkung der Volksdichtung verbunden und oft kaum davon zu unterscheiden ist die der Kirchensprache, wie sie durch Bibel und Gesangbuch verbreitet wurde. Die Sprache Luthers wirkt bis in unsere Tage fort, und zu den fest gewordenen Bestandteilen, die wir immer wieder entlehnen, gehören auch einige -lein-Deminutiva, die oft ganz sporadisch unter lauter -chen erscheinen.

Scherflein 1. Das Grundwort Scherf ist jetzt untergegangen, findet sich aber noch vereinzelt bei Klopstock. Die Form mit -chen kommt nicht vor, ift aber in Posen noch in idiomatischer Bedeutung im Ge= brauch. Bgl. DWb. VIII 2582. Scherflein findet sich außer bei Schiller: Bürger 19, 39. 41, 10. Goethe II 148. 15, 287. 50, 195.

Stündlein, in der Bedeutung Todesstunde<sup>1</sup>, außer bei Schiller: Voß 299. Stündchen ist in dieser Bedeutung selten. Jung-Stilling <sup>2</sup> I 141.

Kämmerlein, besonders Schlaftammer, Boß 7. Bürger 93, 29. 70, 14. 26. Brautgemach Bürger 76, 137 (in der "Lenore": Sag an, wo ist dein Kämmerlein? Wo? Wie dein Hochzeitbettchen?). Sonst kleines Wohnzimmer Voß 209. Hölty 62. Goethe 1, 185. Studierstube bei Blumauer II 201. Besonders deutlich ist der Anschluß an Luthers Gebrauch bei Claudius 274: "Phidile, als sie nach der Trauung allein in ihr Kämmerlein gegangen war.

Auch Küchlein (s. u.) und die Redensart sein Mütlein kühlen (Schiller Br. VI 16) gehören hierher. In letzterer jedoch auch häufig Mütchen, so Bürger 82, 222. Damit ist Luthers Einfluß natürlich lange nicht erschöpft. In zahlreichen anderen Deminutionen wirkt sein Einfluß mit, so besonders in Kindlein, Knäblein, Mägdlein, Töchterlein, Bächlein, Brünnlein, Büchlein, Böcklein, Lämmlein, Hündlein, Männlein, Leutlein, Häuflein, Fähnlein, Märlein, Wässerlein,

Wörtlein<sup>8</sup>, u. a.<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bolzin S. 80.

<sup>\*</sup> Heinrich Stillings Jugend. Eine wahrhafte Geschichte. Berlin 1800.

<sup>3</sup> Bal. Bolzin S. 81. 4 Luthers Schreibung -lin hat dabei in einem Falle zu einem Mißberständnis geführt, indem man sein Lüstlin als Femininum zu Lüstling betrachtete. So gebraucht es I. Stolberg S. 173 in demselben Sinne wie Schiller Lüstlingin I 194 (Benuswagen).

Der Einfluß des Kirchengesanges macht sich besonders bei denjenigen Dichtern bemerkbar, die sich selbst in geistlichen Gedichten versuchten. Der Anakreontiker Uz, der Lieblingsdichter von Schillers Mutter, und auch Gellert haben so wenig von dem naiven Ton des lutherischen und nachlutherischen Kirchenliedes angenommen, daß sie weder -lein noch -chon aufweisen. Selbst in einem Weihnachtslied weiß Gellert kein Deminutivum anzubringen. Man vergleiche "Dies ist der Tag, den Gott gemacht" mit Luthers "Vom Himmel hoch da komm ich' her'. Klopstocksches Pathos und heiliger Ernst herrschen in Schubarts geiftlichen Liedern, und er, der sonst sehr häufig deminuiert, hat hier fast gar keine Demi= nutiva. Eine Ausnahme, und eine besonders charakteristische, macht das herzliche "Lied der Hirten am Kripplein" S. 267 ff. mit seinen Engelein, Wiegenliedlein, Himmelssöhnchen, Schäflein, Aeuglein, Kindlein, Jesulein. Dagegen enthalten das "Neujahrslied der Waisenkinder" S. 264 ff. und die "Todesgedanken im Frühling" S. 305 kein Demi= nutiv. Vereinzelt in den geistlichen Liedern sonst nur noch Kinderlein (Reim!) S. 320 in einem volkstümlich gehaltenen Totenmarsch. Lämmlein S. 337. Kindlein 339.

Auch Blumauers geistliche Gedichte sind deminutivarm. II 1—26. 33—45 enthalten gar keine Deminutiva außer der festen Wendung "nicht ein Härchen breit" S. 44. Die Söttinger Dichter haben wenig geistliche Lieder. Bei ihnen zeigt sich jedoch auch der Einfluß der Kirchenssprache in Einzelfällen. Vergl. z. B. bei Voß S. 303 "Die Kartoffelsernte" mit ihren Kindlein. Auch Deminutiva wie Englein, Stoßgebotlein und Seufzerlein sind oft dem Einfluß der Kirchensprache zuzuschreiben. Oder wenn wir bei Bürger 22, 1 finden

Der Geist muß denken. Ohne Denken gleicht Der Mensch dem Öchs- und Eselein im Stalle.

ober bei Hölty S. 7:

Rein Eselein, kein Öchslein, Kein Mensch entkam ber Flut.

oder ähnlich bei Blumauer III 66:

Das Haus von innen, tritt mit dir nun sein Zugleich ein Ochs- und Eselein hinein, Gleicht auf ein Haar dem heil'gen Stalle.

oder bei Wieland, Abd. S. 87:

Gesetzt auch eure Puppe wäre häßlich, und das, was ihr euer Steckenpferd nennt, sähe von Vorn und Hinten einem Oechslein oder Eselein ähnlich: Was thut das? usw.,

so sind diese -lein-Deminutiva mit Sicherheit auf die Kirchensprache zurückzuführen. In größerem Maße zeigt der Wandsbecker Bote, Matthias Claudius, den Einfluß des älteren Kirchenliedes, dem er seine fromme

¹ Bgl. das Kirchenlied "O Jesulein süß" und im Better aus Schwaben S. 86: O Jesulein süß 2c., ein Beweis für die Berbreitung und Volkstümlich= keit dieses Deminutivs.

Innigkeit und naive Frische verdankt. "Vor Gellert und Gerstenberg, vor den Stürmern und Klopstock hatten Bibel und Gesangbuch, denen der unkontrolierbare Einfluß des weltlichen Volksgesanges zur Seite ging, längst den unerschütterlichen Grund zu Claudius' Lyrik gelegt." (Sauer, D. N. L. 502, S. 204.) Man merkt die Einwirkung des Kirchensliedes z. B. in dem Vers S. 280:

Und soll euch liebe Kinderlein Die Hüll' und Fülle geben x.

oder im Abendlied S. 293:

Der Mond ist aufgegangen, Die gold'nen Sternlein prangen.

ober in dem Gedicht "Der Mensch" S. 302, V. 6: Und bringt sein Thränlein dar.

Ferner auch in den Deminutiven Knäblein und Kindlein S. 338. 339, wo sie allerbings, wie in Claudius' andern -lein-Deminutiven, nur vermutet werden kann.

Einen direkten größeren und umfassenden Einfluß speziell auf die Entwicklung der Deminutiva hat Luthers Sprache nicht gehabt. Sie hat nur im Stillen mitgewirkt. Die Dramen der Sturm- und Drangperiode, die sich aus ihr ein gut Teil ihrer Kraft holten, zeigen nicht viel Demi= nutiva und, wo sie welche haben, meist -chen. Und das gilt nicht nur von denen, deren Inhalt die Umgangssprache der Zeit erforderte, sondern auch von historischen Dramen, beispielsweise von Klingers deutschem Ritter= drama "Otto". Einen Umschwung brachte hier Goethes "Götz von Berlichingen", das erste deutsche historische Drama, das eine deutsche authentische Quelle auch sprachlich benutzte. Daher das ziemlich häufige Vorkommen der 1-Deminution im Göt. Bezeichnend ist, daß er erst auch Helmlin für Götzens Helm aus der Quelle herübernahm, das er jedoch aus begreiflichen Gründen wieder strich und in Holm 39, 8 verwandelte. Außerdem stammen aus der Quelle die bereits erwähnten Männlein, Geländerlein, Fähnlein. Im ganzen sind es 11 l-Deminutiva, die Goethe im Götz verwendet. Das war, neben den immer noch zahlreichen -chen des Stuckes, schon viel für einen jungen Frankfurter, der allerdings den südlichen Dialekt aus eigener Erfahrung kannte und sich mit dem Volksliede beschäftigte, daher auch offenbar das Gefühl hatte, daß diese altertümliche Deminution für den eigenartigen Zauber, die "Simplicität" seiner Sprache, wie Schiller Br. I 48 es ausdrückt — wir würden viel= leicht Naivetät sagen —, von wesentlicher Bedeutung war. Und von dem gleichen Standpunkt aus ging er wohl auch bei seinen wohlgelungenen Nachahmungen von Hans Sachsens Manier, der als echter nationaler Dichter in jener Zeit sehr geschätzt wurde. Und ohne l-Deminutiva läßt sich seine Sprache nicht nachahmen. Schubart schrieb vom Hohenasperg einmal ein launig und doch ernft gehaltenes Gedichtchen an Miller, bessen Kürze wohl erlaubt, es hierher zu setzen:

Vom Tobakögotte Telesphor Hat Unterschriebner Kopf und Rohr, Auch Ulmer Stahl und Schwamm und Stein, Nebst einem Tobak extrasein Empfangen durch der Freunde Hand. Grießbach ber erste wird genannt, Ist Rath= boch Biedermann ist mehr; Drum hat er so viel Fett und Schmeer. Der andre, Miller lobesam, Ift gar ein hochberühmter Mann, Der Büchlein schreibt so sein und zart, Daß einem's Wasser läuft in Bart. Der dritte, der jüngst bei mir war, Heißt Rößler und ist Secretar. Empfindsam ist das Herzlein sein, Drum liebt ihn auch manchs Mädel fein. Mit vielem Danke dies testirt Mit Brief und Namen — unpetschirt, Denn ein Gefangner siegelt nicht Mit Lack — weil Thränen vom Gesicht Ihm tröpfeln statt des Siegelwachs. Schrieb

Schubart, Dichter wie Hans Sachs.

Wenn auch die Nachahmung Hans Sachsens hier nur in unvollkommener Weise versucht wird, so ist doch der Vers "empfindsam ist das Herzlein sein" echt Hans-Sachsisch-schwerfällig. Herzchen hätte den Bers geglättet, aber seiner sprachlichen Eigenart beraubt.

Bei Goethe haben wir ähnlich 16, 118 in der Legende vom Hufeisen:

Das Beerlein schmeckte seinem Gaum, Der Herr nach einem kleinen Raum Ein ander Kirschlein zur Erde schickt, Wornach Sankt Peter schnell sich bückt.

und in "Hans Sachsens poetische Sendung":

Da seigt sie ihm hinter seinem Haus Heimlich zur Hinterthür hinaus Heimlich zur Hinterthür hinaus In dem eng umzäumten Garten Ein holdes Mägdlein sitzend warten Ein holdes Mägdlein sitzend warten Am Bächlein, bei'm Hollunderstrauch x. — Hat Rosen in ihren Schoß gepflückt Und bindet ein Kränzlein sehr geschickt, Mit hellen Anospen und Blättern drein: Für wen mag wohl das Kränzel sein? x. — Wie er ins liebe Aermlein sinkt, Neue Lebenstag' und Kräfte trinkt. 16, 128.

Anzerdem noch im "Jahrmarkt zu Hünfeld" II 268:

Frauen und Mägdlein, in guter Ruh, Probierten an die hölzernen Schuh'.

Deutlich spiegelt sich auch die Beschäftigung mit der Literatur des 16. Jahr= hunderts und das Eindringen in ihre Sprache in Goethes Jugendbriefen wieder, die reich an archaisierenden Wendungen sind und der Zeit Luthers viel ihrer drängenden Kraft schulden.

Wir finden dort der Reihe nach:

Genug, stellt Euch ein Vögelein, auf einem grünen Aestelein in allen seinen Freuden vor, so leb ich. I 8.

Hier mehr Einfluß der Volkslyrik.

Das arme Füchslein. I 64.

Der . . . . kerl in Gießen, der sich um uns bekümmert wie das Mütterlein im Evangelio um den verlohrnen Groschen zc. I 337.

Und Ihr mit den blauen Aeugelein Gucket so ganz gelassen drein Als wärct ihr märlein von Porzellan. I 341.

Wie ich ans Fenster sprang und die Vöglein hörte 2c. I 360. (Osterstimmung!).
— und so ein sieb Brieklein freut mich sehr. I 360.

Da hast Du lieber Kestner ein Stück Arbeit, das lies Deinem Weiblein vor, wenn ihr euch sammelt in Gott und euch und die Türen zuschließt. I 373. Auch unmittelbar vorher Anspielungen auf Bibelstellen. In dem direkt folgenden prosaischeren N. B. dagegen: Nachtjäckehen.

Ich hab schon vielerlen Behfalls Kränzlein von allerlen Laub und Blumen. I 375.

Habe ein Geiglein gefunden, will es zurecht machen lassen, 2c. I 399. bgl. das nüchternere: Das Violingen will ich ausfragen. I 397.

Anbey sende das Liedlein unter den Bekandten Bedingnissen. I 399.

Ich hatte der Taute geschrieben, wie ich den Deinet gehezzt habe, und würklich, ich hoffte er sollte sich prostituiren, und siehe da ist er so höslich wie ein Hündlein. I 404.

Und Betty meinem Herzlein Gruß, und Lolo inliegendes Daß allen wohlgehe Sint mirs wohl ist. Amen. III 4.

Ich lese beine Epistel an die Akademisten noch einmal, entfalte mein Brieflein noch einmal dir zu sagen: Daß zwar herrlich ist selbstständig Gefühl, daß aber antwortend Gefühl würkender macht ist ewig wahr 2c. III 34.

Und meine Masque wird eine altdeutsche Tracht, schwarz und gelb, Pump= hose, Wämslein 2c. III 105.

Dies Blättel sollst indeh haben. Ill 110.

Deinet will brucken. Quart! — Und ich will tun dran wie mirs ums Herz ist. Bin ich doch just weder in Abrahams Fall noch Jsaacks. Das Stück wird gute weite Würckung thun. Will auch einen Würzruch drein dampfen hier und da meines Fäßleins, denck ich. III 114.

In einzelnen Fällen genauer anzugeben, wie weit Luthers Einfluß geht, und wo ein andrer einsetzt, ist schwer. Im großen Ganzen schließt sich jedoch der Bibelsprache an Klinger in seinem bekannten Pamphlet auf den Schweizer Kraftapostel Christoph Kaufmann "Plimplamplasko, der hohe Geist (heut Genie). Eine Handschrift aus den Zeiten Knippers dollings und Dottor Martin Luthers. Zum Druck befördert von einem Dilettanten der Wahrheit, und mit Kupfern geziert von einem Dilettanten der Kunst o. D. 1780". Klingers Bemühungen, die Sprache dieses eigenstümlichen Mitteldings zwischen Biographie und Roman auf den Standpunkt

des sechzehnten Jahrhunderts zurückzuschrauben, sind nicht immer gelungen, und seine Geisterlein z. B. beweisen, daß er von Luther nicht allzuviel gelesen hatte. Luther hätte Geistlin geschrieben. Aber die 1-Deminution hat er mit großer Konsequenz durchgeführt. Nur zweimal ist er auch ausgeglitten: ein altes Mütterchen S. 58 (S. 59 dagegen richtig das alte Mütterlein) und Sprüchelchen S. 79 sind ihm, beide aus seiner Umgangssprache zu sehr geläufig, mit eingeschlüpft. Sonst aber spricht er stets von Schäflein, Hündli, Flößlein, Herzlein, Auglein, Wörtlein, Süplein, Söhnlein, Sprößlein, Zweiglein, Sternlein, Geisterlein, Rößlein, Windlein, Zettlein, Brönnlein, Jammerliedlein u. f. f. Brocklein vom hohen Geist seiner Weisheit S. 50; ein klein Häuflein Staub S. 54.

So war, als Schiller auf den Schauplatz trat, die schriftsprachliche Alleinherrschaft des -chon schon stark erschüttert. -loin-Bildungen traten schon überall auf, hier und da aus stilistischen Gründen, am seltensten jedoch, vom Götz abgesehen, im Drama. Und Dramatiker war ja Schiller in erfter Linie. Klinger in seinen Dramen, Lenz, Wagner usw. zeigen sich wenig von der Neuerung berührt. Sie bleiben bei dem alten -chon, das auch in das Milieu ihrer Stücke meist besser paßte. Auch Goethe nimmt im Clavigo und in der Stella die Sprache seines Schäferspiels und seiner Leipziger Luftspiele wieder auf, die nur -chen enthalten. Aber im Fauft kehrt er dann aus demselben Grunde wie im Göt, wenn auch in bescheidenerem Maße, zu dem älteren und edleren -lein zurück:

Sternelein 14, 72. Mägdlein 14, 259 (Urfauft). Frau Spritzbierlein 14, 260 (Urfauft). Schifflein (der Weber) 14, 91. Pülslein 14, 95. Hatte sich ein Ränzlein angemäst't, Als wie der Doctor Luther 14, 101. Margretlein zog ein schiefes Maul 14, 139. Frau Marthe Schwerdtlein 14, 143. Bächlein 14, 166. Vöglein 14, 167. ein Mägdelein nasführet dich 14, 178. Wenn thät ein armes Mägdlein fehlen 14, 181. Kätzlein 14, 185. Bächlein 14, 197. Schwesterlein und

Waldvögelein in Gretchens Gesang im Kerker 14, 229.

Brüstlein 151, 17. Lämplein 151, 53. Lüftlein 151, 54. Liebesbrieflein 151, 63. Männlein 151, 103 = Homunculus. Dafür Zwerglein 151, 165 und Menschlein 151, 189 in den Paralipomena ("er sucht ein chemisch Menschlein hervorzubringen"). Zünglein 151, 111. Lüftlein 151, 122. Bröselein 151, 136. Wänglein 151, 143. 206. Häuslein 151, 250. Wasserfräulein 151, 275. Scherflein 151, 287. Bächlein 151, 287. Kirchlein 151, 295. Glöcklein 151, 299. Zweiglein 151, 321.

### II. Einfluß bes Dialekts.

Wie gering der Einfluß des Dialekts auf die Schriftsprache im allgemeinen ift, sahen wir bereits an dem Beispiele aus Raspar Schillers Briefen. Und auch die Dichter, die selbst Lieder im Anschluß an die Dialektbichtung versuchten, bleiben doch in ihrer Schriftsprache bei -chen, wenn sie eben nicht durch andere Einflüsse und Gründe zu -lein geführt

werden, wie etwa durch das Bestreben, volkstümlich zu wirken (Schubart) ober stilistisch prägnant (Blumauer, besonders in den Travestien), oder durch die Nachahmung der Bibel- und Kirchensprache. Es ist dies eine Beobachtung, die wir an reinen Dialektdichtern bis in die neuere Zeit, noch heute machen können, daß sie nämlich, sobald sie anfangen, hochdeutsch zu schreiben, sich vollkommen dem Stande der Schriftsprache anpassen, d. h. die uns jetzt eigentümliche Mischung von -chen und -lein aufweisen. Man vergl. ben "Better aus Schwaben" bes schwäbischen Schriftstellers Johann Nefflen. S. 18 und 19 haben wir z. B. bald Städtchen, bald Städtlein. Nur wo der Anschluß an den Dialett unmittelbar beabsichtigt ist, wo Bauern= und Hirtenlieder gesungen werden, da stellen sich auch die volkstümlichen -lein ein, und es ist schwer zu entscheiben, in wieweit es sich dann im einzelnen Falle um Einfluß des Bolksliedes in frühnhb. Sprache mit vielleicht etwas dialektischer Färbung ober um den des reinen Dialekts handelt. Wenn wir aber von Schubart und Blumauer absehen, die man wohl beide mit einer gewissen Ein= schränkung als Bolksbichter betrachten kann, so haben gerade die süd= deutschen Dichter, soweit es die Deminutivbildung angeht, sehr weuig Fühlung mit ihrem Dialekt. Wieland verrät gar nichts davon, und Miller verdankt seine spärlichen -lein mehr dem Minnesang und den Bestrebungen des Göttinger Hains als seiner Mundart. Dagegen sind es grade die mittel= und nordbeutschen Dichter, die gelegentlich ihrer Reisen ober durch ihre Beziehungen mit dem schwäbischen und alemannischen Sprachgebiet in Berührung kommen und ihre lebhafte Freude am Dialekt deutlich zeigen. Es ist eine literarische Spielerei, eine Mode, aber nicht ohne Einfluß auf die Sprache. Schwaben, das Heimatland der Hohen= staufen, galt den national angehauchten Jüngern Klopstocks — und wer war das damals nicht wenigstens zeitweise? — als das Geburtsland der deutschen Poesie. Bodmer nannte seine erste Minnesingersammlung "Proben der alten schwäbischen Poesie des Drenzehnten Jahrhunderts" und die zweite, größere "Sammlung von Minnesingern aus bem schwäbischen Zeitpuncte." Man sprach allgemein von altschwäbischer Dichtung und altschwäbischer Ritterlichkeit. Man vergl. in Stäudlins Schwäbischem Musenalmanach auf das Jahr 1782 (Tübingen, Cotta):

> Dort blüht unter Ritterspielen Unter Minnesang zum Mann Schwabens erster Stolz heran. S. 9.

Nordbeutsche Dichter schwärmten für die feste schwäbische Biederkeit und es mußte unbedingt "ein alter schwäbischer Ritter" sein, der in Fritz Stolbergs bekanntem Lied "aus dem zwölsten Jahrhundert" an seinen Sohn die Worte richtete:

Sohn, da hast du meinen Speer, Meinem Arm wird er zu schwer 2c. S. 50.

Neben Schwaben war es vor allen Dingen die Schweiz, deren Dialekt den Rordbeutschen auf ihren Schweizerreisen und durch den Verkehr mit

den Zürichern, vor allem mit Lavater und Kaufmann, nahe trat. Wir begegneten schon oben Christoph Kaufmanns "Liseli" bei dem Wandsbeder Boten, bei dem wir auch die Form Weibel für Weibchen fanden, und Lavaters "Wibele" bei Goethe. Auch Klinger streut in seinem Plimplamplasko ein paar dialektische Formen ein, so:

bemütig wie ein Hündli S. 14.

wie kann boch ein Gott mit Wärmli leben S. 57.

da all andre Sterblichen kriechen wie Würmli dem Wiffen nach S. 57.

"Dieses aus dem Alemannischen aufgeschnappte Deminutiv begegnet auch in Klingers Anteil am Spaziergang in Pratteln" (Rieger 1 S. 354).2

Auch die jungen Stürmer und Dränger, die sich in Stragburg um Herder und Goethe scharten, bringen in ihren Dramen gern dialektische Formen. So haben wir, abgesehen von Mädel und den Eigennamen Grethel, Marieel, Charlottel usw. bei Lenz, und Marianel, Lissel, Stoffel usw. bei Wagner, bei letterem außerdem Christkindel S. 287 (vgl. 'sChristkindle Nefflen S. 72). Kostbarle 288. Bissel 334 u. ö. Städtel (: Mädel) 348 und Armensünderhäusel 355. Da die Handlung sich ja, wie man leicht erriet, in Straßburg abspielt, so trugen diese Formen gewiß zur Hebung der realistischen Kraft des Stückes bei. Goethes Bekanntschaft mit dem alemannischen Dialekt wirkte sicher mit bei seinen Bestrebungen, den Ton der Bolkssprache zu treffen, im Götz wie in seinen Liebern, und noch 1810 bichtete er sein Schweizerlied: UPm Bergli bin i gefässe I 153. Man val. auch die el-Formen bei Goethe (f. v. S. 5). Dagegen merkt man seinen "Briefen aus der Schweiz" an, daß sie sich höchstens mit der Natur, aber nicht mit den Menschen ber Schweiz beschäftigen.

Hier und da läßt sich auch in hochdeutschen Gedichten der Einfluß des Dialekts nicht konstatieren, aber boch vermuten, so wenn wir z. B. bei Lenz in dem Gedichte "Geschichte auf der Aar" nur -lein finden, und zwar in verhältnismäßig großer Anzahl, ober in F. Stolbergs "Schweizerischem Hochzeit-Lied" (S. 80) Mädlein. Alles dies kann uns nur in der Ansicht bestärken, daß der Einfluß

des suddeutschen Dialekts auf süddeutsche Dichter nicht in großem Um= fange und vor allem nicht zuerft und grundlegend die Wiedereinführung des -lein begünftigt hat. Bezeichnend ist das Beispiel Wielands, der mit ganz geringen Ausnahmen stets bei -chen geblieben ist, 8 und das Millers, der, als einziger Süddeutscher unter den Dichtern des Göttinger

\* Der Spaziergang in Pratteln (Gegend von Basel) ist eine Improvisation in Hexametern, die Klinger, Lavater und ihr Gastfreund Jakob Sarasin gelegent= lich eines Spazierganges abwechselnd dichteten. vgl. Rieger S. 344 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Klinger in der Sturm= und Drangveriode, dargestellt von Max Rieger. Darmstadt 1880.

<sup>\*</sup> Es scheint sogar, daß Wieland bei späterer Überarbeitung das -lein uniformierend in -chen verwandelte. Es handelt sich allerdings nur um (Werklein 256. S. 4 > kleines Werk und) Knäblein > Knäbchen XX 43. Kämmerdein XX 273 mußte er lassen, da es im Reim stand.

Hains — von den unbedeutenderen sehe ich hier ab — am spätesten zur l-Deminution greift und verhältnismäßig am wenigsten -lein und am meisten -chen hat.

### III. Einfluß ber Stilgattung.

Der Unterschied der Stilgattung und des Stoffes kommt für die Form des Deminutivums nicht so sehr in Betracht, wie für die Deminution selbst. Immerhin läßt sich auch hier einiges feststellen. Diejenigen Erzeugnisse der Dichtung, in denen der Ton der Umgangssprache oder ein nüchterner Prosastil vorherrscht, sind meist arm an 1-Deminutionen. -lein haben vorzugsweise nur Versdichtungen und unter diesen solche, die sich einer gehobenen, wirklich poetischen Sprache bedienen. In "Wilhelm Meisters Lehrjahren" kommt nur ein einziges -lein vor unter einer überaus großen Zahl von -chen. Etwas anders ist schon der Stil des Werther, doch überwiegt auch hier -chen, ebenso in "Hermann und Dorothea". Bon den Romanen ober erzählenden Versdichtungen andrer Dichter dieser Zeit ist nicht viel zu sagen, sie haben eben nur -chen. Wenn ich mir aber gestatten barf, auf einen jüngeren Dichter hinzuweisen, so vergleiche man Moerikes Gedichte ober seine schwäbischen Geschichten mit Erzählungen wie "Die Hand der Jezerte", "Lucie Gelmeroth", "Mozart auf der Reise nach Prag" ober mit dem "Maler Rolten". Hier ist -chen die Regel, und in "Mozart auf der Reise nach Prag" leistet sich Moerite sogar Bögchen S. 364. Röllelchen S. 394. — Ebensowenig wie in den Zeitromanen können wir -lein erwarten in bibaktischen Gedichten, in Fabeln und Epigrammen, ober in Elegien und andern Dichtungsarten nach fremden, sei es antiken ober modernen, Mustern, wie wir sie ja bei Goethe und seinen Nachahmern so vielfach haben. Auch das Drama ist ein wenig günstiges Feld für die l-Demi= nution, am ungünstigsten das Luftspiel. Ich erinnere nur an Gellerts und Lessings, an Ifflands und Schröbers Schauspiele, an Gemmingens "Hausvater", an die Lustspiele des jungen Goethe. Aber auch das ernstere, selbst das historische Drama weist selten -loin. auf. Sein Pathos ist wie das Klopstocksche deminutivarm. Erst mit Goethes Götz und Faust beginnt das historische Drama auch sprachlich historisch zu wirken. Das fruchtbarste Gebiet für die 1-Deminution bleibt aber das einfache Lied und die Balladen= bezw. Romanzendichtung unter Anlehnung an die volkstümliche Dichtung. Diese beiden sind es, die vom Göttinger Hain über die Romantik bis in unsre Tage hinein die lein-Bildungen weitergetragen und verbreitet haben, unterstützt allerdings durch die erst mit der Komantik populär gewordene Märchendichtung und den historischen Roman.

## IV. Aeußere Einflüsse.

1. Reim. Wir sahen bereits, daß eins der wichtigsten Motive für die Wiederaufnahme des -lein bei den Göttingern die leichte Reim-

möglichkeit war, die diese Deminution bot. Minnesang und Volkslied waren ihnen darin vorangegangen und zum Vorbild geworden, und wo sich Rachahmung der beiden zeigt, läßt sich auch meist diese leichte Reim= behandlung nachweisen. Das gilt von den Göttingern, von Schubart und Blumauer, von Lenz und auch von Goethe selbst, wenn auch von ihm nur in geringem Maße. Besonders waren es die Formen mit dem Mittelvokal, die, in Anlehnung an die Volkspoesie gebraucht, von Reim und Metrum gleichzeitig gewünscht wurden. Im einzelnen Falle ift es schwer zu sagen: hier zwang der Reim den Dichter zu -loin, jedoch gibt es wenigstens Fälle, wo diese Annahme nahe liegt; wenn z. B. in einem Gedicht sonst nur -chen gebraucht wird, und womöglich dasselbe Wort mit -lein im Reim erscheint. Um ein Beispiel zu erwähnen, Bürger S. 99 finden wir neben Füßchen B. 18, Brüderchen B. 24 und Kinderchen B. 4 im Reim: Kindelein B. 9. Ober wenn wir in einem Epos wie Wielands Oberon nur ein -loin antreffen und dies im Reime, so können wir wohl mit Grund sagen, daß dieser dabei eine Rolle gespielt hat. Ferner ein Einzelfall: Säulein: Fräulein Voß 331 in einer "schwergereimten Obe"; ähnlich die dialektische Form Fräule, durch den Reim: Säule verlangt, bei Goethe 2, 229. Andrerseits finden sich aber auch, und das grade bei süddeutschen Dichtern, -chen im Reim. So bei Blumauer, meist travestierend, nach Wielands Vorbild. Unter Schillers engeren Landsleuten finde ich in Stäudlins Musenalmanach 1782 den Reim Weiberchen: schön S. 146, der uns allerdings kaum verwundern kann, wenn wir die andern Reime bei denen um Stäudlin, denen Schiller übrigens nichts nachgiebt, betrachten. Wir haben da, abgesehen von den vielen Reimen von i : ü : ö : ä : e und ei : eu ec. die hierhergehörenden betenden: hin S. 133. Sonnenhöhn: unendlichen S. 28. Uebrigens finden sich auch bei nordbeutschen Dichtern solche Reime mit -chen, so z. B. Schwesterchen: stehn bei Boß S. 230.

2. Metrum. Ginfluß des Metrums, mit dem des Reims verbunden, bemerkten wir schon bei Besprechung des Mittelvokals. Sonst ift er selten. Es liegt zwar im allgemeinen die Tendenz vor, -lein-Deminutiva zu - -. -chen-Deminutiva zu -- und beide, jedoch vorzugsweise -chen-Deminutiva zu - - zu verwerten. Aber als Regel läßt sich dieser Sat nicht aufstellen. Wenn Wieland das Knäblein der ersten Ausgabe des Oberon später in Knäbchen verwandelt, so mag das Metrum dabei mitgewirkt haben. Mitgewirkt hat es beispielsweise auch bei Zünglein Bürger 87,5, wo es das dreisilbige Züngelchen ausschloß, während lautliche Gründe die zweisilbige Form auf -chen verboten. Am günstigsten für die Beobachtung der oben angedeuteten Tendenz sind die im Hega= meter geschriebenen Dichtungen. Bei Boß geht es allerdings sehr durch= einander. Auch in Goethes Hermann und Dorothea wird Sprüchlein S. 210 als - verwendet; bei Scherflein S. 195 ist es zweifelhaft; -chen ift jedoch meift kurz gebraucht. Von neueren Dichtern habe ich einmal Moerikes "Idulle vom Bodensee" verglichen und gefunden, daß

er, vom letzten Versfuß abgesehen, zweisilbige -chen-Deminutiva nur als —, zweisilbige -lein-Deminutiva stets als — gebraucht, mit Ausnahme von zweien. Als Daktylen verwendet Moerike meist dreisilbige -chen-Deminutiva, außer einmal Röselein, das dem Gebrauch bei Voß z. B. ja entspricht. Die Mittelsilbe schwächt eben das -lein.

3. Lautliche Gründe.

a) -chen wird vermieden nach gutturaler Media, bezw. Nasal:

Aeuglein Schubart 267. 443. 449. Bürger 39, 8. Boß 235. 42 u. ö. Müller 251. 280. Goethe 1, 25.

Zweiglein Boß 14. 235. Claudius 288. Goethe 151,321. Ölzweiglein Goethe 3, 187.

Krüglein Schubart 448. Ölkrüglein Goethe 19, 53.

Königlein Blumauer I 77.

Zwerglein Goethe 1, 179. 151,165.

Ringlein Goethe 3, 209. 225.

Schwinglein Müller 259.

Schlänglein Schubart 83.

Spänglein Bürger 37, 30.

Wänglein Goethe 151, 206. 1, 18.

Vorhängel Goethe 14, 142.

Zünglein Bürger 87, 5. Goethe 1, 207. 8, 257. 151, 111.

nach gutturaler Spirans:

Büchlein Blumauer I 176. II 125. Boß 131. 344. Stolberg 114. 115. Goethe I 297. 305. 312. 319. 322. 325. 2, 251. 19, 3. Wieland Abd. 155.

Bäuchlein Boß 130.

Bächlein Uz 91. Blumauer III 99. Schubart 92. 356. Klinger Geb. 135. Bürger 37, 11. Hölth 109. Stolberg 140. Goethe 1, 81. 189. 2, 275. 16, 128. 14, 166. 197. 151, 287.

Knöchlein Blumauer III 99.

Küchlein Voß 4. 33. Stolberg 140. Goethe 1, 303.

Sprüchlein Boß 295. Goethe 50, 210.

Kelchlein Goethe 3, 32.

Kirchlein Goethe 151, 295.

b) -lein wird vermieden nach 1:

Schälchen Gellert III 180. Boß 159. Issund 221. 285. Caffeschälchen Gellert III 174. 180.

Strählchen, Sonnenstrählchen Klinger Geb. 136. 137.

Thälchen Klinger Geb. 136.

Seelchen Bürger 89, 6. 93, 40. Wieland Abb. 42. Goethe 3, 174. 175. 14, 267. 151, 319. 11, 231.

Possenspielchen Wieland Abb. 75.

Nachtkamisölchen Wagner 331.

Pistölchen Goethe 11, 251.

Stühlchen Geslert IV 81. Goethe 21, 9. Armensünderstühlchen Goethe 8, 250.

Teilchen Blumauer II 131.

Vorteilchen Leffing I 363.

Weilchen Bürger 93, 113. 172. Hölty 47. Goethe 11, 210.

Pfeilchen Müller 265.

Gäulchen Klinger Otto I 5. Goethe 19, 96.

Mäulchen Gellert III 165. 186. 194. Klinger L. W. I 1. Hölty 9. Bürger 87, 5 (eine besonders interessante Stelle, da hier Mäulchen und Zünglein in demselben Vers nebeneinander stehen). Voß 110. Goethe 1, 43. 314. 19, 35. Wagner 285 u. ö. Mäulcher Müller 179. J. Goethe I 372.

Säulchen Goethe 2, 132.

Capellchen Goethe 151, 303.

Fellchen Goethe 8, 152.

Mamsellchen Boß 89.

Quellchen Wieland XX 91.

Zellchen Blumauer III 39.

Grillchen Hölty 57. Goethe 2, 124.

Knöllchen Boß 304.

Röllchen Lessing 2, 214. Goethe 21, 3. 138.

Kerlchen Goethe 19, 51.

Außerdem bei den zahlreichen Substantiven auf -el, z. B. Henkelchen Gellert III 180. Kügelchen Schubart 208. Fabelchen Bürger 101, 38. Schädelchen Schubart 200 (gleich daneben Gebeinlein!) Kesselchen Boß 149. Goethe 14, 186. meist auch Zettelchen Gellert III 30 u. ö. sehr häusig bei Lessing und Goethe. Zettlein nur bei Klinger Plimplasso S. 124. usw.

Diese auf -el ausgehenden Grundwörter können auch analog den mit Nittelvokal gebildeten auf -lein deminuieren, so Engelein, Eselein, Vögelein zc., sogar mit Synkope: Englein, Vöglein, Zettlein zc. Sonst aber tritt schon in der Zeit der Vorherrschaft des -lein bereits an -l stets -chen, so Kehlchen bei Fischart.

Die unter a) genannten können auch mit Doppelsuffix deminuieren, jo z. B. Büchelchen Goethe 1, 312, Züngelchen Goethe 1, 314, Schlängelchen Goethe 1, 323.

4. Stehende Deminutiva.

a) nur mit -lein: Scherflein Bürger 19, 39. 41, 10. Goethe 2,148. 151,287. 50, 195.

b) nur mit -chen:

Kaninchen Schubart 339. 401. Boß 109.

Heimchen Boß 109. 250. Claudius 303. Hölty 12 (außerdem bei Halm S. 16).

Ständchen Bürger 32. Boß 108. 111.

¹ Schwanenweiß Schlauchkälchen Fischart Garg. 112. vgl. Polzin S. 102.

Kränzchen (in der Bedeutung Versammlung) Lessing I 340. Hermes, Sophiens Reise III 545. Wieland 21, 132.

Kaninchen sindet sich schon bei Luther und ist neben Salzirichen

das einzige -chen-Deminutiv in der Bibelübersetzung.

Von Haus aus war Schiller an die l-Deminution seines Heimat= dialektes gewöhnt. Sie wurde ihm aber durch Schule und Bildung gründlich abgewöhnt, und das anerzogene -chen saß nun um so fester. Wieland, dem es ebenso gegangen, blieb zeitlebens bei -chen, Schubart andrerseits nahm in Anlehnung an Volksdichtung und Dialekt unbewußt von vornherein -l-Bildungen in größerem Umfange in seine Gedichte auf. Schiller steht ungefähr in der Mitte zwischen beiden. Er rang sich erft allmählich zu -lein durch und wandte es dann nur unter ganz bestimmten Bedingungen an. In seiner Jugend stand er unter den mannigfaltigsten literarischen Ginflüssen. Die Anakreontik, Klopstock und Wieland, die die Hauptrolle spielen, waren alle drei nicht geeignet, ihn auf die 1-Deminution hinzuweisen, ebensowenig seine dramatischen Vor= bilder Gerstenberg, Lenz, Wagner, Klinger, Leisewitz, Lessing, Gem= mingen zc. Dagegen hätte Goethes Göt in diesem Sinne auf ihn wirken können, aber Schillers rethorischem Pathos konnte es nicht gelingen, die "Simplicität" des Goetheschen Stückes nachzubilden. Auch wollten seine Räuber ja ein ganz modernes Stuck sein, die historische Ginkleidung war nur spätere, äußerliche Zutat. So erklärt es sich, daß auch Schillers Beschäftigung mit der älteren deutschen Literatur ohne Einfluß auf ihn blieb. Er hatte die Selbstbiographie des Ritters Schertlin von Burten= bach und vielleicht auch einige Stücke aus der Teufelsliteratur des 16. Jahrhunderts oder das Jesuiterhütlein von Fischart gelesen, außer= dem Grimmelshausens Simplicissimus. Schillers Mitschüler Petersen und Haug besaßen eine große Belesenheit in der Literatur des 17. Jahr= hunderts, die Kenntnis dieser Literatur beweift Haugs Traum (Minor 1 562). Die Akademisten der Karlsschule interessierten sich auch für das Wiederaufleben des Minnefangs, Miller war zeitweilig ihr Lieblings= autor (Minor I 168). Man vgl. auch aus Ständlins Mus. Alm. die bereits erwähnte Stelle S. 9 und außerbem

Aber unter wilben Kriegen Durchs Gewühl der Schlachten drang Ihn sein Herz nach Minnesang. S. 9.

— liebtest holben Minnesang (an Barbarossa. S. 13.)

ferner die Stelle bei Schiller selbst I 277:

Nachtigall und Lerche flöten Minnelieder über euch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Man beachte die Umarbeitung XI 10. Nachtigall und Lerche flöten Euch der Liebe selig Loos.

Schiller kannte auch den Maler Müller und Herbers Volkslieder. Aber weder Minnesang noch Volkslied brachten eine Anderung in seiner Deminutivbildung zustande. Auch Bürger, der viel Einfluß auf ihn hatte, konnte ihn nicht von seinen -chen abbringen. Vielleicht hat er aber Anteil an Schillers Knäblein in Plutos Reise I 252 und Reim= lein III 169 in dem komisch-burlesken Gedicht "Wunderseltsame Historia des berühmten Feldzuges, als welchen Hugo Sanherib" 2c. Doch läßt sich hier nicht sagen, wieweit dabei der Einfluß der Bibelsprache oder der älteren Literatur mitgewirkt hat. Denn es war vor allem die Bibel, die Schiller zum Gebrauch vereinzelter -lein anregte ober, in seinen Augen, berechtigte. Ganz sicher geht auf Luther zurück Stündlein I 130 in der Stelle des Räuberliedes "Und wenn mein Stündlein kommen nun." Beeinflußt sind auch von ihm Knäblein und Kindlein I 228. Seufzerlein (ein christlich) II 188. Mit wirkte dabei vielleicht Schubart, der selbst wieder auch unter Luthers Einfluß steht, besonders bei den beiden erstgenannten aus der Kindsmörderin; vgl. Schubart: Würmlein S. 404. Sehr auffallend sind aber in Schillers Borreden: Häuflein II 6 in der Vorrede zu den Räubern, Büchlein, Sächlein und Päcklein I 200. Käuzlein I 203 in der Vorrede zur Anthologie. Büchlein und Sächlein ließen sich als lautlich notwendig bezeichnen. (Formen wie Büchelchen, Sächelchen waren Schiller offenbar noch nicht geläufig), aber das genügt nicht zur Erklärung der Erscheinung. Bir haben hier eine Stilform vor uns, die wir teilweise später in den Briefen und auch bei andern Dichtern, besonders in Vorreden und ähn= lichen Prosaftellen, so bei Wieland, Claudius, Goethe und auch bei dem Dialektdichter Nefflen wiederfinden. Der Gebrauch scheint in der Haupt= sache ebenfalls auf Luthers Zeit zurückzugehen. Es sind vor allem die Deminutiva der Autorenbescheidenheit, die in dieser Weise immer wieder= Büchlein und Häuflein sind lutherisch (vgl. Polzin). Sächlein und Päcklein war eine dem Schwaben nahe liegende Wendung. Bgl. Sächle bei den Dialektdichtern, z. B. Sailer S. 165 Glei hot er sein Ranza zemma thau', sei' Sächle ei'pactt zc. Käuzlein ist biblisch volkstümlich. Das aus der ersten Periode noch bleibende Paradiesgärtlein II 83 ift ebenfalls ein Überrest aus der lutherischen Zeit, der sich durch Kirchensprache und Büchertitel (vgl. auch Schatzkästlein) durch die Periode der Herrschaft des -chen hindurchgerettet hat.

Von einer Einwirtung des Dialekts kann man bei Schiller kaum reden. Wenn er I 351 und 352, durch Reimnot gezwungen, Formen wie Liedel und Dingel braucht, so hatte er auch dafür literarische Vorsbilder (vgl. oben die -el-Formen). Und selbst wenn wir dafür, wie für die Verwendung von Bissel und Mädel — letzteres auch in der Vorsrede zu den Räubern im Naunde eines Mannes aus dem Volke — dialektischen Einfluß annehmen, so bleibt dieser doch so wenig umfangreich, daß er von geringer Bedeutung ist. Für die Entwicklung von Schillers Deminutivbildung kommt er ebensowenig in Vetracht wie die vereinzelten -lein der ersten Veriode.

Wohl aber mag der Gegensatz zwischen Schriftsprache und Dialekt das Stocken in der Deminutivbildung herbeigeführt haben, das sich bei Schiller zeigt, je mehr er seinen Stil verfeinert und seiner Vollendung entgegenreift. Es konnte ihm noch nicht bewußt werden, daß das ungewöhnliche, seinem Dialekt aber näher stehende -lein erlaubt sei, obwohl er es in der Literatur vielfach auftauchen sah. Andrerseits gewann er der herrschenden -chen-Bildung, wie sie ihm nun auch in der sächsischen Umgangssprache entgegentrat, immer weniger Geschmack ab. Jedenfalls gebraucht er sie in seinen Dichtungen in sehr geringem Maße. Briefen dagegen hat er sie häufig, sogar Formen wie Sprüchelchen (Br. II 241) scheinen ihm jetzt vertrauter geworden zu sein. Bereinzelt findet sich hier auch -lein, fast unwillkürlich gebraucht, wenn man von dem lautlich bedingten Bächlein (Br. II 162) absieht. Sonft lassen fie sich erklären wie die in den Borreden des jungen Schiller. Bielleicht aber macht sich auch schon hier eine gewisse Vorliebe für die -lein-Bildung bemerkbar, eine Vorliebe, die, noch zu scheu, sich nicht in die Dichtungen wagt, aber sich schon in den vertraulicheren Briefen übt.

In der dritten Periode gelangt dann -lein in den Dichtungen zur Schon in den Gedichten von 1795 und 96 finden wir ex; in den späteren teilweise im Anschluß an die Dramen entstandenen Balladen hat es das -chen völlig verdrängt. In größerem Umfange zeigt es sich zuerst im Wallenstein. Wie von Goethe im Götz und Faust, so wird es hier — offenbar vorzugsweise unter Goethes Einfluß von Schiller zur Vervollständigung des historischen Charatters gebraucht. Ebenso später im Tell, wo, ähnlich wie in Wallensteins Lager, das volkstümliche Element hinzutritt, das durch die -lein-Bildungen verstärkt, aber gleichzeitig in eine höhere Sphäre gehoben wird. Es hat sich jetzt bei Schiller nach langem Schwanken der Gedanke ausgebildet, daß die -lein-Bildungen edler und poetischer sind als die -chen-Deminutiva. Der schöne Klang der volleren Endung, wie ihr Alter und ihre Ungewöhn= lichkeit mögen dazu beigetragen haben. Wir sahen Boß und andere, besonders auch Goethe, unbewußt derselben Auffassung huldigen. dem nachdenkenden und stets feilenden Schiller wird sie bewußter, je mehr Beit sie gebraucht hat, sich durchzuarbeiten, wird sie zum Gesetz.

Wenn wir die einzelnen Fälle betrachten, so haben wir im Wallenstein überwiegend -lein, unter lutherisch-volkstümlichem Einfluß. -chen-Bildungen bleiben wenig übrig. Spielchen XII 172 war phonetisch unumgänglich, Veilchen ist stehend. Mäuschenstill hat in dieser Versbindung immer -chen. Verwandtschaftsnamen wie Bäschen XII 40. 44 bleiben meist bei der gewohnten Form der Umgangssprache; vgl. Mütterchen in Klingers Plimplamplasko und Mühmchen in Schillers Warbeck und Mütterchen im Tell, der doch sonst nur -lein hat. Ühnlich ist es mit Mährchen und den übrigen -chen. Anders jedoch sind die -chen der Gedichte zu erklären und die der Turandot. Es ist hier wieder der Unterschied der Gattungen zu beachten. Wir sahen bereits,

daß didaktische und ähnliche Gedichte für die -lein-Bildung ungeeignet sind, daher in den Xenien vorzugsweise -chen. Ebenso war die Form der Umgangssprache berechtigt im Munde des Meisters: Dieses Städchen tauch' ich ein XI 308. Die Turandot gehört nur äußerlich zu den Bersdramen, ihrem Gehalt und Stil nach steht sie auf derselben Stuse wie die Prosaübertragungen und bevorzugt daher -chen wie der "Nesse als Onkel" und der "Parasit", die die Umgangssprache repräsentieren. In den Entwürfen, szenarischen Angaben und sonstigen Prosaschriften und =notizen können wir ebenfalls nicht -lein erwarten. Besonders bemerkenswert ist hier das Lied der Thekla. In dem Gedicht selbst heißt es:

Der Eichwald brauset, die Wolken ziehn, Das Mägdlein fitzet an Users Grün.

Die Überschrift aber lautet nüchtern und prosaisch: Des Mädchens Klage.

Auch die Briefe der dritten Periode bevorzugen, wie die früheren, das vertrauliche -chen des Alltagslebens. Die vereinzelten -lein stehen meist wieder unter Luthers Einfluß, so Brieflein, Werklein, Mütlein, Häuslein, Scherflein und wohl auch die andern. Sie sinden sich meist in ernsten Stellen mit gehobener Sprache, und es liegt nahe, auch hier die Einwirkung des oben formulierten Gesetzes zu vermuten.

Von äußerlichen Einflüssen spielt der Reim bei Schiller eine unbebeutende, das Metrum gar keine Rolle. Einfluß des Reims haben wir vielleicht in Fingerlein XIII 101. Shakespeare hat finger, und auch Bürger reimt Finger: Zwinger. Ferner in Liedel: Fiedel I 351. Dingel: Bengel I 352. -chen reimt bei Schiller: hin: Wollust-

seufzerchen I 294. hin: Seufzerchen I 293.

Aus lautlichen Gründen ift -chen vermieden nach -ch: Büchlein, Sächlein I 200. Tüchlein XII 30. Bächlein XI 111. 384. Br. II 162. Sprüchel XII 39. mit Doppelsuffix: Sprüchelchen Br. II 241. -lein wird vermieden nach -l: Gartensälchen Br. VI 29. 42. Spielchen XII 172. Veilchen I 229. 276. II 353. III 368. XII 87. Vorteilchen Br. I 425. Bällchen Br. V 96. Beutelchen XII 54. Br. I 161. Täfelchen X 264. Rätselchen XIII 378. Zettelchen Br. I 202. II 151. III 476. V 25. 220. Enkelchen XIV 139 (Neffe als Ontel), aber analog denen mit Mittelvotal auf -lein: Enkelein XII 53 (Wallenstein).

Wir stehen noch heute auf ungefähr dem gleichen Standpunkt, den Schiller in seinen späteren Jahren eingenommen hat. Noch heute gilt das Gesetz, daß -lein in gehobener poetischer Sprache, -chen dagegen in der nüchternen Prosa gebraucht wird. Viel hat der allerdings nicht zu unterschätzende Einfluß der Romantik nicht daran geändert. In der Literatur gilt eben nach wie vor dasselbe Gesetz des Unterschiedes der Stilgattungen. Einfluß des Dialekts zeigt sich auch in der jüngeren Zeit

— ich meine natürlich im allgemeinen — nicht. Moerike hat zwar in seinen Gebichten vorzugsweise -lein und seine schwäbischen Erzählungen (Märchenstil) stehen sicher unter dem Einfluß des Dialekts, aber es darf uns nicht wundern, wenn wir in seinen rein hochdeutschen Prosawerken nur -chen sinden, darf uns nicht wundern, wenn wir auch in den Erzählungen des Schweizers Gottsried Keller nur verhältnismäßig wenige -lein antressen, die meist durch lautliche Gründe bedingt sind.

#### II. Verwendung des Deminutivs.

#### A. Unterschied ber Gattungen und des Stilcharakters.

Der Gebrauch des Deminutivs wird durch den Stil der einzelnen Gattungen beschränkt ober begünstigt. Am seltensten ist das Deminutiv in rein wissenschaftlichen Schriften. So finden wir in Goethes und Herders naturwissenschaftlichen ober theologischen und philosophischen Arbeiten ober in Lessings kritischen Schriften sehr wenig Deminutiva, und dann meist in der Form -chen. Auch bei andern, in der sonstigen Behandlung des Deminutivs ganz verschiedenartigen Dichtern können wir das gleiche fest= stellen, so in Boß' "Zeitmessung der deutschen Sprache" oder in Gellerts "Abhandlung über den guten Geschmack in Briefen" u. a. m. Wielands gelehrte Exturse in seinen Romanen und Erzählungen gehören nicht hierher, da sie meist den Ton der Erzählung fortsetzen und sich daher stilistisch kaum von ihr unterscheiden. In Schillers wissenschaftlichen Abhandlungen aber finden wir nur die rein sachlich deminuierten Kügelchen, Härchen, Ohrhärchen 1 I 80. 81. 159, ebenso in den späteren ästhetischen Schriften Liedchen und Täfelchen X 253. 264. Die ganz vereinzelten Liebchen VI 83. 84 in der Rezension von Goethes Egmont und Blümchen VI 325 in der Rezension Bürgers kommen nicht in Betracht, da das eine aus Goethe, das andere aus Bürger übernommen ift. Alle andern, besonders die philosophischen Abhandlungen Schillers enthalten gar keine Deminutiva. — Am nächsten steht dem Stil der wissenschaftlichen Werke der der geschäftsmäßigen Mitteilungen, wie sie etwa Schillers Briefe an Buchhändler und dgl. enthalten. Jedoch wird der Ton in Schillers Schreiben an seine Hauptverleger Göschen und Cotta bald sehr vertraulich, und auch die Deminutiva der Autoren= bescheidenheit sind nicht selten. Im großen Ganzen handelt es sich aber immer nur um Bändchen, Probeblättchen, Blättchen, Bällchen, Gedichtchen, Werkchen, Romänchen, Vignettchen ober Sümmchen u. dal. Mehr Gelegenheit zur Deminutivbildung hätten die hiftorischen Schriften bieten können, die sich der erzählenden Gattung nähern. Doch finden wir nur vereinzelt Städtchen in der Geschichte des 30 jährigen Krieges VIII 285, dasselbe IX 276 in der Geschichte der französischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dagegen spricht er von den Knochen (!) des Ohrs. Die Form Knöchelchen war ihm noch ungeläufig, und Knöchlein wagte er nicht.

Unruhen" und die Redensart ein Schnippohen schlagen in der Geschichte des Abfalls der Niederlande VII 326. Schiller kommt nie auf einen rein naiv und objektiv erzählenden Standpunkt, der Kern seines Stils ift ein didaktisches Pathos, das in seiner streng idealistischen Weltanschauung wurzelt. Und in demselben Tone sind auch seine rein erzählenden Schriften gehalten. In den Erzählungen des Wirtembergischen Repertoriums und der Thalia finden sich nur wenige und ganz zufällige Deminutiva. Der volkstümliche Ton, den wir im "Verbrecher aus Infamie" wohl erwarten könnten, fehlt ganz. Auch die volkstümliche Namenbildung "Der Sonnenwirtle" hat Schiller sich gescheut, aus seiner Quelle zu übernehmen. Selbst die größere Erzählung "Der Geisterseher" hat nur spärliche Deminutiva. Am ehesten mit Schiller zu vergleichen ist in dieser Beziehung der ebenfalls didaktische Gellert, der in seinem trockenen, empfindsam= moralisierenden Roman "Leben der schwedischen Gräfin von G\*" auch nur zwei Deminutiva hat, Landgütchen IV 217 und Leibchen IV 331, von denen das eine noch dazu ein stehendes Deminutiv ist (Leibchen = Kleidungsstück). Wo dagegen der trauliche Ton der Umgangssprache in den Romanen jener Zeit herrscht, ist die Deminutivbildung sehr stark, jo 3. B. in "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen" von Hermes ober in Goethes "Wilhelm Meifter". Sanz andrer Art als letterer ist der "Werther" und doch enthält auch er eine ganze Anzahl Deminutiva. Es ist eben der naive, naturfreudige Charakter Goethes, der einen ganz andersartigen Stil bedingt als der Schillers. Die behagliche Kleinmalerei herrscht vor, im Gegensatz zu Schiller, und sie begünstigt die Deminutiv= bildung. Unergiebiger ist die erzählende Dichtung in Versen, das Epos. Doch kommt es auch hier ganz auf den Ton an. Goethes Hermann und Dorothea nähert sich der Idyllendichtung. Ihre behagliche Stimmung ift dem Deminutivum günstig, ebenso das komische Epos mit seinen ironischen Deminutiven, Goethes "Reineke Fuchs", Wielands epische Erzählungen und die Travestien seines Nachahmers Blumauer. Sobald aber der ernste, hohe Stil der epischen Dichtung erstrebt wird, nimmt die Deminutivbildung ab. Man vgl. z. B. Vossens Homerübersetzung mit der "Luise". Wieland, der so reich an ironischen Deminutiven ist, hat überhaupt kein Deminutiv mehr, sobald er sich in dem ernsten Stil ber alten Epen ohne ben ironischen Beigeschmack — in "Geron ber Adlige" — versucht. Und Schiller selbst hat in seinen Übersetzungen aus Virgil, die es an Pathos nicht fehlen lassen, nur ein ganz vereinzeltes Deminutiv, das traditionelle Lüftchen VI 380. Auch in der Interschiede. So hat der behagliche, trauliche Boß mit seiner oft trivialen Realität mehr Deminutiva als der stürmende und drängende Maler Müller.

Ungünstiger noch als das Epos ist die Ballade, wenn sie nicht entweder naiv-volkstümlich oder in ironischem oder gar burleskem Stile gehalten ist. Schillers Balladen und Romanzen sind meist zu ernst und pathetisch für das Deminutiv. Nur die wenigen, im Anschluß an die

Tellstudien entstandenen haben die volkstümliche Deminution. In den andern herrscht antikes Pathos. In der reinen Lyrik sind besonders Naturschilderungen und Liebeslieder reich an Deminutiven, wie die Poesie des Göttinger Hains, 1 doch hängt auch hier alles von der Stimmung ab. Wo die höchste Leidenschaft, sei es ertraumte oder echte, zum Ausdruck kommt, tritt das Deminutiv zurück. So haben wir bei Bürger, der ja sonst sehr häufig deminuiert, in seinem "Hohen Lied von der Einzigen" (S. 122ff.) trot der 420 Berse kein Deminutiv, desgleichen in der "Elegie. Als Molly sich losreißen wollte" (S. 96 ff.) und ferner in den Hymnen und Oden S. 138 ff. Ahnlich in den ernsten und geistlichen Liebern Schubarts und Blumauers oder in Oden, wie denen Rlopstocks und seiner Schüler, auch der Göttinger. Und so finden wir auch in Schillers pathetischen und leidenschaftlich erregten Gedichten, schon in der erften Periode, wo er doch noch ziemlich deminutionsfreudig ist, so gut wie gar kein Deminutiv. Auch da, wo die Lyrik den reinsten und edelsten Sprachausdruck erreicht, wie in den lyrischen Partien der "Braut von Messina", schwindet das Deminutiv. Die gleiche Beobachtung machen wir bei Goethe in seinen Oben und freien Rhythmen, dem Prometheus, Mahomets Gefang usw. oder im Parzenlied der "Iphigenie". Sonft aber ist Goethes naive Lyrit bedeutend reicher an Deminutiven als Schillers pathetische, stets reflektierende und selten rein lyrische Gedichte. Denselben Kontraft wie zwischen den beiden Dichterherven, nur in noch verschärfterem Maße, können wir an den Wiener Jesuiten Blumauer und Denis sehen; Blumauer, der lebensfrohe Exjesuit und Schüler Wielands mit seinen vielen ironischen und tändelnden Deminutiven und der streng kirchliche Klopstockianer Denis mit seinem ernsten, deminutivarmen Barden= gesang.

Didaktische Dichtungen bringen wenig Deminutiva. Am ehesten eignen sich noch die Satire und das Sinngedicht, da sie der ironischen Deminution Raum geben. Im übrigen herrscht darin leicht ein nüchterner Ton, und wo das Deminutiv auftritt, ist es meist das -chen der Umgangssprache.

Die Umgangssprache herrscht auch in den Dramen der Zeit, mögen sie unter französischem oder englischem Einflusse stehen. Die ersteren haben jedoch mehr Deminutiva, da sie behaglicher auf Einzelheiten des täglichen und häuslichen Lebens eingehen und einen leichteren Stil answeisen, während die englischen ernster und leidenschaftlicher gehalten sind. So vergleiche man die Luftspiele des jungen Lessing etwa mit seiner Miß

Jeilborn hat in seinem Buche Novalis der Romantiker, Berlin 1901, diese Poesie sehr schön gekennzeichnet. Er schreibt S. 49 u. a.: Es ersteht das Häuschen, in dem das glückliche Pärchen Küßchen tauscht. Sie haschen einander, das Busentuch verschiebt sich, oder ein rundes, weißes Knie wird sichtbar. In den Zweigen singt Philomele. Das Bächlein rauscht Zufriedenheit. Die Blumen blühen der Geliebten. Der Himmel ist blau. Die Taube muß als Zettelträgerin zu ihr sliegen, den Dichtergruß ihr in den Busen wersen. Und neues Küsseztauschen, ein bischen Blumendust, ein bischen Lüsternheit, ländliche Freuden, in Summa eine "schen"\*Poesie. Das ist wieder der Göttinger Dichterbund.

Sara Sampson. Auch die Lustspiele Gellerts enthalten verhältnismäßig zahlreiche Deminutiva, wenn man bebenkt, daß Gellerts steifer Stil bem Deminutiv sonft nicht sehr geneigt war. 1 Auch das ernste Drama bringt häufige Deminutiva aus dem häuslichen Leben usw., so lange sich seine Handlung in der bürgerlichen Gesellschaft bewegt. Andrerseits haben auch die Nachahmer der Engländer Gelegenheit zur Deminution, da sie, in Rachahmung des genialen Stiles Shakespeares oft ironische ober ähnlich gebrauchte Deminutiva verwenden konnten; so Klinger, Leisewitz, Lenz, Wagner u. a., auch Goethe im Goetz. Und so ist auch der Hauptbestand an Deminutiven in Schillers Jugenddramen meist ironisch, bei ihm sogar in verftärktem Mage, da hier der Einfluß Bürgers und Wielands hinzutritt, der sich übrigens auch in Schillers Gedichten bemerklich macht. Dazu kommt in den Dramen der Stürmer und Dranger eine Anzahl durch die Empfindsamkeit bedingter, zärtlich-mitleidiger Deminutiva, wie wir sie im Werther fanden und nun 3. B. in Gerstenbergs "Ugolino", in Klingers "Otto", Wagners "Kindermörderin", Lenzens "Hofmeister" und "Soldaten" u. a., in Goethes und Schillers Jugenddramen. Auch da, wo sich das Drama von den Einflüssen der Beit befreit, von Sturm und Drang und Empfindsamkeit, bleibt unter Shakespeares Einfluß noch immer Gelegenheit zu scherzender oder ironischer Deminution. Es scheint sogar, als ob Lessing 3. B. in seinem "Nathan" mit Absicht den ernften Gang des Dramas durch einige heitere Szenen habe unterbrechen wollen, in denen er dann auch vereinzelte scherzhaft= ironische Deminutiva gebraucht; so Gipfelchen III 62. Näschen, Händchen III 110. Naserinchen III 40. Im Entwurf steht für das letztere Asper. Ganz abgesehen von dem unberechenbaren Ginfluß des Metrums, der hier ja nicht abzustreiten ift, scheint auch die Form des leichten tandelnden Deminutivs Lessing geeigneter und charakteristischer vorgekommen zu sein als das nüchterne und trockene Simplex des Entwurfs. Es ist eben ein schwacher Nachklang Shakespeareschen Humors.

Sanz dagegen sehlt das Deminutiv in den Nachahmungen der französischen haute tragédie. Auch Schillers Phädraübersetung läßt es ganz vermissen. Sie ruht wie ihr Vorbild auf dem abgeklärten Stil der antiken Tragödie. Und aus demselben Grunde haben wir auch in den späteren eigenen Dramen Schillers, die sich selbständig am Geist der Antike zur höchsten Reise der Sprache ausgebildet, keine Deminutiva, wenn nicht eben, wie im Wallenstein oder Tell, volkstümliche oder deutsch=historische Züge hinzutreten. Auch hier sehen wir Goethes Gestrauch dem Schillers ganz analog. In der Iphigenie sindet sich kein Deminutiv, ebenso in der in gleichem Milieu und Stil sich bewegenden Bartie aus Faust XV Vers 9160 ff., im Tasso haben wir nur vers

Gellert hat sehr oft klein mit dem Simplex, wie Ihr kleiner Sohn IV 105. Er hat auch IV 132 stets Mutter, nie Mütterchen, letteres nur einmal III 115, offenbar durch den Bers beeinflußt. Man vgl. auch Thürchen I 283 und in der Besprechung: "er ließ die Thüre offen" I 289.

einzelte (Streischen Land 10, 130. Wölkchen 10, 196. Fleckchen 10, 234) und selbst die älteren Prosabearbeitungen der Iphigenie, einschließlich der Versaussügung Lavaters, enthalten kein Deminutiv. Es ist hier durchaus nicht der Stoff, der die Deminution hindert, sondern der Stil. Wo die Sprache den reinsten, edelsten Ausdruck tiefster Gedanken sucht, meidet sie das Deminutiv. Daher das Fehlen der Deminution in der hohen Tragödie. Dagegen haben wir, ähnlich wie im Lustspiel, auch im komischen Drama zahlreiche Deminutiva, so bei Schiller auch in

seiner Übertragung der Tragikomödie Turandot.

Betrachten wir von diesen Gesichtspunkten aus noch einmal die Entwickelung der Deminutiva bei Schiller. Der Dichter hat sich gelegent= lich selbst über das Deminutivum geäußert. In einem Brief vom 28. XII. 1788 hatte ihm Lotte unter anderem geschrieben: "... M. bleibt noch einige Zeit in W., wie Knebel schreibt; er schrieb mir letzt auch, sagte aber noch nichts von Ihnen; sein Brief hat mich zu lachen gemacht, er war so kleinlich hätte ich bald gesagt, er redet von Zimmergen, Deckgen u. s. f. dieser ton misfällt natürlich der ernsten Weis= heit . . . ", worauf Schiller am 3. I. 1789 von Weimar antwortete: "Anebeln wollte ich neulich besuchen, fand ihn aber nicht, und dieser Gefahr sett man sich oft ben ihm aus, weil sich alle Herrn und Damen um ihn reißen. Seine Diminutiven muffen Sie ihm verzenhen, alles niedliche ist klein, und alles niedliche ist schön, daraus schließt er, daß alles kleine schön ist. Das ist überhaupt der fatale süße Ton, den viele glauben mit ihrem Geschlechte annehmen zu müssen, um Grazie zu zeigen. Knebel hat ihn sich sehr zu eigen gemacht." Dieser fatale suße Ton lag sicherlich der ernsten Weisheit Schillers fern. Von vornherein und durch seine Erziehung und Lebensschicksale für Reslexion und Sentimentalität veranlagt, konnte er das leichte, Lebensfreude atmende Deminutiv nicht sonderlich schätzen. In seiner Heimat wird zwar das Deminutiv in sehr großem Umfange gebraucht, und dieser Faktor, der auch für andre Dichter, wie z. B. für Hermes, stark in Betracht kommt, darf nicht überseben werden. So mag Schiller als Schwabe in seinen Kinderjahren gern und gemütlich beminuiert haben — das "Neckarle" in dem oben zitierten Brief seines Baters spricht dafür —, aber die Schule des Lebens trieb ihm diese Gemütlichkeit bald aus. Seine ersten dichterischen Versuche tragen das Gepräge tiefsten Ernstes. Wenn wir in der Anthologie und den Jugenddramen tropdem zahlreiche Deminutiva antreffen, so liegt das daran, daß Schiller noch durchaus unter fremdem Ginfluß stand, ohne daß seine Borbilder seinem eigenen Geiste verwandt waren. Tändelnde Gedichte nach dem Muster der Anakreontiker wie "Edgar an Psyche" (I 262) und "An mein Täubchen" (I 293) ober Gedichte wie "Die Journalisten und Minos" (I 206), "Die Rache der Musen" (I 244),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Cholevius, Die Verkehrssprache in Sophiens Reise von Memel nach Sachsen. Progr. Königsberg 1873.

"Der hypochondrische Pluto" (I 251), "Der Satyr und meine Muse" (I 350) und der "Benuswagen" (I 186) unter dem Einfluß Wielands oder in dem burlesken Ton und der "cynischen Manier" (Minor I 45) Bürgers find Schillers eigenem Wesen nicht entsprungen. Es ist dieselbe Mode, dieselbe Nachahmung derselben Vorbilder, wie wir sie auch bei Schillers Studien= und Zeitgenossen in Stäudlins Musenalmanach auf 1782 finden können. Wenn wir die ironischen und tändelnden Deminutwa der Anthologie abziehen, so bleibt nur ein ganz verschwindender Bruchteil übrig; die wirklich selbstempfundenen Lieder, wie z. B. die Lauraoden, enthalten so gut wie gar kein Deminutiv. Und so auch in den Räubern, Fiesko, Kabale und Liebe fast nur Deminutiva ironischer Natur. Die wenigen andern sind rein verkleinernd, wozu in Kabale und Liebe noch einige auf der Empfindsamkeit beruhende kommen. Gewiß sind diese Stilmittel trop des fremden Einflusses echt Schillerisch, aber der Sturm und Drang ist bei Schiller doch nur ein vorübergehendes Ergebnis der äußeren Umstände und nicht seines wahren innersten Charafters. Je mehr er schwindet, desto spärlicher wird die Deminutiv= bildung; das beweisen die verhältnismäßig wenigen Deminutiva aus den Gedichten der zweiten Periode und dem Don Karlos. Erst als Schiller durch das Borbild Goethes und durch seine Studien zum Wallenstein und Tell zum Gebrauch der l-Deminution ermutigt wird, tritt eine vermehrte Anwendung der Deminution ein, aber nur da, wo sie dem Dichter aus stillstischen Gründen zur Ergänzung des Milieus erforderlich schien. Daher die zahlreichen Deminutiva in Wallensteins Lager und im Tell, wo sie zur Hebung des altvolkstümlichen Tones dienen sollen. Bemerkenswert sind besonders die echt treuherzigen Deminutiva der Landleute im Tell, und vielleicht nicht unbewußt und unbeabsichtigt ift der Unterschied zwischen

Den Fels erkenn' ich und das Kreuzlein drauf, Wir sind am Ziel, hier ist das Rütli. XIV 315

und

Am Abgrund geht der Weg, und viele Kreutze Bezeichnen ihn, errichtet zum Gedächtnis Der Wanderer, die die Lawine begraben.

Vor jedem Kreutze fallet hin und büßet. XIV 423.

In die Stimmung dieses Gespräches zwischen Tell und Johann

Parricida paßte das naiv herzliche Deminutiv nicht.

Unter den Gedichten herrscht der alt volkstümliche Ton im "Grafen von Habsburg" und im "Alpenjäger". Sonst ist Schiller wenig oder garnicht von der volkstümlichen Dichtung berührt worden. Es ist mir u. a. besonders aufgefallen, daß er nie vom Kränzlein, sondern stets vom "jungfräulichen Kranz" (XI 308) oder vom "Ehrenkranz" (XI 301) spricht. Er ist eben kein volkstümlich naiver Dichter, sondern ein reslektierender. Daher auch der Mangel an Deminutiven in seinen Weisterdramen außer Wallenstein und Tell.

Daß er jedoch auch in dem leichten Stil des Luftspiels nicht ungewandt war, hat er in seinen Übertragungen der Picardschen "Encoro des Ménechmes" und "Médiocre et rampant" und der Gozzischen Turandot gezeigt; die zahlreichen Deminutiva dieser Stücke sprechen zu seinen Gunften; denn Mangel an Deminutiven im Lustspiel zeugt meist von Steifheit des Stils. Doch sind dies eben nur dichterische Kunftftude; Schillers Wesen entsprechend sind sie nicht, und wir wissen, daß er nicht freiwillig baran gegangen ist. Damit will nicht gesagt sein, daß Schiller für das heimliche, traute Deminutiv unempfänglich gewesen. Das Gegenteil beweisen schon die Deminutiva der Briefe, die um so herzlicher werden, je besser und glücklicher sich seine Lebensumstände ge= stalten, und die geradezu rührend sind aus der Zeit seiner Vaterfreuden (man vergl. nur Br. VII 84). Gewiß hatte Schiller auch in seinen jüngeren Jahren Zeiten der Freude, aber dann spricht aus ihm das stürmende, sieberheiße Pathos der kühnsten Hoffnungen und läßt dem ftillen Genuß keinen Raum. Auch bie Liebesbeteuerungen, an denen es in den Briefen des jungen Schiller nicht fehlt (vgl. nur Br. I 16), sind ganz von Klopstockschem Pathos erfüllt und daher für das zärtliche Deminutiv ganz unergiebig. Der Ernst des Lebens leuchtet bei Schiller auch durch die freudigsten Stimmungsbilber aus den späteren Briefen hindurch, und zu ganz naiver Freude läßt sich ber Dichter nicht mehr herab. Ernst und heilig ist ihm sein Liebesleben. Lotte ist ihm "die kleine Frau" oder "die Frau" oder höchstens "die liebe Maus". Tändelnd wird Schiller nicht mehr. Bezeichnend dafür ist auch ein Beispiel aus seiner Macbethübersetzung, das ich hier noch erwähnen möchte. XIII 78 gibt er das "dearest chuck" der Vorlage mit "mein trautes Weib" wieder, während Wieland und Eschenburg "mein liebstes Hühnchen" überseten.

## B. Außere Ginfluffe.

1. Reim. Der Einfluß des Reims spielt bei der Deminutivbildung eine nicht unbedeutende Rolle, sei es nun in fördernder oder hemmender Weise. Im ersteren Sinne war er, wie wir bereits sahen, besonders bei den Nachahmern der älteren deutschen Dichtung und des Volksliedes mit ihren vielen -lein-Reimen wirkungsvoll. Nur selten können wir jedoch diesen Einfluß direkt nachweisen. Annehmen möchte ich ihn bei Schiller in den S. 87 genannten Fällen. Bei Goethe sinden wir die typischen Reime Rädchen: Fädchen, Schätzchen: Plätzchen, wie sie auch die andern Volksdichter, so Voß und Bürger, häusig haben; außerdem in "Claudine von Villa Bella" zweimal Bübchen: Liebchen 11, 201. 278.

Bei Lessing: Büchelein: Kreuzelein I 47. Bei Wieland: Kämmerlein: ein XX 273.

Gehemmt worden ist die Deminutivbildung möglicherweise durch den Reim in den Fällen: Kranze: Tanze Goethe 14, 237. Im Urfaust steht das in der Bedeutung Jungfernkranz gebräuchlichere Kränzchen

14, 286. Leib: Weib Lessing I 42. manches kleine Spiel: viel Wieland Gr. S. 21. vielleicht auch Hand: Widerstand XX 152. Viole: Sohle Schubert 225 neben Röschen und Blümchen.

2. Metrum. Einfluß des Metrums vermute ich bei Schiller in Nein, Mütterchen. Ich gehe mit dem Bater XIV 352. (Bers 1580) Mutter, ich bleibe bei dir! ebda. (Bers 1583).

ferner in Gartenwäldchen V. 165 (in der Profa: Garten V. 14), wo das Metrum das ganze Wort und die Deminution bedingte. Auch der Wechsel von Mäuschenstille XII 169 und Mausstill XII 40 ge= hört hierher, da ersteres besser in den fünffüßigen Jambus, letzteres besser in den Anittelvers paßte.

Gehindert hat das Metrum die Deminution in

's kommt keine Fliege ins Serail, sie wird Erst wohl besichtigt und beschaut, ob sie

Ein Männchen oder Weib, und iste ein Männchen 2c. XIII 427.

Die Übersetzung von Werthes (Bern 1777) hat: Wenn nur eine Mücke ins Serail komme, so werde sie untersucht, obs ein Männchen oder ein Weibchen sey 2c. ebda. Note zu B. 2056. Trop dem Bersmaß kein Deminutiv hat Schiller in

Rein Dach ist so niedrig, keine Hütte so klein XI 365,

wo Hüttchen den Vers entschieden glatter gemacht hätte. Bei Lessing haben wir durch das Metrum bedingt Bionchon und Bion' nebeneinander I 89. Wielandt hat Seufzerchen R. E. 174 und Seufzer R. E. 177 in genau der gleichen Bedeutung. Gellert: Thierchen III 397. 401, aber kleine Thier III 390. Goethe: Finger — — Fingerchen — ~ I 253. Knabe — — Knäbchen — — 2, 125 (Vermeibung des Hiat?). Der Baum - das Bäumchen - 2, 199. Aepfel - Aepfelchen 14, 207. 208. Gleichzeitig von Reim und Metrum beeinflußt ist bei Goethe: Und gäb' sich gern das Restchen: Bestgen 14, 220, wo der Parallelismus der Strophen, abgesehen vom Reim, einen klingenden Ausgang verlangte, und daher in ganz ungewöhnlicher Weise das Deminutiv statt des in dieser Redensart gebräuchlicheren Simplex angewandt ist.

Mit diesen Beispielen ist der Einfluß des Metrums längst nicht erichöpft. Besonders zahlreich sind Fälle, wie der zuletzt erwähnte, wo die Deminutivendung bei klingendem Versausgang eine bequeme letzte Sentung bot. Jedoch läßt sich auch hier nirgends Bestimmtes nach=

weisen.

## Quellenverzeichnis.

Shiller, hist.-frit. Ausg. von Goedeke. Stuttgart 1867—76. 17 Teile in 15 Bdn. — Br. — Briefe, kritische Gesamtausgabe von F. Jonas. Stuttgart o. J. 7 Bbe. Blumauer, Gesammelte Werke I-III. Stuttgart 1839. Bürger, Gebichte, hög. von Sauer D. N. L. 78. (Denis) Offians und Sineds Lieber. Wien 1784. 5 Bbe.

Gellert, Sämmtliche Schriften. Leipzig 1839. I—IV. Gemmingen, Deutscher Hausvater, h&g. von Sauer. D. N. L. 139. Gerstenberg, Ugolino (= Bermischte Schriften I). Altona 1815. Goethe, Weimarer Ausgabe. 1887 ff. — — Der junge Goethe. Leipzig 1875. 3 Bde. Göttinger Hain, heg. von Sauer. D. N. L. 49. 50. Jffland, Jäger. D. N. C. 139. Kleist, Em. v., hsg. von Sauer. Berlin o. J. 3 Bbe. Klinger, Theater. Riga 1786. 4 Bde. — — Otto, h&g. von Seuffert. Heilbronn 1881. — Q. W. = Leibende Weib, hsg. von Jakobowsky. Halle o. J. — — Gedichte, hög. von Sauer. D. N. L. 81. Lenz, høg. von Sauer. D. N. L. 80. Leisewitz, Julius von Tarent, h&g. v. R. M. Werner. Heilbronn 1789. Lessings sämtl. Schriften, hog. von Lachmann-Muncker. Stuttgart 1886 ff. Müller, Maler, hsg. von Sauer. D. N. L. 81. Schubart, C. F. D. Gebichte, hist.-krit. Ausg. v. G. Hauff. Leipzig o. J. Uz, J. P. Sämtliche poetische Werke, h&g. von Sauer. Stuttgart 1890. Wagner, h&g. von Sauer. D. N. L. 80. Wieland, sämmtliche Werke. Leipzig 1853—58. 36 Bde. — — Abd. — Abderiten. Weimar 1776. — — R. E. — Komische Erzählungen. (Zürich) 1768. — — Mus. — Musarion. Leipzig 1769. — — Gr. = Grazien. Leipzig 1776.

# Der Wortinpus faulenzen.

Stoffsammlungen.

Bon

Fr. Kluge.

altenzen ohne Literaturbeleg in Wurms Wb. 1858 S. 216; dazu S. 215 die Synonyma aelteln, älteren aus Koblenz, alteinen und (aus Frischs Wb.) ältzen, altenzen als Adjektiv in Texners Wb. unter — enzen.

artlichenzen als mb. Abjektivum bon sonderbarem Geruch und Geschmack

Tetzners Wb. unter — enzen.

bergenzen sich auf bergmännische Art betragen bei Abelung unter —enzen; schon in Frischs Wb. 1741 (I 228b) bes. im Partizip bergenzend bergmännisch, G. Körners Buch über den Bergbau 1758 spricht gleich auf dem Titelblatt von bergenzenden Wörtern und Redensarten; das bergmännische Wb. Themnit 1778 verzeichnet bergentzend Abj. und Adv. nach Bergmanns Art und Gewohnheit.

bettelinzen 'nach Bettlern riechen' schlesisch bei Weinhold Dial. S. 100.

bockenzen Haineccius 1582 Hans Bfriem B. 1785: Wie bockentzt er von Räuberey, von Diebstahl und Finantzerey! — Stieler 1691 Sp. 29. 206 bietet bockenzen hircum olere, instar hirci soetere' mit den Nebenformen bocksen und böckeln. — Lehmann Schauplat 21 bockentzender Gestanck (v. Hirschbrunst) = 3. shb. Ma. I 41. — Aramer 1719 ndl.=hd. Wb. I 54, II 43 hat bockenzen mit gleichbeb. böcken, bocken stinken gelijk en bok'. — Frischs Wb. 1741 bucht bockseln, bockeln "hircum olere" ohne bockenzen zu erwähnen. Abelung Wb. I 1105 bocken 'nach bem Bocke stinken, wofür im gemeinen Leben auch die frequentative bocksen, bockseln,

bockeln, im Oberd. bockenzen und bockeinen üblich find". Wieland 1788 Lucians Werke III 370: Ich hätte ihn also sitzen lassen und dem bocksenden Bauerlümmel die Zeit vertreiben sollen? — Die schles. Reben= form bockinzen odore vel sapore hircum referre' (so bei Steinbach 1731 mit dem Adjektiv bockinzig 'hirci'? S. 143 813. gebucht) begegnet schon Simplic 11 26720. Sanders' Erg.=Wb. S. 89a bockinzender Schweißgeruch. — 3. S. Hahn 1749 Unterricht der Runft und Würkung des frischen Wassers S. 80, daß es den garstigen Schweiß und bockinzenden Gestanck abzulegen fähig sei (Zachers 31. XXVI 289).

bodelingen, f. pofelenzen.

brandenzen bei Joh. Colerus 1645 Deconomia Rur. II 14: wann man das Bier in der Pfanne nicht wohl vmbrühret / so wirds brandicht / oder schmecket brandentzend / wan man Kauch in die Pfanne schlagen läst / so wirds rauchentzend. brändenzen kann ich nicht belegen (dafür obd. brenzeln 'brandig riechen od. schmecken'). Id kenne nur aus dem DWb. den Beleg Pols Jahrb. 5, 82 brändinzen. Frisch I 228b und Abelung unter —enzen fennen schlesisches brenninzen wohl aus Steinbach 1734, I 181. Dazu bei Steinbach brennintzig, printzelintzig; vgl. noch Scherffer 1652 Ge= dichte S. 659.

brittenzen Gottscheb 1761 Neuestes aus der anmuthigen Gelehrsamkeit ©. 901: Hier sind kein Schwulst, keine brittischen und brittenzenden Sprachschnitzer ...! — 1757 Nöthiger Borrath II 141: Wer weis, wo noch ein heutiger brittenzender Shackespear drüber kömmt, der nächst der versprochenen Comoedie vom D. Faust, auch das Trauerspiel unsers Scherenbergs vom Papst Jutten erneuert und umschmelzet, um ein recht erstaunlich rührendes Stück, trotz dem Kaufmanne zu London, oder Miß Sara Samson, daraus zu machen? Dafür Soethe 5, 110 britten: Und wer franzet oder brittet, italiänert oder teutschet.

brummlenzend brummlenzend hinwegk.

dahlenzen scherzen zu nhb. dahlen gehörig: Schoch 1658 Comödia vom

Studentenleben D1b [= Neudr. S. 27]: Ich wolte sehen, ob ich der losen Möhre auch zu einen Latze käuffen könte; es ist nichts mehr an dem andern. Der Bräutigam hat ihn schon alle weg gethalentzt.

dorfenzen 'pagum sapere, rusticis moribus praeditum esse' Stieler 1691 Sp. 29 unter —enzen mit den Ableitungen dorfenzung 'rusticitas, insulsitas' und dorfenzicht 'paganicus'. Entsprechend: dörffeln 'rusticitatem redolere' Weismann 1725 Lexicon bipartitum 2, 97.

dumpfinzen ich dumpfintze edo odorem vel saporem fracescentem Steinbach 1731, I 305 mit der Ableitung

dumpfinzig fracescens.

eilandenzen bei Stabs Allgemeine Erdbeschreibung, übersetzt von J. A. Penzel 1775, I S. 6691: Was die Städte anbetrifft, so eylandenzen einige. [A. D. Bibl. 1777, XXXI 2, S. 318 wird das Wort für ungewöhnslich und unverständlich erklärt. Er will damit das griechische vyolzousiv ausdrücken.]

erdentzig, bei Becher 1747 Hausbater 245 erdentziges Bier; vgl. Joh. Coslerus 1645 Deconomia Rur. II 38: Wann die Faß in den Kellern gar nahe an der Wand oder an der Mawren liegen / so schmecket bisweilen das Bier gar Erdentzig. Bgl. Ungerskhull, steter. Wortschat S. 203 erdeln-erteln nach Erde riechen, erdigen Geschmad haben.

faßenzen 'nach dem Faßschmeden' Kramers nol. Wb. 1719 unter smaaken 'der Wein schmedt nach dem Faß (faßentt)'. Bgl. dagegen Heine I 420 (Elster): Der beste Apselwein schmeckt nach der Tonne. — Unger-Khull, steier. Wortschat S. 117 sasseln 'nach dem Fasseln oder schmeden (vom Weine)'.

fischenzen "pisces olere" Stieler 1691 Sp. 29; DWb. aus Prätorius 1665 Weltb. I 387 fischenzende Meerwunder. Sanders belegt es aus Vossens Shakespeare I 52. Abelung II 166 hat fischenzen "nach Fischen riechen oder schnecken" (bes. obd.) mit den obd. Nebensformen sischeln und fischeinen. — Vgl. A. D. Bibl. (1776) XXVIII 1, 261 (Besprechung von Jac. Hemmer, Deutsche Sprachlehre, Mannheim 1775):

ebenso ist es mit den Wörtern böckeln nach dem Bocke riechen, fischeln nach Fischen schmecken beschaffen, welche auch in die niedrige Sprechart gehören und bloß provinzial, ja in den wenigsten Orten bekannt sind.

fleischenzen 'carnes olere' Stieler 1691 Sp. 29.

DWb. florenzen belegt das aus Sch. Franks Welth. 966: sie [die Tartaren] seind auch daran wie die baracenen, nicht ersettigt, sie florenzen oder erkennen auch, das schendlich ist zu sagen, die Knaben und allerlei Vihe. Um 1600 bei Sastrow I 371: vnnd ein Bischopf mit Gewalt florentzte (phuy den erlosen schandgottlosen Buben, das man ein Grewell hatt das Wort zu schreiben oder zu nennen). Jedenfalls zum Städtenamen Florenz; vgl. Polychorius 1536 Sueton 16: da blibe er [Casar] bei dem künig Nicomede ... inn allem Florentinischen lust. Ebba. 7b: Was von ihm bei dem Nicomede auff Florentinisch gehandlet worden sei. Ebd. 22<sup>b</sup>: Er sei weibisch gewesen, Florentinisch; vielleicht für florenzenzen?

franzenzen Leibniz, Unborgr. Gesbanten § 27 (= Eccarb 1718 Collectanea Etymol. Leibnitii S. 270). Ich will doch gleichwohl gern jedermann recht thun, und also nicht in Abrede seyn, daß mit diesen Frantz- und Fremdentzen auch viel Gutes bey uns eingeführet worden. (Im Paragr. vorsher redet L. von Frantzgesinnten, die viele Jahre über Teutschland regieret. Goethe 5, 110 hat dafür franzen (wer franzet oder brittet).

frembenzen Leibniz, Unborgt. Sesbanten § 27 (= Eccarb 1717 Collectanea Etymol. Leibnitii S. 270): Ich will doch gleichwohl gern jedermann recht thun, und also nicht in Abrede seyn, daß mit diesen Frantz- und Fremdentzen auch viel Gutes bey uns eingeführet worden.

griechenzen Wieland, Werfe. Grusber, Bb. 19, S. 209 (= Abberiten Buch III Rap. 2): Und so vereinigte sich denn alles bei diesen griechenzenden Thraciern, nicht nur gegen die Arten und Stufen des Schönen, sondern gegen den innern Unter-

schied des Vortrefflichen und Schlechten selbst, jene mechanische Kaltsinnigkeit hervorzubringen, wodurch sie sich als durch einen festen Nazionalcharakterzug von allen übrigen policierten Völkern des Erdbodens auszeichneten. — Wieland über Stolbergs Homer an Bürger 1777 (Strobtmann II 81): Wir andern sehnen uns herzlich nach Ihrem Homer, in teutscher Rüstung und teutscher Kraft — so wie er auf das griechenzende hexametrische Gespenst zugehen wird, wird es sliehen, wie Hektor vor Achillen floh. Jean Paul, Borschule der Aesthetik. Cotta, Weltlitt. I 73 (Originalausgabe bon 1804, I S. 50): Die Deutsch-Franzosen, die Juden-Deutschen, die Papenzenden, die Griechenzenden, kurz die Zwischengeister der Geistlosigkeit. — Bgl. Schönalch 1754, Neos logisches Wb. (Kösters Neudr. 1900) S. 288: Gehet das weiter so fort: so griechenzen wir ärger, als die griechenzendsten Griechen chenzet haben.

gruninzen 'nach Grünem riechen' schles. bei Weinhold; vgl. Sanders Erg. Wb.: 'gruninziger Geschmack'.

heidenenzen mir nur erschließbar aus Heidenenzung 'gentilismus' Stieler 1691 Sp. 29/30.

herbstenzen(d) 'nach Herbstenzn erzgebirgisch: sis schü racht herbstenzn es riecht schon recht nach Herbst. [= 3tsch. f. d. Wa. I 45].

herobenzen bei Wicel 1555, Annostaten (Evangelien) S. M 1a: (Serostate) hatt dieses Herodis Bruder Fürst Philippum zum ehlichen gemahel / von dem nehist gesagt, daß er auch ein Tetrarcha / oder der vier Regenten einer war / der bey Josepho seiner frommigkeyt halben etwas lobs hatt / vnd sich gar nicht Herodentzt.

hundinzen bei Weinhold. — Bgl. Unger-Khull, steier. Wortschatz S. 360 hündeln-hünderln Hundgeruch verbreiten, nach Hunden riechen.

hurenzen "Hure schimpfen" Ronbeau 1740 Neues Teutsch-Franz. Wb. 320 = DWb.: er sieng an sie zu hurentzen, il se mit à l'apeller putain.

judenzen Das DWb. gibt Belege von Luther an bis auf Hans Sachs. Judaizare, judenzen bei Erasmus

Alberus 1540, Novum dict. genus N 1132, dazu Judenzer bei Erasmus Alberus 1552 Vom Wintervogel Halthon (bei Schnort von Carolsfeld, Alberus S. 135): nebst andern unnützen Fledermäusen. Nachtraben, unreinen Harpyiis, Wespen, Hummeln, Schmeißsliegen, giftigen Würmen und Schwärmerköpfen, Sabbatern und Judenzern, so bald Doctor Martinus ansieng, flugs der Satan auch da gewesen. Bei Fischart Garg. Neudr. S. 301 weinjudentzen. Die Ableitung Judenzer gebraucht Janssen, Geschichte des Deutschen Bolkes VIII 44 aus einer Quelle vom Jahre 1616. — Joh. Ettner 1697 Des Getreuen Echarts unwürs diger Doctor S. 46: Die Erleinung nutzlicher Sprachen bestunde in ein Judenzenden Griechischer Aussprechung, und wo er die Construction und andere Nöthigkeiten noch so hin wußte, war dises dem Fluß Lethe zimlichen theils übergeben. Kramer 1719 ndl. Wb. unter Jude: judenzen, auf jüdisch leben. Frisch 1741. Jahn, Bolksthum S. 379: (in Eulers Ausgabe I 337): Ein gelehrter Engländer wollte nicht, daß man den Kindern jüdische Namen beilegen sollte, weil es ein judenzendes Gemüth verriethe. Dafür jüdeln bei Börne IV 182.

finderenzen pueriliter se habere, graveolantiam puerperii fragrare Stieler 1691, Sp. 29; DWb. unter

-enzen.

kleiden (= einfach, gewöhnlich) oftersländ. DWb.

t nobloch enzen DW6. unter—enzen ohne Beleg. Grammatik IIbelegt es aus Fischart, Garg. 195a (Reudr. S. 307), wo aber tatsächlich vielmehr das Knoblochhetzend Hanenkempsten steht.

kofenzen nach Kofent [= Dünnstier] schmeden (vielleicht für kofentenzen, kaum für kofent—zen) bei Schmotther 1726, 2, 388 (sächs.) das

bier schmeckt gar kofenzend.

tuchenzen 'olere culinam, ignem et focum'. Hinc adj. kuchenzicht 'coquinarius, coquinus, vulgo culinaris'. Die Magd riecht ganz küchenzicht focaria haec valde olet culinam Stieler 1691 Sp. 1001.

tupferenzen aes redolere, cuprum sapere Stieler 1691 Sp. 941 mit der Nebenform kupferzen; auch bei Frisch 1741 und (unter —enzen) bei Abelung. Hilbebrand belegt es aus Mathefius 1578 Sarepta 75°: denn was lang im kupfer stehet, das kupferentzt. In Kramers ndl. Wb. 1719 unter Kupfer mit der Nebenform kupfereinen.

furtisanenzen belegt Frisch 1741 (I 228b unter enzen) aus Mathesius die Geistlichen curtisanenzen offt hierinnen.

lateinenzen F. L. Jahn nach dem Berzeichnis in Eulers Ausgabe. Die angegebene Stelle aber (II 306) bietet das Wort nicht.

lechenzen Schaibenreißer 1537 Obhssen 94a: wie die fischlin.. nach frischem wasser lechenzen.

leutinzen "nach Leuten riechen" schles. bei Weinhold.

lutherenzen 'lutherismum olere' Stieler 1691 Sp. 29, 1404.

manichenzen Wicel Beten II IIIa: darumb Manichentzet es, so oft die Luterischen der Kirchen zucht mit demselbigen Kapitel beschmitzen.

mausen belegt Sanders aus Krünig I 467.

megarenzen belegt Sanders aus Wieland 34, 314.

mönchenzen als munchenzen in der Lutherbibel (Bindseil u. Riemeyer, 7, 325 auch bei Cyr. Spangenberg) Böse Sieben Ee 1 und Mathesius 1592 Chespiegel Mm IIId. Das DWb. bringt noch zwei Fischartbelege bei: Garg. 203a: es in einer summ zu begreifen, ein rechter mönch, so je einer gewesen ist, seit die welt mönchenzend möncherei gemonchet und genonnet hat und Garg. Neudr. S. 72; so gehen wir umb umschanzen, Prassen, rasen, dantzen: mummen, .... Teuffelentzen, Mönchentzen, Weibentzen und Türkentzen, Mit todten gespensten unnd Fewrschwäntzen.

mosenzen (ober moseinen) \*nach Moos schmeden\* belegt Sanders aus Zink Dekonom. I 870. — Bgl. Birlinger, Schwäb.-Augsb. Wb. S. 107 moseln (von Fischen) \*nach Moos riechen\*.

müchenzen schimmlig riechen: Colerus 1640 calend. 9: man muß auch das getraide, das man malen wil, zuvor durch die fege laufen lassen, damit der staub herauskompt, denn wenn der drinnen bleibt, so macht er es müchenzend. — 37: wiltu aber getraide haben, das im sommer wol ligen kan, und nicht leichtlich müchenzend were, so laß es durch die fege laufen, daß der staub draus kompt, so wirds nicht leichtlich müchenzend — Deconomia Rur. 1645 II 15: wenn mans [das Webl] im warmen Sommer mahlen vnd hinderhalten will, so wirds in der wärme leichtlich müchentzend oder tumpficht... Ehe man aber das Getreidigt mählet, soll mans zuvor durch die Fege lauffen lassen, daß der Staub, so sonsten dz Meel müchentzend macht, zu vor herauß Hohberg 1716 Abeliges kompt. land und feldleben 3, 2, 162a: wann der haber, heu oder stroh an einen feuchten orth gelegen, davon solche fütterung müchenzend und schmeckend wird. Dazu schles. müchinzen bei Spremberg 17. Ihdt., Pestbericht: müchintzende Getraide (nach Fromann IV 178).

müffinzen rancidum odorem spargere bei Steinbach 2, 79, also schles. Bgl. Hahn 1749 Krafft und Würckung des frischen Wassers S. 67: die kaldaunen und das müssintzende wildpret mit siedendem wasser gebrüht (nach Zachers Ztschr. 26, 246). Dazu mussen bei Stieler 1691. — Bgl. Unger-Khull, steier. Wortschatz Schimmel oder Feuchtigkeit riechen.

narrenzen mit einem Subst. Narrenz als Nachbildung von saulenzen — Faulenz bei Abraham a. S. Clara 1751 Narrennest 2, 43: Du thätest dich allein delectiren mit dem Frühling, oder mit dem Lentz, warest ein Faullentz, stinckst wie die Pestilentz, bleibst ein Narrentz, eine rechte saule Närrin. — Ebenda 2, 45: Aus dem Faullentzen kommt Narrentzen. Dafür schlesisch (Weinhold) narrinzen.

ölenzen oleum olere ut nuces rancidae 1691 Stieler 1382. Bgl. Unger-Khull, steier. Wortschatz Seite 484 ölerlen nach Öle riechen ober schmeden.

papenzen ein Lieblingswort von Christ. Thomasius in der Schrift: Er= örterung der Juristischen Frage: Ob Reperen ein straffbares Verbrechen sep 1697 (hier zitiert nach der Hallischen Ausgabe der Schrifften 1705) S. 213: Sondern mich deucht, daß die Protestirenden auch hierinnen papentzen, daß sie nicht deutlich sagen können, was eigentlich Ketzerey vor ein Ding ist; — S. 215: dieses (das tanon. Hecht) papentzet nicht nur ein wenig, sondern es ist gantz und gar päpstisch. — — S. 215: wenn ich gesagt, daß die Juristen in dieser Materie papentzen. — — Wenn ich ferner gesagt, daß die gemeine Lehre papentze; S. 228: Mit den Antichristischen Lehren und mit den Justinianischen papentzenden Gesetzen; — S. 254: ... daß die Unsern darinnen papentzen, daß sie Ketzerey vor ein straffbares Verbrechen halten; S. 279: .. mögen es die Päbstischen papentzenden Bann-Priester Pauls in diesem Übergeben nachthun; — S. 288 .. von Päbstischen oder papentzenden Pfassen; — S. 302/03: einige Meinungen..., welche meines erachtens starck papentzen; — S. 413: Gleichwie Carpzovius in seinem Kirchen-Recht öffters greulich und augenscheinlich papentzet, indem er den Lehrsätzen der gleichfalls schrecklich papentzenden Sächsischen Theologen, sonderlich der Wittenberger folget; — S. 440: Und ist bekant, daß solche papentzende Doctores öffentlich lehren . . . [In der Abhandlung vom Recht Evangelischer Fürsten in Solennitäten bey Begräbnißen 1702]. Zur Abwechselung mit papenten gebraucht Thomasius auch gelegentlich eine beutliche Umschreibung, io S. 440: Aber wir antworten, daß dieses nach dem Pabsthum stincke. Bgl. auch päpeln bei Thos masius ebb. 251: Siehet der Herr nun, wie sehr man noch päpelt unter den Evangelischen. — S. 441: die bisher angemerckten papentzenden Meinungen. — Dafür Stieler 1691 Sp. 29 und 1404 papstenzen 'religionem papalem prae se ferre, appropinquare ad religionem pontisiciam' (Dazu Sp. 30 das Adj. papstenzicht 'Papismum, Catholicismum prae se serens') und ebenso dei Thomasius 1705 Schrifften S. 165: ... also daß wir mitten unter den Protestirenden ein Papstentzendes Kirchen-Recht haben. [In der Abhandlung vom Recht Evangelischer Fürsten in Mitteldingen oder Kirchen-Ceremonien].

pökelenzen 'nach Pökel riechen'; ich kenne nur böckelinzen schles. bei Steinbach 1734 S. 143: ich böckelintze 'muriam sapio vel redoleo' mit dem

Abj. böcklintzig, böckelintzig.

polenzen belegt Sanders Erg. Wb. aus Treitschke Hist. II 73 (Essay über das deutsche Ordensland Preuzen) fortwährend polenzten die Herren Stände, sie verkehrten unablässig mit dem polnischen Hofe (das Wort polenzen steht hier in Unführungs= zeichen, aber ein Zitat fehlt). Joh. Gust. Dropsen, Geschichte der preuß. Politif II 2, 561 Wie oft klagen die Briefe des Kurprinzen seiner Ehegemalin Anna, ihrer Mutter, über die ungetreuen Preußen, über die "tollen Preußen von Adel", denen man nicht trauen dürfe, die ihre "alte und wohl hergebrachte böse Natur nicht verbergen können", die immersort "polenzen". — Die Duelle von Drohsen ist mir unbekannt.

pringelingig f. unter brändenzen. rauchenzen bei Kramer 1719 nbl. das Essen wb. unter smaaken: schmäckt nach dem Rauch (rauchentzi) und unter rauchen, wo das Partizip rauchenzend befonders auf= geführt wird: rauchentzen, nach Rauch riechen, (stinken) schmäcken, naar den Rook ruiken stinken smaaken — rauchentzend, naar Rook ruikend, riekend, stinkend, smaakend. Das DWb. belegt gleichbed. räucherenzen aus Colerus 1640 Hausbuch S. 12: allein das essen wird graulicht schwarz und reucherenzend davon, vgl. J. Colerus 1645 Deco= nomia Rur. II 14: da muß man... das fewer recht zu regieren wissen, daß ein Essen nit anbrenne, bläsericht, reucherntzend oder sonst stinckend werde und ebenda S. 28: wan man das Bier in der Pfanne nicht wohl

vmbrühret, so wird es brandicht oder schmecket brandentzend, wan man Rauch in die Pfanne schlagen läst, so wirds rauchentzend. — Ungerschull, steier. Wortschaß S. 492 raucheln nach Rauch riechen ober schmeden.

rubenzen "rülpsen". Hutten, Bon dem Gewalt und haupt der kirchen A III b: Ich geschweig, das du auch gantz vnd gar nit allein rubentzen vnd koppen von dir laßt, sonder auch von füllerey vnd von wyn stinckest. — Berwandt mit räuspern, reibsen im DUB.

fauenzenthüringisch wie ein Schwein handeln, wie ein Schwein behandeln' Hertel, thüring. Sprachschat S. 203.

subdole agere' Stieler 1691 Sp. 1718 mit der Nebenf. schalkzen 'nebulonem imitari'.

schlammenzen nach Schlamm schmecken Abelung unter — enzen.

ich webelenzen nach Schwesel riechen DWb. aus Mathesius 1578 Sarepta 123a: Denn neben dem zeugnuß grosser leut / gibt tegliche ersarung / daß auff schweblichten gengen gerne ertz bricht / wie denn auch die grossen halden / so von sündigen gengen kommen / trefflich am tage schwebelentzen / wenn sie von der Sonne erhitzet / und ein Meyregen darauff sellt /... — bgl. Thümmel, Reise I 138: Der Tempel riecht nach Pech und Schwesel.

schweißeln nach Schweiß riechen DWb. aus Kramer 1702 beutscheital. Gloff. 2, 727. — Bgl. Unger=Khull, steier. Wortschatz S. 564 schweißeln nach Schweiß riechen;

— auch DWb.

fommerenzen Colerus 1645 Deconomia rur. S. 30b. nimb Kihn / vnd
schneide spönlein darvon / etwan
einer Spannen lang / vnnd eines
Fingers breit / vnd wirff sie auff
das Bier / weil es noch gantz
warm ist / das benimbt ihm das
Sommerentzen gantz vnd gar / ...

— Jeßner 1620 Runsttammer unb
bie Hausapothet: Daß das Bier nicht
sommerenzig wird: Nim Kihnspäne
die da ganz feyn und wirff sie
ins Bier, wenn es noch heiß ist, so
wird kein Bier Sommerenzig. [==

Alem. 18, 40]. — Chriftl. Kaufmann (um 1700) S. 363: wo das bier sommerentzend oder sauer wird. — Hohberg 1716 Abliges lands und feldsleben 3, 2, 66b: das bier verwirfft sich nicht, wird auch nicht sommerenzig. — Hertel, thüring. Sprachsichat sommerenzen sommerlich. Ebenso Göpfert, Ma. d. sächs. Erzgeb. 48.

füßenzen zu erschließen aus züßentzt süßlich schmeckend Andr. Beyer 1722 Handw. Lex. 426 a. — Dazu züßerinzen süß schmecken schließ, bei Weinhold.

teufelenzen bei Fischart s. unter mönchenzen.

türlenzen bei Fischart s. unter mönchenzen; ohne Bedeutungsangabe erwähnt bei Stieler 1691 Sp. 1404 unter pabstenzen.

überenzen wohl zu erschließen aus dem Adj. überenzig, das nach Bilmar, Idiot. v. Kurhessen S. 420 in der Besteutung "übrig" für ganz Althessen angegeben wird. Literaturbeleg: Bon der neuwen welt vnd fremden inseln 1509 F. 2b: Es ist noch überentzig, daß ich auch die ding, so ich in der dritten schiffung gesehenn gar uß sage.

viehenzen sem. wie ein Bieh bes handeln Hertel, thüring. Sprachschatz S. 251.

weibenzen schon bei Fischart s. unter mönchenzen — weiberenzen soeminas olere' bei Stieler 1691 Sp. 29.

wetterinzen schles. bei Weinhold.
wildenzen Wildgeschmack, saeruch
haben bei Heppe 1779 Wohlred. Jäger
409; ebd. 408: Einige nennen wildenzen auch 1. birschen auf Thiere;
2. heimlich Wild schießen (= Rehrein
Weidmänn. Wb. S. 326) — schles.
wilderinzen "einen wilden, widrigen
Geruch und Geschmack haben, von Obst
und Gemüse gebräuchlich". Grosser 1590

Man braucht aber diese Linsen hier nit zum Kochen oder zum Zugemüse, denn die Wilderintzen sehr (= \$0ff= mann von Fallersleben, Beitr. z. e. schles. Wb. in Frommanns D. Ma. 4, 191). Joh. Ettner 1700 Des Getrenen Ecarths Ungewissenhaffter Apotheker S. 18: Dahero ich schloß: Es müsten die Leute um selbige Gegend in allen ihren Kranckheiten eine gewiße Panaceam an diesen nach wilderintzenden Saffte haben. — S. 76: Es soll ja wohl in Auswehlung der Simplicium immer das beste genommen werden, allein, wenig nehmen diß in acht, und indem sie in den Wahn fallen, es sey gleich viel was sie nehmen, so muß der Geschmack und Farbe ihnen behülfflich seyn, es falle nun wilderintzend an Gaumen oder mit einer vermischten Liebligkeit. S. 710: Zwölfer hat gar fein und weitleufftig genung die Sache ausgeführet, daß er aber so viel Mühe angewendet, das Empyreuma und den wilderintzenden verdrießlichen Gestank von dem Sale volatili zu bringen, wäre nicht nöthig gewesen — 1715 Des Getreuen Ecarths Unborsichtige Heb-Umme S. 117: Ich halte es mit denen letzteren, die ersteren machen dem Manns-Volck nicht allein Verdruß, durch den wilderintzenden schändlichen Geruch, sondern sind auch ihnen selbsten eine Last — S. 883: man muß aber sehr wohl acht haben, daß der Wallrath recht frisch sey, denn wo er schon rancidum oder schmierigt worden, und einen wilderintzenden Geruch hat, so wird er den Husten mehr erregen als stillen. — Bgl. Unger-Khull, steier. Wortschatz S. 633 wildeln nach Wild riechen ober schmecken'.

## Nene Schlagwortlese.

Von

#### Dtto Labendorf.

Durchmustert man die mannigfachen Schlagwortsammlungen, die nach R. M. Meyers Vorgang veröffentlicht worden sind, so könnte es an der Zeit scheinen, mit Hilfe des aufgespeicherten Materials eine Lösung so mancher allgemeinen Frage sprachgeschichtlicher Natur zu versuchen, bie diese Schlagworte aufgeben. Schon der Begriff des Schlagwortes bedarf genauerer Bestimmung. Dann gilt es aber vor allem, Art der Entstehung und Hertunft, sormelle Wandlungen, Ursachen der mehr oder weniger großen Verbreitung und Lebensdauer und anderes mehr in weiterem Überblick zu untersuchen und zu charakterisieren. Dazu reicht aber das vorhandene Material noch nicht aus. Die Schlagworte aus dem Gebiete der Künste, der Techn.k, des Handels, der Wissenschaften treten darin, ganz abgesehen von inneren Gründen, unverhältnismäßig zurück hinter die politischen und ästhetisch=literarischen. Dazu kommt, daß bei gehöriger Sichtung des disherigen Bestandes noch manche Wildlinge ausgeschieden werden müßten. Auch die neue Lese, welche ich hier meinem Aufsate (Isichr. Bd. V, S. 105 ff.) folgen lasse, kann höchstens als weiterer Lückenbüßer bezeichnet werden, der zu erneuten Nachforschungen ans

regen foll.

Altmeister, in gewissen Kreisen eine fast stehende Bezeichnung für Goethes Dichtergröße und als solche schon von Joh. Scherr im Jahre 1882 ironisiert (Porkeles und Porkelessa, 3. Aufl. S. 185), aber offenbar geht das auf Goethe 47, 93 zurück: "nun ich hier als Altmeister sitz"; dann besonders gern auch auf hervorragende Forscher, Komponisten und andere Künftler angewandt. Bergl. Wustmann, Allerhand Sprachdummheiten, 3. Aufl., S. 187f. Anders zu beurteilen ift das im Jahre 1891 anscheinend zuerst in einer badischen Zeitung auftretende Schlagwort vom Altreichskanzler, das die Grenzboten dieses Jahres (2. Viertelj., S. 441 u. 536) als sinnlose Geistreichelei verspotten, da der Norddeutsche diesen Provinzialismus nicht empfinde und daher zu falscher Betonung verführt werde. Dagegen: In Baden, auch in der Schweiz, jei es üblich — übrigens offenbar unter dem Einflusse des französischen ancien — von Altbürgermeister, von Altregierungsrat, von Alt= löwenwirt zu sprechen. Auch im Tell heiße es: Steht nicht Herr Reding hier, der Altlandamman?' In Wirklichkeit sind also diese Bildungen, die den ehemaligen, früheren Beamten oder Inhaber bezeichnen, grundverschieden von obigem Ausbruck, der den ältesten und daher tüchtigsten Meister angibt.

Sich aussprechen ist eine von Tieck herrührende ästhetische Schlagwortwendung. Grabbe schreibt darüber am 4. Mai 1835 an Immermann:
"Tieck läßt, statt die Handlung zu bewegen, nach seiner Art alles: "sich
aussprechen" (Ausg. von Grisebach, 4. Bd., S. 443)". Er bezieht sich
bamit auf Tiecks romantische Tragödie 'Ritter Blaubart'. Doch ist das
Schlagwort schon etwa zwei Jahrzehnte älter. So begegnet es wiederholt
bei Kopebue in seiner Posse 'Incognito', der in der vierten Szene des
ersten Aftes bald den Egoismus, bald die Natur, bald die Religion der
Liebe sich rein aussprechen läßt, dann in der neunten Szene einen
Schriftsteller vorführt, welcher einem Fürsten ein Werk zur Widmung
anträgt, 'welches sich rein ausspricht'. Und noch in der Schlußszene
des 2. Altes wird das Publikum satirisch apostrophiert:

"Das Klatschen bleibt euch unberwehrt. Es hat die Posse sich ausgesprochen; Rein ausgesprochen, wie sich's gehört."

Ühnlich spöttelt Ulrich Hegner in einem 'Trinklied für Flachmahler" (Ges. Schr. Berlin, 1830. 5. Bb., S. 151):

"Alles ist in großen Massen Borgetragen, leicht zu fassen; Nichts ist schwierig, nichts ist kraus, Alles spricht sich selber aus."

Blaubuch wurde seit 1869 in weiteren Kreisen Mode, nachdem in der Reichstagssitzung des Nordbeutschen Bundes vom 22. April dieses Jahres der Abgeordnete Tweften dem Bundeskanzler empfahl, 'auch der Sitte fast aller anderen europäischen Länder zu folgen und dem Reichs= tage künftig eine Darlegung der auswärtigen Politik mit Beifügung der wefentlichen und zur Publikation geeignet scheinenden Aktenstücke zugeben zu lassen, welche unter dem Namen Blaubücher in England und neuer= dings in den verschiedensten Regenbogenfarben in allen Ländern bis zur Türkei hin üblich geworden seien' (Polit. Reden des Fürsten Bismarck, herausg. von H. Kohl, 4. Bb., S. 196). Denn Bismarck begründete ausführlich seinen ablehnenden Standpunkt gegen diese Aufgabe mehr parlamentarischer als diplomatischer Natur. Noch in diesem Jahre brachten dann die Grenzboten einen Artikel unter der Überschrift Das neueste Rothbuch' (2. Sem., 1. Bd., S. 224). Später (1883) wird 3. B. ein 'Weißbuch über Samoa' erwähnt (Bismarck, polit. Reden. 12. Bd., S. 555) usw. Aber schon seit Anfang der fünfziger Jahre beginnt sich das Schlagwort durchzusetzen. In Guttows Unterhaltungen am häuslichen Herd', 2. Bb. (1854) S. 479 ist bereits von den Ent= hüllungen des "Blaubuch" die Rede. Lgl. auch Sanders Erg. Wb. unter Buch 2d.

Buchschmuck wird von Wustmann (Allerh. Sprachd. 3. Aufl. S. 357) als verpöntes Modewort der Neuzeit auf den Index gesetzt. In der Tat ist es seit ca. 1896 aufgekommen, zunächst für künstlerische Buchausstattungen des Leipziger Verlegers Eugen Dieterichs, der damit die Bestrebungen des Engländers William Morris in Deutschland aufnahm. Als Parallelausdruck hat man das Schlagwort Buchkunst gebildet, zunächst um den guten alten, aber etwas abgebrauchten und vielsach mißsbrauchten Ausdruck "Buchdruckerkunst" zu ersetzen, wobei zugleich der Nachdruck auf den Begriff Kunst gelegt wird, dann aber um für die Bezeichnung künstlerische Buchausstattung überhaupt ein kurzes, schlagendes Wort zu haben. Vergl. Kautsch, Die neue Buchkunst. Weimar 1902, S. 101.

Destruktive Tendenzen, ein auf die demokratische Bewegung angewandtes Scheltwort, das mir zuerst in den Randzeichnungen des Satirikers Joh. Herm. Detmold (1844) begegnet ist: Reclamausg. S. 38 und 41, wo es heißt "die subversiven, destruktiven Tendenzen eines tollen

Radikalismus, der an allem Bestehenden rüttelt, der nichts von Geschichte, von Recht und Ordnung wissen will". Noch am 12. September 1862 dient es dem Kriegsminister v. Roon zur Charakterisierung der Lassalleschen Umtriebe in Bezirksversammlungen und in der Presse, eine Kritik, die der Agitator deshalb zurückweist, weil genau dieselbe Seschichtsauffassung und genau dieselben Worte, die jener in seinem Nande für konservativ halte, bei ihm deskruktiv gefunden würden (Lassalle, Sesamtwerke.

Herausg. von E. Blum. 1. Bb., S. 73).

Edle Einfalt und stille Größe wurde als das Schönheitsevangelium der griechischen Kunst von J. J. Winkelmann im Jahre 1755
in seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Mahleren und Bildhauer-Kunst' unter großem Beisall proklamiert und
in weite Kreise getragen, wie die Aufnahme dieser Charakterisierung im Beginn von Lessings Laokoon zeigt. Vergl. den Neudruck des Schriftchens
in den deutschen Literatur-Denkmalen, 20. Bändchen S. 24: "Das
allgemeine vorzügliche Kennzeichen der Griechischen Meisterstücke ist endlich
eine edle Einfalt, und eine stille Größe, so wohl in der Stellung als
im Ausdruck." Ferner S. 26 s.: "Die edle Einfalt und stille Größe
der Griechischen Statuen ist zugleich das wahre Kennzeichen der Griechischen
Schriften aus den besten Zeiten."

Fahne der Empörung aufpflanzen begegnet als radikaler Streit=
ruf bei Heine im Jahre 1840 (Elsters Ausg. 6. Bd., S. 200). Banner
der Gewalt pflanzen' (Simson) bei R. Hahn, Die deutsche National=
versammlung Franks. a. M. 1848, S. 99. Desgleichen erzählt Auer=
bach in seinem Lagebuch aus Wien', Breslau 1849, S. 15 von dem
radikalen Blatte "Konstitution", in dem davon die Rede gewesen sei,
daß man "zuletzt siegend die Fahne des Alles verneinenden Weltbürger=
thums auspflanzen müsse". Die Fahne der bewassneten Neutralität
auspflanzen' heißt es auch in den Grenzboten 1853, 2. Sem. 1. Bd.,
S. 153. Die Schlagkraft der Phrase wirkt noch dis in die Gegen=
wart nach.

Findigkeit der Reichspost ist heutzutage eine stereotype Lobesbezeichnung in den Zeitungen. Seit wann hat sie sich eingebürgert? Mir ist als Beleg erst eine Stelle aus Joh. Scherrs Porkeles und Porkelessa, 3. Aufl., S. 86 (1882) zur Hand, dem sie aber schon durchaus geläusig

ift: "Diese dumme Findigkeit der Reichspost!"

Europäisches Gleichgewicht ist ein diplomatisches Schlagwort, bessen Entstehung ich bis ins Jahr 1776 zurück zu verfolgen vermag. Denn aus diesem Jahre stammt Wielands Aussatz Bonisaz Schleicher's Jugendgeschichte', in dem die vorbereitende Wendung 'die Balance von Europa' sich sindet (Wielands Werke, Hempelsche Ausg. 32. Bd., S. 171). Doch schon vorher erschien der Aussatz von Loen "Vorschlag wie die überwiegende Macht von Frankreich in ein Gleich=Gewicht mit denen andern Europäischen Staaten könnte gebracht werden" in den "Gedanken zur Verbesserung der Menschlichen Gesellschaft" 1752. Zugrunde scheint

bas engl. balanco of Europo zu liegen, das Murray N. E. D. I 631 seit 1677 belegt. Von den zahlreichen späteren Anführungen sei nur an eine Stelle in dem Taschenbuch für Freunde des Scherzes (1798, S. 4) erinnert:

Monarchen, Opfer der Chimare Des Europä'schen Gleichgewichts'.

Bergl. auch Jean Paul, Sämtliche Werke, Berlin 1841. 6. Bb., S. 210, ferner Seume (Hempel) V, S. 225 und Brentano, Ges. W. VII, S. 439.

Gründerperiode nennt man die Zeit zu Anfang der siebziger Jahre, wo nach der glücklichen Beendigung des deutsch-französischen Krieges in Deutschland zahlreiche Aktiengesellschaften oft in leichtfertigster Weise gegründet wurden, an denen sich das unternehmungslustige, aber nur allzu vertrauensselige Publikum lebhaft beteiligte, dis ihm durch die großen "Krache" zu spät die Augen geöffnet wurden. Infolgedessen erhielt das Wort Gründer bald den Sinn des Unreellen, Schwindelhaften. Eine ganze Reihe satirischer Gründerlieder dichtete Hoffmann von Fallersleben im Oktober 1872 (Ausg. von Gerstenberg, 5. Bd., S. 197 ff.) Doch hatte bereits 1843 Grillparzer seine Polemik gegen den Kölner Dombau pointiert:

"Sucht etwas Nütlichers euch aus, Das dünkt mir viel gefünder: Ein mittelhochdeutsch Narrenhaus Für Bauverein und Gründer."

Hep, Hep! war im Jahre 1819 bas allgemeine Kriegsgeschrei bei den Judenverfolgungen, das in der Zeitung für die eleg. Welt (1819, S. 2046) erneut von Hebräer abgeleitet wird. Sbenda wird S. 1663 eine Broschüre von Julius von Voß angezeigt: Die Hep=Heps in Franken und andern Orten. Die Grenzboten urteilen 1843, S. 1471 über diese Bewegung: "Ein seiger Pöbel, wenn er einmal emeutirt, fängt damit an, daß er am Judenquartier sein Müthchen kühlt und seinen kleinen Muth übt; der große furor toutonicus von 1819 hat auch seine Marsaillaise hinterlassen, das berühmte "Hepp, Hepp!" welches damals durch ganz Deutschland scholl." Einen älteren Beleg vom Jahr 1660 hat Germania 26, S. 382, aus dem sich ergibt, daß dieser Hohn=ruf sich aus dem Ruse entwickelt hat, durch den sich ursprünglich der jüdische Hausierer ankündigte.

Hygiene, ein Modewort, das in wenig Jahrzehnten eine Fülle von Ableitungen, bezw. Zusammensetzungen hervorgerusen hat, wird von Ulrich von Wilamowitz-Möllendorff in seinem Griechischen Lesebuch (Berlin 1902, S. 277) wie folgt charakterisiert: "Etwa seit 1880 ist ein häßliches Wort aufgekommen, Hygiene, mit dem man den Teil der Medizin bezeichnet, der der Krankheit vorbeugen und die Gesundheit erhalten lehrt . . . Der Name Hygiene aber ist entstellt aus dem Titel rà vyisivá, den ein sechsbändiges Werk des Galenos von Pergamon führt . . . " Doch auch er hat noch nicht als Ersinder dieses Titels zu gelten, sondern er stammt aus einem Werke des Diokles von Karystos,

der ein Zeitgenosse Platons war. Obige Angabe trifft nun zu, soweit es sich um das schlagwortsvrmige Austreten des Ausdrucks handelt. Denn im Jahre 1879 wurde in München das erste deutsche hygienische Institut unter der Leitung von Pettenkosers eröffnet. Aber schon seit Mitte der sechziger Jahre hatte sich das öffentliche Interesse den bahnbrechenden Forschungen dieses Begründers der modernen Hygiene zugewendet. Vergl. z. B. Grenzb. 1869, 1. Sem., 1. Bd., S. 276. Dann aber namentlich Joh. Scherr, Porkeles, 3. Aust., S. 98: "Das Feld der Naturwissensschaften, insbesondere das Gebiet der jetzt so ungeheuer wichtig gewordenen Hygiene, beackerte der berühmte Doktor Schwarbelius Wagenlob" (1882).

Initiative läßt sich noch ein gut Teil weiter zurückbatieren, als es Gombert in seinem lehrreichen Artikel (Zeitschr. f. d. Wortf. III, S. 181) gelungen ist. So äußert sich Wieland in seinem 1799 erschienenen Gesprächen unter vier Augen' X. Artikel, über die Fürstenkammer im Gegensatz zur Kammer der Gemeinen: "Iene hat überhaupt (jedoch nicht ausschließlich) die sogenannte Initiative zu allgemeinen Reichsgesehen (Hempelsche Ausg. 33. Bd., S. 454). Also auch hier im Sinne von Borschlagsrecht gesagt. Dagegen vergl. für den allgemeinen Gebrauch noch Gaudy: "zur bête noire gestempelt, Berliner würden sagen: zum Karnickel, welches die Initiative ergriffen" (Muellersche Ausg. 20. Bd., S. 106). Ferner Heine am 20. Juni 1842: "Wie immer erwartet die Revolution eine parlamentarische Initiative" (Elstersche Ausg. 6. Bd., S. 314).

Internationale (Vergl. Zeitschr. f. d. Wortf. V, S. 113) ist im Jahre 1864 zum Schlagwort geprägt worden. In diesem Jahre wurde am 28. September in St. Martins Hall zu London der Internationale Arbeiterbund gestistet (Grenzb. 1872, 1. Sem., 1. Bd., S. 502f.), der bald darauf als die rote Internationale bezeichnet wurde. Die goldne Internationale als Spottausdruck für die jüdische Interessengemeinsschaft führt Guzkow an im 3. Bande seiner 'Reuen Serapionsbrüder' (Breslau 1877, S. 251). Eine weitere Parallele nennt W. Marr in seiner Broschüre 'Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum', 3. Aufl. Bern 1879, S. 44f.: "Dazu kommt noch, daß Fürst Bismarck durch seine Zoll= und Steuerprojekte sich den weitaus größten Teil seiner getreuen Juden entfremdet, denn die goldene Internationale kennt eben so wenig ein Baterland, wie die schwarze und rothe". Schon die Grenzboten 1873, 2. Sem. 2. Bd. S. 119 und 159 erwähnen die schwarze Internationale neben der roten.

Das Scheltwort Jakobiner gebraucht Wieland (Hempelsche Ausg. 33. Bd., S. 408) schon im Jahre 1798 im freieren Sinne von Fanatiker: "Oder genügt den politischen Jacobinern etwa an dem Rechte,
welches ehemals die religiösen Jacobiner (die Dominicaner) hatten?"
Scharf tadelt 'das Parade= und Schreckenswort Jakobiner' als modische Bezeichnung für den schlechten Bürger auch Klinger im 755. Aphorismus seiner Betrachtungen über verschiedene Gegenstände (1802/3). Erinnert sei ferner noch an eine Äußerung Bismarcks am 18. Oktober 1849 (Polit. Reben, 1. Bb., S. 135) über den Geheimratsliberalismus, "der manchem hohen Staatsbeamten früherer Zeit den Namen eines Königlich Preußischen Hofjacobiners zugezogen hat", womit er auf die Staatsmänner anspielt, die dem Minister v. Stein gefolgt sind. Diese abfällige Kritik mißliebiger Beamten oder staatsgefährlicher Menschen klingt auch noch nach in der Wendung jacobienern de Tyrannen, welche Paul de Lagarde anwendet (Deutsche Schriften, Göttingen 1886, S. 421).

Junkertum nimmt Bismarck in der 57. Sitzung der zweiten Kammer des preußischen Landtags am 8. April 1851 ausdrücklich als einen gegen ihn und seine politischen Freunde gemünzten Tadelsausdruck entgegen und zwar mit demselben Recht, wie er sagt, "welches beispiels-weise ein pflichtgetreuer Offizier hat, sich gemeint und geehrt zu sinden, wenn Demokraten von Söldlingen u. dgl. reden". Zugleich aber fährt er fort: "Die Wighs und die Tories waren auch Ausdrücke, die ursprüngslich etwas Geringschätziges bezeichneten, und seien Sie versichert, wir werden unsererseits den Namen des Junkerthums auch noch zu Ehren und Ansehen bringen" (polit. Rede, 1. Bd., S. 405). Überhaupt dreht sich die ganze Debatte des Tages um die rechtliche Bedeutung dieses Wortes. Das verwandte Schlagwort Junkerparlament lehnt Bismarck schon am 21. März 1849 als sebräuchlichen rhetorischen Schmuck ab (polit. Reden, 1. Bd., S. 70).

Ranonenkönig ist zur stehenden Benennung für den verstorbenen Großindustriellen Alfred Krupp geworden. Wann kommt sie auf? Ühn-liche Ausdrücke, in denen der Begriff König im übertragenen potenzierenden Sinne üblich ist, gibt Rudolf Hildebrand im 5. Bande des Grimmschen Wörterbuchs, Sp. 1698 f.. Vergl. auch Goethe, der einen Abschnitt der Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des Westöstlichen Divans überschreibt Dichterkönige. In Guskows Unterh. des häuselichen Herdes, 2. Bd. (1854) werden bie Geistesfürsten und die Gebanken millionäre hervorgehoben (S. 303). Die Beliebtheit des Walzerstönigs Strauß erwähnen die Grenzboten 1879, 2. Quartal, S. 155. Selbst ein König der Raucher taucht in dem an einem Apriltage des Jahres 1872 oder 1873 in der Nähe von Kotterdam verstorbenen Wynheer Klaus auf (Grenzb. 1876, 2. Sem., 2. Bd., S. 334). Die modernste Hyperbel berichtet aber sogar von amerikanischen Milliardenskönigen.

Rindergarten nannte der Pädagoge Friedrich Fröbel die am 28. Juni 1840 zu Blankenburg und Keilhau begründete Vorschule für kleine Kinder, die bald vorbildlich für eine große Reihe ähnlicher Erziehungsanstalten wurde und den Namen allgemein bekannt machte. Aus der vom 1. Mai 1840 datierten Werbeschrift des Stifters hebe ich den für die Wahl des Namens und den Zweck bezeichnenden Passus heraus: "Wir laden daher hierdurch alle deutschen Frauen und Jungfrauen zur gemeinssamen Begründung und Ausführung einer allgemeinen Anstalt zur alls

seitigen Pflege des Kinderlebens bis zum schulfähigen Alter mit deutschem Gemüthe ein; wir fordern mit deutschem Geiste sie auf zur gemeinschaftlichen Begründung und Ausführung eines deutschen Rindergartens. Wie in einem Garten unter Gottes Schutz und unter ber Sorgfalt erfahrener, einsichtiger Gärtner im Einklange mit der Natur die Gewächse gepflegt werden, so sollen hier die edelften Gewächse, Menschen, Kinder als Reime und Glieder der Menschheit, in Ubereinstimmung mit sich, mit Gott und Natur erzogen und zu einer solchen Erziehung soll der Weg allgemein gezeigt und angebahnt werden" (Gef. pädag. Schriften, herausg. von Richard Lange, Berlin 1862, 2. Bb., S. 460). In diesem Sinne wirken heute die geprüften Rindergärtnerinnen'.

Rlasseninteresse und verwandte Schlagwortbildungen sind seit ca. 1863 von Lassalle in Kurs gesetzt worden, der überhaupt das Los der arbeitenden Klasse unermüdlich agitatorisch ausnutt. So wimmelt 3. B. die Rede vom 19. Mai 1863 (Gesamtwerke, 2. Bd., S. 114ff.) von derartigen Kraftausdrucken. Bergl. auch ebenda S. 314 'Rlassen= bewußtsein des Arbeiters', S. 359 'Klassenhaß' usw. Ferner 1. Bb., S. 109: "Im Arbeiterstande lebt bereits ein tiefer Rlasseninstinkt, welcher ihn fest und selbständig macht gegen alles, was eine elende Presse fagen möge".

Der Ausdruck Kriegsherr wurde zuerst zu einer Art Schlagwort entwickelt durch die vom Abgeordneten v. Bincke geübte Kritik in der preußischen Landtagssitzung vom 11. März 1851. Gegenüber dieser Polemik verteidigte Bismarck sein gutes Recht, den 'passenden und wohl-Ningenden Ausdruck "mein König und Kriegsherr" zu gebrauchen' wie bisher, indem er betont: "Wo er mir zuerst vorgekommen ist, das ist in den Beftimmungen des Deutschen Bundes über die Bundeskriegsverfassung, wo unterschieden ift zwischen dem Feldherrn und dem Ariegsherrn, unter welchem Letteren stets der Landesherr desjenigen Landes verstanden ist, dem die Armee angehört" (polit. Reden, 1. Bd., S. 340). Im gleichen Sinne belegt Hildebrand bas Wort im 5. Bande des Grimmschen Wörterbuchs Sp. 2276 aus der Kasseler Zeitung 1846 schon. Namentlich hat aber Lassalle den Ausdruck zum Schlagwort gestempelt durch seine gehässige Interpretation (Gesamtwerke, 1. Bb., S. 53): "daß der König zu dem Heere eine ganz andere Stellung habe, als zu jeder anderen Staatsinstitution, daß er in Bezug auf das Heer nicht nur König, sondern auch noch etwas ganz Anderes, ganz Besonderes, Geheimnisvolles und Unbekanntes sei, wofür man das Wort "Kriegsherr" erfindet." Für diesen Versuch, den Begriff 'Ariegsherr' als eine Erfindung der Schlauheit monarchischer Herrsucht hinzustellen, hat Heinrich v. Treitschke nur das Urteil 'knabenhafte Dreistigkeit' übrig (Preußische Jahrb. 34. Bd., S. 266).

Noch in jüngster Beit brachten die Grenzboten eine Bemerkung unter dem Stichwort "Der oberfte Kriegsherr", worin sie mit Genugtuung konstatieren, kürzlich habe König Georg von Sachsen zweimal den Kaiser als den "obersten Kriegsherrn", nicht nur als den Oberfeldsherrn des Deutschen Reichsheeres begrüßt und damit dem Bedenken derer ein Ende gemacht, die in diesem Ausdruck eine Art von Herabsetzung des Kontingentsherrn zu sehen meinten" (1903, 37. Heft, S. 677).

Wann ist das beliebte Modewort Leitmotiv gebildet worden? Wer ist sein Ersinder? In Richard Wagners Schriften, der dem musikalischen Leitmotiv seine heutige Geltung verschaffte, habe ich es nicht sinden können. Wohl aber bespöttelt Guskow im Jahre 1877 bereits die "Gedanken", die "Leitmotive", die ... beim Blicken auf ein ausgeschlagenes Gedichtbuch und dem melodramatischen Begleiten desselben . . . einsielen (Die neuen Serapionsbrüder, 2. Bd., S. 207). Noch unerbittlicher ergießt die Schale seiner Satire Joh. Scherr, der von einem Monopol-weihselstspiel, zusammengesetzt aus Hopsenstangenreimen und Walz-Waisch-Wotiveleitungen zu berichten weiß (Porkeles, 3. Aufl., S. 106 f.).

An der um 1830 étwa aufkommenden Bezeichnung Linguist für Sprachvergleicher, Sprachforscher nimmt Grillparzer entschieden Anstoß. Das zeigt ein wohl vornehmlich mit auf Friedrich Schlegel zielendes Epigramm aus dem Jahre 1834 (Sauersche Ausg. 3. Bd., S. 105):

"A.: Was heißt Linguist, der Name dünkt mich schwer, Bebeutet's Lecker, Züngler, Schmecker, Näscher?

B.: Von Lingua kommt es einmal her; Heißt etwa Zungenbrescher."

Jett hat sich das Wort und die Ableitung Linguistik = Sprach=

wissenschaft längst eingebürgert.

Logik der Tatsachen begegnet wiederholt als versehmtes Machtwort in Scherrs Buch Aus der Sündslutzeit Leipzig 1867, S. 37 und 299, der damit anscheinend gegen Bismarck polemisiert. Ist er wirklich Schöpfer der Wendung? Auch in den Grenzboten 1869, 1. Sem., 2. Bd., S. 495 wird sie verwendet, aber bereits als ganz geläufige Redensart.

Das Schlagwort Magenfrage, welches Lassalle so gern im Munde führt, ist keine originale Prägung von ihm, sondern (Gesamtwerke, 2. Bd., S. 155 f.), wie Wilhelm Wackernagel in dem 1863 veröffentlichten Aufsat Lassalle und die Statistik behauptet, schon vorgebildet in dem 1848 erschienenen Buche Friedrich Engels 'Die Lage der arbeitenden Klassen in England'. Zum Beweise wird eine Stelle aus dessen Schilsberung der englischen Fabrikarbeiterbewegung vom Jahre 1838 zitiert, während der der methodistische Geistliche Stephens eine Versammlung auf dem Kerfall-Moor bei Manchester folgendermaßen angeredet habe: "Der Chartismus, das ist eine Wesser und Sabelfrage ("Magenfrage" bei Lassalle); die Charte, das heißt: gute Wohnung, gutes Essen und Trinken, gutes Auskommen und kurze Arbeitszeit".

Mietkaserne wird seit Anfang der siebziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts eine gang und gäbe Bezeichnung der vielstöckigen Wohn= häuser in den Großstädten. So berichtet in den Grenzboten 1872,

1. Sem., 1. Bb., S. 76 ein Berliner Korrespondent seufzend über "jene fürchterlichen fünfstödigen städtischen Miethstasernen, welche den Fluch der neuen Stadttheile Berlins bilden". Zwei Jahre später betont Treitschke im 34. Bande der Preußischen Jahrbücher S. 295: "Die mglückliche "Miethkaserne" ift Regel in allen deutschen Großstädten, mit der einzigen beneidenswerthen Ausnahme Bremens". Vergl. auch Paul de Lagarde, Deutsche Schriften S. 390.

Offener Brief ist wohl seit dem 8. Juli 1846 zum allgemeinen Schlagwort geworden, an welchem Tage König Christian VIII. von Danemark seinen Offenen Brief in die Welt sandte, worin er seine Ansprüche auf die Elbherzogtümer unumwunden geltend machte und durch seine Auffassung von der Ungeteiltheit der dänischen Gesamtmonarchie einen Sturm der Entrüstung hervorrief (vergl. Geibels 'Protestlied': "Es hat der Fürst vom Inselreich Uns einen Brief gesendet" usw.).

Als derjenige Beamte im bänischen Staatsdienste, der den bekannten "Offenen Brief" entworfen habe, der als Hauptursache der schleswig= holsteinischen Erhebung anzusehen ist, wird in den Grenzboten 1879,

4. Quart., S. 209 Bernhard Ernst von Bülow genannt.

Ordnungspartei wird als politisches Schlagwort 1871 noch als neu empfunden. Bergl. Grenzb. dieses Jahres, 2. Sem., 3. Bd., S. 128. Rach zwanzig Jahren fängt es bereits an, von einer neuen Parole zurückgebrängt zu werden, die aber in den Grenzboten auch nur als Berlegenheitsschlagwort bezeichnet wird: Zusammenschluß aller staats= erhaltenden Parteien (1891, 1. Viertelj., S. 98ff.). Über die ver= wandte, aber nicht identische Wortbildung Regierungspartei vergl. Treitschke, Politik 1. Bd., S. 147, der von der Seelenangst der Polizei des Deutschen Bundes berichtet, die in jeder Partei schon ein Werk des Übels erblickt habe: "Als Heinrich von Gagern im Jahre 1834 in der Darmstädter Kammer von einer Partei der Regierung sprach, fand die Regierung diese Außerung so beleidigend, daß sie den Landtag deshalb auflöste." Doch ist der Ausdruck rasch genug durchgedrungen. So findet er sich z. B. ohne jedes Merkmal besonderer Hervorhebung in den Grenz= boten 1869, 1. Sem., 2. Bd., S. 388 und sicherlich auch schon Jahre lang vorher. Die Kontrastbildung Umsturzpartei gebraucht Bismarck am 21. April 1849 (polit. Reden, 1. Bb., S. 91).

Pairsschub als Ausdruck für eine nach englischem Muster vorzunehmende Ernennung einer größeren Anzahl regierungsfreundlicher Kammermitalieder, um dadurch bestimmte Vorlagen bei der Abstimmung durchzubringen, wird durch Bismarck besonders seit 1862 in Umlauf gesett. So bemerkt er in der Sitzung der Budgetkommission vom 30. Sept. des Jahres: "Die Brechung des Widerstandes des Herrenhauses durch einen Pairsschub sei etwas Bedenkliches" (polit. Reden, 2. Bd., S. 34, vergl. S. 26). Auch 1872 spielt wieder ein sogenannter Pairsschub bei der Reform des preußischen Herrenhauses eine besondere Rolle (polit.

Reden, 5. Bd., S. 353 u. 355).

Perle von Meppen, dieses originelle Epitheton des bekannten Bentrumführers Windthorst, geht auf die Rede des Abgeordneten von Mallinarodt zurück, der in der Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 10. Februar 1872 über jenen Bertreter von Meppen gegenüber Bismarck ansrief: "Weine Herren, man hat eine Perle annectirt, und wir haben die Perle in die richtige Fassung gebracht". Eine Außerung, die große anhaltende Heiterkeit erregte (polit. Reden des Fürsten Bismarck, 5. Bd., S. 273), auf die aber Bismarck die schlagsertige Antwort nicht schuldig blieb, indem er darauf hinwies: "Ich theile dies in seinem Sinne vollsständig; für mich aber hängt der Werth einer Perle sehr von ihrer Farbe ab; ich bin darin etwas wählerisch" (S. 274). Alsbald wurde das Witwort von geschäftigen Journalisten mit Behagen weiter verbreitet.

Bur Geschichte bes Wortes Preugentum notiere ich eine interessante Auslassung in der Zeitung für die elegante Welt 1819, S. 1663, welche Gomberts Vermutung (Zeitschr. f. d. Wortf. III, S. 151) durchaus bestätigt, daß Börnes Spott über den Freiherrn von Lüttwit zu Kriblowit nicht der Erfindung dieses Ausdrucks gilt, sondern dem neuen, edleren Bedeutungsinhalte. Die Stelle handelt über eine 1819 veröffentlichte Broschüre von Julius v. Bog: Rebe über Blüchers Grab an Die Preußen, die sich weniger mit dem Sieger an der Ratbach befasse als mit gewissen politischen Ideen: "Diese drehen sich Alle um eine, erft seit Kurzem so schneibend ausgesprochene Idee, die man mit dem Namen: Preußenthum belegt hat. Es gab eine Zeit, wo jeder preußische Unterthan stolz auf einen Friedrich den Einzigen, auf die Siege seiner Heere, auf die Staatsverwaltung in finanzieller Hinsicht, auf seine Juftizpflege und auf die Fortschritte in allen Künsten und Wissenschaften, sich durch den Namen, ein Preuße, geehrt fühlte, aber es fiel keinem damals ein, von einem Preußenthum, als etwas von anderen Völkern ganz Abgesonderten zu deklamiren. Ruhig und selbstständig verfolgte man das Ziel des Fortschreitens im Innern, ohne durch ein solches Wort den Neid des Auslandes zu reizen".

Proletarier ist ein aus dem Französischen übernommenes Schlagwort, das nach Angabe der Grenzboten 1871, 2. Sem., 3. Bd., S. 99 der revolutionäre Schriftsteller Lamennais zuerst für den besitzlosen Arbeiter gebraucht haben soll. Schon in den dreißiger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts taucht es in deutschen Schriften und Zeitungen auf. Bergl. z. B. Hallische Jahrbücher 1838, S. 190. Wirklich Wode wurde es aber erst seit 1848, wo es unaufhörlich in demokratischen Brandreden usw. auftritt. Selbst in amtliche Bekanntmachungen sindet es Aufnahme, wie Auerbach in seinem Tagebuch aus Wien (1849, S. 137) berichtet: "Das "Proletariat", das hier zum ersten Male ofsiciell mit diesem Namen in den Zuschriften der Generäle usw. bezeichnet wird, das Broletariat hat hier noch lange nicht den klassischen Höhepunkt erreicht."

Der Schöpfer des Programmwortes Realpolitik, das Nietzsche und andere auf Bismarck zurückführen und das namentlich Joh. Scherr in seinen Schriften mit wahrem Fanatismus bekämpft, war aber vermutlich Gustav Diezel durch seine Aussehen erregende Schrift: Grundsätze der Realpolitik, angewandt auf die staatlichen Zustände Deutschlands, Stattg. 1853. Vergl. Grenzb. 1853, 2. Sem., 1. Bd., S. 348 und die Bemerkungen in Wigands Jahrbüchern für Wiss. u. Kunst I (1854), S. 93 und 149. Professorenpolitik heben die Grenzb. 1849, 1. Sem., 1. Bd., S. 149 heraus, Wachtpolitik wird ebenda 1871, 1. Sem.,

1. Bd., S. 512 mit besonderem Nachdruck angemerkt.

Ring als neumodische Bezeichnung für eine geschlossene kaufsmännische Interessentengruppe ist nach Heyne (Deutsches Wörterb. 3. Bb., S. 115) etwa seit 1870 nach amerikanischem Vorbilde aufgekommen. Vismarck, der selbst in der Reichstagssitzung vom 4. März 1881 die Bendung 'ein fortschrittlicher Ring' für die Berliner Stadtverwaltung gebraucht hatte, lehnt aber entschieden die Herling von einem Rews Porker Verbrecherring ab, indem er versichert: "An den habe ich nicht gedacht, der Ausdruck ist bei uns geläusig, es ist ein guter richtiger Ausdruck, wir hatten früher in Köln einen spezisischen Ausdruck, den die meisten Leute nicht verstehen, und der etwas Ühnliches bedeutet ("Klüngel"). Er will unter der Bezeichnung Ring 'ein sestes Conglomerat von Parteien' verstanden wissen (Vergl. polit. Reden, 8. Bd., S. 375 u. 387 f.). Danach hat man weiter die Ausdrücke Kohlenring, Petroleumring u. a. ausgebracht.

Schlachtendenker hat Wish. Feldmann 1903 in den Beiheften bes Allg. Deutschen Sprachvereins aus den Zeiten Friedrichs des Großen nachgewiesen. Seit 1870 ist es dann zum ehrenden Beiwort für den "großen Schweiger" Moltke geworden, um seine strategische Bedeutung zu rühmen (siehe Grimmsches Wörterb. 9. Bd., Sp. 241). Allmählich aber wurde es auch freier verwendet. So wird im 36. Bande der Preußischen Jahrbücher (1875, S. 560) z. B. der ultramontane Führer im baprischen Landtag, der Abgeordnete Dr. Jörg, auch "Denker der Schlachten" genannt. Der ebenfalls zur Zeit des deutsch-französischen Ariegs in Aufnahme gekommene Scherzausdruck Schlachtenbummler, den das Grimmsche Wörterbuch nicht belegt, sindet sich z. B. in den Grenzboten 1871, 1. Sem., 2. Bd., S. 602 mit den Kennzeichen der

Renheit noch.

Soziale Selbsthilse war das von Schulze-Delitsch geprägte Stichwort, womit er 1863 die von Lassalle so ungestüm gesorderte Staatshilse zugunsten der Arbeiter parieren wollte. Er überschrieb damit den ersten Abschnitt seines 'deutschen Arbeiter-Katechismus' (Lass. Gesamtwerte, 3. Bd., S. 8). Überhaupt kann sich Lassalle in der Polemik gegen dieses "täuschende Wort" und die damit bezeichneten Resorm-vorschläge nicht genug tun: "Die Selbsthilse der Bölker und Klassen — das ist die Änderung der Gesetzgebung, die Einsührung jener großen allgemeinen Institutionen, welche das gesamte soziale Leben bedingen" (2. Bd., S. 204 st. Vergl. auch S. 130 und 1. Bd., S. 146).

Die Forderung der demokratischen Spike, welche die sächsischen Kammern ihrer Regierung zugleich mit dem Einspruch gegen die Erbstaiserwürde angeraten hatten, verurteilten die Grenzboten schon 1849, 1. Sem., 1. Bd., S. 203 als kurzsichtigen Preußenhaß. Die preußische Spike (Zeitschr. f. d. Wortf. III, S. 332) hat noch 1863 ihre Schlagskraft nicht verloren. Lassalle zitiert (Gesamtwerke, 2. Bd., S. 201) z. B. aus der Rede des Abgeordneten Schulze-Delizsch vom 21. August dieses Jahres: "Nicht die einheitliche Spike ist unmöglich, die preußische

Spite ift unmöglich in diesem Augenblick."

Mit dem Hinweis auf ihr Stammesbewußtsein verwahrten sich seit 1848 die Mittels und Kleinstaaten aufs lebhafteste gegen die befürchtete "preußische Suprematie", in der sie eine Gesahr für die heiligsten Interessen der Stämme erblickten. Gegen solche übertrieben partikularistische Außerungen wenden sich die Jahrbücher für Wiss. und Kunst, 1. Bd. (1854), S. 169 mit dem Hinweis: "Mit diesem, damals so vielsach angerusenen "Stammesbewußtsein" ist es nun freilich ein eigenes Ding. Wo gibt es denn noch in Deutschland einen "Stamm", der unvermischt und unzerrissen mit seiner "Stammeseigenthümlichkeit" und seinem "Stammesbewußtsein" genau die politischen Grenzen eines Staates ausstülle? Nirgends!"

Theoretiter, die jüngere und jett herrschende Form für den früheren Ausdruck Theorist, hat sich seit Ansang des neunzehnten Jahrhunderts endgültig durchgesett. So schreibt Klopstock 1774 (Gelehrtenrepublik) noch durchweg Theorist, auch Polytheorist. Weitere Belege
für diese Form bieten Herder (Ausg. von Suphan, 15. Bd., S. 561),
Jean Paul (Sämtl. Werke, 1841, Bd. 10, S. 181), serner das Schlegelsche Athenäum 1. Bd. (1798), 1. Std. S. 34 und 2. Std. S. 84. Für die
Form Theoretiker, die mir zuerst in Joh. Georg Schlossers Longinübersetzung (Leipzig 1781, S. 73) wiederholt begegnet ist, verweise ich
noch auf den 9. Bd. von Engels Schriften (Verlin 1805, S. I) und
auf Hegners Schriften (Verlin 1828) 4. Bd., S. 89, der in einem 1816
geschriedenen Aufsate bemerkt: "Aus einem Practikus kann wohl ein
Theoretiker werden, aber wer mit der Theorie ansängt, wird nie ein
Bractikus".

Begetarianer dient etwa von 1850 ab als Reformruf für weite Kreise, seitdem nämlich die von Jos. Simpson 1847 in London begründete Vegetarian Society für die prinzipielle Verwerfung animalischer Nahrung literarische Propaganda trieb, die in Form von Übersetzungen ihre Wellen auch nach Deutschland hinüberschlug. Eine solche Schrift wird z. B. in Gutstows Unterh. am häuslichen Herd, 3. Bd. (1855), S. 314 angezeigt Nur Pflanzenkost! oder die vegetarianische Diät... Nach dem Englischen des Charles Lane'. Vergl. auch ebenda S. 414 einen Abwehrartikel unter dem Stichwort Die Vegetarianer.

Volkspolitik als Gegenstück zur Kabinettspolitik gebraucht Lassalle mit besonderer Vorliebe in wirksamer Kontrastierung (Gesamtwerke, 2. Bb.,

S. 203): Boltspolitik und Fürstendiplomatie', ebenda S. 403 (1859): "Dieses seige, nichtswürdige Bubenstück machiavellistischer Kabinetts=politik... dies ist es was ein demokratisch sein wollendes Blatt der großen deutschen Nation als demokratische, als deutsche Volkspolitik zu bezeichnen wagt?!" Das vieldeutige und deshalb recht unklare Stich=wort, das z. B. auch der Abgeordnete Miquel in der Sizung des Reichstags vom Norddeutschen Bund am 24. Febr. 1870 der diploma=tischen Kunst Bismarcks entgegensetze, wurde von diesem in herber Kritik zurückgewiesen (polit. Reden, 4. Bd., S. 319). Vergl. auch Grenzboten 1879, 4. Quartal, S. 338: "Im Fahrwasser einer unklaren national=liberalen Politik, die man Volkspolitik nannte, mitgeschwommen (Moritzbusch)."

# Marzipan.1

Von

## A. Klupver.

Seit dem späten Mittelalter hat sich die Sprachforschung mit der Etymologie dieses Wortes beschäftigt. Vom Anfang an hielt man es für eine Zusammensetzung, aber sogar für die neueste Zeit ist wahr ge= blieben, was Wachter darüber sagte in seinem Glossarium Germanicum: "In posteriori compositi parte panem omnes interpretes agnoscunt, sed in priori non conveniunt". Man dachte entweder an maza (oder massa) panis oder an Marci (oder Martius) panis. Die Herleitung aus maza panis hat die meiste Zustimmung gefunden, man findet sie (neben der aus marci panis) schon bei dem Venetianer Ermolao Barbaro, der im Jahre 1494 starb; vom Zucker sagt er nämlich: "effingitur in placentas, a maza et pane ut puto mazapanes vocatas, quamquam et marcipanes ab auctore dictos coniectari licet". 2 Bestimmter sagt Ménage (anno 1694): l'étymologie de massa ou de maza panis est la véritable". Im XIX. Jahrh. murde dieselbe Erklärung gegeben von Mahn, und obgleich man schlagende Gründe auch bei ihm vermißt, so hat doch seine Autorität die andern Sprachforscher beeinflußt. Bei Diez (Etym. Wb.4) liest man: "Das beste über dieses neuere Wort bei Mahn p. 89, der das lat. maza Mehlbrei darin ver= muthet"; und Heyne (DWb. 6, 1692) nennt seine Etymologie "höchst wahrscheinlich". Jüngere Forscher jedoch fanden sie weniger einleuchtend,

<sup>2</sup> Corollarii Libri V art. 306: Saccharum.

Bearbeitet nach zwei nieberländischen Aufsätzen, welche veröffentlicht sind in den Verslagen en Mededeelingen der Koninkl. Academie van Wetenschappen te Amsterdam, Afd. Letterkunde 4° Reeks Dl. II (anno 1897), Dl. VI (anno 1904).

und im allgemeinen begnügt man sich jetzt damit, it. marzapans als die Quelle der verschiedenen europäischen Formen nachzuweisen, ohne weiter

in die Vorgeschichte des italienischen Wortes einzudringen.

Über die Herleitung aus marci panis, die übrigens auch von Mahn verworfen wird, braucht man nicht viel zu sagen. Besonders in Deutsch= land hat man sie in früherer Zeit hervorgehoben, weil gerade hier die einheimische Form dem marci panis ganz ähnlich war. Was Mahn aus Hormager über eine Hungersnot im Jahre 1407 mitteilt, findet man in dessen Taschenbuch für vaterländische Geschichte (anno 1835): "in Sachsen soll man zum Andenken jener traurigen Zeit am Markustage kleine Brötchen gebacken haben, welche den Namen Marcipanes erhielten". Eine gleichartige Erzählung, in welcher die Brötchen aber marcesii panes genannt werden und an marzipan offenbar nicht gedacht wird, findet sich in einer Note zur Introductio in universam geographiam des Phil. Cluverius (ed. 1697), S. 212. Es ist aller= dings von Wichtigkeit, die Entwicklung solch einer Überlieferung klarzu= legen, doch brauche ich an dieser Stelle nicht darauf einzugehen. Jeder= mann weiß, daß marzipan im Deutschen eine jüngere Form ist, marzapan die älteste, daß diese dem Italienischen entlehnt ist, und daß die Bildung des Wortes nichts zu schaffen haben kann mit irgend einer Hungersnot in Sachsen.

Beschränkt man sich auf die Hypothese einer Herkunft aus maza panis, so stößt man sofort auf schwierige Fragen, die noch niemand ersledigt hat. Wann und wo soll dieser nirgends belegte lateinische Tersminus entstanden sein? Hätte er bestanden, so würde man ihn vielleicht angewandt haben auf irgend eine Art Brotsuppe, aber wer wäre auf den Gedanken gekommen, einen Teig auß Zucker, Mandeln und Rosenwasser in dieser Weise zu benennen? Man hat sich allmählich von der Unhaltsbarkeit dieser Etymologie völlig überzeugt, und indem ich übergehe, was man weiter gegen sie vorbringen könnte, will ich sofort meine eigenen

Vermutungen auseinandersetzen.

Diez und Mahn haben beibe erinnert an neapolit. marzapane, sizil. marzapanu, welche Schächtelchen bebeuten, und diese Wörter werden von Mahn identifiziert mit massapanum und maczapanum, die Duscange in ähnlichem Sinne anführt. Run behauptet Mahn, aber ohne irgend einen Beweiß: "Dieses letztere, das Schächtelchen, erhielt den Namen vom ersteren (von dem Marzipan), entweder weil es die Gestalt einer Marzipan hatte, oder weil der letztere vielleicht in kleinerer Gestalt hineingetan wurde". Das muß doch sehr fraglich erscheinen, wenn man die Tatsachen näher ins Auge sast. Die beiden Stellen bei Ducange sind südfranzös. Duellen (aus den Jahren 1399 und 1347) entlehnt, und haben das Wort in der Bedeutung Reliquienschrein oder Schmuckstästchen. In ersterer heißt es: "Per D. G. Massiliensem Episcopum suit desigillatum Massapanum in quo sunt ossa capitis gloriosi martyris B. Lazari dictae Ecclesiae primi Episcopi"; in der zweiten:

"Cum margaritis seu perlis grossis, et viginti adamantibus insutis super cappelleto praedicto, in quodam Maczapano". Diejes massapanum ist offenbar latinisiertes prov. massapan, das noch jett im Gebranch ist, und bei Honnorat erklärt wird mit: "Boîte ou petite caisse faite de bois léger, dans laquelle on met ordinairement ou des confitures ou des choses précieuses". Es gibt also ein Wort für Schachtel, das im Provenzalischen massapan lautet, im Italienischen marzapane. Die letztere Form kommt auch vor als Name eines Kornmaßes, zwar nicht in Italien, aber doch in einer Gegend, wo Italiener eine hervorragende Stelle einnahmen, im Königreich Kleinarmenien. ersieht es aus dem Werke des Florentiners Francesco Balducci Begolotti, La pratica della mercatura, geschrieben um das Jahr 1340, herausgegeben im Jahre 1766. Pegolotti besorgte die Geschäfte der Floren= tiner Campagnia de' Bardi in der Levante, namentlich auf Cypern, und seine wertvolle Arbeit enthält zahlreiche Angaben über die Handels= gewohnheiten vieler europäischer und orientalischer Städte. Gerade der Insel Cypern gegenüber an der südöstlichen Küste Kleinasiens lag das Königreich Kleinarmenien, dessen Handel hauptsächlich betrieben wurde in der Hafenstadt Lajazzo oder Ajazzo: dort — sagt Pegolotti — "si fa il forzo della mercatanzia, ... e ivi dimorano del continovo i risedenti mercatanti" (S. 44). Die Mehrzahl von ihnen wird ohne Zweisel romanischer Herkunft gewesen sein. Nun sagt Pegolotti: "Biado si vende all' Ajazzo in Erminia a moggio e a marzapanni, ... e gli 10 marzapanni fanno 1 moggio" (S. 44). Selbstverständlich ist bieses marzapane etymologisch nicht verschieden von marzapane, Schachtel. Die Bedeutungen stehen einander nicht allzu fern, wenn sich auch das Berhältnis zwischen benselben vorläufig nicht genau bestimmen läßt.

Roch eine andere Mitteilung Pegolottis ist in diesem Zusammen= hange wertvoll. Er berichtet ausführlich, wie auf Cypern, namentlich in Famagosta, das dort bereitete Marzipan in hölzerne Schachteln verpackt wurde (offenbar war es ein wichtiger Handelsartikel), und für verschiedene Falle gibt er an "peso e costo di scatole di legno, in che si mette il marzapane, quando si fa fresco" (S. 320). Das fresco erflärt sich durch eine Angabe in Brockhaus' Konversationslezikon, nach welcher bas Marzipan in den Handel kommt "entweder in frischem Zustande ... oder im Ofen bei gelindem Feuer gebacken". Der frische Teig wurde also in Schachteln hineingetan, von deren Größe man sich aus Pegolottis Angaben einen Begriff bilden kann. Pegolotti sagt namlich, daß eine bestimmte Quantität, dessen Gewicht ein ruotolo di Cipri war, bisweilen in eine einzelne Schachtel ging, oder auch auf 6, 4, 3, 2 Schachteln verteilt wurde. Nun ersieht man aus Verzeichnissen, welche er anderswo gibt, daß 100 ruotoli di Cipri (= 1 cantaro) ebensoviel betragen wie 655 libbre in Florenz (S. 84), 750 in Venedig (S. 85), 720 in Genua (S. 87) usw. Daraus ergibt sich: 1 ruotolo = etwa 7 libbre. Die italienischen Pfunde sind ungefähr = 1/8 Kg.

Der Inhalt der größten Schachtel wog also 21/s Kg., der Inhalt der kleinsten fast 1/s Kg.

Eine solche "scatola di legno", welche man auf Eppern für das Marzipan benutzte, muß offenbar sehr ähnlich gewesen sein der "bosto ou petite caisse faite de bois léger", wofür Honnorat (s. v.) den provenzalischen Ausdruck massapan gibt, eine Nebenform vom italienischen marzapane, das Schachtel und auch Getreidemaß bedeutet; der eßbare marzapane wurde also verkauft in hölzernen marzapani: vielleicht darf

man sich so in einer turzen Formel ausbrücken.

Ich glaube, man darf hier ein einziges Wort marzapane annehmen in doppelter Verwendung, und es fragt sich nur: welche Bedeutung ist die ältere? Soll man mit Mahn ausgehen von der Bedeutung marzipan, und also behaupten, daß ein Wort, welches einen Teig bezeichnete, nachher ein Name wurde für eine Schachtel, ein Schmuckfastchen, ein Kornmaß? Der umgekehrte Vorgang ist a priori wahrscheinlicher, und ich möchte also. folgende Hypothese aufstellen: es hat im Romanischen ein Wort gegeben, das irgend ein Behältnis, eine Schachtel, auch ein Maß bezeichnete, und das im Italienischen marzapane, im Provenzalischen massapan lautete. Ein gewisses Präparat aus Zucker und Mandeln, wahrscheinlich orien= talischer Herkunft, wurde in der Levante in solchen Schachteln verkauft, es bekam davon den Namen und zwar in der italienischen Form. Als Stoffname verbreitete sich dann das Wort marzapane weit über das italienische Gebiet hinaus, es wurde im Französischen zu marcepain, woraus später entstand massepain (daher auch im Neuprovenzalischen massapan), das Niederländische aber bewahrte das r des aus dem älteren Französischen entlehnten Wortes (die heutige Form ist marsepein), das Deutsche erhielt seine Form mit r unmittelbar vom Italienischen.

Will man jetzt die Untersuchung weiter führen, so dürfte Folgendes zu erwägen sein. Wenn 1/10 des armenischen moggio marzapane hieß, und wenn die scatola di legno, welche in Famagosta 1 ruotolo Marzipan enthielt, benselben Namen führen konnte, sollte das Letztere dann vielleicht nicht barin seinen Grund haben, daß der Inhalt einer solchen Schachtel dem Zehntel eines cyprischen moggio gleich war? Nach Pegolotti wurde der moggio auf Cypern eingeteilt in 8 cafissi, denn er sagt S. 80: "La misura, a che si vende il biado alla Palizia, fae in Famagosta cafissi 16, cioè moggia 2 di Cipri". kommt also: 1/10 moggio = 4/5 cafisso. Dürfte man nun annehmen, daß 1 ruotolo Marzipan eine Schachtel füllte, deren Inhalt 4/5 cafisso war, so müßte 1 cafisso Marzipan das Gewicht von 1 ½ ruotolo haben, und weil 1 ruotolo nach Pegolotti = 12 occhie, so ist 1 1/4 ruotolo = 1 ruotolo 3 occhie. Wird nun in der Tat 1 cafisso Marzipan etwa von dieser Schwere gewesen sein? Das läßt sich einiger= maßen beurteilen mit Hilfe eines anderen Verzeichnisses, das man S. 309 findet. Dort sagt Pegolotti: "il cafisso di mandorle sanza guscio pesa ruotoli 1 e mezz' occhia". Nun ist Marzipan ein Teig aus

Wandeln und Zucker, und seine spezisische Schwere ist ohne Zweisel größer als die der Mandeln, aber man wird doch wohl ohne allzugroße Kühnheit voraussetzen dürsen, daß der casisso Marzipan 1 ruotolo und nur einige occhie gewogen habe, und in dem Fall würde das Gewicht von 1 ruotolo einer Quantität von etwa 4/5 casisso eigen gewesen sein. Es ließe sich dann vermuten, daß man auf Chpern Schachteln verwendete, die marzapane heißen konnten, weil ihr Inhalt 1/10 moggio war. Daraus wäre aber nicht zu folgern, daß der armenische und der chprische moggio einander gleich wären. Das ist allerdings nicht der Fall; denn Pegolotti sagt S. 79: "casissi 3 e un terzo di diado alla misura di Cipri fanno in Lajazzo uno marzapane di 10 marzapani per 1 moggio di Lajazzo". Also:

1 marzapane in Armenien = 3<sup>1</sup>/s cafisso auf Chpern;

10 marzapani = 1 moggio in Armenien =  $33^{1/s}$  caf. auf Chpern; und weil der chprische moggio, wie oben gesagt ist, nur 8 derartiger casissi enthielt, so ergibt sich, daß der moggio auf Chpern etwa einem Viertel eines armenischen moggio gleich war. Wenn nun — was ich vermute — der zehnte Teil dieser beiden moggia marzapans heißen konnte, so läßt sich das nur erklären, wenn marzapans etwa synonym war mit zehntel. Ich will versuchen, diese Hypothese durch andere

Erwägungen zu stützen.

Bei Wilhelm Heyd, in seiner Geschichte des Levantehandels im Mittelalter, findet sich eine Stelle, wo marzapano offenbar eine ganz andere Bedeutung hat als die bisher besprochenen. Er teilt mit (I 354), daß die kleine Stadt Bathrûn in Sprien im Anfange des XIII. Jahrhunderts einen Pisaner zum Herrn hatte, der im Jahre 1202 den Kaufleuten aus seiner Vaterstadt Befreiung vom Eingangs= und Ausgangszoll gewährte, jedoch mit gewissen Beschränkungen. Eine bavon wird von Heyd in folgender Weise angedeutet: "Auch soll aufrecht erhalten bleiben die Abgabe von Einem Marzapanus für jedes Schiff, welches Frucht nach Batrun bringt und dort verkauft". Daß marzapanus hier eine Münze bedeute, unterliegt wohl keinem Zweifel. Im übrigen aber ift die Stelle nicht sofort völlig klar, benn die Ladung des einen Schiffes ist ja größer als die des anderen, und es ist nicht anzunehmen, daß die Abgabe für jede Ladung dieselbe gewesen sei. Die Worte Heyds find wahrscheinlich die Übersetzung einer technischen Ausdrucksweise, welche im Mittelalter für den Sachkundigen deutlich genug war, dem jetigen Leser aber unvollständig vorkommt. 1 Wie man sie auffassen soll, glaube ich schließen zu dürfen aus einer Bestimmung, die im Königreich Jerusalem galt: "De toutes les choses c'on trait par terre por

Der ursprüngliche Text soll sich sinden in Documenti sulle relazioni delle città toscane coll' oriente cristiano e coi Turchi sino all' anno 1531, raccolte ed annotate da Gius. Muller, p. 83. — Dieses Werk ist mir leider nicht zugänglich.

porter en Parnime, si coumande la raison c'on det prendre de dreiture, dou besant une carouble" (Beugnot, Assises de Jérusalem 2, 175). Hier wird also die Abgabe für Waren, welche man in das Gebiet des Sarazenen ausführen will, bestimmt durch das Verhältnis des Bisanten zur "carouble", und weil bekanntlich 1 carouble = 1/24 Bis., so handelt es sich hier um einen Zoll von 4 1/6 Proz. Die Benetianer, welche früheren Bedingungen zufolge Zollfreiheit beanspruchten, erhoben Beschwerden darüber, daß eine derartige Bestimmung auch auf fie angewendet wurde: "faciunt iniusticiam, quod, si aliquis de mercatoribus de Venecia velit ire per terram Damascum vel in aliqua civitate Sarracenorum, si merces aliquas velit secum portare extra Accon, in quantum fuerint extimate, pro quolibet Bisanzio extimato cogit eum soluere caratum unum." 1 Da nun 1 carato synonym ist mit 1 carouble, ist auch hier eine Abgabe gemeint von 4 1/8 Proz. Der gleiche Boll wird in demselben Zusammenhange auch fo angebeutet: "soluat pro centenario Bis. 4 et Kar. 4". 2

Es ist nun, glaube ich, klar, wie man die "Abgabe von Einem Marzapanus für jedes Schiff" auffassen soll: jedes Schiff, das Getreide zum Verkauf nach Bathrun bringt, zahlt einen Marzapanus für jede Einheit der Münze; hat die Ladung einen Wert der x-mal diese Einheit ausmacht, so ist der Zoll x Marzapani. Man brauchte also nur das Verhältnis des Marzapanus zur Einheit zu kennen, um in einem gegebenen Fall den Zoll zu berechnen. Mir ist es allerdings anderswoher nicht bekannt, aber wohl steht fest, daß in den Städten Spriens eine Abgabe von 10 Proz. für den Getreideverkauf nicht ungewöhnlich war. gibt Beugnot für Jerusalem (2, 177): "bien saches que la raison coumande c'on dée prendre dreiture dou blé, le disme"; und für Accon (2, 179): "de tous ceaus qui vendent en la ville, à la fonde, fourment, soit Franc, soit Surien, si coumande la raison c'on dée prendre de la vente, le disme". An und für sich ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß auch in Bathrun der Boll ebensoviel betragen habe. Dürfte man also "die Abgabe von einem Warzapanus" betrachten als eine Abgabe von 10 Proz., so wäre in Bathrûn der Marzapanus ein Zehntel gewesen der dort gebräuchlichen Münzeinheit, und es würde

mit zehntel synonym gewesen wäre. Das Wort marzapane als Rame einer Münze, im Jahre 1202 gebräuchlich in einer Gegend, wo italienischer Einsluß vorherrschend war, erinnert sofort an matapan, den Namen einer Münze, welche in Benedig geprägt wurde unter der Regierung Enrico Dandolos, also kurz vor dem Anfang des vierten Kreuzzuges. Die Etymologie von matapan

sich herausstellen, daß marzapane auch wiederum in dieser Beziehung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tafel und Thomas, Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Benedig 2, 398. — \* Ibid.

<sup>3</sup> In der Chronik Andrea Dandolos (bei Muratori, Rer. Ital. Script. 12, 316) wird die erste Prägung des Matapan erwähnt unter dem Jahre 1198.

ift nicht bekannt, wenigstens ift mir von berufener Seite mitgeteilt worden, daß in dem letzterschienenen Werke über venetianische Münzen (herausgegeben in Benedig im Jahre 1893) teine Erklärung davon gegeben wird; man findet sie ebenso wenig im Wörterbuche Boerios. In einem älteren Werke (aus dem Jahre 1818) 1 wird vermutet, diese Manze sei von den Benetianern angefertigt, als sie 1204 auf dem Weg nach Constantinopel waren, und sie sei benannt nach dem Cap Matapan, "dal luogo ove fu battuta per le occorrenze della truppa". Diese Behauptung ist allerdings sonderbar, aber abgesehen von ihrer innerlichen Unwahrscheinlichteit ware zuerst festzustellen, daß das Vorgebirge, welches in klassischer Beit Taenarum hieß, im Jahre 1204 schon seinen heutigen Namen trug. Herr Dr. Hesseling hat mir versichert, daß die Reogräzisten über den Ursprung des Ramens Matapan im Ungewissen sind: man hält es für mahrscheinlich, daß er dem Benetianischen entlehnt sei. Griechen und Benetianer machen es also gleich: Beibe finden das Wort rätselhaft, iedes der beiden Bölker will es entlehnt aus der Sprache des andern Matapan habe ich auf der sogenannten Tabula Catalana aus dem Jahre 1375 gefunden, welche in Lelewels Geographie du moyen age abgedruckt ift, aber bei Edrisi (in der Übersetzung Jaubert's) steht tein Rame ben man füglich mit Matapan identifizieren könnte, und für das XII. Jahrhundert hat man also keine Gewißheit.

Jedenfalls ist der Wert des matapan nicht unbekannt: dieser betrug 2 soldi, also ½10 Lira; denn auch in Benedig hatte eine Lira 20 soldi. Er hieß auch grosso, und wenn ein Schriftsteller ihn octonis taxatum nennt, so bedeutet das, er habe den Wert von 8 quartaroli (1 quartarolo = ½1/4 soldo). Wenn nun matapan und marzapane einander der Bedeutung nach so ähnlich sind — beide sind ja Namen von Münzen, deren Wert ein Zehntel der Einheit betrug — und wenn serner die enge Zusammengehörigkeit von marzapane und massapan wohl nicht zu bezweiseln ist, so drängt sich die Frage auf: sollten sich diese drei Wörter

nicht auf eine gemeinsame Grundform zurlickführen lassen?

Für die weitere Untersuchung sindet sich ein Anhaltspunkt in der Borgeschichte des matapan, denn man hat längst dargetan, daß der matapan eine Nachbildung gewisser byzantinischer Münzen war, auf deren einer Seite man Christus auf seinem Thron erblickte mit dem Evangelium in der Hand. Ducange berührt diesen Gegenstand in seiner Abhandlung De inferioris aevi numismatibus: "in aliis nummis Christus in cathedra vel sella sedens effingitur, dextra... benedictionem impartiens, altera Evangelium tenens... Neque tantum in Graecanicis, sed et in Venetorum ducum nummis its

Delle monete de' Veneziani dal principio al fine della loro repubblica. Parte prima, p. 85.

Questa moneta... valutata per 2 soldi, Delle Mon. Venez. (anno 1818), p. 85. Le gros ou matapane d'Henri Dandolo... Dix gros formaient la lire de gros; Molmenti, La vie privée à Venise 1, 97.

expressum Christum licet intueri, cum adscriptis solitis Graecis characteribus IC. XC". In der Tat sieht man auf dem venetianischen matapan nicht nur Christus auf dem Thron, sondern auch die Legende in griechischer Schrift gerade wie auf den byzantinischen Münzen. Benetianer waren freilich nicht die einzigen Nachahmer, auch im Königreich Cypern z. B. wurden in dieser Zeit solche Münzen geprägt. Daß dieses Modell den Byzantinern entlehnt wurde, erklärt sich hinlänglich aus seiner Häufigkeit. Man braucht nur das Werk de Saulcy's, Numismatique byzantine, einzusehen, so findet man auf den Münzen sehr oft dieses nämliche Bild, und zwar seit der Hälfte des IX. Jahrhunderts bis zum Ende des griechischen Reiches im Jahre 1453, in der älteren Periode meistens mit der Beifügung IHS XRS Rex Regnantium, später nur mit dem Namen IC. XC., auch mit einigen griechischen Wörtern dazu, wie z. B. κύριε βοήθει. Die Bölker also, welche mit den Byzantinern Handelsverkehr hatten, waren durchaus in der Lage, diesen Münztypus nicht nur während der Kreuzzüge, sondern auch schon vor denselben kennen zu lernen. In der Levante muß er bekannt gewesen sein unter einem Namen, der im Benetianischen die Form matapan ergab, benn mit der Sache werden die Venetianer auch das Wort übernommen haben, das sich weder aus ihrer Sprache noch aus dem Romanischen überhaupt erklären läßt; und weil das Wort offenbar auch nicht griechisch ist, so liegt es auf der Hand, einen semitischen Ur= sprung anzunehmen.

Der Unterschied zwischen den drei romanischen Formen liegt in der Konsonanz der zweiten Silbe. Bielleicht wäre er begreiflich zu machen, wenn man ausgehen dürfte von arab. th. 2 Im Bulgärarabischen ändert sich das th der klassischen Sprache am häufigsten in t; wenn also weiter nichts im Wege stände, könnte venet. matapan ein berartiges t enthalten. Nicht selten wird th auch zu s. Das arabische sin muß aber dem ro= manischen s doch nicht ganz gleich gewesen sein, denn, wie man aus zahl= reichen Beispielen bei Dozy ersehen kann, wird arab. s meistens zu span. z. \* Und im Italienischen entstehen z. B. aus arab. sukkar und sikka nicht Wörter mit s, sondern zucchero und zecca. Nun hatte das Italienische allem Anscheine nach die Neigung, im Wortinnern ein r einzuschalten vor einen fremden Laut, welcher etwa dem span. z entsprach. So findet man bei Ducange die Form marsamutinus in einer aus Rom stam= menden Quelle, welche Form dem sp. mazmodina entlehnt ist. wahrscheinlich it. marzacotto nur sp. mazacote in italienischer Gestalt; es bedeutet eigentlich das Mineral, das besonders im Süden Spaniens durch Verbrennung der sog. Sodapflanze gewonnen wird (vgl. auch bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. F. de Saulcy, Numismatique des Croisades, Pl. x, 2, 8, 9.
<sup>2</sup> Mit th ist hier ber harte bentale Spirant (eng. th in thing, span. z) gemeint.

Bgl. z. B. sp. alaroza, almotacen, azote, azucar und viele andere Wörter. Bgl. bei Giovanni di Antonio da Uzzano, in seinem im Jahre 1442 geschriebenen Werke La pratica della mercatura (herausgegeben im Jahre 1766):

Ducange massacuma, und vielleicht fr. massicot). Könnte nicht auch marzapane ein solches unursprüngliches r haben? In dem Falle könnte das rz auf einen fremden s-Laut zurückgehen, in welchem ich einen Vertreter von arab. th erblicken möchte. Die prov. Form massapan würde dabei weiter keine allzugroße Schwierigkeit machen: hier wäre das fremde s

mit roman. 8 zusammengefallen.

Das p wäre natürlich sonderbar in einem Wort arabischer Herkunft, hier aber kann man sehr leicht volksetymologischen Ginfluß annehmen. Denn, vorausgesetzt, das Grundwort endete auf -ban, so könnte jeder Romane versucht sein, das einheimische Wort für brod darin finden zu wollen, und bemzufolge das -ban in eine Silbe mit p umzubilben. Beiter ift bei den zwei a des mata- und marza-, deren keines den Hauptton trug, eine Uffimilation als möglich zu erachten. Das wird nahegelegt durch eine aus venetianischen Urkunden belegte Form matasep (Marktmeifter), welche zweifelsohne entstanden ist aus arab. mohtasib.1 Wenn man also als erfte Silbe mo- ansett und dabei erwägt, daß in ber Bulgärsprache mo- regelmäßig aus mau- entsteht, so kommt man dazu, eine Grundform mauthaban zu konstruieren, welche auch allerdings im Südarabischen bestanden hat. Als Ableitung von der Wurzel wathaba bedeutet das Wort "Einer, der fortwährend sigen bleibt, der seinen Sessel nicht verläßt"; es war ein Spottname für einen König, der un= tatig bleibt und seine Feinde nicht bekampft, bei Lane wird es überset mit ,,a king who sits still, and does not undertake military expeditions". Daß es ein dialektisches Wort ift, erhellt baraus, daß die Burzel wathaba hier sitzen bedeutet, während sie in der gewöhnlichen Sprache ben Sinn hat von aufspringen. Der Gebrauch dieser jemenitischen Form in Sprien wäre jedoch nicht sehr sonderbar. Die Geschichte des Handels lehrt, daß die Südaraber, namentlich die Kaufleute zu Aben, die Vermittler im Handelsverkehr zwischen Indien und der Levante waren; gerade sie beschäftigten sich damit, die zu ihnen gebrachten indischen Waren nach ben nördlichen hafenstädten am Mittelmeer weiter zu befördern,2 und es könnte nicht befremden, wenn ein volkstümlicher Ausbruck aus ihrer Sprache weiter gegen Norden vorgedrungen wäre. Überdies — Herr Prof. de Goeje hatte die Gute mich darauf aufmerksam zu machen — darf man die Niederlassung zahlreicher jemenitischer Stämme in Sprien in Betracht ziehen.

Ich möchte mir also die ganze Wortgeschichte in folgender Weise zurechtlegen. Als die Kreuzzüge anfingen, zirkulierten unter den Handels= völkern der Levante zahlreiche byzantinische Münzen, welche die oben beschriebene Christusfigur zeigten. Die Sarazenen nannten das Bild und

marzachotto da fare vetro (S. 21), marsacotto da bicchieri (S. 81), unb bazu soda ovvero cennere da bicchieri ovvero vetro (S. 59).

<sup>&#</sup>x27; Bgl. bei Thomas und Tafel, l. c. 2, 359: "Matasep, qui nostra lingua vocatur iusticiarius".

Bgl. Beyb, Geschichte bes Levantehanbels im Mittelalter, 1,418.

weiter auch die Münzen selbst mauthaban, den sitzenden König. Um das Jahr 1100 lernten die Romanen diesen Ausdruck kennen, und machten sich benselben mundgerecht in der oben gedachten Beise. Wort mauthaban wurde durch die vulgare Form hindurch bei den Benetianern schließlich zu matapan, und als sie selbst im Jahre 1193 eine derartige Münze einführten, erhielt auch diese in der Volkssprache den gleichen Namen. Entweder nach dem Beispiel der Venetianer ober aus eigener Initiative gaben auch italienische Herrscher im Drient solche Münzen aus. So gab es im Jahre 1202 zu Bathrun, deffen Herr ein Pisaner war, einen marzapano, darin mit dem venetianischen matapan übereinstimmend, daß beibe im selben Berhältnisse standen zur Münzeinheit, und zwar wie 1:10. Dieser zehnte Teil der Einheit war, wie oben gefagt wurde, ein gebräuchlicher Terminus zur Bezeichnung einer Abgabe von 10 Prozent beim Berkauf. Wenn man aber sagte, der Zoll sei 1 marzapane, das ift "le disme", so konnte man das auch so auffassen, als ob von jeder Einheit des Maßes ein Zehntel dem Bolle verfiel. Daher die Möglichkeit, daß marzapane auch ein Terminus für bas Zehntel eines Mages wurde, wie benn auch dementsprechend der moggio zu Lajazzo 10 marzapani enthielt. Ebenjo gut konnte ber Rame angewandt werden auf das Zehntel eines Maßes, deffen Einteilung im gewöhnlichen Leben eine andere war, und so bezeichnete vielleicht in Famagosta das Wort marzapane eine Schachtel, dessen Inhalt 1/10 moggio war, obgleich sonst der moggio in 8 cafissi eingeteilt wurde. Wenn diese Anwendung von marzapane auf ein Maß ober eine Schachtel im Laufe des XIII. Jahrhunderts stattfand, so konnte das Wort sehr leicht im XIV. Jahrhundert, zur Zeit Pegolotti's, den solch eine Schachtel füllenden stofflichen Inhalt andeuten. Zwar habe ich den Versuch gemacht, sehr verschiedene Bedeutungen an dasselbe Wort zu knüpfen, aber fie fteben — wenn meine Vermutungen einigermaßen begründet sein dürften — in einem so unverkennbaren Zusammenhange, daß es nicht nötig erscheint, etymologisch verschiedene Wörter anzusetzen. Auf der einen Seite muß marzapane als Münze doch wohl dasselbe Wort sein wie matapan, auf der andern ift marzapane als Terminus für 1/10 der Münzeinheit nicht zu trennen von marzapane für 1/10 des Maßes. Von diesem Begriff kommt man ungezwungen zu dem der Schachtel und weiter zu dem ihres materiellen Inhalts.

# Von der Nenenheimer Schiffer- und Fischersprache.

Bon

Ludwig Sütterlin.

Neuenheim, auf der rechten Seite des Rectars, gegenüber Heidelberg, war früher ein selbständiges Dorf, ist aber seit 1891 in die Stadt Heidelberg eingemeindet. Bewohnt war es vordem ausschließlich von Bauern, Fischern und Schiffern. Von einem der jetzt noch vorhandenen

Schiffer und Fischer, einem verständigen Manne in mittleren Jahren, den sein Beruf vielfach nach auswärts führt, und der sich des Unterschieds bewußt ist zwischen seiner Ausdrucksweise und der seiner Gewerbsgenossen in der Umgegend, habe ich mich belehren lassen über die Eigenheiten der

bier üblichen Fischer- und Schiffersprache.

Auffällig ift an ihr barnach schon manche Abweichung im Gebrauch des Genus. Man jagt, wie ich teilweise schon an einem andern Orte angedeutet habe (Lenz u. Heilig'sche Zeitschr. f. hochd. Mundarten IV 172), die Boot, das Anter, der Segel, die Bucht 'der Bug', der Barwe 'die Barbe' (ahd. barbo), die Laich 'der Fischlaich', der Eis, der Diel die Diele, das Brett' (ahd. auch schon mast. und sem.), der Pacht, der Last.

Wichtiger ist eine Anzahl eigenartiger ober wenigstens eigentümlich gebrauchter Wörter. Sie benennen Teile des Schiffes, bestimmte Fische

ober einzelne Geräte bes Fischfangs.

Teile des Schiffes. Am Nachen sind der Boden und die zwei Seiten nicht weiter bemerkenswert, wohl aber die beiden Heben (lautlich genauer hew), die Vorderhebe und die Hinterhebe (hēp):

es find das die beiden schrägen Enden.

Bei großen Schiffen unterscheibet man die Hebe vom Reidel (Kaidl). Reidel' kommt auch sonst in der Mundart vor, dann aber nur mit Bezug oder gar nur in Verdindung mit dem Worte Brot'; es bezeichnet dann eben, wie auch anderwärts (vgl. DWb. unter Reidel'), 'ein großes Stück (Brot)'. Am Schiff ist es die Benennung für dasjenige Vorderteil, das vorn in einen schiffen Palken zuläuft, somit 'keilsörmig' zugespist ist. Nach der Beschaffenheit dieses Vorderteils teilt man die Schiffe denn auch ein in Reidelschiffe und Hebschiffe. Dem schriftdeutschen Steven' entspricht in Reuenheim die Form Stever (mast. stevo); es ist das sowohl der eben genannte vordere Balken, der den 'Reidel' abschließt, wie der hintere, an dem das 'Rudder' (s. nachher) sist. Der Köcher (Recher) sind die zwei Bohlen, worin das Wastspiel befestigt ist; durchgeschoben durch diese Bohlen wird der Nagel, der Mastnagel oder Köchernagel. Die Schalme (Sing. u. Plur.; sem.) dagegen ist eine 'eisene' Schiene mit einer Öse, in die das Wastwert eingehängt wird.

Für Bug' sagt man die Bucht (buxt) und für Bugspriet' demgemäß Buchtspriet (buxtsprit); doch heißt der vordere, der Hauptanker,
nicht nur Buchtanker, sondern auch Buchanker. Gehoben wird dieser Anker durch das Ankerspiel (verdeutlicht aus ndd. Spill), und zwar
an einer Rette, der Eringskette (érinsket), die auf der Walze befestigt
ist. Die Hauptkette dieses Ankers, die das Schiff festhält, ist freilich
die Gabelkette (gáwlket), die durch die Gabelpfeise (gáwlp'aif) hindurchgeht, ein Loch vorn am Schiffe, mit einer eisernen Röhre darin.
Besestigt ist diese Gabelkette am Stallrangen. Rangen nämlich sind
die Pfosten auf dem Schiffe, um die die Seiler' (die Seile), Retten und
ähnliche Besestigungsmittel geschlungen werden. Der Kange ist dasselbe,
was sonst der Kunge heißt, und was auf dem Rhein der Boller genannt wird. Der hinterste der zwei vorderen Rangen führt nun

wiederum ben besonderen Namen Stallrangen.

Gerade hier vorn am Schiffe sind noch das Glees (gle's) und der Bärenzahn. Während Glees (wohl 'Gelöse'?) das Schild ist quer vorn, woran das Bugspriet befestigt ist, nennt man 'Bärenzahn' den zahnartigen Pfosten, der vorn beiderseits außen am Schiff herunterläuft.

Das Gewant ist eines der Seile, die den Mast auf beiden Seiten festhalten; eines der beiden hinteren Mastseile heißt die Backeschtaach (bakestax), im Gegensatz zu einer Fockschtaach (fokstax), die den Mast

nach vornen hält (wohl aus ndb. Stag).

Wie sonst, so bezeichnet auch hier die Focke (fok; vgl. DWb. unter Focke') das dreieckige Segel am Vorderteil der Rheinschiffe; denn die Nedarschiffe führen dieses Segel nicht. Auf dem Nedar bestannt sind nur der Schubersegel (siewssēzl), das viereckige große Segel, das unmittelbar vor dem Mast hängt an einer Querstange, die man das Segelrohr heißt (wohl eine Umbeutung des aus der Ferne bezogenen 'Segelrahe'), und die Bason (bason), die angebracht ist nur an einer Seite des Mastes, und zwar an einer vom Mast hinausragenden Quersstange, die man Gassel oder Basonsgaffel heißt.

Dagegen führt die schräge Stange, die das Segel diagonal festhält, den Namen Spriet oder Mastspriet, der bei der Bason der unteren Stange zukommt. Auf dem Rhein unterscheidet man die groß Bason und die achte Bason oder kleine Bason'; diese letztere ist angebracht an dem Achtermascht. Wie schon die eben erwähnte Form achte beweist, ist der Ausdruck achter auf dem Neckar nicht mehr recht lebendig; nur ältere Schiffer brauchen das Wort noch mit Bezug auf den hinteren

Schiffsteil und sagen: Mach, daß b noch achter kummscht!

Die beiden gedeckten Räume, die das Schiff an seinen beiden Enden hat, haben auch ihre besonderen Namen: der vordere heißt die Blech (blex), der hintere die Goje (goije). Diese Goje wird vom Laderaum getrennt durch eine Zwischenwand, den Fettich (fëtix); der Gojenboden dagegen heißt der Biddem (bidm), der Eingang in die Goje, die Türsöffnung, der Schpunde (spunde), also wie beim Faß; geschlossen wird

bieser Eingang burch ben Spunbenbedel (spundedekl).

Nur die Bedachung dieser beiden Räume vorn und hinten wird das Deck genannt; der Laderaum hat dagegen über sich ein Dach. Gerade an diesem Dach kommen wieder verschiedene Teile in Betracht. Der wagrechte Längsbalken zunächst, auf dem das Dach ruht, heißt der Scherstock (šéwstok). Er liegt auf mehreren wagrechten eichenen Pfosten auf, die Gebins heißen: Sing. das Gebins, Plur. die Gebinser (gedins: gedinsw). Diese Gebinser sind an den Seitenwänden des Schiffes besestigt jeweils durch einen Bolzen; es ist das eine Art Schraube, mit einem großen Kopf außen an der Schiffswand, hinten dagegen mit einem Gewinde, das in die Öse eines zweiten senkrechten Bolzens greift und mit einer Mutter angezogen wird.

Die Dachfläche besteht aus einzelnen Teilen, deren einer hier eine Licke (like Sing. und Plur., sem.) heißt; da man sonst eine Lucke sagen soll, ist Licke vielleicht ein Singular, der erst von dem Plural ausgegangen ist. Jede Licke selbst ist zusammengesetzt aus drei Holztafeln.

Gleich hinter dem Mast, unter dem Dach hängend und auf zwei Gebinsern sestliegend, besindet sich ein Kasten, in dem die Gerätschaften des Schisses ausbewahrt werden, das Herf; es erstreckt sich so weit, als zwei Licken reichen. Oben ist der Mast bedeckt durch einen langen, blechernen Spiken: es ist der Trummelstock. An ihm hängt oft ein Fahnenknopf, die Zwiebel (tswiwl); auch ein Flaschenzug befindet sich oft an dieser Stelle: Bloch ist dann eine Rolle dieses Flaschenzugs

und Läufer ('Laafer') das Seil daran.

Unten ruht das Dach auf einem Diel, der ungefähr senkrecht aus dem Laderaum emporsteigt und eine Art Aufsatz bildet auf der inneren Oberseite der Schiffswand: es ift der Dennebaam (vielleicht zu 'Tenne' gehörig, vgl. DWb. 11, 254 unter 'Tenne' 4); außen, gerade neben ihm, läuft dann ein flaches Bord wagrecht auf der Schiffswand hin, der Schannbedel (DBb. 8, 2127 unter 'Schanbbedel' 4). Die Bretter ber Schiffswand selbst unterscheibet man auch nach ihrer Lage als Obergebord ('Owwergebeerd') und Mittelgebord. Oben ruht das Dach natürlich auf bem Scherftock. Hier werben die beiden zusammenstoßenden Licenreihen bedect und festgehalten von dem Rappendeckel, einer 10—12 cm breiten eisernen Schiene, die dachförmig zweigeteilt ist, die ganze Schiffslänge hinzieht und auf dem entsprechend zulaufenden Scherstock angeschraubt wird. In der Rinne zwischen je zwei Licken liegt ein 12—15 cm breiter und 10 cm hoher Rahmenschenkel, der in seiner Mitte eine Bafferrinne hat zum Ablaufen des Wassers: der Kandelsparren, d. h. der Sparren oder Balken, der den 'Randel' oder die Wasserrinne Die Presente(n) endlich (Sing. die Present) sind Verdichtungen zwischen den Tafeln der Licen; sie bestehen aus starkem, weichem Papier und Stoff und werden beteert; der Stoff selbst, die Present= gurten (der Gurt, Plur. die Gurte) wird in Eberbach hergestellt.

Auch sonst sind im Ladraum noch einzelne Teile beachtenswert. Die Schiffsrippen zerfallen in Klampen und Korwen. Die Klampen ('Alampe') sind Seitenrippen, die nur bis an den Boden reichen, die Korwen (Korwe, wohl = 'Kurven') gehen abwechselnd vom oberen Ende einer Seite bis an das untere Ende der andern Seite. Die Klampen lausen meist unmittelbar bis an das Ende der entgegenkommenden Korwe. Die Korwenlöcher sind Durchlässe oder Löcher, die unten in die Korwe eingesägt sind (1,5 cm hoch, 3 cm breit, während das Korwenholz selbst etwa 10 cm hoch ist); eines davon besindet sich in der Mitte der Korwe und je eines an den beiden Seiten. Die Korwen, die den Laderaum vorn und hinten begrenzen, heißen Ladkorwen (latkorwe), Streu (strāi) die Verschalung im Laderaum, die auf den Korwen ausliegt. Die Fuschpel ferner ist ein Längsbalken von 3—5 Metern, an den der

oben genannte 'Köcher' unten angeschraubt ist; oben ist dieser Köcher da= gegen an dem mittleren 'Gebins' befestigt. Mitten auf dem Schiffsboden, auf den Rippen liegt auch das Saatholz (satholts); es ift ein eichener Diel', der längs durch das ganze Schiff zieht und die Steifung im Schiff herstellt. Ahnlich laufen zwei starke Dielen an jeder inneren Schiffs= wand entlang durch das ganze Schiff hindurch; sie stellen eine Art innerer Schiffswand dar und sind auf jeder Rippe mit eisernen Schrauben befestigt; eine solche Diele beißt eine Remme (Sing. und Plur. rem). Eine Duft dagegen (Plur. Dufte) ist angeblich dasselbe, was die Kehler Pioniere mit der niederd. Form Ducht nennen (ahd. dofta, an. Popta "Ruberbank"; vgl. auch DWb. unter "Ducht"): ein nach aufwärts gekrümmter, gespannter Querbalken von 30-40 cm Durchmesser, auf dem das Deck von Fettich und Goje aufgenagelt ift; die Neckarschiffe haben zwei bis drei derartige Dufte: eine trägt die Blech, die übrigen die Goje; wenn das Gojendeck einen Absatz hat, sind natürlich zwei vorhanden; ift es aber absatzlos und flach von vorn nach hinten, dann nur eine, vorn am Ende des Decks.

Die Sohle (so"l) ist außen am Boben des Schiffes, es ist der äußere Schiffsboben, der noch genauer Bodensohle heißt, im Gegensatz du der Streichsohle (straixso"l), der Außenwandung an den beiden

Seiten, die ganze Schiffslänge hin.

Benannt sind sodann die verschiedenen Nähte zwischen den einzelnen Schiffsborden. Im allgemeinen heißt die Stelle, wo zwei Seitenborde sentrecht zusammenstoßen, ein Laß (mast.), der Teil des vorderen Bordes, der das hintere Bord bedeckt, wird verjüngt und der Zwischenraum mit Papier verdichtet. Stoß (\*\*do"s m., Pl. \*\*de's) nennt man das Zusammenstreffen der Enden der Bodenbörde, die seweils unmittelbar unter einer Korwe liegen, der Festigkeit wegen; eine Längssuge heißt Naht (not, Pl. not); alle Lücken, die längslausenden und die querziehenden, werden mit Moos ausgefüllt und darüber schuppenartig kleine Sisenplatten gestemmt, die Sendeleisen; diese Form wird aber auch Tsendelaise (Neutr.) ausgesprochen.

Genau unterschieden werden auch die Teile des Steuers. Während ein gewöhnliches Ruber auch Auber (rūdw) heißt, nennt man das Steuerruder zunächst einmal das Rubder (rūdw); der senkrechte Teil, der hinten am Schiff ins Wasser hinabsteigt, ist der Ruderdiel, der grüne Arm, der an dessen Gende wagrecht ansitzt, also den eigentlichen Steuerarm, mit dem man das ganze Steuer in der Gewalt hat, das Ruberhelm; der im Wasser spielende flache Teil, der am Diel unten angesetzt ist, also der eigentliche Schwanz des Steuers, ist der Seefang. Die Vertiefung im Ruderdiel, in die das Helm eingepaßt ist, nennt man — wie auch sonst ähnliche der Besestigung dienende Hohlräume, z. B. bei einer Schausel die Höhle, wo der Stiel eingesügt wird — Haus, die darunter besindlichen, auf dem Diel aussitange anges

bracht (etwa 1,5 m lang), die gewöhnlich auf dem Helm wie eine Gabel gehalten wird, im Bedarfsfall aber heruntergelassen und mit ihrem eisernen Ragel, in dessen Dse das Stangenende eingreift, auf dem Gojendeck festgestellt werden kann: das ist der Ruderstaiper (rūdwitaipe),
seltener auch der Steuerhak (itainhok) genannt. Der Aussay, die Schnaube oberhalb der Stelle, wo Helm und Diel zusammenstoßen, führt den Ramen Ramm (Rudderkamm), und Ruderbänder sind das Beschläg, womit der Diel an dem Schiff besestigt ist. Hinten am Schisse ragt unter dem Wasser als eine Fortsetzung und ein Abschluß der Bodensichle 15—20 cm über das Schissende hinaus ein dickes und starkes Brett, das den Seefang vor Felsen und ähnlichem schützen soll: das ist das Schlampholz.

Auch das grün angestrichene Bord, auf dem der Name des Schiffes steht, führt eine eigene Bezeichnung: es ist der Flügel (flīzl). Gang oder Steg endlich ist der Diel, der zum Ein- und Aussteigen vom

Schiffe an das Land gelegt wird.

Der Schaltbaum wird in Neuenheim nur in Nachen beim Fischen benützt; er heißt in mundartlicher Aussprache Schallbaam (kálbām). Die Stangen, die zum Fortschieben der Schiffe dienen, nennt man Hooch (kōx m.), und ein 'Hooch' soll dasselbe sein, was die Pioniere Staken beißen. Offenbar gehört das Wort zu dem schriftdeutschen Haken, wenn es sich auch in der Form nicht genau damit deckt, sondern wohl wieder aus dem Niederdeutschen bezogen ist. Das Gwaidl ferner ist eine Art Besen zum Putzen, ein etwa 2 m langer Stiel, unten mit Wolltuch versehen, das in mehreren Lagen auseinander genagelt ist. Ein letzes derartiges Gerät ist der Steinkrappen (stäkeraps), eine lange Stange mit zwei Eisenhaken, ähnlich wie der 'Wistkrappen': er dient dazu, Steine aus dem Neckar herauszuholen.

Bon den Rubern heißen Riemen (der rīms) die großen, die man auf den Schiffen benützt; mit ihnen rīkt man; denn für 'rudern' sagt man ris. Während dieser Riemen aber aus einem einzigen Stück besteht, zerlegt sich das vordere Hilfsruder, mit dem man die Neckarschiffe mit stenern hilft, der Lappe(n), in 2 Teile: in das Lappenholz, den langen balkenartigen Stiel, und das Lappenbrett, den breiten, flachen Teil, der zum Gebrauch an das Holz' angeschraubt und nach dem Ge-

brauch wieder davon abgenommen wird.

Die Fische. Von den Fischnamen stimmen nur wenige ganz genau mit der Schriftsprache überein, nämlich der Hecht, der Zander und die Asche (Asch). Nur die vorauszusezenden lautlichen Abweichungen zeigen Aal, Aalraupe und Karpfen: sie heißen der Reihe nach der Dol, die Dolrupp und der Karpe (k'arps). Für schriftdeutsches die Barbe' braucht man die schon eingangs erwähnte Maskulinsorm der Barwe (sw. m.), für 'das Neunauge' das schwache Femininum die Raiñaak (naiāk, Pl. naiāzs), und den Gangsisch neunt man hier am Flusse Gangritter oder Gangreiter. Der Barsch heißt Bersching (m.) und der Kaulbarsch wegen seiner Schleimhülle Rotbersching. Was man in Württemberg Schuppfisch nennt und in Straßburg Forn, heißt am Neckar Knilps; kleine heraustretende Augen bezeichnet man deshalb in Mannheim ganz geläusig als Knilpsaugen. Für Brachse' sagt man die Brees (Pl. Breese), für Gründling der Kresse(n) oder der Schneider, für den großen Weißsisch die Rasse). Die Forelle hat noch ihre alte Betonung im Plural die Fórelle (förolo), während der selten gebrauchte Singular als Forell der Schriftsprache entnommen ist.

Sigene Bezeichnungen führen auch die kleinen Fische. Im allgemeinen unterscheidet man die großen Kochfische von den kleinen Backfischen; und im besonderen nennt man den kleinen Aal einen Bendel, den kleinen Weißsisch einen Gelling und den kleinen Karpfen (besonders am Rhein, im Altwasser, zwischen Speier und Worms) einen Stumpe(n), den kleinen Hecht einen Schnapper (Mehrz. die Schnapperlin), eine kleine Brachse eine Mackel, ein Mackele oder Weckele, im Plural die Mackle oder die Mackelin. Kleine Barben dagegen sind regelrecht Bärwelin. Die gerade ausgeschlüpften Fischlein nennt der Fischer die Brut; die Heidelberger Jugend braucht dafür die Spellekepp ('Spellenstöpfe', 'Stecknadelköpfe'), gerade wie die Wiedlinger unmittelbar untershalb von Heidelberg, oder 'Samen', und zwar gilt die entsprechende Form Süme, die ein schriftdeutsches Somen voraussexen läßt, sowohl für den Singular wie für den Plural.

Laich' ist feminin: man sagt die Lāich; 'Rogen' kommt nur im Plural vor als die Rogen ( $r\bar{o}z_{2}$ ); doch man gebraucht dafür auch den Ausdruck die Eier ( $\bar{a}j_{2}$ ); der männliche Same heißt die Wilch ('Willich').

Beachtenswert sind auch die Fischgerätschaften. Für 'Net' braucht man allgemein nur das Garn ('Gaarn'). Und im besondern unterscheibet man zunächst das Großgarn, das Wurfgarn und das Das Wurfgarn ('Worfgaarn') ist ein großes Net mit einem Saum ('Saam') und mit Bleikugeln; das Steingarn dagegen (štägāwn) trägt unten schweres Blei und oben Korkholz, das man Flier nennt (Sing. der fliw, Pl. die fliw, wohl gleich 'Flieger'). Beide Rete hängen an einem langen Seil, das Großgarn an einem von 10 m, das Wurfgarn an einem solchen von 6-7 m. Außerdem gibt es aber noch andere Arten. Die Waad (wat, Pl. tswo" wads) sind Netze mit Gabeln, die mit dem Waadscheit auseinandergespannt werden und aussehen wie ein großer Sack. Dagegen ist der Wattluff (vgl. Schuchardt, 3s. f. d. Wortf. 2, 83) ein sacartiges Ret mit hölzernen Reifen, das zum Aal= fang dient; er wird mit diesen Reifen auseinandergespannt und besonders benützt in Forellenbächen. Sonst wird der Aal gefangen in Aalreusen aus Draht, den Dolraise(n)'. Ein viereciges Netz ferner ift der Setzhaame(n), das in Mannheim Hebgarn genannt wird; er wird auseinandergespannt durch zwei übers Kreuz gelegte Stangen, die Spriggel (sprizl). Endlich kommt noch in Betracht ein niederes, langes Netz, das Schleifgarn (Schlaafgaarn) ober Barmegezah (mbb. gezouwe).

Damit wird der ganze Neckar zugeführt (abgesperrt), das Netz dann beigeschleift ('baigschlaaft') und der Fisch zusammengejagt in den hintern Teil des Netzes, eine Art Steingarn, der Fang benannt ist. Zum Fangen der Ködersische dient die Spahnseilkete (\*possalket), die früher kurz Spahnseil (\*possāl) genannt wurde. Hinten an den beiden Enden, nach unten ('unne zu') ist dann noch das Spahnseilswädel (\*possalwedl), also eine Art Waad'.

Bon der Angel ist nichts Besonderes zu sagen. Dagegen ist der Angelkrappe(n) eine lange Stange mit einem Haken, um Netze oder Angelschnüre aus dem Wasser herauszuziehen. Diese Angelschnüre zersfallen in eine Hauptschnur, an der in einem Abstand von je zwei Klastern (sem.) die 11 Nebenschnüre an je einem Schlupf (sonst auch Schlupp, mask.) angemacht, befestigt sind. Diese Nebenschnüre, 40 cm lang und aus doppelgedrehter Schnur bestehend, heißen Wefzen,

'Wespen'.

Für den Fischkasten sagt man Fischfaß; und das Fischfaß, das zur Bahnbeförderung bient, heißt ein Quttfaß (vielleicht zu Lotte 1, DBb. 6, 1209); der Schöpfhamen dagegen (kepfhame, unten am Rectar Kephams) ist das kleine Fangnetz, mit dem man Fische aus dem Fischkaften holt; sonft heißt es Beerle. Der Wasserschöpfer endlich, mit dem das in den Kahn und das Schiff eingesickerte Wasser entfernt wird, führt den Namen Erscht oder Irscht (mast. ewst, iwst). Für 'festlegen, anbinden' brauchen die Fischer anmeeren amero); darum nennen sie auch den Strick, womit das Fischkeschtel angebunden wird, das Meerschel. Dieser Strick wird durch ein Loch des Nachens durch= gezogen, mit einem Anopf, einem Anoten, verseben und badurch wieder ein hölzerner Knebel gesteckt, das Meerschelholz. Zum Festlegen der Ruder dienen hölzerne Rägel, die Dollen (Sing. ber Dollen), genauer die Ruderdollen, die Riegdollen (rikdols); sie werden an der Kante des Nachens eingesteckt in ein Stuck Holz mit zwei Löchern, das Rieg= schloß (rikslös). Manchmal wird das Ruder aber auch gehalten in einer eisernen Gabel; das Militär nennt diese Rudergabel, der Neuenheimer Fischer die Forcht. Auch das im Kahn übliche Handruder zerfällt in Stiel und Lappen. Die Bretter, die in dem Nachen liegen, beißen im allgemeinen Börd; aber sie werden auch einzeln benannt: das Rachenbord zieht in der ganzen Mitte des Nachens entlang über die Rorwen hin; an seiner Seite, vorn im Nachen, befindet sich das Nebenbord (néwebort) oder der Sprießling, auf den gewöhnlich die Netze niedergelegt werden; quer hinten, zum Aufstellen des Fußes bestimmt beim Schalten, liegt das Standbord; darauf staipert sich der Schaltende. Die rippenartigen Querhölzer heißen, wie schon angedeutet, auch beim Rachen die Rorwen.

Bur Ausstattung eines Fischernachens gehören aber noch zwei Dinge: ein Keines Kübelchen für den Köder und ein breiter Kübel für die gefangenen Fische. Da der Köder im Neuenheimer Munde noch Kwedder lautet (man braucht das Wort eigentlich nur im Plural und sagt die Awedder), heißt das Kübelchen auch einfach Kwedderkimwele; der größere Kübel dagegen hat einen Namen, der in der Gegend auch andern derartigen Wasserbehältern eigen ist: er heißt die Brenk oder Fischbrenk.

# Der Verfasser des "Sprachverderbers" von 1643.

#### Bon

## Johannes Beinert.

Im Jahre 1643, als sich unser gesamtes Vaterland noch ohnmächtig den Einslüssen fremder Völker überlassen mußte, erschien ohne Namen des Verfassers und ohne Angabe des Druckorts die kleine, aber zündende Flugschrift: "Der Unartig Teutscher Sprach-Verderber Beschrieben Durch Einen Liebhaber der redlichen alten teutschen Sprach". Dieser Schrift ist schon vielsach eine sprachgeschichtliche Bedeutung beigemessen worden, die man ihr auch nicht absprechen kann. Tatsächlich ist sie ein charakteristisches Beichen für die Zustände und die Strömungen in unserer Sprache zur Zeit des großen Krieges. Leider aber ist diese Flugschrift gegen die welschen Spracheinslüsse anonym geblieben, und so ist es getommen, daß wir mangels einer sicheren Versasserschaft die jetzt nicht imstande gewesen sind, ihre Entstehung oder ihren eigentlichen Hintergrund zu erkennen.

1. Stand der Verfasserfrage. Bereits im Jahre 1848 hat Maßmann im "Neuen Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Altertumskunde" VIII 161 die Frage nach dem Verfasser des Sprachverderbers aufgeworfen und dazu bemerkt: "Moscherosch (zu Sumpelzheimers Gymnasma de exercitiis academicorum 1652) sagt S. 117: in meinem Sprachverderber." Moscherosch hat nämlich S. 117 der Reuausgabe der Schrift Gumpelzheimers an die Stelle: "Der dritte fragte einen Bauren nach dem weg auff Rom zu mit diesen Worten: mein elegans viator welches ist germana via naher civitatom Romuli, zu kommen," folgenden Zusatz gefügt: "Talis ineptae varie-

Romuli, zu kommen," folgenden Zusatz gefügt: "Talis ineptae variegationis et ex latina aliisque lingua concrepitationis exemplum delectationis ergo allatum vide in Menippo Dialog. 59 pag. 106 und in den Frauenzimmer Gesprächspielen Nobilissimi Harsdorfferi Patricii Norimbergensis: in dem Teutschen Palm-Baum illustris Coroli Gustavi von Hill und in dem Baptista Armato des edlen Kaiserlichen Poeten Herrn Joh. Risten: wie auch in meinem Sprachverderber."

Daraushin hat Reinhold Köhler im Jahre 1870 in Gosche's Archiv I 291 "Joh. Mich. Moscherosch und sein Sprachverderber" das Schriftchen ohne weitere Begründung Moscherosch zugewiesen, indem er die genannte Stelle aus Gumpeltheimers "Gymnasma" herangezogen

und den Schluß gefolgert hat: "diese (Schrift) könnte wohl von Moscherosch herrühren. Jedenfalls enthält sie mehrere hübsche Beispiele jener "inoptao variegationis." Reinhold Köhler ift es hier also ganz wahrscheinlich gewesen, daß Moscherosch auf die anonyme Flugschrift von 1643 und die bortigen Beispiele über Sprachvermengung, wie die eingelegten Briefe, die Erzählungen über "amnistia", über "Pillulen" usw. hat anspielen wollen.

Reinhold Bechstein dagegen, der einen Reudruck des Sprachverbers im "Deutschen Museum für Geschichte, Litteratur" usw. Neue Folge I 295 Leipzig 1862 besorgt hat, vermutet 1882 in den "Wissenschaftlichen Beilagen zur Leipziger Zeitung" Nr. 79 S. 475 den Theologen und Satiriker Joh. Balth. Schuppius als Verfasser der Flugschrift, weil er eine gewisse Ahnlichkeit Schupp'scher Gebanken mahrgenommen haben will.

1888 macht Hans Wolff in seiner Dissertation "Der Purismus in der deutschen Litteratur des 17. Jahrh." 1 S. 40 darauf aufmerksam, daß der "Ehrenkranz" von Joh. Heinr. Schill (1644) Gründe enthalte, welche gegen die Autorschaft Moscheroschs sprechen. Zwar sind die Behauptungen, daß "die Ansicht Moscheroschs über Fremdwörterei ganz verschieden von der des Sprachverderbers" sei, daß Moscherosch nicht "radikal", sondern vielmehr "sehr gemäßigt" darüber denke, schon von Joachim (vgl. weiter unten) wegen der irrtümlichen Auffassung der ange= führten Beweise zurückgewiesen worden. Gewichtiger sind jedoch die andern Gründe Wolffs, daß der Sprachverderber von Schill kritisiert wird und daß Moscherosch diesem Werke erst noch ein Empfehlungsgedicht beigesteuert hat. So gelangt Wolff zu dem Schlusse: "Es wäre nun recht sonderbar, wenn Moscherosch einer Schrift, die seinen Sprachverderber einer ziemlich scharfen Kritik unterzieht, ja ihm recht unliebenswürdige Dinge sagt . . . noch einen Empfehlungsbrief mitgabe und somit auch das wegwerfende Urteil über seinen Purismus unterschriebe." Damit hat eine innere Unwahrscheinlichkeit Moscherosch ben Sprachverber abgesprochen, und seine eigene Behauptung, einen Sprachverderber geschrieben zu haben, ift ein unaufgeklärtes Rätsel geblieben.

Run mmmt C. Joachim 1895 in den "Blättern für das Bayr. Gymnafialschulwesen" Bb. 35 S. 665 "Allerhand zu Moscherosch" die Frage der Berfasserschaft Moscheroschs wieder auf, kommt aber S. 674 zu dem Resultat: "Die Anwartschaft Moscheroschs auf den Sprachverberber ift also leider kaum noch aufrecht zu erhalten". Den Ent= scheidungsgrund liefert ihm folgende in Moscheroschs Widmungsgedicht zum "Ehrenkranz" enthaltene Stelle, die von Wolff ganz übersehen worden ist:

"Jch, so schlecht als ich waß schreibe Laß es wissen jederman."

Dieser Grund fällt schwerer ins Gewicht als alle Gründe Wolffs, die von Joachim S. 671 angezweifelt werden. Das offene Bekenntnis

<sup>2</sup> Bgl. auch H. Schult: Die kleineren Sprachgesellschaften des 17. Jahrh. Göttingen 1888.

des Satiriters scheint jeder weiteren Erörterung den Boden zu entziehen, ja es hebt die Stelle in Gumpeltheimers Schrift vollständig auf oder steht doch in starkem Widerspruch mit ihr. Allerdings, wenn Moscherosch sagt, er lasse immer jedermann wissen, was er schreibe, so könnte man ihm zwar entgegen halten, daß er die Gesichte anfangs auch ohne seinen Namen unter einem Pseudonym herausgegeben hat, worüber ihn auch Exportus Robertus im Weltwesen S. 46 (1642) zur Rede stellt. (Erst als seine Schriften bekannter waren, und als man mit den Gesichten Nißbrauch trieb, setze er seinen Namen hinzu). Doch kann man nach obigem alle Vermutungen bei der bekannten, außesgesprochenen Wahrheitsliebe des Satirikers zurückweisen.

Nach Moscheroschs eigener Aussage ist aber doch anzunehmen, daß er einen Sprachverderber versaßt habe; wenn es nun keinen Sprachvers derber gibt, der mit seinem Namen unterzeichnet ist und andererseits auch alle Sprachverderberslugschriften anonym erschienen sind, so ist es entweder ausgeschlossen, daß es Moscherosch mit seiner Versicherung im Ehrenkranz ernst meint, oder es ist ebensogut ausgeschlossen, daß die Behauptung in der Ausgabe von Gumpeltzheimers "Gymnasma" auf Wahrheit beruht. Die Wahrscheinlichkeit, daß Moscherosch seinen Sprachsverderber anonym veröffentlicht hat, kann demnach noch nicht fallen geslassen werden, und es empsiehlt sich bei der Schwierigkeit und der Verwicklung der Verhältnisse, Gründe und Gegengründe genau abzuwägen.

Zunächst mögen die Stellen, in denen Schill im "Ehrenkranz"

seinen Gegner mit "unliebenswürdigen" Worten kritisiert, folgen:

Ehrenkranz S. 7: "Der vnartig gemachte wartig genante Teutsche Sprachverberber so dieses Jahr herauß kommen | führt ein ganzen Karren voll solcher newgebachener Wörter zu Mark (welches Tracktätlein auch seines Lobs würdig wäre | wann der Autor desselben nicht allzugemein gaugen wäre | vnd nicht alles durch die Hächel gezogen)".

S. 76: "Verzeihe mir aber du Sprachverderber | dz ich Calender sage | ... aber gedenke | daß solches Wort nunmehr das deutsche Burgerrecht erlangt".

S. 114: "Welches ich eher glaube | als was der Sprach-verderber auffschneidet von einem Bauern . . . Wie mag man mit solchen Bosen aufgezogen kommen | vnd dardurch die Hoheit der Teutschen Sprach zeigen wollen?"

S. 314: "Nun wollen wir den vnartigen teutschen Sprach-Berderber ein wenig durchlauffen | vnd sehen ob alle darinn durchzogenen Leut solches verdient haben. Ich bedinge hie feherlich | daß ich allhie keinen entschuldige . . . sondern ist ihme des gegebenen Verweiß würdig".

S. 320: "Der Sprach-Berberber ziehet... auch die Prediger durch...

Es ist nicht ohn."

S. 331: "Die Ürzt müssen auch bey dem Sprach-Verberber herhalten | vnnd geschicht denselben nicht in allem Unrecht."

S. 333: "Der Sprach=Berberber ist in etwas züchtig vnnd sagt . . .

Ich wollte schier errathen | was er hierdurch meinet."

S. 337: "Der Sprachverderber ist nicht ohn Ursach über die Zeitungs-schreiber entrüstet."

Aus diesen Stellen geht, unbefangen geprüft, soviel hervor, daß der Verfasser des "Ehrenkranzes" zwar dieselben Grundsätze über Sprach=reinigung im großen und ganzen vertritt, sich aber gegen die allzustrengen

Forderungen des Sprachverderbers wenden will. Viele Stellen enthalten durchaus keine gehässige Kritik. Am schärfsten sind die Ausdrücke "was ber Sprach-verderber aufschneidet" und "wie mag man mit solchen Bosen aufgezogen kommen". Doch zeigen andere Ausbrücke die ganze Harm= losigkeit: "Ich bedinge hie feperlich", "Es ist nicht ohn", "geschicht denselben nicht in allem Unrecht", "nicht ohn Ursach" usw. Man wird hiernach noch nicht schließen können, daß der Berfasser des Chrenkranzes im privaten Leben ein Feind des "Herrn Sprachverberse" gewesen sein muß und also letterer mit Moscherosch nicht identisch sein kann. tropbem ist nach diesen und andern Anführungen die Wahrnehmung, daß Soill im "Ehrenkranz" seinen Freund Moscherosch und den Sprach= verderber sorgfältig unterscheidet, unzweideutig bestätigt. So zitiert Schill den A la mode Kehraus und betont ausdrücklich: S. 104 "Philander von Sittewald mein Geehrter Herr und Freund", S. 298 "Ich meine spricht Philander" u. s. f. Auch fällt es bei einer ersten Lektüre des Sprachverderbers auf, daß der Ton, in dem er geschrieben ift, viel biederer und bitterer ist, als wir ihn in Moscheroschs humoristischer, oft aber beißender Satire gewohnt sind. Man könnte sich zwar erinnern, daß Moscheroschs Schreibweise in seinem "Christlichen Vermächtnuß ober Schuldige Vorforg Eines Treuen Vatters" ebenfalls einen fehr von seiner Satire verschiedenen Charakter trägt; doch muß, wenn nicht weitere Gründe die Verfasserschaft unserer Sprachsatire und das rätselhafte Verhalten des "Ehrenkranzes" aufhellen, die Behauptung Wolffs ungerüttelt bleiben.

2. Der Sprachverberber und die Gesichte Philanders von Sittewald. Nun aber rücken textliche Kriterien das Verhältnis Moscheroschs zum "Sprachverderber" in ein neues Licht. Schritt für Schritt
begegnen wir Reminiszenzen und ganz wörtlichen Übereinstimmungen. Der Verfasser des Sprachverderbers hat an Moscherosch ein ganz erbärmliches Plagiat begangen. Die Tatsache ist so auffällig, daß sie jeder aufmerksame Leser der Gesichte sinden muß. Und das sollte Schill, ein so guter Kenner der Schriften Moscheroschs, der als nahestehender Freund in erster Linie dessen Werke mit Widmungsgedichten begrüßt, nicht gesehen haben? Warum gibt er dem "Sprachverderber" nicht den Todesstoß, indem er ihn als einen ruchlosen Plagiator Moscheroschs enthült? Zunächst sei gleich auf die große, aus dem A la mode Kehraus stammende, wörtliche Herübernahme hingewiesen. (Diese Stelle, welche mir vor der Kenntnis des Auffatzes von C. Joachim, der sie bereits ansührt, aufgefallen ist, mag ihrer Beweiskraft und der Vollständigkeit halber teilweise Platz sinden):

Sprachverberber, Ausg. von Hiegel S. 31 f. 1 (A la mode Kehraus, Ausg. 1643 S. 152 f.): "Ja es ist recht nachbenckliche Krafft in diesem Wort

In "Wissensch. Beihefte des Allg. d. Sprachvereins" I Nr. 1—5, S. 26 bis 44. Reinhold Bechstein liesert ebenfalls einen Neudruck aus dem Jahre 1643; welches von beiden der Nachdruck des Originals ist, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. Byl. hierzu Haus Gräf "Der Sprachverderber vom Jahre 1643 und die aus ihm hervorgegangenen Schriften" Diss. Jena 1892 S. 18 f. und in Lyons Zeitschr. f. d. deutschen Unterricht.

verborgen. Complimenteur | ein prächtiger höfflicher Reder | Großsprecher | ein Aufsichneider vnd Lügner . . . . Warlich | dieses Wort Complement | dessen Wirkung jetzt im höchsten stehet (M. im höchsten grad stehet) | gibt zu erkennen | was wir für Zeiten haben: Dann auch in den Worten eine solche heimliche Krafft vnd Nachtruck zu zeiten stecket | daß große Dinge daraus können er kundiget vnd ersehen (M. ersehen und erkundiget) werden . . . . vnd so wenig als du den Weg eines Bogels wirst sinden können in der Lust | so wenig wirst du den Nachtruck vnd die Wirchung solcher Aufsichneiderehen spüren mögen."

Diese auffällige, zwei Seiten des A la mode Kehraus umfassende Stelle kennzeichnet sich deutlich in ihrer nachlässigeren Orthographie als eine Abschrift aus Moscheroschs Gesichten.

Auch die Übergangsstelle hierzu erscheint als ein Auszug aus Moscheroschs Worten.

A la mode Rehraus S. 151: "Die Frankosen | antwortete der Alte | wollen das Wort Complementum deuten | alß Completamentum | ex Completa Mente | Eine Bollsommene—Gemüts—erklärung. Aber ich wollte es beweißelicher herbringen von Completum Mendacium. Dann es sind ja freysich andersts nichts als große Wort ohne Nachtruck | Ausschneidereyen | Lügen."

Sprachverderber S. 31: "Was soll ich aber sagen von dem Wort Complementen | welches sehr geniein worden. Ich sage | mit diesem Wort sey auch seine Krafft in Teutschland eingeführet worden. Denn Complementen ist so viel als Gepräng (gut deutsch Aufsichneideren Betrug | Heuchelen)."

Auch folgender Gedanke findet sich im A la mode Kehraus:

Sprachverderber S. 31: "Es ist leider nunmehr dahin kommen, daß | wann schon ein Teutscher etwa ein Viertel Jahr in Franckreich gegucket | oder nur einen Franzosen hören reden | so ist ihm seine Muttersprache schon erleydet. Ja? Solte ein solcher halbgebackener Teutscher Franzos sich der französischen Wörter enthalten? Solte er rein und lauter Teutsch reden? Er meint es wäre ihm die größte Schand | er könte kein grössere Untugen (d) besgehen."

A la mode Rehraus S. 127: "daß man sehe: wie so gar vnsere heutige vnartige Landsleut (auch wohl diejenige | so den Fuß niemahln auß der Mutter Hehmat gesehet) solche Untugend hoch vnd herrlich halten; auch nicht wohl etliche wort reden können | sie müssen jhre angeborene Selbständige Haupt Sprach mit diesen Bastartsprachen verunehren."

Mehrere typische Ausdrücke aus den Gesichten kehren im Sprachverderber wieder:

Sprachverberber S. 31: "Das Deo sit Laus Semper muß in allen Brieffen oben an stehen | da doch der meiste theil nicht weiß was es heisset: da brauchen ste | (auch wol die Schneider) das Adi, Attressieren, datum, passato, bud so fortan."

I. Teil (1642), Höllenkinder S. 319: "Und wann die Zeit der Zahlung vorbeh? was ist rennens dud lauffens.. das Laus Deo Semper macht dir so dang daß du möchtest auß der Haut sahren."

I. Teil, Letztes Gericht S. 256: "in einer Hand die Recipe des Dottors in der andern die Partheyen zedel und Laus Deo, adi des Apothekers."

A la mode Rehraus (1643) S. 123:

"Fast seber Schneiber will jezund leyder der Sprach erfahren sein den kate Latein." Auch folgende Aufzählung hat offenbar einen Zusammenhang:

Sprachverber S. 38: "Dann es ist.. dahin kommen | kein sicherer Gesleitzettel | Paßzettel | Paßbrieff vnd deugleichen kann verfertiget werden | es muß mit fremden Wörtern vnd dasselbige hauffenweiß geschehen."

mit fremden Wörtern vnd dasselbige hauffenweiß geschehen." I. Teil Höllenkinder S. 294: "welche (Soldaten) meist an ihren Gürtlen mit breit blechinen Biren | darinn sie jhre Paßport | Abscheid | Paßzedel vnd

andere vnnüge Brieff hatten | behendt waren."

Wie im A la mode Kehraus, so treten auch im Sprachverberber Reminiszenzen an den "Teutschen Michel" auf:

Sprachverderber S. 33: "Fangen sie an vnd reden von dem jzigen Kriegs= wesen | ... weiß nicht | was Cavalliers, Infanterie, Bataglie | Artollerire vor ein Thier."

Teutscher Michel 1, Strophe 13:

"Was ift Artolerey, was ift Infanterey, Was die cauallerey, was partey?"

Strophe 17: "Was ist das Hauptquartier, ein gefräßigs wildes Thier."

Ebenso Sprachverber S. 31: "es muß heißen: ma soy, par ma soy, par Dieu."

Teutscher Michel, Strophe 20:

Was ist oy per ma sey, ist es ein Fuber Hey, Was per l'amor de die, ja morgen früe."

Auffällig ift auch folgende Stelle:

Sprachverberber S. 43: "Reteriern muß zurückweichen heißen. Refraischiern, erquicken. Recontriern, dem Feind entgegen kommen."

Die Wortfolge erinnert genau an:

Teutscher Michel, Strophe 43:

"Was ist regieren, was retirieren? was recontrieren, refreschieren?"

Wer die Gesichte Moscheroschs durchlieft, dem fällt es auf, daß er immer und immer wieder die Schneider in der Satire durchhechelt; diese sind ihm zum Teil die Urheber und Verbreiter des A la modeswesens (Vergl. Gesichte I 17, 24, 54, 237, 238, 260, 302; II 53, 57, 85). Daher wundern wir uns nicht, daß wir ihnen in eben dieser Eigenschaft im Sprachverderber S. 31 und 40 begegnen. Auch das Wort Complementum und die sich daran anknüpfenden Seitenhiebe auf die Hösslichkeit (Sprachverderber S. 31, 32, 33, 34) ist eine gute, alte Bekanntschaft aus den Gesichten.

Schergenteufel I 6: "viel Complementa, wenig Cordimenta. Je mehr wort, je minder Werck."

Totenheer I 187 über den Advokaten: "er wird dich biß an die Hauß= thür begleiten, vnd hunderterley Complimenta vnnd Aufschnitte daher erzehlen."

A la mode Kehraus II 57: "Complementa, Wälsches Auffwarten." A la mode Kehraus II 150: "Bastart serzen: Bastart seprachen, auß welchen letzlich die vnehrliche vnehliche Mißgeburt gezeuget wird, so man Complimenta nennet." (Bgl. ebenda S. 152 f.).

<sup>\*</sup> Hof= und Staatsbibl. München. Bgl. Reinhold Köhler, Gosche's Archiv I, Whgedruckt in "Bon Luther bis Lessing" von Fr. Kluge S. 172—178 (1904).

Die im Sprachverderber eingelegten Briefe und Erzählungen, auf die Moscherosch 1652 in Gumpeltheimers "Gymnasma" hinweist, haben ihre Parallelen auch in den Gesichten, wo der Satiriker ebenfalls absichtlich eine gemischte Sprache anwendet, um eine Person oder eine Szene humoristisch zu schildern.

Totenheer I 185 (Karikatur des Rechtsgelehrten):

"Herr, das ist ein stattlicher Casus, da ist manche schöne quaestion einzustingen, welche meritiret, daß man sie mit hohem sleiß tractire. Ich besinne mich gar wol auff den legem, der expresse davon redet."

Desgleichen Hochschule I 473 (der französische Duellist):

"Monsieur, Ich sehe euch wol für einen Courtesischen Cavallier vnd Ehrenmann an, vnd der die Ursach vnseres Kampstes vielleicht gern wissen wollen: Wir seind Franzosen von Nation; einer aber, mein second allhie, ist ein Teutscher. Nun hat es sich begeben, daß ben einem Ballet, jener Coujon dort, mir nicht allein ein Glaß Wein auff die Gesundheit meiner Maistresse Bescheid zu thun versaget..... welches die größte Unehr ben uns ist, die einem widerfahren kondte vnd ehe Leib vnd Seel hazardiren solte als dergleichen affront leyden."

Sprachverber S. 35 führt der Verfasser der Flugschrift auch die Jungfrauen als Sprachverderber an und sagt von ihnen:

"Sie gebenken eher die Bedeutung dieses vnd jenes frantösischen oder lateinischen Wortes nach, als einen Spruch heiliger göttlicher Schrifft. Ja, wie viel lesen sleißiger in dem Amadiß, Schäfereven, Arcadien als in Gottes Wort?"

Diese Stelle hat einen augenscheinlichen Zusammenhang mit der Satire gegen die Lektüre der Jungfrauen, Venusnarren I S. 110:

"Biele waren vnder ihnen welche schöne vergüldte Bücher trugen... so ich dem Ansehen nach, für horas sacras, sacras Lytanias.. Katechismus, Jesus Sprach, Psalter, Andachten... Wahres Christentumb 2c. achtete. Als aber ich sie ein wenig auffthate, vnd daß innere besahe, so waren es der Amadiß, Schäfferen..."

So recht der Moscherosch'schen Art entspricht endlich auch der Schluß des Sprachverderbers mit der frommen Bitte um den Frieden und dem Seufzer über das elende, verarmte Vaterland. Gott wolle das arme Deutschland, welches beinahe Freiheit, Hab und Gut verloren, wieder erquicken und beruhigen um Christi Willen.

Das erinnert unwillfürlich an den Schluß des ersten Teils der Gesichte: "D mein Gott, wann will deine Zornruthe... aushören, vnd ein ende nemen? Erhub deßwegen meine Sinne zu Gott mit nachfolgendem schliessendem Gebett: Verleih vns Frieden gnädiglich, Herr Gott zu unsern Zeiten usw."

Man vergleiche die den zweiten Teil schließende Mahnung unter "Daß man Frid mach" und auch am Schluß des Soldatenlebens das

Gedicht "D Edler Fried du höchstes Gut."

Es kann hiernach kaum bezweifelt werden, daß der Sprachverderber recht wohl Moscheroschs geistiges Eigentum sein könnte. Solche auß= geprägte Eigentümlichkeiten Moscherosch'scher Schreibweise und solche weitgehende Übereinstimmungen kann am besten eine von dem Satiriker selbst verfaßte Schrift ausweisen. Seine etwaige Verfasserschaft des Sprach=

verderbers hat daher große Wahrscheinlichkeit. C. Joachim lag diese Versmutung ebenso brennend nahe, daß er nur dem Ausspruche Moscheroschs im Widmungsgedicht zum "Ehrenkranz" wich und, indem er ihm die Anwartschaft auf den Sprachverderber absprach, darauf hinwies, daß diese Flugschrift durch ihr nachgewiesenes Abhängigkeitsverhältnis sehr an Originalität und an Wert verliere.

Eine weitere Erscheinung ift hier ebenfalls in Betracht zu ziehen. Moscheroschs zweiter Teil der Gesichte und der Sprachverderber sind in demselben Jahre (1643) herausgegeben worden. Die Priorität des A la mode Rehraus vor dem "Sprachverderber" muß bei genauer Vergleichung der Textstücke anerkannt werden; auch Joachim kommt zu diesem Resultat, indem er feststellt, daß "wenigstens die Ehre Moscheroschs, kein Plagiator zu sein, gerettet" sei. Run aber ift das erfte Gesicht des zweiten Teils datiert, S. 19: "Geben zum Offenburg zur zeit der Schaafscheer 1643," so daß also die Gesichte erst in der letzten Hälfte des Jahres 1643 erschienen sind. Da ware es recht sonderbar gewesen, wenn eine Schrift mit so ausgesprochener und fertiger Tendenz, wie die des Sprachverbers, gleich 1643 aus dem A la mode Rehraus hervorgehen und in demselben Jahre noch zwei Auflagen hätte erleben können. Außerdem muß nach "Ehrenkranz" S. 7, wo Schill von dem "Sprachverderber" sagt: "so dieses Jahr herauß kommen", angenommen werden, daß der "Ehrenkranz" noch im alten Jahre 1643 angefangen worden sei.

Wir stehen am Ende gar, so scheint es, vor dem Wunder, daß der "Herr Sprachverderber" aus dem A la mode Kehraus abgeschrieben hat,

bevor die Gesichte gedruckt und veröffentlicht worden sind.

3. Moscheroschs Ankündigung des Sprachverderbers im A la mode Kehraus. So naheliegend es in Anbetracht aller dieser Gründe wäre, Moscherosch den Sprachverderber endgültig zuzuschreiben, so können doch die letzten Bedenken nicht zurückweichen. Daß Moscherosch einen Sprachverderber verfaßt hat, ist zwar nach seiner Aussage von 1652 sicher anzunehmen. Aber fraglich ist, ob dieser Sprachverderber anonym erschienen ist, und ob wir darunter den Sprachverderber von 1643 verstehen müssen? Hierüber kann uns wieder der A la mode Kehraus Ausschluß geben.

S. 135 des zweiten Teils der Gesichte muß Philander am Schlusse der Gerichtsverhandlung auf Geroldseck folgendes Versprechen abgeben: "Dz Er (Philander) damit fünsttiger zeit vnser geliebtes Batterland nicht gar in Wälschen Untugenden zu grund gehe | in zeit drever Monden diese Land die auf acht Meylen wegs raumen | sich in eine Teutsche Statt begeben: alba die wälsche Trachten abschaffen: den Baart auff Teutsch wachsen lassen; die wälsche Alamode Kleydung einstellen.... die Muttersprach rein vnd vnversfälscht reden | mit keinen fremden Wörtern beschmitzen noch vervnehren solle. Auch schuldig vnd verbunden sein | wann vnd wie offt wir es von ihm ersfordern werden | wider solche new vn wälschsüchtige Sprach=verderber vnd Namenflicker in Teutscher sprach (durch vermittelung eines auß vnsern alt=Teutschen=Geblüts Helden | dem wir solches zu befürdern anlaß geben wollen) zu schreiben."

Unzweideutig ist hieraus zu entnehmen, daß Moscherosch seinen Sprachverberber aufündigt, daß er gegen die "new vn wälschfüchtigen Sprach-verderber" eine Schrift veröffentlichen will. Auch gegen die "Namenflicker" wird er sich in einem Schriftchen wenden, über welches denn auch sein Freund Schill im "Ehrentranz" S. 12, wo er auf die Namen zu sprechen kommt, sagt: "von denen H. M. M in seim Teutschen Namenbuch verhoffentlich mit mehrerem" melden wird. 1 (Sonderbar ift, daß Schill hier Urfache hat, den Namen des angeführten Sprachreinigers dem größeren Publikum nur anzudeuten, während er an andern Stellen offenbar "Philander" seinen "Geehrten Herrn vnd Freund" nicht ohne weiteres mit H. M. M. identifizieren möchte). Die neue Schrift Moscheroschs gegen die Sprachverberber wird "durch vermittelung" eines aus den "alt=Teutschen=Geblüts Helden", welchem "anlaß" gegeben werben soll "solches zu befürdern", herauskommen. Das heißt, sie wird anonym erscheinen, Moscherosch wird zwar die Feder führen, aber zu den Lesern wird einer der "alt=Teutschen" Helden reden, wie sie uns in der Sitzung auf der Burg Geroldseck begegnen, sei es Ariovist, Arminius, Wittekind, ober sei es Hans Turmeyer, Freymund ober Expertus Robertus. Das trifft für den Sprachverderber zu, dort redet in der Tat nicht Moscherosch, sondern ein "Alter redlicher Teutscher"; daraus erklärt sich auch der sonderbare Ton, der nicht gleich Moscherosch ver= muten läßt. Die große, aus dem A la mode Rehraus herübergenommene Stelle ist dem Munde Expertus Robertus' entlehnt, dort ist "Freymund" der Fragende, der "Alte" der Antwortende. Die Person des vermittelnden alten Deutschen tritt besonders auf S. 33 des "Sprachverderbers" hervor.

(Am Rande: "Klage eines Alten redlichen Teutschen").

"Alte redliche teutsche Leut können sich in die Zeit nicht schicken. Mancher alter redlicher teutscher Mann muß klagen vnd sagen ich bin an dem vnd dem Ort gewesen | eh wie ist es da hergegangen | ich habe vermeint ich seh in einer andern Welt | . . . . Da wursse man mit solchen Worten zu | welche ich (da ich doch so alt worden) von meinen Nitzesellen vnd alten Teutschen niemahln gehöret . . . . jehunder bei diesen Leuten | verstehe ich behnahe nicht was sie reden ich kann es nicht ersinnen . . . . weiß nicht ob ich meine Teutsche Sprach verslohren | oder ob sie selbige ändern."

Sprachverber S. 34: "Dieses muß jtzunder ein Alter Teutscher Redlicher Mann klagen | also muß er sich über die Teutsche-Sprach verwundern | ist

es nicht eine große und ewige Schande?«

Das ist derselbe Gedanke, der auch dem vielleicht doch von Moscherosch herrührenden "Teutschen Michel" zu Grunde liegt:

A la mode Rehraus S. 122, Strophe 1:

"Ich teutscher Michel | Bersteh schier nichil In meinem Batterland | Es ist ein schand. Man thuet jetzt reden | Als wie in Schweden In meinem Baterland | Es ist ein Schand."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch S. 151 der insomnis cura parentum sagt Moscherosch: "davon ich anderwerts in der alten Teutschen Namenbuch sagen werde".

Da der "alte redliche Deutsche" spricht, so schreibt Moscherosch von sich selbst in der dritten Person.

Sprachberber S. 32: "Jener | mein bester Freund | den ich im Herzen kenne | zoge nach Lyon | kehrete zum Gülden Löwen ein" usw.

Dieser "Jener", der gute Freund, ist niemand anderes als Moscherosch selbst, der Freund Expertus Robertus', der im Totenheer S. 129 dieselbe Anspielung macht, wo er sagt:

"Als ich nun | wie oben gemeldet | nach vierzehn tagen von Moulins hinweg | vnd auff Lyon gezogen | allda eine zeitlang au Lyon d'or verharret".

Somit sind auch wirklich die im A la mode Kehraus gemachten Ankündigungen im Sprachverderber beachtet worden.

4. Sprachliche Kriterien. Wenn es nach den vorausgegangenen Erörterungen geradezu außer Zweisel erscheint, daß wir in Moscherosch den Verfasser des Sprachverderbers betrachten müssen, so können wir doch noch nicht das letzte Wort über die Autorschaft des Satirikers reden, ohne die Sprache und den Stil der Flugschrift näher angesehen zu haben. Hans Gräf hat bereits in seiner Dissertation darüber gehandelt und in § 6 S. 24 seine Resultate zusammengesaßt mit den Worten: "Trotz der vielsach schwankenden Schreibung und der geringen Zahl mundartlicher Ausdrücke darf Oberdeutschland bestimmt, vielleicht dessen westeliche Hälfte, als die Heimat des unbekannten Versassers angenommen werden."

Für uns entsteht nun die Aufgabe, die Sprache der Flugschrift auf ihr Verhältnis zu Moscheroschs Sprache zu prüfen. Übereinstimmend mit Moscherosch zeigt der Sprachverderber die oberdeutsche Abstohung des Endungs=e bei den Substantiven:

```
Sprachverderber: Moscherosch (Gesichte):

die Bitt, II 66 auff mein bitt,
bie Straff, II 37 die Straff,
bie Sprach, II 122 die Sprach,
ein Schand, II 124 die schand,
```

ein Schand, II 124 die schand, die Wort, II 57 falsche Wort, die Stätt, II 66 die außflücht, die Geschütz, II 75 die Haar usw.

Die oberdeutsche Substantivendung "nuß" zeigt Bechsteins Vor= lage, während in derjenigen Riegels umlautslose Vokale beseitigt sind (nüß). Moscherosch schreibt "nuß", selten "niß".

Sprachverber (Bechstein): Moscherosch: Aergernuß, II 142 Zeugnuß, Versaumuß, II 134 Erlaubnuß, II 6 Gedächtnuß, II 6 Gedächtnuß, II 6 Gedächtnuß, II 309 (auch) Betrübniß

Bechsteins Ausgabe des Sprachverderbers von 1643 weist, wie Woscheroschs Schriften, die oberdeutschen, umlautkfreien Formen "Burger" "Schuler", "zuruct", "dunket" auf; beide Ausgaben des Sprachverderbers haben "Zusammenkunffte", "Arte". Übereinstimmend mit Woscheroschs

Dialektformen begegnen wir "Forcht", "Verdrieß", "dörffen", "schmacken" für "schmecken"; so auch A la mode Kehraus S. 16, 141. Die obers deutsche Heimat verraten folgende Worte: "der Gewalt" für "die Gewalt", das "Büzel", die "Zähren", die "Nachkommene" statt "Nachkommen", "fast" für das mitteldeutsche "sehr", das "Zältlein", "Greden" für "Reden", "geredt" für "geredet", "Nachtruck" für "Nachdruck" (A la mode Kehraus S. 55 "nachtruck", S. 116 "vntertrucken").

Auch in der Verwendung der Pronomen lassen sich Moscheroschs Eigentümlichkeiten nachweisen. Selten begegnen uns bei ihm die obers deutschen Formen mit "e" in "ihme" und "ihne"; ebenso vereinzelt

fteben sie in der Flugschrift.

Sprachverderber: Moscherosch (Gesichte):

S. 35 "es beliebet ihme".

S. 36 "man sehe ihne an".

S. 36 "er bildet ihme ein".

S. 37 "man hätte ihme".

I 260 "deme ein Teuffel antwortete".

I 137 "deme nicht nachgeleben thäte".

Im reflexiven Gebrauch der Pronomen dritter Person ist im Sprachsverderber, wie bei Moscherosch, das mitteldeutsche "sich" bevorzugt; doch ist als Reslexiv das oberdeutsche "ihm", im Plural "ihnen", noch nicht vollständig unterdrückt.

Sprachberberber:

S. 35 "sie pflegen . . . ihnen ein Lob bud Ruhm zu suchen".

S. 36 "er bildet jhme ein".

S. 36 "er hält es jhm vor die höchste Weisheit".

Moscherosch (Gefichte):

II 14 "ber Herr werde solches Ihm nicht mißfallen lassen".

I 243 "biefer hatte ihm den Prozeß selbst gemacht".

I 315 "wie mancher hat ihm die Ruhr an den Half gefressen".

II 78 "die Wälsche können es ihnen zu Nut machen".

Während Substantive und Pronomen des Sprachverderbers und der Gesichte Moscheroschs noch vielsach oberdeutsche Elemente ausweisen, so kann man dagegen bei beiden die Vorherrschaft mitteldeutscher Zeitworts formen wahrnehmen. Zunächst sei noch auf die mitteldeutschen Substantive "ein Gerichte" und "das Magenwehe" im Sprachverderber hingewiesen. Auch in den Gesichten sinden sich solche mitteldeutsche "e" am Ende von Substantiven: I 162 "der Todt der Schame", II 12 "das erste Gesichte".

Dagegen finden wir im Gebrauch der Zeitwörter fast ausschließlich beiderseits mitteldeutsche Formen.

#### Sprachberberter:

er zoge, kehrete ein, schwige, gienge, man wurffe, er bathe,

#### Moscherosch (Gesichte):

er lase, ich hörete, schriebe, folgete, er hiesse mich, ich bathe, Sprachberberber:

man machet. gibet, ftcdet. gehöret, er verstehet, gemeynet,

Moscherosch (Gesichte):

berlachet.

es geschibet und geschicht, stehet, gelobet, fiehet,

Aus diesen Anführungen können wir den Schluß ziehen, daß der Sprachverber ganz wie die Gesichte besonders in den Nominalformen, im Bokalismus und im Konsonantismus oberdeutsche Merkmale zeigt, während in den Verbalformen entschieden mittelbeutsche Mufter nachgeahmt werden. Der Verfasser des Sprachverderbers muß also der oberdeutschen Heimat Moscheroschs angehört haben. Formen wie "Glaitzettel" (Sprachverberber, Bechstein 310) und "gapl" würden ihm nun eine bairische Heimat heischen, besgleichen das Wort "Zweiffelstrick" (vgl. Schmeller, Bairisches Wörterbuch III Sp. 809 unter "Strick"). Dem steht aber gegenüber, daß Moscherosch auch "ai" gelegentlich schreibt; so stets in "gail": Hofschule I 521 "Gailheit", I 547 "gelaid der Gedichte", II Einleitung "Haymat", II 12 "Raysende Jugend", II 159, "bayßte", II 171 "Haiden", "Waiden", I 210 "laider". Auch das Wort "Zweiffel= ftrick" ist uns aus den Gesichten bekannt: I 20 "so mit mancherlen farben von Nefteln, bandeln, Zweiffelftricken, . . . beladen". (Wgl. den Auffat von Joachim). Diese bairischen Spracheigenheiten befremden also für Moscherosch nicht.

Dagegen weist bas Wort "Karch", Sprachverberber 36, entschieben nach Westdeutschland, und die Ausdrücke "ab dem Predigstul" und "ab bem Marct" sind Spuren des alemannischen Dialetts. Es steht demnach vom grammatischen Gesichtspunkt aus nichts der Möglichkeit entgegen,

daß Moscherosch den Sprachverderber geschrieben haben kann.

Von den vielen stilistischen Übereinstimmungen, die nicht immer einem einzelnen Autor eigentümlich sind, seien nur die auffallendsten in Erwähnung gebracht. So die häufige Wiederkehr der Ausdrücke "Auff= schneideren", "auffschneiden", "Aufschneideren frembder Wörter"; ebenso "Stümpler", "verstimplen", "Stimpelen der teutschen Sprache".

Folgende Redefiguren sind Moscherosch ebenfalls geläufig:

Sprachberberber:

Moscherosch (Gesichte):

S. 3 "Aber es ist zu erbarmen vnd I 550 "Jst zu erbarmen vieler Teutscher hoch zu betawren".

Thorheit".

S. 35 "ist es nicht zu erbarmen?"

I 60 "Ist zu erbarmen, daß meine Völder sich so gar . . . verführen lassen."

II 144 "Hft das nicht zu erbarmen?"

Das Wort "gebrauchen" ist auch im Sprachverderber refleziv im Sinne von "sich bedienen" angewandt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bergleiche Martin und Lienhart "Wörterbuch der elsässischen Ntundarten" und Kluge "Ethmologisches Wörterbuch": Karch — "am Ober- und Mittelrhein, auch am Main (aber nicht in der Schweiz) heimisch."

Sprachberderber:

Moscherosch (Gesichte):

S. 30 "mit fleiß frembder Wörter sich gebrauchen".

II 125 "ein gut Gesell, der sich des puren Teutschen gebraucht."

S. 40 bie Teutschen gebrauchen sich allerley frembder Wörter".

II 543 "sich keiner andern Sprach . . . fürohin zu gebrauchen".

S. 40 "sich eines Nachbawrn Stimme gebrauchen".

Bezeichnend ist ferner für den Moscherosch'schen Stil im Sprach= verderber, daß er für die "Teutschen" und die "teutsche Sprache" überall, so oft er in Superlativen sich ausdrücken will, dieselben Redefiguren verwendet, wie wir sie nur zu gut aus der Satire kennen.

#### Sprachverberber:

### Moscherosch (Gesichte):

S. 33 "Alte redliche teutsche Leut". S. 33 "Mancher alter ehrlicher teutscher Mann".

I 173 , in den redlichen alten Zeiten". I 476 "Unsere rebliche alte Teutsche".

S. 44 , alle gute alte rebliche Teutsche Herben".

I 480 "Unsere alte rebliche Teutsche". I 550 einen Auffrichtigen, redlichen, Gott-Ehr vnd das Baterland

S. 36 "vor ehrlichen redlichen teutschen Herken"

liebenden Teutschen". I 546 "von Ehrliebenden Leutten".

S. 36 "beh den alten redlichen Teutden".

I 475 "Ehrliebende Borfahren".

S. 40 . mancher Ehrlicher, Bernünfftiger kluger Mann."

"Ehrliebende gewissenhasste Bi-II 12 derleutte".

S. 40 , alle ehrliche redliche teutsche

II 118 "ein Ehrliebender Mann".

Berten". S. 38 "einen zwahr guten alten bnb Ehrliebenden teutschen Mann".

> Ebenso auffällig sind die Epitheta des Wortes "Sprache": Sprachberberter: Moscherosch (Gesichte):

S. 30 "mit der redlichen Teutschen Sprach". "vnsere teutsche Haupt» vnd Wtutter=Sprach" "ihre herrliche Sprach".

II 121 "die Manuliche Helden-sprach". II 122 "eine wahre Haubt- vnd Heldeniprach".

S. 39 "die deutsche herrliche Sprach". S. 44 "ber alten redlichen vnd herr= lichen teutschen Sprach".

"beine werthe Muttersprach".

, die teutsche herrliche vnd alte Sprache".

II 124 "die ebele Sprach". I 551 unserer Teutschen Helden Sprach".

Hiernach wird sich auch der Ausdruck unter dem Titel des Sprachverderbers als ein aus Moscheroschs innerstem Herzen gesprochenes Wort begreifen lassen: "Beschrieben durch einen Liebhaber der redlichen alten teutschen Sprach".

5. Moideroich ber Berfasser bes Sprachverbers. Rach allem diesem können wir nur einen einzigen möglichen und notwendigen Schluß folgern: Moscherosch muß der Verfasser unserer Flugschrift ge= wesen sein. Zieht man in Betracht, daß, erstens, der 1643 anonym erschienene Sprachverderber umfangreiche, wörtliche Übereinstimmungen mit Moscherosche Satire aufweist, zweitens, daß Sprache und Redewendungen Moscherosche Eigentümlichkeiten entsprechen, ferner, daß Moscherosch im

A la mode Kehraus S. 135 eine Schrift gegen die Sprachverderber ansgekündigt hat, daß dieser Sprachverderber, viertens, auch anonym erscheinen soll und auf die Merkmale der in Frage stehenden Flugschrift bereits hins deutet, daß endlich, fünstens, Moscherosch 1652 bei der Wiederausgabe von Gumpeltheimers "Gymnasma" selbst sagt: "in meinem Sprachverderber", so kann nicht länger ein Zweisel darüber herrschen, daß Moscherosch die Verfasserschaft des Sprachverderbers von 1643 zuzusprechen ist. Die angeführten Gründe sind so zwingend, daß alle anderen gegen sie nicht mehr zu reden vermögen. Moscherosch, als der Autor der interessanten Sprachsatire, die eine ganze Reihe von Flugschriften in den vierziger Jahren hervorgerusen hat, gewinnt daher an Bedeutung für die Geschichte der deutschen Sprache.

Run kann auch das rätselhafte Verhalten des "Ehrenkranzes" seine Erklärung sinden. Die ganze Kritik des Sprachverderbers ist eine wohl angelegte Finte, durch welche das Publikum über die Verfasser der beiden anonymen Schriften getäuscht werden soll. Warum tritt Schill nicht mit seinem Namen als der Vekämpfer des Sprachverderbers hervor? Da dieser ein Plagiat aus Woscheroschs Gesichten ist, so hat ja Schill krot alledem die Ansichten Woscheroschs, seines besten Freundes, getadelt! Woscherosch hat Ursache gehabt, ebenso wie Schneuber, um nicht als Verssasser seinen oder der andern Schrift vermutet zu werden, mit einem Lobgedicht, das er mit dem Namen unterzeichnet, im "Ehrenkranz" hervorzutreten. Den Verdacht lenkt er ab, indem er gerade hier und sonst

nirgends beteuert, er schreibe nie etwas Anonymes.

Man kann sich leicht benken, daß die kleine Schrift Moscheroschs gegen den Fremdwörtergebrauch, mit welcher er eine resormatorische Aufsade durch höhere Eingebung zu erfüllen geglaubt hat, wegen ihrer Schärfe von Freunden und Bekannten in lebhaste Erörterung gezogen worden ist. Die von dem Satiriker angegriffenen Stände in dem schon sehr französsierenden Straßburg haben versuchen müssen, den Gebrauch fremder Wörter, wo es unumgänglich ist, zu rechtfertigen. Einen mäßigeren Ton hat der alte Sprachverderber in einer neuen Ausgabe nicht anschlagen können. Da geschieht das Sonderbare: ein zweiter Anonymus, Moscheroschs Freund Joh. Heinrich Schill, übernimmt die neue Wission und vertritt gemäßigtere Forderungen, indem er sich als ein Gegner des Sprachverderbers aufspielt. Hierdurch hat er sowohl seine, wie seines Freundes Anonymität, die ja anders ganz zwecklos gewesen wäre, aufs beste gewahrt.

<sup>\*</sup> Bergl. Hans Gräf: Der Sprachverberber von 1643 und die aus ihm hervorgegangenen Schriften. Diff. Jena, 1892.

# Bugaben zum Kleinen Gottsched-Wörterbuch.

Neue Beiträge zur Bestimmung der neuhochdeutschen Wortchronologie

Eugen Reichel (Berlin).

П.

Den Zugaben zum Kleinen Gottsched-Wörterbuch, die ich im Schlußheft des III. Bandes dieser Zeitschrift (S. 337 – 346) mitgeteilt habe, mögen hier aus der überreichen Fülle des von mir aus den Schriften Gottscheds zusammengetragenen Wortschatzes ein paar neue Zugaben folgen, die ich, für diesen besonderen Zweck, aufs Geratewohl aus meiner Samm= lung hervorgezogen habe, um die sprachgelehrte Welt abermals daran zu erinnern, daß ich bei der Arbeit bin, ein großes Gottsched=Wörterbuch zu schaffen; um vor allem denen, die sich mit der Absicht tragen, dem deutschen Volke endlich ein, alle billigen Ansprüche befriedigendes, deutsches Wörterbuch (ober auch einen "Thesaurum linguae Germanicae") zu schenken, die Mahnung zugehen zu lassen, nicht eher an die große, wichtige und höchst nötige Arbeit zu gehen, bis mein Gottsched-Wörterbuch vorliegen wird. Denn der Fehler, den alle früheren Wörterbuchverfasser begangen haben, darf nicht wiederholt werden; ein zukünftiges deutsches Wörterbuch, das in jeder Beziehung für maßgebend gelten soll, darf nicht ohne die erschöpfendste Berücksichtigung des Wortschatzes Gottscheds zustande kommen. Um jenen Verfassern des deutschen Wörterbuchs der Bukunft eine Haupthilfsarbeit zu leisten, zugleich aber auch, um dem Sprachmeister Gottsched ein seiner würdiges Denkmal zu errichten und dem deutschen Volke eine Vorstellung von dem Wortreichtum, von der Schönheit und Vielseitigkeit der Sprache bes Altmeisters zu vermitteln, habe ich die für die Kraft eines Einzelnen fast zu große Mühe auf mich genommen. Seit nahezu drei Jahren sammle ich unausgesetzt an dem kaum zu erschöpfenden Wortvorrat, und in fünf oder sechs folgenden Jahren hoffe ich die ganze Lebensarbeit Gottscheds auf ihren Wortinhalt hin burchforscht zu haben, falls die Vorsehung ihren Segen dazu gibt und mir die Feder nicht vor der Zeit aus der Hand nimmt. Für die Buchstaben A—E ist schon heute so gut wie alles unter Dach und Fach ge= bracht; was mir später noch dort und hier aufstoßen sollte, wird in einem "Nachtrag" zum Wörterbuche Unterkunft finden. Im Laufe dieses Jahres noch soll die erste Lieferung erscheinen; und in acht oder zehn Jahren wird dem deutschen Volke das vollständige Werk als ein wahrhaftes monumentum aere perennis für Gottsched vorliegen. Freilich, wenn es dazu kommen soll, so bedarf ich neben der fachwissenschaftlichen Unter= stützung, die mir Herr Professor Dr. Friedrich Kluge (Freiburg) in hochherziger Weise gewährt, auch der materiellen, d. h. der Teilnahme aller derer, denen das Wohl und die Geschichte unserer deutschen Sprache

am Herzen liegt, und denen die Anschaffung eines Gottsched=Wörterbuchs keine unerschwinglichen Opfer abverlangt. Da in unserer Zeit und in Deutschland für solch ein ideales Unternehmen keine Staatsmittel zur Berfügung stehen, so bleibe ich allein auf die Hoffnung angewiesen, daß einige Gelehrte und etliche Bibliotheken mich durch eine Bestellung auf die Ausgabe in Lieferungen soweit unterstützen werden, daß ich von Fall zu Fall die Drucklegung des auf etwa 200 Bogen in klein Folio (Legikonformat) berechneten Werkes fördern kann. Der Umfang der einzelnen Lieferungen wird sich nach der Höhe der Borbestellungen richten; doch soll, wenn irgend möglich, jede Lieferung 5—6 Bogen stark werden und zwei Mark kosten. Im Buchhandel soll nur die Ausgabe in abgeschlossenen Bänden er= scheinen, deren Preis um etwa vierzig Prozent höher sein wird als der der Ausgabe in Lieferungen. Die erste Lieferung steht jedem, der sich verpflichtet, entweder zwei Mark für sie zu zahlen, oder das Heft nach erfolgter Prüfung an mich zurückzusenden, ohne weiteres zur Verfügung. Meine Abresse ist: Berlin-Schöneberg, Gisenacher Straße 77.

Dieses vorausgeschickt, wende ich mich nun dem eigentlichen Zweck dieser Veröffentlichung zu. Wie früher, so lasse ich auch diesmal die

Wörter alphabetisch geordnet auf einander folgen.

abenblich. — "Er widerleget diese Meynung aus diesem Grunde, daß diese alten Könige an der abenblichen Seite des Nils gewohnet hätten" (Bayles Wörterb. I 26. — 1741.) — Grimm gibt Belege aus späterer Zeit.

aberwitig. — "Doch ich halte mich über diesem aberwitigen Benus= Cancellisten gar zu lange auf." (Bernünft. Tabl. I 399. — 1725.) — Grimm

gibt Belege aus späterer Zeit.

Abhänglichkeit, die. — Niemand hat die ganze Abhänglichkeit der Geschöpfe, ihrem Wesen und Dasehn nach, so deutlich aus der Vernunft erwiesen, als eben er (Wols). (Lobrede auf Wolf, 149 — 1755.) — Grimm gibt Belege aus späterer Zeit.

Abfürger, ber. - "... bie Abfürger, ober Abschreiber bes Apollo=

dorus . . . . (Bayles Wb. I, 84. — 1741.) — Grimm: fehlt.

Ablehnung, die. — "Beh der Ablehnung aller dieser Beschuldigungen hat man es bisher nicht wohl getroffen." (Beiträge III, 22. — 1734.) Grimm: fehlt. Absagung, die. — "... Die Absagung des Teufels". (Beiträge II,

349. — 1734.) — Grimm: fehlt.

Abschaffung, die. — "Ja wir wollen uns auch angelegen sehn lassen die Mittel vorzuschlagen, die, unserer wenigen Einsicht nach, zu desto leichterer Abschaffung mancher Schwachheiten behülflich und dienlich sehn können." (Bersnünft. Tadl. I, 6. — 1725.) — Grimm: fehlt.

Ahnden, das. — "Wenn aber eine (Weibsperson) ihrem Beleidiger nicht zu wehren vermag: so wird sie gewiß... durch ihr eifriges Ahnden ihren Feind noch mehr erbittern." (Biedermann I, 122. — 1727.) — Grimm: sehlt.

Ahndungstraft, die. — "Inzwischen hatte ich der Natur eine so große Ahndungstraft zu danken . . ." (Bayles Kometen, 817. — 1741.) — Grimm: fehlt.

Ahrenlesen, das. — "Aehren lesen, Aehren holen schreibt man bessertheilt; aber das Ührenlesen, die Aehrenlese, das Athemholen wird in eins

gezogen. (Beiträge II, 316. — 1733.) — Grimm: fehlt.

Altärlein, das. — "Eine andere große Menge von Wörter wird durch gewiffe Enbspllben gebildet, dadurch die deutsche Sprache die Bedeutung gewisser anderer Worttheile bestimmen lehret. Wir haben aber ben Hauptwörtern die Endungen e..., el... sein, dieß sind Berkleinerungen z. E. Altärlein, Buchlein, Englein..." (Sprachk. 4. Aufl. 191. — 1757.) — Grimm: Altarlein

ohne Quelle.

Altertumsforscher, der. — "Die Erfahrung hat es auch seit 25 Jahren sattsam gelehret, daß unsere Sprache, dem heutigen Gebrauche nach, an Richtigkeit und Schönheit ungemein zugenommen; ohne daß die Alterthumsforscher etwas dazu beigetragen hätten" (Sprachk. 4. Aufl. 27. — 1757). — Grimm: sehlt. Hehne: ohne Duelle. Abelung führt es an.

Aufräumung, die. — "Allein ich will fortfahren zu lesen, damit wir endlich einmal mit Aufräumung bieses chaotischen Schuttes zu Ende kommen."

(Beiträge VIII, 65. — 1744.) Grimm: fehlt.

Ausbampfung, die. — "... seine giftigen Ausbampfungen ..." (Biedermann I, 33. — 1727.) Grimm führt eine Quelle aus dem Jahre 1735 an.

Ausschüttung, die. — "Und in dieser Bahn geht Forcatulus fort, die Alterthümer der Celten zu entwerfen . . . und daben ein weitläuftiges und unordentliches Gewäsche von den Magis mit Ausschüttung seines ganzen Schulssackes vorzutragen." (Beiträge IV, 264. — 1735.) — Grimm: sehlt.

Begehung, bie. - "Die Feber, ein Fest, ober bie Begehung beffelben."

(Sprachk. 86. — 1748.) — Grimm: Wieland, Goethe.

Bejahung, die. — "Noch weniger ehen die meisten, daß in dem Worte die Beichte, das Bekennen liege: weil sie nicht wissen, daß es von dem alten jehen, sagen, oder bejahen, erst als Bejicht, oder Bejahung entstanden, ehe es als Beichte erschienen." (Sprachk. 4. Aust. 24. — 1757.) — Grimm: Kant.

Bestätigung, bie - "... zur Bestätigung beffen ..." (Biebermann I,

108. — 1727.) — Grimm: Goethe.

Betrüglichkeit, die. — "Ich will ein Beispiel davon anführen, worinnen man einen sehr vernünftigen Grundsatz von der Betrüglichkeit der Wahrscheinlichkeit sehen wird." (Bayles Wb. I, 91. — 1741.) — Grimm: fehlt.

bettelarm.

Kein Wunder, wenn hernach der bettelarme Geist Das erste, was er trifft, in lahme Reime schleußt.

(Dichtkunst 469. — 1761.) — Grimm: Goethe, Bürger, Tieck.

Bettelfunft, bie.

Drum wohl dem! der der Fürsten Gunst Durch nichts als treue Dienste suchet, Der Ehrsucht Känke stets verslucht, Und aller Schmäuchler Bettelkunst.

(G. I. III. — 1734). — Grimm: fehlt.

Bilderbude, die. — "Kaum näherten sich alle diese Personen... der daben erbauten Bilder-Bude, so gerieth der ganze Anhang des übeln Gesschmackes in eine hefftige Bestürzung." (Biedermann I, 176. — 1727.) — Grimm: fehlt.

Bilberhaus, das. — "... historisches Bilderhaus ..." (Vernünft. Tabl. 1, 184. — 1725.) Der Titel eines Werkes von Ernst; an obiger Stelle

nur angeführt. — Grimm: fehlt.

Bilderreim, der. — "... insonderheit, wenn er auf einige Gattungen der Poesie als Bilder-Reime, Buchstaben-Wechsel z. kommt." (Vernünft. Tadl. I, 353. — 1725.) — Grimm: fehlt.

blutschlecht. — "Ich bin ein Mann von der alten Welt, der sich in die neuen Moden blutschlecht zu schicken weiß." (Biedermann II, 5. — 1718.)

- Grimm: Jeun Paul.

Bücherfeind, der. — "Ich habe jederzeit mit den Scribenten ein Mitleiden, welchen der Schimpff wiederfähret, daß ihre Schrifften in die Gewalt solcher unbarmherziger Bücher-Feinde gerathen." (Vernünft. Tadl. II, 313. — 1726.) — Grimm: fehlt.

Buchftabeley, die. — "Beydes mußte man beutsch die Buchftabeley oder Buchstabenkunst geben." (Sprachk. 4. Aufl. 2. — 1757.) Grimm: fehlt. dauerhaft. — Bu einer guten Landwirthin aber gehört eine wackere dauerhafte Person . . . . (Bernünft. Tabl. II, 804. — 1726.) — "... ein paar

dauerhafte Stiefel." (Ebd. II, 828.) - "Wünschen Sie benn selber nicht, beh ber späten Nachwelt in dauerhaftem Andenken zu bleiben?" (Nötiger Borrat,

Borwort.) — Grimm: Frisch.

Dornstängel, ber. — .... indessen aber ware zu wünschen, daß es Dornstengel wären." (Bernünft. Tabl. II, Beitr. 79. — 1726. — Gottsched ist in der Deutschen Sprachkunst' später entschieden für die Schreibung "Stängel" eingetreten.). — Grimm: fehlt.

Edelmut, der. — "Durch euren Edelmuth, und um eurer Ehre

willen ... " (Reinecke Fuchs I, 7. — 1752.) — Grimm: ohne Quelle.

Ehrenerklärung, dic. — "Ich habe also hier den Berfasser nur entschulbigt, und benen, die sein Urtheil nicht trifft, eine Ehrenerklärung thun wollen. (Reinecke Fuchs, 51. — 1752.) — Grimm: ohne Quelle.

Chrenpfad, der. —

Sind der Sprachen dunkle Schätze Besser als Bellonens Schwert? Und der Themis Staatsgesetze Wehr, als Helm und Harnisch werth? Ober kann der Preis der Ahnen Dir ben Ehrenpfab nicht bahnen?"

(G. I, 91. — 1734.) Grimm: ohne Duelle.

Erbitterung, die. — "... es schien, als wenn diese hefftige Erbitterung bloß zur Bergrößerung ihrer ehelichen Zärtlichkeit gebienet hatte." (Biedermann I, 15. — 1727.) — Grimm: Schiller.

falschbenamt. - ... falschbenahmte Scribenten." (Biebermann I,

156. — 1727.) — Grimm: fehlt.

falschberühmt. — "Kurt Taback ist die rechte Panacee, und ein weit allgemeineres Arkeneymittel, als alle falschberühmte Goldtincturen." (Ber= nunft. Tabl. I, 344. — 1725.) — Grimm: fehlt.

Kürstenkleeblatt, das. —

"So krönt der Eintracht wahrer Preis Das Fürstenkleeblatt breger Brüber."

(G. I, 76. — 1786.) — Grimm: fehlt.

gelbgeräuchert. — "... das gelbgeräucherte Papier ..." (Bernünft.

Tabl. I, 341. — 1728.) — Grimm: fehlt.

Glaubwürdigkeit, die. — "Man erzählet sich auch bisweilen lustige Historien . . ., die aber nicht alle von gleicher Glaubwürdigkeit sehn mögen." (Bernünft. Tabl. I, 136. — 1725.) — Heyne: ohne Gottsched.

Gnadenwert, das. —

Denkt unser Fürwit dich als graufam anzuklagen, Daß, ba du voller Macht und voller Gute bist, Dir doch bein Gnabenwerk nicht stets gelungen ist ..."

(Biebermann I, 52. — 1727.) — Heyne: fehlt.

Gottgelassenheit, bie. - "Er . . zeiget uns in ber Gottgelassen= heit und Zufriedenheit mit der gottlosen Regierung den Ursprung einer irrdischen

Glückfeligkeit." (Biebermann I, 167. — 1717.) — Heyne: fehlt.

halbstündig. — "Ich weiß, daß an einem Orte, wo mehr als 20 Kirchen und über 50 Geistliche zu finden sind, am Neujahrstage und zwey Wochen hernach, keine Predigt gehöret wird, worinnen nicht zum wenigsten ein halb= stündiger Neujahrswunsch enthalten ist." (Bernünft. Tabl. II, 2. — 1726.) — Grimm: Frisch.

Belbenbahn, bie. -

"August, ber sächsische Trajan,

Der neue Stifter gulbner Beiten;

Seht! der verläßt den Thron, sammt allen Herrlichkeiten,

Nur schließt die große Selbenbahn.

Belbenlieb, bas. — (G. I, 27. — 1737.) — Grimm: Gleim.

"Ihr strengen Richter deutscher Kunft! Sprecht nicht, daß ich sie hier versäumet,

Und bieses Helbenlied, nicht nach der Musen Gunft,

Rur den Geschichten nachgereimet."

(G. I, 25. — 1736.) — Grimm: ohne Gottsched.

Herzgrübchen, das. — "... ich kann es nicht leugnen, daß mir solches biß ins linke Herzgrübchen kützeln würde, wenn der ehrliche Kartenmacher daran gedacht und mir dergleichen gemachet hätte." (Biedermann II, 104. — 1728.) — Grimm: fehlt.

Himmelsstellung, die. — "... an welchen man unter einer günstigen Himmels- und Planetenstellung gearbeitet." (Bayles Wörterb. I, 132. —

1741.) — Grimm: fehlt.

hochgebrüstet. — "Zur rechten sabe ich ein hochgebrüstetes Frauenzimmer, köstlich geputzet und spröde von Minen." (Vernünft. Tabl. I, 382. —

1724.) — Grimm: Wieland, Rift.

krummlaufend. — "... dahin man nur durch einen engen und sehr krummlauffenden Weg gelangen können." (Biedermann I, 130. — 1727.) — Grimm: fehlt.

läffeln. — "Laff, (ein) ein Ged; babon laffeln, sich laffenmäßig bezeigen."

(Sprachk. 94. — 1748.) — Grimm: fehlt.

Läuter, der. — "Ein Läuter, der die Glocken zieht." (Sprachk. 94. — 1748. — Ich möchte für die Form "Läutner" eintreten, die mir sinngemäßer erscheint als das Wort "Glöckner".) — Grimm: ohne Quelle.

Mantelkleib, das. — "Sobald das Mantelkleid die schwachen Schultern

schmückt." (Gedichte I, 602. — 1724.) — Grimm: Goethe.

Professionsvermandte, der. — "... sein Professions-Bermandter..."

(Biedermann II, 148. — 1728.) — Grimm: fehlt.

Riesengröße, die. — "Wir müssen auch dasjenige unter die Ursachen rechnen, was man von seiner Riesengröße, von seinen Büchern, von seinem Grabe, und von einem auf dieses Grab gepflanzten Baume und dergleichen mehr, erzählet." (Bayles Wörterb. I, 73. — 1741.) — Grimm: Matthisson.

Sauzote, die. — "Ich breche aber der Kürze wegen ab, zumal da auch Sauszoten darinnen vorkommen." (Nötiger Vorrat II, 194. — 1765. — Grimm: fehlt.

Seelenangst, die. — "... allein jemehr er sich dieses angelegen sein ließ, besto mehr nahmen seine Zweisel zu: welche ihm endlich so schwer wurden, daß er, trop der ermangelnden Auswickelung, die größte Seelenangst empfand." (Bayles Wörterb. I, 67. — 1741.) — Grimm: ohne Quelle.

Selbstbetrug, ber. - "Woher tommt biefer Selbstbetrug?" (Bernünft.

Tabl. I, 152. — 1725.) — Heyne: Lenz.

umnebeln. —

Der Witz . . .

War ber gelehrten Welt fast gang umnebelt worden.

(Gedichte I, 834. — 1724.) — Heyne: Klopstock, Lessing.

Ungrund, der. — "Und ob ich gleich selbst vormals durch einen ziemlichen Sprachkenner verleitet worden, solches eine Zeitlang zu thun; so habe ich doch den Ungrund davon nach der Zeit eingesehen". (Sprachk. 74. — 1741.) — Hehne: ohne Quelle.

Berbindungsformel, die. — "Da könnt ihr nun leicht denken, daß die meisten Berbindungs=Formeln ihrer Gespräche, solche artige Sprichwörterchen

seyn mussen." (Bernünft. Tabl. I, 181. — 1715.) — Heyne: fehlt.

Berweisungsbefehl, der. — "... er giebt in dem dritten (Märchen) vor ..., daß der Verweisungsbefehl auf die Flucht des Zauberers allererst erfolgt sey." (Bayles Wörterb. I, 111. — 1741.) — Heyne: fehlt.

vorbehrennen. — "Man rennet des Tages zwanzig mahl an meinem

Fenster vorbey." (Bernünft. Tabl. I, 218. — 1725.) — Heyne: sehlt.

Borderwelt, die. — "Wie zitterte die Borderwelt!" (Gedichte I, 171.

— 1724.) — Heyne: fehlt.

Wegegott, der. — "Und wirklich ist Mercur als ein Wegegott, weder von griechischer, noch lateinischer Abkunft." (Sprachlich 4. Aufl. 77. — 1757.)
— Heyne: fehlt.

Weiberhand, die. — "... eine Handschrift, die ... von einer Weiber-

Hand geschrieben war." (Nötiger Borrat II, 9. — 1765.) — Henne: fehlt. weitentlegen. — "Will man an weitentlegenen Orten auf uns zürnen?

weitentlegen. — "Will man an weitentlegenen Orten auf uns zürnen Immerhin!" (Vernünft. Tabl. 1, 281. — 1725.) — Hehne: fehlt.

Beltgebäu, bas. -

"Wer spürt nicht, daß durch ihre Triebe Das gange Welt-Gebäu besteht?"

(Dichtkunft 372. — 1725.) — Hehne: fehlt.)

Busammendrehung, die. — "Darinnen lässet sich mehr Berstand und Lebhaftigkeit blicken, als in dieser ungereimten . . . . Busammendrehung und Durchwirkung sast unsichtbarer Flachsfäserschen." (Bernünft. Tadl. I, 247. — 1725.) — Henne: sehlt.

zusammenschrumpfen. — "Da ließ ich ihm oben das Haar so sehr abstrennen, daß ihm die Schwarte zusammenschrumpfete." (Reineke Fuchs I, 73.

— 1752.) — Henne: fehlt.

Zwitterkörper, der. — "Dieses waren Zwitterkörper..." (Bayles

Wörterb. I, 74. — 1741.). — Henne fehlt.

Zwittervolk, das. — "Dieses ist eine erdichtete Erzählung von gewissen Zwittervölkern in den Mittagsländern." (Bayles Wörterb. 1, 75. — 1741.) — Heyne: fehlt.

Diesen Mitteilungen möchte ich noch einige Ergänzungen bezw. Berichtigungen zum "Kleinen Gottsched-Wörterbuch" (das die Herren Sprachgelehrten zu ihrem eigenen Schaden so gut wie ganz unbeachtet lassen!) hinzusügen, die den gelehrten Lesern von Wert sein dürften.

burchgehends. — Ich führe im "Kl. G.-W." eine Stelle aus dem Jahre 1725 an; und Grimm, der nur auf Steinbach hinweist, bemerkt: "Scheint erst im Anfang des 18. Jahrhunderts aufgekommen zu seyn." Zweisellos ist es durch Gottsched, der es gern gebrauchte, in Aufnahme gekommen, aber schon lange vor ihm hatte es Thomasius gebraucht oder gebildet: "Dieweil:... meines erachtens wir durchgehends von Predigten, so aus dem Ermel geschüttelt werden, nicht viel halten." (Lustige und ernsthaffte Monats-Gespräche I, 4). Auch bei dem Lyriker von Besser sindet sich das Wort: "Als sie das dreyzehnde Jahr zurück gelegt, hatte sich mit Erreichung der Mannbarkeit auch ihre Gestalt so vollkommen aufzgethan, daß man sie durchgehends vor eine Schönheit priese".

entlegen. — Meine in der ersten Zugabe (Zeitschrift f. D. W. III, 339) geäußerte Hoffnung, daß dieses Beiwort sich doch noch bei Gottsched aus den Jahren 1725—1727 sinden könnte, hat sich erfüllt. Oben teilte ich schon aus dem Jahr 1725 ein "weitentlegen" mit; im 2. Band der "Bernünft. Tadl." (1726) sindet sich auf S. 317 das "entlegen". "Ein gelehrter Mann, der in seinen kost-baren Bücher-Vorrath auch dieses entlegenen Volckes gelehrte Sachen an=

schaffet ..."

Frengeist, der. — Im "Kl. G.-W." führe ich Stellen aus dem Jahre 1741 und 1742 an. Aber schon 1730 finden wir in der "Critischen Dichtkunst" S. 164: "Im Rahmen gewisser poetischer Frengeister." Gomberts Anführung aus Liscow (1735) ist also überholt. Hirngespinst, bas. — Ich führe im "Kl. G.-W." eine Stelle aus ber "Eritischen Dichtkunst" an (1736). Aber schon 1728 heißt es im "Biedermann"

(II 170): "... ein bloßes Hirngespinste seines Berfassers".

Lustige Person, die. — Ich führe im "Kl. G.-W." eine Stelle aus dem Jahre 1724 an; und Grimm, der Lessing und Goethe zitiert, meint: "Wol seit beginnendem 18. Jahrhundert". Aber die Bezeichnung sindet sich schon 1690 bei Christian Weise, in dem Borwort zu "Lust und Nutz der spielenden Jugend": "Will man wissen, was der Pickelhäring oder sonst die lustige Person zu besdeuten habe ..."

Musensitz, der. — Im "Kl. G.-W." belege ich das Wort mit einer Stelle aus dem Jahre 1731; aber schon 1725 heißt es in der "Vernüuft. Tabl." (I 59): "Wisset, daß meiner und vieler vornehmen unseres Hoses Begierde Euch' näher kennen zu lernen, so groß seyn, daß ich vor acht Tagen mich selbst nach

Eurem Musen=Site begeben".

Poetenkasten, der. — Auch dieses Wort, das Gottsched im Jahre 1742 gebraucht, sindet sich schon bei Thomasius, und zwar in dem Vorwort zu den "Lustigen und ernsthassten Monats-Gesprächen": "... weil er in dem cerebello, oder wie die seineren Leute sprechen, in dem Poeten-Kasten sein Obartier

genommen".

Seelsorger, der. — Im "Kl. G.-B." führe ich den "Seelensorger" aus dem Jahre 1748 an und bemerke dazu, daß aus diesem "Seelensorger" später der "Seelsorger" entstanden sein müsse, den ich eine "Berstümmelung" nenne. Aber schon 1725 heißt es in der Trauerrede auf Frau Dr. Schütze: "Was vor Kräfte kostet es einen eifrigen Scelsorger, den Abend nit Betrachtung der heil. Schrift, die Nacht mit Nachsinnen, den Morgen mit Bethen, und den ganzen Tag mit schweren Amtsgeschäften zuzubringen". Aus der "Seelensorge" des 17. Jahrhunderts ist also nicht nur der "Seelensorger", sondern auch der "Seelssorger" entstanden, den ich für die weniger gute Bildung halte, obwohl ich nicht leugnen will, daß der "Seelsorger" besser flingt als der Doppeltrochäus "Seelenssorger".

Steinmetzerey, die. — Im "Al. G.-W." konnte ich das Wort nicht belegen, da ich es in meinen Papieren salsch angemerkt hatte. Es sindet sich im 7. Band der "Aritischen Beiträge" auf S. 628: "Diesen Endzweck aber erreichen die ausnehmend methodisch-homisetisch-hermeneutischen Steinmetzere zu nicht".

übermenschlich. — Das Wort tritt bei Gottsched nicht erst 1732 auf, wie ich im "Kl. G.-W." angebe, sondern bereits 1726 im 2. Bande der "Vernünst. Tabl.": "... wo sie nicht übermenschlich und übernatürlich werden".

unumgänglich. — Im "Kl. G.-W." führe ich eine Stelle aus dem Jahre 1748 an, aber schon Christian Wolff hat eine "unumgängliche Roth-

mendiafeit" (absoluta necessitas).

Busammenkunft, die. — Im "Al. G.=W." gebe ich der Bermutung Ausdruck, daß Gottsched dies Wort aus den früher allgemein üblichen "Zusammen=künften" gebracht haben dürfte; aber auch die Singularform findet sich bereits 1651 und zwar bei Olearius in dem Borwort zum "Rosenthal" wo "die Zussammenkunfft der Klugen" zu lesen ist.

Bei nächster Gelegenheit will ich zu Gomberts "Nomenclator amoris" Ergänzungen aus Gottscheds Schriften mitteilen; sie werden des Interessanten mehr als genug enthalten. Auch meinem kleinen "Nomenclator animi" im "Kl. G.=W." will ich gelegentlich eine sehr erweiterte Gestalt geben und die neue Sammlung an dieser Stelle veröffentlichen, von der Hoffnung ausgehend, daß diese dürftigen Proben aus dem großen Gottsched-Wörterbuche den Lesern Veranlassung geben werden, sich das große Werk selbst anzuschaffen, ohne das deutsche Sprachgelehrte in Zustunft nicht werden auskommen können.

# Leipziger Justizwelsch.

#### Bon

### Rudolf Mothes.

Im folgenden sind einige Worte und Wendungen zusammengestellt, die man in Amtöräumen und Geschäftszimmern der Leipziger Anwälte und Gerichte täglich hören kann. Sie gehören zur kleinen Münze des Tages, und wie sie zum großen Teile modernstes Gepräge tragen, so werden sie auch schnell wieder anderen Ausdrücken weichen. Doch ist manche Prägung vielleicht des Anschauens wert, und das mag den Versuch rechtsertigen, sie hier sestzuhalten. Die Ähnlichkeit, die manche dieser Ausdrücke mit Worten der modernen Studentensprache haben, beweist, daß namentlich der jüngere Teil der Leipziger Juristen hier sprachschöpferisch tätig ist. Manches wird auch außerhalb Leipzigs, einiges sogar außerhalb des Königreichs Sachsen gelten. Schriftgemäß ist bisher wohl keiner der Ausdrücke geworden.

abschlitzen: eine Klage, einen Antrag abweisen, speziell mit einer Begründung abweisen, die den Hauptschwierigkeiten aus dem Wege geht.

alter Hund: Aktenstück über einen seit langer Zeit schwebenden Prozeß. Einen alten Hund tot machen: einen langwierigen Prozeß entscheiden oder vergleichen.

Ambitus: Amtsbewerbung, auf Ambitus gehen: sich um ein Amt bewerben, namentlich mit Bezug auf die Vorarbeiten durch Kurmacherei bei Geheimratstöchtern usw.

Anwaltsklown: Referendar beim Rechtsanwalt.

Bibel, die grüne: die Geschäftsordnung für die Kgl. Sächsischen Justizbehörden nach ihrem grünen Einbande.

Bitterfeldische Einrede (exceptio Bitterfeldensis): die

mehr ober minder verhüllte Einrede des mangelnden Gelbes.

Drumrumentscheidung: Entscheidung, die den Hauptschwierig= keiten aus dem Wege geht und sich auf Nebenumstände stützt.

bünne bohren: sich die Sache, die Entscheidung leicht machen. Erbbegräbnis: Die Abteilung für Nachlaßsachen beim Amtsgericht.

Examen bauen: Examen machen.

Fällig sein: Die vier Referendarjahre abgedient haben.

Imponderabilien: Momente, die nicht von Gesetzes wegen, aber tatsächlich auf die Entscheidung des Gerichts von Einfluß sind.

Freläufer: Schriftstück, das an der falschen Stelle, nicht bei der richtigen Adresse abgegeben ist.

Klapperschlange: Maschinenschreiberin.

Maulaufreißer: Anwalt, der unnötig viel und in gewaltigem Brusttone spricht.

Oberbonze: der höhere Beamte, dazu: Oberbonzentöchter.

Dberlicht: Das Oberlandesgericht zu Dresben.

Plurium, der: der über die exceptio plurium constupratorum als Zeuge benannte andere Liebhaber.

Preisrätsel: Die fünfte und lette der Assessorprüfungsarbeiten.

Protokolle malen ober pinseln: protokollieren.

pro propaganda clientela reden: lediglich beshalb sprechen, um beim zuhörenden Publikum Ruf zu erlangen.

raffeln: durchs Examen fallen.

Schinden: 1. Bergleiche schinden: die Parteien mit allen Mitteln (Bureden, Bitten, Einschüchtern, Drohen) zum Abschlusse eines Bergleiches bewegen. 2. Gebühren schinden: eine Sache so führen, daß möglichst viel Sporteln entstehen.

Schinken: bides Aktenstück.

Schlüssigkeitslüge: Behauptung, die aus der Luft gegriffen wird, um eine Klage ober einen Antrag schlüssig zu machen.

Scherzfrage: = Breisrätsel.

Schreibhelot: Referendar, der nur Protokolle zu schreiben hat.

Stift: Schreiberlehrling beim Anwalt.

Terminsknecht: Referendar, der für den Anwalt die Termine abwartet, auch gebraucht für den jüngeren Anwalt, der es für den älteren tut.

Tintenschwein, Tintenkuli: Kopist, Lohnschreiber.

totmachen, eine Sache: sie zu Ende führen durch Entscheidung, Vergleich, Rücknahme (z. B. einen alten Hund tot machen).

unterhauen: von Hilfspersonen gefertigte Schriftstücke ohne Nach-

prüfung unterschreiben.

Urteile bauen: Urteile ausarbeiten.

verknacken: verurteilen.

winkeln: als Winkelschreiber, Winkelkonsulent, Stöckeladvokat tätig sein.

### Bur bosen Zieben.

#### Bon

### R. Kant.

Der Ausdruck "bose Sieben", der sich in der Bedeutung "boses Weib" bekanntlich zuerst 1609 bei Sommer, Ethographia mundi 2, 15 "ift denn deine Fraw so eine bose Siebene?", nachweisen läßt, erscheint bereits früher als Name eines Spielkartenblattes in dem beliebten Karnöffelspiele der Landsknechte (1562 bei Cyriacus Spangenberg, Wider die bose Sieben ins Teuffels Karnöffelspil), und zwar war diese Sieben eine Freikarte, die von keinem Blatt gestochen werden konnte, sie führte auch den Namen "der Teufel". Beachtet man den Soldatenhumor und die Rolle, die das weibliche Element in einem Landsknechtsheere spielte,

sieben" ein böses Weib darstellte und daß daraus die heutige Bedeutung dieses Ausdrucks erwachsen ist. Beim Nachschlagen in Jodocus Ammans Charta lusoria, Nürnberg 1588 (neugedruckt 1888 von Dr. G. Hirth in München) finde ich meine Vermutung bestätigt. Die erste Sieben auf Sorbmacher, der im Begriff ist, sie mit einem Knüttel dafür zu belohnen. Über dieser Karte stehen zwei lateinische Distichen:

Nulla uxore mala res est deterior, ausu Quae superat pestem, et nigra aconita, suo. Desine, fuste malum qui pellere niteris, uno Pulso, bis quinis panditur hospitium.

Unter dem Bilde aber als Übersetzung dazu acht "teutsche Verßlein", gleich den lateinischen Versen verfaßt (wie der Titel des Buches besagt) von dem "Kapserlichen Coronirten Poeten Janus Heinricus Schröterus von Güstrow":

"Nichts ergers kan auff diser Erdn / Dann ein böß Weib erfunden werdn / Welch alle gisst / wie herb die sind / Mit jrer boßheit vberwind. Laß ab / der du mit Prügeln starck / Außtreiben wilst all boßheit argk / Schlegst du gleich einen Teuffel drauß / Besitzen zehen dasselbe Hauß."

# Ähnlich.

Bon

Friedrich Benglau.

Aluge (Etym. Wb. 6. Aufl.) sieht in dem Worte "ähnlich" eine Ableitung zu "ein". Dafür scheint ihm zu sprechen, daß sich in Drucken des westlichen Mitteldeutschlands im 16. Jahrhundert die Nebensorm "einlich, ainlich" sindet. Diese Drucke hätten also, so meint er, das ostmitteldeutsche "ēn" in das hd. "ein" umgewandelt, aber dieses korrektere einlich habe sich dann in der nhd. Schristsprache nicht behauptet, das Ostmitteldeutsche habe mit seiner dialektischen Form enlich gesiegt. Aber so ist es nicht; "enlich" ist keine Ableitung zu ein trotz lat. similis < semel; und v. Bahder hat recht, wenn er, wie vor ihm schon andre, "ähnlich" als die Fortsetzung des mhd. anelich ansieht (Itschr. s. hd. Nundarten 1, 299 f.). Aus anelich mußte sich mit Umlaut die Form enlich entwickeln. Und schon die offene Aussprache weist auf ein Umlauts=e hin, und man müßte ein geschlossenes e erwarten, wenn es aus ei entstanden wäre, wie es auch im Plattbeutschen wirklich "ensch" "ähnlich" mit geschlossenem e < enisc oder < neutr. enes heißt.

Aber man kann es auch geradezu beweisen, daß unser heutiges "ähnlich" Fortsetzung des mhd. anelich ist. "Enlich" sindet sich schon im 14. Jahrhundert bei Johann von Neumarkt. Johann von Neumarkt, das Leben des heiligen Hieronymus, hgg. von A. Benedict, Prag 1880, Seite 159, 1: sint ich den heiligen nicht enlich din in guten siten und in heilikeit des lebens . . . ders., die pseudoaugustinischen Soliloquien, hgg. von A. Sattler, Jahresbericht des fürstbischöslichen Symnasiums in Graz, Graz 1902, Seite 21, 37: Herr, wer ist dir enleich = domine, quis similis tidi? und Seite 22: Wer ist dir enleich in den goten, herre? Niht ist dir enleich, das menschen hant gemacht hat . . . und öfter in dem Abschnitt = quis similis tidi in dis, Domine? Non quem fecit manus hominum.

Johann von Neumarkt hat nun aber nie ē für mhd. ei, sondern immer ei; er wäre also, wenn enlich < ein entstanden wäre, allein bei diesem Worte dialektisch versahren, was doch nicht anzunehmen ist. Nein, die Sache wird so sein: "enlich" ist die lautgesetzliche Fortsetzung des mhd. anelich; aber es ist ein Wort, das in den Dialekten Deutschlands nicht sehr verbreitet war. Das beweist auch die eine Handschrift der Soliloquienübersetzung Johanns von Neumarkt, die dafür "ebengeleich"

set, und eine andre, die "ändleich" schreibt.

Das Wort onlich findet sich also zuerst in der böhmischen Kanzleissprache. Mit dieser ist es nördlich gewandert in die sächsische Kanzlei; so hat es Luther, und von Luther wird es der Westen Deutschlands übernommen haben. Diesem Westen muß es von Hause aus fremd gewesen sein, wie auch dem älteren Obd. und wie noch heute der obd. Volkssprache (s. Kluge). Die Schriftsteller des Westens kannten es nur aus der Literatur der Kanzlei, etymologisierten an dem Worte herum und machten es sich einigermaßen verständlich, indem sie es mit "ein" in Verbindung setzen, wobei das lat. similis < semel und der Umstand, daß "enlich" der Bedeutung nach — similis ist, wirklich geholsen haben mag. Aber Luther überwältigte diese umetymologisierte Form, wie die böhmische Kanzlei ihrer Zeit die alte obersächsische Kanzlei.

## Mea sponte.

Bon

Fr. Kluge.

Es ist meines Wissens bisher nicht festgestellt, daß das Deutsche zu dem lat. Wort die allernächste Verwandtschaft stellt. Es entspricht zunächst unserm Gespenst, ahd. spanst, das seinerseits eine Ableitung zu ahd. spanan 'verlocken, antreiben' ist. Dem lat. und hd. Abstraktum liegt eine alte idg. ti-Vildung spon-ti- (zu Wz. spon) zugrunde. Die hd. Suffizgestalt -st ist sicher junger Ersat für altes spon-ti-. Es bes darf hier keiner weiteren Beispiele für jüngeres st-Suffiz an Stelle von echtem t-Suffiz.

# Pentsche Studentensprache

nod

# Friedrich Kluge

Professor an ber Universität Freiburg i. Br.

8°. XII, 136 S. 1895. Geheftet M. 2.50, in Leinwand gebunden M. 3.50.

Inhalt: I. Über die Studentensprache. Studenten und Philister. — Trumkenlitanei. — Antike Elemente. — Burschikose Boologie. — Biblisch-theologische Nachklänge. — Im Bann des Rotwelsch. — Französische Einflüsse. — Gramma-tische Eigenart. — Ursprung und Verbreitung. — II. Wörterbuch der Studentenssprache.

«Beim Lesen dieses Buches fühlt man sich oft von einem Hauche frischen, fröhlichen Studentenlebens berührt, und selbst das anscheinend so trockene Wörterbuch reizt durch seinen manchmal recht humoristischen Inhalt zu einem herzlichen Lachen. Es war in der That eine dankbare, freilich auch recht schwierige Aufgabe, das für die ältere Zeit so spärliche und vielfach sehr versteckte Material zu sammeln und daraus in grossen Zügen eine Geschichte der deutschen Studentensprache zu entwerfen, die um so grösseren Dank verdient, als sie nicht nur der erste umfassende und auf wirklichem Quellenstudium beruhende Versuch der Art ist, sondern auch mit grossem Geschick sich auf jenem Grenzgebiet zwischen populärer und streng wissenschaftlicher Darstellung bewegt, das einzuhalten nicht jedem Gelehrten gegeben ist. Gerade auf diesem Gebiet hat sich Kluge durch sein musterhaftes etymologisches Wörterbuch grosse Verdienste erworben; denselben Weg betritt er jetzt mit gleichem Erfolg auch in der vorliegenden Schrift, die ihre Entstehung zumeist den Arbeiten zu jenem anderen Werke verdankt. . . . . . . . . . . . . .

Liter. Centralblatt 1895 Nr. 28.

Prof. Kluge hat mit vielem Fleisse, wie die zahlreich eingestreuten Belegstellen beweisen, sowie gestützt auf eine ausgedehnte Lektüre und auf eigene Beobachtung die Sprache der Studenten in alter und neuer Zeit nach ihrem Ursprung und ihrer Verbreitung dargestellt und seiner Abhandlung ein reichhaltiges Wörterbuch der Studentensprache beigegeben. Ist das Buch als Beitrag zur deutschen Sprachgeschichte und Lexikographie von grossem Werte, so ist es auch für den Akademiker, der die eigenartige Sprache seines Standes nach ihrer Entstehung und Geschichte kennen und verstehen lernen will, ein interessantes Buch und besonders zu Dedikationszwecken geeignet, wofür wir es bestens empfohlen haben wollen.» Akad. Monatshefte 1895 v. 26. Mai.

«Eine der liebenswürdigsten Erscheinungen auf dem Gebiete der deutschen Sprachwissenschaft ist diese neueste Arbeit des durch sein mustergültiges etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache bekannten Germanisten. Streng wissenschaftlich und dabei so gemeinverständlich geschrieben, dass jedermann sie mit wahrem Genusse lesen kann, wird sie in den Kreisen derer besondere Freude bereiten, die selbst eine fröhliche Studentenzeit verlebt haben und nun beim Lesen dieses anziehenden Büchleins aus den schnurrigen. sonderbaren Ausdrücken der studentischen Kunstsprache alte, liebe Gestalten der goldenen Jugend in der Erinnerung wieder auftauchen sehen. Wer hätte sich nicht manchmal schon gefragt, woher diese närrischen Wörter stammen mögen? Eine fast erschöpfende Antwort giebt uns Kluges Buch, eine Antwort, die uns zugleich ein ganzes Stück Kulturgeschichte vor Augen führt. Wir sehen, wie im 16. und 17. Jahrhundert die alte lateinische Gelehrtensprache, im 18. Jahrhundert das Französische Einfluss gewinnen, wie die Sprache der Bibel und das Rotwelsch oder die Gaunersprache viele Beisteuern liefern, wie aber vieles auch frei erfunden oder in fröhlicher Keckheit umgeformt, verstümmelt, in anderer Bedeutung gebraucht wird. Mancher seltsame Ausdruck, der in die Schriftsprache übergegangen ist, erhält hieraus seine Erklärung.»

Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins 1896 Nr. 1.

Soeben erschien:

# Von Luther bis Lessing.

Sprachgeschichtliche Auffäte

מממ

### Friedrich Aluge,

Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Bierte burchgesehene Auflage.

8°. VII, 253 S. mit einem Kärtchen. 1904. Preis M. 4.—, gebunden M. 5.—

Inhalt: Kirchensprache und Bolkssprache. — Maximilian und seine Kanzlei. — Luther und die deutsche Sprache. — Schriftsteller und Buchdrucker. — Schriftsprache und Mundart in der Schweiz. — Oberdeutscher und mitteldeutscher Wortschatz. — Niederdeutsch und Hochdeutsch. — Latein und Humanismus. — \*Ideal und Vtobe. — Oberdeutschland und die Katholiken. — \*Goethe und die deutsche Sprache. — Anshang: Beittascln zur neuhochdeutschen Sprachgeschichte; Namens und Sachregister; Wortregister.

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

"Es muss mit allem Nachdrucke betont werden, dass Kluges Schrift eine sehr lehrreiche und für den grösseren Leserkreis, für den sie bestimmt, hocherwünschte ist."

Deutsche Litteraturzeitung 1888 Nr. 14.

"Das lebendige Interesse der Gebildeten für die deutsche Sprache und ihre Geschichte ist, wie man mit Genugthuung wahrnehmen kann, augenblicklich lebhafter denn je. Die Schrift Kluges, in welcher die wichtigsten, für die Bildung unserer neuhochdeutschen Schriftsprache massgebenden Momente gemeinverständlich besprochen werden, darf daher auf einen ausgedehnten dankbaren Leserkreis rechnen." Schwäb. Merkur II. Abt. 1. Bl. v. 9. Dez. 1887.

"Der Verfasser der vorliegenden Aufsätze zur Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, dass er es vortrefflich versteht, für einen grösseren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu thun. Er weiss seine Forschungen in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht; er stösst nicht ab durch zu viele Citate, durch störende Anmerkungen und weitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so dass auch der Laie gereizt wird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein, gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen, die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Ausdruckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die Schule dafür zu gewinnen? Die Schule, die sich der germanistischen Forschung gegenüber sonst so spröde verhält? Wenn Kluge mit der vorliegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die wärmste Anerkennung. . . . "

Literarisches Centralblatt 1888 Nr. 34.

"Nicht mit dem Anspruche, eine vollständige Geschichte der deutschen Sprache zu bieten, tritt Kluge auf, er will in einer "Reihe unverbundener Aufsätze" nur "zusammenfassen, was Fachleute vor und seit Jakob Grimm über ein paar sprachwissenschaftliche Probleme ermittelt haben." Diese Aufsätze aber fügen sich von selbst zu einem innerlich zusammenhängenden Ganzen, sodass wir hier in der That eine höchst anziehende Darstellung der Lebensgeschichte unseres Neuhochdeutsch von seinen Anfängen um die Wende des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts bis zur Begründung seiner Alleinherrschaft um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts vor uns haben. . . . • Die Grenzboten 1888 Nr. 10

<sup>\*</sup> Die neue Auflage ist um diese beiden Aufsätze vermehrt.

Philol 539

# Zeitschrift

ffir

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

bon

# Friedrich Kluge.

VI. Band, 2. Heft. Oktober 1904.

### Inhalt.

|                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Feldmann, Wilhelm, Modewörter bes 18. Jahrhunderts I                            | 101   |
| Labendorf, Otto, Nervöß                                                         | 119   |
| Keller, Albrecht, Die Formen der Anrede im Frühneuhochbeutschen                 | 129   |
| Björkman, Erik, Die Pflanzennamen der althochbeutschen Glossen II               | 174   |
| Hauschild, Ostar, Die verstärkende Zusammensetzung bei Eigenschaftswörtern III. | 198   |
| Sprenger, R., Zur Sprache E. W. Arnbts                                          | 212   |
| Bartholomae, Chr., Beiträge zur Etymologie der germanischen Sprachen II.        | 231   |

Straßburg. Verlag von Karl J. Trübner. 1904.

# Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die nächsten Hefte werden unter anderen folgenden Auffatz bringen: Die Sprache Zinzendorfs. Bon A. Combert.

Die Zeitschrift für deutsche Wortforschung erscheint in Heften von je 5 bis 6 Bogen. Vier Hefte bilden einen Band. Die Hefte erscheinen ungefähr alle 3 Monate.

Bis jett sind erschienen:

- I. Band. 8°. VI, 874 S. mit dem Bildnis von Fedor Bech in Lichtbruck. 1901. Seheftet M 10.—, in Halbfranz gebunden A 12.50.
- II. Band. 8°. IV, 848 S. mit d. Bildnis v. K. Weinhold in Kupferätzung. 1902. Geheftet & 10.—, in Halbfranz gebunden & 12.50.
- III. Band mit Beiheft: Die Bergmannssprache in der Sarepta des Johann Mathesius von E. Göpfert. 8°. IV, 382 und 107 S. 1902. Geheftet A 12.50, in Halbfranz gebunden A 15.—;

Beiheft einzeln A 3.—.

- IV. Band. 8°. IV, 352 S. 1903. Geheftet A 10.—, in Halbfranz geb. A 12.50.
- V. Band mit Neuhochdeutschem Wortregister zu Band I-V. 8°. IV. 345 S. 1903/1904. Geheftet # 10.—, in Halbfranz gebunden # 12.50,
- VI. Band. Heft 1 und 2 mit Beiheft: Beiträge zu einem Goethe=Wörterbuch von W. Kühlewein und Th. Bohner. (8°. 192 S.) Geheftet A 14.50.

Die für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Professor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 59, oder an Professor Gombert in Breslau (XIII, Augustastraße 92) zu richten.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an die Verlagsbuchhandlung Karl J. Trübner in Straßburg i. E. senden mit der Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Verfasser von einschlägigen Programm = Abhandlungen werden höslichst ersucht, dieselben für die Programmschan dieser Zeitschrift an Herrn Professor Dr. Franz Burg in Rastatt einsenden zu wollen.

Vom 16. Juli 1904 bis 20. Oktober 1904 sind folgende Schriften eingegangen und zur Besprechung angenommen:

Delbrück, B., Einleitung in das Studium der Indogermanischen Sprachen. 4. Aufl. 8°. XVI, 175 S. 4 3.— (Breitkopf & Härtel, Leipzig 1904).

Beheim = Schwarzbach, Max, Deutsche Bolkkreime. 2. Aufl. 8°. 42 S. A. 1.20 (Joseph Jolowicz, Posen 1904).

## Modewörter des 18. Jahrhunderts.

Bon

### Wilhelm Feldmann.

Die Schlagworte und Modewörter des 18. Jahrhunderts sind bisher von unsern Schlagwortforschern sehr wenig beachtet worden. Leider, wird jeder sagen, der sich mit der Literatur des 18. Jahrhunderts beschäftigt. Es klafft da eine fühlbare Lücke, deren baldige Ausfüllung höchst erwünscht ift. Diese Keine Sammlung von Modewörtern des 18. Jahrhunderts erhebt natürlich nicht den Anspruch, die Lücke auch nur annähernd zu füllen. Ihr Zweck ist vor allem, andere zur Mit- und Weiterarbeit anzuregen, anf daß in der geplanten Sammlung von Schlagworten — dem Büchmann II. — das 18. Jahrhundert nicht weniger reich vertreten sei als das 19.! Dr. Otto Labendorf in Leipzig (Kronprinzstraße 45) ist dankbar für jeden öffentlichen oder brieflichen Beitrag zu seinem Modewörterbuch,

das uns hoffentlich bald beschert wird.

Bunächst biete ich einige redende Sammelbelege, meist aus Buch= besprechungen, die ja, ebenso wie gegnerische Spottschriften, wahre Fundgruben für den Schlagwortforscher sind. So tadelt Nikolai im 7. seiner "Briefe über ben itzigen Zustand der schönen Wissenschaften in Deutschland" (Berlin 1755) den "gezwungenen Gebrauch gewisser Leibwörter" von Bodmer und Wieland; als Beispiele führt er an: seraphisch, zärtlich, harmonisch, chaotisch, lächelnd, Mädchen, Entzückung. Im 11. Teil der "Briefe die neueste Literatur betreffend" (Berlin 1763 S. 73) sagt er von dem Verfasser der "Stunden der Einsamkeit" (Leipz. 1760): "Kurz, der Verfasser ift ein Poet nach der neuesten Mode, der einsam ift, Racht, Schreden, Gedanken, Grab, Bärtlichkeit, bonnert, thränt, betäubt, fühlt, empfindet, alles durcheinander, und wo ihm die Gedanken fehlen, Striche machen kann, so gut als ein Mensch Andere Lieblingswörter der "Nachtsänger" lehrt uns in der Welt." 1 eine Stelle aus bem "Bersuch über das Genie" (Sammlung vermischter Schriften zur Beförderung der schönen Wissenschaften 3. Bb., 1. Stud) tennen, die Mendelssohn in den Literaturbriefen (Bd. 13 Berlin 1762 S. 15) anführt: "Schauer, tiefempfindbar, staunend, schauervoll

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alles hier gesperrt Gebruckte ist auch im Urbruck burch Sperrung hervorgehoben. Dasselbe gilt für die folgenden Belege.

und tausend andere starke oder malende Ausdrücke, sind nicht gespahrt." Besonders beachtenswert ift, daß hier "ftaunen" als Modewort bezeichnet wird. Nach Kluges Etymol. Wb. gebrauchte Haller 1730 in seinem "Bersuch schweizerischer Gedichte" zuerst das Wort mit einer erklärenden Fußnote. Noch 1761 schrieb Menbelssohn an Abbt: "Wenn ich etwas Erhabenes lese, so fühle ich ein angenehmes Staunen (verzeihen Sie mir dieses schweizerische Wort!) in meinem Gemüthe." (Abbt, verm. Werke 3, 13). 1 J. G. Jakobi macht sich in seinem Schreiben "An den Ge= heimenrath Kloy" (Werke 3 1, 114. 116) über die seltsamen Berbindungen - der "Nachtfänger" lustig: "Die langen, schrecklichen, halb griechisch= und halb deutschen Worte, die zu Nachtgedanken nöthig sind, setzt' ich auf einen Zettel zusammen, und mit diesem Talisman gieng ich aus, eine zur Begeifterung geschickte Gegend zu finden . . . . Auf seiner ses . Genius] Stirn glaubte ich alle Phantomen, Myriaden, hoch daherbrausenbe Donner und tiefschauernde Finsternisse zu lesen, die auf meinem Zettel standen." Ungefähr gleichzeitig wurden einige andere Modewörter in der Allg. D. Bibl. (8, 1. 1768. S. 233) als solche getadelt: "Modewörter die Fülle, die aber nicht selten wie aus dem Glückstopf gezogen dastehen. Süß, schwarz, gautelnd, sympathetisch, kritisch — selbst auf die Beförderung der natürlichen Ausführungen des Körpers soll man mit kritischer Sorgfalt bedacht seyn."

Die Sprache der "Affen Werthers" lernen wir aus dem "Moderoman" von Timme "Der empfindsame Maurus Pankrazius Ziprianus Rurt, auch Selmar genannt" (4 Bbe. Erfurt 1781) kennen. Es heißt darin 1, 185: "Das erste, was er that, war, daß er sich einen blauen Frak mit baille Weste und Beinkleidern a la Werther machen lies; viel von heiliger Natur, unfäglichen herrlichen Gefülen, Darstellung aus lebendiger Kraft, Unbefangenheit, Freiheit, Hundsgeschwäz und Teufelholen schwazte, waker auf alle Kunst, Regeln, Resignation, Unterschied der Stände und bürgerliche Verhältnisse schimpfte, und rasch zu Felde zog gegen alles, was keinen Sinn für all das hatte." Andere Modewörter aus der Wertherzeit finden sich in J. M. Millers "Beytrag zur Geschichte der Zärtlichkeit" (Ausgabe Frankfurt u. Leipz. 1780 S. 178): "Diesen Mann verkannte ich eine Zeitlang, hielt ihn für kalt und unempfindlich, weil nicht immer, wie dies heut zu Tage Mobe wird, sein drittes ober viertes Wort Gefühl, Empfindung, Menschenliebe, allgemeines Wohlwollen', oder wie die Worte sonft noch heißen mögen, ift." Geschrieben ist der betreffende Brief angeblich 1777. In diesem Jahr erschien Remers Spottroman "Rleine Chronik bes Königreichs Tatojaba von Herrn Wieland dem ältern" (Frankf. u. Leipz. 1777). Darin finden wir S. 135 den Prinzen von Tatojaba und die Prinzessin Karuka

Bergl. Kinderling, Über die Reinigkeit der deutschen Sprache. 1795 S. 428: "Staunen, active, eine staunende Krankheit. Haller. Einen erstaunen (das ist in Erstaunen versetzen) Wernike 55. S. richtiger sagt Lessing I. 59 u. 262, die staunende Bewunderung. — Staunenswerth. Karschinn."

beisammen; beide denken und reden ganz wie Deutsche nach der Mode (und zwar nicht ohne Absicht, das beweist der sette Druck): "Er declamirte ihr sinnlose Stellen, worinn das Unaussprechliche ausgesprochen wurde, und sie sand darin Götter Sinn, mit Licht verbreitenden Worten gesagt. Er recitirte ihr schaale Minnelieder, mit erlogenen Affect, und Karuka zerschmolz für Wonne Gefühl ben dem Herzigen

und Innigen des Natursingenden Liedchens."

Philosophische Modewörter zählt Mendelssohn in den Literaturbriefen (1, 133. 1759) auf, wo er von Christian Wolff spricht: "Einige seiner Anhänger haben die tiefsinnigsten Wahrheiten aus seiner Philosophie leicht, faßlich, und so Gott will, auch schön abgehandelt. Was war aber die Wirkung davon? Man hat in allen artigen Gesellschaften von Monaden, vom Saze des zureichenden Grundes, des Rechtzuunterscheidenden, u. s. w. gesprochen. Es waren Modeworte, die man aus Galanterie kennen mußte." Einige Modewörter der Kunstrichter vom Ende des 18. Jahr=hunderts nennt Thümmel (Werke 1853. 7, 5):

"Die großen Worte: Ideal, Helldunkel, Schmelz und Kraft, die leider überall, Von Leipzig dis Paris, uns um die Ohren schwärmen, Durchwirbelten die Luft, vom nächsten Wiederhall Zum fernsten, wie ein Feuerlärmen."

Es folgen einzelne Modewörter und Wortgruppen in alphabetischer Anordnung.

aetherisch, ein Lieblingswort des jungen Klopstock und seiner Nachahmer, sindet sich schon früher in der Sprache der Wissenschaft z. B. Ein Send=Schreiben an Herrn B... worin mit unumstößlichen Beweiß=Gründen dargethan wird | daß die Sympathetische Würckungen nichtig und unmöglich sehen (Übersetzung aus dem Französischen. Franksturt a. M. 1700) S. 82: "sofern man nicht die Bewegung einer aetherischen Materie von einem Polo zu dem andern unterstellet." S. 83: "so erhellet daraus | daß die aetherische magnetische Materie sich durch das Sisen einen Weg machen werde."

alltäglich. Alltags —. "Alltäglich" wird etwa seit 1750 oft in übertragener Bedeutung¹ gebraucht; um dieselbe Zeit kommen die entsprechenden Verbindungen mit "Alltags=" auf, die in der Wertherzeit sehr beliebt sind. Timme verspottet die Mode in seinem "Empfindsamen" — so wollen wir den oben genannten Koman nach älterem Vorbild kurz nennen —, indem er die wunderlichsten Verbindungen bildet.

alltäglich. Geschichte des Herrn Carl Grandison III (Leipz. 1754) S. 226: "Die Reden . . . sind der Art kleiner Krämer und alltäglicher Käuser und Ber-käuser so ähnlich, daß ich sie gern auf eine gute Art aus der Gesellschaft von Leuten von Berstande und Ehre zu verscheuchen suche." S. 229: "Sie sagten einmal, daß ichs hörte, er wäre ein sehr alltäglicher Anmerkungenmacher."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Stieler 1691 verzeichnet neben Alltagskleid und Alltagsmantel in übertragener Bedeutung bereits Alltagsmann linguae patrae vulgariter sciens, homo simplex et incallidus. Bergl. auch Abelung und Campe.

— F. H. Jacobi (Fris 4, 137. 1775): "Sie war... ein alltägliches Geschöpf, sehr dumpfen Sinnes, aber ohne alles Arge." — J. G. Jacobi (Fris 5, 124. 1776): "die sanfte, schwermüthige Deshoulieres, zu fein gebildet, um unter den alltäglichen Menschen vergnügt herumzugehen." (Fris 6, 469. 1776): "sie bringt ber Empfindung einen Eckel gegen die alltäglichen häuslichen Pflichten bey." — Sophie Laroche (Fris 8, 762. 1776): "der Mann voll hoher stiller Würde hatte sich zum alltäglichen Hofmann, zum galanten Schwätzer ben artigen Puppen erniedrigt." — Miller, Bentrag zur Geschichte ber Bärtlichkeit (Frankf. u. Leipz. 1780 S. 97): "weh ihr, wenn sie nicht Gegenliebe, ober nur kalte alltägliche Empfindung in dem Herzen ihres Liebhabers findet!" — Thummel, Werke (Leipz. 1853) 2, 204: "Doch Freund, was erschöpf' ich meinen Athem in alltäg= licher Prosa?" 4, 44: "da ich die Wahl hatte, meine Augen indeß mit zwei andern deutschen Gesichtern zu vergnügen, die freilich nicht so alltäglich waren, als das seinige." 5, 54: "und übertrieb ich meine Stttsamkeit, um nur nicht alltäglich zu scheinen." 6, 93: "Wie alltäglich muß es nicht diesen Abend in den übrigen Häusern der Stadt ausgesehen haben!"

Alltagschrist DWb. aus Lessing.

Alltagsbing. Timme 2, 194: "ein so plauderhaftes Alltagsbing wie ich, kan all das Herrliche der Wonnegefüle nicht fassen."

Alltagsgedanke. Timme 3, 270: "Heiraten? Wie kömst du auf den

mistrauischen Alltagsgebanken?"

Alltagsgefühl. Bergl. Alltagssinn!

Alltagsgeschichte. Jakob Lenz, Schriften (Tieck) 2, 316:

"Soll der Poet denn sich winden und richten, Nach euern schalen Alltagsgeschichten?"

Alltagsgeschöpf. Timme 1, 141: "Gott! rief Herr Duft, so walken doch noch gute Seelen in deiner schönen Welt, die sich . . . von den übrigen Alltagszgeschöpfen unterscheiden." 1, 253: "Hierauf pries sie das Glück und die Vorzüge eines empfindsamen Herzeus; dankte Gott dafür; hielt der Unempfindlichkeit der kaltblütigen Alltagsgeschöpfe eine tüchtige Standrede." — Schmieder, Die Seelenzerkäufer (1784) S. 39: "sie, die in Göttergröse über all die Altagsgeschöpfe

hervorragt, daß sie neben ihr stehen, wie Drahtpuppen."

Alltagsgesicht. Goethe (Fris 2, 109. 1775): "bas ist wieder das unersträgliche Alletagsgesicht, das ihr macht." — Timme 1, 322: "daß niemand mehr schimpst; niemand mehr von Alltagsgesichtern... verdorbenen Menschen, hartherzigen Buben redet." 4, 199: "so würde ich noch ein drittes Strumpsband von meinem Mädchen zu erhalten suchen, und dieses allen hämischen Alltagsgesichtern zum Troz, mit ihrem Schattenris und einer Devise, in Form eines Sterns auf der Brust tragen." — Die große Toilette (Lustspiel. Berlin 1788 S. 20): "Wie sehr gewann er dadurch über unsere Alltagsgesichter, auf deren Stirne ewige Selbstzufriedens heit thront". — Rach Abelung schon bei Günther.

Alltagsgewäsch DWb. aus Lessing.

Alltagshaushaltung Wurms Wb. aus Lichtenberg.

Alltagshöflichkeit. Timme 3, 150: "Richts blieb also übrig, als Kakt-

finn, äuserster Kaltsinn bei gewöhnlicher Alltagshöflichkeit."

Alltagsjungfer. Bertuch, Don Quirote (Neue Ausg. Weimar u. Leipz. 1775. 2, 208): "Ihr könnt auch die Prinzessin Micomicona in eine Alltags-Jungfer, Namens Dorothea, verwandelt, nehst tausend andern herrlichen Sachen sehen".

Alltagskerl. Timme 3, 236: "Nun siehst du, was die Liebe eines

folden unempfindsamen Altagskeris ist!"

Alltagskompliment. Friederickens Geschichte (Gotha 1786) S. 65: "Nach einer erschrecklichen Menge von Alltagskomplimenten . . . war das Wetter, sodann die herrschende Mode von Kopfzeugen der Gegenstand unsrer Unterhaltung."

Alltagskopf. Timme 2, 138: "Der immer artige, immer gefällige, immer sich selbst gleiche Mann, der etwas mehr als Alltagskopf ist, hat gewis die Absicht, mich zu betrügen."

Alltagstreis DWb. aus Bürger.

Alltagsleben. Thümmel (1853) 2, 217: "Und boch, wie wenig wirft

du in unserm Alltagsleben benutt!"

Alltagsliebe. Timme 2, 161: "weil ich Dich nicht mit der ekelhaften Alltagsliebe lieben mag, weil ich Drang füle, Dicht nicht mit Menschen- sondern mit Engelliebe zu lieben."

Alltagsmaske in der Form Alletagsmaske DWb. aus Goethe.

alltagsmäßig. Timme 1, 185: "Das mufte ihm doch unausstehlich gemein und alltagsmäßig sein, daß seine Geliebte zugleich auch seine Berlobte war." 2, 63: "Für so schöne Geister wär ja der Handel viel zu alltagsmäßig gewesen, wenn sie ihn mit dem ersten oder zweeten Blik hätten übersehen können."

Alltagsmensch. Miller, Bentrag zur Geschichte der Zärtlichkeit (Frankf. u. Leipz. 1780 S. 50): "Bey Deinem Herzen, das so viel verlangt, weil es selbst so viel leisten kann und leistet, kannst Du freylich mit gewöhnlichen Alltagsmenschen nicht zufrieden seyn." — Timme 1, 12: "Oder sie wurden als Altfranken, Alltagsmenschen (ein neues Schimpswort der dultenden, menschenfreundlichen, liebevollen Herren)... verschrien." 1, 185: "Richts mehr bedauerte er dabei, als daß seine Lotte nicht auch wie Werthers Lotte, an so einen Alltagsmenschen, wie Albert, versprochen, oder verheiratet war." 3, 170: "Der Alltagsmensch!" — Gotter, Gedichte I (Gotha 1787) S. 197:

"Die Mutter des Genies ist — Schwärmerey. Ein kalter, Vruthloser Alltagsmensch taugt nur zum Handwerkssleiß."

Alltagsmenschengeschlecht. Timme 2, 254: "Ha du bist auch einer von den Buben, die der Empfindsamkeit spotten; einer von dem Altagsmenschensgeschlecht, das keinen Sinn für all die seinen Gefühle hat."

alltagsmenschenmäßig. Timme 2, 63: "Das schrieben sie aber blos seiner Bescheibenheit und Delikatesse zu, die nicht so alltagsmenschenmäsig handeln,

sondern erst den rechten Zeitpunkt erwarten wolte".

Alltagsprediger Wurms Wb. aus Herber.

Alltagsredner Wurms Wb.

Alltagssele. Timme 3, 220: "Ihre Mutter... brach in einen Strom von Berwünschungen wider ihren Mann, wider all die kriechenden Alltagsseelen, die mit ihrem dumpfen Sinn nur am Goldklumpen kleben, und wider die ganze unempfindsame Welt aus." — Thümmel (1853) 1, 45: "immer schien er mir, wenn er nicht ein Betrüger war, ein Gott zu sehn, und meine Alltagsseele zitterte vor der seinigen."

Alltagssinn. Timme 3, 186: "Und hätte sie auch soie "langweilige kalte Menschensprache" Worte für alle Gefühle], so würdet Ihr mich doch nicht fassen

mit Alltagsfinn und Gefühl."

Alltagsstirn. Timme 2, 256:

"ihr Auge war oft trüb ob aller der Gesichter vom menschlichen Gelichter mit Herzen felsenhart, mit kalten Altagsstirnen."

Alltagsvater. Bretner, Das Räuschgen (Leipz. 1786) S. 154: "Richt etwa wie's so unsre Alltagsväter machen, die dem Sohne ein Mädel bestimmen."

Alltagsverheiratung. Timme 2, 356: "Diese [die Mutter] . . . war nach ihrer romantischen Denkungsart, viel zu sehr gegen eine solche Alltags-verheiratung eingenommen."

Alltagsverstand DWb. aus Goethe.

Alltagswelt. Timme 4, 56: "[Er] lebte unter Menschen, die er in dieser Alltagswelt . . . gar nicht mehr gesucht hatte."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Urbruck nicht gesperrt!

Alltagswirtschaft. Thümmel (1853) 1, 12: "die Alltagswirtschaft nahm

ihren alten Gang."

Alltagsziererei. Timme 4, 104: "verzeih dem Mädchen deiner Liebe, verzeih ihm, daß es unbekant mit den weiblichen Alltagszierereien, sich frei seinen Empfindungen überläst."

Ansicht in der übertragenen Bedeutung gleich Meinung, Erachten sehlt noch bei Abelung und Campe. Abelung bezeichnet das Wort übershaupt als ungebräuchlich. Kinderling (Über die Reinigkeit der deutschen Sprache 1795 S. 356) bemerkt dazu: "In Niedersachsen und Holland wirds für Aussicht, Prospect gebraucht. Neuere Schriftsteller gebrauchens für einen flüchtigen Anblick, im Gegensatz der genaueren Durchsicht." Die übertragene Bedeutung findet sich bei F. H. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza (Breslau 1785 S. 8): "Mein kindischer Tiefsinn brachte mich im achten oder neunten Jahre zu gewissen sonderbaren — Ansichten (ich weiß es anders nicht zu nennen) die mir dis auf diese Stunde ankleben."

Auftlärung. Schubart bedauert in seiner Vaterlandschronik (1789 S. 785), daß die Wörter Patriot und empfindsam "stinkend" geworden seien, und fährt dann fort: "Nächstens wird es dem Worte Auftlärung eben so gehen; da man schon anfängt, Leute Auftlärer zu nennen, die ihres irreligiosen und herzlosen Nachtspstems wegen, mehr den Namen Verdunkler und Verfinsterer verdienten." Auftlärungssucht sindet sich in einem Briefe J. G. Schlossers an J. G. Jacobi von 1788 (Martin, Ungedruckte Briefe von und an J. G. Jacobi S. 84): "Er ist ein Mann von gutem Sinn, aber die Auftlärungs-Sucht und die Lautdenkeren hat ihn sehr ergriffen."

prechung des Buches "Wagazin für Frauenzimmer" (I Halle 1778): "Gleich Anfangs versprechen die Herausgeber, daß ihre Schreibart auch reizend und von Belang sehn würde. Nun ist uns freylich sehr wohl bekannt, was z. E. Sachen, Neuigkeiten, Unternehmungen von Belang sagen wollen. Aber in Verbindung mit dem Stile konnten wir uns darüber keinen Begriff bilden." Dazu wird angemerkt: "Dieses ehrliche Wort ist, seitdem es Lessing in der Emilia Galotti hervorgesucht, in

Ansehen gekommen."

Dämmerung. Ein Lieblingswort der Stürmer und Dränger. Ich biete hier nur wenige Belege, deren Zahl sich leicht verzehnfachen läßt.

Heinse (Fris 1, 59. 1774): "Aus den andern schwächlichen Empfindungen ist selten mehr herauszugrüblen, als Kleinigkeiten, Phrasen, schöne Worte, Traum und Schatten; höchstens können sich seine Köpfe ihrer bisweilen als Laternen bedienen, um die starken Empfindungen der großen Geister, des Homer, Ossian, Shakespear, und Ariosto, in den Dämmerungen ihrer Scelen aufzusuchen." (Teutscher Merkur 1776. 4, 5): "Ich weiß nicht mehr so diel von Griechenland, als ich damals fühlte; die Geschichte seiner kleinen Republiken ist mir in Dämmerung gegangen." (Teutscher Merkur 1776. 4, 12): "Ich will also versuchen, ob ich Ihnen eine Beschreibung nur von einem halben Dutzend Madonnen zu machen, und die himmlischen Gestalten derselben Ihrer Phantasie in ferner Dämmerung mit Worten zu zeigen vermag." — F. H. Jacobi, Allwills Papiere (Teutscher Merkur 1776. 2, 23): "diese liebe Berworrenheit, diese Dämmerung wars eben,

was mir so wohl machte." (4, 237): "welche arme verwirrende Dämmerung! lieber gewöhnte ich mich im Dunkeln zu handthieren." — Teutscher Merkur 1776. 4, 139: "Sollte ein Mensch, mit Gottesstral im Blicke, die Gegenden der Dämmrung aller Zeiten, die Klüfte der Schwärmeren und Abstraktion aller

Bölker durchgehn: welche ewige Gleichheit würde er finden."

Deutschheit ist seit dem späten Mittelalter [vergl. DWb.!] öfter gewagt worden z. B. J. M. Schneuber, Gedichte (Straßburg 1644) 1, 8: "Wie geneygt Er auch seie | meine | so zu reden | Deutschhent wider die bissige Neider und unverschamte Spötter zu entschuldigen | dessen hab ich Kuntschafft bekommen." In den 70 er Jahren des 18. Jahrhunderts war das Wort sehr beliebt. 1807 aber glaubte J. G. Jacobi seinen Gedrauch entschuldigen zu müssen (Werke 1, XII): "Wie sehr sich in meinen Gedichten der vaterländische Genius verrräth, dieses kann wohl niemand glaubhafter bezeugen, als der französische Überseher einiger wenigen Stücke von mir, der eben wegen der Schwierigkeit, mehreren — wenn ich mich so ausdrücken darf — ihre Deutschheit zu benehmen, sich auf diese wenigen einschränken mußte."

Bergl. Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 588: "Deutschheit, Empfindungsfülle, Religions- und Wahrheitsliebe, ächte deutsche Laune sind der Charakter
des Bothen zu Wandsbeck." — Bürger (an einen Freund über seine teutsche
Flias. Teutscher Merkur 1776. 4, 63): "Teutschheit würde sich nicht hineinbringen
lassen, und Griechheit, daß ich so sage, noch weniger . . . Teutschheit, gedrungene,
markige, nervenstraffe Teutschheit sind' ich auf dem Wege, den ich wandle, und
sonst auf keinem andern." — Buchtitel: Die neue Deutschheit nuniger Zeits
verstreichungen. Erstes Pröbchen. Allen Pritschmeistern, After- Morven- SkaldenBarden- minniglichen- und Womziglichen Possierlichkeits-Machern zugeeignet.

Göttingen, Dietrich 1776.

Drang. Bergl. Sturm und Drang!

Eigenheit fehlt in der 1. Ausgabe von Adelungs Wörterbuch. In die 2. (1793. I 1673) nahm er das Wort auf und unterschied zwei Bedeutungen: "1) Ben einigen, besonders mystischen Schriftstellern, die ungeordnete Liebe zu sich selbst, nebst dem Eigennutzen, Eigenwillen u. s. s. ohne Plural. 2) Was einem Dinge vor andern eigen ist." Klinger hielt es noch 1794 für nötig, das Wort an zwei Stellen der 2. Aufl. seines Faust (S. 50 u. 61; vergl. unten!) durch "Originalität" in Fuß-note zu erklären. Und doch war es bereits in den 70 er Jahren ein

Lieblingswort der jungen Schriftsteller!

Heinse (Fris 6, 303. 1776): "Und nach dieser harten Probezeit nahm er doch nur die größten Geister daraus in die Zahl der Eingewehhten auf, das ist: unter diesenigen, denen er seine ganze Eigen heit entdeckte". (Teutscher Merkur 1776. 4, 6): "eine sinnliche Borstellung... von der Eigenheit der Gemählde des Barrhasins und Apelles". — F. H. Jacobi, Allwills Papier. Teutscher Merkur 1776. 2, 69: "eine Erleuchtung, Wahrheit, Eigenheit und Consistenz des Herzens und Geistes, wodurch ihm der eigentliche Genuß seiner göttlicheren Natur, Rückund Aussicht wird". 4, 238: "So ward mir Eigenheit, Freyheit — Fülle des Lebens ...!" — Willer, Beytrag zur Gesch. der Zärtlichkeit (Franks. u. Leipz. 1780 S. 5): "es war — gerade herauszusagen — Furchtsamkeit, und wie ich jetzt num einsehe, auch ein bischen Eigensinn oder Eigenheit, wie Du's nennen willst". — Lichtenberg, Schriften (1801) 2, 397: "unsere Reden in Gesellschaften erhalten eine gewisse Eigenheit wie die Gesichter, welches bei dem Kenner sehr empsiehlt". — Klinger, Fausts Leben, Thaten und Höllenfahrt (2. Aust. St.

Petersburg 1794) S. 50: "Ich meine von jenen, die keck alle Verhältnisse benagen, den diamantnen Schild Eigenheit erkämpfen, an dem sich alle himmlische und trdische Vorurtheile zerschlagen". S. 179: "Freylich borgt ihr sie von andern Bölkern, und verliert dadurch den Ruhm der Eigenheit".

Entsagung. Klinger hielt es noch 1794 für nötig, das Wort in Fußnote durch "Resignation" zu erklären. Die betr. Stelle lautet (Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt S. 372): "Hättest Du da angeklopft, so würdest du . . . den Menschen in stiller Bescheidenheit, großmütiger

Entsagung [gefunden haben]."

Geschichte. A. D. Bibl. 1778. 34, 2 S. 473: "Das Modewort Geschichte, ist ein förmlicher Mißbrauch der Sprache, weil in dem Werke höchstens nur in den Beyspielen Erzählungen vorkommen." Diese Worte sind einer Besprechung von Flögels "Geschichte des menschslichen Verstandes" (3. Aust. 1776) entnommen. Sie tadeln eine Answendung des Wortes, die sich heute noch in "Naturgeschichte" erhalten hat. Vergl. Campes Anmerkung in seinem Fremdwörterbuch (1813 S. 33): "Nach Kants richtiger Unterscheidung zwischen Geschichte und Beschreibung müssen wir die Naturhistorie künftig nicht mehr Natursgeschichte, sondern Naturbeschreibung nennen."

Glaube an uns selbst. A. D. Bibl. 1777. 31, 2 S. 486: "Unser Glauben an uns selbst, um ein neumodisches Kraftwort zu

gebrauchen, läßt nicht zu, die Frage zu beantworten."

Grazie. A. v. Haller, Versuch Schweizerischer Gedichte <sup>11</sup> (1777) Borrede: "ihm [dem Alter] fehlt das Feuer, der leichte Schwung, und die Anmut, die man seit einiger Zeit mit einem entbehrlichen fremden Worte Grazie nennt." Der häusige Gebrauch des Wortes wird verspottet in dem "Sendschreiben an die Grazien — ot addresse an die H. H. Poeten von ganz Europa zu beliebiger Besorgung" (D. D. u. J., um 1775), das man fälschlich Goethe zuschrieb. Ich biete hier nur wenige frühe Belege für das Wort, das wohl aus einem Ausdruck der Kunstlehre ein Modewort geworden ist.

Ch. L. v. Hagedorn, Betrachtungen über die Mahleren (Leipz. 1762) S. 21 ff.: "Bon dem Reize oder der Grazie insbesondere". — Mendelssohn in den Literatur-briefen (1760. 7, 43): "Die Ühnlichkeit, der Geist, die Grazie, alles ist unter ihren Händen verschwunden". — F. K. v. Moser, Beherzigungen (1761) S. 363: "Ein Franzose mag sich in eine Art von Kleidung stecken, in welche er will, so wird sie ihm gut zu Gesicht stehen, mittlerweile andere Europäer sich dadurch

lächerlich machen würden, weil ihnen die angebohrne Gratien fehlen.

Humanität. Wieland schrieb in seinen "Beyträgen zur Geheimen Geschichte des menschlichen Verstandes und Herzens" (1770. II 230): "von dem seligen Gefühl der Menschlichkeit durchwärmt." In der Gessamtausgabe seiner Werke (1794 ff.), in der er bekanntlich viele Fremdswörter verdeutschte, ließ er hier für Menschlichkeit "Humanität" eintreten, vermutlich weil das Fremdwort gegen Ende des Is. und Anfang des 19. Jahrhunderts Modewort war.

Jahrtausend. Bereits früher (Bsch. f. d. Wortf. 5, 232) habe ich die Vermutung ausgesprochen, daß "Jahrtausend" in den 70 er Jahren

des 18. Jahrhunderts Modewort gewesen ist. Scheinbar war es das bereits in den 60 er Jahren. Hier noch einige frühe Belege!

Mendelssohn in den Literaturbriefen (1762. 13, 167) in der Besprechung der "Anmerkungen zum Gebrauche deutscher Kunstrichter, nebst einigen andern Wahrheiten" (o. O. u. J.): "Unser Berf. weis noch weit wichtigere Geheimnisse. Wie lang dauert ein Planetenalter? So viel Jahrtausende, als Tage auf die Schöpfung verwandt wurden. Im siebenten Jahrtausende haben alle Gesichöpfe einen Feyertag, und selbst der Teufel wird als denn einen Ruhetag bestommen (S. 89)". — A. L. Karschin, Auserlesene Gedichte 1764 S. 9:

"Jahrtausenbe vergiengen, kurze Tage Bor beinem Angesicht!"

Gerstenberg, Ugolino (Schlußsene der ersten Ausgabe 1768. Reclamsche Ausg. S. 63): "Jahrtausende jenseits in der Finsterniß der Finsternisse? Jahrstausende lang an allen Wänden aller Felsen meine Stirne zerschmettern? ... Jahrtausende lang in der schwarzen Flamme des Reinigers? und neue Jahrstausende lang? und vielleicht eine Ewigkeit lang, hinzitternd vor dem furchtbaren Antlize des Rächers?"

Kerl wird ausdrücklich von Heinse als Lieblingswort des jungen Goethe bezeichnet in einem Brief an J. G. Jacobi (1775. Martin, Ungedruckte Briefe von und an J. G. Jacobi, S 67): "Sie sehen; das heißt doch in der That: ein braver Kerl seyn; um mich eines Göthischen Ausdrucks zu bedienen."

Klarheit. Wieland 1798 bei Böttiger, Literar. Zustände und Zeitgenossen 1,221: "Klarheit ist jest das Lieblingswort von Goethe."

Rleinmeister. Zimmermann sagte in der 1. Ausgabe seines Buches "Bon dem Nationalstolze" (1758): "Ein großer verachtet den Liebhaber der Wissenschaften, ein Kleinmeister den Helden." Zu "Kleinmeister" bemerkte die "Bibliothek der schönen Wissenschaften" (IV. 1758. 2. Ausl. 1762 S. 556): "So hat der Hr. Verf. das französische Petit-Maître geben wollen." Der ganze Satz sehlt in der 2. Ausl. (1760). Zimmersmann gebrauchte das Wort noch an einer andern Stelle (2. Ausl. S. 14: "Der gelehrte Hause nennt die Classe die Verstand hat, die Classe der Kleinmeister"), ersetzte es aber später (4. Ausl. 1768 S. 32) durch Stutzer. 1760 schrieb Wieland an Bodmer (Ausgew. Briefe 2, 121): "Es wäre mir sehr unangenehm, wenn diese critischen Kleinmeister von uns Anlaß bekämen, sich für wichtiger zu halten, als sie sind." In den 70er und 80er Jahren des 18. Ihrts. war das Wort sehr beliebt. Hier nur wenige Belege:

Herber 1770 an Merck (Briefe an und von Merck S.9): "der Atheist [Shastesbury] mit seinem großen Weltgeist ... ist mir mehr als 10. solche Kleins meister der Philosophie." — Lenz, Schriften (Tieck) 1, 108: "Und ihr Herren Pleinmeister und ihr Herren Franzosen lebt immersort ohne Shstem, ohne Ziel und Zweck". — Schubart, Vaterlandschronik 1789 S. 493: "den Parisern! die in aller Welt als weibische Kleinmeister und Gecken verschrieen sind." S. 790: "Gepuzt, wie Kleinmeister, gehen sie in die Schlacht, aber ihr Angriss ist ein Donnersturm".

Lectüre wird, wie R. M. Meyer bereits betont hat, von Goethe 1772 in den Frankfurter gelehrten Anzeigen als Modewort bezeichnet. Schubart vermeidet das Fremdwort in seiner Deutschen Chronik 1775, S. 824: "Ich wünschte diesem Werke sehr viel Leser, weil ich überzeugt bin, daß eine Leseren von dieser Art eben so nützlich sey, als der Um-

gang mit großen und eblen Menschen."

Mucker. Wir wissen längst, daß Treitschle sich irrt, wenn er in seiner Deutschen Geschichte im 19. Jahrhundert (4, 563) behauptet: "Ein Preis angesehener Männer und Frauen aus den ersten Geschlechtern der Provinz schwägerie sich um den begeisterten Schwärmer [Prediger Ebel], darunter auch zwei Schwägerinnen des Oberpräsidenten Schön; der aber verabscheute Alles, was von der Kritik der reinen Vernunft abwich, und belegte die Gemeinde der Erweckten mit dem Namen der 'Wucker', der sich seitdem das Bürgerrecht in der deutschen Sprache erworben hat." Das Wort, das nach Kluges Etymol. Wb. im ersten Viertel des 18. Jahrshunderts in Jena austam und dann in die Studentensprache ausgenommen wurde, war von Ansang an beliebt. Ich biete hier einige Belege, die meines Wissens die Pietststeren im Fischbeinskoet (Kostock 1736) als Vetter des Magisters Scheinfromm "der junge Herr von Muckersdorff" austritt.

Mucker. J. E. Philippi, Sechs beutsche Reben. Leipz. 1732 S. 117 Anm.: "Das, manchem Migbrauch unterworfene, Wort Mucker, glaube ich, heiße so viel, als ein solcher stupide Mensch, der sich nicht unterstehet, vor großer Leichtgläubigkeit gegen des andern Aussprüche zu mucken". Dazu bemerkt Liscov (Schriften 1739 S. 186) spöttisch: "Wie wird sie nicht die so gelehrte, tieffinnige und nach ben Regeln der Bernunft, Bescheibenheit und Gelindigkeit angestellte Betrachtung über den Ursprung und Bedeutung des Bivatrufens, und des damit verknüpften - Wörtleins Hoch! famt ber so gludlich entbedten Etymologie bes Worts: Muder, erquicken". — Beblers Universallexikon (Bb. 22. 1739 Sp. 9): "Mucker, werden diejenigen genennet, welche unter dem Scheine eines gottfeligen und frommen Wandels, wie auch ganglicher Verläugnung der Welt, sich aus allen ben dem Welt-Laufe eingeführten an sich erlaubten, ober wenigstens indifferenten Dingen ein Sünde machen, und daher dem äußerlichen Bezeigen nach deu Kopf hängen, auch sonst in Kleidungen schlecht einhergehen ec., in der That aber von nichts weniger als von der wahren Frommigkeit Profession machen. Dieses jett beschriebene Bezeigen solcher Menschen nennet man die Muckerey". — Schubart, Schriften 1839. 1, 119: "Damals [1773] gab es auch zu Ludwigsburg eine schöne Anzahl eifriger Christen, die man als Bengelianer, Kopfhänger, Nucker — ober Pietisten verschrie". — Pfeffel, Fabeln (Basel 1783 S. 72):

> "Das alte beutsche Sprichwort sagt: Der allerärgste Schelm auf Erden Nduß noch zulezt ein Mucker werden".

Poetische Bersuche (Basel 1789. 2, 143):

"Ein Glück ists, daß die Erdensöhne Des Muckers Rede nicht gehört!"

Muckerei. Wieland, Teutscher Merkur 1775. 1, 46 (Geschichte des Philossophen Danischmende I. Buch, 5. Kap.): "Wilzsucht, Mutterbeschwerungen, Hypochondrie, Schwermuth, Muckerey, Intoleranz und andere bose Geister".

Muckerin. Pfeffel, Fabeln (Basel 1783 S. 197):
"Ein Rohrspaz, welchen die Musik Aus seinem trägen Schlummer weckte, Fuhr auf: verwünschte Muckerin, Ich wollte, daß sie slugs verrekte!"

Mutter Natur, Mutter Erbe. Seit Klopstock und Bodmer sehr beliebt; besonders "Mutter Natur" läßt sich in den 70er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts unzählige Mal belegen. Schönaich verspottet die Ansdrücke in seinem Neologischen Wörterbuch (1754. Neudr. S. 7; vergl. Kösters Anm. S. 395). Häusig sind ehrende Beiwörter, z. B. gut, groß, heilig, hold damit verbunden. Verstärkend sagt Lenz (Gesbichte hrsg. von Weinhold S. 213):

"Und dir Allmutter Natur, zu vertrauen".

Scherzhafte Nebenbildungen sind z. B. Mütterchen, Mama, Srossmama, Stiefmutter Natur. Vergl. Wieland, Teutscher Merkur 1774. 3, 121 (Der verklagte Amor):

"Dem Mütterchen Natur, die keine Zeugen liebt, Wenn sie den Wangen Roth, dem Busen Liljen giebt".

Sotter, Gedichte (1787) 1,77:

"Empfindung gibt den Ton auf unfrer kleinen Bühne, Mama Natur den Unterricht".

1, 290:

"Ists wahr, ihr Herrn, daß Eurer Weisheit Wage Den Streit noch nicht entschied, wen zur Dekonomie Mama Natur berief, Ihn ober Sie?"

Goethe (Werke. Ausg. letzter Hand 2, 248):

"Es will doch Grosmama Natur Manchmal einen närrischen Einfall haben."

Timme 2,290: "Die schabenfrohe Stiefmutter Ratur hatte ihm zum Ungläck noch einen grosen Hang zu einem guten, lustigen und besquemen Leben mitgegeben." Das italienische "Madro natura" sinden wir in Weimarer Briefen an Merck z. B. (Briefe an Merck, S. 256. 301. 443) Herzogin Amalie, 1780: "wir vergessen sast dabei, daß uns Madro Natura mit einem garstigen und kalten Sommer heimsucht." Wieland 1781: "Seit 14 Tagen ist er zu Ilmenau und in dortigen Gegenden, wo er, wie ich nicht zweisle, sich bei und mit der lieben Madro Natura recht wohl seyn lassen wird." Wieland 1785: "dafür, ich gestehe es, hat mir Madro Natura den Sinn versagt." — Seltener ist Wutter Erde. Von ähnlichen Verbindungen belege ich unten Rutter Isis, Mutter Kirche, Mutter Sonne. "Wutter Tentschland" sagt Herber einmal (Teutscher Merkur 1776. 3, 4).

Mutter Natur. Zachariä, Das Berlohrne Paradies (2. Aufl. Altona 1762. 1, 192):

"Und du, o Luft, und ihr Elemente, ihr ältsten Geburten Bon der Mutter Natur".

Wieland an Zimmermann 1759 (Ausgew. Briefe 2, 51): "Wir drey sind

von der Mutter Natur ganz und gar für einander gemacht". Die Grazien (1770 S. 19):

"Um, wenigstens im Nachtgewande, Sich nicht ganz leise zurück in eine Welt

Bu sehnen, wo Mutter Natur, wohlthätig wie Urgande,

Die Beste der Feen, es auf sich selbst noch nahm,

Das Glück von ihren Kindern zu machen".

Teutscher Merkur 1776. 2, 133 (Liebe um Liebe):

Der guten alten Mutter Natur".

Goethe an Bürger 1775 (Briefe von und an Bürger 1, 244): "Sind aber doch allzumal Sünder und mangeln des Ruhms, den wir vor unster Natur haben sollten". Werke (Ausg. 1. H. 1, 370):

"Gleiche ber Mutter Natur!"

Heinse 1774 (Fris 1, 163): "Wir haben keinen Homer ... der ... uns, wie ein liebreicher Bater, in den Schooß unsrer Mutter Natur mit seiner zärtzlichen Stimme wieder locke". — J. G. Jacobi 1776 (Fris 5, 118): "In bestänzdiger Bertraulichkeit mit der Mutter Natur, welche nicht in dem leisesten Lüstchen umsonst, mit ihnen redete". — F. H. Jacobi, Teutscher Merkur 1776. 3, 66 (Allwills Papiere): "Holde Mutter Natur! o wie laut sagt mein klopfendes Herz mir da wiederum, daß doch allein auf deinem Pfade wahres Heil zu suchen ist!" — F. Stolberg, Teutscher Merkur 1776. 1, 4 (Homer):

"Ihm goß von Ida's geweihtem Gipfel Mutter Natur!"

Schubart, Gebichte (II 1786 S. 343):

"Und sanst und warm, wie Lämmerwolle, Decken sie dich, du Mutter Natur!"

(S. 421): "Groß bist du, Mutter Natur".

Mylius, Märlein (1777 S. 69): "noch blendender, als all diese Schönsteiten die Mutter Natur hier vergeubet hat". — Timme 3, 186: "ich habe mich

in die Arme der freundlichen Mutter Natur geworfen".

Mutter Erde. Sophie Laroche 1776 (Fris 5, 8): "Ich würde mir nicht vergeben, wenn ich nur den Himmel, nur die Gegend unfrer Mutter Erde, nur die Menschen lieben wollte, die ich bisher sah." — Jung-Stilling, Geschichte des Herrn von Morgenthau 1779 (1, 97): "Dein verweslicher Rest ist hier der Mutter Erde anvertraut." — Gotter, Gedichte (1787. 1, 260):

"Mutter Erbe, hab' Erbarmen! Freundlich öffne sich mir armen Liebesmärthrer bein Schoos!"

Wieland, Horazens Satiren (1786. 2, 49):

"O daß mich Mutter Erde unter diesen Helben gebohren hätte!"

Werke X (1795) S. 15: "jene rohen Kinder der Mutter Erde, die wir, mit zottigen Fellen bedeckt, unter Eichen und Nußbäumen herum liegen sahen." Mutter Jis. Wieland, Teutscher Merkur 1776. 2, 32:

> Worin an Mutter Iss Busen Die meisten hangen."

2, 118: "So war sie, da sie aus den Händen Der Mutter Iss kam."

Mutter Kirche. Wieland, Werke XXIX (1797) S. 11: "Und doch wurden wenige Jahre, nachdem die Welt so trefflich belehrt, gerührt und erbaut worden

war, die Abrahamiten in unsern Tagen mit Knütteln aus dem Schooß Abrahams heraus in den Schooß unsrer heiligen Mutter Kirche hineingeprügelt!"

Mutter Sonne. Goethe (1775. Fris 4, 175):

"Euch brütet der Mutter Sonne Scheideblick."

Natur. Die Geschichte des Wortes "Natur", etwa seit Brockes, ist trotz R. M. Weyers Anregung noch nicht geschrieben. Ich biete hier nur einen beachtenswerten Beleg aus Tiecks Werken (Kürschners Natlit. II 156): "Natur! rief der Pfarrer auß; das Wort ist etwa seit 40 Jahren in Mode gekommen, und soweit ich habe das Verständnis davon erreichen können, meint man darunter einen etwanigen Bach oder Fluß samt Berg und Steingeschichten, oder die Waldsachen und dergleichen."

Pflanze als verächtliche Bezeichnung eines geistig minderwertigen Menschen scheint in der Zeit der Empfindsamkeit Mode gewesen zu sein. Timme sagt (1,12) von den Gegnern der Empfindsamen: "sie wurden . . . als Tierpslanzen, als hartherzige Buben verschrien" und läßt (1,141) Herrn Duft ausrusen: "so wallen doch noch gute Seelen in deiner schönen Welt, die sich von den Thierpslanzen . . . unterscheiden." In Gerstenbergs Ugolino (1768 I. Aufzug. Reklamsche Ausg. S. 6) fragt Anselmo: "was habe ich, ich Pflanze! gethan, daß ich ein Mann sein könnte, wie du?" Einige entsprechende Verbindungen erhärten meine Vermutung.

Pflanzengeschlecht. Timme 4,61: "O ich hab ihn geahndet, hab es geahndet, daß noch eine Engelscele in der Welt sei, die sich über das übrige Pflanzengeschlecht erhebt." 4, 105: "Dich, den ich im Reiche des Pflanzenseschlechts so lange vergeblich suchte".

Pflanzengesicht. Timme 2,179: "Nicht jeder ist ein Pflanzengesicht, ein Alltagsmensch, der den hohen Grad Ihres Entusiasmus nicht fassen, oder

gleichen Schritt mit Ihnen halten tan."

Pflanzengewächs. Timme 4,56: "[Er] lebte unter Menschen, die er in dieser Alltagswelt voll Pflanzengewächse und Hundeseelen gar nicht mehr ge-

fucht batte.

Pflanzenleben. Timme 4, 110: "Was war doch mein voriges Leben für ein elendes Pflanzenleben, wo ich mein Dasein empfindungslos vertänstelte...!" — Lenz, Schriften (Tieck) 1, 318: "Hab' ich nicht zwanzig Jahre mir alles versagt, was die Menschen sich wünschen und erstreben? Pflanzenleben gelebt, Steinleben?" — Gotter, Gedichte (1787) 1, 437:

Bom Pflanzenleben zum Genuß!"

Schlachtendenker. In den "Wissenschaftlichen Beiheften zur Zeitschrift des A. D. Sprachvereins" (4. Reihe S. 123) habe ich einen frühen Beleg (von 1772) für "Schlachtendenker" beigebracht. Schubart gebraucht wiederholt Schlachtensinner z. B. Deutsche Chronik 1775 S. 626: "Friederich, der Schlachtensinner, war auch daben, wie Zeus im Donner"; Baterlandschronik 1789, S. 731: "Du (Landon) unter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ursprünglich (Gebanken von der Frenheit über Gegenstände des Glaubens zu philosophieren. Leipz. 1789 S. 10) hieß es: "in den Schoos de notre Mere sainte Eglise.

den Helden Desterreichs so Hocherhabener, Schlachtensinner, Sieger, Bestenzerbrecher, welchen großen Tod stirbst du!" Eine ähnliche Bildung sindet sich bei Lenz (Fris 7, 579. 1776): "ich hab dich lang gekannt, du Schlachtengewinner." <sup>1</sup>

Sonsus communis. Wieland, der diesen Ausdruck gern gesbraucht, aber bei der Gesamtausgabe seiner Werke 1794 ff. meist durch Wahrheitsssinn, Gemeinsinn verdeutscht hat, schreibt 1759 an Zimmersmann (Ausgew. Br. 2, 6): "Niemand unter allen Mannspersonen hat den Sonsum veri, pulchri et boni, oder das was Shaftesbury den Sonsum communem nennt, in einem höhern Grade als Sie, mein Freund."

Spleen wird in der A. D. Bibl. 1772 (16, 2. S. 479) bei Besprechung der "Geschichte des Fräuleins von Sternheim" getadelt als Lieblingswort der Sophie Laroche, das aber noch nicht das Bürgerrecht in der deutschen Sprache habe. Wieland gebraucht das Wort um 1770 oft, ersetzte es aber in den 90 er Jahren meist durch Galle, Milz-sucht, Milzbeschwerung u. dergl.

Sturm und Drang. (Vergl. auch Hilbebrand im DWb. unter Genie 11.) Der berühmte Titel eines Schauspiels von Klinger! Dieser hatte es zuerst "Wirrwarr" genannt, wurde aber 1776 in Gotha durch den "Apostel der Geniezeit" Christoph Kaufmann bestimmt, den Titel zu ändern. Klinger selbst schrieb Goethe, daß ihm Kaufmann "den Titel Sturm und Drang aufdrang, an dem später mancher Halbkopf sich ergötzte". Dem gegenüber hat R. Werner (Zsch. f. d. öst. Gymnas. 1879, S. 293) behauptet, Kaufmann habe diese Verbindung gar nicht erfunden, Lavater habe sie zuerst gebraucht. Als Beweis führte Werner zwei Stellen aus Briefen Lavaters an Herder an (Aus Herders Nachlaß II 76 und 105); 30. Dez. 1773: "Noch zwei Wörtchen . . . aus Sturm und Gedränge heraus!" 7. Juni 1774: "Aus dem Sturme der Erbtheilung, der Reiseanstalten und einer unausstehlichen Gedrängt= heit heraus diese Beile." Diese Belege geben allerdings von bemerkens= werten Vorfahren des Modewortes "Sturm und Drang" Kunde, aber dieses selbst in seiner knappen Zuspitzung enthalten sie doch nicht! Die beiden Wörter mit Nebenbildungen — besonders "Drang" — waren in den 70er und 80er Jahren des 18. Jahrhunderts sehr beliebt — die be= rühmte Verbindung müssen wir nach wie vor als bewußte Neuschöpfung Kaufmanns betrachten. Gelegentlich heißt es umgestellt "Drang und Sturm".

Sturm und Drang. Mylius, Märlein 1777 S. 376: "Ihr befahlt mir zur Zeit meiner Freiheit, der viel schönen Alie die Leuchte ihrer Füße zu sein, sie vor allem Sturm und Drang zu sichern und zu hüten." — Sturz, Schriften I 1779 S. 137 (Denkwürdigkeiten von Roussean): "es war Drang, meine Ideen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Berbeutschung einer Stelle aus Ossian, die in Harolds Übersetzung (Düsseldorf 1775. 2, 136) sautet: "Lang bist du, o Führer des Kriegs, lang bist du Carril bekannt!"

los zu werben." Dazu Anmerkung: "Richt Drang und Sturm, das ist eine Kinderkrankheit." S. 202: "Ich weiß, daß, ohne Gesühl eigener Kraft, ohne Berachtung aller Borgänger und Zeitgenossen, kein Drang und Sturm entsteht, kein Ablersug des Geistes gelingt." — Hase, Geschichte eines Genies 1780 1, 129 s.: "Es war daher so viel Sturm und Drang in ihr (und das mag ein mitleidenswürdiger Zustand sehn, denn wer besammert nicht den Mann, der diese Berfassung der Seele öffentlich hat kund werden lassen?), daß sie im Grunde nicht wußte, was sie that." 2, 161: "daß ich verstumme vor dem Drang und Sturm in meiner Brust." — Schmieder, Die Seelenverkäuser 1784 S. 93: "Kampsgewühl — Sturm und Drang — Ströme von Blut." — Mylius, Peregrine Picke 1785. 3, 93: "Sie eilte im vollen Drang und Sturm der Hossenung hinaus." 3, 217: "Ja er hätte in den heftigen Ausvallungen seiner Leidenschaft über sein sich selbst gesetzes Ziel so weit hinweggeschossen, daß er, wenn sie jest in diesem Drang und Sturm seiner Seele eine Erklärung derslangt hätte, sich . . . an sie würde gesessels haben." — Bürger 1788 (Kürschners Katlit. S. 135):

"Wonnelohn getreuer Huldigungen, Dem ich mehr als hundert Monden lang, Tag und Nacht, wie gegen Sturm und Drang Der Pilot dem Hafen, nachgerungen".

1792 (Kürschners Natlit. S. 361):

"Lange schon in manchem Sturm und Drange Wandeln meine Füße durch die Welt".

Thümmel (1853) 1,67:

"Wenn Geister Sturm und Drang in eurer Seel' erregen."

Natthisson 1791 (Schriften 1825. 2, 277): "Wie oft, in diesen Tagen des Dranges und Sturmes, rettete sich mein Geist, auf den Schwingen der Phantasie, in irgend ein stilles Hirtenthal am Fuße der Schweitzeralpen." — Wiederholt sindet sich die Verbindung dei Wieland z. B. Abderiten (Leipz. 1781. 1, 301): "Aber der Feuerstrom, die wetterleuchtenden Gedanken, die Donnerschläge, der hinreißende Wirdelwind — kurz, die Riesenstärke, der Ablersslug, der Löwensgrimm, der Sturm und Drang, der den wahren tragischen Dichter macht, wo ist der?" Horazens Briese 1782. 2, 102: "Er hatte sich mit einem großen Sturm und Drang (magno impetu) an dieses Werk gemacht." Werke V 1794 (Der neue Amadis) S. 100:

".... seltsame Avantüren Und schlimme Händel voll Sturm und Drang."

[Die letzte Zeile fehlt in der 1. Ausg. Leipz. 1771 II 184] S. 133:

"Sie machten zugleich, mit vereintem Sturm und Drang, Bon dreyen Seiten dem armen Wichte bang."

[In der 1. Ausgabe II 221 nur:

"Bestürmten sein Herz von allen Seiten so heftig."]

Gruber, Anmerkung zu Wielands Abberiten, Buch 3, Kap. 11 (Wielands Werke Bd. 20. 1825): "Damals hatte durch Goethes Werther und Millers Siegwart eine empfindelnde Periode begonnen, die mit dem sonstigen Sturmund Drange (nach einem Schauspiel dieses Titels von Klinger) in der damaligen schwen Literatur einen seltsamen Contrast bildete."

Sturms und Drangperiode. Goethe bei Eckermann (Bb. II. 10. Febr. 1829): "wie schwer es gehalten, aus der sogenannten Sturms und Drangperiode

fich ju einer höhern Bilbung zu retten."

Sturms und Drangstück. A. D. Bibl. 1778. 35, 1 S. 154 (in der Besprechung von Klingers "Sturm und Drang"): "Schwer mag es nicht sehn,

dergleichen Sturm= und Drangstücke zu verfertigen, wie denn ihrer auch genug erscheinen." — Schmieder, Die Seelenverkäufer 1784 S. 96: "Ich . . . schlug bald in Schilde, bald in Scheppenstädt mein Theater auf, und studirte nichts als Sturm= und Drangstücke ein."

Sturm= und Drangzeit (nicht in der literaturgeschichtlichen Bedeutung!) Lavater, Nachgelassene Schriften (1801. 1, 304): "mit einmal — und am wenigsten in einer Sturm= und Drangzeit — geht dies nimmermehr." Vergl. S. 306: "in der gegenwärtigen Noth= und Drangzeit."

Sturm und Wogenbrang. Schubarts Baterlandschronik 1789 S. 728

(An mein Baterland, von J. C. N.):

"Steht kein Herrmann mehr auf, der die beleidigte Menschheit schützte? der troz Stürmen und Wogendrang Den Despoten Kolossen Stürzte — Freiheit! dir huldigte?"

Schwung und Drang. Teutscher Merkur 1776. 2, 4:

"Preiß der Liebe! wundersame Wonne! Schwung und Drang zum Himmel! Engelglück!"

Drang und Fülle. Wieland (Teutscher Merkur 1776. 3, 233): "aus Drang und Fülle seines Herzens."

Drang und Not. Stäbele, Gebichte (1782 S. 126):

"Klagt eine Wittwe Drang und Noth? Und bringt ein Waise Stein für Brod?"

Drang. Kinderling, Über die Reinigkeit der Deutschen Sprache 1795 S. 373: "Neuere Schriftsteller haben die alte Bedeutung dieses Worts sür Drangsal, Bedrängniß, Noth, wieder hervorgesucht... Auch gebrauchen sie Drang sür eine heftige Leidenschaft, oder starken Trieb zu einer Sache... Das erste ist unnötig und zwendeutig, weil Drang activ und passib verstanden werden kann. Die andere Bedeutung fällt ins Unedle. Einige scheinen dies empfunden zu haben und schreiben lieber Herzensbrang." — J. G. Jacobi 1775 (Jris 4, 35): "die seiner gebildeten oder Feuervollen Seelen, welche durch mancherley Drang dahin kamen." 1776 (Jris 6, 453): "Ein gleicher Drang ist im Wilden. Er liebt oder verabscheut mit seiner ganzen Seele; muß es sagen und singen; macht Lob= und Spottlieder." — Klamer Schmidt 1776 (Jris 5, 197):

### ".... Ach! gleichen Drang Empfindet Rosemunde!"

Klinger, Sturm und Drang 5, 12 (Kürschners Natlit. S. 123): "Kur diese Gnade, lieber Himmel! daß ich dieses Kind vergesse! aus diesem verworrnen Drang komme!" — F. H. Jacobi, Teutscher Merkur 1776. 3, 67 (Allwills Papiere): "ohne Drang und ohne Ruh, ohne Genuß und Gabe." — Lavaters Schreiben an seine Freunde 1776 S. 36: "Gott weiß, ob aus eitler Neugier, Ruhmgier, oder aus Drang einfältiger liebreicher Hülfsbegierde?" — Schmieder, Die Seelenverkäuser 1784 S. 54: "Emilie ist mein, soll mir Trost geben bei'm rauhsten Drange des Schickfals! — Schubart, Gedichte II 1786 S. 270:

### "... dein Herz vom Drange Der Menschheit voll."

S. 276: "Mit erftikten, halbgesagten Worten

Sing' ich bir des Herzens vollen Drang."

S. 357: "Mit mächtigem Drange fühl's ich, Gott hab' ihn geschaffen für mich."

Timme gebraucht das Wort im "Empfindsamen" natürlich sehr oft z. B. 1, 177: "alle wehten und hauchten, lebten und webten von Empfindung und Drang." 1, 185: "So selten ihm nun alle Gelegenheiten, den Drang seiner Gefühle von einer glänzenden Seite zu zeigen." 4, 41: "Ganz der edle feuers volle Drang." 4, 44: "vom allmächtigen Drange fortgeriffen."

Dranggefühl. Teutscher Merkur 1776. 3, 246: "Wie wurd ich dich, Ur-

bild, umfassen in schwebendem Dranggefühl dich mir zu eröfnen!"

Freiheitsbrang. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 722: "Der Freiheitsbrang ist jetzt unter uns, wie weiland der Geniedrang!"

Geistesbrang. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 534: "Ihre

Schnellfraft, ihren Geistesbrang lob' ich; wenn es nur anhält."

Geniedrang. Schmieder, Die Seelenverkäufer 1784 S. 93: "Möchten sonst zerplaten für all den Scheniedrang." — Schubart 1789 (vergl. oben unter Freiheitsdrang!). — C. A. Böttiger 1791 (Literar. Zustände u. Zeitgen. 1, 12): "Die erste [Epoche des weimarschen Geniewesens], wo der Geniedrang am heftigsten . . . war, fängt sich bald nach Goethee Ankunft in Weimar und Versbrüderung mit dem Herzoge an." — Wieland 1796 (bei Böttiger, Literar. Zustände u. Zeitgen. 1, 180): "Ich hatte an ihm [Maler Müller] in Maunheim selbst einen geraden, braden Mann kennen gelernt, voll Geniedrang, aber eine gute Haut." — Bergl. Timme 1, 9: "Bom Drang des Schenies dahingerissen, war ihm der menschliche Gang zu langsam."

Geniusbrang. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 897: "Was fehlt umserem Jahrhundert an Gröse und Thatkraft? An Geniusdrang und Auf-

ftreben zur Unfterblichkeit?"

Hanzengesicht, der, nicht durchweht vom Säuseln der Liebe, nicht weis, was Herzensdrang, was Seelengefül ist." — Friederickens Geschichte (Gotha 1786 S. 6): "hiezu gehört warlich nicht viel Scharssinn, zu bemerken, daß blos Politesse und nicht Herzensdrang das rothbäckigte Mädchen zum Kloster anspornte."

Seelendrang. Timme 4, 43: "Wild stürmts in seinem Profil, Festigkeit

Seelendrang, und Freiheitsgefühl in jeder Linie."

Sturm. Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 462: "die Ruhe des philosophischen Geschichtsschreibers hält immer länger an, als der Sturm, unter dem das eigentliche Genie schreibt." — Oft Sturm der Leidenschaft z. B. Leisewiß, Julius von Tarent 1776 S. 9: "wie ich wieder dachte, war der erste Sturm der Leidenschaft vor diesmal vorbeh." — Schmieder, Die Seelensberkaufer 1784 S. 86: "Ach! in diesem Sturm der Leidenschaft, in dieser Leidensfülle, was sliegt einem nicht alles durchs Gehirn!"

Stürmer. Klinger, Das seibenbe Weib 1775, III. Akt, 1. Scene: "Du Stürmer du! da stellt er sich vor einem hin, redt kein Wort, und redt doch

tausendmal mehr als die andern alle."

jympathetisch. Wieland behauptet in einem Brief an Zimmersmann 1759, er habe dies Modewort der 2. Hälfte des 18. Jahrshunderts zuerst gebraucht (Ausgew. Briefe 2, 28): "Sympathetisch, C'est un mot que j'ai employé le promier parmi les Allemands." Indessen sinde sich das Wort wie aetherisch schon früher in der wissenschaftlichen Sprache z. B. Ein Sendschreiben an Herrn B..., worin mit unumstößlichen Beweiß-Gründen dargethan wird, daß die Sympathetische Würckungen nichtig und unmöglich sehen (Übersetzung aus dem Französ. Franks. a. M. 1700) S. 6: "Die Sympathetische Charslatzumerie oder Quacksalberen gehet nun ungesehr von fünst oder sechs Monat her in dieser Stadt so stark in schwang, daß fast jederman von nichts anders als dieser Waterie redet." S. 93 wird angeführt ein "Tractat von dem Sympathetischen Pulver" von dem "Cavallier Digby".

Toleranz. Wieland, Gedanken von der Freyheit über Gegenstände des Glaubens zu philosophieren (Leipz. 1789 S. 73): "Ich kann nicht umhin . . . . meinen herzlichen Ekel vor dem Wißbrauch, der in unsern Tagen mit dem Worte Toleranz, und was noch ärger ist, mit der

Sache selbst getrieben wird, Luft zu machen."

unendlich. R. M. Meyer hat bereits auf die Bemerkung Lichten= bergs aufmerksam gemacht (Verm. Schriften 1844 S. 326): "Es ist zum Erstaunen, wie sehr das Wort unendlich gemißbraucht wird; alles ist unendlich schön, unendlich besser." Vergl. Wieland bei Böttiger, Literar. Zustände und Zeitgenossen 1, 221: "Damals (1775 und 1776) war das Wort unendlich überall wiederkehrendes Stichwort."

vernünftige. Teutscher Merkur 1776. 3, 122: "Wähnen dem vernünftigen Christenthum (izt ein sehr beliebtes Epithet) aufzuhelfen."

Weltgeist. Böttiger, Liter. Zust. u. Zeitgen. 1, 52: "Das Genie Goethe konnte seinen Weltgeist (damaliger Wodeausdruck) nicht in einer engen Ausdünstungspfütze, vulgo Stadt, gefangen nehmen. Bertuch mußte ihm seinen Garten am Park abtreten." Vergl. Herder an Werck 1770 (Briefe an und von Werck S. 9): "der Atheist [Shaftesbury] mit seinem großen Weltgeist (für mich der prächtigste Name für Gott)."

Eine wichtige Art von Schlagworten, beren Sammlung einen hübschen Beitrag zur Literaturgeschichte ergeben müßte, sind die zahlreichen oft spöttischen Eigennamenworte d. h. Bildungen aus den Namen von Schriftstellern, den Titeln einzelner Werke u. dergl. Ich biete hier nur

wenige Beispiele aus dem 18. Jahrhundert.

Abberitenstreich. Wieland, Horazens Satyren 1786. 1,48: "[weil es] wohl möglich wäre, daß das Wort Balatronen, durch den Gebrauch, den unser Dichter davon macht, und in dem Sinne, worin er es nimmt, eben so gäng und gebe geworden wäre, als beh uns vor einiger Zeit die Wörter Absteritenstreich, Bonzengift und dergleichen." — Vergl. Schubart, Deutsche Chronif 1775 S. 795: "Aus Holland. Mystische Audienzen behm Statthalter, — langsame Abberittenberathschlagungen ohne Entscheidung, gewaltige Seestürme und Schiffbrüche."

alpinisch. Sulzer in den Literaturbriefen (1760. 5, 34): "[Gottsched] steht in Gedanken, daß die Schweizer die wahren Verderber des guten Geschmacks sehen; daher auch der Ausdruck Schweizerisch, oder nach seiner höslichen Art zu reden, alpinisch ben ihm so viel bedeutet, als abgeschmackt oder ungereimt."

gottschedisieren. Lessing in den Literaturbriefen (1759. 2, 403): "[Logau] spottet vielmehr über die zuweitgehenden Neuerungen des Zesen, der damals zu gottschedisiren ansing." — Bergl. Wieland bei Raumer, Historisches Taschens buch 1839 S. 383: "Die Bücher, die in Klosterbergen sehr start auf mich wirken, waren Xenophons Chropädie und Memorabilien . . . und der vergottschedete Spectator und Tatler."

Grandisonen fieber. Klinger, Das leibende Weib 1775. I. Akt, 1. Scene: "sie hatte ein Romansieber, ein verfluchtes Grandisonensieber . . . . aber Suschen, auf dem Todtbette mußte sie mir ihr Grandisonensieber vor dem Geistlichen

bereuen".

hallerisieren. Schönaich, Neolog. Wb. 1754 Neudruck S. 40: "Zernitz, der hallerisirende". S. 53: "Man bewundere doch die Klarheit nachstehender hallerisirender Berse".

klopstöckeln. Siehe DWb.!

Schweizergeschmack. Lange an Gottscheb 1746 (Danzel, Gottscheb und seine Zeit\* 1855 S. 126): "So Hochmüthig sich die Hamburgischen Nachrichten bishero aufführen und den Schweizergeschmack dis an den Himmel erheben wollen, so sinden sie doch beh uns wenig Behfall".

siegwartisteren. Timme 1, 12: "Alles küßte, wimmerte, siegwartisirte". 1, 187: "Weis er nicht, daß. . alle süse Knaben siegwartisiren...?" — Schmieder, Die Seelenverkäufer 1784 S. 27: "Ein bischen siegwartisirt mit einander?" — Vergl. Bretzner, Das Räuschgen 1786 S. 50: "als wenn

wir alle à la Siegwart lieben müßten!"

Werther hat eine ganze Reihe von Wörtern erzeugt, z. B. A. D. Bibl. 1778 (35, 1 S. 162): "Durch und durch gewerthert!" — Timme 1, 187: "Weis er nicht, daß zwölfjährige Kinder schon wertherisiren?" — Matthisson, Literar. Rachlaß (1832) 1, 259 "von allen damals verwertherten Schulsiunglingen". — Oft Werthersieber. Buchtitel: "Das Werthersieber. Ein unsvollendetes Familienstück. Nieder=Teutschland 1776" (von E. A. d. v. Göchhausen). — A. D. Bibl. 1778. 35, 1 (S. 152): "Dieses Stück könnte zufälliger Weise ein Gegenmittel gegen das Werthersieber sehn". 1779. 37, 2 (S. 487): "Da, wo in diesen Gedichten Empsindung herrscht, ist sie sast durchgängig die nehmliche . . . und Werthersieber und Tod sind sast die einzigen Töne, die sie angiebt". — Lichtenberg, Schriften (1801) 1, 375: "Sie ist am surore Wertherino gestorben". — A. D. Bibl. 1778. 36, 1 (S. 179): "[Thomas Imsgarten, eine wahre Geschichte. Leipz. 1777] ist ein Produkt aus der Wertherschule".

wielandisieren. Timme 1, 187: "Weis er nicht, daß ... alle weise

Anaben wilandistren?"

Eine zweite Probe von Modewörtern des 18. Jahrhunderts, die ich hoffentlich bald folgen lassen kann, soll u. a. die Wörter Empfindsamkeit, Gefühl, schöner Geist, schöne Seele, starker Geist, Weiblichkeit und Weltbürger behandeln.

### Nervös.

Ein wortgeschichtlicher Bersuch.

Von

Otto Labendorf.

Die Schelte, welche Christian Thomasius beim Übergang des siebzehnten zum achtzehnten Jahrhundert gegen das Wort galant erhebt, ließe sich mit gewissen Sinchränkungen auch auf eins der beliebtesten Wodeworte unserer Zeit übertragen, auf den Ausdruck nervös. Wenn jener in seinem Discours über die Nachahmung der Franzosen in gemeinem Leben und Wandel gegen das Wort galant mit dem unmutigen Hinweis eisert, "daß es von Hund und Kazen, von Pantosseln, von Tisch und Bänken, von Feder und Dinten und ich weiß endlich nicht, ob nicht auch von Üpfeln und Birn zum öfteren gesagt wird", so wird anch nervös heutigestags zum Überdruß oft gebraucht und gemißbraucht. Es wird schon lange nicht mehr vom Wenschen oder seinen körperlichen und geistigen Zuständen allein gesagt, sondern sowohl auf Tiere wie auf leblose Dinge und abstrakte Begriffe angewandt. So überschreibt z. B.

Tovote einen seiner Novellenbände aus den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts unbedenklich mit der Bezeichnung Nervöse Novellen, oder Freiherr v. Krafft-Sding spricht in seinem Buche über gesunde und kranke Nerven überhaupt von einem nervösen Zeitalter, um dadurch die Unruhe und Reizdarkeit des modernen Kulturmenschen mit einem Schlagworte zu charakterisieren. Kein Zweisel, die gewaltigen Fortschritte auf den Gebieten des Gewerbes und der Technik, die gesteigerten, oft sieberhaften Anstrengungen im Kampse ums Dasein, das aufgeregte Leben der Großstädte mit seinen rauschenden, betäubenden Vergnügungen, seinen Wettrennen, Vörsenspekulationen, Sensationsnachrichten und dergleichen — all das sind kulturgeschichtliche Faktoren für jenen krankhaften Schwächezusstand, den wir mit dem vieldeutigen Modeausdruck nervös zu bezeichnen pslegen.

Will man sich über die Geschichte dieses Wortes genauer unterrichten, so geben die gangbaren Wörterbücher nur wenig an die Hand. Im DWb. sinden sich darüber nur knapp fünf Zeilen und ein einziger Beleg. Auch Sanders sördert nicht. Willsommener sind die Bemerkungen bei Henne (II, S. 979), aber auch sie sind viel zu summarisch. Erst seitzem R. M. Meyer in seinen Vierhundert Schlagworten (Leipzig 1900, S. 67 f.) die Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Wort lenkte, ist durch Robert F. Arnold (Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. 52. Jahrg. S. 979) und Gombert (Zeitschr. f. d. Wortf. II, S. 266 und III, S. 150 und 322) manche lehrreiche Einzelbeobachtung nachgetragen worden. Daher bedarf der Versuch einer zusammenfassenden Vetrachtung keiner weiteren Rechtsertigung, zumal sich dabei Gelegenheit bieten wird, den merkwürdigen Bedeutungswandel, den das Wort im neunzehnten Jahrhundert durchs

gemacht hat, an ausführlichen Zeugnissen genauer zu erweisen.

1. Die Sache selbst, die wir heute mit dem Ausdrucke nervos be= zeichnen, war freilich auch dem achtzehnten Jahrhundert schon nicht fremd. Man lese etwa die Charakteristik, die Lessing im 33. Stuck der Ham= burger Dramaturgie von dem Helden einer Erzählung Marmontels ent= wirft (21. Aug. 1767): "Ein Sultan, . . . ber seine schlaffen Rerven durch etwas ganz Neues, ganz Besonderes wieder gespannet und gereizet wissen will, um den sich die feinste Sinnlichkeit, die raffinierteste Bartlichkeit umsonft bewirbt, ... ist der leidende Held in der Erzählung". Auch an die von Meyer angezogene Stelle Justus Mösers (1778) sei erinnert: "Alle haben sich über eine Schwäche der Nerven und einige über Migräne und Wallungen beklagt. Zwei haben ihre Sinne dergestalt verfeinert gehabt, daß die eine von dem Schnurren eines Rades und die andere von dem Geruch eines kurzen Kohls in Ohnmacht gefallen ift." Aber erst nach Anton Mesmers epochemachender Entdeckung des sogenannten tierischen Magnetismus fing man an, sich in weitesten Kreisen mit der= artigen krankhaften Nervenzuständen zu beschäftigen. Was in der medizi= nischen Fachliteratur aufs eifrigste erörtert wurde, fand einen deutlichen Niederschlag auch in der allgemeinen Literatur. Weit verbreitete ZeitRervös. 121

schriften wie das Deutsche Museum und der Teutsche Mercur nehmen seit Ende der achtziger Jahre lebhaft Partei. Der findige Iffland bringt bereits 1787 in Hamburg einen zeitgemäßen Einakter, betitelt Der Maa= netismus, auf die Bühne, dessen günstige Aufnahme ähnliche Versuche anregte. Aber auch so bekannte Schriftsteller wie Jean Paul und Kopebue, deren jeder sein großes Publikum hatte, spielen seitdem an zahlreichen Stellen ihrer Werke auf das beliebte Thema von den kranken Nerven an. Bergl. z. B. Jean Pauls Biographie Die unsichtbare Loge, zuerft 1793 erschienen (Sämtl. Werke, Berlin 1840. II, S. 167): "D guter Himmel, was wird endlich meine Krankheit sein, deren unsichtbare Tape meine Nerven ergreift, erdrückt, ausdehnt, entzweischlitt". Ober besonders S. 175: "Jeder Arzt muß eine Favoritkrankheit haben, die er öfters sieht als eine andere — die meinige ist Nervenschwäche. Reizbare, schwache, überspannte Nerven, hysterische Umstände und Deine Hypochondrie sind viele Taufnamen meiner einzigen Lieblingskrankheit." Von den mindestens gleich häufigen Belegen bei Kopebue sei z. B eine Stelle aus einem 1794 erschienenen Werke, Die jüngsten Kinder meiner Laune, heraus= gegriffen. In dem Briefe eines Einsiedlers' nämlich wird ein das Waldhorn blasender Bäckerknecht erwähnt, von dem der Schreibende berichtet, er "heulte solche höllische, Trommelfell zerfleischende Tone hervor, daß alle meine Nerven bebten". Noch lehrreicher ist sein 1797 geschriebenes Lustspiel Der Wildfang. Denn barin wird in Frau von Brumbach ge= rabezu die typische Schilderung einer nervösen Modedame vorweg ge-Da nach ihrer eigenen Aussage ein Frauenzimmer von Er= ziehung immer mit Anstand zu kränkeln weiß, hat sie in ihrem Leben "teine gesunde Stunde" gehabt und kann den gesunden Schlaf und das blühende Aussehen ihrer Tochter nur tadeln, die sie "gesund und roth wie eine Biehmagd" nennt. Ihren mütterlichen Rat faßt sie deshalb in das bezeichnende Geständnis zusammen: "Die Männer sind Tirannen. Wie dürften wir das Recht des Stärkeren so oft unter die Füße treten, wenn wir unsere Schwäche nicht interessant zu machen wüßten. Reizbare Rerven, Krämpfe, Pirmonter-Wasser im Sommer und Baldrianpillen im Winter, das hat schon manchen polternden Cheherrn zum geschmeidigen Gatten umgeschaffen (1. Akt, 6. Scene)."

Der Krankheitszustand also ist dem ausgehenden achtzehnten Jahrhundert zumal durchaus vertraut. An einheitlichem Ausdrucke aber dafür sehlt es. Man spricht wohl von Reizbarkeit, von reizbaren, schwachen, überspannten Nerven, von hysterischen Umständen, von Hypochondrie, von Nervenschwäche und von Nervenschwäch= lingen und dergl., allenfalls auch von aufgeregt sein, nie aber von Nervosität. Ebenso wenig wird das Wort nervös in diesem Sinne verwendet.

2. Das erklärt die Geschichte dieses Wortes. Denn noch im ganzen achtzehnten Jahrhundert schließt sich norvös eng an die Grundbedeutung seines Stammwortes an: der Nerv oder die Nerve, wie es weitaus

bie meisten Wörterbücher buchen. Wie dieses Wort aus lat. nervus, franz. le norf, entlehnt ist, so ist nervös abgeleitet aus lat. nervosus unter Beeinflussung der französischen Form nervoux. Die älteste Besbeutung des Wortes Nerv, das Weigand zuerst aus Michael Herrs Columellastbersetzung (1538) belegt, wird im DWb. mit Band, Sehne, Wustel und die Spanntraft derselben notiert (VII, Sp. 610). Demsentsprechend hat auch nervös durchaus den Sinn von: nervenvoll, nervenreich, nervig bez. nervicht — sehnig, traftvoll, eindringslich. Einige Stellen mögen dies beweisen:

Joh. Chriftian Crell: Kurpe doch deutliche und nervose Be-

schreibung derer . . . . Gebäude . . . Andere Ed. Leipzig, 1723.

Volleingeschanctes Tintenfäßl (1745) S. 13: "kurk und nervos zredn". — Ab. Socin zitiert in seinem Vortrag über den Kampf des niederdeutschen Dialettes zc. Hamburg 1887, S. 35 aus einem Reisebericht von 1774—75: "Die Sprache der Hamburger sollte eigentlich plattdeutsch sein, und die Sprache, wenn man sie in der Gewalt hat, ist nervöß (d. h. nervig), angenehm und zum Singen gesschickt". Vergl. Hennes Beleg aus Plant, akab. Liebe (1783), S. 317: "Den Zuhörern in einer nervösen Sprache vernünftige Vesgriffe von Gott... beibringen."

Lessing, Ernst und Falk. Fünftes Gespräch (1778): "Es war immer das Kennzeichen einer gesunden, nervösen Staatsverfassung, wenn

sie die Freymäueren neben sich blühen ließ."

Higmann in seiner Bearbeitung von Schubarts Lehrbuch der schönen Wissenschaften (1781) S. 156: "Quinctilian schreibt ihm [Archilochus] Stärke des Ausdrucks und nervöse Sentenzen zu."

Aug. Kinderling erklärt in seinem Buche Über die Reinigkeit der deutschen Sprache (1795) S. 303 nervöß durch die Synonyma:

"bündig, nachdrücklich, fräftig, körnicht".

Für die Ableitung aus der jüngeren, jetzt beinahe allein üblichen Bebeutung des Substantivs, wonach mit Nerv seit dem achtzehnten Jahrshundert Leiter der Empfindung und Bewegung, Träger des Geistess und Seelenlebens bezeichnet werden (DWb. VII, Sp. 610) bringt nur Heyne einen Beleg aus dem Jahre 1783 bei: "Fritchen... ein nervöser (d. i.

empfindungsreicher) Jüngling."

3. Weiter führt erft eine Angabe von Campe in seinem Wörtersbuch zur Erklärung und Verdeutschung, Braunschweig 1813. Zwar ersetzt er zunächst auch norvös noch durch nervig, kräftig und fügt eigens hinzu, daß man gewöhnlich sogar den Begriff starknervig damit verdinde (S. 434), aber er verzeichnet daneben auch schon den Ausdruck: ein norvöses Flußsieber. Aus dem Verdeutschungsvorschlag, für das Lehnwort vielzleicht inervicht zu verwenden, läßt sich entnehmen, daß norvös neben seiner ursprünglichen prägnanten Bedeutung seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts den allgemeinen Sinn — die Nerven betreffend angenommen hat. Denn Campe ist mit seiner Unterscheidung von nervig

Mervős. 123

= starke Nerven habend und nervicht = Nerven ähnlich, sich auf die Nerven beziehend, unmittelbar von Abelung abhängig (vergl. Campe, Wörterb. 1809, S. 478 und Abelung, Versuch eines vollst. gramm.- trit. Wörterbuchs, 3. Teil 1777, S. 772).

- 4. Von dieser Zwischenstufe war zum heutigen, modernen Bedeutungsinhalt von nervös nur ein Schritt. Die Vermittlung geschieht durch die medizinische Terminologie, wie sich schon aus Campes Beleg ersehen läßt. Und die medizinische Färbung haftet dem Ausdruck auch noch geraume Beit an, nachdem sich der neue Sinn bereits durchgesetzt hat. Den allmählichen Übergang beleuchtet eine Stelle aus dem Rheinischen Mercur 1814 (Görres, gef. Schr. 1854. II, S. 357): "Wie die leiblichen Krankheiten dieser Jahrhunderte einen nervösen Charakter angenommen haben, so ift es auch um die moralischen Revolutionen . . beschaffen." Ferner ein Zitat bei Goethe, der aus einer Schrift des bahnbrechenden Physiologen Evangelista Purkinje, Über das Sehen in subjektiver Hinsicht (1819), zitiert: "Das Blendungsbild hingegen pflegt bei nervöser Stimmung in afthenischem Zustande länger nachzuhalten" (Ausg. letzter Hand 1833. 50. Bd. S. 38). Goethes Auffatz ist 1820—21 verfaßt und 1824 veröffentlicht worden. Aber es dauerte noch beinahe ein Jahrzehnt, bis die neue Bedeutung nervos = ftart, leidenschaftlich erregt, nervenschwach, nervenkrant allgemeine Aufnahme und Berbreitung fand.
- 5. An Zeugnissen dafür, daß sich seit dem neunzehnten Jahrhundert das Interesse für derartige krankhafte Nervendispositionen andauernd steigerte, ist kein Mangel. Bergl. Meyer S. 67. Wohl versichert auch Seume in den zwischen 1806-07 geschriebenen 'Apokryphen' (Hempelsche Ausg. VII, S. 140): "Ich habe gemerkt, daß der Mysticismus bei Ge= bildetern meistens Nervenschwäche und Magenkrampf ist. Mein Freund Novalis steht an der Spize." Gleichwohl nehmen die Romantiker den Ausdruck vervös noch nicht auf. Ebensowenig Jean Paul, der z. B. in Dr. Katenbergers Bad-Reise (Reclamausg. 2. Teil, S. 18) ausbrudlich betont: "Freilich robe Kerls rührt nichts; eine Seele aber, die zarte gespannte Nerven hat, fühlt allein, was weiche Nerven heißen". Börne gesteht im Jahre 1826 (Ges. Schr. 1862. I, S. 65:) "In dem Buche eines Arztes habe ich gelesen, es gäbe Menschen mit so reizbaren Rerven, daß sie eine Wolke am heitern Himmel, die sie nicht sehen, fühlen könnten. So reizbarer Art bin ich auch." Aber schon vorher bringt er das Thema wiederholt aufs Tapet. So rasonniert er in den Briefen aus Frankfurt am 3. Nov. 1820 im Hinblick auf den Kraftmenschen Simson über die erbärmliche 'Nerven-Philosophie' seiner Zeit (VI, S. 254), ober er kommt z. B. am 6. Februar 1821 (VI, S. 281) auf die magnetische Extase der 'Nerven-Heiligen' zu sprechen. Diese Stimmung der Zeit beurteilt Guttow entschieden zutreffend in seinem 1835 erschienenen Romane Wally S. 50: "Das allmähliche Herunterkommen der Romantik erschlafft die bisher angespannten Nerven der Nationen. Es waren

Deutsche genug, die an Hoffmanns Tode litten, Franzosen genug, welche die üblen Folgen von Victor Hugo's ruhendem Federkiel spürten. Sie alle wollten Reiz."

So ist es durchaus kein Zufall, daß gerade die unbefriedigten, negierenden, zwiespältigen, weltschmerzlichen — mit einem Wort nervösen Schriftsteller des jungen Deutschlands besonders das Wort nervös als willtommenen Ausdruck für krankhafte Unruhe ober ohnmächtige Er= schlaffung aufnahmen und aufs eifrigste in Kurs setzten. Ihre kritische, zersetzende Tendenz, ihre pointierte Effekthascherei fand damit ein prag= nantes, tönendes Schlagwort. Etwa 1830 erscheint es in der Literatur. Den ältesten Beleg, übrigens in sehr charakteristischer Beleuchtung, habe ich in Immermanns 1830 erschienenen Miscellen gefunden. Dichter schildert nämlich in der Novelle Der Carneval und die Som= nambüle eine nervöse Betrügerin, die sich im Banne eines Pseudoarztes, in Wirklichkeit eines schwindelhaften Magnetiseurs und Charlatans, befindet und in dem Modebade Ems als seine scheinbare Patientin gutgläubige Kurgäste und Besucher anlocken und ausplündern helfen muß. Zu einem der Verehrer dieses Mediums äußert der angebliche Arzt (S. 165): "Schon gestern ahnte ich, daß Sie die Reizbarkeit einer nervösen Natur selbstsüchtig zu entzünden gewußt hatten." Auch sonft begegnet bei Immer= mann nervös in dem neuen Sinne. Bergl. Die Epigonen (Hempeliche Ausg. V, S. 75): "Die starke nervöse Affektion" und ebenda nach Gomberts Nachweis (VII, S. 161): "ein starkes Fieber... möchte leicht einen gefähr= lichen, nervösen Charakter angenommen haben". Die weitere Verbreitung des Wortes mit dem modernen Bedeutungsinhalt möge folgende kleine Belegliste genauer illustrieren.

Gustow, Wally (1835) S. 47: "Wallys Tante litt an nersösen Reizungen und Abspannungen, an Herzklopfen, Übeln, für welche die Ürzte unter den nassausichen Bädern das tristeste, Schwalsbach, empsehlen." Dazu kommen nach Gomberts Hinweis noch die Belege aus Blasedow III, S. 84 (1838): "Hierher komme, wer an Krampstoliken, Brustkrämpsen, nervösem Schwindel und Epilepsie leidet." Ferner in den Briefen aus Paris 1842 (Ges. W. 1846, XII, S. 335) die Stelle: "Bitterkeit, Welancholie und nervöß gereizte krankhafte Leidenschaft."

Gauby, Mein Kömerzug, 4. Teil (1836): "Diverse lyrische Gedichte ohne Titel und Sehalt — sämtlich abgespannt, verstimmt, nervös-affizirt und nach schwarzem Kaffee lechzend" (Mueller XXII, S. 40) und im Modernen Paris (1839) der gleichlautende Ausdruck: "Baron Clementi, welcher blässer als gewöhnlich, augenscheinlich nervös-affizirt und leidend auf dem Sopha ruhte" (VIII, S. 134).

Feremias Gotthelf, Uli der Knecht (1841): "Uli, obgleich er nicht nervös war, fuhr doch hoch auf, als die unerwartete Stimme ihn anrief" (Reclamausg. S. 196); Nachweis Robert F. Arnolds. Mosen, Der Kongreß von Verona, 2. Teil (1842): "Symptome Nervöß. 125

des nervösen Faulsiebers ganzer Nationen" (Sämtl. Werke 1863, VI, S. 230).

Alex. Graf von Württemberg, Gegen den Strom. Sonette (1843):

"Ich hasse in der Kunst Empfindelei, Die gleich nervösen Damen bringt zum Schrei Ein starkes Wort, gesprochen frank und frei" (Reclamausg. S. 269).

Gust. Freytag, Graf Walbemar (1847), nach Heynes Beleg: "Was ich achte? in unserer nervösen, schwachen, auslösenden Zeit?

Sehr wenig" (1. Att).

Menzel, Lit. Bl. zum Stuttg. Morgenblatt (1848) Nr. 34, S.  $136^{2}$  zitiert, wie Gombert angemerkt hat, aus Ed. Bülows Novellen den Passus: "Manzoni ist von Gestalt untersett, . . . seine Züge leidend und blaß, oft von einem nervösen Zucken überstogen."

B. Auerbach, Neues Leben (zuerst 1851 ersch.), 2. Bd. 3. Bch. 18. Kap.: "Daß die vornehmen Frauen ihre Kinder nicht mehr selber säugen können, zeigt, daß diese nervöse klavierklimpernde Welt regenerirt

werden muß" (Ges. Schr. 1858, XV, S. 133).

Heine, Geftändnisse (1854): "Besonders unerträglich für nervöse Personen, wie es der selige Schiller gewesen, war ihre (der Frau von Staël) Manie, beständig einen kleinen Stengel oder eine Papierdüte zwischen den Fingern wirbelnd herumzudrehen" (Elsters Ausg. VI, S. 27).

Rob. Pruz, Die deutsche Literatur in der Gegenwart, 2. Bd. (1859): "Freytag ist eine innerlich kühle, phlegmatische Natur, ohne jene fliegende Hitz und nervöse Reizbarkeit, die z. B. Guzkow so

viel zu schaffen macht."

So ist bas Wort nervöß, wie die voranstehenden Belege zeigen, innerhalb weniger Jahrzehnte in Novellen, Romane, Dramen, kritische nud literaturgeschichtliche Darstellungen, ja selbst in die Lyrik eingedrungen und gäng und gäbe geworden. Zugleich verbleicht die medizinische Färbung immer mehr und mehr, so daß sich seine Gebrauchssphäre zusehends ersweitert. Daher begreift man, daß z. B. Bogumil Goltz in seinen 1860 erschienenen Typen der Gesellschaft ein eigenes Kapitel der wichtigen Modekrankheit widmete, daß er überschried: Nervöse Damens Pathologie. Darin wird namentlich die Charakteristik der modernen nervösen Frau mustergültig abgehandelt, natürlich mit sehr ergözlichen humoristischen Übertreibungen. Seine Ansicht zeigt die Außerung im Ansang der Schilderung: "Am nichtsnutzissten, unerträglichsten und inkurabelsten zeigen sich aber die nervösen Frauenzimmer. Sie sind des Morgens, des Wittags und des Abends und selbst im Traume schachmatt. Zum Sterben sind sie zu kräftig, zum Leben und Arbeiten viel zu schwach."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Von sonstigen Belegen sei erinnert an die von Meyer verzeichneten Zitate aus Solitaires braunem Buch (1858) und aus Fanny Lewalds Tagebuch (1854).

6. Die Substantivbildung Nervosität ist mir zur Bezeichnung bes krankhaften Zustands, auch charakteristisch genug, zuerst bei dem 1849 verftorbenen Arzte Feuchtersleben begegnet. Er schreibt mit Beziehung auf eine exaltierte Briefstelle der Rabel: "Erinnern wir uns dabei an die Nervosität, anerethistische Asthenie (womit ihr krankhafter Zustand zu bezeichnen wäre) der Schreibenden . . . so wird diese Emphase über ein Goethesches Gedicht von ihrem Seltsamen viel verlieren" (Sämtl. Werke 1853, VI, S. 50). Das Substantivum hat sich ebenfalls rasch eingebürgert. Bon späteren Belegen notiere ich nur aus Krafft-Cbings bekanntem Buche Über gesunde und kranke Nerven (5. Aufl. 1903, S. 3) die bezeichnende Auslassung: "Der Wurm, der an der Frucht des Kultur= lebens nagt und Lebensfreude und Lebensenergie unzähliger Menschen vergiftet, ist die sogenannte Nervosität, ein allgemeiner, verschwommener, populärer Ausdruck für Zustände von Schwäche und Erregtheit des Nervenspftems bis zu ausgesprochener Nervenkrankheit. Auf diese krank= hafte Reaktionsweise der Nerven ist großenteils jener Zug von Weltschmerz und Pessimismus zu begründen, der durch breite Schichten der modernen Gesellschaft geht."

Der Ausbruck ist nach französischem Mufter gebildet. Schon im Complément du dictionnaire de l'Academie française von 1839 wird nervosité als neologische Bildung angegeben = Qualité de ce qui est nerveux. 3m Dictionnaire de l'Acad. française von 1814 (5. Ed.) freilich fehlt sowohl das Substantiv als auch das Adjektiv in der neuen Bedeutung. Nur die Zwischenstufe nerveux = qui appartient aux nerks wird angeführt nebst den Belegen: fluide nerveux, affection nervouse. Wieweit das französische nervoux, das denselben Sinnes= wandel erfahren hat wie das deutsche Adjektiv norvös, auf dessen Bedeutungsumschlag eingewirkt hat, wird sich schwer ausmachen lassen. Die Redensart être nerveux = avoir les nerfs irritables, belegt durch cette femme est très-nerveuse, erscheint im Dict. de l'Acad. erst

1841 (6. Éd.).

7. Während aber im Französischen wie in verwandten romanischen Sprachen 1 die alte Bedeutung kraftvoll auch später noch im wörtlichen und übertragenen Sinne fortgeführt wird, ist es für das deutsche nervös

i Ital. nervoso und nervosità, dieses in jüngster Zeit erst im Sinne von Nervenschwäche mit Anklang ans Französische gebraucht, span. nervioso und nerviosidad, port. nervoso und nervosidade. Bgl. auch engl. nervous

und nervousness bez. nervosity, ban. nervøs 2c.

Ich füge noch hinzu Wilh. Jordan, Demiurgos III (1854) S. 184 "asthmattsch und nervos". Außerdem Ed. Mörike, Maler Nolten (Stuttg. 1890. 3. Aufl. I, S. 260): "Da sehen Sie, wie ein nervöser armer Teufel durch eine lange Einsamkeit vollends herunterkommt." Ferner Emil von Schönaich = Carolath, Dichtungen. 4. Aufl. 1898, S. 237: "Sie ist nervöß, die arme Marquesita", S. 238: "Das Händchen .., das blasse und nervose", S. 248: "Mit nervosem Fächerschlage". Henne verweist auf eine Stelle aus Moltkes Schriften: "Symptome der krankhaften Unruhe und nervösen Ungebuld."

127

charakteristisch, daß der neue Inhalt auffallend rasch und endgültig die ursprüngliche Bebeutung verdrängt. Nur sehr wenige Belege sind mir dafür noch im neunzehnten Jahrhundert bekannt geworden. So habe ich mir aus Eichendorffs bramatischem Märchen Krieg ben Philiftern (1823) 3. Abenth. angemerkt: "Was sind denn das für nervöse rußige Rerls, die da um das Feuer hantieren?" Hier also in bezug auf die muskulösen Waffenschmiebe. Nach 1830, also nach dem Auftreten des modernen Inhalts, vermag ich nur zwei Stellen beizubringen. Die eine hat Gombert notiert aus Menzels Lit. Bl. 1836 Mr. 97, S. 387 b: "Die mitgeteilten Erzählungen . . . verhalten sich zu Tausend und einer Nacht wie ein dicker spleenhafter englischer Stockjobber zu dem freien, leichten, nervösen und phantasieschwelgenden arabischen Kind der Wüste." Die andere findet sich bei Görres. In seiner driftlichen Mystik, im 2. Banbe, S. 288 (1837) heißt es, daß der Mensch im kosmischen Bezuge zu der umgebenden Welt, zwischen das sonnenhafte Dben derselben und das erdhafte Unten gestellt, beide in sich einigt "in dem nervöß= muskularen Mittleren." Der schattierende Zusatz zu nervös läßt erkennen, daß das einfache Abjektiv bereits mißverständlich aufgefaßt werden konnte, da die alte Bedeutung im Aussterben begriffen mar. Der Prozeß ist freilich durch derlei Anfrischungen nicht aufgehalten worden.

8. Bei der außerordentlich großen Verbreitung des Wortes nervös nimmt es nicht wunder, daß es schon im neunzehnten Jahrhundert stark abgebraucht wurde. Man fing deshalb gelegentlich an, sich nach neuen, wirkungsvolleren Ersatzworten für den in Frage kommenden Begriff umzusehen. Darauf hat schon Meyer S. 68 hingebeutet und neur= asthenisch als einen solchen Terminus bezeichnet, der neuerdings aus den Krankheitsbüchern ins weitere Publikum dringe. Ahnlich auch Neur= afthenie und das willkommene Substantiv Neurastheniker, das als Ersat für eine entsprechende Lücke besonders sich empfahl. Vereinzelt liest man wohl auch die parallelen Bildungen neuropathisch und Neuropathiker. Ein humoristisches Ersatwort verwendet Gutkow in seinem Roman Die neuen Serapionsbrüber, im 1. Bande (1877) S. 1 ff. für Nervosität, nämlich: Trottoirkrankheit. Desgleichen bildet er trottoirnervenkrank, z. B. S. 46. Allerdings will er damit zugleich eine bestimmte Art der Nervosität charakterisieren. Denn das Bedürfnis, den allgemeinen Sammelbegriff allmählich zu differenzieren, wurde immer fühlbarer. Für einen anderen solchen Unterbegriff ist das Wort Plats= scheu üblich geworden. Der Student verwendet gelegentlich Tatterich ober auch Bammel für nervöse Schwächezustände. Gleichwohl sind heutigestags noch norvös und Nervosität die bei weitem beliebtesten Bezeichnungen.

9. Von synonymen Ausdrücken ist besonders aufgeregt und Aufsgeregtheit zu beachten. Im Sinne von nervös und Nervosität begegnen sie freilich nicht zu oft. Vergl. z. B. Auerbach (Ges. Schr. XV, S. 70 und S. 133): "In unserer gebildeten sophalägerigen Welt stammt die

Aufgeregtheit davon, daß die sittliche Tatkraft im Mißverhältnis mit der intellektuellen Macht steht." Des weiteren hat Weper darauf hinge-wiesen, daß Goethe mit seinem politischen Drama Die Aufgeregten (1793—94) dem Ausdruck den spezisischen Sinn von politischer Erregtheit aufgeprägt hat. Bei dem angeführten Stormzitat wird das noch deutlicher werden, wenn daran erinnert wird, daß das Gedicht 'Abseits', in dem es sich sindet, zuerst im Schleswig-Holsteinischen Volksbuch auf das Jahr 1848, S. 35 erschien, also in einer politisch ganz ungewöhnlich stark aufgewühlten Zeit.

Im Anschluß daran verzeichne ich noch eine Reihe Ausdrücke und Wendungen, die entweder bisher noch gar nicht oder nur zerstreut auf=

geführt sind.

Nervenanregungen, von Gombert aus Guttows Schrift Goethe im Wendepunkte zweier Jahrhunderte (1836) S. 156 angemerkt.

nervenfroh, nach Gomberts Notiz von Börne in dem Briefe vom 10. Nov. 1830 gebraucht (Ges. Schr. VIII, S. 95) und als Gegenbildung zu dem jetzt auftretenden großspurigen Fremdwort Nervendepression bezeichnet.

Nervenherabschraubung: Jean Paul, Die unsichtbare Loge, 2. Teil Sämtl. Werke II, S. 107: "während der sanften Nerven-Herab-

schraubung nach einem Weinrausch."

nervenkrank: Wiel. (Hempel) 32. Bb. S. 494, Lavaters ausgew. Schr. hersg. v. Orelli 1844. IV, S. 242 u. Heine (Elster) II, S. 157.

Nervenleiden, im DWb. erst durch eine späte Anführung von Guzkow beslegt, findet sich in Immermanns Epigonen (Hempel VII, S. 139). Nervenschlag: Jean Paul, Sämtl. W. II, S. 63 u. Immerm.

(Hempel) V, S. 87.

nervenschwach: Immerm. X, S. 16 u. Börne X, S. 215 f. u. IV, S. 306.

Nervenstimmung: Görres, gef. Schr. VI, S 389.

Nervenübel: Das DWb. zitiert Lichtenberg. Außerdem ist zu nennen. Immerm. VII, S. 164 u. VIII, S. 76.

nervenzart: Börne X, S. 205 (1832).

an den Nerven leiden, von Henne aus Jean Pauls Titan (1800—03) belegt, findet sich auch in Immerm. VIII, S. 82.

auf die Nerven fallen: Immerm. V, S. 89, VIII, S. 91 und und X, S. 53.

Nerven haben: Zu den von Gombert beigebrachten Belegen aus Auerbach und Reuter (Zeitschr. f. d. Wortf. III, S. 322) tritt vor allem noch eine lehrreiche Aeußerung in Auerbachs Roman Neues Leben (Ges. Schr. XIV, S. 168): "Eure Volksschulen machen die Welt nur sieberkrank mit verkrizelten Nerven. Die Alte hat so lang sie lebt noch nie bei hellem Tag geschlafen und hat übershaupt keine Nerven."

# Die Formen der Anrede im Frühnenhochdeutschen.

Bon

#### Albrecht Reller.

#### A. Fortdaner der alten Verhältnisse.

Das Jahr 1500 bildet (Ehrismann Ztschr. V 216) "keinen Wendepunkt in der Geschichte des Anredestils". Die neuen Formen treten erst ein Jahrhundert später auf. Vorliegende Arbeit, die Ehrismanns Untersuchungen fortführen soll, muß des Zusammenhangs wegen mit diesem Jahre einsetzen, sie kann daher in diesem ersten Teil kaum etwas Neues bringen, doch gerade dadurch bietet sich die Gelegenheit, in abschließender Form und in großen Umrissen die Anredeverhältnisse des ausgehenden

Mittelalters zusammenzufassen.

Für die Anrede im 16. und 17. Jahrhundert, wie sie sich aus der jett überaus angewachsenen Literatur ergeben könnte, durchgehende und für die einzelnen Stände und Berufsarten bindende Regeln aufzustellen, wäre unmöglich. Die Schriftsteller jener Zeit haben sich kaum Gedanken darüber gemacht, ob sie Du ober Ihr anwenden sollten, sondern jedesmal geschrieben, wie es ihnen aus der Feder floß, und auf ihre Werke die ihnen geläufigen Verhältnisse übertragen. Die Anrede bewußt als Mittel zur Charakterisierung anzuwenden hat man noch nicht gelernt. Auch das wirkliche Leben war nicht pedantisch, obgleich schon von Anfang an ein Streben nach Rang und Titeln sich bemerkbar machte und man lieber zu viel als zu wenig Ehre gab. Wenn daher auch der Schluß von der Literatur auf die tatfächlichen Verhältnisse leicht irrig sein kann und ein Aufteilen des ganzen Stoffes in einige Anredearten nicht angeht, so lassen sich doch ein paar Hauptregeln feststellen. Vor allem ist das Du vor dem Ihr weiter im Zuruchschreiten begriffen, wie es ja der Kulturfort= schritt und die soziale Emanzipation mit sich bringen mußte. Deutschland war auf dem besten Wege, eine einheitliche Anrede durchzuführen wie die Franzosen und Engländer: Ihr sagen sich alle besseren Kreise, alle, zu denen man aufblickt, bekommen es, während die Überlegenheit irgend welcher Art sich durch Duzen ausdrückt; niedere Leute, die von allen ge= duzt werden, reden Ihresgleichen im Singular an, auch wo sie sich nicht kennen. Auf dem Land mußte sich naturgemäß das alte Du länger er= halten, das Ihr viel weniger geläufig sein als den Kreisen, die sich dem Neuen zuerft öffneten.

Demnach wird die Überlegenheit der Geburt, des Wissens, des Geistes, des Geldes, des Standes, des Alters usw. durch Du gegen Ihr aussedrückt. Du gebraucht die Obrigkeit gegenüber den Untertanen, der Vorgesetzte zum Untergebenen, der Offizier zu den Soldaten, vor allem die Herrschaft zur Dienerschaft, und immer geben die Kleineren Ihr zurück.

Den Reichen hält man für ein Herrn, ihrzt ihn und hat ihn wert in Ehrn,

Aber den Armen der gleich alt duzet man und ihn nerlich halt.

Epering, DW6. IV 2, 2059.

Das weibliche Geschlecht bekommt selbst in diesen unhöflichen Zeiten Ihr und gibt es ebenso zurück; es ist das Ihr, das von Natur sich

Fernstehende sagen.

Vor allem anerkannt wurde das Vorrecht der Geburt, der Adel. Es gezympt gar keynem ungebornen man wie hoch verdient oder verfreyt er sei, eyn edelman ze tutzen by verlierung syner rechten, schreibt Geßlers Formularbuch (Ehrismann V 207; der Briefwechseld des Bilgrin von Reischach mit Hans Besser aus Steinhausens Privatsbriefen ist S. 212 ebenfalls schon zitiert). Gabriel, du solt mich nit dauzen, dann ich bin ain junker Zimm. Chr. II 301, 2.

Neben dem Adel und natürlich auch der Geistlichkeit beanspruchte jetzt auch der Gelehrtenstand der Magistri und Doctores das Ihr. Die Dottoren der Rechte erhielten trop aller Proteste des Geburtsadels adligen Rang, indem sie wie dieser Wappen und Siegel sühren dursten. Die Formelbücher widmen ihnen stets eine besondere Behandlung (Gesler aja, Weichsner, Handtbüchlin recht und wol schribens. Tübingen 1550. 9b). Während aber der Adel vom Fürstenstand Du hinnehmen muß, tuzt kein Fürst einichen Doctor mit Fügen. Der König sagt zu einem, der Ritter und Dottor war und sich zum Adel stellte: Her doctor, . . . ir solten euch zu den würdigern stellen, ein doctor übertrift ein ritter, wan ich kan in einer stund hundert ritter machen, aber meiner hundert künten nit ein doctoren machen. J. Pauli 78 Nr. 106. Ms. Canard der Arzt will sich deswegen nicht adeln lassen: Wan ich zu einem Fürsten komme, so heist es: Herr Doctor, er setze sich nider, zum Edelmann aber wird gesagt: Wart auss! Simplicissimus S. 294.

Die Doktoren erhalten selbst von ihren Eltern Ihr. Auch hierüber enthalten die Formelbücher Vorschriften. (Geßler, s. Chrismann V 208).

Du sagt die Obrigkeit zu den Untertanen, der Borgesetzte zu den Untergebenen. In Ruefs Tellenspiel (1545 in Zürich aufsgeführt; hög. v. Fr. Mayer, Pforzheim 1843) duzt der Landvogt Grisser den Tell und alle Schweizer. Ebenso im Wendunmuth I 559 (I 2, 109) der Bischof den Pfaffen: Wer hat dich zum priester ordinieret? Und jeder gibt das Du natürlich seinen Untergebenen weiter. Der Edelsmann zum Abt, dessen Vogt er ist: Münch, du solt mir drei fragen verantwurten in dreien tagen — zwar grob, aber der Edelmann hat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biedermann Ifd. Kulturg. 1, 92 (1856). Riehl, Kulturstudien. 6. Aust. S. 31. Tholuk, Borgeschichte des Rationalismus 1853—54. 1. Teil S. 47. 154. (Eichhorn, Rechtsgeschichte III § 447).

<sup>2</sup> DWb. 2, 1469 "Luther sagte seinem Sohn Hans Ihr, als dieser Masgister geworden war". Hans, geb. 1526, war nie Magister. Auch soust wäre diese Angabe undenkbar. Es scheint eine Verwechslung mit M. Luthers Bater vorzuliegen, der seinen großen Sohn allerdings geihrzt hat.

Bormser Reichstag Ihr, bis er den Widerruf verweigert; dann duzt ihn der Erzbischof von Trier, der jetzt nur noch den Vorgesetzten spielt: Martine, du dist Kayserlicher Maj. ungehorsam, drümd ist Dir erlaubet, mit dem gegebenen Gleite wieder abzureisen. Erl. Ausg. 62, 79.

Seduzt wird vor allem die Dienerschaft. Beispiele liefert jedes Literaturwerk in Fülle. Doch auch hier gibt es Ausnahmen; der Herzog von Mailand sagt zu seinem Koch: Lieber meister, ihr haben mir trülich gedient ein zeitlang, begeren etwas von mir was ir wöllen, das will ich euch geben. J. Pauli 223 Nr. 263. Schupp, Freund in der Not 36: Mein Hanss Wurst, ihr seyd ein Narr.

Umgekehrt erhält die Herrschaft Ihr: Wissent ir nitt wass ir mich

geheissen hond in dem feld uff der strassen? Eulensp. 14.

Der Oberst duzt seinen Kriegsknecht: Du solt bezalt werden, ich hab dein vergessen und ein kurzen kopf, kan nit alle mal an dich denken. Zimm. Chron. IV 251. [Wenn hier der Landsknecht auch mit Du antwortet, so ist das eine Frechheit, die ihm in Wirklichkeit hätte

tener zu stehen kommen können]. Simplic. 233.

Selbstverständlich duzt der Lehrer seinen Schüler. Der junge Amadis bekommt von seinem Präzeptor Du. Wie, bist du schon so keck, dass du darsset deine Gesellen schlagen? Peter Leu (D. Nat. Lit.) 101. Luther zu dem in der Predigt stecken gebliebenen Studenten. Lazarus Sandrub S. 36. Eulenspiegel muß sich bei der Prüfung in Prag von den Prosessoren Du gefallen lassen 44 (nicht aber in Ersurt). Ablige Schüler dagegen müssen geihrzt werden (Geßler s. Chrismann V 208). Lernet ein andermal, oder ich werde euch die Hosen unterziehen, sagt Hans von Schweinichens Lehrer (hsg. von Desterley, S. 21). Sastrow, Herismann, Geburt und Laufs seines ganzen Lebens, hsg. von Mohnite. Greisswald 1823. I, 77. Habt ir gebadet, so mus ich qwesten; ergryess indeme die Rute, wurff mihr die Kleider über den Kopst, und lonte nach Vordinste.

Der Meister (und seine Familie) duzt den Lehrjungen und den Gessellen; so endlos oft im Eulenspiegel. Ein interessantes Beispiel findet sich in Chr. Weises curiösem Körbelmacher, der aber einer spätern Zeit angehört.

Der Reiche duzt den Armen. Wendunmuth I 329 Nr. 285 (zwei Schuster). Der Reiche zum Taglöhner: Was stastu also müsig da, hastu kein meister? J. Pauli S. 212 Nr. 338. Du muß sich daher der Bettler sagen lassen. Der Goldschmied zum bettelnden sahrenden Schüler. Lindener, Rastbüchlein S. 9, ebenso der Kaufmann Gallichoräa in der "Chebrecherin" des Herzogs von Braunschweig S. 421. Wie aber Fahrende in neuen Kleidern kommt, ihrzt er ihn eine Zeitlang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. 37 Nun nun, wilst du bey mir bleiben, so must du dich schicken lassen, wie die Lehr-Jungen. S. 42 Jungfer Sussgen, sie gönne mir den Tittel den ein Lehr-Junge verdient hat. Sie wird so gütig seyn und mich du heissen. S. 69 Nun, mein lieber Buä, Das ist das letzte mal, dass ich dich du heisse.

Freilich nicht alle wandernden Schüler wollten sich dieses Du gefallen lassen: Der fahrende ward in zorn bewegt und sprach, warumb er einen magister der sieden freyen künste und magum (gleich hett er der schwein mit im gehütet), dürfste also verechtlich ansprechen und dutzen. Antwortet der wagener: ... ich kan mehr denn du und ernehr mit einem handtwerck mich und sieden kinder, da du mit sieden freyen künsten... bettelst. Darumb soltstu billich mich und nicht ich dich irtzen. Wendunmuth I 167 Nr. 137.

Der Altere zum Jüngeren: Ich mag dich wol du heissen, denn ich bin elter denn du und hab diss handwerck auch länger denn du getrieben, sagt ein Wurzelfrämer zum andern. Ebenda 2, 165 Nr. 117. Wickram, Pilger (litt. Ver. Stuttg. IV) 265, Abt zum Pilger: Ich red mit dir als mit eim sun, Drum würd ich dich nim irtzen nun.

In der volkstumlichen Literatur sind es folgende stets wiederkehrende Personen, die in der Regel Ihr erhalten und mit Du antworten, nämlich der Bürgermeister, der Pfarrer, der Richter, der Arzt, der Zunftmeister, dann der Wirt, der Goldschmied und andere Handwerker. Daß die ersten mit Ihr ausgezeichnet werden, ist ja selbstverständlich, sie können wirklich befehlen oder sind den andern gegenüber mit einer Würde ausgestattet. Bei den letten aber darf man nicht vergessen, daß die Literatur jener Tage, besonders was die Schwänke und Fastnachtsspiele betrifft, um die es sich hier vor allem handelt, keinen Bersuch der Charakteristik macht. Der Wirt erhält von seinem Gast Ihr, nicht weil er etwa ein alter Mann in weißem Bart ist und der Gast ein junger Handwerksbursche, sondern weil er eben Wirt ist und der andere um Aufnahme bittet. Um die durchkreuzenden Verhältnisse der Wirklichkeit wollte sich das Fastnachtsspiel nicht kummern, es hatte nur unpersönliche Typen, deren Gestalt sich mit einem Wort: "Bauer, "Zigeuner", "Arzt" usw. erschöpfte. Um so leichter lassen sich dann jene Hauptregeln herausschälen, nur wird man sich vor der unbedingten Übertragung ins wirkliche Leben hüten mussen, daß z. B. der Wirt in jedem Falle seinen Gast geduzt habe. Gewiß hat sich der Pfarrer, besonders in seiner seelsorgerischen Tätigkeit, des Du zu seiner Gemeinde bedient und hat dafür Ihr bekommen. Aber schon ob der Schultheiß mit der pluralischen Anrede geehrt wurde, er= scheint fraglich, wenn er sich manchmal auch recht viel auf sein hohes Amt eingebildet haben mag. Und selbst beim Geistlichen häufen sich die Beispiele, daß er sogar im Beichtstuhl den Büßer geihrzt hat.

1. Der Bürgermeister läßt sich von seinem alten Freund, dem Roßhirt, nicht mehr dauzen: Freh, Gartengesellschaft (litt. Ber. 209) S. 127 Kap. 111. Du solt mich nit mehr dautzen; dann ich dinn nim der ich vor was; ich dinn jetzunder unser herr der schultheus zu Heudach. Zincgref, Teutsche Apophthegmata Amsterdam 1653/5 IV 276. Der Bauer, der den seines Amtes entsetzen Bürgermeister durch die Furt trägt, wirft ihn, als dieser ihm seine Absehung erzählt, sosort ins Wasser und geht vom Ihr ins Du über. Wendunsmuth I 80. (I Nr. 64). Endinger Judenspiel (h&g. v. Amira. BN.) Nur die als dumm bekannten Fünsinger Bauern sagen ihrem Schultheiß Du, denn er ist der Dümmste von ihnen allen. H. Sachs, F. und Schw. II 484.

2. Der Pfarrer duzt vor allem im Amt, wenn er Beicht hört ober um Rat gefragt wird. Luther, Tischr. (Erl.-Ausg.), 57, 18. Schulz, Lutherischer

Katechismus S. 46. Lindener, Rastbüchlein S. 47. Wendunmuth I 311 (I Nr. 364). Sandrub S. 7. In Melanders Jocoseria, Lich 1605 aber einmal Du 217, einmal Ihr in der Beicht. Der sterbende Eulenspiegel wird vom Pfaffen geihrzt 142. Ebenso Wickram, Galmy 164. Rollwagenbüchlein 65, 23. In der "Tragödie vom Fleischhauer" des Herzogs von Braunschweig ihrzt der Prediger sogar den

Metger, ben er jum Galgen begleitet. 793.

3. Der Richter bekommt in Funkelins Spiel vom Streit der Benus und Pallas (1551. Tittmann, Schaufp. aus dem 16. Ih. S. 187 ff.) von allen Ihr, während sonst nur geduzt wird, wie es in Stoffen mit mythischen und antiken Figuren immer üblich ist. Der Richter in Niklaus Manuels "Elsli Tragdenknaben" gibt allen Du, nur die Fürsprecher der Angeklagten sind ebensfalls durch Ihr hervorgehoben. Der alte Simon beschwert sich beim Anaben Daniel: Wer hat dich denn zum Richter hie gesetzt und so kühn gemacht, dass du mich als einen alten Mann darst du heissen? Heinrich Julius, Susanne S. 144.

4. Der Arzt buzt überall, z. B. H. Sachs, Fastn. 11. 16. 17.

5. Der Wirt. J. Pauli 392. Montanus, Gartengesellschaft 291. B. Schumann 289: Wenn du geld hast, so bist du mir ein lieber gast. Gerlach, Eutrapeliarum libri tres. Leipzig 1656. I 157 Nr. 659: Jene zween Pennäle kamen in ein Wirtshause, worinnen der Wihrt den einen ihrzete oder Ihr hiesse, den andern aber, weil der ihm vielleicht noch gar jung vohrgekommen, dauzete, oder mit einem Du zuredete. Ebenso Memel, Neuvermehrte lustige Gesellschaft. Zippelzerbst 1701. S. 408. Nur selten hat sich das Verhältnis umsgesehrt, sodaß der Wirt von einem hohen, hochsahrenden Herrn Du nehmen mußte, wie im Vincentius Ladislaus des Braunschweiger Herzogs S. 514.

6. Besonders wenn Handwerker duzen und mit Ihr geehrt werden, wird man dies bloß dem betr. Verfasser zuzuschreiben haben und nicht an tatssächliche Verhältnisse denken dürfen. Ein Handwerker hat ja vor seinen Kunden gar nichts voraus. Es sind die Bauern, die in die Stadt zum Einkausen gehen

und bescheiben zu jedem Handwerksmann und Krämer hinauffehen.

Noch immer ist der Bauer der von allen Berachtete. Er wird von allen geduzt. Was ist das, du grober Knoll, für ein Tischzucht? Willst du das . Fürgetragene allein essen? Wendunmuth I 263 (I Nr. 213). Das Bäuerlein aber antwortet mit Ihr: Wie, freund? warumb seyt ir zornig? wolt ir für mich bezalen, oder muss ichs nit selber thun?

Der Bürger dagegen, der sich diese demütigende Anrede früher auch gefallen lassen mußte, hat sich von ihr befreit und tauscht nun mit dem Adel kühles Ihr, wie nachher in anderem Zusammenhang berührt werden soll.

Immer geduzt werden alle von der ganzen Gesellschaft verachteten Leute, der Henter, herumziehendes Volt, denen man ja auch Absolution und christliches Begrähnis versagte, und mit diesen Unehrlichen vor allem die Juden. Geßler dei Ehrismann V 210. Meichhner 19ª. Man sol aber keinem Juden, weder dienst noch gruss entdieten, jne auch nit jertzen, Dann die Juden als jhenige, so Christum unsern Heiland entehret, sind des nit wirdig. Höchstens mit mein Freund sollte man sie anreden (Riehl 32). Montanus, Gartengesellschaft 292: Lieber jud, du sihest wol, das schissein ist klein. Nur Luther beweist eine höhere Menschlichkeit, indem er selbst den Juden ihrzt: (De Wette V 79, a. 1537.) Dem Fürsichtigen Jesel, Jüden

zu Rosheim, meinem guten Freunde. Mein lieber Jesel! Ich wollt wohl gern gegen meinen gnädigsten Herren für euch handeln... Der Henter: Dreptweins Eklingische Chronik (lit. Ver. 221) 25; Manuel, Weinspiel 119. Aprer IV 2845, 17. Was all diese Leute zurückgaben, ist nicht recht ersichtlich, da das in der Literatur vielsach gebrauchte

Du doch als beleidigend empfunden werden mußte.

Mit jedem auf Du und Du ist natürlich noch immer der Narr, bas Hurentind (H. Sachs, H. und Schw. IV 56); selbst mit dem Kaiser duzt er sich. Kunz von der Rosen: Zimm. Chron. II 216, 25, Diese Narrensreiheit ging oft unglaublich weit: Wol einher in teufels namen, du schmarotzer! So du daheimen nichts hast zu fressen, kumpst und wilt meim herren unruhe machen und das sein abnutzen; hetest daheim zu bleiben, lüest uns alhie mit friden! Fahr wider hin! Wir dürsen deiner gar nit. Zimm. Chr. III 597, 10.

Bu scheiben ist der Johan Clant bei Herzog Heinrich Julius von Braunsschweig, z. B. in der Susanne. Das ist der englische Clown: ein häßlicher zerslumpter armer Teusel, für den Galgen reif: Min Moder is gedrandt, und min Vader ligt up dat Radt. Er drängt sich mit seinen dummen Späßen überall vor, wird aber immer mit Abscheu zurückgewiesen. So bekommt er von allen Du, ihrzt aber selbst die Dienerschaft.

Ebenso wie der Narr wird geduzt, wer sich närrisch benimmt: S. Wild, Tragedi von dem Doktor B. 223. 230. (Tittmann, Schausp. aus dem 16. Ih.)

Gleichstellendes Du ist, abgesehen von der Familie, vor allem in bäuerlichen Kreisen zu sinden. Duzen ist bäuerisch; so übersett Schönsleder S. J. in seinem Promptuarium germanico-latinum 1643. Zimm. Chron. II 412 (Fräulein Anna von Zimmern und ihres Vaters Bruder, Herr Wilhelm Werner): hat er... sich beslissen es zu dauzen: Annele was thust? Hat es gesprochen: Wie künden ir ain solchs peurlein sein? hapt ir nit so baldt gesagt: Annele was thun ir? Fischart, Nachtrab (hög. v. Kurz), V. 1169: Verzeih mir dass ich dich so dauz!

Besonders waren es die Schwaben, die ja im Geruch einer besondern Einfalt standen, mit denen man sich allgemein duzte. Ein Schwabe fragt den Herrgott: Mein leiden gesell, wa wilt du hin? Montanus, Wegkürzer 25. Der schwäbische Bauer erwidert dem Johann Bouset gleich mit Du. Herzog v. Braunschweig 315.

Die trinkenden Bauern duzen den fremden Kriegsmann ohne weiteres. Manuel, Weinspiel. Der Bauer zum Bettelmönch: Gesell du hast ein riche schwester! Gang hin zu ir, wir hand dich nun lang gnug gemest. Manuel, vom Papst und seiner Priesterschaft 49. Von tölpischen Bauern wird der Kaiser geduzt. Eßlingische Chronik 24. Sastrow I 234. Exilium melancholiae, das ist Unlust Vertreiber. Straßburg 1643. 122 Nr. 48. Knechte und Mägde duzen sich, auch wo sie nicht in demselben Hause dienen. Fischart, Eulensp. (D. Nat. Litt.) 6238; auch bei verschiedenem Geschlecht: Rebhun, Susanne 28, V. 291. Die Solzdaten: Uprer V 2947, 18 (den Bauer nennen sie Vater). Philander von Sittewald 326,24. Auf dem Land ist, wie gesagt, diese Anrede weit

verbreitet, daß es aber unmöglich ist Regeln aufzustellen, zeigt schon eine Stelle: Eulenspiegel 55 zur Bäuerin: Wollen ihr sie nit näher geben? "Kaufmann wie soll ich das verstehn, willst du mir die Hühner nit bezahlen?"

Unter Dieben und Bettlern gibt es nur Du. Frischlin, Frau Wendelgard. Wendunmuth I 340 Nr. 296. Eulensp. S. 13. Aprer IV 2352,17. 2359,26.

Dann aber ift Du die Anrede unter Freunden und Ramestaden. Hand v. Schweinichen S. 89: In solchem Reden erkenne ich einen, so mein Dutzbruder und beim Herzog von Bayern war. S. 135 weil er mein Dutzbruder war, saget er mir alle Freundschaft auf und Feindschaft an. Hollonius, Somnium vitae 20,268. Duzen heißt daher 'vertraut sein'. Seb. Frank, Laster der Trunsenheit (1531): Unser füllpöden aber und volle zapffen wöllen den wein drutzen und dautzen, und als die dierhelden und weinritter gerümet sein. H 2b. Im Du psiegte man offene Aussprachen abzumachen: Icelschamer, Klag etlicher Brüder a 2°: Nein ich darf mit einem Christen ganz ernsthaft handeln und ihn wohl dauzen. Daher konnte duzen leicht die Bedeutung 'schelten, tadeln' bekommen, wie man es dei Fischart gelegentlich antrifft: Gelehrte Berkehrte (Kurz) B. 434 (der Papst) wie niemand ihn dörff dautzen drumb, wenn er vil Seelen schon bringt umb. Kehrab zum Glüch. Schiff 39, 59:

Willkomm du schöner Ratverrührer,
Du oberster Mundpreiprobirer,
Man kent dich Reimendichter wol,
Verzeih mir gleichwol itzumol,
Das ich dich dauz: ich mus die sachen
Auf gut Schweizrisch mit dir ausmachen,
Jedoch kanst mirs nicht übel messen,
Diweil ain Schulsack hast gefressen,
Darauf Latinisch stund geschriben:
Tu Asine, der noch bist pliben.
So dauz ich dich auf dein Latein,
Welchs in deim schandspruch oft mengst ein...

Hier liegt schon symptomatisches Du vor, das als Ausdruck des Zorns, der Verachtung usw. häufig gebraucht wird.

Der Ritter, ben Herzog Rudolf von Österreich hinrichten läßt: Herzog Rudolf, ich lad dich in das Tal Josafat für den erschreckenlichen Stuhl Gottes. J. Pauli 94 Nr. 130. Manuel, Ablaßkrämer 115. Krankheit der Messe 228. Wendummuth 2, 129 (II Nr. 81). Der Junge, der dem schlasenden Grasen die Fliegen wegwedeln soll: Muß ich dir der mucken weren? het wol anders zu thuen, das dich botz schenden mueße! Ich het ain lust, das ich dir das waidmesser in leid stieße, so keme ich dein ab. Zimm. Chron. I 504. Frau zum Mann: Aprer IV 2389. Bei der Heraussorderung zum Krieg, zum Zweistamps wird geduzt: Garg. cap. 34; Aprer II 1040. Geduzt werden alle, die bei einer verbotenen Tat erwischt werden: Fischart, Eulensp. 7498; Sandrub 84. 89. Du der Frechheit: Ein Weib, das vor den Bürgermeister geführt wird, sagt zu diesem: Was wiltu mir, Hans Heye? Warumb hastu mich holen lassen?

Diesem Du des Zornes steht das Ihr der Entfremdung gegensüber, das der sonst Geduzte erhält. Es ist naturgemäß viel seltener. Wan er mich irsete und Juncker hieße, wuste ich wol, das die Sachen zwischen ime und mir übel gewand weren. Sastrow I 77. Heinrich Julius von Braunschweig S. 225 Buhler und Buhlerin, Frau zum Mann: Ey sehet doch, Wie sein kan ichs, Sehet, Welch eine seine Person seid ihr doch, Pfui scheme dich du gastriges versossenes Schwein!

Auch die dritte Person konnte symptomatisch verwendet werden, lange bevor sie als Anrede geläusig war. Luther an Emser (De Wette I 547 [1521]) gibt diesem gar nicht die Ehre, ihn persönlich anzureden: Und wiewohl viel mir widerrathen, ihm als einem offentlichen Lugner und Lästerer zu antworten, hab ich doch nit wollen unterlassen, dass der Sau der Bauch nit zu gross wurd, ihm sein Lügen anzuzeigen.

Diminutiva haben immer Du nach sich: Eulensp. 67 Megtelin wan du issest, so hiet dich vor rindtsleisch. Aprer IV 2839: Ei Münchle, wiltu tantzen? Zwerge bekommen ohne weiteres Du: Hast du nicht einen Ritter gesehen, Galaor genannt? Amadis 197. Menschen und überirdische Wesen duzen sich meist. Doch Teuerdank und der englische Geist geben sich erst Ihr: Nit erschreckhet, Edler Held! 260. Heiliger Engel, ich hab verstanden Eur leer. 262. Fischarts Peter von Staufenberg (D. Nat-Lit.) 299 ihrzt das herrliche unbekannte Weib, das er allein antrifft; s. auch Montanus' Cymon und Iphigenia 241, 7. Wolfdietrich und Rauh Else die Fee duzen sich, bis diese sich in eine wunderschöne Frau verwandelt: Aprer II 1059 Ach, mein Herr der Wolff Dieterich, wie thu euch jetzt gefallen ich? Anccht Dölla duzt den Geist, der ihm für jeden seiner Pfennige einen Wunsch erfüllen will; sobald er die Zauberkraft sieht, geht er zum Ihr über: Aprer IV 2834 Weil ir mir des wunschs habt gewert, So bin ich mit zu friden schon. Ebenso ihrzt er den Mönch, sobald er erfährt, daß das ein Mensch ist 2837. Schweinichen wird von einem Gespenst gebuzt: Du kennest dein Glücke nicht, du wirst erfahren, wie es dir ergehen werde. 132.

So steht auch der Teusel mit der Menschheit auf Du, ein Zug, der in Goethes und Grabbes Faust ausdrücklich erhalten ist. Faustbuch von 1587, S. 17. Luther, Winkelmesse &: Wo zu distu nu geweyhet, der du keinen rechten glauben gehabt? Tischreden (Erl.) 60, 101. Ferdinand II, Speculum 37. Fischart, Eulenspiegel 12063. Jedoch auch hier bringt die Zeit eine unbewußte Anderung: Schon bei Aprer heißt es: O strenger Teuss, seit mir genedig!

IV 2245, und später wird der Teufel gar geerzt.

Gegenseitiges achtendes Ihr tauschen die besseren Stände aus, Leute, die in Amt und Würden stehen oder die sonst irgendwie hervorzragen. So Eulenspiegel als Arzt 22 und der Doktor, als Gelehrter und der Rektor der Prager Universität 43. Teuerdank und der Hofzmeister der Königin Shrenreich 258. Die beiden Richter in Rehhuns Susanne 8, 1. Hartmut von Cronberg ihrzt Luther 61, den Pfarrer Weyer in Franksurt 83, Spalatin 157. Ferner Luther und Staupits (Tischreden, Erl. 57, 219), Jonas 57, 300, Klaus Bildenhauer 320, Welanchthon 58, 339, Dr. Hieronymus Weller 60, 106. 117. Abt und Graf, Zimm. Chron. III 16. Götz von Berlichingen und der Bischof von Bamberg 49. Dr. theol. und Dr. juris, Wendunmuth 3, 520 (V 265). Ein zwergenhafter Doktor beklagt sich, daß er von einem

Edelmann, der ihn für einen Knaben hält, geduzt wird, Katipori 99. A seyt ir es? ich meint du werst es gewesen, sagt der Zunftmeister von Konstanz zum Zunftmeister von Buchhorn, Wendunmuth I 192 (162).

Daher heißt ihrzen so viel wie ehren, s. DWb. IV 2, 2059, Shrismann V 219, und Duzen, das für den Sprecher große Unsgezogenheit verrät, ist beleidigend und herabsetzend. Wer sich nicht duzen läßt, ist ein hoher Herr, mit dem nicht gut Kirschen essen ist: Fischart, Nachtrab B. 3401.

Ihr ist vor allem in den Städten verbreitet, wo mit dem Aufschwung des Bürgertums das alte Du nicht mehr ausreichen konnte. Hier sindet man den Plural selbst zwischen Nachbarn: Schumann 19, Eulenspiegel 121. In Ruefs Tellenspiel sind die bedeutenderen Schweizer, wie Tell und Stauffacher, dadurch hervorgehoben, daß sie Ihr wechseln, während die übrigen nur Du zu kennen scheinen.

Weigen nut Du zu tennen scheinen.

Besonders Paul Rebhun verwendet fast nur Ihr, obwohl er biblische Stoffe, nämlich die Susanna und die Hochzeit zu Cana, dramatissiert. Du bekommen bloß die Kinder von den Eltern, die Dienerschaft, der Knabe Daniel; die Geschwister duzen sich, ebenso die Mägde. Christus duzt der Bibel gemäß seine Mutter: Was hab ich Weib mit dir zu thun 148, 374. Symptomatisches Du kommt nur Susanna 69, B 283 vor, wo Daniel die beiden frevelhaften Richter in heiligem Zorn anruft.

Eine eigene Standesanrede hat offenbar der Adel gehabt; bei ihm war das gegenseitige Duzen, wie es scheint, Sitte; der mit Ihr Angeredete wurde deutlich von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Ehrismann hat bereits V 207 (vgl. auch V 183) die Stelle aus Gekler zitiert, auf die hier verwiesen werden kann. Sie wird bestätigt durch Meichkners Handtbüchlein, das von Gekler abhängig ist und noch hinzusügt: aber jetzo dy unsern zeiten, erscheint es sich dy vilen anderst; ferner in der Aussührlichen Arbeit von der Teutschen Haubt Sprache des J. G. Schottel, Braunschweig 1663, 415: Vor Alters haben alle Edelleute einander gedutzet, welchen sie aber nicht für Edel gehalten, haben sie ge-

<sup>1</sup> So mehrmals in den Epistulae obscurorum virorum (ed. Böcking) 22, 21: Tunc ille ribaldus accessit rectorem et dixit ei multa superba dicta, et tibisavit eum; tunc ipse misit pro famulis civitatis et voluit eum incarcerare, quia fuit magnum scandalum quod simplex socius deberet tibisare unum rectorem universitatis qui est magister noster. 22, 35. 204, 8: Ipse nuper vocavit me asinum, et dixi ei: 'si es ita audax, tunc disputa mecum', et tibisavi eum audacter. Ét tacuit. 277,7: Et cum hoc queretur de excessibus, scilicet si fuerunt in plateis sine discretione, vel fuerunt apud meretrices, vel portaverunt arma, vel tibisaverunt unum magistrum vel presbiterum, vel fecerunt tumultum in lectoriis vel collegiis. 17: Ego habeo unum domicellum quem nuper interrogavi super unum excessum; tunc rebellavit mihi et statim tibisavit me. Daß in all diesen Briefen das klassische tu beseitigt ist, versteht sich daher von selbst, denn nur so konnte die tibisatio als Beleidigung empfunden werden. Perer Squent (Neudr.) 6 S. 25: Du rotziger blasebalckemacherischer dieb! Solst du mich dutzen? weist du nicht, daß ich ein königlicher diener bin?

ihrtzet, dabey abzunehmen, dass er ein bürger und nicht dutzensgenoss gewesen. Der ebenfalls schon bei Chrismann a. a. D. genannte Briefwechsel des Bilgrin von Reischach mit Hans Bessrer ist ein schönes Beispiel für diese Regel. Am gegenseitigen Duzen erkennt man den Abel: Den halt er auch für ein edelman; sey ser beredt, und hab der edelman uf dem rotschimel sich vil mit demselben underredt, ein ander getautzt. Verhandlung über Hans Thomas von Absberg und seine Fehden gegen den schwäbischen Brund 1519—1530, hog. v. Baader 1873. S. 297 (Mitteilung von Dr. Göte-Freiburg). Bei Schweinichen 94. 124. buzen sich Adlige, 181 kann Ihr der Entfremdung vorliegen, aber S. 89 u. 135 wird ausdrücklich von einem Duthruder gesprochen. Bartels hat auf Geßler fußend gemeint, dieses Du unter dem Adel sei die Wieder= einführung einer alten Sitte, und sieht in dem Ihrzen, das gegen nicht Ebenbürtige angewendet wird, eine "entschiedene Neuerung". Was dieses Ihrzen zunächst anbelangt, so hat man allerdings hierin eine Neuerung zu erblicken, denn der Adel konnte den mächtig emporgekommenen Bürgern, die bereits voll Übermut den Adel duzten (Klara Hätzlerin S. 40, s. Chrismann V 210), nicht anders begegnen, als indem man ihnen das ihrer Bedeutung entsprechende Ihr nicht länger vorenthielt. Im gegenseitigen Duzen des Abels dagegen eine Zurückschraubung auf ältere Verhältnisse zu erblicken, geht nicht an, denn von vornherein ist solch ein reaktionärer Schritt unwahrscheinlich zu einer Zeit, wo alles nach Titeln strebte und wo sich der Abel, wie selbst Bartels an derselben Stelle angibt, das bisherige Duzen nicht mehr gefallen lassen wollte. Bielmehr hat man in diesem Du eine alte Standessitte zu erkennen, die jett, wo der Abel sich zersplitterte und in den Hofdienst überging, sich nicht mehr halten konnte und daher schon um die Mitte des 16. Jahr= hunderts eingegangen war. Daß diese Anrede uns so selten begegnet, mag sich aus der so schwach vertretenen ritterlichen Literatur erklären und auch daraus, daß diese Standessitte den bürgerlichen Schriftstellern nicht bekannt war. Allzuvielen Gebrauch hat man von ihr kaum ge= macht, vielleicht nur in einzelnen Gegenden, wie in den vorderosterreichischen Gebieten und in Schwaben. Die aus dem Reischachschen Familien= archiv in Freiburg herrührenden Briefe in Steinhausens Sammlung weisen alle Du auf: Nr. 541. 544 – 546. 550. 554. 558—564, doch muß man sich hüten, allzuviel Gewicht darauf zu legen, da das Du auch durch Verwandtschaftsbezeichnungen entstanden sein kann. Die beinahe ein Jahrhundert später geschriebene Zimmersche Chronik, die hier Hauptquelle sein müßte, kennt dieses Du nur noch zwischen dem Grafen von Werdenberg und dem Grafen von Montfort. I 482. Doch beweist auch die hübsche Anekdote II 300, 18 ff. zweifellos, daß noch um die Mitte des 16. Jahrhunderts der Abel sich nur von Seinesgleichen duzen ließ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Titelwesen und Anrede in Deutschland (AUg. konservat. Monatsschrift f. d. christl. Deutschland 52 (1892), 270 f.

Eine besondere Darstellung erheischt noch die Anrede unter Verwandten, zuerst zwischen Mann und Frau.

Hier lassen sich drei Stufen deutlich unterscheiden:

- 1. Gegenseitiges Du, bei Bauern und Bürgern;
- 2. Du gegen Ihr, bei Bürgern und Adligen;
- 3. Gegenseitiges Ihr, bei den höchsten Ständen.
- 1. Du gegen Du herrscht allgemein auf dem Lande und, man möchte sagen, in der untersten Steuerklasse. Ausnahmen erklären sich leicht dadurch; daß in den betreffenden Literaturwerken die dem Verfasser geläusigen Verhältnisse ohne weiteres übertragen wurden. Jedoch auch manche besseren Bürgerkreise haben sich das Du bewahrt, z. B. der Nürnberger Balthasar Paumgartner (litt. Ver. Bd. 204) duzt sich in seinen Briesen mit seiner Braut Magdalene geb. Behaim, und in seiner ganzen Familie hat es nur Du gegeben. Und doch fallen diese Briese gar nicht aus dem Rahmen ihrer Zeit heraus, sie bringen dieselben Spitheta wie sonst auch, aber die ehrliche aufrichtige Gesinnung läßt sich von dem Formelhasten nicht unterdrücken.

Man hat das Du in erster Linie also in den Fastnachtsspielen und Schwänken zu erwarten, und Duzen ist hier in der Tat Regel: Wendunmuth I 57. Nr. 48. Tobias Stimmers Comedia von zweien Jungen Eeleuten 1580 (hsg. v. Deri. Frauenfeld 1891) 16, Frey, Gartengesellschaft (nur S. 89, cap. 75 ihrzt die junge Frau ihren alten Mann), Heinrich Julius v. Braunschweig 223, Buhler und Buhlerin. Aprer IV 2764, 2812.

2. Du gegen Ihr sindet sich in bessern Bürgerkreisen, vielsach auch beim Adel. Es ist eigentlich die für die mittelalterliche Auffassung der Ehe charakteristische Anrede. Luther und Käthe, Agricola und seine Frau Martha reden sich auf diese Weise an. Ackermann, Barmh. Samazriter (Herrigs Archiv 77, 316 V 292) v. J. 1546. Sogar Hans Clauert bekommt von seinem Weibe Ihr. B. Krüger 20. Gallichoräa wird von seiner Frau erst dann geihrzt, wie sie ihn erkennt: Jesus lieber Man, seid ihrs? Herzog v. Braunschweig, Ehebrecherin 426. Ferdinand II, Speculum vitae 25.

Sötz von Berlichingen hat seine Frau geduzt, doch ist aus der Selbstbiographie nicht zu entnehmen, wie sie ihn angeredet hat. Hans von Schweinichen wird selbst von seinem sterbenden Weibe noch geihrzt. Ach mein liebes Herz, ... ich bitte euch, wo ihr mich werdet lassen hinlegen, so wollet ihr euch zu mir legen lassen, wenn euch Gott hernach absordern wird 521.

Die Frau die ihren Mann versöhnen will, gibt ihm unterwürfiges Ihr Wendunm. 1, 410 Nr. 373. In der Komödie von der Geburt Christi, die von den brandenburgischen Prinzen aufgeführt wurde (1589. hsg. v. Friedländer. Berlin 1839), duzt Maria den Josef, der sie nur zu ihrzen wagt.

Die Umkehrung, daß die Frau den Mann duzt und Ihr zurückerhält, dient zur Charakterisierung des Pantoffelhelden. Aprer III 1981, 3. IV 2729, 33 Frau, ir hiest mich die studen kehrn, und itzt heist ihr mich wider rauß und habt mich davon triben ab. V 2884, 23. Bgl. auch Weise, Erz-

narren 11.

3. Gegenseitiges Ihr ist Sitte vielleicht schon in manchen Bürgerkreisen, vor allem aber beim hohen Abel. Bei den Fürsten sind vielfach Umschreibungen wie Euer Liebden eingetreten (s. später); anderersseits kann auch die Kaiserin als Untertanin mit Du angeredet werden.

Der Kaiser ihrzt die Kaiserin J. Pauli 136 Nr. 206, der Herzog die Herzogin (aber nicht ausnahmslos) Heinrich Julius von Braunschweig 546. Vinc. Ladisl.; Graf und Gräfin ihrzen sich, J. Pauli 151 Nr. 224, Frischlin, Frau Wendelgard 38/9, Zimm. Chron. I 354, selbst im Brautbett III 270,13. Der neue Schultheiß wechselt voll

Einbildung Ihr mit seiner Frau. Wendunm. 1,416 Nr. 381.

Sonstige Verwandtschaftsbeziehungen. Die drei Stusen lassen sich auch sonst verfolgen. Wo die Eltern sich duzen, da sagen ihnen auch die Kinder Du, so in Ruess Tellenspiel 85. Aprer IV 2704,1 Bauerntochter: Vatter, die Mutter schickt mich rauss, du solt zu ir neingen zu Hauss und solst ir die würst in rauch henken. Der schon genannte Balthasar Paumgartner duzte auch seinen Vater. Aber es scheint dieses vertrauliche gleichstellende Du der Kinder zu den Eltern doch weniger häusig vorzukommen. Wenn das Verhältnis der Frau zum Mann auf den Gehorsam gegründet war, so erst recht das der Kinder zu den Eltern. Daher trifft man dieses Du viel seltener an als jenes unter Ehegatten. Paul Redhun, der allerdings das Du kaum kennt, läßt sogar Susannas jüngstes Kind, das noch nicht einmal das r aussprechen kann, Ihr zum Vater sagen 16,277:

Mie auch, mie auch, lieb vate mein, Bringt was das gulden ist und fein.

Es ist natürlich, daß vielfach die Mutter ihren Kindern näher steht als der Vater und sich daher von ihnen Du sagen läßt, ganz besonders von der Tochter. Dann nähern sich auch wieder Vater und Sohn: Neros Bruder Probus sagt vor den Leichen der von Nero getöteten Eltern Du zum Vater, aber Ihr zur Mutter. Herzog von Braunschweig S. 374, Ungeratener Sohn.

Auch wenn die Kinder groß und selbständig geworden sind, bleibt es bei der alten Art. Daher sagt bei Pauli 260 Nr. 435 die versheiratete Tochter: Vater, ir ligen mir stetz uff dem hals, gon auch zu den andern. Der verlorene Sohn ihrzt seinen Vater, während er sich von den Knechten Du sagen läßt. B. Waldis 20. Selbst der Bauernsohn ihrzt: Nun seid zufrieden, Mutter, ein andermal will ich sorgfältiger sein. Wendunm. 1,102 Nr. 81.

Geschwister duzen sich, abgesehen von den fürstlichen Kreisen. Jüngere Verwandte bekommen Du von den ältern. Wenn die Standesunter=

¹ Sonst hebt der Tod jede Regel auf: Pfass zum toten Junker: Darumb du Juncker, ist Maria in erbsünden empfangen, so stand ust von den doten, ist sie ohn erbsünden empfangen, so stand nit ust, das gebüt ich dir zu dem ersten mal. Pauli 316 Nr. 554.

schiebe zu groß sind, verlangen die Titularbücher genau festgelegte Ansteden. Ehrismann V 208. Die Literatur bietet manch praktisches Beispiel; Zimm. Chron. III 122 ihrzt eine Jungfrau von Redwitzihren Bruder, der Domherr in Würzburg war, gleichwohl der Jahren nach ganz jung, aber der Schreiber bemerkt, daß das dazumal in deutschen Landen unter dem Adel gar ungebräuchlich.

Verschwägerte scheinen meist beim Ihr geblieben zu sein. Jörg Paumsgartner 86 duzt aber seine Schwägerin; vgl. Steinhausen, Geschichte des deutschen Briefes I 172.

Noch einige Worte über das Ich des Autors und die Anrede an den Leser. Bielsach spricht der Verf. von sich im Sing.: Brant, Narrenschiff (D.Nat.-Lit.) 165. Teucrdank 220. Murner, Luth. Narr. 15. Schwarzenberg, vom Zutrinken 9. Die Formel, mit der der Schreiber der Zimm. Chron. von Abschweifungen wieder einlenkt, z. B. III 61: Aber das ich widerumd uf schenk Christoss.. sachen kom... Auch im Plural: II 181: Wir haben gehört, das Herr Johanns Wernher.. Sastrow I 53: Aber zu meiner Historien wider zu komen... Wendunmuth II 261: Also, christlicher günstiger Leser, wollen wir hiermit das ander duch Wendunmuth beschließen, wo Leser und Verf. in eine Einheit gezogen sind.

Das Buch wird von seinem Verfasser angeredet: So wiltu dennoch jetzt auß meinen Händen scheiden Du kleines Buch.. Opiz 20 (diese den alten Alassikern nachgeahmte Art findet sich aber schon dei Ronsard, dessen Gedicht die Vorlage war und wo es heißt: Va, livre, va!), s. noch Weckherlin 88.

Durchweg wird der Leser noch geduzt. Schumann 57: Mein lieber leser, wiss, das ich dise historia hab darein gesetzt.. Oder der Versasser denkt eine ganze Gesellschaft um sich, der er erzählt oder vorliest: Teuerdank 230, 3 Nun höret was weiter geschah. Diese Art hat besonders Fischart in seinem Gargantua gepslegt, wo sie sehr gut hinpaßt, doch sindet sie sich schon bei Rabelais. Der Teuerdank dagegen ist der letzte Ausläuser des Ritterepos, das ja vorgestragen wurde; und da mußten derartige Anreden der Zuhörer erst recht natursgemäß sein.

Wenn sich der Schriftsteller nicht unter seine Leser versetzt denkt, so redet er sie an wie Abwesende: Murner, Luth. Narr 13: Bit zuletst alle erwirdigen, ersamen, weisen... das sie sich dises duchs gar nichtz deladen noch annemen. Ratipori 66. Nun itzundt folgen die schönen außerlessnen historien,

die der leser wölle ausswendig lernen, dass er sie nicht vergesse.

Sehr häusig, besonders in der Reformationszeit, sollen die Leser belehrt werden, und da kann dann, wie in der Predigt, nur unmittelbares Du (oder für mehrere Ihr) am Plate sein. Zwingli, Freiheit der Speisen 17: O rechtgleubiger Christenmensch, ermiss dise worte wol. Eberlin von Günzburg 45: Was freude gibt dir dein freier mutwil, das du also einher serest und frist sleisch am freitag. Friederich, Sausteusel (Kloster I 80): Wenn du nun trunken wärst und würdest vom Tod überrasselt, kannst du wohl denken wo du hinsahren würdest? Ratechismen, Lehrbücher usw. wenden daher nur Du an. A. Scheidt, Grobianus 11: Gselt schon dein weiß nicht jederman, Du solt darumd kein sorg nit han. Auch Hans Sachs sche schließt mit Du: I 422 Das wünscht dir von Herzen Hans Sachs. Es ist dasselbe Du wie im Sprichtwort. B. Waldis, Streitgedichte 23: Glaud keinem Wolff ausst wilder heid, Und keinem Juden auss sein Eid, Und keinem Papisten auss sein Gwissen, Du wirst von allen dreyen bschissen. Fischart, Gargantua 63: Wäsch du mich, so wesch ich dich, so sind wir beyde schöne Buben.

Nach diesem allgemeinen Überblick möge über die bedeutendsten Männer der Zeit noch einiges im Zusammenhang gesagt sein.

#### 1. Luther und das literarische Du.

Bei Luther sind die Verhältnisse der Anrede sehr einfach.

Als Prediger faßt er sich, wie alle Prediger, mit der Gemeinde in der 1. Plur. zusammen, ebenso als Schriftsteller und Verfasser von Flugschriften mit seinen Lesern. So heißt es in der Schrift vom ehe= lichen Leben: Aufs erst wollen wir sehen, wilche person mügen mit eynander zur ehe greyffen, Und das wir datzu eynen fuglichen eyngang machen, nemen wir fur uns den spruch Gen. 1 ... vom Eelichen Leben (D. Nat.=Lit. 15, 289). Nu kummen wir auffs ander teill, auff den eusserlichen menschen. Freiheit eines Christenmenschen 29. Aus dieser mit ihm vor Gott vereinigten Schar der Gläubigen scheint er sich oft einen einzelnen herauszugreifen und an ihn besonders seine Lehren und Ermahnungen zu richten — es kann auch der Leser sein — und diese fingierte Person duzt er. Du magst thun wie du wilt, so wirstu das gepott Christi nit umbstossen, da er dir gepeut, du solt leyhen an allen auffsatz, deinem nehsten (D. Nat.=Lit. 15, 281). In lebhafter Rede scheint ihm das Gegenüber Einwendungen zu machen, die er in derselben Art widerlegt. Ja, mein Freund, behalt du solchen glauben und meinung. Wintelmesse 24. Lieber freund, ich weyss wol was ich rede, Aristoteles ist mir so wol bekant als dir und deynis gleychen. Ober Luther bekommt auf diese Weise Fragen geftellt' und darnach disponiert er seine Schriften: Zum dritten, fragest du weiter usw. Dieses Du ist ein indefinites Pronomen und kann daher vom unpersönlichen man vertreten werben: Widderumb kan man Gott keyn grössere unehre auffthun, denn ihm nit glauben. Freiheit eines Christenmenschen 23. Wenn der Gegner auch in konkreterer Gestalt ein= geführt wird, läßt ihn Luther doch duzen: Hie werden die heiligen Papisten mein spotten und sagen: Bistu der grosse Doktor und kanst dem Teuffel nicht antworten? Winkelmesse 13.

Literarisches Du. In all diesen Schristen ist kein Raum für überstüssige Titulaturen und demütige Anreden. Wenn der Papst und der Kaiser Du bestommen, so ist das eine besonders der Resormationszeit geläusige Sitte, die dem poetischen Du nahe verwandt ist. In den offenen Briesen gab man den beiden höchsten Häuptern der Christenheit Du; es ist, als ob Wensch unmittelbar zum Wenschen spräche, wie man ja auch Gott nur Du sagt, als ob die um die Wahrheit ringenden Geister aus tiesster Not ihre Stimme erhöben. Alsso kum ich nu, H. V. (heiliger Vater) Leo, und zu deynen suesen liegend ditte, so es muglich ist, wollist deyne hend dran legen, den schmeychlern, die des frids seynd seyn und doch frid surgeben, eynen zaun eynlegen. Sendbrief an Leo X. 1520. S. 11. Oder Hartmut von Cronberg 32: Bapst Leo genant der zehendt. Ich einer auss den geringen dienern meines hern Jesu Christi din dewegt, dir auss rechter christlicher liebe zuschreyden, dir hertzlich darmit wunschen die gnad und allerhochst guetickeyt gottes, Wie wol ich sunder zweissel glaub, das du sollichs für ein dorecht kunheit oder ein dol-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. auch Schabe III 69. Nun sprichstu: das hab ich wol verstanden, wie gat aber das zu..

heyt mir zurechnen wurdest, Und insunderheyt, die weyl ich dir deinen gewonlichen tittel heraussen gelassen. Eberlin von Günzburg 1, 2: Nit verarge mirs, o frummer Kayser, das ich so ilendtz für dein genädig angesicht trit. Ebenso Hutten an den Kurfürsten von Sachsen Szamatolsky 127). Dieses literarische Du ließ sich schon deswegen leicht anwenden, weil es sofort als eine Gepflogenheit zu erkennen war, die sich nur auf dem Papier, nicht aber in per= sonlicher Anrede anwenden ließ. Anders im Berkehr mit Leuten, wo der Standesunterschied nicht so sehr hervortrat. Deshalb glaubt Jakob Köbel in seiner Zyerlichen Rede und Ermanung (Oppenheim 1519) es erklären zu müssen, warum er den Ulrich von Hutten dust: Dem Erenvesten und Hochberümpten Herren Ulrichen von Hutten Gekrönten Poeten und Orator,.. Embeüte ich Jacob Köbel Statschreiber zu Oppenheim: als meynem gepietter: viel heils, So ich dich (mein allerliebster Ulrich) gantz übertreflicher hoher lere und kunst sein erkenne, Werd ich (wie wol nit von Rittermessiger gepurt) mich dannocht der wort des dutzens, als ein usssprechung der rechten liebe,\* in diesser teütschen Epistel, gegen dir (uss Ritterlichem standt pürtig) on alle entschüldigung geprauchen. Hier war literarische Sitte von wirklichem Gebrauch nicht so leicht zu unterscheiben (wenn auch, wie oben gesagt, der Adel sich nur von Seinesgleichen duzen ließ) und J. Köbel kann nicht ohne weiteres darüber hinweggehen, während er gleich darauf dem Kaiser Karl V. ruhig Du Dieselbe Erscheinung begegnet uns in der Lyrik: auch hier bekommen Fürsten und hohe Gönner Du, aber man scheut sich, Freunde ober gleichgestellte Leute, mit denen man sich im mündlichen Berkehr nicht duzte, im Singular an= ausprechen. 3

Dieses Du konnte leicht in das zornerfüllte Du übergehen, das man dem Todseind entgegenschleudert: Luther, An den christl. Adel 61: Hörestu es, dapst, nit der allerheyligst, sondern der aller sundigst, wer hat dir gewalt geden dich zu erheben ubir deynen got? Einen Gegner konnte man nicht anders anfassen: Du Heintz diest mit deinem Bapstum ein verdampter lügener und Bösewicht schreibt Luther gegen den Wolsenbüttler Herzog (Wider Hans Worst 10). Emser hat auf dem Titelblatt einer gegen Luther gerichteten Streitschrift die Worte: Hüt dich der Bock stoßt dich, und Luther antwortet darauf (L. u. E. Streitschr. Br. Neudr. I 149): Wen ich dich het einen dock gescholten, mein Emsser, so hettistu gewisslich ein duch odder zwey davon geschrieben, und Emser erwidert II 3: Wie wol du bruder Luder, mir im eingang deines sendbrieses deyn grus zuvor embietest, so ist doch zwischen deinem grus

und Judas kuss wenig unterschied. Bgl. auch Schabe I 44.

Wenn Luther von seinem Gegner in der dritten Person spricht, so scheint er sich mit dieser Form vor dem Volk gegen die Angrisse und Verleumdungen des andern zu verteidigen. Leicht wechselt er dann (wie alle die streitbaren Zeitzgenossen) wieder die Front, um zum Angriss überzugehen oder sich von der Virkung seiner Siebe zu überzeugen, II 13: Kennistu dein seddern schier, du edler sogel? Oder Emser II 38: Wie nu Luter, merckest du schier, wie ein ketzerischer Doctor du dist? —

In Luthers Briefen (høg. von De Wette) herrscht nur Ihr (und für die Fürsten Umschreibungen). Die 2. Pers. Sing. in deutschen Briefen macht diese als Ubersetzungen aus dem Lateinischen von vornherein ver=

\* Bgl. Schent v. Limburg DWb. II 1475: War umbe ich dich heize dû? dast von rechter minne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wenn aber Eulensp. 52 zum Papst sagt: Allergnädigster Vatter, du Knecht aller Knecht, so ist das natürlich eine beabsichtigte Unmöglichkeit.

<sup>\*</sup> Da das tatenreiche 16. Jahrh. so arm an Poesie ist, so soll eine zus sammenhängende Darstellung der lyrischen Anrede für eine spätere Fortsetzung dieser Arbeit aufgespart werden.

dächtig. So der Brief an seinen Vater, II 99 (1521); VI 25 steht die ursprüngliche Fassung, die Justus Jonas übertragen hat. Der Brief an Karlstatt I 159 (1518), der im Schlußsatz vom Ihr aufs Du abspringt, war ursprünglich zweisprachig: Nehmet wenig für viel, auf ein andermal will ich euch mehr schreiben ... Gehab dich wohl, mein liebster Herr, und zeige diese meine Schrift unsern Theologis. Dem deutschen Ihr steht also sateinisches tu gegenüber,

Denn man ihrzt niemand in Latein, Wann er gleich ein Doctor thät sein. Epering 3, 303.

Der Humanismus hat ja wieder das klassische tu durchgesetzt. Nur die Dunkelmännerbriefe gebrauchen Ihr, sodaß die tidisatio beleidigen muß. In zweisprachigen Briefen hat man also Ihr und tu zu erwarten:

Un Nic. Umsborf III 447 (1529) Literas proximas... ad te datas scribebam assistente Ketha mea quae... tertia hora fere post datas literas enixa est filiolam salvam.. Nunc ergo, quod praesenti non audebam, absenti exhibeo his verbis: Achtbar würdiger Herr! Gott.. hat mir und meiner lieben Kethen eine junge Tochter gnädiglich bescheret; so bitte ich Euer Würden, wollet... derselbigen armen Heidin christlicher Vater seyn... Sic esto Catechista filiae meae.

Wenn Luther die Frau Elisabeth Agricola in Eisleben duzt (Br. III 182, a. 1527), so tut er das als ihr Seelsorger und Freund; er tröstet die kranke Frau: So sey nun getrost und denke, dass er (Gott) selbs mehr und gar viel gelitten hab für dich, denn du immer leiden kannst. Trozdem ist dies Du sehr seltsam, und man wird daher auch hier ein lateinisches Original anzunehmen haben. So gut wie an seinen Bater konnte Luther auch an eine Schulmeistersfrau einen lateinischen Briefrichten. Brosius Heinrich von Dittersdorf, der wegen Bruch eines Eheversprechens zitiert wird, bekommt Du (IV 246, a. 1531) — der Brief ist sehr bestimmt und barsch abgesaßt —; ebenso eine Unbekannte, die einen kurzen Trostbrief erhält (V 64, a. 1537). Es ist dies um so aussälliger, als Luther sogar die Juden ihrzt, für die sonst Du gerade noch gut genug war (V 79, a. 1537). In den Tischreden 60, 146 ihrzt Luther eine kranke Frau und nennt sie Liebe Tochter.

Luther duzt seine Frau Käthe (Erl. 57, 223. 261. 270); manchmal läßt sich ein Schwanken beobachten. Scherzhaft nennt er sie manchmal Herr Käth: Br. IV 553. (1534) Meinem freundlichen lieben Herrn, Frau Catherin von Bora. D. Lutherin zu Wittenberg . . . Lieber Herr Käthe! Ich weiss dir nichts zu schreiben. III 512. (1529) Lieber Herr Keth, wisset, dass unser freundlich Gespräch zu Marburg ein Ende hat... Sage allen gute Nacht, und bittet für uns ... Küsst mir Liesgen und Hänsgen ... E. williger Diener Martin Luther (vgl. Köstlin, Martin Luther 5 II 163). Diesem launigen Ihr kann dann ebenso humorvolles Wir entsprechen: V 789, 10. Febr. 1546 — cs ist Luthers letter Brief an seine Frau — Der heiligen sorgfältigen Frau Katherin Lutherin . . . Allerheiligste Frau Doctorin! Wir danken euch gar freundlich für eure große Sorge, dafur ihr nicht schlafen kunnt, denn sint der Zeit ihr fur uns gesorget habt, wollt uns das Feur verzehret haben in unser Herberg hart vor meiner Stubenthür; und gestern, ohn Zweifel aus Kraft euer Sorge, hat uns schier ein Stein auf den Kopf gefallen und zuquetscht wie in einer Mäusfallen. Frau Katherina wagte aber nie mit

bem großen Manne zu scherzen, sie nannte ihn, wie es alle taten, Herr Doctor: (Irmischer 61, 173. Also saß meine Käthe im ersten Jahr bei mir, wenn ich studirete, und da sie nicht wußte, was sie reden sollte, sing sie an und fragte mich: Herr Doctor, ist der Hosmeister in Preußen des Markgrasen Bruder?) So noch im Jahr 1542 (61, 421); manchmal sagte sie auch bloß Herr: 61, 279.

Wie den Vater III 550 (1530), so ihrzt Luther auch seine Mutter: Br. IV 257 (1531). Darumb euch solche Krankheit nicht soll betrüben noch bekümmern, sondern sollet sie mit Dank annehmen als von seiner Gnaden zugeschickt. Die Schwester Dorothea bestommt Du V 231, wie auch seine Kinder und sein Sohn Hans, wie man sicher annehmen darf (s. o. S. 130 Anm.). Gevatter und Schwager redet er, wie es üblich war, mit Ihr an: II 652 (1525). III 373 (1528).

Die lateinische Anredeweise konnte leicht von der deutschen beeinsstußt werden. Es erschien unzulässig, jemand im deutschen Gespräch zu ihrzen und im lateinischen Brief mit Du anzureden. So begann die klassische tidisatio wieder etwas zurückzutreten, aber nicht im Verkehr der Gelehrten, die noch auf reines Latein hielten, sondern im Brieswechsel mit den Fürsten. Statt tua gratia heißt es nun auch vestra gratia, vestra celsitudo, vestra maiestas (auf vestrae gratiae hat man sich nie verstiegen) und vielsach antworteten dann die Fürsten mit vos, so Georg v. Anhalt an Justus Jonas, Herzog Christoph von Württemberg an Vergerius, aber sast immer abwechselnd mit tu und viel seltener als dieses.

Bei Luther überwiegt die alte Art noch durchaus. Er schreibt an den Erzbischof von Mainz tua illustrissima Gratia Br. I 69 (1517), oder tua reverendissima Paternitas, an den Kaiser Maiestas tua serenissima, Imperator optime Carole, an den Papst nacheinander Leo Pater beatissime, optime Leo, mi Leo pater; Beatitudo ist der offizielle Titel. Die übrigen Anreden gehören zum literarischen Du und entstammen wie dieses einer freien dichterischen oder schriftstellerischen Sitte.

Seinen Kurfürsten nennt Luther im lateinischen Brief illustrissima tua Dominatio, seltener tua Celsitudo, aber auch Electoralis vestra Gratia, das sich als die wörtliche Übersetzung von Euer Kurfürstliche Gnade darstellt.<sup>2</sup> Diese deutsche Anrede soll im zweiten Kapitel beshandelt werden.

# 2. Hans Sachs.

a) Stoffe aus der Bibel und der klassischen Geschichte.

Wie es allgemein Sitte war, so wendet auch Hans Sachs in bib= lischen und klassischen Stoffen das Du an, wie er es in der Bibel und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aber Fischart Garg. 245 versucht das einmal: vestræ Reverentiæ wollen gleichfalls gedeckt sein.

<sup>\*</sup>Auffallenderweise wird in den zwei Reden des Sleidanus an Kaiser und Reich (lit. Ber. Bd. 145), die deutsch, lateinisch, französisch und spanisch gedruckt wurden, der Kaiser nicht nur im lateinischen Text, sondern auch im französischen und spanischen im Sing. angeredet, nur das Deutsche gibt ihm die sonst gebräuchliche Anrede und Titulatur.

<sup>\*</sup> In allen Legenden wird geduzt, auch wo geschichtliche Persönlichkeiten auftreten, z. B. Franz v. Sickingen an der Himmelspforte mit Petrus und dem bl. Georg. Schade II 45.

den lateinischen Quellen kennen lernen konnte. So in der Tragedia von Schöpfung, Fall und Austreibung Ade aus dem Paradeis (Reller Bb. 1), in der Comedi, das Urteil Paridis (Keller 7), und in un= aähligen anderen Stücken: 13, 583 Diogenes zu Alexander: Lieber geh weck, mach mir kein schatten, Auff das ich an der sonnen schein müg trücknen hie die zettel mein. Nach deiner gab thu ich nit Ebenso läßt er auch allegorische Figuren unter sich und mit den Menschen Du wechseln. In der Comedi, die Stultitia mit ihrem Hofgesind (Reller 7) darf selbst der Bauer die Göttin duzen: Hör mich Göttin, ich bin ein Bauer 23, und im Hofgesind Veneris Fastn. 2 duzen sich Benus, Doktor, Bauer und Fräulein. Überhaupt bekommen Per= sonen, die nichts sind, als was ihr Name sagt, gewöhnlich Du, z. B. in der Comedi von dem reichen sterbenden Menschen, der Hecastus (!) genannt 6, 140, ober in den Fabeln und Schwänken, wo selbst für die fürzeste Charakteristik kein Raum ist: Da kann der Törichte dem Jüngling nur Du geben (Fab. I 17); Buhler, Spieler und Trinker duzen sich mit dem Richter im 5. Fastn., Pfaffe, Wirt, Bauer, Landsknecht und Handwerksmann im 9. Fastn.1

Aber gar oft ist unser Hans Sachs aus der Rolle gefallen. Es kam ihm nicht darauf an, in diesen äußerlichen Dingen Verftöße zu begehen. "Wahrer Dichter im vollsten Sinne, verschmähte er wie sein Jahrhundert die mit Hülfe geschichtlicher Gelehrsamkeit wahrnehm= baren Unterschiede der Zeiten und Bölker; er sah und behandelte alles als Gegenstand und Begebenheit seiner Zeit und blieb deshalb immer überall bei allen verständlich." Göbeke Gr. II 2 2. Hiobs Knecht Getta schwankt zwischen Du und Ihr, wenn er zu seinem Herrn spricht; 6,35 heißt es nacheinander: O herr ich bring euch böse meer und Herr ich verkündt dir hertzenleid. Odysseus als Bettler hat im Gespräch mit Penelope dieselbe Abwechslung 12,373, aber auf derselben Seite auch Ihr. Das Witfräulein mit dem Ölkrug 10, 431 sagt zu ihrem Schuldherrn: O lieber herr, erbarmt euch mein! ... geht aber nachher ins Du über. Außer dem Propheten Elisa hat das Stück keine biblischen Namen, vielleicht erklärt sich so die gerade hier häufige Verwendung des Plurals; der Prophet bekommt natürlich Du. In der Comedi Abraham, Lot samt der Opferung Isaac sagt Lots Frau sogar zu ihrem Schwiegersohn Ihr 10, 32, und ebenso bekommt der Hohepriester Eli von seinen ungeratenen Söhnen auch Ihr 243. König Layus spricht in ber Tragedi von der unglückhaftigen Königin Jocasta von sich im Plur. maj. 34, für den auch das Fastnachtsspiel von jeher eine Vorliebe gehabt hat, und die Königin gibt ihrem Mann die Titel, die zu

In der gesamten volkstümlichen Literatur sindet sich, wo es sich um solche Typen handelt, Du oder Ihr, wie es dem Schreiber in den Sinn kam. St. Martin zum Fuhrmann: Fährst du gemach, so kummst du wohl dar, eilest du dann fest, so kummst du nit dar. J. Pauli 168. Ebensogut hätte er aber auch ihrzen können.

H. Sachsens Zeit gebräuchlich waren: Ach euer königlich Majestat soll sich in solch Gefahr nit geben. 8,36.

Dieselben Verhältnisse zeigen sich, wo der Dichter märchenhafte Stoffe behandelt. In der Tragedia von Fortunatus mit dem Wunschsäckel duzt Fortunatus 12,187 seinen Vater, Frau Glück, den alten Edelmann, den Wirt in Konstantinopel und den Sultan, vor dem er die Erde küßt, ebenso sagt die Kammerfrau Irmeltraut Du zur Königin Agrippina, diese zu Andalosia, dem Sohn des Fortunatus, dem sie das Säckel entwenden will 207. Ebenso der Alte im Schlarassensland, der seine Frau auf dem Markte verlauft, zum Käuser (Fab. I 115): Schau an, mein weid Ist alt, geruntzelt all ir leib. Wilt mir dein jung weid geden drumd, So kumd, beschaw sie umb und umb. Deshald stehen ja auch Bauer und Teusel auf Du und Du, das als allgemeine Regel schon festgestellt wurde, Fab. II 534. Pauer, du hast mich petrogen, das helmlein durch das maul gezogen, Weil dein sack hat kein poden nicht.

Aus diesen Verhältnissen läßt sich, so klar die Dinge im ganzen liegen, kein Gesetz für den Einzelfall herauskonstruieren. Hans Sachs hat geschrieben, wie es ihm in den Sinn kam, die Anrede wußte er noch nicht als stilistisches Mittel zu verwenden. Nur zwei Regeln oder besser Tendenzen lassen sich beobachten: Die Herrin, Königin, oder was sie sonst ist, wird mit Ihr angeredet, viel häufiger als der Herr, und häufig ihrzt die Frau ihren Mann, wofür in beiden Fällen nur Du zurlickgegeben wird. Es sind dies die beiden Fälle, wo das Ihrzen am unentbehrlichsten geworden ist, und hier konnte es daher auch in die biblischen und klassischen Stoffe eindringen. Aber es liegt keine Regel vor, nur eine Neigung, der sich der Dichter vielleicht ebenso oft verschließt, als er ihr nachgibt.

# b) Stoffe aus der eigenen Zeit.

Viele Dramen und die meisten Fastnachtsspiele denkt sich H. Sachs in seine Zeit verlegt; es sind Stücke, die bloß das Menschliche darstellen, und die sich daher zu jeder Zeit abspielen können. Diese zeitgemäßen oder zeitlosen Stücke haben daher die gewöhnliche Anrede des 16. Jahrh. Doch auch hier geht der Dichter mit Freiheit vor, und oft erscheint eine Anrede, die gerade nicht erwartet war.

Die Ebelfrau, Franz von Starenberg und der Abelsteiner ihrzen sich 35. Fastn., ebenso der Junker mit dem Doktor 83. Fastn., der Abt und der Ritter 27. Fastn., Bürger die sich nicht kennen 32. Fastn. Die Ritterstochter Biolanta duzt ihren Leibeigenen, dem sie ihre Liebe gesteht Keller 8, 340; nachher gleicht die Liebe den Standesunterschied aus und auch er darf sie duzen. Der Arzt wird von den Kranken (11. 16. 17. Fastn.), der Wirt von den Gästen (13. Fastn.), der Bürger von den Bauern (15. Fastn.), die Herrschaft (bürgerlich und däuerlich) von Knecht und Magd (66. Fastn.), der Ritter vom Knappen, der Pfasse von den Bauern, der Bürgermeister von den Bürgern, der Richter von den Parteien geihrzt und alle erwidern mit Du. Du gegen Du hat Hans

Sachs unter den Bauern (16. 20. 21. 75. Fastn.), unter Freunden (23. 31.), zwischen Bauern und Juden (16.), zwischen Kellner und Bauer (12.), zwischen Knecht und Magd (4. 66.), in niedern Kreisen zwischen Mann und Frau (4. 45. 46. 49. 56.), und der Narr sagt dem Herzog wie dem Doktor mit der langen Nase Du 83. Nachbarn duzen sich 4. Fastn., ebenso Nachbarinnen. Selten ist das Du zwischen den beiden Geschlechtern, abgesehen von den bäuerlichen Kreisen. AU bies ist in den Grundzügen dem Leben entnommen und wird von der ganzen Literatur jener Zeit bestätigt. Doch ist gewiß das Ihr viel häufiger, als es bei Hans Sachs den Anschein hat. Hans Sachs kennt nur Typen; Kranke, die er auftreten läßt, sind eben nur Kranke, und nie wird gesagt, welchem Stande sie angehören; daher duzt sie der Arzt insgesamt, während er in der Wirklichkeit selbst einmal der Geduzte sein konnte. Die in den bürgerlichen Kreisen Nürnbergs gebräuchliche Unrede hat dem Schuhmacher und Poeten als Borbild gedient. In der mittelalterlichen Stadt kannten sich alle personlich, alle wuchsen miteinander auf, und so werden sich oft auch Nachbar und Nachbarin geduzt haben.

Wo Hans Sachs seine Handlung in Abels und Hosftreise verlegt, ändert er auch dementsprechend die Anrede. Hier überwiegt dann das Ihr. Es ihrzen sich also König und Königin von Spanien, Keller 8, 301, Kaiser Julianus und die Kaiserin (jedoch nicht ausnahmslos) 13, 123, der König von England und seine Frau Marina, von der er gar nicht weiß, wo sie herstammt 20, 80. Liebespaare geben sich aber doch vielsach Du, auch wenn die Standesunterschiede dies nicht erlauben sollten: Herzog Wilhelm und seine Agalei 12, 490. Diese Berhältnisse waren dem Dichter befannt, er hätte sie auch leicht erraten können. Auch hier kann die Unters und Überordnung ausgedrückt werden: In der Comedi von der geduldigen und gehorsamen Markgräsin Griseldis wird diese vom Markgrasen geduzt, denn er hat sie, die arme Hirtin, zu sich emporgehoben.

Reller II 52.

Bei einem so urwüchsigen Dichter mußte naturgemäß symptomatisches Du eine große Rolle spielen. So bei besonders rührenden Vorgängen, wenn etwa der König die Unschuld seiner verstoßenen Frau erfährt und sie um Verzeihung bittet, oder wenn die unschuldig Verurteilte Abschied nimmt: Hertzliede gmahel dich ditte ich, Was übels ich thet wider dich, Wölst mir umd Gots willen vergeden 8, 76. Nun gsegen dich Gott, hertzlieder gmahel! Du dist mir heut so hart wie der stahel 8, 63. Wenn der siegreich aus der Schlacht heimkehrende Kaiser seine Gemahlin mit Du begrüßt, so ist das seine jubelnde Stimmung, die ihn über jeden Zwang hinwegsetzt 8, 113. (In der gleichen Tragedi gibt die Gerechtigkeit suchende Gräfin dem Kaiser Du! 121.) Doch ist dieses Du vielleicht auch der Aussus der föniglichen Majestät, denn der König, der von seiner Gemahlin und seinen Brüdern Ihr bekommt, braucht nur Du zu erwidern. 8, 133, 3—9. 138, 2.

In der Comedi Thitus und Gisippus, die zween getreuen Freund ihrzen sich sogar Gisippus und seine Braut Sophronia Keller 12, 17; ihr Verhältnis bekommt so einen vornehmen Anstrich. Trett doch neher zu mir, meine herzen-liebe braut! Setzt euch zu meinem freund vertraut! Doch nach der Hochzeit duzen sie sich 25. Wenn Jolde und König Marx sich mit Ihr anreden,

so ist das selbstverständlich. 12, 161.

Schon diese wenigen Beispiele zeigen, daß die Fülle von Hans Sachsens Anredesormen sich unmöglich in Regeln fassen läßt, er schrieb, ohne lange zu überlegen, wie es ihm gerade paßte, so wenig er sich ein Gewissen daraus machte, gelegentlich seine Römer Potz Velten schwören zu lassen. Über solche Kleinigkeiten war er wie seine Zeit erhaben. Es erscheint daher völlig zwecklos, weiter auf diese Regellosigkeiten einzusgehen, nur einige kleine Bemerkungen mögen hier noch Platz sinden.

Bei Hans Sachs scheinen die fahrenden Schüler das Recht zu haben, jedermann zu duzen — ausgenommen natürlich den Pfarrer eine Erscheinung, die ganz vereinzelt basteht. Sie nennen Bauer und Bäuerin Bater und Mutter 37. Fastn. 73 O Mutter gib dein milte Sie bekommen auch Du zurück: 105 Lass mich ungheit in meim hauss! Wie ber Schüler aber das Berhältnis des Pfaffen zu der Bäuerin erkannt hat und dadurch Herr der Lage ist, duzt er selbst den buhlerischen Pfarrherrn: 207 Pfaff, Pfaff, sol ich dein vorigs scheltn Dir jetzt auff deinen kopf vergeltn? Die Bäuerin in ihrer Angst gibt jett dem Landstreicher Ihr, und um sie zu beruhigen, ihrzt sie nun auch der Schüler. Aber gewiß hat sich der Dichter vergessen, wenn er nach der Teufelsbeschwörung den Schüler zum Bauern sagen läßt: 264 Mein lieber Son, sag mir, warumb thestu doch sein so hart begern? Auch im 22. Fastn. duzt der fahrende Schüler die Bäuerin, aber diese hat Hochachtung vor dem studierten Herrn, der im Paradies war, und kann ihn daher nur mit dem Plural anreden. 28 Secht lieber Herr, was hör ich sagen, Kumbt ir her auss dem Paradeiss? (ebenso bei J. Bauli 274, 463). Und nun ihrzt auch er die dumme Frau bis zu End.

Diese Sitten können die Bacchanten in der Stadt natürlich nicht haben, da ihrzen sie jelbst die Mägde, um was Eßbares von ihnen zusesteckt zu bekommen. 40. Fastn. 304 Ach Köchin, seyt nit drob ver-

drossen!

Ühnlich stehen auch die Zigeuner mit der ganzen Welt auf Du und Du. Im 13. Fastn., Die fünf elenden Wanderer duzt nur der Zisgeuner den Wirt. Allerdings gibt es nachher Verwirrungen. Im 10. Fastn., die Rockenstube, sagt sich alles Du, also auch der wahrsagende Zigeuner.

Bon den bei Hans Sachs schon vorkommenden Anreden in der 3. Person, die manchmal dem spätern Erzen recht ähnlich sind, wie von den Umschreibungen mit Abstrakten wird im zweiten Teil die Rede sein.

# 3. Iohann Fischart.

Fischart benkt sich immer als Erzähler unter seinen Zuhörern persönlich anwesend; das entsprach seinem lebendigen Stil. Ein Vergleich mit Rabelais' Gargantua beweist, daß diese Anreden wörtlich übersetz sind, wie z. B. 158 Wann ihr nicht glaubet, sicht es mich nicht an (Rabelais, Garg., ed. Marty-Laveaux, Paris 1868, 27 Si ne le croyez, jo no m'on soucio). Fischarts Bearbeitung der französischen Vorlage beschränkte sich auf eine maßlose Anschwellung des Stosses, indem er Sätze, Abschnitte, ja lange Seiten in den Rabelaisschen Text einschob. Was bei Rabelais steht, hat er daher sast ausnahmslos übernommen, und wie eng er sich dabei an den französischen Gargantua hielt, beweist der einmal vorkommende Plur. des Autors, der mit der woch aufrecht erhaltenen Vorkellung des persönlichen Erzählens nicht

stimmen will: 376 Jetzund fallt uns eben ein wunderliche geschicht ein (= Rab. 141 Le propos requiert, que racontons ce qu'advint). Ebenso erklärt sich die ungewöhnliche Anrede ihr Herren an die Leser: 320 Ihr Herren, ich bitt gedenckt ihm nach (= Rab. 103 Dont vient cela, messieurs? Pensez y, je vous pry). Bei einer zweiten Stelle hat er aber einen Fehler begangen, indem er Rab. 17 Messieurs les anciens Pantagruelistes ont conformé ce que je dis mit Meine Herren überset, worunter er tatsächlich die Leser versteht, denn a hat Ihr meine Herren 115.

Wo Fischart sich mit den um ihn sizenden Zuhörern zu einer Einheit zusammensaßt, kann er natürlich auch den Plural anwenden: 329 Aber lasst uns hie da liegen und zu unserem guten Gurgelstrozza umbkehren (= Rab. 109 Or laissons les là, & retournons à nostre den Farben handeln.. wann ihr dasjenig, so ich also dar will ausführen, wollet ohn Fussscharren und Räuspern anhören. 43 Aber die schändlichen Mäus und Ratten, Schwaben und Maden, oder (dass ich weniger lüg) sonst schädliche Tier (= Rab. 11 affin que je ne mente). 36 Und dass ich mich, der ich jetzund red, allein zu einem Exempel auswerse (= Rab. 10: Et pour vous

donner à entendre de moy qui parle).

Ein Blick in Fischarts übrige Werke zeigt, daß er wohl die ein= zelnen Stellen aus Rabelais entnommen hat, daß man ihm aber eine Eigenart doch nicht absprechen darf. Rabelais und Fischart waren kon= geniale Dichter, und der Anschein, selbst den Lesern ober Zuhörern zu erzählen, gehört unerläßlich zur Art ihrer Werke. Fischart hatte gewiß felbst seine Freude an seinen endlosen Wortspielen und Aufschneidereien, was war da für eine satirische und humorvolle Persönlichkeit nahe= liegender, als daß er sich auch die lachenden Gesichter seiner Leser vorstellte? Solche Anreden finden sich daher auch sonst bei ihm, z. B. am Schluß seines Podagrammischen Trostbüchleins: Hierum, ihr halbe Fussgelähmte, Ihr Knieverschollen, Händbehemmte, Nehmt dies süss Büchlein an zu nutz Aller sauren Arznei zu trutz, Es wird euch heilen innerlich, Dass ihr nicht acht' das Äusserlich. Ebenso am Schluß des Peter von Staufenberg: Jetzund hat euer Lieb gehort die ganz Histori von Wort zu Wort. Allerdings berartige Stellen wird jedes beliebige Literaturwerk auch liefern, aber keines wird Sätze enthalten wie der Gargantua: Ihr sollt mirs glauben, ihr fromme Mägd, es war nopperteuer lustig zu sehen 175.

Die letzten Zeilen des Glückh. Schiffes (1133) hören sich an wie ein Monolog in der Schreibstube: Nun es will mir auch Abend werden, Mein Stern neigt sich nun auch zur Erden . . . Derhalben will ich auch mein Schreiben Zu Gnaden lassen gehn und bleiben, wo kein Gedanke an das für die Öffentlichkeit bestimmte Buch und die Leser im Bewußtsein des Dichters auftaucht. Als persönlicher Erguß ist

ber folgende Schmachspruch eines neidigen Schänders in der 1. Sing. gehalten. Dagegen die Einleitung zum Peter von Staufenberg: Wem wollen wir zu Ruhm und Ehren Nun unser Reimensart bewähren? Welchem zu Lieb, nach Dichters Wahn, Sollen gross Hülf wir rufen an, die uns forthelf in diesem Werk? Das Philosophisch Chzuchtbüchlein ist an ein junges Ehepaar gerichtet, Pollian und Eurydite, die jedes allein geihrzt werden; ihnen steht dann auch der Dichter als ich gegenüber: Da wollt ich, dass ihr, tugendliebende Eurydice, fleissig dasjenig lesen und im Gedächtnis behielten 177, 7.

Wie Homer unterhält sich auch Fischart mit seinen Helden. J. Grimm, Personenwechsel 251 f. DBb. II 1466 g. Eulensp. 1899: Drum lass dich mein Till nicht erschrecken. 292 O Eulenspiegel, du mein Kund, kein bessern Namen ich nie fund, Der die Leut so macht munter. Bgl. noch 13502. Hier ist dann der Plural des Autors un= Nachtrab V. 17: Du Adler, du musst Richter sein, Du Habicht tritt jetzt auch herein, Du Geier, Bussard, Falk und Weih, Du Sperber, Blaufuss, kommt herbei, Desgleichen du mein Wannenweher, Und Massweih, kommet beide näher, So ist alsdann besetzt der Rat. Nun fang ich an auf gut Genad. Auch Sachen werden ge= buzt, das Jesuiterhütlein, die Laute, das Zipperlein: O Zipperlein, schon' uns der Händ, Bis man dein herrlich Lob vollend, Werd nicht aus einem Podagra dem Autor zu eim Chiragra, Sonst würd' er nicht mehr können schreiben, Müsst' also du ungpriesen bleiben. Ebenso die Züricher zum Rhein: Nun han wir deiner Hilf von Nöten, O Rhein, mit deinem hellen Fluss, Dien du uns nun zur Fördernus, Lass uns geniessen deiner Gunst. Glüch. Schiff, B. 264. — Das ift ja eine allgemein geübte poetische Freiheit.

In den Streitschriften wird der Gegner geduzt, wie es die Reforsmationszeit getan: Fischart entschuldigt sich sogar deshalb: Nachtrab 1169: Oder wie meinst mein schöner Kauz, Verzeih mir daß ich dich so dauz, ... 3593 Nun weil ich dann du Jakob Rab, dies Buch von dir angfangen hab, So wills erfordern die Gebühr, daß ich auch end dasselb an dir. Rehrab des Glück. Schiffs 39, 31 So tritt du Breimaul nun hersür, Hör wie man dir den Brei nun rühr. Du bist sürwahr ein saubrer Kund, Dein Brei hängt dir noch an deim Mund, Die Händ sind dir damit noch bsudelt, Und dein Schreiben gar mit verhudelt. Deshalb geh hin und wasch dich vor, Und komm danach und spitz das Ohr. Daß Fischart bauzen für beleibigen, tabeln berwendet, wurde schon erwähnt.

Im Einzelnen ist nicht viel hinzuzufügen:

Sargantua. Der Gesandte des Königs Grangoschier duzt nach alter Sitte den König Bittergroll, den er wegen des eigenmächtig begonnenen Krieges zur Rede stellt (= Rab. cap. 31), er ihrzt den seindlichen Hauptmann, weil er durch Übergade des Streitobiekts den Krieg noch zu verhindern hosst: 345 Herr Hauptmann, euch nit lang auszuhalten, so übergeden wir euch jetztzumal die Käskrapsen, derenthalben der hestig Streit ist (= Rad. S. 122: Seigneur, pour vour retirer de tout ce debat... nous vous rendons presentement les souaces dont il est la controverse). Fischart ist hier durchaus von seinem Borbild abhängig (der Gargantura bringt allerdings nur sehr selten direkte

Rebe); für Majestät und E. L. im 36. Kap. (Rab. cap. 33) hat er jedoch nur Cyre und vous vorgefunden. Daß der ungezogene junge Gargantua jedermann duzt (197), ist Rabelais fremd, die originelle Beobachtung gehört also ganz

Fischart an.

Euleuspiegel duzt seine Eltern, von einzelnen Schwankungen abgesehen. Er ihrzt die Meister und bekommt Du zurück. Doch wenn ihm ein Streich geglückt ist, verlacht er die Betrogenen gern mit Du, so den Bäcker, obwohl er selbst noch Junge ist 589. 805 Wann ist mal lustig dein Genad, Daß du mir kommst zum Weckenbrot? Auffallend ist der Plural der 1. Person, der aber noch jetzt zu hören ist: 7774 Einmal geriet uns schon das Spiel, wir müssens jetzund wieder wagen. Ein Gesühl der Bestiedigung, der Hochachtung vor sich selbst mag diese Konstruktionen veranlaßt haben. Der Psasse duzt den Wesner, gibt ihm aber Ihr, wie er sich stolz in die Brust wirft 1629.

Gelegentlich finden sich merkwürdige Mischungen. Landgraf von Hessen zu E., der den Maler spielt 3305: Wenn du dich unternimmst der Sachen, So wollt ich dir recht lohnen auch Nach euer Kunst und meinem Brauch. Wirtin 4356: Du sollst mir zahlen her Ein vierundzwanzig Psennig schwer Fürs Mahl das man jetzunder aß, Darnach möcht ihr gehn euer Straß, Und

daß euch Gott darauf geleit.

Eulenspiegel als Narr muß sich natürlich von vielen Leuten Du sagen lassen, so vom Schmied 5581, vom Pfeisenmacher 8692. Daß E. im ersten Fall Ihr zurücksitt, scheint nicht recht einleuchtend. Auch die Pseisenmacherin duzt den E., ihrem Mann aber sagt sie Ihr! Mit den Bauern duzt sich E. ohne weiteres, mit dem Kaufmann ihrzt er sich beim Pferdekauf 11624, duzt aber den

Roßtamm 11680.

Peter von Staufenberg ihrzt sich mit der schönen unbekannten Frau 1082: Ach edles Weid, tun mich berichten, Daß ihr so gar alleinig sind Und habt bei euch so gar kein Gsind, Und seid so adelig geziert, Wie es einer Fürstin gebührt. Auch sie sagt ihm Ihr, solange sie bei ihm bleibt. Ebenso wechselt Beter Ihr mit der ihm angetrauten Base des Kaisers. Auch dieser ihrzt ihn und sein leiblicher Bruder. Es ist ein Stoff, wie ihn das mittelsalterliche Epos hätte darstellen können, und da ist Ihr am Plaze, wenn es sich um Helden und ideale Frauen handelt.

#### 4. Georg Wickram und die Ritterromane.

Wenn neben Luther, Hans Sachs und Fischart auch Georg Wickram eine eigene kurze Behandlung erfährt, so soll er damit nicht diesem Dreigestirn des 16. Jahrh. seiner literarischen Bedeutung nach an die Seite gestellt werden, obwohl man den Begründer des deutschen Originalromans nicht unterschätzen darf. Es geschieht vielmehr, weil in Wickrams Ritterromanen wie auch in den Abrigen, die inzwischen zu Bollsbüchern herabgesunken sind, die Anrede sich als Weiterentwicklung des mittelalterlichen hösischen Stils erweist. (Ehrismann Richr. f. D. W. V 197—202.)

Der alte hösische Stil zeigt sich vor allem im häusigen Gebrauch des Ihr, doch steht Wickram durchaus unter dem Einfluß seiner Zeit: er läßt nämlich seine Ritter, wie es ihrer Bedeutung jett entsprach, von ihren Herren, den Herzogen und Königen, Du empfangen. Helm, Panzer und Schwert sind nur Außerlichkeiten; in der Küstung stecken keine wahrhaftigen Ritter mehr, sondern Hosseute (Ehrismann S. 197 unten); die Ritterromane dagegen, wie der aus Frankreich herübergekommene Amadis, die vier Haimonskinder, Morgant der Riese u. s. w., behandeln ihre Ritter noch als solche; sie bekommen von ihren Fürsten das ihnen früher zusommende Ihr.

Wickrams Romane zeigen in ihrer blassen Leibenschaftslosigkeit eine beutlich erkennbare Flucht vor dem Volkstümlichen. Alles Derbe ist ferngehalten, die Liebe ist so platonisch, daß ein Blick von der Angebeteten das höchste Glück

bebeutet, alle Menschen sind edel bis auf den einen Bösewicht, auf den auch alle Finsternis der Welt gehäuft ist, alle benehmen sich untadelig, und der Dichter überlegt sich, ob es heute noch solche Freundschaft gibt (I 21). In dieser sentimentalen Gesellschaft kann nur Ihr im Umgang herrschen, die Ritter ihrzen sich daher selbst bei der Heraußsorderung zum Turmier, wo man ja immer geduzt batte 33, 29. Ihr ist im Gabriotto die Anrede der Ritter (nicht aber im Ritter Galmy). Friedrich und der Kaufmann aus Schottland ihrzen sich 97, 21. Nur die dienenden Rittershosseute empfangen Du. Im Gabriotto duzt der König auch den ihm gänzlich fremden Ritter Gernier 202, 16. Nur der Marschalk wird durch ehrendes Ihr noch besonders hervorgehoben, um seine spätere Schlechtigseit um so mehr zu betonen. Der Hosmeister von Preußen sagt allen seinen Rittern Du. Knadenspiegel 5, 26. Ebenso duzt die Königin oder Königstochter alle ihre Jungfrauen, selbst wenn es Grasentöchter sind, höchstens die Kammermeisterin wird mit Ihr ausgezeichnet. Sie geben alle Ihr zurück, und der König wird mit Euer fürstlich Gnad angerebet, das regelmäßig als Singular

behandelt ist.

Du ist außerdem der Ausdruck treuer Freundschaft. In den Nachbarn 162, 20 schließt der Kaufmann Richart mit seinem Lebensretter, dem Goldarbeiter Lasarus, Freundschaft: Diese Schenk und Gab nimm von mir, du mein liebster Bruder! Denn fürderhin sollst du mein Bruder genannt werden, dieweil du mir solche Treu erzeigt . . . Reichart aber wollt ihm nit mehr gestatten und zugeben, daß er ihn ihrzet, sondern sollt ihm nicht anders zusprechen denn seinem eigenen Bruder. Galmy und sein Herzensfreund Friedrich duzen sich 6, 9. Die Herzogin, die die Ritter mit Ihr anredet, geht, um den in sie sterblich verliebten Galmy zu trösten, zum Du über: 18, 19 Und zu einem wahren Zeichen nimm hin diesen Ring, den trag von meinetwegen zu einem Zeichen wahrer und rechter Liebe, und sie bleibt bei diesem Du, so lang die Liebenben allein find. Auch den treuen Friedrich beglückt sie mit dieser Anrobe, weil er als stets hilfsbereiter vertrauter Freund ein wenig in eine Bedientenstellung hinabgedrückt erscheint (vgl. 174, 34, wo der Abt ihn bloß mit Friedrich und Du anredet), und weil er in den Tagen der Prüfung allein der Herzogin Troft ist 143, 31. Wie die Herzogin nach dem Tobe ihres Mannes den Galmy zum Herzog erhebt, ihrzt sie ihn, dem veränderten Stand gemäß, wie es die Hofsitte berlangt 181, 4. Edler Ritter, ihr sollt fürderhin kein Bitt an mich legen, sondern mir gebieten was euch gefällt, ich euch williglich gehorsam sein will.

Dasselbe Verhältnis zeigt sich im Gabriotto und Reinhart, doch hätte die Königstochter Philomena schon etwas zurückaltender sein können. Sie erwidert Gabriottos Liebesbrief sofort mit Du 231, 3 und duzt den herzlieben Jüngling auch im mündlichen Verkehr. Nicht so Reinhart und die Grafentochter Rosamunde. Diese geben sich gleichstellendes Ihr; vielleicht sollte so das zweite Liebespaar vor dem ersten zurücktreten. Offiziell nennen sich auch Philomena

und Sabriotto Ihr, wenn sie sich nämlich belauscht glauben 262, 36.

Ebenso ist es in den Bürgerfreisen. Der junge Lasarus schreibt Reinharts Tochter Amelia Du, denn er ist mit ihr ausgewachsen; wie er ihr aber den Brief übergibt, ihrzt er sie in seiner Schüchternheit, und erst beim Abschiedsmahl, wie er in die Fremde soll, duzt er sie wieder. Gute und bose Nachbarn 201/7.

Sehr wenig Folgerichtigkeit zeigt Wickram bei der Behandlung der Berswandtschaftsbeziehungen. Zu erwarten ist von vornherein ausgedehntes Ihr. Daß Philomena ihren Bruder, den König, ihrzt, ist erklärlich, aber weniger, daß der sechzehnsährige Gabriotto seinen Bater Gernier duzt 192, 20 und der ungeratene Kaufmannssohn Willibald seine Mutter. Knabenspiegel 23, 13. Vor dem Bater hat er schon mehr Respekt 78, 12, und wie er zerknirscht und reuevoll zurückehrt, da ihrzt er selbst seinen Stiesbruder, den Bauernsohn Friedbert. Ratürlich gibt Friedbert seinem Adoptivvater Ihr, er nennt ihn strenger lieder Herr und Vater 77, 31. Die Kaufmannsfrau duzt ihren Mann, Knabensp. 20, 24, doch kommt auch Ihr vor, dagegen ihrzt der Großkaufmann Richart seine Braut.

Nachbarn 152, 17. Galmy wechselt mit seinem Better, dem Abt in Britannier-

land, Ihr 152, 8.

Der schändliche Marschall, der sich der Herzogin bemächtigt, vergißt bald die schuldige Achtung, er nennt sie nur noch Frau, selten Herzogin, sie duzt ihn einmal aus Abscheu vor seiner Schlechtigkeit Galmy 129, 16: O du schändlicher zernichteter Verräter, ebenso der Herzog, wie er die ruchlose Gesinnung seines ersten Hosmannes ersährt. Mit Du verstößt er seine schuldige Frau 133, 23. Aber sie scheidet mit den Worten 162, 21: Gott woll euch über lang meinen unschuldigen Tod zu erkennen geben und euch verzeihen! Wie er sie dann um Verzeihung bittet, wagt er gar nicht, sie zu duzen: 170, 14 Allerliebste Frau und Gemahl, ich bitt euch mir zu verzeihen, daß ich euch um Unschuld zu dem Tod hab führen lassen.

Der Marschall duzt den unbekannten Mönch, der sür die Herzogin im Gottesurteil eintreten will, 165, 24: Mönch, wer du diest mag ich nit wissen; dir geziemt aber keineswegs mit mir zu kämpsen, dieweil du ein geistlicher Mann diest und ich ein weltlicher Ritter. Wie er unterliegt, ihrzt er ihn. Ebenso duzen Gabriotto und Reinhart den fremden Mann in seltsamer Kleidung, auch nachdem er sich als Nigromant zu erkennen gegeben. Lit. Ver. 222 S. 278 f.

Es erübrigt nur noch, etwas über das Ich des Autors bei Wickram zu sagen. Knabensp. 32, 13 Damit ich euch aber nit mit unnützem Geschwätz betäub, .. will ichs in Kürz erzählen. Galmy 56, 38 Nun möcht einer fragen, ob die Herzogin ihren Herrn auch von Herzen lieb gehabt hat, dazu sprich ich: Ja... Nun sprichst du: Wie mag das doch möglich sein. Wickram benkt sich also ebenfalls unter seinen Zuhörern, die ihm sogar Einwendungen nachen, und das Rollwagenbüchlein (in dem der Verfasser idealer unschuldiger Romane nicht wiederzuerkennen ist) beginnt auch mit dieser Vor= stellung, wie es die Anekbotensammlung verlangt 5, 17: Dieweil wir jetzo auch auf einer Fahrt oder Reis sind, so mahnet mich gleich ein guter Schwank, daß ich euch denselbigen erzähl. Doch hat Wickram bann gleich die Rolle des unterhaltenden Mitreisenden aufgegeben. Auch sonst nimmt er keine person= liche Gegenwart an, z. B. Hauptlaster 154, 9: Ach lieber Leser wer du bist, So dies mein Büchlein liest, In welcher Würde oder Stand, Also will ich dich haben gemahnt, Bitt mirs im besten zu erachten. So spricht er von sich auch im Plural, Galmy 21, 32: Hiebei wend wirs lassen bleiben und wieder von diesen zweien treuen Gesellen sagen.

Der Amadis zeigt als treue Übersetzung aus dem Französischen auch in der Anrede vielfach Übereinstimmung mit der Vorlage. Daher ist pluralische An= rede sehr häufig. Der sechsjährige Amadis bekommt bereits Ihr: Juncker vom Meer, helfft mir! 39 (Damoysel de la Mer, secourez moi! Le premier Livre d'Amadis de Gaule. Lyon 1577. 30 b). Die Königstochter Elisena gibt es ihrer Rammerfrau Darioleta 17. Dennoch hat der deutsche Ubersetzer bewußt und konsequent vieles abgeändert, was dem deutschen Sprachgebrauch zuwider war. So fagt König Perion zum Löwen nicht wie im Französischen Ihr, sondern Du: Meister Löw, du wirst nit so fressig seyn, daß du uns nit auch ein theil vom gejägt lassest. — Maistre Lyon, vous ne serez pas tout goulu, que ne nous laissiez part de la chasse. 10a. König Languines duzt seinen jungen Sohn Agraies 27, wo das Französische vous hat 42 b. Und während der Junker vom Meer im französischen Roman als zwölfjähriger Anabe vom König vous erhält, bekommt er im deutschen diese Anrede erst dann, wie er den Ritterschlag empfängt: Wie? Junckher vom Meer, achtestu dich schon genugsam Manlich, diesen schweren stand zuenthalten? 48. — Comment, Damoysel de la Mer, vous cuydez vous desia assez roide, pour maintenir si pesante charge? Bor allem aber ist der Amadis der deutschen Mode angepaßt worden, indem die fürst= liche Etikette: Majestat, E. L., E. G. eingeführt ist, wo das Französische nur Sire, ma Dame und einfaches vous hat. So nennen sich Perion und Elisena selbst in der Liebesnacht E. L., im Französischen nur vous: Wesshalben fragt E. L.

fagt Berion 24 — Pourquoy, ma Dame, le demandez vous? 17a. Darioleta zum Kämmerling: Es ist von nöten, daß seiner Majestat ich diese dienstbarkeit beweise 17. — car il faut que je luy face ce service 11b. Allergnedigster Herr, antwort Sie. Ewer Majestat wil ich, wo der gefellig, newe Kleyder geben 17. — Sire, respondist elle, je vous veux bailler (s'il vous plaist) nouveaux vestemens 12a. Wolte Got. daß [ich] gelegenheit bekäme, daß... einem so Hochgebornen Fürsten und Herrn, als Ewer May. Ich einige gehorsame erzeigen köndte 18 — Je me tiendroy fort heureuse de pouvoir faire service à si haut personnage & bon chevalier que vous estes 12a. Derwegen E. May. mir diss kecklich vermelden mögen 18. — Dites hardiment, respondit Dariolette 12a. Thut was Eur L. gefellig 21 — Monsieur, faites tout ainsi qu'il vous plaira 14a. Wo es E. G. gefiel 55 — S'il vous plaisoit 44a. Die unter ben Fürsten berwendete Anrede mein Bruder ist auß bem Französischen entnommen, im Deutschen kennt man siese Beit noch nicht.

Der Plur. maj. fehlt in der Borlage wie in der Übersetzung.

In scharfen Gegensatz zu bieser höfischen Etikette stehen die Ritterromane, die die alte Tradition fortsetzend zum Bolksbuch herabgesunken waren. Hier darf man natürlich keine zeitgemäße Anrede erwarten. In der Tat findet sich ein regelloses Durcheinander, Du und Ihr wechseln, ohne daß ein Grund zu erkennen wäre, gelegentlich kommt wohl auch Euer Gnaben vor. Der Inhalt dieser Bolksbücher war ja der realen Welt nicht entnommen; wo von wunder= baren Schwänen und allerlei Zauberwerk die Rede war, da kam es auch nicht darauf an, ob die Amede den tatsächlichen Berhältnissen entsprach oder nicht, vor allem bei einem Leserkreis, der doch keine Ahnung hatte, wie Könige und Helben miteinander zu verkehren pflegten. Allerdings fußen ja auch Wickrams Romane so wenig wie ber Amadis auf der Gegenwart, aber fie erhoben boch den Anspruch, wahr zu sein, weil sie sich dem gebildeten Publikum als Lebensideal vor Augen stellten und als Muster feinen adligen Benehmens gelten wollten. Wickrams Romane erzählen von neuen Taten und von Personen, deren Namen die Literatur noch nicht gekannt hatte; die alten Bolksbücher dagegen bringen immer nur längst Bekanntes, sie fabeln weiter von den alten Helben: von Karl dem Großen, den Haimonskindern, Morgant dem Riesen; Stoffe, die dem Bolk feit Jahrhunderten geläufig waren und daher auch keiner modernen Gewandung bedurften. Der Leserkreis des Amadis war nicht so auspruchslos, ihm war die vornehme Sitte bekannt und er verlangte sie daher auch in seinen Büchern zu finden. Zum Amadis gehört auch Beit Warbecks Schöne Magelone (gedruckt 1535, høg. von Bolte 1894), die dem Kurprinzen Johann Friedrich von Sachsen gewidmet ist; die etikettenmäßige Anrede will nicht recht zu dem wunderbaren Inhalt passen. Der Stand des Verfassers und das Publikum, an das man sich wenden wollte, bestimmten also die Anredeverhältnisse, und so erklärt sich der Widerspruch zwischen Wickram, Amadis und der Magelone einerseits und den zerlesenen und herabgesunkenen Bolksbüchern.

# B. Die nenen Anredeverhältniffe.

Die bisherige Anrede hat Jahrhunderte hindurch allen Anforderungen genügt, alle Standesunterschiede ließen sich damit ausdrücken, selbst die untertänigste Ehrfurcht glaubte sich damit genug getan zu haben. Jest aber kommt in wenigen Jahren eine neue Anrede auf und weiß sich Bahn zu brechen. Ein Werk des 17. Jahrhunderts unterscheidet sich durch sie auf den ersten Blick von allen aus früherer Zeit.

Die neue Sitte aus dem veränderten Zeitgeiste zu erklären, ist ebenso wichtig wie die grammatische oder stilistische Festlegung.

Das mächtige Emporkommen der Städte, die regen Handelsbezies hungen mit dem Ausland vereinigten vielfach große Reichtümer in einer bürgerlichen Hand. Die Welt erweiterte sich, und die neuen Errungens

schaften machten das Leben angenehmer und feiner.

Dem Aufblühen des bürgerlichen Elements steht der Niedergang des Adels gegenüber, dessen Glanzzeit längst geschwunden war. Soweit die Ritter noch auf ihren Burgen hausten, sahen sie mit schelen Augen auf die Uppigkeit der Städter, aber je mehr ihr Glanz verblaßte, um so mehr versteiften sie sich auf ihre hohe Geburt, die sie weit über alle die "Pfessersäcke" in der Stadt stellte. Diesen Vorzug des Blutes erkannte das Bürgertum bereitwillig an, das noch nicht radikal genug war, dersartige imaginäre Werte abzulehnen; durch Prunk und Verschwendung suchte man ihn aber so viel wie möglich auszugleichen.

Die Zeit der glanzvollen Fürstenhöse war noch nicht gekommen, Ludwig XIV. noch lange nicht geboren. Aber seit Karl V. umgab sich der Kaiser mit steisem Etiketenzwang, und das spanische Hoszeremoniell wurde überall vorbisdlich. Im Verkehr mit dem Fürsten war jeder Blick, jeder Schritt abgezirkelt, jede Redewendung vorgeschrieben. Alle diese Außerlichkeiten wurden von den kleineren Fürsten, den Grasen und Herren nachgeahmt, denn sie alle durchdrang schon das Bewußtsein ihrer hohen Stellung, das Gottesgnadentum. Die deutschen Landesherren galten nicht mehr als Stände des Reichs, sie sahen sich von den Souveränen Europas

fast als Ihresgleichen behandelt.

Sie alle strebten nach Titel und Rang, nur die breiten Massen des Volkes konnten sich nicht daran beteiligen. Das Volk gab den Herren die verlangten Ehrenbezeugungen und erstarb in kriechender Unterwürfigkeit. Der Deutsche ließ sich von jeher blenden und bewunderte immer statt dem Manne das Kleid.

Der Höhepunkt dieser Entwicklung mag im 15. und 16. Jahr= hundert eingetreten sein. Erft als sie zum Stillstand kam, bildete sich die äußerliche Seite aus. So lange frisches Leben herrscht, kann keine formel= hafte Erstarrung Plat greifen. Erst wenn die Höhe erreicht ist, ersetzt die Pedanterie das bisherige Gesunde. Dies wurde wieder von einer charakteristischen Eigenschaft der Deutschen begünftigt: ihnen war es immer wichtiger, in allen Kleinigkeiten Sonderungen auszuklügeln, zu schematis sieren, als auf den Kern einzugehen. Nirgends gab es so viele Anstands= und Titulaturbücher wie bei uns. Christian Weise bemerkt mit Recht: Formularbücher sind so viel geschrieben worden seit 200 Jahren, dass man auch nur mit den Titeln einen gantzen Buch-Laden bekleiden möchte (Curiöse Gedenken von deutschen Briefen. Leipzig 1698, Einl.). So finden wir die seltsame Erscheinung, daß zur gleichen Zeit, wo die Reformation die Geister frei machte, neben das wilde Un= gestüm und die kernigste Sprache der trockenste Kanzleistil tritt. dann die aufgewühlten Gegenfätze ein Jahrhundert später sich wieder beruhigen, da erstickt dann jede persönliche Ausbrucksweise im Zwang der Regel, um erft viel später wieder zu erwachen.

Das Bolk natürlich blieb auch jest noch, bei seiner altgewohnten Art, und damit erhält die in den Tagen der Bauernkriege zum erstenmal aufgetretene soziale Scheidung auch äußerlich sichtbare Gestalt. Unter sich blieb jeder Stand bei der Anredeform, die ihm das 15. Jahrhundert siberliefert hatte, neu ist nur die Anrede, die der Niedere dem Höheren geben mußte oder freiwillig gab. Die Etikette des Hoses schrieb vor, wie der Fürst angeredet werden sollte, und dieser Vorschrift hatte sich jedermann zu sügen; so bildete sich die Anrede mit Euor kaiserliche Majestät, Euer fürstliche Gnaden usw. aus, und die mittleren Stände schusen sich darnach ähnliche Titel. Das Volk aber bemächtigte sich des Titels Herr und Frau und gab den höheren Ständen die selbsterfundene Anredeart, das Erzen, mit der sich würdelose, untertänige Gesinnung so gut ausdrücken ließ. Demnach gliedert sich dies zweite Kapitel wieder in zwei Teile:

- 1. die fürftliche Etikette,
- 2. die Anrede mit der 3. Pers. Sing.

Der erste Abschnitt behandelt noch nichts spezisisch Neues, denn die Anrede der Fürsten ist schon uralt; neu ist nur die im 16. Jahrhundert durchgedrungene Gesetzmäßigkeit, auch im Verkehr der Fürsten unter sich. Aber ganzlich Neues bringt der zweite Teil, eine neue Anrede, auf deren Entstehen und Sichdurchsetzen vorliegende Arbeit beschränkt werden soll, während Höhepunkt und Niedergang des Erzens den ersten Teil einer Darstellung der neuhochdeutschen Anrede füllen wird.

# I. Die fürstliche Etikette.

#### 1. Euer Gnabe.

Euer Gnade' als den Fürsten gebührende Anrede hat sich schon vor unserem Zeitraum festgesetzt, s. Ehrismann Itschr. V 196, 197, 205. Nun wird es allgemein angewendet, aber gleichzeitig mit dem Adsiektiv "kurfürstlich, fürstlich" verstärkt, während die einsache "Gnade" den

Grafen und freien Herren vorbehalten blieb.

Schon früh empfindet man die Verwendung des Substantivs im Singular als ungehörige Beschränkung, und so setzt sich im Lauf des 16. Jahrhunderts die schon früher aufgetretene Pluralkonstruktion allgemein durch, zuerst in allen den Höfen näherstehenden Kreisen. Im Garg. sindet sich in der Ausgabe von 1575 einigemal der Sing., wo die dritte Aussage von 1590 den Plural hat: 344. 355. Daß die volkskümlichen Schriftsteller, wie z. B. Jakob Aprer, bedeutend nachhinken, ist erklärlich. Erst im 17. Jahrhundert bildet sich die feste Sewohnheit aus, und das konnte natürlich nur der Plural sein.

Die Einzelheiten gehören in die Geschichte des Titelwesens, die von der Darstellung der Anrede nach Ehrismanns Vorgang (Ztschr. V 198 Anm., 212 Anm.) ausgeschlossen wurde. In großen Zügen soll nur

einiges über die Verwendung der Titelabstrakta als Anredepronomina gesagt werden, weil sie den Weg zur Anrede in der dritten Person anzeigen, und über ihre Vertretung durch die gewöhnlichen Personalpronomina.

Bei Luther überwiegt in den älteren Briefen an den Kurfürsten von Sachsen und die übrigen Fürsten durchaus die Singularkonstruktion; ganz allmählich kehrt sich das Verhältnis um, und die spätere Zeit läßt entschieden den Plural vorherrschen. Doch kommen beide Arten immer durcheinander vor, im gleichen Brief und sogar im selben Satz, und noch immer findet sich das einsache Pronomen der 2. Pers. Plur. daneben. Es kann also dazwischen noch immer geihrzt werden. So zeigt sich wieder derselbe Vorgang wie deim hössischen Mischstil; jedesmal liegt eine Übergangsform vor, wenn der Plural unter lauter Singularen vorkommt und wenn das abstrakte fürstliche Appellativum neben den gewöhnlichen Fürswörtern gesetzt wird. Nur hat sich im zweiten Fall die ausschließliche Verwendung des Abstraktuns wegen seiner Unförmlichseit nur bei besonders devoten Leuten durchsetzen können.

Zwei unter sich abwechselnde Anreden konnten sich aber auf die Dauer nicht halten. Deshalb wurde das Appellativum in längerem Satzgefüge durch sie' wieder aufgenommen und fortgeführt. Auch diese Erscheinung findet sich schon recht früh, sie ist einer der wesentlichsten Faktoren für unser neuhochdeutsches Sie. Auch das demonstrative Die und

das verstärkte Dieselbe kommen vor.1

So wird das Bild der fürstlichen Anrede recht bunt. Aber noch in anderem Sinne entsteht Verwirrung. Euer Gnaden erinnert noch an das alte Ihr, das daneben noch gebraucht wurde. Sobald aber die abstrakte Anrede mit dem Verbum in der 3. Person durchgeführt war, trat an Stelle des Euer das entsprechende Singularpronomen Seine', sem. Ihre', und Seine Gnade...' war somit ganz in die dritte Person gerückt. Durch das plurale Verb ließ man sich aber verleiten, statt Sein' das Pluralpronomen Ihre' zu sezen, man sah also in dem angeredeten Herrn nicht nur eine Mehrheit der Gnaden, sondern auch der Personen, und man beging den logischen Unsinn, der vom Du aufs Ihr geführt hatte, nun noch einmal; die Entwicklung muß man also doch konsequent nennen. Allerdings war die bisher mögliche Scheidung der beiden Geschlechter damit wieder verwischt.

Alle diese Formen bestanden ruhig nebeneinander. Euer Gnaden, Seine (sem. Ihre) Gnaden, Ihre Gnaden für mask. und sem., und außerhalb der Anrede, in der Erzählung: Seine (sem. Ihre) Gnaden und Ihre Gnaden, und alles sowohl mit dem Singular wie mit dem Plural konstruiert.

Einige Beispiele mögen das veranschaulichen. Bor allem Hans von Schweinichen ist hier sehr lehrreich: . . . . und befahl mir daneben, I.F.G. anzuzeigen, daß I. Kurf. G. Ihro F.G. gern sehen wollten 67. Darauf begehrten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das altertümliche Ihro, Dero usw. s. DWb. IV 2, 2058 und die Gramsmatiken.

L.F.G., ich sollte mich in Dienst bei I.F.G. einlassen und I.F.G. Kammerjunker werden, I.F.G. die wollten mich allzeit in dero Gnade behalten 57. Wann denn I.F.G. sehr berauscht worden, und also ins Losement kaum reiten mochten, wie denn ihrer zwei I.F.G. auf dem Roß halten mußten, daß sie nur sitzen bleiben konnten 63. Darauf waren I.F.G. auf mich ziemlich zornig mit Vermeldung, ich sollte ihn ungehofmeistert lassen, es wär sein Weib, er möchte machen was er wolle 60. So fann auch ber Eigenname mit bem Plural verbunden werden: Da denn der alte Herzog I.F.G. gern sahen und erzeigten sich sonsten ganz freundlichen 69. Wie der Herr Bischoff solches vernommen, so liessen sie es auch gehen wie es wolle und könne H. Schweinichen, Heinrich XI (Script. rer. Siles.) S. 56.

#### 2. Euer Liebben.

Als gegenseitige Anrede unter den Fürsten ist Euer Liebden jetzt einheitlich durchgeführt; Euer Lieb sindet sich nur noch in volkstümlicheren Werken. Größere Vertraulichkeit oder Überlegenheit läßt sich durch Deine Liebden ausdrücken, das der Kaiser in offiziellem Stil den Fürsten gegenüber anwendet. Doch hat der Kaiser das Recht, alle Fürsten bis an den Papst bloß zu duzen, was ihm alle Titularbücher zugestehen (Geßler schreibt das bloß für die Anrede an die geistlichen Fürsten vor und vergißt die weltlichen, die natürlich erst recht geduzt werden konnten; vgl. Ehrismann Itschr. V 209, ebenso lückenhaft bei Meichsner 8 b).

Kaiser: Zimm. Chron. II 51: Wir haben deiner Lieb Fürgeschrist, so du uns gethon hast verstanden. Dem Herzog v. Liegnit: Wir geben Dir gnedigclich zu erkennen. Schweinichen, Heinrich XI. 167. In Briefen, die aus der Kanzlei herrühren, werden dem Kaiser wie dem Empfänger die vollen Titel

gegeben, die ganz ber 3. Person angehören.

Herzog Christof von Württemberg und Pfalzgraf Ottheinrich: Und ist hierauf an E.L. unser sonder freundlich bitt, die wellen zu diesem cristenlichen vorhaben auch behilfslich und fürderlich sein, wie uns nit zweisselt, E.L. solches one das mit begierden gern thon werden. (Briesw. zwischen H.

Chr. v. W. und Bergerius, litt. Ber. 124, S. 184 Nr. 70).

Auch die nächsten Berwandten bekommen diese Anreden (Leist, hösische Sitte im alten Briefstil, in Z. s. Gesch. und Politik V 1888, S. 551), so die Gemahlin: Johann Friedrich von Sachsen sagt DL zu seiner Frau (Steinhausen, Brief I 143). Ossischer ist Schweinichens Herzog, der einen unüberwindlichen Widerwillen gegen die Herzogin hat: Ew. Lieden werden nunmehr schlasen wollen; als wollen Ew. Lieden wieder auf das Haus ziehen, sie wollten aber morgen frühe zum Frühessen zu mir kommen 155. Auch mit seinem

<sup>1</sup> In der Erzählung ist dieser Konstruktionswechsel schon möglich, del. noch Schumann, Nachtbüchlein 142: Derhalden so begert sie von seinen gnaden, das er ihr wolt ein platz gantz unerbauen wolt eingeben. Sehr selten das gegen in der Anrede: Friedrich der Fromme (1565!) 393 Nr. 224: Wans E.L. nit glauben wil, so schick E.L. ein mal ein da hin und das er (?) sech wie mans in der Kirchen halt. Später, wo sich das Erzen ausgebildet hatte, konnte der Wechsel schon eher vor sich gehen, Rinckhart V. 1390: Ewr Gnad weiß wies im neulich gangn. Er hat sich überreden lahn mit Mertn ein Rittergang gethan.

<sup>\*</sup> Bie er sie im Born behanbelt: Welches zwar den Herzog sehr verdross, dutzet die Herzogin und sprach: Du sollt wissen, die Frau Kittlitzin ist keine Hure; schläget der Herzogin ein gut Maulschelle, davon die Fürstin auch taumelt. 60.

Bruder, dem Herzog Friedrich, stand er offiziell: Bruder, es wird E.L. gereuen, daß sie dies nicht tun 169. Aber das war eben die etikettenmäßige Anrede, auch Karl Ludwig von der Pfalz befolgt sie, Briefe, hög. v. Holland, litt. Ber. 167 S. 16. Euer Liebden ist im Amadis durchgeführt: Amadis nennt die Königstochter Oriana Euer Gnaden, wie er aber seine königliche Abkunft erfährt, Euer Liebden. Friedrich der Fromme (høg. v. Kluckhohn) sagt so zu seinem Schwiegersohn I 3: E.L. die haben mich als iren getreuen vatter, der iro zu dienen ganz willig und genaygt ist. Karl Ludwig ihrzt seine Söhne, die der unebenbürtigen Ehe entsprossen sind S. 261, Nr. 285. Nun Gott behüte und segne Euch, mein herzlieb Carl Lutz! und ich verbleib, weil ich leb. Euer getreuer vatter (auch Er kommt vor); ebenso die Mutter, bei der in scherzhaftem Tadel sogar das Du einmal durchbricht: du Bücherdieb! 255, Nr. 281. Die Kinder ihrzen sich: Liselotte bekommt Besuch von ihrem Bruder: O schwartzköpfel, seid Ihr da? O männel, seid Ihr da! 391. Wenn sie vom Bater sprechen, so nennen sie ihn I.Cl.Dl. (Ihre Kurfürstliche Durchlaucht) 266. 279. vgl. Steinhausen, Brief II 67, Anni. 2.

Dagegen nennt die Frau ihren Mann und der Sohn den Bater Ew. Gnaden, denn zum Gehorfam, den man dem Gatten oder Bater schuldig ist, tritt noch das Untertanenverhältnis. Die Herzogin Sybille von Jülich-Cleve-Berg ihrem Gemahl, dem Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen (Z. des bergischen Gesch.-Ber. V 10, Nr. 4) V. g. schreyden meyr doch auch, we es v. g. an v. g. leyddes gesuntheyt ghet, as v. g. noch freys vnd gesunt yst, wylliches ych hertzlichenn gernne van v. g. als meynem hertz allerliedsten herrn vnd gemahel erstaren möchten (1547). Ebenso die Raugräfin Luise von Degenseld an Karl Ludwig von der Pfalz, der sie als unebenbürtig mit der 3. Sing. anredete. 112 Damit ich würdig seye mich zu nehnen Ewer Churst. Durchl. underdänigste und gantz ergedenste treuste magdt. Trot des demütigen Tones unterzeichnet auch sie mit einem Monogramm, das aus den Ansangsbuchstaden der beiderseitigen Bornamen gebildet ist.

Oft kostete es große Mühe, bis man ben Fürstenkindern diese Etikette an= gewöhnt hatte, fo auch Karl Ludwigs Söhnchen: 217 f. (1671) Karl Lutz ist gantz retirat vor mihr. Die ursach ist, ... daß ihm Monsieur Reschingeder gesagt, er nicht mehr wie ein klein kind "Papa" und "Mamma", sondern "E. Durchlaucht" und "E. Gnaden" sagen soll, dafür er sich nun scheuet und lieber nicht redet, .. welches nicht hüpsch ahn ihm ist. Darauf schreibt Luise von Degenfeld 218: Reschingeder thut sehr woll daß er ihme mores lehrnt; habe es schon längst von ihme begert, daß er "Ewer Chursl. Durchl." sagen soll, aber es komt ihm saurer an, sich des worts "Papa" zu entwehnen als da er von der milch entwehnet worden". Der Rurfürst: Ich bin gantz perplex über Carl Lutz halssstarrigkeit in puncten der titulatur; darumb hatt er sich gescheut von mein herzlieben schatz Abscheit zu nehmen; darumb scheuet er sich, mit mihr zu reden. Heut hat er mich geertzt und darnach solches verdrehet... Er redet nicht frey mit mihr und hatt alss die thränen in die Augen, wan ich ihm sage, ob er allzeit ein kind sein wolle, da er schon reitet und ein degen tregt und under die leute kompt, bey welchen das wort "papa" gar läppisch lautet.

Johann Kasimir als Statthalter sagt seinem Bater E. v. (väterliche) L. (629, Nr. 331) und gebraucht sogar den Plur. maj., der dem Bater gegenüber eigentlich unstatthaft ist. Karl Ludwig antwortet mit DL. II 367 Nr. 606.

Vertrauliches 'Du' wird im 16. Jahrh. und besonders im 17. recht selten (Denecke, Anstandsgefühl XXIII). Früher war es Regel, das alle weltlichen im obern grad sich gegen irn sönen und töchtern überschryben und sie tutzen (Meichkner 10<sup>22</sup>, Chrismann 3. V 208); jett ist die Regel zur Ausnahme geworden. Friedrich der Fromme und seine Gemahlin

Maria buzen ihre Tochter Elisabeth, die mit Johann Friedrich von Sachsen vermählt war 683 Nr. 360: Und das du mir schreydst, du wisst nicht anderst, dan das ir noch fridlich und einich under einander seyt, das din ich von herzen hoch erfrayt, das ways Gott. Ebenso Friedrich zu seiner Tochter Dorothea Susanne, die mit Johann Wilhelm von Sachsen verheiratet war, 659 Nr. 352.

Auch die gekrönten Häupter konnten miteinander Brüderschaft trinken und sich duzen. Landgraf Philipp von Hessen und Herzog Heinrich von Braunschweig, später erbitterte Gegner, dutzten einander auss grosser Freundschafft, so under ihnen war. Wendummuth 156 Nr. 47. vgl. Steinhausen, Brief I 172 Anm. 2. Boigt, Hossen und Hosssitten der Fürstinnen im 16. Jahrh. in Schmidts Bf. Geschichtswissenschaft. 1844. II 230: Landgräfin Anna von Hessen an Herzog Albrecht von Preußen: Ew. Liedden tragen gut Wissen, wie unsere beide freundliche Unterrede hiedevor gewesen ist, dass unser kein Teil das andere in Reden und Schreiben Ihr oder E.L. sondern Du heissen soll... Wie ungewohnt aber diese Sitte war, geht daraus hervor, daß der Herzog solches mehr wenn zu einemmale verbrochen hat.

Der Eigenname wird als Genetiv der Titulatur angeschlossen: Belangend Herzog Johann Adolfs und unseres geliebten Bruders Ulrich Lld. Briefwechsel der Herzöge v. Pommern. Balt. Stud. 28, 555. An Herzogen Friedrichs zu Schleswig-Holstein Fürstl. Durchleuchtigkeit. Paul Fleming 182. Karl Ludwig proklamiert seine Ehescheidung: Nachdem unsere geehlichte Gemahlin, der Churfürstin Liebden, zeit währenden ehestands... verdriesslich und widerspenstig gegen Uns erzeiget 14 Nr. 23.

Eigenartig ist die Pluralbildung: Friedrich der Fromme 262 Nr. 156 an Tochter und Schwiegersohn: Ewer bayder lieden hab ich befohlen freuntlich zu schreyben und mein vetterliche entschuldigung vorzuwenden. Man wiederholt die betr. Buchstaben der Zahl der Empfänger entsprechend: Fröreisen, Nubes des Aristophanes. E.E.E. G.G.G. gehorsamer ... Litt. Ver. 212, 159. Tilly an die vier Fürsten von Anhalt: E. F.F.F.F. G.G.G.G. Krause, Fürst Ludwig von Anhalt II 153.

Scherzhaft wird Euer Liebden auch auf nichtfürstliche Personen übertragen, auf den Leser: Fischart, Peter von Staufenberg 2580; auf die Richter: Podagr. Trostbüchlein (Nat.=Litt.) 104, 15. — Zwingli an die Eklinger: Darumb ich üwer Lieb widerum zu versichren gereizt wird, daß die Epistel zu üch von mir komen ist. Kluge, von Luther bis Lessing 65.

Diese Anrede ist auch in die Tiersabel eingebrungen. Ehrismann V 185 komte nachweisen, daß schon im Reinhart Fuchs des 12. Jahrh. die Tiere sich der menschlichen Anredeweise bemächtigt haben und nun Ihr und Du je nach den Standesverhältnissen gebrauchen. So darf es nicht wundernehmen, wenn in G. Rollenhagens "Froschmäuseler" der Froschkönig Bausback den jungen Wauskönigssohn Bröseldieb duzt und dafür mit E.L. (meist mit Sing.) angeredet wird, was immer konsequent durchgeführt ist. Sonst zeigt die Tiersabel (Hans Sachs, B. Waldis, Alberus) keine Erscheinung, die nicht schon bei Ehrismann behandelt wäre.

#### 3. Majestät.

Seit dem 15. Jahrh. erhält der Kaiser den Titel Majestät, der seit Karl V. dann Kaisern und Königen ständig zufällt (Riehl, Kulturstudien S. 30). Ansangs zeigt sich noch schwankender Gebrauch; so hat Murner Deine durchlüchtige Majestat, Dein kaiserliche Gnad, Dein kaiserliche Gnad und Fürsichtigkeit. Hartmut von Cronberg

als Adliger weiß da schon besser Bescheid.

Majestät (und ebenso der päpstliche Titel Heiligkeit) war als Singular sofort erkennbar, es ließ sich nicht wie Euer Gnade zum Plural machen. Dazu findet es sich häufig mit dem weiblichen Artikel, man spricht vom Kaiser als von der Majestät: Frank, Chronika 1531 BI. CCXXVI. Als nun key. May. auf den Platz kam, ist sy abgestygen . . . Majestät war demnach als Singular geläufig; da aber auch hier das Verbum im Plural angeknüpft werden mußte wie bei den übrigen Titeln, so mußte eben das plurale Verbum zu einem singularen Substantiv gesetzt werden. Um die Mitte des 16. Jahrh. hat die Pluralverbindung auch hier die Oberhand gewonnen. Wieder läßt sich beobachten, daß die den Fürsten nahestehenden Schriftsteller und vor allem die Fürsten selbst in ihren Briefen den Plural zuerst anwenden. Fischart kennt Majestät mit dem Plural noch nicht, wohl aber Friedrich der Fromme und Hans von Schweinichen, während die Zimmerische Chronik schwankt. Schweinichen 72: Dies war der Bescheid, I. Kais. Maj. wollten ehestens ein Commissariat in Schlesien legen. Zimm. Chron. III 353, Der Bürgermeister von Buchhorn: Allergnedigster Kaiser! meine herren von Buchorn haißen Ir Majestat wilkommen sein und schenken Derselbigen hiemit zehen guldin... da Irs nit glauben wellten mögen Irs ufthon und zellen lassen. Auch hier kann das Appellativum durch Personalpronomina vertreten werden: Seb. Wild, Tragodi von dem Doctor der den Esel je tryb je zoch (Tittmann, Schausp.) 214 Eur Maistat ist so milt mit gaben, eim tut sie das, jenem jens geben; dardurch macht ir sie nur halssterrig... Ahrer II 1310: Kans nit verdienen mein Lebtag, daß die keiserlich Majestatt Mich ihr zum Gmahel erwöhlet hat, Bey ihr Ehelich allhie zu leben.

Den Plur. maj. hat sich angeeignet, wer den Titel Gnaden besitzt, d. h. sämtliche Reichsfürsten und reichsunmittelbaren Herren. Die Formelbücher geben nähern Aufschluß darüber, daß man sich nur Niedrigeren gegenüber ihrzen, d. h. wirzen darf, s. Ehrismann V 206 f. Umschreibungen kommen nur in volkstümlichen Werken vor: Aprer II 841 Steht auff! Dann unser Majestatt Ist euch wohl gwogen mit genad. Hollonius, Somnium vitae 18 V. 217: Ohne das unser Gnad Narren

<sup>1</sup> Die Kaiserin ist noch nicht Majestät, s. Amadis 302 Gnädigster Herr, und ihr, gnädigste Frau, Ew. Maj. und Gnaden bitt ich ganz untertänigst... 244 b Sire, respondit-il, & vous ma Dame, je vous supplie... Die Scheidung geht übrigens durch den ganzen fürstlichen Stand. Bgl. das oben genannte Beispiel von Karl Lutz, der sich das Papa= und Mamasagen abgewöhnen soll.

\* Seb. Meyers "Ernstliche ermanung des Fridens" 1522 (Berl. Kön. Bibl. Cu. 7427) a 4 glossiert einen Erlaß des Konstanzer Bischofs und bemerkt zum Wir: das schafft das er ein kürst ist. (Beleg von Dr. Goetse-Freiburg.)

gnug zu gesehrten hat. Schade II 105, Papst: der stul unser majestat. Nicht selten ist Wechsel von Sing. und Plural: Thedel v. Walmoden V. 534: Sag mir doch nur mit einem wort, wie gehts unserm lieden Gemahl, Mit den Kindern auff unserm Sahl? Und wie helt das Hoffgesind Haus, Weil ich so lang din gwesen aus? Großsprecherische Herren reden auch im Plur. maj., wir allein ist des miles gloriosus würdig. So heißt es von Vincentius Ladislaus: Wann er spricht, so irtzet er sich selber. 519. 663. [Schade III 156 (a. 1524) ich (oder wir, ich dauz mich nit gern) hört ain mal.] Ebenso Horribilicribrisaz und Daradiridatumdarides: 1 Don Diego, rücket uns den mantel zurechte! Wenn diese Aufschneider selbst ihren Dienern Ihr und den Titel Herr oder Don geben, so soll das nur ihre eigene Ehre erhöhen. Vgl. noch Wickram, Knabenspiegel: Vor was ich eines kaufsmans weid, jetzund aber seind mir fraw hoffmeisterein. Stg. lit. Ver. 223 S. 86.

Ausdruck der fürstlichen Größe ist das Du zu allen Untertanen. Der Herzog von Liegnitz zu Hans v. Schweinichen: Hans, kannst du mich nicht mit meiner Gemalin wieder aussöhnen? 61. Daran verbringest du unsern gnädigen Willen und wir seind dir mit großen Gnaden wohl gewogen 152. Der Türkenkaiser zu seiner Frau: Wir solten dir ein Mauldaschen geben, wollst du uns erst lernen regieren. Aprer II 1043. Dieses Du hat sich erst durchgesetzt, seit der Feudalstaat dem Beamtenstaat hatte weichen müssen. Nun ihrzt der Fürst nur noch fremde, am Hof vorübergehend anwesende Leute, die in keinem dienstlichen Verhältnis zu ihm stehen. Da der Adel vor allem sich in den Hossienst drängte, so entstand die schon genannte Regel: Kein Ritter wirt nit getutzt, dann von den gebornnen Fürsten. Weichsner 9<sup>h</sup>, s. Shrismann V 207. Deshalb bekommt Schweinichen auch von fremden Fürsten Du: 128. 197 (aber nicht 96), Vgl. noch Anrer I 585. II 831. 1026.

## 4. Analogien in den übrigen Kreisen.

Auch die übrigen Kreise bildeten sich eigene Abstrakta für die Anseie. Die Welt will sich lieber in abstracto anreden lassen, sagt Chr. Weise in den Erznarren 188. Dazu boten sich die ihnen zustommenden Prädikatsadjektive von selbst dar, und man erhob sie einsach zu Substantiven: Aus dem vesten Junker wird Euer Festigkeit oder Euer Fest [das man nicht als Abkürzung auffassen darf], aus dem gestrengen Ritter wird Euer gestrenge Ritterschaft. Den ehrbaren Bürger nennt man jetzt Euer Ehrbarkeit oder Euer Achtbarkeit, den Gelehrten Euer ehrsam Weisheit. Nur konnten diese neuen Abstrakta das neben ihnen stehende Ihr nicht wie in den Hoskreisen verdrängen. Es war gewissermaßen nur ein offizieller Feiertagsstil, der im mündlichen Gespräch kaum gebraucht wurde; er sindet sich vor allem in den Widmungsstriesen, die damals allen Büchern vorgedruckt wurden. Hier tat man

an Titeln eher zu viel als zu wenig, denn diese Widmungen verfolgten keinen andern Zweck, als zu prahlen mit langbetitelten Bekanntschaften.

Wie sich diese Titel auf die einzelnen Stände verteilten, gehört in die Geschichte des Titelwesens und soll daher hier übergangen werden. Einige Beispiele mögen aber in großen Zügen die neuen Titel veranschaulichen, soweit sie als Anreden verwendet wurden.

Abel. Pfarrer Meyer in Frankfurt nennt den Hartmut den Cronderg, den er erst geihrzt hat, in seinem Absagedrief immer Euer Vest oder Euer Vestigkeit; das Pronomen der zweiten Berson ist ganz derschwunden, während umgekehrt der erste Brief keine Umschreidung auswies. S. 93. Rollwagenbücklein 67: Gnediger junker, wir ditten eüwer veste, gebt uns ein schwur, der da nit zu klein, auch nit zu gross sye. Speculum vitae 26: Juncker, ich hab E. Vest wol verstanden, ich will E. Vest beselch sleissig nachkommen. 38. Daß Euer Vest nicht etwa bloß eine Absürzung für Euer Vestigkeit ist, beweist der Bers dei Ahrer V 3169: Mein Herr lest Eur Vest zeugen an, Er hab heund Ein gasterey. Herzog d. Braunschweig, Fleischhauer 773: und ist nhu min sruntliche ditt, es wolten Ewr sester mir vergunstigen. Schusmann, Nachtbüchlein 113: Tugendhasster, edler, auch züchtiger jüngling und herr auss Franckreich, ich ditt zum ersten ewere strenge ritterschasst, dz sie mir jungen mäydlein wölle in keinem argen nichts aussnenen.

Geistlichkeit. Bogelgesang 2: Euer achtbar Würde. Ach mein Herr, Gott sey Ewer Ehrwürd Reicher belohner, das dieselbige ein Christliches mitleyden mit mir tregt. Speculum vitae 27: Eur Ehrwürd gar jeh kommen

sein. Aprer IV 2750.

Der Borgesetzte. Euer Gnaden und Gonst schreibt Hartmut von Cronberg an das kaiserliche Regiment in Nürnberg 144. Euer Würde, euer Herrlichkeit zum Landvogt Grisser, Ruef, Tellenspiel 78. Der Bürgermeister heißt Euer Weisheit Zimm. Chron. III 563. Widram, steben Hauptlaster 151: Bitt hiemit, ewer ersam weisheit wölle diss mein einfalt im besten aufnemen. Schumann 9: Euer Ehrbaren und Weisheit untertäniger... Wendummuth 2, 370 (III Nr. 102): Gestrengster Herr Oberster, Gott hat mir hie ein klein Wildpret bescheret, wenn nun E. S. (Streng) einen armen Kriegsmann nicht verschmähen, wollte E. St. ich untertänig mit demselben Wildpret verehren.

Der Bürger: Derwegen mein gantz freundlich bitten, E. E. (Ehrbarkeit) wollen solche wolmeinung in keinen ungunsten annemen. Ackermann, barmherziger Samariter (Herrigs Archiv 77) 308. Fischarts Widmung zum

Chauchtbüchlein.

Dies Alles konnte hier nur angebeutet, aber nicht weiter ausgeführt werden. Auch hier wäre im Einzelnen manches hinzuzufügen. Eine wie reiche Entwicklung wir vor uns haben, beweist die Sathre Fischarts, der allerlei neue Abstrakta bilbet: Zesuiterhütlein B. 1123: Hiemit so nempt also für gut, Ihr Suiter, mit unserm Mut; Auffs nächst, wann Eur Cornutitet Anderst auffsetzet ihr Baret. Endlicher Außspruch deß Esels (Rurz III) 65: Sie schickten ein Gesandten hin, den Retscher, der sollt bitten ihn, dass sich sein Orität (ber Esel) bemühe, zu urteilen diesen Streit allhie. Gargantua 3, Vorr. an den Leser: Euer Kleinot und Dunst. Rede der französischen Gesandtschaft 239 ff.: Warlich per Deum, es wer gar gut, das E. Würde uns unsere ... Glocken.. wider zustellten... Vester steiffer Jungherr... Secht [Domine] Signor Monsieur Gentilman, ... Hey Domine, ich bitt E. Multificentz.. das E. Gratiosität und Gnaden uns die Superimpendentz unsers Tempels wider zuweisst .. (vor E. Reverentz mit Reverentz zu gedenken)... vestrae Reverentiae wollen gleichsfals gedeckt sein. Rabelais cap. 19 hat hier nur Domine und einmal Monsieur.

## II. Die Anrede in der 3. Pers. Sing.

1. Während also die Etikette von oben ausging und den untern Ständen als Gesetz vorgelegt wurde, bildete sich die Anrede in der 3. Pers. bei den mittleren und untern Ständen des Volkes zuerst und wurde frei=

willig den höheren gegeben.

Das Erzen ist an die Entwicklung der Worte Herr und Frau geknüpft. Früher hieß Herr bloß, wer wirklich Herr war, und noch i. J. 1375 sollen die Lübecker Ratsherren diesen Titel Karl IV. gegenüber abgelehnt haben, da er ihnen nicht zukomme (Dietrich Schäfer, die Hanse 73). Im Lauf des Mittelalters aber ist dies einst so stolze Wort zum bloßen Ausdruck der Höflichkeit geworden (vgl. DWb. IV 2, 1129. 1132). Schon längst redete die Frau ihren Mann so an, denn er konnte ihr wirklich befehlen, nun aber drückt Herr überhaupt den Gegensatz zum Knecht und zum ganzen dienenden Stande aus; wer nur das kleinste Amtchen hatte, durfte Anspruch auf diesen Titel machen (Simpliz. 223: Nunmehro aber vermogte ich zween Knechte, die mich Herr hiessen). Bereits schien Herr von Junker verdrängt zu werden, gerade in bürgerlichen Kreisen: Eulensp. 98. Fischart, Gulensp. 297. Heinrich Julius von Braunschweig, Dreimal betrogener Wirt 318; Vinc. Ladisl. 509: Wer ist denn dein Junker? Ein stadtlicher vom Adel. Wilhelm von Hohensinnen in der Dornrose des Andreas Gryphius 320 fährt auf, wie man ihn Herr nennt: Sprich: gestrenger herr, du flegel! Meinest du, dass du mit einem hundesbuben oder deinesgleichen zu tun habest? Herr ist auch schon zu Er abgeschwächt worden: Luther (Werte, Erl. Ausg. 57, 26) Er doctor, ihr musset die Wort... aus den Augen thun... 105 Graf Albrechts Kanzler... Er Georg Lauterbeck. [Mit sekundärer Dehnung: Luther 59, 74 Doctor Luther riethe Ehren Justo Menio. Bgl. DBb. III 52. 692. II 979.]2

Ebenso und noch viel mehr war Frau gesunken. Schon bezeichnet man damit wie heute jedes erwachsene Weib, und besonders auf dem Lande. Der Fuhrmann: Hola fraw, gehet weg oder ich fahre über

euch! Schumann, Nachtbüchlein 26, 12.

Grimm IV's § 3084 glaubte die Entwertung dieser beiden Worte, zu denen noch Junker, Jungfrau, Fräulein usw. gehören, auf französische Einflüsse zurücksühren zu können, und fast alle Darsteller deutscher Grammatik und Syntax haben diese Vermutung wörtlich übernommen: Eckstein,

Seneca hin: Obvios si nomen non succurrit dominus vocamus.

<sup>1</sup> Gedike, Du und Sie in der deutschen Sprache, Berlin 1794 weist auf

<sup>\*</sup> Man beachte in der Anrede den ziemlich häufigen Artikel zwischen Herr und Titel, sogar dem Eigennamen: Herr der Rector. Eulensp. 45. Herr der Schultheiss Frey, Gartenges. 127. Herr der Wein Manuel, Weinspiel 2062. 2312. Mein Herr der Wolfdietrich Aprer II 1059. Heiliger Vater der Papst Pauli 73. Bergl. DBb. II 979 "scheint aus der Bolkssprache aufgenommen".

<sup>\*</sup> Bgl. J. Grimm, Kl. Schriften (Personenwechsel in der Anrede) III 249/50. 
4 Bgl. auch Waag, Bedeutungsentwickl. uns. Wortschapes. Lahr 1901. S. 129.

Bur Geschichte der Anrede im Deutschen. Halle 1840 S. 13. Vernasleten, Deutsche Syntax. Wien 1861. I 207 (der auf Grimm verweist). Blatz, Neuhochdeutsche Grammatik. 2. Aust. Tauberbischofsheim 1880. S. 542. Engelien, Grammatik der neuhochdeutschen Sprache. 4. Aust. Verlin 1892. S. 368.

Nun war in der Tat das französische Sire 1 — nicht etwa Monsieur ober Monseigneur — in der gleichen Weise bedeutend in seinem Wert gefunken und ließ sich lange Zeit im Umgang auf Schritt und Tritt antreffen. Aber deshalb braucht der Entwicklungsgang des deutschen Wortes noch lange nicht von dem französischen beeinflußt zu sein. Es ist ja ein altes Sprachgesetz, daß die Worte sich abnüten wie Münzen, und ein derartiges Gesetz wirkt in allen Sprachen gleichmäßig und unabhängig. So wird man auch bei Horr eine selbständige deutsche Entwicklung anzunehmen haben, zumal da, wie gesagt, eine Reihe von andern Titeln mit= gesunken sind. Übrigens ist diese Frage nicht von solcher Bedeutung, wie man etwa glauben könnte. Mag Herr dem Sire gefolgt sein, die Haupt= sache bleibt doch, daß Herr nur im Deutschen der Sattonstruktion einverleibt wurde. Im Französischen geschah bas erst viel später und nur selten, und ohne daß es sich hätte dauernd festsetzen können. Am besten lehnt man daher jeden fremden Einfluß in dieser Frage ab, die Anrede mit Er läßt sich aus den deutschen Verhältnissen leicht und zwanglos er-Manche neueren Darstellungen tun daher dieser Einflüsse gar keine Erwähnung, so Gelbe, Deutsche Sprachlehre. Kassel. 1879. II 235. Bartels, Titelwesen und Anrede im Deutschen in der Allg. konserv. Monatsschrift für das christl. Deutschland LII 1895. 268 ff. Erdmann-Mensing, Grundzüge der deutschen Syntax. II. Stuttgart 1898. 35.

Neben der farblos gewordenen Bedeutung des Herr hat die alte volltönende noch weiter bestanden, es hat sich ja kein neues Ehrwort festzgesett. Die neue Anrede mit Herr war etwas so unerhört Kriechendes, daß man dazu doch keinen abgegriffenen Titel brauchen konnte. Aus dieser doppelten Währung läßt sich auch teilweise wenigstens erklären,

daß das Erzen so rasch aufkam und so rasch wieder verschwand.

2. Konstruktionen in der 3. Person. Gegen Ende des 16. Jahrh. waren der deutschen Sprache Konstruktionen in der 3. Person schon sehr geläusig, und in den obersten Kreisen herrschten sie ja längst fast allein. Dazu kommen noch weitere Formen, wie z. B. in den alten Fastnachtsspielen, die mit einem Prolog an den Wirt eröffnet werden: Keller 1. Fastn. S. 3. Got grüss den wirt und die weisen hern! 8, S. 75: Got grüss den wirt und sein gesind, Sein zarte frauen und seine kind, Got grüss die zarten hausdiern, die kan uns praten kuchen und piern, Man sagt, sie kun gut suppen machen Und auch gut pletz und krapfen pachen...

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ich entnehme dies der demnächst erscheinenden Diss. von A. Ganter in Heidelberg, die die franz. Anrede im Mittelalter untersucht.

vgl. Hans Sachs z. B. 13. Fastn. B. 21 Gott grües den wirt und auch sein frawen! Eine berartige Eröffnung des Prologs mußte sich eigentlich ganz von selbst ergeben, sie war ebenso natürlich wie etwa: Gott gruß Euch, Herr Wirt, und auch Euch, Frau Wirtin! und sie findet sich sogar im Bibeldeutschen: Dem Hebräischen sind nämlich Bendungen wie 1. Sam. 25, 25 Mein Herr setze nicht sein Herz wider diesen Nabal ganz geläufig (Gedike, Über Du und Sie in der deutschen Sprache, Berlin 1794, S. 9; I, Grimm, Personenwechsel — Kl. Schr. III 248), und diese Anrede ist auch in die deutsche Bibel gedrungen. Auf diese Weise sind Stellen zu erklären wie z. B. bei Hans Sachs Reller III 387 Wir bitten gar demütigklich, der Köng wöll guts bedencken sich und seinem Volck zu willen werden. 451 Mein Herr König thut wohl und recht, dass er seinen Propheten faul mit ihrem Gschwetz nit sicht ins Maul. XVI 25 Gott geb meim Herren Glück und Sieg in diesem gefährlichen Krieg, dass er in Kurze widerumb gsund mit Frewden zu lande kumb! Spanbauer Beihnachtsspiel 1549 (Märk. Forsch. XVIII), 122 Darum so mag der König gut sein Sachen haben wohl in Hut. 127 Der König soll kein zweiffel han... Goz von Berlichingen: Was will der Junker thun; will er auch zu unss sagt der betrunkene Knecht 25. Ebenso in dem viel späteren Froschmäuseler, II 2, 1, Göbele S. 220, Leu z. Affen: Hat er denn auch den schnupfen kriegen Und will Reiniken helfen lügen? II. 2, 7 S. 266. Was sagt mein jüngster schatz, Wo helt er seine weid und hatz? usw., wo man gewiß nicht die neue seine Anrede vor sich hat; vgl. noch Seite 83, wo Reinike den Raben erzt, den er um den Käse betrügen will.

3. Erstes Vorkommen, zeitliche Festlegung. In manchen anderen Fällen versagt aber diese Erklärung, und hier bleibt dann nur die Annahme von individuellen psychologischen Einzelfällen, sonst könnte man die neue Anrede um reichlich ein halbes Jahrhundert hinaufschrauben.

Ich nenne die wenigen Beispiele:

Luther an den Kanzler Dr. Georg Brud (de W., III 24 (1526): Achtdar lieder Herr Kanzler! Es schicken ihm (!) unsre Drucker einen Bothen, um die Freyheit, ihn zugesagt, zu holen, davon auch M. Philips mit euch reden wird. Zu einer besondern Ehrung liegt tein Grund vor. Herzog Christof von Württemberg an Vergeriuß 387 Nr. 182 a (1563) Schickhe ime (!) hiemit schreiben an herzogen von Preussen und copi desselbigen inhalts, und mag nun er seinen nepotten zu dem herzogen von Preussen bey sich in geheim behalten . . In beiden Fällen kommt beim Schreiber die Vorstellung des persönlichen Verkehrs mit dem Empfänger nicht auf, er nimmt sich vor, "ihm" zu schreiben. Beachte auch den Telegrammstil des Herzogs.

Göz von Berlichingen (1550) 80: Konrad Schotten Hausfrau, sobald sie mich ersiehet, spricht sie: Schwager, wo zeucht er her? Der unerwartete Ankömmling wird in seiner Anwesenheit angezweiselt.

Der unerwartete Ankömmling wird in seiner Anwesenheit angezweiselt. Kirchhof, Wendunmuth 2, 125 (II 80). Toinette weist den sie umbuhlenden Pfaffen ab: Wie ist ihm denn, herr pfarrherr? Was sol ich von euch gewertig soyn zu thun, darvon ihr mir so lang gepredigt? In Toinettens Bewußtsein herrscht nur die Vorstellung 'Pfarrer', dessen Benehmen mit seinem Amt in keinem Einklang steht;

daher Angleichung des Pronomens an das Substantiv?

Unerklärlich aber Luther, Tischreden, 61, 280: Knecht zum Herrn: Mein Junker stelle sich, als habe er eine weite Reise für, da er in etlichen Tagen nicht werde wieder kommen, so werden sich der Knecht und die Frau balde zusammen finden. Hier haben wir also bereits die Fortführung des Subjekts mit Er, die sich im längern

Sat von felbst einstellen mußte.

Einen weiteren Beleg bringt Fischarts Gargantua 62. Hier heißt es schon in der ersten Ausgabe vom Jahr 1575: Settigen eynen mit Worten, wie jener Goldschmid seine Gäste mit deschawung Salomons Staffel auff dem Credentz Tisch. Der Herr siz, der Herr iss, Ach der Herr sitzt unproperlich, Ey dass man ihm das gross Küssen bring, so sitzt er höher. Alsdann muss die Antipha im andern Chor antworten, Ach der Her sei unbemühet. Die zweite Ausgabe hat diese Säze noch vermehrt. Jedenfalls ist dieses einzige Beispiel bei Fischart um so wichtiger, als hier bereits die Karikatur erscheint.

Dann folgt das Speculum vitae des Erzherzogs Ferdinand II. von Tirol (Erdmann-Mensing II 35), das 1584 erschienen, aber wohl früher abgesaßt ist (s. Minors Einleitung S. XXXVI). Knecht zum Herrn 37: Der Herr lass mich nur machen. Gebe der Herr mir den Rock, so darff mich der Herr so bald nimmer klaiden, 47. Dieweil ich aber sihe, das der Herr hierher kommen, wil ich den Herrn gebetten haben, er wolle an mir ein werck der Barmhertzigkait erzaigen ... der Allmechtig Gott wirdt auch solches werk, so ir an mir thuet, Euch trewlich wieder belohnen. Gerade diese Stellen sprechen dasür, daß das Drama nicht viel vor 1584 niedergeschrieben sein kann, wie auch Minor, auf literarhistorische Gründe gestützt, annimmt.

Der wichtigste Beleg ist im Vincentius Ladislaus des Herzogs Heinrich Julius vom Jahr 1594; hier glaubte Grimm DWb. II 1476 die neue Anrede zum erstenmal gefunden zu haben. Wirt 514: Der Juncker hat ja nach mir geschickt, Was ist ewer beger? Vinc. zum Priester 521: Der Herr mus von uns in ungut nicht auffnemen, Das wir so ungekleidet den Herrn anreden. Narr zu Vinc. (voll Hohn) 553: Wie gefellt dem Herrn das Badt? Gott wolle es dem Herrn gesegnen. Weitere Beispiele aus den Werken des Herzogs: Susanna (1593) 110, Diener zu den Richtern: Was wollen die Herrn?

2 Wohl durch den Reim beeinflußt ist Eulensp. B. 8259: Rufft drauff

dem Eulenspiegel: "Tyll". Er antwort: "Juncker, was er will."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tischreben, 60, 189 läßt doppelte Deutung zu: Lieber Herr Schösser und Gevatter, allhie hab ich die Jungfrau, wie mir sie Gott . . . bescheret hat, die überantworte ich ihm (bem Brautwerber ober dem M. Bernd, für den jener wirbt?).

Epilog zu Buhler und Buhlerin 259: ... Das die Herrn uns biss dahero fleissig zugehöret, das thun wir uns underthenig ... bedancken, Damit aber dieselben wissen mögen, ... So kan ich den Herrn nicht bergen ... Komödie von einem Ebelmann, der einem Abt dren Fragen aufgegeben 494: Ich wünsche dem Junckern einen guten Tag und wünsche ihm alles glücke zu seinem Fürhaben. Der Juncker hat ja nach mir geschickt, So bin ich nun kommen, zu vernehmen, Was sein begeren were. Weiberlist einer Chebrecherin 572, der arme Student zum Kaufmann: Ich bitt gantz freundlich, der Herr woll mir es nicht für übel deutn, Das ich ihn ansprech bey den Leutn.

Heinrich Julius erscheint daher als der erste Schriftsteller, der die neue Anrede in größerem Umfang anwendet. Die wenigen Stellen beim Erzherzog Ferdinand kommen alle aus dem Munde des Dieners und sind an den Herrn gerichtet; bei Heinrich Julius dagegen überhaupt an Leute, denen man sich unterordnet. Trot der geringen Zahl der Belegstellen wird man also die ersten Anfänge des Erzens ins letzte Biertel des 16. Jahrhunderts zu verlegen haben. Beim Jahrhundertwechsel war diese Anrede schon vielfach durchgedrungen. So deckt sich der Zeitpunkt mit allen früheren Annahmen. Das Erzen auf Grund der ersten Belege einige Jahrzehnte hinaufzuschrauben, ist nicht ratsam, die paar Fälle können keine neue Anredeform bezeugen, sondern nur dartun, wie sie sich schon lange Jahre hindurch vorbereitete und gelegentlich auftauchte, bis sie gegen Ende des Jahrhunderts mit einem Schlage da ist.

Beitere Beispiele mögen den späteren Berlauf beleuchten. Manche Stellen aus Rinckfarts christlichem Ritter (1613) lassen sich nach der alten Weise (s. oben) erklären, z. B. B. 612, bei ben meisten hat man wohl echtes Erzen anzunehmen: 252 Wil mein schöns Lieb ein Ehrentrunk? 1044 Meine Herren folgn uns nach ins Zimmer. 1547 Wollen meine Herrn Nicht abrmal gute Bergleut hören? 1724 Wie geht der Herr so gar allein, was sind die tieffen Gdancken sein? 1982 Juncker und Braut verzeihen mir.. 2005 Mein Lieb entsetz sich aber nicht, Seh nur auffs Ziel, nicht ins Gesicht. 2347 Was wil denn nun der Herre mein? 2559 Hörn die Herrn gern was von Music?

Eine Heidelberger Professorentochter schreibt ihrem Bater im Jahr 1618 (Bolte, Alem. XIV 273): Hertzlieber vatter, ich laß euch wissen... ich bitte der vatter wölle nicht zürnen das wir nicht sind auf die kirwei komen, wan uns der vatter gern eine kirwei gibt, kan er sie mit meinem herren schicken... Ich schicke hiemit dem vatter den melissensamen, davon ich dem vatter in der kirwei gesagt habe. — In Jakob Aprers Dramen sinden sich nur wenige Belege: I 726, 10. IV 2262, 10. 2263, 11. Der Juncker soll mir willkomb sein. 2303, 30. Das die Frau ist rauß zu mir gangen, Deß bedanck ich mich mein lebtag. 2338, 8. 2369, 10. Will der Herr zu uns kommen morgn, kein Gschicht bleibt ihm von uns verborgen. 2371, 5. 2446. 17. V 2912, 9. Amator zum Diener Jahn, beffen Herrin er umbuhlt: Den Herrn wolt ich gern reden an Nur umb ein Wörtlein in geheim. ',,Ey, der Herr ist jetzt nicht daheim; Derhalb möcht ihr eur Strassen gahn." Wolt mich der Herr nicht hören an Nur mit einem vertrauten wort? "Mein Freund, geht eurs wegs jetzt nur fort! Mein Herr der ist daheimen nit." Euch, den Herrn, ich doch freundlich bitt, Er vernemm doch die Rede mein! "Wie, sol ich dann nun ein Herr sein? So hab ichs warlich vor nicht gwist. Ich

bitt, ihr Leut, sagt, obs wahr ist, Ob ich, wie er sagt, sey ein Herr! [Dasselbe Misverständnis noch bei Chr. Weise, Curioser Körbelmacher 1705. S. 117].

Auch die Spiele der englischen Komödianten haben gelegentlich Er, so einober zweimal im Titus Andronicus vom Jahr 1620. (Nat.-Litt.) Grossmächtigster und unüberwindlichster Kayser, ich lass mir solches sonderlich wol gefallen, dass er meine hertzliebe Tochter Andronicam zur Keyserin begehret 20. — Gnädiger Fürst und Herr, ich thue E.F.G. diesen Morian, welchen ich für dem Berge Thaurin gefangen, in Unterthänigkeit für seinen

Gefangenen übergeben. 44.

In den erften Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts ist also die neue Mobe durchgedrungen und hat sich bei den höheren Ständen und ihren Mitläufern festgesetzt; vor allem ist sie der Ausdruck der Unterordnung. Statt der alten Zweiheit der Anredeformen besteht jetzt eine Dreiheit. Die Anrede mit Er ist die feinste, sie hat das Ihr aus seiner Stellung verdrängt, das nun entwertet ist und mit dem ganz niedern Du sein Gebiet neu abgrenzen muß.

Französische Einflüsse, die sich seit dem dreißigjährigen Kriege breit machen und den Herrn durch Monsieur wieder beseitigen, sowie das alamodische Wefen, das auch der Anrede seinen Stempel aufdrückt, sollen hier übergangen und für die Behandlung der Anrede im Neuhochdeutschen

vorbehalten werden.

4. Die Ausbreitung der neuen Anrede. Die genannten Beispiele zeigen die beiden Richtungen, nach denen die Anrede in der 3. Pers. Sing. sich ausgebehnt hat und wie sie weiter verläuft bis zu

ihrem Höhepunkt.

a) Zuerst ist sie durchaus an das Prädikat der Herr geknüpft, das, wie einst Euer Gnaden (Ehrismann Zeitschr. V 198 oben) in längerer Anrede nur einmal an beliebiger Stelle steht und sonst durch Ihr vertreten wird. So kann auch das Pronomen der 3. Pers. eintreten, aber vorläufig (ober eigentlich immer) nimmt es ein früheres Horr auf, auch wenn dieser Titel nicht gesetzt ift und nur als unbewußte Vorstellung im Sprechenden ruht. Es zeigt sich also ein bunter Wechsel in der Anrede: neben dem bisherigen noch der Herr (ober die Frau, Jungfer u. bgl.), bas Pronomen der 3. Person Er, fem. Sie, und da dies Pronomen doch gar zu turz und klanglos erschien, Derselbe oder Dieselbe; das Ihr, das durch den Wechsel in der Person ohnehin schon bedroht war, mußte nun gänzlich weichen, und fortan konnte nur Er (Derselbe) mit Herr wechseln. Allmählich tritt das Substantiv vor dem Pronomen zurück, bis es endlich, beim Auftreten der Ausländerei, dem Monsieur weichen muß, der in dieselbe Konstruktion eingespannt wird. Mit der Herr wird also nicht eine Person, sondern ein Titel angeredet, und auch Er wendet sich nur scheinbar an die Person selbst, da immer wieder das Beziehungswort Herr vereinzelt oder häufiger zu finden ist.

b) Bisher war die neuere Anrede nur einseitig gegeben worden, d. h. dem Höheren, dem man Ehre antun oder schmeicheln wollte, und man nahm dafür Ihr zurück, wenn nicht gar Du. Je mehr aber un= würdige und kriechende Gesinnung zunahm, mußte Er auch zurückgegeben werden, und erst damit ist das Erzen wirkliche Umgangsform geworden. So entwickelt sich jene hohle Hösslichkeit mit ihren Bücklingen, jene "Sättigung mit Worten", die so oft den Spott herausgefordert hat und die sich leider nur in Deutschland bilden konnte. Frankreich und die übrigen romanischen Länder kennen ja dieselben Phrasen, dasselbe Wortgeklingel — wir haben es ja von ihnen überkommen —, aber der gute Geschmack hat dort solche Auswüchse immer wieder beseitigt. Nur Deutschsland war mit seiner Sprache und seinem natürlichen Gesühl noch rückständig, es war noch auf fremde Zutat angewiesen, denn es empfand die Plumpheit seiner Sprache, und was so zustande kam, das glich der Krähe, die sich mit Pfauensedern schmückt und ihre Krähennatur doch nicht verleugnen kann.

Auf diese Weise hat sich die neue Anrede ausgebreitet. Sie verleiht dem 17. Jahrhundert (das dem Kalenderjahrhundert etwas nachhinkt) das eigentümliche Gepräge. Erst sett sich die neue Anrede gegenüber den alten durch, und dann wird sie vom Ausdruck der Untertänigkeit

zum allgemeinen Ausbruck der Höflichkeit.

Es läßt sich nicht feststellen, ob in manchen Gegenden Deutschlands das Erzen sich früher als anderswo festgesetzt hat. Seit die Schriftsprache mehr und mehr Anerkennung gefunden hatte, war die Einheit deutschen Lebens gefördert worden. Dieselben Bücher werden jetzt im ganzen deutschen Sprachgebiet gelesen, und eine Anrede, die so gut gestattete, einem im Gespräch alle Titel beizulegen, und die so lang vorsbereitet war, mußte jedem, der einmal von ihr gehört hatte, einleuchten. Dazu kam der Krieg, der das ganze Land mit dem gleichen Elend überzog, der auch hierin ausglich. Nur Norddeutschland, soweit es seine plattdeutsche Mundart bewahrt hatte, hielt das Er von seinem Sprachgebiet fern und begnügte sich mit dem alten Ihr und Du (Bödiker, Grund=Sätze der Teutschen Sprache. Berlin 1729. S. 116/7).

Überhaupt gehört Er wie das spätere pluralische Sie nur der Schriftsprache und der auf ihr beruhenden Umgangssprache an. Die Dia=

lette haben dafür kein Bedürfnis, ihnen genügt die alte Sitte.

5. Abgrenzung des Er von Ihr und Du. Wie schon gesagt, brauchte als erster der Diener zu seinem Herrn die neue Anredesorm, dann benutt sie jeder, der von einem andern etwas wollte, zu dem er hinauszublicken gewohnt war, dem er irgend etwas verdankte. Beim Fenstersturz in Prag sagte ein Sekretär, der auf den Herrn von Slawata siel: Der Herr verzeihe mir dass ich ihn überfalle (Lepermatz, Lustiger Korrespondenzgeist 1668, S. 11). Das ist die erste Bedeutung. Dann setzt sich das Er in den vornehmeren Kreisen seit, wo disher Ihr shr gegeben wurde; man erwiderte jeden Bückling durch einen tieseren, damit ist die Gegenseitigkeit erreicht. So schreibt der Freiherr Bredow an Oberst Schlang (F. v. Bohlen-Bohlendorf, Georg Behr. 1859. 122): Vielgeehrter Herr Obrister, mit diesem Brieslein behellige ich denselben darum, weil.. (1637), ebenso der Generalseutnat v. Eberstein

dem Reichszeugmeister Grafen Wrangel (v. E., Korresp. zw. Landgraf Georg von Hessen und Ernst Albrecht v. E. 1889, S. 139). Gerade die bevorrechtete Gesellschaft ist nun die Domäne des Er — das doch der Dienende zuerst gebraucht hatte — und hier wird der Horr durch den Bruder ersetzt. Selbst den Freund erzt man, wie in Ulrich Zesens sterbeblauer Adriatischer Rosemund.

Vor allem im galanten Verkehr der beiden Geschlechter tritt die Anrede in der dritten Person auf. So z.B. in den Frauenzimmer Gesprächsselen von Harsdörfer 1644: Die Frau vergede mir, wann ich sie berichte, dass sie dem Spiele kein Genügen gethan. 1, 5. Der Frauen gethaner Einwurf ist leichtlich zu hintertreiben. 155. Nun sage die Jungser, wie man ein Ding zugleich sehen und auch nicht sehen könne? 187. So ditte ich den Herrn, Er wolle uns von bedachtem Vortheil unterweisen. 187. Das Pron. Er (Sie) allein, ohne Beziehungswort, kommt noch nicht vor. Ihr ist bei Harsdörfer so gut wie verschwunden. Zwei Briese, die ganz aus Sprichwörtern zusammenzgesetzt sind 1, 197, und poetische Spielereien, wie das Echo 2, 46 (Jungsrau, ist eur Liedster da? Ja. Jungsr, sagt, was ich gedenck? Schwänk. Schönste Jungsr, seid ihr mein? Nein, mein) sind im alten Plux. abgesaßt, da das Erzen

hier nicht passen würde.

Auch in der Rosemund gehört Er zum seinen Ton, dabei kann auch noch die erste Person umschrieben werden: 34 Mein Her, Er hat seiner dinerin versprochen, di verfassung seiner reise zu überschicken, welches er auch getahn, doch gleichwohl ist sie (!) nicht vergnüget, sondern, er verzeuhe meinen fräfäl, vihlmehr beleidiget, indähm er dasjenige, was er vihlleicht seiner härzallerlihbsten zu überschikken entworfen hat, ihr, als einer solchen hohen libesbezeugung unwürdigen, gleichsam zu hohn und Spot einhändigen lassen. 81, Herzwart: Mein härz, meine Sonne gehabe sich wohl! si gehabe sich wohl! und meine härzallerlihbste bleibe beständig, gleichwi ich beständig bleiben und der ihrige stärben wüll. 135 Wan es mein gnädiges Fräulein im bästen vermärken wolte, so könt' ich Ihm (!) noch wohl den wahren sün gnugsam eröfnen. — Horribilicribrifax 22, Colestine: Mein Herr Capitain, er muss uns so gewogen nicht seyn, wie er vorgibt, sintemahl er uns so bald den Tod wündscht. 27 Ich bitte um Verzeihung, höchstwertheste Jungfrau, dass ich dieselbe in ihren Gedanken verstöret, und befehle mich in dero stetsblühende Gewogenheit. Beise, Erznarren 71: Sie antworte nur darauff, ob sie nicht einmal will Hochzeit machen? Herr Doctor, daran sieht er, dass wir uns nicht zusammen schicken, er thut ernstlich, und ich schertze gern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch in den Sprachgesellschaften des 17. Jahrhunderts tritt für jedes Pronomen der Gesellschaftsname ein: Der Weichende wird dienstlich gedeten dem Nehrenden unterthänig Nachricht zu geden. Krause, Fürst Ludwig von Anhalt III 25.

Der Bnartig Teutscher Sprach Berberber von Rist (1643) bringt solgende Musterbeispiele des unwahren galanten Berkehrs (von dem später die Rede sein wird): Meine allerliedste Dama, mich ersrewet sehr hoch, dass sich diese brave occasion præsentiert, euch zu besuchen, und meine passion, so ich gegen euch trage zu offendaren 13, während die Dama mit Herr und Er antwortet. Ebenso in Baptistae Armati (d. i. Rists) Rettung der edlen teutschen Hauptsprache 1642, E 2: Ihr, hochgepriesene Dame, seid ein Extract aller vollenkommenen Schönheiten, . . Eüer Antlitz übertrist ohne einige Exception die klarheit des gantzen Firmaments . . Eüwer Mündlein ist die Honigsüsse Fontaine . . . Es scheint demnach, als ob sich die Anrede in der dritten Person

Wie sehr man sich bei dieser Anrede Zwang antat, beweist Simpl. 266, wo der Pfarrer von Soest den jungen Simplicissimus warnt vor dem Tier das Zöpse hat; wie er sich warm redet, geht er von selbst vom Er zum Ihr über: Es ist waar, ich din ein Seelsorger! Aber Herr, seyd versichert, dass mir eure zeitliche Wolfahrt.. so hoch angelegen ist, als ob ihr mein eigener Sohn wäret... Derartiges

Läßt sich in der dritten Person nicht ausdrücken.

Auch die Fürsten brauchen das Er als Auszeichnung, Simpl. 294.

5. v. S. 130. Fürst Ludwig von Anhalt-Cöthen schreibt dem Kanzler Orenstzierna. Ihr kann er ihm nicht geben, denn das würde der Bedeutung des Schweden nicht entsprechen, deshalb sagt er zu ihm: Hieran erstattet der Herr ein gerechtes und ihm sehr rühmliches werck, wir wollen es mit Danck anerkennen, und seind demselben zu aller freundschaft... wohl beygethan. (Krause II 215). So erweist sich die neue Anrede geradezu als unentbehrlich. Landgraf Georg II. von Hessen Darmsstadt erzt den Ernst Albrecht von Eberstein, dis dieser als Generalleutnant in seine Dienste tritt; nun bekommt er nur noch Ihr (v. Eberstein, a. a. D., Brief Nr. 9 S. 8 scheidet die beiden Arten ganz deutlich).

Sie' nennt der Kurfürst Karl Ludwig von der Pfalz seine zweite Gemahlin, Luise von Degenseld: Nr. 19 S. 28. Ich bitt Sie schreibe mihr doch, wass Sie vor aventuren uff Ihrer reiss gehabt und wie Sie mit Ihrer bewürtung zufrieden ... Gott behüte meinen Engel! Nr. 39 S. 33 Sonsten wolle mein engel festiglich glauben, dass ich ohn dieselbe nicht vergnügt leben kann. Man vergleiche damit eine der italienischen Stellen: 119 Con queste rigue si contenta l'anima mia dolcissima, vita del mio core, fin che l'orificio di questo si giunge alle sue beatissime labre. Sie antwortet mit Euer Kurfürstliche Gnaden und gibt nie ihren demütig-untertänigen Ton auf, denn ihre Ehe ist unebenbürtig.

Das Er ist auch in die Familie eingedrungen. Die Frau gibt es dem Manne, die Kinder dem Vater. Der Herr Vater wolle mir die errores, so vielleicht in diesem Schreiben verlausen, nicht verargen, schreibt G. Behaim 1635 (Steinhausen, Brief II 74). Im "Versliebten Gespenste" des Andreas Gryphius nennt Chloris ihre Mutter "sie". 277 Frau Mutter, sie verzeih der, die in Tränen schwimmt. Luise von Degenseld und ihr Bruder reden sich sogar in der 3. Pers. an. Aber Markhold ihrzt seine Mutter bei Zesen, Rosemund 29, und in

leichter zu den Männern einstellte und erst dann die Analogie für das weibliche Seschlecht gebildet wurde. Diese Vermutung ist um so wahrscheinlicher, als sich dieselbe Erscheinung dann auch bei der Entstehung des pluralischen Sie nache weisen läßt.

Lieb, so bin ich ruhig. Der Herausgeber der Briefe, Holland, hat den Ausfall von mein Engel angenommen, weil ihnt dies vereinzelte Du sehr auffallen mußte. Bgl. noch S. 23 sag, mein Engel, das zwei Deutungen zuläßt.

solchen Familien bleiben die Geschwister natürlich beim Du. Moscherosch ihrzt seine Frau in der Widmung zur Cura Parentum, ebenso Jocondus im Philander 221, 12: Ach mein herzlieber Schatz, nicht weinet doch also, in zween Monat will ich wieder wills Gott bei euch sein. Der österreichische Edelmann Hans von Khevenhüller dagegen schreibt 1630 seiner Frau immer Sie und nennt sie mein Kind, mein Schatz (3. f. d. Kulturg. 1887 S. 276 sf.). Als Anrede der Eltern an die Kinder

ift Du natürlich geblieben. -

In dieser Weise hat sich die neue Anrede aus den früheren Vershältnissen entwickelt. Vors und Übergangsstusen waren der deutschen Sprache längst geläusig: Redewendungen, wie sie jederzeit spontan entsteben konnten und sich wie gesagt auch im Vibeldeutschen fanden, die hösische Anrede-Etikette, die ihrerseits auch auf dem lateinischen Kanzleistil beruht, das sind die äußerlichen Träger der Entwicklung, und diese wurde noch bedeutend gefördert durch das Vorhandensein eines einst wertsvollen, aber schon seit Jahrhunderten abgenutzten Titels, der jetzt in aller Besitz war. Als innerer Grund tritt die deutsche Titelsucht und Kriescherei hinzu, denn sonst hätte sich das Erzen auch bei andern Völkern entwickeln müssen. Fast alle andern Sprachen (abgesehen vom Italienischen) haben sich ausgewachsen, sobald sie die 2. Person Pluralis erreicht hatten. Das Deutsche beginnt mit der 3. Person als Anredesorm einen neuen langen Weg, ein kaum beneidenswerter Vorzug.

Borliegende Untersuchung mußte aus äußern Gründen um die Mitte des 17. Jahrhunderts abbrechen. Die Fortsetzung soll dann die Darsstellung des alamodischen Geistes bringen, zum Teil nachholen, und die

Entstehung des Sie in gleicher Weise verfolgen.

# Die Pflanzennamen der althochdentschen Glossen.

Von

Erik Björkman.

## II. Entlehnte Pflanzennamen. 1

Die entlehnten Pflanzennamen sind im allgemeinen betreffs ihrer Etymologie viel klarer als die einheimischen. Sie entstammen zum größten Teil dem Lateinisch=Romanischen, sind aber zu sehr verschiedenen Zeiten in das Deutsche übernommen worden; einige lassen sich sogar als der

Die erste Lieferung meines Aufsatzes über die ahd. Pflanzennamen, dessen Schluß hier zum Druck gebracht wird, ist von Steinmeher im Jahresbericht für 1901 sehr scharf beurteilt worden. Es sei mir erlaubt, zu dieser Kritik ein paar Bemerkungen hier zu machen. Ich bin mir der Mängel meiner Arbeit wohl bewußt, din auch selbst der erste, zu gestehen, daß die Arbeit mit Vorsicht benutzt werden muß. Vorsichtig benutzt wird sie aber, glaube ich, von Rutzen sein: die Belege lassen sich ja leicht nachschlagen und prüsen. In der Einleitung habe ich

einen oder der anderen romanischen Sondersprache entlehnt nachweisen. Auf die Etymologie der lateinisch=romanischen Substrate einzugehen, ist hier selbstverständlich nicht am Plaze. Ich habe auch auf eine chrono-logische Behandlung der Namen verzichtet. Die hier gegebene alphabe-tische Liste der Namen wird, glaube ich, für sich selbst sprechen.

Entlehnte Pflanzennamen kommen mehrfach in Zusammensetzungen vor. Zusammensetzungen, deren zweites Glied ein entlehnter Pflanzenname ift, habe ich unter den betreffenden Lehnwörtern gegeben. So z. B. finden

sich wirminza unter minza, merretih unter retih usw.

abarrioza, abrizza, abrute, auaruza 20. siehe ebereiza.

agaleia, ageleia, agleia 2c., s. Archiv CVII S. 375 ff. g ist aus lat. c entstanden, vgl. Franz, Die lat. rom. Elemente im Ahd. s. 32, Lindström, Die

Palatale der lat. Lehnwörter im Ahd., Stockholm 1895, S. 3.

alahnsan (n über dem s) \*absinthium' Sedulius de Græca: Cod. S. Galli 292 (= II 623 13). Neudeutsche Formen, die mit dem ahd. Worte vielleicht zusammens zustellen sind, verzeichnen Prizel u. Jessen S. 42. Die von ihnen gemachte Zussammenstellung mit lat. absinthium ist natürlich unhaltbar. Die richtige Etysmologie gibt Kluge Et. Wb. unter Alsem.

gelegentlich bemerkt, daß ich keine eingehende Behandlung der Namen zu bieten wünsche, sondern daß ich mich mit der einfachen Konstatierung der Tatsachen be= gnügen will. In Wirklichkeit habe ich aber vielfach mehr als eine bloße Materialsammlung gegeben, indem ich an vielen Stellen dem künftigen Erklärer vorgegriffen und kurzere ober längere Exkurse gemacht habe. So ist meine Arbeit zu einem Zwitterdinge zwischen einer bloßen Materialsammlung und einer wissen= schaftlichen Uutersuchung geworden. Der Kritiker wird dadurch leicht den Maß= stab der wissenschaftlichen Exturse an die ganze Arbeit legen und vielfach zu uns günftigen Urteilen Anlaß bekommen. Daß die Arbeit so streng beurteilt worden ift, hat mich deshalb keineswegs überrascht. Zu meiner Berteidigung möchte ich ferner bemerken, daß es mir im Lauf meiner Sammlungen immer klarer zum Bewußtsein gekommen ist, daß eine gründliche philologische und botanische Be= handlung des Stoffes eine Arbeit von vielen Jahren gewesen ware. Jahre haben mir aber gegenwärtig nicht zur Berfügung gestanden. Ich wollte aber doch das einmal gesammelte Material nicht unnütz brach liegen lassen, sondern es für die weitere Forschung fruchtbringend machen: ich bin auch über= zeugt, daß ich mit der Beröffentlichung meiner Arbeit auch in dieser Form vielen Fachgenossen einen Gefallen getan habe. Ich brachte also meine Sammlungen in der mangelhaften Form dar, wie sie mir gerade vorlagen. Daß nun also bei der Schwierigkeit und dem Detailreichtum des Themas viele Fehler mit unterlaufen würden, war mir selbst von vornherein klar und war auch kaum zu vermeiden. An dieser Stelle möchte ich bemerken, daß Steinmeger mich wenigstens in einem Falle mißverstanden hat. Ztschr. II S. 233 habe ich bemerkt, daß es öfters schwierig tst, zu entscheiden, ob rorra als Pstanzenname aufzusassen ist. Um dies zu besteuchten, fügte ich hinzu, daß I 516 40 ff. calamus mit fedara und rorra glossiert ift. Hiermit beabsichtigte ich nur, ein Beispiel bavon zu geben, daß rorra auch andere Bedeutungen haben konnte als die eines Pflanzennamens, und wollte dadurch zur Vorsicht mahnen, so daß nicht etwa alle die von mir gegebenen Be= lege von rorra als Pflanzenname aufgefaßt werden sollten. — Zulegt muß ich zu meinem Bebauern zugestehen, bag bie Sammlungen bei einer nochmaligen Durchsticht der Glossen sich nicht als vollständig erwiesen haben. Biele von den Lucen beruhen barauf, daß ich beim Exzerpieren die Glossen nicht genügend verstanden habe. Da aber meine Arbeit, wie sie jetzt vorliegt, mich vielfach in den Stand gesetzt hat, das Glossenmaterial besser zu verstehen, hoffe ich, daß sie auch andere bazu befähigen wird.

alant siehe Arch. CVII S. 377 f.

albari. 1. Formen: albari, alpari, albare, albore, albere, albar, albor, arbar, alber, alwer, olwer. 2. Belege: alpari 'populus' II 966 (Albh. aenigm.: Cob. S. Galli 242), alber "populi" II 2420, albare "populus" II 33743 (Horatius: Clm. 375), alpari 'populus' II 371 29 (Prisc. Inft.: Clm. 18375), alpari 'populus' II 37547 (Prisc. Inst.: Cod. Bindob. 114), alpari 'populus' II 626 14 (Berg.: Elm. 18059), albare, albarē 'populus' II 672 14 (Berg.: Elm. 305, C(m. 21562), albar 'populus' II 672 18 (Berg.: C(m. 305, C(m. 21562), albar 'populus arbor' II 68216 (Berg.: Cob. Selestab.), halebirie 'populus' II 718 10 (Berg.: Cod. Oronienjis Auct. F. 1. 16.), 1 albare, albare, albare, albere, alber, alwer 'populus' III 3721 ff., alber 'poppulus' III 5673, albere, albore, albare, albor, albre, albere III 967 ff. (H. S.), alber 'populus' III 19616 (H. S.), albare, alber 'papulus' III 28467 (\$). S.), albar 'populus' III 35243, albari, albare, arbar 'populus' III 466 11 ff., alber 'populus' III 468 16, alber 'populus' III 713 3, alpari, albare albere, albar, alban, alberin "alnum" IV 31 68 ff. (Gl. Salom.), albare, albere, albar 'apium ... populum' IV 3444 ff. (Gl. Salom.), albari, albare, albar 'populus' IV 8746 ff. (Gl. Salom.), albare 'populus' IV 15567 (Gl. Salom.), oliver 'populus' IV 35547. Ableitungen: albarin abj. 'populeus'. Belege: albarino, albarina 'populeas' I 300 x f. (Cob. Bindob 1761, Cob. S. Galli 295, Cob. Stuttg. theol. et phil. fol. 218), alparina, albarina 'populeas' I 3074 (Clm. 18140, Clm. 4606), albariner 'populuus' n. fg. m. II 36884 (Prisc. Inst.: Clm. 18375). 3. Botanische Bedeutung. Obwohl das Wort im Ahd. einfach "Pappel" bedeutet zu haben scheint, ist es möglich, daß es frühzeitig hauptsächlich gebraucht wurde, um die "Weißpappel" ober "Silberpappel" (Populus alba) zu bezeichnen. Darauf weist die Bedeutung des Wortes in den späteren beutschen Sprachperioden, ebenso wie die Geschichte des Wortes in anderen Sprachen (vgl. unten), mit ziemlicher Entschiedenheit hin. 4. Etymologie. Das Wort ist Entlehnung aus dem Ita= lienischen: it. albaro, albero 'Schwarzpappel', auch Baum', wahrscheinlich beruhend auf Zusammenfall (oder Kontamination) von zwei verschiedenen Worten, albulus und arbor. Neben hd. albari, alber steht ndd. abele s. "Alber", identisch mit nol. abeel, franz. aubel, afrz. a(l)bel, engl. abele 'populus alba'; siehe  $\Re \log c$ Et. Wb. s. v. Abele, Alber, Franck Et. Wb. s. v. Abeel, Schrader, Reallex. S. 207. aloe: alene 'aloe epaticum citrinum', III 52514 (Clm. 615, 14. 3h.), aloe, oloe

\*aloe epaticum\* III 534 38 (Cod. Bindob. 2524, 13. 3h.; Cod. Baticanus Pal. 1259, 13. 3h.), aloe 'aloes' III 54617 (Clm. 615, 14. 3h.; Cod. Denipontanus 355, 14. Ih., Clm. 13057 f. 105a, 14. 3h.) Über das Wort aloe siehe Schade Ab. Wb. & S. 1389 ff., Schrader, Reallexikon S. 34 f. Die Form alene erklärt

sich aus dem lat. alon, aloen III 525 Anm. 6.

alte 'de altea' III 591° (Cob. S. Floriant XI 54, 14. Jh.).

anis 'anisium' III 525 11 (Clm. 615; 14. Jh.), anis, aniz 'anisum' III 534 11, "anisum" (Cob. Bindob. 2524; 13. Ih., Cod. Batic. Pal. 1259; 14. Ih.), anis, 'anisum, anisium' III 546 18 (Clm. 615, Cob. Denipontanus 355; 14. 3h., Clm. 13057 f. 105 a; 14. Sh.), anys anetum III 576 13 (Clm. 11481 f. 83 b 1; 14. 3h.). aniz canniua III 51 10 steht für hanif. — Über die Pflanze und den Namen, der eigentlich nicht im Abd. belegt ist, siehe Schrader, Reallex. S. 266, Rluge S. 15.

arlizboum, stehe erlizboum Hohr. II S. 214.

asclouh: 1. Formen: asclouh, asclouch, aschlouch, aschloch 2c. 2. Belege: asclouh, 'cepe' II 44949 (Prub.: Clm. 14395, aus bem 11. 3h.), ezschelouch, asloch 'ascolinum' III 51 22, asclouch, asloch, aschelouch, escheloc 2c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Glosse ist zweisellos ndd.

<sup>\*</sup> Ob die Pappelarten in Deutschland einheimisch sind, muß dahingestellt sein; siehe Schrader, Reallex. p. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bgl. Turner p. 13: anethum is wronge englished of some, anise.

\*ascolinum' III 10850 ff. (H. S.), ascelouch 'ascollium' III 19938 (H. S.), aschlouch, asclouch, asclouc, asselouc 'ascolonium, ascolinum 2c. III 222 89 ff. (H. S.), aschlouch, aslovch 'ascolinium, ascolonium' III 265 83 (H. S.), asclouch 'ascolinium' III 293<sup>51</sup> (H S.), asclouch 'ascolinum, ascolium' III 311<sup>26</sup> (H. S.), asclouch 'ascolium' III 32931 (S. S.), ascloich 'ascolinum' III 38742, ascelouch "ascolonium" III 403 % (Silb.), asclouh "ascalonium" III 493 %, aschlauch "ascolonium' III 518 \*\*, aslouch 'asconium' III 5257, aschloch 'asconium' III 5346, asloich "ascenium" III 534 34, aslouch "asconium" III 546 10, asclouh, asclouch, asolouch, aslouch "ascolinium" III 574 18 f., ascheloche "assolonium" III 575 8, asclouch "accolinium' III 575°, aslouch 'assolonium' III 576°, ascloh 'cepe' III 577°, asclouhc, "ascolonum" III 578 25, aslouch "ascolonium" III 5824, ascloch "ascalonia" III 719°, asclouch, ascloch, aschloich, aschlag \*ascolinum, ascolinium, ascalinum\* IV 36 54 ff. (Salom.), ascolt 1 'ascolonium' IV 1978, asclouch 'accramen' IV 3628. Rompositum: aslouches samo "fraxini semen" III 48888. 3. Botanische Bedeutung. Da es unsicher ist zu welcher Zeit die Schalotte (Allium ascalonicum) nach Deutschland gebracht wurde, darf man ahd. asclouk nicht mit dieser Pflanze identifizieren. Erst im 16. Jahrhundert finden wir nämlich Abbildungen und Beschreibungen, die mit der gegenwärtigen Schalotte leidlich stimmen.\* De Candolle halt die Schalotte sogar für eine spätzeitig durch Kultur entstandene Rasse bes Allium Cepa. Sei dem, wie es wolle, was mlat. ascalonium, ascolonium 2c. für eine Zwiebelart bezeichnete, läßt sich nicht feststellen. Die ascalonicas oder ascalonicas cepas des Cap. Car. Magni kann auf keinen Fall als Schalotte gedeutet werden; s. Fischer-Benzon S. 138.3 4. Ethmologie. Das Wort ist aus mlat. ascalonium, ascolonium x. durch Zusammensezung mit dem einheimischen louch umgestaltet.

ast .... (= astrenza) 'ostratium' III 50 58, astrenza 'aristologia longa' III 10750, astrenza "aristolocia longa" III 1735, astrenze "aristolocia longa" III 199 16, astriza "leontopodios, pes leonis" III 475 15, astrenza "astricum" III 486°, astrinza 'asstricium' III 493 18, astritz 'astritia' III 518 19, astriz 'de astritio' III 59145, astrenza "aristolocium" IV 35714, astriz "ostricium" IV 36717. Bo= tanische Bedeutung: Imperatoria Ostrutium L., Meisterwurz. Bgl. Fischer= Benzon S. 197. Die mlat. Namen dieser Pflanze waren nach Prizel und Jessen S. 269 Aristolochia longa, Astrantia, Ostrutium "worunter aber auch Astrantia major verstanden wird. Bgl. ostriz unten. Zusammensetzung: wildi astrinza

"aristologia" III 493".

attuh, atuh, attah, atah, attich 20.: 3. B. atuh 'de ebulo' II 101, 1041, atachis "ebuli" II 6786, attachis bere "ebuli baccis" II 68761, euoch, adoches "ebuli" II 699 12, adohc ebuli" II 72323, aduch nibleis II 725 14, ataches ebuli" II 768 55, atich, atrich 'ebolum' III 49 28, athech, atech 2c. 'lapacium acutum .... ebolum' III 10224 ff., atech 'ebulum' III 17217, 19812, aticho, anticho "coriandrum, herba quedam" II 26757, atih "meatix" (< cameactis) III 4761, athach 2c. 'meatix' III 48141, atah 'meatix' III 51246, adic 'euforbium' III 522°s, atich "meatrix" III 586°10, adech "ebulum" III 589°s, attich "lapatum acutum vel ebolum' III 592 Anm., atuch 'epulitione' III 600'13, atoch 'matrix' IV 15067, atach 'evoli' IV 36018, atich 'de coriandro, chollan' IV 36728. Bemerkenswert ist lat. odicus "ebulus" C. Gl. Lat. VI. Ich habe eine Menge Belege mit dem Lemma "ebulus" des Raumes wegen ausgeschlossen. Zur Erklärung der Wortform habe ich Arch. CVII S. 379 einen Bersuch gewagt.

auermonia, auarmonia "agrimonia" III 57130. Bgl. odermenie unten. avrine "centaurea" III 522 25, 526 38, aurine "centauria maior, fibercrut" III 54088, aurine, aurin "centauria minor" III 55140. Botanische Bedeutung:

<sup>1</sup> Wohl verderbt aus ascloc.

<sup>\*</sup> Bgl. Fischer-Benzon S. 139.

<sup>\*</sup> ascalonium wird im Ep. Gl. burch ae. ynnilec (Wr. Boc. \* 7. 24), ascolonia Wr. Boc. \* 296. 8 burch ae. cipe, Wr. Boc. \* 710. 31 burch me. holleke glossiert.

Tausenbgülbenkraut, Erythræa Centaurium Pers., siehe Fischer-Benzon S. 62, Prizel-Jessen S. 146. Der Name ist wohl aus lat. centaurea, centaurium erwachsen, das auch weiter zum Tausendgüldenkraut umgedeutscht wurde. Siehe Regel Progr. Gotha 1872 S. 9.

bachminza, siehe minza.

baldrian 'su' III 529<sup>31</sup>, baldrian 'amantilla, potentilla, su, marcata, valeriana' III 533<sup>33</sup>, baldrian 'amantilla' III 534<sup>46</sup>, baldrian 'amantilla' III 546<sup>31</sup>, balderian, baldrian 'su' III 556<sup>3</sup>. Botanische Bebeutung Valeriana officinalis L. Die Geschichte und der Ursprung des deutschen Wortes wie auch des sat. valeriana sind dunkel. Siehe Schrader, Reallex. S. 59.

basilica, basilie "musica" 1 49 11, basilie "basilica" III 526 13, basilie, basilien 'basilisca' III 537 30, basilie 'basilica' III 550 33, basilie 'ozynum' III 562 41. Botanische Bedeutung Ocimum Basilicum & Bgl. Fischer-Benzon S. 134.

pedevvar 'rosa silvatica' IV 363' ist wohl mit Steinmeyer für umgebeutet aus bedegar zu halten. Unter dem Namen bedegar beschreibt Albertus Magnus die Rosa rubiginosa L.; vgl. Fischer-Benzon S. 35.

benedicta 'centauria' III 512 29, benedicte 'benedicta gariofilata' III 526 28, 536 38, benedicta 'benedicta' III 5508, benedicta 'fulsa' III 556 27, benedicte 'gariofilata' III 557 54. Botanische Bedeutung: Geum urbanum L., Benedicten=

fraut. Bgl. Fischer-Benzon S. 198.

bêonia 'peonia' III 103 48 ff., beonie 'peonia' III 172 36, beonia 'peonia' III 198 37, pionie 'peonium' III 388 14, bionia 'peonia' III 506 15, beonia 'astula regia' III 518 25, bononie 'peonia' III 544 11, peonie, beonie 'peonia' III 563 14, beonia 'astola regia' III 569 7, peoni 'peonia' III 592 20, bionia 'peonia' IV 365 36. Botanische Bedeutung: Pæonia officinalis &.

berchtram, vertherā 'piretrum' III 49 10, bertram 'peretrum' III 387 59, berethram 'peretrum' III 506 18, perhtram 'peretrum' III 512 11, berttram 'piretrum' III 531 6, bertram, berterā 'piretrum' III 544 18, berchtrā 'piretrum' III 579 57, perhtram 'de pyretro' III 592 Unm., bertram 'piretrum' III 596 18, perhtram, bertram, berthram 'piretrum (radix)' IV 119 85 f. Ethmologie bei Kluge' s. Bertram. Die botanische Bebeutung hat nach Fischer-Benzon

S. 198 sehr geschwankt.

bevike 'agaone' III 5023, berewinka III 40263, berewinca 'peruica' III 47218, perewinca 'singellona' (= beutsch singruona) III 48363, berewinke 'uerminalis' III 4851, berewinca 'semperuiua' III 50827, berenwincha 'vermicularis' III 5116, berwic 'provinca' III 5214, berwinke 'peruinca' III 5639, perwinca 'singruna' IV 3626, bervina, vervincha 'gesis, intuba' IV 36226. Botanische Bedeutung: Immergrün, Vinca minor L. und Vinca major L., History Benzon S. 177 Ann. 1. Das berewinka bei der hell. History bestehen Bedeutung Fischer-Benzon S. 198 nicht entscheiden kann, gehört sicher hierher, wie aus unserem Material unzweideutig hervorgeht. Bur Form des Wortes ist Bs. II S. 209 zu vergleichen.

betonia x.: bittonia bitas II 735 23, battonie betonica III 51 36, betonia, betonia x. vetonica vel serrata vel pandonia III 100 22 ff., betonia betonica vel pandonia III 171 26, bettonia, betonie vetonia III 197 21, betonie beronica III 387 10, betonia saratvla (= serratula) III 470 16, battunia bettonica III 486 6, bethonia vetonica III 510 22, batonie bethonica III 518 36, betonie betonica III 525 46, baconie adiantos, neselwrz (vgl. Steinm., Anm.), battonie, betonica betonica III 536 55, patonie, batonie betonica III 549 56, betonica vetonica III 571 28, bathania betonica III 591 9, patoeni betonica vetonica III 571 26, bathania betonica betonica III 597 53, betonie vetonicam III 604 26 f., 604 32, betonie de betonica IV 366 32. Botanis vetonicam III 604 26 f., 604 32, betonie de betonica IV 366 32. Botanis vetonicam Betonica officinalis L. Über die Pflanze und ihre Berwendung f. Hoops Ve. Pflanzennamen S. 45, Schrader, Realler. S. 84, Fischer-Benz. S. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. herba musica quod similat trifolio mellidotus (μελίλωτος) Corp. Gloff. Lat. III 632. 37.

bibenna, stehe phedamo.

bidder mandulun siehe mandalboum.

biezza 'betas' II 72910, 73264, bieza 'peta herba' III 30556, 32169, bieza "beta" III 47840, beiza 'bera' III 48611, bizza 'beta' III 49418, biezze, beizcol, beiskol 'beta', 'mangolt' III 549 50, bizza 'britannica vel beta' III 569 14, piozza, pieza 'peta' III 574 16, peizza 'peta' III 577 14, peiza 'peta' III 578 27, peizza 'peta' III 581 44; bgl. beyscol 'bleta' III 525 49, beizcol 'beta, manegolt' III 536 25, beyzcol 'beta' III 549 50, beizgras 'beta' III 518 35, bizcrut, pizgruth x. "bete" IV 4026 f. Siehe Kluge, Et. Wb. f. v. Beete, Schraber, Realler. S. 65.

biminza fiebe minza. bira 'pirum' siehe pirboum 2c. unten.

bisanzia III 40261 (Gl. Hild.). Der Name ist sonst unbekannt. Bgl.

Kischer=Benzon S. 198.

bisemo "muscum" III 320 38, bisemo "muscum vel muscatum" III 338 58, pisemo III 34912, pisme III 530 85, bisen III 531 18, bisen alleluia, panis cuculi' III 53340, biseme 'muscus' III 54340, pisme, bisem III 561'80. Gehört eigentlich nicht zu ben Pflanzennamen.

boberella III 40220, pubarella 'ebulum' II 35582, pubarella 'ebulum' IV 389 19. Botanische Bebeutung: Physalis alkekengi L. Bgl. Fischer-Benzon S. 198, Hild. Physica 1, 137, Prizel-Jessen S. 274, Rd. Ib. 17, 63, 83.

porraye 'borrago' III 525 48, borrage, borrag 'borrago' III 53647, borraze, borase, boratsche borago III 54948 f., borrat, borratsche III 5517 f.; bgl. nbb. boretsch, Fischer-Benzon S. 134, Grimm 2c. Etymologie bei Kluge's s. v. Boretsch.

brachminze siehe minza.

breitleche, breitleteche siehe lat(t)ocha 20.

brunelle 'brunella' III 551 39.

puliz, buliz 'tuber' II 370° f., büliz, boliz, bültz 'poletus' III 110° ff., buliz "poletus" III 123 17, buliz, "doletus" III 199 00, buliz, bulis, huliz "boletus" III 267<sup>39</sup>, buliz 'boletus' III 295<sup>42</sup>, bilz 'boletus' III 324<sup>11</sup>, bulz 'boletus' III 387<sup>46</sup>, boliz 'boletus' III 571<sup>43</sup>. Siehe Kluge' s. v. Pilz.

busboom, puhsa, buhsa 'buxis' I 550 65 ff., buhsboum 'buxus' I 617 88, buhsbom, busbom, puchsbom, pugspawm x. 'buxo' III 3957 ff., buchszbam 'taxus, eybinholtz' 2c. III 43 6, buchsbom, busbom 2c. 'pixos grece buxus latine' III 95 42 ff., 1965 f., buhsboum 'buxus' III 35050, buschbom 'buxus' III 35253, bosboum Buxus' III 586 19, puhspou 'buxus' III 6777, bushdō 'buxo' III 7139. Siehe Kluge f. v. Buchs, Buchsbaum.

borcela, burzel, burzala, burci ec. "porcilaca" III 10955 ff., burzol "porcacla' III 1996, porcelle 'portulaca' III 3884, :urcilla (= burcilla, vgl. Piper, 名.f.b. 努h. XIII S. 450) "andragnis, portulaca" III 4696, burce "piganon, ruta" III 473 18, purcelen, burcel "portilaca" III 482 48, burcella "portulaca" III 490 36, burzol "burciala" III 496 20, burcilla "burciala" III 514 58, purceln "portulaca" III 521, burgle 'adracius, portulaca' III 52412, burgeln 'adragnis. portulaca' III 533 24, burgeln 'adracius' III 534 45, burgele, burgelle 'adragnis' III 546 29, purcil 'portilaca' III 586 26, purcella 'portulaca' III 589 46, purcil 'de portulaca' III 591 30, borhele 'portulata' III 595 37, burcel 'burciolam' III 602 24, burcele 'intibe' III 60356, purcille 'alantus (< acantus?), intiba' III 68043, purcela IV 361 a. 18, purcela 'serpillum' IV 3624, burzele 'de portulaca' IV 366 36, bvrzil "de portulaca" IV 367 ", purcellun "adriplices" IV 368 31. Hierher gehört wohl auch puhcol 'portiolum' ill 50 60. Quelle des Wortes ist lat. portulaca. Die mnd. Form ist borgele. Botanische Bedeutung: Portulaca oleracea L.

dahsboum 'taxum, iwa' IV 162 21. Gehört hierher daxpaū (edax!) III 36.

**Unm.** 6?

dahtilboum 'dactilus' III 9782. Bgl. datilbaum bei ber Heil. Hildegard. diptam, tiptā 'diptamus' III 54040, dicdam 'diptannus' III 55488, dittamme "dictamnum" III 580 10. Siehe Fischer-Benzon S. 68.

dragant "dragantum" III 528 25, dragant "dragagantum" III 540 45, dragant "dragantum" III 544 40. Bielleicht kein Pflanzenname; vgl. Alphita S. 48, Fischer=

Benzon S. 52.

drachwrz, drachenwrz 'dracontea' III 10147 ff., dracwrz 'dracontea' III 1729, drachwrz, drachhvvurz III 19761, drachwrz 'dracontea' III 47942, drachanwrz 'dracantum' III 4988, drachanwrz 'dracontea' III 49810, trancworz 'cronica' III 5286, trachenwurz 'asclepia' III 5363, trachenworz 'cronica' III 54024, trachenwrz 'dracontum' III 54058, tranchenwrz, trakenwrz 'asclepia' III 54917, trachenwrt, trakenwrze 'cronica' III 5545, trachenwrz, drakenwrze 'dracontum' III 55443, trachenwrz, drakenwrze 'draguntea' III 5557, drachenwurz 'dracontea' III 58911, drachinwrh 'dracontea' IV 36528. Die Ethmologie und die botanische Bedeutung sind bei Fischer-Benzon S. 51 ff. und bei Schrader, Reallex. S. 144 zu sinden (siehe auch Grimm s. d. Drachenwurz). — Bgl. 8s. II S. 209.

[eybinholtz 'taxus, iwinboum x.' III 43 hat wohl mit lat. ebenus, nhb. ebenholz nichts zu tun, sondern ist aus einem ahd. iwinholz zu folgern. Die H.

Cam. 649 stammt aus dem XV. Jahrhundert.]

ebereiza & abarrioza 'habrotonom' II 355 38, ebereze 'abrotanum' III 521 28, ebereize, ebreizze 'abrotanum' III 533 10, ebreyze 'abrotanum, bose dreuno, eberwrc' III 523 16, eberezze, abruten, eberiche, 'abrotanum' III 547 5, auereza auarata, auaruza 'abrotanum' III 571 81, abrizza 'abrotanum, garhwurz' IV 27 86 f., auerüze 'de aprotano' IV 371 86. Über eberwrc 'abrotanum' siehe Hohr. III S. 285. Bergl. auch eberraute, aberraute & bei Grimm, Fischers Benzon S. 74.

engelwrze 'aureola, angelica, ringele' III 548. Bgl. Bschr. II S. 209. encian 'genciana' III 529. 541., genciane, encian 'alloganicon' (bgl. Steinm. Anm.) III 536, enciane, encian 'allogallicum' III 549., encian, genciane 'capparus' III 554., encian, gencian 'genciana' III 557., entian 'basi-

lisca, gentiana III 592 Anm.

effe "apiaster, agreste apium" II 371 12, 3763, ephih "cepe" II 3807, epphe "apium" III 5147, ephich, eppe x. "apium" III 1103 ff., epho "apium" III 173 13, ephe "apium" III 2001, epfi, ephich "apium" III 22230, epfi, epfo "apium" III 26520, ephe "apium" III 29349, ephi, ephe "apium" III 31224, epfe "apium" III 32928, eppe "apium" III 38737, eppe "selinon" (= silinus) III 473.9, epfe, epfich "apium" III 4787, effi "apium" III 48530, ephe "botracius" III 48640, epphe "apium" III 4925, ephiorz "diptamnum, poleium martis" III 4986, effe "silifon" (= silinus) III 50920, eppe "apium" III 51424, epfe "apium" III 51752, epich "apium" III 5259, epphe, eppe "apium" III 5344, ephic "apium" III 5741, ephie "apium" III 57511, ephik "apium" III 5769, efichic "apium" III 57713, ephich "apium" III 57911, ephih "apium" III 58241, epfich "apium" III 57911, ephih "apium" III 58241, epfich "apium" III 58935, epphich "de apio" III 59016, ephe "apii" III 60200, ephi "apium" III 60428 ephih "apium" III 6794, epphih zc. "apium" IV 3441, ephih "apium" IV 13064, ephich "apium" IV 21237, effe, epfe "apium" IV 36310, epfe IV 36523. Die botanische Bebeutung war hauptsächlich Apium graveolens L., Eppich; vgl. Schraber, Realler. S. 266, Ruge f. v. Eppich. Busammensensitellung wolder epfeich "apium silvestre" III 53813 vor.

erlizboum, siehe Hichr. II S. 214.

ertpfeffer siehe pfeffar.

eschilborm, eschelboum, esculiboum 'esculus' III 273 \*\* f. Bgl: Eschelbaum bei Grimm. Möglicherweise haben wir es hier mit einer Berquickung von lat. esculus und dem einheimischen Eschenbaum 'fraxinus' zu tun.

evina "avenam' II 37676, euina "auina" III 1627, auena, euena, euina "auena" III 57150, euine "auene" IV 31420. Bgl. even bei Grimm, evenin, ivenin "von Hafer" in der Freckenhorster Heberolle.

feldkeruilla stehe chervila x.

feltchumi, feldchumil 20. fiehe chumil 20. feltminza fiehe minza. feltrute fiehe ruta.

uenich 'fenicium' III 11137, fenich 'panicium vel fenicium' III 20043, fenech, fenich 'fenicium' III 23743, fenich, 'fenicium' III 30046, 31748, 32527, uenich 'fenicium' III 3852, venich 'fenicium' III 38755, phench 'fenicium' III 47331, fenich 'panicium' III 4839, venich 'panicium' III 49028, fenic 'maratrum' III 51539, fenich 'fenicium' III 52014, venich 'maratrum' III 53024, fenich 'fenicium' III 57344, 57427, venih 'panicium' III 6811, fenich, fene 'fenicium' IV 6146f., fenich 'fenicium' IV 6147. Bgl. pfenich, penik untentenicium ist nach Du Cange herba fullonum quæ nigram facit tincturam. Die Glossen feniculum' III 33740, 52911, feneches 'feniculi' III 60261, fenich 'maratrum' (vgl. feniculum μαρατρον C. Gl. Lat. VI 443) beuten auf gelegentliche Berwechselung mit folgendem Worte; barauf beutet auch Fenchelhirse Grimm, Fischer=Benzon S. 170. Bgl. auch die Glosse feniculum vel panicum

phenichel III 57948.

venkel 'feniculum' III 5117, phenchil, fenichel 2c. 'maratron' III 110° ff., fenechel 'feniculum' III 2003, fenich, fenichel, fenichen 'feniculum' III 27740, fenichel, venichen 'feniculum, fenich' III 23740, fenichel 'feniculum' III 23825, venichil 'feniculum' III 27451, fenechil 'feniculum' III 30045, fenichil 'feniculum' III 31747, fenechel 'feniculum' III 33520, uenechel 'feniculum' III 38723, venechel, uenechel III 40244, fenchel 'feniculum' III 47312, fenichel, phenchil 'feniculum' III 48023, fenichil 'feniculum' III 48823, uenechal 'maratrum feniculum' III 5038, finechal 'maratrum' III 51430, fenichel 'maratrum' III 52036, fenichil 'herba bona, feniculus' III 52911, fenchil 'maratrum, feniculum' III 54326, fenichil 'herba bona, feniculus' III 56847, venichel 'maratrum' III 5612, venekil, fenekal, uenakal 'maratrum' III 57146, fenchel 'feniculum' III 57948, fenchil 'feniculum' III 58117, fenichel 'maratrum' III 5866, feneches 'feniculi' III 60261, fenichal 'feniculi' III 60431, fenchil 'fenicum, fenich' IV 6147 usw. Botantiche Bebeutung: Anethum Fæniculum L., Fenchel. Bgl. Schraber, Realler. S. 266, Fischer-Benzon S. 132, Seiler S. 58.

verbena 'verbenaca' III 101° ff., verbena (lat.?) 'verbenaca' III 197\*\*. figbonum 'lucanice, lupini' III 623 18, ficbane 'lupini' II 725\*, wichbona, ficbone 'lupinum' III 51\*4, figbona, vigbone x. 'lupinum' III 101 25 ff., ficbona 'lupinum' III 1725, figbona, vichbona 'lupinum' III 19755, ficpona 'lupinus' III 4756, ficbona 'lupinum' III 481 15, 502 48, figbona, ficbona, ficpone 'lupinum' III 513\*5, vichbona 'lupinum' III 520\*2, vicbon 'lupini amari' III 542 88, vicbonen, wikbonen 'lupini' III 560\*0, vicbona 'uva lupina' III 569 86, vihebona 'lupinum' III 585 46, vicbona 'lupinum' III 596 a. 10, vichbone 'lupini' III 601\*. Botantiche Bedeutung: Lupine, Feigbohne, Wolfsbohne, Lupinus L

ficpoum, fichpoumahi x. "ficeta" I 672 56 ff., ficpoum "de ficolnea" II 948, fichdom, fichdom x. "ficus" III 3648 ff., vignbovm, veigdoū "alnus" III 4316, uichdom, feigāpaum x. III 9341 ff., ficdom, ficbaom "ficus" x. III 19516, fich(oum) "ficus" III 36328, vigboum "ficus" III 36636, vichdoū "ficus" III 46851, fichpoum "ficus" III 47329, vicboum "caricus" III 52821, vigindoim "carpenus" III 53923, figboum Tatian 121. 1. 2. Bgl. figa, viga "carica" 3. B. III 3539, III 21921, III 69831, figa "ficu." III 49925, figon "palatarum" III 28616, vighen "carica" III 594, Anm. 9, daz fich "ficum" IV 36921. Siehe Rluge f. v. Heige, Seilet S. 54, Schrader, Realler. S. 238 und bort angeführte Literatur. — Zusammensetung: vuildasichpouma, vildwichboum, vildarichboum x. "sicomoros" I 4397 ff.; vuildauichpouma, uvilduichpouma, vildarichpouma, vildifichpoum, vildirvikboum, sicomorum, wildimulpouma" I 72642 ff., vuilderouichpoumo, vildirvikboum, sicomorum, wildir ficpoum x. "sicomorus" I 81951 ff., vildir vicboum "sycomorus" II 26621 vildersichboum "sicomorus" IV 9726, vildelsichboum "sicomorus" IV 16010.

figwurz, siewurz Hichr. III S. 286 gehört wohl auch hierher. Bgl. ae.

ficwyrt fig-wort.

viole, viol: violgartun 'violaria' II 642 45, viol 'vaccinia' II 7206, violu 'viole' III 51 21, uioln 'viole' III 545 49, violen 'leucia' III 560 28, violin crut 'violis' IV 3721. Busammenschung: wize fiol 'iu' III 5304, uisse uiole 'iu' III 542 21.

fiscminza stehe minza.

uiselun III 40366 (Gl. Hilbegardis). Bgl. Fisolen 'phaseolus' Graßmann S. 74, sisel 'pisum sativum, phaseolus vulgaris' Prizel u. Jessen S. 514. Das Wort scheint nach Fischer-Benzon S. 214 eine Hülsenfrucht bezeichnet zu haben und ist vielleicht aus lat. phaseolus zu erklären, wie Grimm, Graßmann und Fischer-Benzon annehmen.

fogalwicka siehe wicka.

galgan 'galbana' III 516, galgan 'ciperis' III 52816, galgan 'eneleon' III 528 6, galgan 'galanga' III 52988, 54211, galgan 'elenenoli, galanga' III 54121, galgan 'galanga' III 5588, galgan 'galange' IV 36226. Siehe Kluge'

1. b. Galgant.

gamandre "gamandreas" III 558<sup>1</sup>, gamandr (= gamandre ober lat. gamandrea. Steinmeher) "camitriu" III 584<sup>42</sup>, gamandre "de gamandrea" IV 366<sup>16</sup>. Botanische Bedeutung: Teucrium Chamaedrys L., Gamander. — Busammensehungen: gosse gamādre "camedreos, quercula" III 527<sup>15</sup>, grosgamandre "quercula maior, camepiteos" III 531<sup>27</sup>f., groze gamandre "camadreos" III 538<sup>11</sup>, claingamandre "camepiteos" III 538<sup>12</sup>.

gariofel III 4027 (Gl. Hilb.). Siehe Fischer-Benzon S. 202.

gartminza siehe minza.

geile in roter geile III 53045 'corona regis'. Siehe Steinmeher Anm. geneste 'myricis' II 51144, geniste 'miricis' II 54244, genster 'genesta' III 9784. Botanische Bedeutung: Ginst, Ginster, Genista tinctoria, Sarothamnus,

Scoparius und andere verwandte Leguminosen.

giktwrz, gitwrz gektwurz 2c. "dictamnum nigrum" III 1021 ff., gitwrz "dictamnum nigrum" III 17218, githwrz "dictamnum nigrum" III 1988, githwrz "dictamnum nigrum" III 592a. Gehört hierher guthwurz III 4031 (Gl. Hild.)? Liegt nun hier sat. git ober beutsch gicht vor? Fischer-Benzon S. 204 scheint letzteres anzunehmen (bezügl. githcrut der Straß-burger Ausgabe von Hild. Phys.).

gilie 'lilia' III 51 16; vgl. it. giglio, mhd. gilge, gilje bei Lexer.

gingibero, ingüber "zinzibero" III 51 17, gingebere "ziziber" III 387 60, gingebern, gingeber III 402°, gingib "zinziber" III 511 85, īgeber "zinziber" III 532 88, ingiber, ingber "zinziber" III 569 22, gingiberes IV 649 18. Siehe Schrader, Reallex. S. 398, Kluge 6 s. b. Jugwer.

glegekrut 'illirica' III 51<sup>51</sup>. Bgl. mbd. gleie, gloie 'schwertlilie' aus

aftz. glai, glaie.

grasmintze siehe minza.

grosseletich siehe lat(t)ocha 2c.

grozegamandre stehe gamandre.

hanminz siehe minza.

hasentatecha siehe lat(t)ocha 2c.

hederih 'agaricum' III 471°, hederich 'eruca' III 499°, hederich 'quidam dicunt sanguinariam esse, bursam crispele pastoris' III 515 16, hedruch 'armonica rapistrum' III 524 10, hederich 'eruca' III 529°, hederich 'rapistrum' III 531 84, hederich, haderich 'armoriaca, rapistrum' III 533 16, hederich 'aruca (= eruca), wiz senif' III 533 16, heidererub 'armoriaca' III 535 4, hederich 'lolium' III 542 a. 16, hederich, 'rapistrum' III 544 68, hederich hordrich, 'armoriaca' III 547 46 f., hederich 'serafina, rapistrum' III 567 8. Bgl. 8 fchr. II S. 209.

heideniszitewar stehe zitewar.

heiderurtica siebe urtica.

heimeszidwar, hēnenzitwar, hemelzitwar siehe zitewar.

hofladeken fiehe lat(t)ocha 20. holzlilie siehe lilia. huflatdecha 2C. fiehe lat(t)ocha 2C. huntescheruela fiehe chervila. hunteschurbiz siehe churbiz. husleteche fiehe lat(t)ocha 2c.

ibisca, isoische 2c. "ibiscum" III 102 88 ff., ibisca, ibischa "ibiscum" III 198 17, iuuisce 'altea, euiscos' III 46914, ibischa 'altea' III 47733, ibisca 'ibisus' III 489°, ibisca "altea" III 492°, ibisca "ibiscus" III 501°, iuisca, ivisca, ibisca 'altea' III 513<sup>10</sup>, ibisca 'altea' III 514<sup>25</sup>, ybisch 'altea' III 517<sup>20</sup>, ibisca 'altea' III 517<sup>29</sup>, ybeche 'altea' III 521<sup>26</sup>, ybesche 'altea, bismalua' III 524<sup>4</sup>, ibesche 'altea' III 535<sup>13</sup>, ibesche 'bismalua' III 537<sup>27</sup>, ybesche 'malua' III 543 Anm. 11, ibische, ybische, ybich 'altea' III 54769, ybische, ibisch 'bismalua' III 550<sup>51</sup>, ybische, ybesce 'altea, bismalua' III 553<sup>21</sup>, ibisca III 592 Unm., ibisha 'altea III 603 36, ibischa 'altee' III 603 68, iuesche 'altee raticem' III 604 32, ibisca "altea" III 604 36, IV 357 5, 359 12, 366 20, iwis, iuischa "althea" IV 370 Anm. 1, 372 3. Botanische Bedeutung: Althæa officinalis. L., Eibisch; bgl. Schrader, Reallexikon S. 163. Mit dem Lemma bismalua (worüber siehe Fischer-Benzon S. 64) ist das mismaluas des Capitulare LXX. 50 und des Inventars vom Garten des Hofgutes Treola (Fischer-Benzon S. 182) zu vergleichen. Bgl. auch frz. guimauve Körting \* 5856.

hysopes 'hysopi' I 335 38, ysopo 'ysopus' III 51 59, ispa 'ysopus' III 264 53, isepe 'ysopus' III 387 13, ysopo III 402 42, ysop 'isopus' III 530 1, ysope, yspe 'isopus' III 542 25, isope, ysop 'isopus' III 559 8, ysop 'ysopus' III 597 26, isp 'isopum' IV 235 38, von d'ispen 'de isopo' IV 365 46.

kamilla 'camamilla' III 515¹, camillin 'camomilla, meideblume' III 539¹. capuz 'capudaris' III 199³¹. Siehe Kluge f. v. kappes, Seiler S. 57. cardamō 'cardamomum' III 527 80, cardemume, gardemūme 'cardomomi' Ш 538 №.

carta "carduus" II 62048, karta 2c. "cardoni" III 1071 ff., karta "cardone" III 19945, carto "calcadippa" III 47925, cardo, karte "calcatrippa" III 5142, kart 'carduus' III 51929, karte 'calcatrippa' III 5408, carten 'cardones' III 55220, karte "calcatrippa" III 553 13, kart "calcadippa" III 55437. Bgl. cardo bei der heil. Hildeg. (Fischer=Benzon S. 199), mnd. karde (Regbl. Progr. Gotha 1873 S. 4). Busammensetzung: wildekartin, wildekarten 'virga pastoris' III 54545. Bgl. Sin. Barth. S. 43: virga pastoris, i. carduus agrestis.

cheiol 'iris illirica' III 57851. Bgl. Steinm. III 530 Anm. 21.

gerwella 'cerefolium, glise, funfbletter' III 4924 f. kerwella 'quinquefolium' III 5048, kervila, gerula "cerifolium" III 1048, keruilla "cerifolium" III 17241, keruila, keruele "cerifolium" III 19846, chervela 2c. "cerifolium" III 228 \*4f., cheruilla, koruilla "coliandrum vel cerifolium" III 26861 f., cheruilla 'cerefolium' III 2974, cheruilla 'cerofolium' III 31438, keruila 'cerefolium' III 331 54, keruel 'cerefolium' III 387 24, kiruela, keruele III 40381, ceruela 'euforbium' III 470 18, keruel 'sarminia' III 471 1, keruela 'simircia' III 473 3, keruela 'cerefolium' III 479 16 f., cheruela 'cerifolium' III 487 4, cheruelle 'macedonium' III 489 38, keruila 'cerefolia' III 497 14, keruila 'macedonia' III 50329, keruella, keriuel 'cerifolium' III 51324, keruele 'cerifolium' III 5154, kerbele "macedonia" III 51533, kerbel "cerifolia" III 51843, kirbel cerefolium' III 5274, cheruil 'sarminia' IV 23535, kerbilla 'cerifolium' IV 36430, kervela IV 41423. Um Raum zu sparen, habe ich einige Belege mit dem Lemma \*cerefolium\* ausgelassen. — Als lettes Kompositions-Glied kommt das Wort in den folgenden Zusammensetzungen vor: feldkeruilla 'sarminia' III 516 15, huntescheruela "cicuta" III 479 40 f. (vgl. Palander S. 31). wildekeruele 'sarminia, veldquenela' III 50%, wildekervila, wildikiruila 2c. 'sarminia' III 104 ff., wildöceruilla 'sarminia' III 1724, wildiukeruila, vvildekeruele 'sarminia III 19848, wildekeruela 'sarminia' III 4705, wiltheruela 'sarminia' III 484 17 f., wildcheruella 'sarminia' III 4916, wildikeruila 'sarminia' III 508 39. chesten castanea II 24 21, chrestigo castanee II 631 42, (kiscolito) cestinum (molles) castanea II 680 68, kestenebouma castanea II 698 39, kestinum castanea II 701 37, chestinnebom, chestenbom, chesten, castanea molles, chestenbom kastalbom castanee III 42 32 ff., chestinpown castaneus III 53 64, chestenbom castanea III 94 11 ff., kestina, cheste x. castanea III 99 24 ff., chastilbom, chestenbaom castanea III 195 3, kestina, kesten castanea III 197 16, kestinboum castanea III 270 64, kestenbom castaneus III 352 66, kesteneboum castanea III 886 37 castanien castanea III 386 64, kestinoboū castaneus III 486 52, kestina castanea III 496 88, castenien castanea III 539 37, castanien, chesten castanee III 5527, chestinne castanea III 676 28, chestinna castanea III 698 38, gen sta (= gestena) castanea III 720 38, chestinbom castanea arbor IV 177 16; siehe über das Wort Kluge 6 s. b. Kastanie, hehn 6 S. 379 ff., Schraber, Realler. S. 412 f., Seiler S. 52.

chichura, chilhuria "cicer" II 370 10, chilhoria "cicer, legumen" II 374 51, kichera "cicer" II 686 8 chichere, chicera 2C., "fasellum et cicer" III 111 80 ff., kicherre "falesum, cicer" III 173 83, kichera "cicer" III 200 19, chichera "cicer" III 233 6, kichera, kichira "cicer" III 271 18, chicherra "exedontiton vel cicer" III 299 61, kecherre "cicer" III 387 62, kichera III 403 63, chcerra "cicer" III 487 6, kechera, chechera "cicer" III 571 48, kechere "cicer" III 720 6. Siehe Kluge s. v. Kicher, Seiler S. 57, Schrader, Reallex. S. 196. Die Formen mit -ria sucht Ps. E. Lindström, Die Palatale der lateinischen Lehnwörter im Althochdeutschen,

Stockholm 1895, S. 5 zu erklären.

kirsboumon "cerasis" II 701 \*\*, chersbom, chersebom, kirsboum, kirseboū, chers, crisebom x. "cerasus" III 38 \*\* ff., chirsbom "cinus" III 38 \*\*, chersbom, kirsiboū x. "cerasus" III 93 \*\* ff., kirsebom, kersenbaom "cerasus" III 195 \*\*, chirsbom, chersbom, cersboū "cerasus" III 228 \*\* fo., kersboū "cerasus" III 270 \*\* fo., kersboū "cerasus" III 369 \*\* fo., kersboū "cerasus" III 386 \*\* fo., kersboū "cerasus" III 382 \*\*, cersb(oum) "cerasus" III 352 \*\* fo., kerspaum "cerasus" III 386 \*\* fo., kirsboū "cerasus" III 496 \*\* fo., kerspaum "cerasus" III 486 \*\* fo., kersboū "cerasus" III 496 \*\* fo., kerspaum "cerasus" III 486 \*\* fo., kersboū "cerasus" III 496 \*\* fo., kersboū "cerasus" III 38 \*\* fo., kersboū fo., kersb

claingamandre siehe gamandre.

chole "caulis" II 348 18, chola "caulis" II 373 4, köle "caulis" III 5168, kol, köl, köle "caulis" III 1089 f., kol "caulis" III 199 20, chole x. "caulis" III 228 59, choli "caulis" III 297 12, 314 47, chòl "caulis" III 324 46, cöle "caulis" III 331 88, chòle "caules" III 351 48, colen "caules" III 387 30, collo "brasica" III 478 33, cole "blandonia" III 478 37, cole "brassia" III 494 30, cole "caulis" III 495 24, col "caulis" III 571 18, cholo, chola "caulis" III 574 7, chola "caulis" III 574 18, kole "caulis" III 575 18, cholo, chola "caulis" III 574 7, chola "caulis" III 574 18, kole "caulis" III 575 19, cholgras, colgras, colgras, colgras, colgras, colgras, colgras, colgras, colgras, colgras "caulis" III 592 Ann. Bufammenseungen: cholostoch "caulis" III 727 51, cholgras, colgras "colandrum" III 592, Ann., colsaf "baura demaricon" III 512 9, cholgras "colandrum" III 592, Ann., colsaf "baura demaricon" III 526 14, kolsaf, colsaph "bamadomaricon, sucus caulis" III 536 25, colsaf "mabacematon, sucus caulis" III 543 31, kolstok "maguder" III 561 8, koltrunc "maguder" III 515 37. Weiteres bei Aluge s. b. Kohl, Geiler G. 57, Schraber, Reasser. S. 441. Als zweites Rompositionsglied fommt das Wort vor in beizchol (seepe biezo x.), vngephlanzit col "brassica, caulis non plantatus" III 537 1, ròmschekòle, romis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. asach, kirsik-dom, kirsik-dere Wadsteln S. 200, -ich(ch) in kirsich ist analog mit nhd. Eppich, Käsig, Mennig, Lolch.

cole 'brassica' III 50<sup>42</sup>, romiskol 'brassica' III 537<sup>26</sup>, romiscol 'brassica' III 544<sup>41</sup>, romeschol, rometscol, romisch chole 'brasica' III 551<sup>4</sup> f., weydenkol bet det Heil. Hild., Fischer-Benzon S. 111, Steinm. Anm. zu III 518<sup>26</sup>.

chonila, quenala ec. siehe Bs. III S. 271.

cornminze siehe minza.

chren 'raphanum' III 586 36. Nach Hoops P.B.B. XXIII S. 568 bringt

das Wort schon im 12. Jahrhundert ins Deutsche.

crispels bluotwrz, millemorbia III 50<sup>41</sup>, crispele III 540 Anm. 4, crispile, crispil crispila III 553<sup>18</sup>. Botanische Bedeutung nach E. Meyer, Prizel und Jessen Chrysenthumum Leucanthemum L. Lat. crispula, eigentlich Halstrause, ist nach der Alphita auch ein Pflanzenname.

krollo 'coliandrum' III 104 26 ff., crollo 'coliandrum, colinder' III 17246,

"coliandrum, kolinder" III 19858, krollo "coliandrum" III 592 Unm.

kruogo, kroco x. 'crocus, safran' III 1014 ff., krugo, cruogo 'crocus' III 19781, cruogo 'crocus, sintvarwe, sitvarwe' III 22865, cruoge, cruog 'crocus' III 26918, crugo 'crocus, species floris' III 29714, 31449, croc 'crocus' III 38762, cruogo 'crocus' III 4976, cruogo 'croceum' III 57718.

cruceminze fiehe minza.

kubeb "cubebe" III 527<sup>31</sup>, kubebin, kubeben "cubebe" III 539<sup>33</sup>, cobeben, cubeben "cubebe" III 551<sup>63</sup>. Botanische Bedeutung: Kubeben, die Früchte bes

Rubebenpfeffers Piper Cubeba C.

cullenter, chullintar, chullinter "coriandri" I 322 ° f., chöllantres, chullantres, chullandres 2c. "coliandri" I 328 ° ff., kullundar "coriandrum" I 338 ° 1, chullenter "coliandri" I 356 ° 7, coliand "coriandrum" III 51 ° 3, kolinder "coliandrum, krollo" III 104 ° ° 6, kolinder "coliandrum, crollo" III 172 ° 6, kolinder "coriandrum" III 297 ° 11, collindir "coriandrum" III 314 ° 6, colinder "coliandrum" III 331 ° 6, 495 ° 1, 526 ° 4, coliander, coriander "coliandrum" III 539 ° 6, coliander, coriand "coliandrum" III 552 ° 2, chullinter "coriandrum" III 574 ° 6, chulinder "coliandrum" III 575 ° 6, collinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6, chulinder "de coriandro" III 591 ° 6, colinder "coliandrum" III 589 ° 6,

chumi, chumich "ciminum" I 606 26, cumin "ciminum" I 618 80, chumin, chumi 'cyminum' I 716 60 f., chumic, chumich, chumi, chumin 'ciminum' I 721 8 ff., chumi 'cyminum' II 176°, chumi 'ciminum' III 19571, 19984, II 23781, kvemī 'cominum' III 5062, chume, chumil, chumich, 'ciminum' III 11018 f., kumin 'ciminum' III 2005, cumil, chumi, cymin 2c. "ciminum" III 2285 ff., chumich, cumich "ciminum' III 268 16, cumi 'cyminum' III 296 67, chomihc 'ciminum' III 314 80, comich 'cyminum' III 32416, comin 'ciminum' III 33148, cumel 'cunimum' III 38748, cumin 'ciminus' III 471 26, cumi 'carui' III 486 46, cumin 'ciminum' III 496 48, kuemel "ciminum" III 519", kumil "ciminum" III 539 15, kumel "kuminum" III 542 36, 552 5, cumich cuminum vel ciminum' III 56987, cumin, cume ciminum' III 57187 f., chumich 'ciminum' III 575 \*7, chum 'cuminum' III 576 \*1, chumi 'ciminum' IV 135 59, chumich 'cyma, cymium' IV 183 68, chuemich 'cyminum herba' IV 185 87, cumel ciminum IV 279 3", chumi ciminum IV 29415, cumel ciminum IV 294 29. Siehe Kluge 6 s. v. Kummel. Zusammensetzungen: weltchumi, velchomi, weltchumich "ciminum" I 606 26 ff., veltchumel 2c. "cireo" III 110 17 ff., weltkumin "cicero" III 200°, veltchomel "careo" III 47848, ueltchumin "careum" III 49711, felchumi "careo" III 5122, ueldchumi "sarto" III 51228, velkeme "cariu" III 5158, veltkuemel "cureo" III 5196, weltkumel "circe" III 52667, veltkumel "serpillum" III 53148, vetlkumil "carui" III 53916, ueltkumel "circe" III 54028, veltkumel "serpillum" III 5452, veltkumel "circe, wildkumel" III 55413, veltkumel, veltkumich serpillum Ill 566 17, veltchumile agaricum IV 30 40, welciumil "careo" IV 357 19. Das Wort wurde scheinbar gelegentlich mit veltconela, veltquenula verwechselt. — swarzkomel 'iacea nigra' III 55916, wildkumel 'circe, veltkymel' III 55418.

cunsele 'consolida, wizwrz' III 5289.

kverbz 'cucumis' III 50 66, kurbz 'cucumer' III 51 9, churbiz 2c. 'cucurbita' III 10934 ff., curbiz 'cucurbita vel cucumber' III 19959, churbiz 2c. 'cucumis' III 22884 f., curbiz, gurbiz 'cucumis, cucurbita' III 268 69 f., curbiz 'cucumis vel cucurbita III 296 68, curbiz cucumis vel cucurbita III 314 31, chverbizbovm cucumis, curbita III 324 40, corbiz, curbiz cucumis vel cucurbita' III 331 50, curueiz 'cucurbita' III 387 10, curbeiz 'cucurbita' III 403 26, curbiz "cucurbita" III 495 38, curbiz "cucurbita" III 522 17, kurbez "cucurbita" III 527 88, kurbeze, kurbize 'cucurbite' III 539 19, curbiz 'cucurbita' III 552 16, curuez, curuuiz 'cucurbita' III 571 °f., curibiz 'cucurbita' III 572 11, chuerbiz "cucurbita" III 5765, kurbiz "cucurbita" III 57629, churbiz "cucurbita" III 57858, churbez "cucurbita" III 58029, churbiz "cucurbita" III 58220, churbiz "cucumeres" IV 517, kvrbizi "cucumeri" IV 13849, churbiz "cucurbita" IV 139 52, churbz 'cucumer' IV 185 16, churbiz 'cucurbita' IV 185 21, churbeze 'cucumeres' IV 258 15, 86 f.; Komposita: chverbizbovm (siehe oben), churbizgarto cucumerarius 3. 3. III 26871f., 419 38, curbizhus cucumerus III 495 39, curbizhus 'cucumeris' IV 364 30, churbizcherne 'cucumer' III 580 31, churbizrebe 'tanaceta' III 580° , chirpizvorz 'tanaceta' III 512°, curbuz-wurz 'tanacetum, sparga' IV 361°, curbezwrh 'sparga' IV 361°, cur-buzwurz 'tanacetum, sparga' IV 361°, curbezwrh 'sparga' IV 361°. Dierher gehört heirbeswerz 'sparga' III 483 51, vgl. Ztschr. III S. 290 usw. Altengl. hwerkwette 'Kürbis' hat wohl mit unserm Worte nichts zu tun, wie Hehn's S. 313 (Schrader, Reallex. S. 485) annimmt. Weiteres über churdiz bei Kluges. b. Kürdis, Hehn's s. 304 ff., Fischer-Benzon S. 89 ff., Sciler S. 52, Schrader, Reallex. S. 483 ff. Als lextes Kompositionsglied kommt das Wort vor in: hondeskürbz 'briona' III 51 31, hundescurbez 'brionia' III 173 40 (vgl. Pa= lander S. 31), wildekvirds, wildekurdedez 'coloquintida' (= πέπων άγριος, cucurbita agrestis C. Gl. Lat.) III 5018f., wildchurbiz 2c. colocintida III 109 38 ff., wildukurbez 'colocintida' III 17313, wildiukurbiz 'coloquintida' III 199 60, wildecuruiz 'brionia' III 471 80, wildcurbez 'collocintida' III 487 80, wilteurbiz 'sycidinagrion' IV 36449.

chuirnilborn cornus II 63547, churniloboum cornus II 69569, curnilboum cornus II 71527, curnilbom corna II 7179, churnipoum cornus IV 4935 ff., curnilbom cornus IV 13810. Bgl. churnelbere corna II 57153, quirnilberi corna II 68642, curniliperi corna II 7214, cornul cornus IV 2298, cornilberi corna IV 34529. Siehe Kluge f. v. Kornelle, Schraber, Reallex. S. 458. Die Form quirnil ist wohl mit qui in Quitte und vielleicht auch mit que in quenala zu vergleichen.

chuttenbom, quidinboum 2c. "cotano" III 44 17 ff., kuettnbom "storax" III 4448, chuttenbaim cutanus III 5668, chuttenbom, quitenbom x. cotanus vel cidonia III 94 \*\* ff., cuttenbon cotanus III 173 \*\*, kutinbom, cutenbom cotanus III 19584, chutimbov cotanus III 29561, cotenboom cotanus III 35323, cutinbom III 40128, cutinbom "cutano" III 71389. Bgl. chozzana "mala cidea" II 689 18, quodana "mala cidea genus pome quod teutonice dicunt q. seue percici' II 723 10, cottana 'mala cydea' II 724 7, cozzan 'mala cydea' II 724 13, chutte, cutena' kutina quitena 2c. 'cidonia' III 98 56 ff., kutina, cuten 'cidonia' III 1977, quidden "cottane" III 386°1, cudina "codonium" III 470°1, chutina 'hitonicon' III 47420, chutina 'kitonicon' III 47441, cothina 'cidonia' III 47846, cutina "lanugo" III 489 32, cudina "citoniten" III 496 15, cudina "citonia" III 496 30, cutina 'lanugo' III 502 44, chutina 'citonia' III 511 49, chutina 'cironia' III 51455, quiten "coctanum vel citonie" III 5283, quiten, cutin "citonea" III 537<sup>57</sup>, quiten, cuten 'coctanum' III 540<sup>18</sup>, quitten, kutten 'cottanum' III 553<sup>42</sup>, quitten, kutten "mala citonia" III 561 28, quittenblumen "melon" (= μηλον κυδώviov) III 56155, cutena 'cydonia cretensia' IV 527, chutina x. 'citonia' IV 11833, cutina "citonia, mala matiana" IV 360 38. — Siehe Kluge f. v. Quitte, Seiler S. 51, Fischer-Benzon S. 146 f., Schrader, Reallexikon S. 646. Das Verhältnis zwischen lat. cotonea (cottanum) w. und cydonia, cidonia w. (gr. kudwea) ist unklar. Zur Erklärung der Form Quitte ist voriges Wort zu vergleichen.

lacricie 'laquiricia' III 530 15.

latouhe 'lapathi' II 33720, latech 'glis' III 35 Anm. 10, latich 'lapathium' III 50 1, latiche 'lactuce' III 51 20, latecha, letacha 2c. 'lapatium' III 102 20 ff., laddech, ladche 2c. "lactuca" III 10843 ff., letecha "lapatum" III 17216, latecha, lettech 'lapacium' III 198 10, laddich 'lactuca' III 199 80, lettecha 'lappa, bletecha' III 245 16 f., latecha, leticha 'lappa, pleticha' III 279 f., ladduch, laticho 'lactuca III 279 88, lecicha 'lappa vel lapatum' III 302 65, latech 'lappa, lactuca' III 325<sup>76</sup>, ladeche 'lactuca' III 388<sup>8</sup>, latdacha 'lapacium' III 403<sup>38</sup>, latichen 'lactucis' III 414<sup>30</sup>, lattich 'lactuca' III 475<sup>32</sup>, laticha 'argemonis' III 478<sup>36</sup>, latich "cameactis" III 486 44, latuch "lactuca" III 489 17, leticha "lapatium" III 489 20, latecha "lactuca hortulana" III 502 26, leitecha "lapatium" III 502 27, letaha, letacha 'lapatium III 518 50, lathege 'lapatium. lathege cum latis foliis' III 51526 f., ledecha "lapatium" III 5169, latech "lapatium latich maior" III 52030, latic 'lactuca' III 52236, leteche 'arconcilla orientes' III 52527, letich "lapacium" III 530", latche "lactuca" III 53018, leteche, letiche "arrigenes" III 53514, letich (geschr. retich) 'cantertum' III 5385, letiche 'arnugenes' III 5481, ladduch, ladducha 'lactuca' III 5736, latichi 'lactuca' III 57522, latich 'lactuca' III 576 17, lacticha "lactucces" III 576 47, lattuha "lactuces" III 577 42, latoch "lactuca' III 58047, lettich 'lactuca' III 581 19, latich 'lactuca' III 58548, ladduch "de lactuca" III 590 "6, laddich "de lactuca" III 591 82, lattich "lactuca" III 592 a., lattouh 'lactuca' III 67929, lattike 'lattuca' III 71910, ladike 'lappatium vel lodium' III 71948, hactvoch 'lactuca' IV 14814, lactoh 'lactuca' IV 36411, lateche 'de lactuca' IV 36540. Wir haben es hier eigentlich mit zwei verschiebenen Wörtern zu tun, deren Auseinanderhalten nicht in allen Källen so leicht sein dürfte. Die lateinischen Substrate sind lactuca (lattuca) und lapatium (oder eher lap(a)tica, lattica). Bgl. bletecha Hdyr. III S. 265. Als lettes Kompositionsglied kommt das Wort vor in breitleche 'bardana' III 53724 (das aus breitleteche verstümmelt ist), breitleteche 'lappa inversa, mitelcleten' III 542 46. groze letich 'brandana' III 5264, groz letheche 'bardana. i. lappa maior' III 53644, grozlatiche 'brandana' III 550°7, hasenlatehha 'lactuca leporina' III 503°, hasenlatehha 'tridacon lagion' IV 36451, hofladeken 'ungulam' III 60513, huflatdecha, huflatecha III 4036, hufleticha, husleticha 'lapacium' III 48121, hufletich 'phasphara' III 5211, huflatiche, hufletche 'albuga, vngula caballicia' III 549 1 f., huflatich 'ballicia' (= caballicia) III 549 1, huflatich(e) 'bardana husclette' III 550 36, huslethte 'dardana' III 528 36, rodeladike (geschrieben hodeladike) 'personatta' III 71947, slizletegen 'lappacium acutum, stechede' III 54248, starkeletechin 'lunax' (wohl aus rumex entstanden, vgl. Steinm. Anm.) III 542 50, wild leticha "aspedeion" III 486 7, wildin latecha "picris" III 490 29, wildilateche 'lactuca siluatica' III 503 .

lauindlun 'rorem' II 688<sup>49</sup>, lauendla 2c. 'livendula' III 105<sup>10</sup> ff., lauendel 'liuendula' III 172<sup>67</sup>, lauendula 'amaracus' III 173<sup>44</sup>, lauendula 'liuendula' III 198<sup>66</sup>, lauendela III 402<sup>48</sup>, lauendela 'amaracus' III 471<sup>28</sup>, lauendila 'liuendilum' III 475<sup>8</sup>, lauendila III 476<sup>13</sup>, lauendula (fragl. ob beutsch, Steinmeyer) 'balsamita' III 478<sup>38</sup>, lauindula 'ros marinum' III 507<sup>28</sup>, lauendel 'samsucus' III 512<sup>11</sup>, lauendula 'amaracus' III 518<sup>17</sup>, lauendele 'lauendula' III 542<sup>43</sup>, lauendula 'samsucus' III 586<sup>47</sup>, lauendula 'libanotis' IV 364<sup>48</sup>, lauendel 'lauendulam' IV 649<sup>8</sup>.

lerchoom, lerboom, lerbom & terebintum' III 42<sup>34</sup> ff, lerboim cornus' III 56<sup>47</sup>, ler: hoom terebintus' III 95<sup>59</sup>, lerlom laris' III 353<sup>27</sup>, leracha ciris et laris' III 467<sup>47</sup>, lericha karadrion' III 489<sup>15</sup>, lericla karadrion' III 502<sup>6</sup>, lorichoum larix, abies alpina' III 696<sup>45</sup>. Stehe Kluge f. v. Lärche.

lilia 'lilia' I 336<sup>21</sup>, lilium 'lilii' I 447<sup>23</sup>, lilie 'lilium' III 388<sup>7</sup>, lilia 'lilium' III 502<sup>29</sup> lilia 'lidia' III 502<sup>31</sup>, lilie 'lilium' III 590<sup>1</sup>, lilia 'de liliis' III 590<sup>31</sup>, lilia Otfr., Tatian x. Zusammensetung: holzlilie 'narciscus' III 562 <sup>16</sup> Bgl. holtlilie bei Fischer=Benzon S. 38. vns\* frawen lilie 'sigillum sancte marie' III 565 <sup>29</sup>.

lolli 'zizania, ratin' I 720<sup>25</sup>, lolli 'lolium, ratim' I 720<sup>27</sup>, lvilch 'lolium, ratino' III 50<sup>34</sup>.

lorpaumes II 765 °, lorbom, lorboum 2c. °laurus' III 37 ° ff., lorpaum, lorberpaum 2c. °terebintum' III 42 3 ° f., lorbom 2c. °laurus' III 93 12 ff., 195 11, 279 37, 352 58, 386 51, lorbuom, lorbom °cipro' III 467 46, lorboum °dafnis' III 487 27, lorbeū 'laurus' III 502 18, lorboum 'dampnidon' III 520 80, lorbom 'danphinicem laureola' III 540 47, lorbom, lorbom 'laurus' III 559 56, IV 25 85, 148 46, 216 15, 229 7. Bgl. lorbere 'uaccinia' II 699 15, lorberi 'baccas' II 706 85, lorbere 'baca' III 49 54, lorberen 'baca lauri' III 386 70, lorbere III 40 2 10, lorbere 'dampno' III 487 27, lorperi 'pacca' III 512 28, lorbere 'baca lauri' III 522 57, 536 52, lorbereloip, lorpleter 'folia lauri' III 541 50, lorberen, lorber 'daffinida' III 554 56, lorbere 'bacca lauri' III 550 58, loroel 'dampnileon' (= gt. δαφνέλαιον 'Corbeeröl') III 528 81.

lubestechel "lybistica" II 768 38, lobstech "libistichum" III 513, lubistichel, lubestekil 2c. "lupisticium" III 104 46 ff., lubestichel "lupisticum" III 172 51, lubestekil "lupisticium" III 118 59, lubistichil "lubisticum" III 245 21 f., lubestecco, lubesteche, lubistic "lubisticium" III 279 14 f., lubistechel "lubisticum" III 302 68, 819 42, lubisticum" III 387 21, lubestichel "lubisticum" III 402 51, luuestechel "panacus herba" III 470 26, lubistechil "libisticum" III 475 7, lubestechel "lubisticum" III 481 19, lubestechelsamo "oppoponace" III 490 18, lubistichil "libisticum" III 502 9, lubestuchel "libisticum" III 515 24, lubistuk "lubisticum" III 530 16, lubisticel "lubisticum" III 560 34, luuistik, lubesteko, lupistekila, lubistekul "libisticum" III 571 10 f., lubesteche "libisticum" III 574 23, lobistek "lupistinum" III 575 13, lubistek "lubisticum" III 576 11, lubistecal "libisticum" III 577 21, lubistech "lebisticum" III 579 13, lubistech "lubisticum" III 582 10, liuestoc "iuvsticum" III 605 4, lvbestückel "de ligusticis" IV 366 38, lüstechil "ligustica" IV 372 3. 1 Siehe Kluge 6 f. v. Liebstöckel, Schrader, Reallex. S. 501.

luffenon 'lupinis' III 338' (Hor. Epist. I 7, 23), luuinum 'lupinis II 626 54 Berg. Georg. I 75), luffenon 'lupini' II 699\* (ib.), lusma (= lufina) 'lupinum' III 372\*.

maiolan 'samsucus' III 17388, meigelana III 40214 (Gl. Hild.). Über die Pflanze und ihre verschiedenen Namen siehe Fischer-Benzon S. 135. meygelana, meygilana in der Physica der heil. Hildegard ist nach Fischer-Benzon S. 407 nicht zu ermitteln gewesen. Da aber die Glosse maiolan samsucus zweisellos sich auf den Majoran bezieht, dürste die Deutung des Namens bei der heil. Hildegard unansechtbar sein. So auch Steinmeher Anm.

male "malua, papela" III 50 6. Die Glosse ist wohl sicher lateinisch.

mandalboum: mandalpoumine abj. "amagdalinas, hesi lino" I 300 26, mandalboumes "amigdalinos" I 3197, mandilbom 2c. "amigdala" III 42 10 ff, ... delboū "amigdalus" III 53 63, mandelboum 2c. "amigdalus" III 93 59 ff., mandelbaom "amigdala" III 195 21, mandelboum "amigdalus" III 195 28, mandelb(oum) "amigdalus" III 352 47, mandelboum "amigdalum" III 386 48, 493 3; bgl. mandlnuze "amygdalum" I 546 33, mandila "carica" III 50 5, mandala "amigdala" III 93 59, mandulvn 2c. "amigdale" III 99 33 ff., mandala "amigdala" III 195 21, mandelen "amigdala" III 386 69, mandala "carica" III 497 4, mandel "amigdala" III 517 17, mandelkerne "amigdala" III 525 28, mantala "amigdala" IV 219 3. Siehe Rluge 6 f. b. Mandel, Schrader, Realler. S. 520. Hierher gehören auch: bidder mandulun "amigdala amara" III 4947, bitteremandelkern, bitermandelkeren "amigdale amare" III 534 16, suzemandelkern, suzmandelkeren "amigdale dulces" III 584 13 f.

mandragore 'mandragora' III 387°. maredioh 'marrubium, andorn' III 571 14.

marrufia 'marrubium' III 71924, marobel 'marrubium, andorn' III 59922 (vgl. Prizel=Jessen S. 231.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über die modernen Formen der romanischen Sprachen siehe Gröber, Wölfl. Arch. III S. 513.

mastigboum "lentiscus" III 40<sup>40</sup>, mastic, "mastica" III 50<sup>50</sup>, mestik "masticum" III 530<sup>36</sup>, mastic, mastikel "mastix" III 561<sup>14</sup>.

matirena, metere 'febrifugia' III 49 19, materana, matrana, metrena 'centauria minor III 102<sup>33</sup> ff., matrana "centauria minor" III 198<sup>15</sup>, matrena "centauria minor' III 324 18, matra 4039, metrina "febrefugia" III 480 10, metrena "febrefugia" III 499 28, materana, matirna "febrifugia" III 5134, meter "febrifuga" III 5205, meter "febrifuga" III 529 21, metere "centauria minor, ertgalle, fel terre, febrifuga III 540 36, metere 'febrifuga' III 541 42, metere 'melissa' III 543 18, metere, materey 'centauria maior' III 552 52, metere, 'melissa' III 561 10, matrona 'febresuta' III 578 19, matreia 'febrifuga' III 585 19, madre "materna" III 71946. Zu den lemmatis sei bemerkt, daß lat. matrona und febrifugia gleichbedeutend waren, vgl. z. B. C. Gl. Lat. III 56356, 59255; vgl. auch die Glosse φεβριφούτια κενταύριον μικρόν Arch. f. lat. Lexicogr. X S. 97. Daß ahd. matirena matrana 2c. mit lat. matrona zusammenhängen niuß, liegt auf der Hand. Aber das Berhältnis von matirena x., lat. matrona, ahd. meter, madre, zu ae. mædre, ne. madder, aist. maðra (Galium boreale L.), holl. mede, mee (meekrap), die doch wohl kaum hierher gehören, scheint mir unklar. Die Geschichte dieser Wörter wie auch der Namen matricaria, mater herbarum (= artumisia Fischer-Benzon S. 76) harrt noch ihrer näheren Behandlung. Die botanische Bedeutung von matirena, meter 2c. war Chrysanthemum Parthenium, Pers. (Matricaria Parth. L.), val. Kischer-Benzon S. 62.

merretih siehe retih.

mespilboum 'esculus fructus' III 38641. Stehe mispelboum 20., nespilboum unten.

milze "enoston" III 4881. Das Wort ist mit engl. millet identisch. minza, minze "menta" 3. 3. II 1956, II 24280, III 1104, III 12386, III 320°4, III 4894°, III 575°4, III 57646 2c., minzun 'mentam, mentae' 3. B. I 716 66, I 81740 f., Il 76853, minza, minzan, minzon 2c. "mentam" I 72057 ff., monza, miza "menta" III 4946, munza "menta" III 30360, menze "menta" III 38746, minza "hediosmus" III 48844, minza "nepeta" III 4906, menta "hediosmus" III 5014, mintz 'balsamita' III 51817, mitz 'nebeta' III 52048, muza 'hediosmus' III 52954, mince, mize 'balsamita' III 52689, minze 'balsamita, zimbrium, aquatica capillaria III 537°, mynze, mintze 'ekosmon' III 55547, minza 'mentum' III 5714, minza 'hediosmi' III 6031, mūcz, minze 'colocasia vel calamentum herba' IV 184°0, minz 'menta' IV 235°7, mintza, myncze 'menta' IV 294 11, minza, minzun Tatian. Siehe Kluge 6 s. v. Minze. Als letztes Rompositionsglied fommt minza, munza vor in: bachmonza balsamita, menta aquarca' III 49 \*\* f., bachminza III 403 \*0, bachmintz 'sinsimbria' III 521 14, bachmynze, bachminze 'oculus consulis' III 562 , bachmintze 'sinphindria, brachmince' III 5657, bachmince 'sisinbrium, brachmintz' III 56625, bimince "zimbrium" III 546 25, biminza "aroma" Tatian (Grimm Wb. faßt das Wort als Bienenkraut auf "weil die Bienen Minze und Polei lieben"), brachmincs "sinphindria, bachmintze" III 5651 f., brachmintz "sisinbrium, bachmince" III 566 28, veltmīze "cinamomym" III 522 40, feltminza "colocasia, wildiuminza III 57361, viscminza 20. "mentastrum" III 11047 ff., viscmunza "mentastrum" III 17322, fisminza "mentastrum" III 20041, fiscminz "mentastrum, alba menta, rosseminz' III 47542, fiscminza, fisciminza 'mentastrum' III 48143, fiscminza mentastrum III 503 31, 51246, fiscminze mentastrum III 515 31, vischmintz "mentastrum" 520 46, wismince, vischminze 'balsamita' III 550 21 f., vischmintze 'mentastrum, wildemince' III 560 39 f., ficminza 'calamitem' III 604 35, fisgminza 'losarum, alba menta, mentastrum' IV 361 10, gartmince 'barsantera' III 526 <sup>18</sup>, gartminee, gartmineze barsameta, grasmintze III 550 <sup>80</sup>, gartminza menta nigra III 602 <sup>87</sup>, gartimiza diacalcamentum IV 368 <sup>14</sup>, grasmintze 'barsameta, gartminze' III 550 31, hanminz 'centrum galli' III 527 48, corminzce, cornmintze 'nepita' III 562 26, crusmince 'balsami, balsemie' III 526 30, crucemince 'cardus benedictus' III 52740, rosmynce, rosmintze 'equimenta' III

55 54 f., rosseminz 'mentastrum, alba menta' III 475 41, rosminza 'menta nigra' III 48221, rosseminza 'origanum' III 49019, roseminze 'mentastrum' III 53034, rosseminza "mentastrum" III 586 18, rossesminza "mentastro" III 6016, rosminze "mentastrum vel collocasia" III 71915 (bgl. Hoops, B. B. XXIII S. 565, Palander S. 80f.), sante marien mince sizimbrium, balsamica III 5327, sīmzo, simeze "nepta" III 4913, siminza, simiza 2c. "nebeta" III 10456 ff., simiza 'nebeta' III 17253, 19861, simeza, sinza III 40348, siminza 'nepeta' III 476 17, simiza 'nepita' III 504 59, simiza, siminze 'nepeta' III 514 11, simiza "nepita" III 512 42, simize "nepta" III 530 54, simiza "nepta" III 571 45, sigiminza \*sysimbrium, sisimbra III 573 11 f., siminza \*sisimbrium III 57744, simminza, sigmine "sisinbrium" III 58126, siminza "sisimbrum" IV 9556, siminza, simiz x. "sisimbrum" IV 9747, steinmīcez "calamentum, mentastrum" III 52642, steinminze "nepta" III 54344, steynmynce, stainmintze "calamentum" III 55357, onservrowen mynze 'oculus Christi, vnseres herren auge' III 56252, wat minten "mentam aquaticam" III 60516, welchesc minza "balsamiten" III 49411, wildiwminza, wildeminza, wildaminza, wilduminza, wildumunza, vviltminza 20. Colocasia 3. 3. II 625 3, III 50 1, 110 5 ff., 200 4, 228 5 f., 269 1, 297 8, 314 4, 331 64, 472 1, 479 30, 487 19, 513 45, 518 45, 527 11, 554 17, 573 60, 575 63, 576 45, 577°, 578°4, IV 2464°, wildominza colocasia vel menta agrestis vel nepeta III 173 10, wildeminza III 403 52, wildeminze, wilmize 'mentastrum' III 543 26, wildamince 'mentastrum, vischmintze' III 56039, wizmūza, wizmūze 'mentastrum' III 51 26, wizumaza 'alba menta rosarum' III 294 64, wizminza 'alba menta' III 478 28, wizuminza 'epatorium' III 488 3, wizminza 'balsamica' III 537 48, wizminza 'nepeta' III 586 20, vuizminza 'nepeta' III 602 1, zirminza "origanum" Ill 58622, zirmunz "de origano, dost" III 592.

mirtilboum 2c. (untar) mitelahun, mirtalahi, mirtlaha, mirtilpoumahi 2c. "inter mirteta" I 685 ff., mirtel eppele "myrta" II 700 68, mirtilboum, mirch-poum 2c. "mirtus" III 37 11 ff., mirtelböm 2c. "mirtece grece latine mirtus" III 95 64 ff., 196 10, mirtilbon "mirtus, borse" III 543 9, mirteleppele "myrta" II 700 68.

mispelboum 2c. "esculus, mistelpowm" III 39 35 ff., mispilboim" apellana" III 534 35, mispelnbere "astposta, mistelbon" III 535 18, mispelen "escule" III 555 49, mispelbom "cornus" III 720 38, mispele "cornum" III 720 34. Bgl. mespilboum, nespilboum.

murboū 'muri (mori)' I 689', mulboum 'moro' I 726', mõlbõm, mulbõn x. 'morus' III 44'', mulberbăm, murbõm 2c. 'morus' III 44'', mulpoō 'morus' III 54', mulbõm 2c. 'morus' III 93'' ff., mulbõm, murbaom 'morus' III 195'', mulboō 'morus et sicomurus' III 353'', murboō 'pdellium' III 469'', mulboum 'morus' III 489'', mulboū 'morus' III 503'', mulboim 'morus' III 543'', mulboum 'morus' III 561'', morpoū 'morus' III 676'', mulbon 'morus' III 713'', morboum 'caprificus' IV 250'', mulbuoma 'arbori' IV 298''; pgl. murperi, morperi, mulper 'moros' I 671'' ff., murperi 2c. 'mori' I 692'' ff., morberi 'moris' II 626'', mulberin 'moris' II 698'', muleb'' mora' III 49'', mulbere 2c. 'mora' III 99'' ff., 197'', mubere 'mori' III 303'', mulber 'mora celsi' III 543'', 561'''. Siehc Ruge' f. v. Maulbeere. Hiether gehört: wilde mulpoume, wildiv molbouma 2c. 'sicomoros, wildaficpovma' I 439''', wildimulpouma 'sicomorus' III 726'', wildmobowm 'sicomorus' III 44'', wildermoilpoim 'sicomorus' III 57'', wildemolboum 2c. 'sycomorus' III 93'''.

mussatenblumen, muschatblume 'macis' III 56147; vgl. das entstellte mucha athinblume III 53088.

nepeta 'nepeta' III 577 ?7, nebe 'de nepita' III 590 °0, nefta 'nepita' IV 372 °1.
naspelbăm 'esculus' III 39 °4, nespilbăm °2. 'auellane' III 41 °0 °1., nespelbaŭ
'auellanus' III 53 °2, nespilbăm °2. 'pontica grece latine auellana' III 93 °4 °1.,
nespelun °2. 'abellane' III 99 °8, nespilbăm °2. 'pontica grece abellana latine'
III 195 °4 °1., nespelun °2. 'auellane' III 197 °17, nespilbau °2. 'nepulus' III 282 °1,
nespila 'auellane, fructus vel arbor ipsius' III 294 °5, nespebăm, nesbilbăm
III 401 °19, nespilbaŭ 'esculus' III 466 °29, nispila 'mespila' III 504 °4, vespelb(oum)

"vespelus" III 35329, nespilpou "esculus" III 67641. Bgl. mespilboum, mespelboum oben. Über die vulgär-lateinischen und romanischen Formen hat Gröber, Wölstins Archiv IV 132 gehandelt. Siehe auch Körting Mr. 6127. Die deutschen Formen mit anlautendem m-, die seltener sind als diesenigen mit n, stehen wohl unter dem Einsluß des lateinischen Wortes. Zu dem Lemma esculus sei erwähnt, daß nach Albertus Magnus der Wispelbaum fälschlich esculus genannt wurde (Fischer-Benzon S. 147 Anm. 3). Zum Lemma avellana vgl. Fischer-Benzon S. 148 Anm. 1.

odermenie agrimonia, bibona, brachwurc' III 523°s, odermenie, odermene agrimonia, archangelica' III 533°s, odermenie agrimonia' III 535°s, odermenie, odermenie bibona' III 537°s, odermenie, odermenie concordia' III 548°s, odermenie bibona' III 540°s, odermenie, odermenie agrimonia, brachkraut' III 548°s, odermenie bibona' III 551°, odermenie, odermenie concordia' III 553°s. Hierher gehört auch das verderbte oderminte concordia' III 527°s. Der Name Odermennig ist wohl nichts als eine Umegestaltung des lat. agrimonia. Bgl. Kluge Et. Wb., Fischer-Benzon S. 77.

— Bgl. auermonia oben.

oliboū, olebom 2c. "oliua" III 4045, olebom 2c. III 9428 ff., oleboumin, ölpaum 2c. "oleaginum" III 9838 ff., olebom, olbaom "olea" III 19545, olebomin "oleaginum" III 19656, olebom "oleaster" III 24914, olebov, oleboum "olea veloliua" III 28241, ölbovm "oliua" III 32645, oliboum "olea" III 38683, 41411, olebom "olea" III 49017, oleiboū "oliua" III 50527, ölbon "oliua" III 71315. Bgl. olicarto "oliueta" I 47315, olebere "oliuas" I 78731, olibere "oliuas" II 2783, olebere "bacca" II 33771, olebere "oleam" II 70062, oliberi 2c. "oliua" III 9422 ff., olei "oleum" III 9435, olebere 2c. "oliua" III 19546, olei, ole "oleum" III 19547, olber "olea" III 35264, olei "oleum" III 41443, olibere "oliva" III 41541, oli "oleum" III 47639, 50531, olei drusonon "amurca" III 49410, ole "cliton" III 5155, olehuin "amurca" III 52531. oliboum fommt als lettes Glieb in ben folgenben Bufammenfetungen bot: uerdoruenoleiboum "oleaster" III 38650, wildiolepoume "sicomoras, wildaficpouma 2c." I 43917, wilderolpoum "paliurus" III 4353, wilderoleboum, wildeoleboum "oleaster" III 24913 f., wildioleiboum III 50526.

olesnik baldemonia, berwurz III 5267, olesnik herba thuris III 52950, olsnik pencedanum III 53118, olsnic, olslich baldimonia III 53783, olsnik herba thuris III 54213, olsnic, vlsenitz baldemonia III 5506, olsnic, olsnich peucedanum, harstranc III 56383. Prizel und Jessen führen für Peucedanum

palustre ein mlat. olsenitium an. Das Wort ist mir bunkel.

oringel 'iringus' III 5306. Bgl. orengel bei Prițel und Jessen S. 145.

ostirlucie 'aristologia' IV 372".

ostriz 'de ostricio, gerese' III 593 59, ostriz 'strucion, ostricium' III 598 26;

bal. astrenza 2c. oben.

palmpovma, palmbovm 2c. 'palmas' I 435 \*\* ff., 464 \* 1 ff., palmpouma 2c. 'palma' I 650 \* 1 ff., palmpovmes bletir I 550 \* 8, palmboum 'palmeta' II 14 \* 6, balmbom, palmbom, palmi, palmaere 2c., 'palma' III 37 \* 9 ff., palmbom 2c. 'palma' III 93 \* ff., palmbominholz, palmholz 2c. 'palmiceum lignum' III 97 \* 19 ff., palbom 'palma' III 195 \* 20, palbominholz 'palmiceum lignum' III 196 \* 7, palmboum 'palma' III 386 \* 9, palmboum Tatian. Bon dem von Schrader, Reallex. S. 128, Kluge \* u. a. nach Graff angegebenen ahd. palma kenne ich keine sicheren Belege in den Glossen.

pupelboum populus, albere, belitz III 96 10, papilpoum, poplboum populus

III 37<sup>27</sup> ff., popelbom 'lentus' III 560<sup>8</sup>.

pastinej "pastinaca, more' III 49<sup>51</sup>, bestina "pastinaca' III 490<sup>22</sup>, pastirinach, pastenak "dancus' III 554<sup>47</sup>.

pepanno, pebeno siehe pfedemo.

pet lin 'petrosolium' III 50 so, pet siler 'petrosilinum' III 173 so, betirlin 'petrosilinum' III 200 so, pfitersele, petirsilie 'petrosilinum' III 250 so, petirsil 'petrosilinum' III 284 s f., 305 so, 341 so, petersilie 'petrosilinum' III 387 so,

petersilia 'petroselinum' III 403 36, pfitersele, petesille 'petrosilinum' III 482 50, petrisil 'petrosilinum' III 506 19, petersilie 'petrosilinum' III 531 17, pedarsil, pedarsilli 'petrosilinum' III 573 4, petrissil 'petrosolinum' III 575 20, federscelli 'petrosilinum' III 576 26, phetreseli 'petrosilinum' III 577 24, petersilie 'petrosilinum' III 580 52, petercilie 'petrosilinum' III 605 3. Die lat. Quelle ist petrosilium, siehe Lindström, Die Palatale der lateinischen Lehnwörter im Ahd., S. 32.

pfedemo x.: fedem same "bollum" III 49.40, bebenun, pedemun, phedeme x. "melones" III 105.20 ff., phedemo, pfedemo x. "pepo (pedo)" III 109.48 ff., phedemen "melones" III 172.50, pedenun "melones" III 198.67, fedema "pepo" III 199.61, pfedema, phademe x. "pepo, ertapfel" III 250.60 ff., pfedema, phedema "pepo, erdaphel" III 283.68, pedima "pepo. pomum in terra crescens" III 305.46, phedema "pepo. pomum in terra crescens" III 321.64, phedeme "pepe" III 327.1, pfedeme "pepo. pomum quod in terra nascitur" III 341.20, pedemen "pepones" III 387.26, pfedema, pfedeme "pepo" III 483.18, bibenna "melon" III 489.48, phedemun "pepones" III 506.26, phedeme "pepo" III 515.55, pedeme, phedeme "cocodia" III 553.46, phedeme "pepones" III 563.40, pethemun, pethemon, pethemo "pepones" III 571.25, pepanno, pebenun "pepones" III 574.41, petheme, phedeme xc. "pepones" III 259.16, pedema "popa" IV 259.26. Siehe Riuge" f. t. Pfebe, Seiler S. 53, Fischer-Benzon S. 94.6., Schraber, Reallex. S. 485.

phessar 2c.: phesser satureia III 49 18, phesser timbra (süt tubera) III 49 44, pheser spiper III 50 54, pheserrboum 2c. spiper III 97 38 ss., phesser, pesser spiper III 196 35, psesser, pseser spiper III 196 36, psesser spiper III 196 36, psesser spiper spiper III 196 36, psesser spiper spiper

phench 'fenicium' III 473°1, penich, penik 'penicium' III 571 58, fenich, phenich 2c. 'panicium' IV 84 11 ff., phenich 'panicium' IV 153 58. Siehe über

bleses Wort Schrader, Reallexikon S. 375. Bgl. fenich, venich oben.

phersichdom, phersidō, phirsichdaū, pferseichpavm x. "persicus" III 3764 ff., fersichdoū "persicus" III 5343, phersichdom, phirsichdoū xc. "persicus" III 9321, pferseichdaom "persicus" III 19580, pfirsichdom xc. "persicus" III 25086 ff., phersichdoum xc. "persicus" III 2841 f., 30583, 32167, 34139, 35271, persichdoum "persicus" III 38646, persichdoum, fersichpoum xc. "persicus" III 46786 ff., 4684, 46830, uersidoū "persicus" III 46847, phersidov "euferdium" III 46848, pfirsicdoū "persicus" III 5063, pfersihpoum xc. "persicus" IV 11916, 15464; vgl. phersich xc. "persicum" III 9849, 1973, 38668, bersich "perticus" III 5063. Weiteres bei Kluge6 f. v. Pfirsich, Seiler S. 51, Fischer-Benzon S. 154, Schrader, Realslexison S. 627 f.

pflumboum, pfrumboum: frū-baum 'prunus' II 1594, prūboum 'spinus' II 703<sup>54</sup>, phrūbom, phlumboum 2c. 'prinus, prunus' III 386 ff., frūpoū 'prinus' III 53<sup>44</sup>, prumboū 'prinus' III 94<sup>21</sup>, pflumbom, phrūmbom, bronbom 'prinus' III 252<sup>48</sup> f., pfloboū, flumboum, proumbom 'prinus' III 285<sup>38</sup>, phlumboū 'prinus' III 306<sup>50</sup>, phlumbovm 'prinus' III 322<sup>50</sup>, phlvnbom 'prinus' III 327<sup>16</sup>, pflumbom, pflumboum 'prinus' III 342<sup>55</sup>, prumboō 'prinus' III 352<sup>72</sup>, prumboom 'prunus' III 386<sup>45</sup>, prumboū III 387<sup>4</sup>, frumpoum 'prunus' III 468<sup>32</sup>, pfrucpaum 'prunus' III 468<sup>35</sup>, frumboum 'cipro' III 469<sup>3</sup>, phlūbon 'prinus' III 713<sup>25</sup>; bgl. phrumun 'pruna' II 337<sup>39</sup>, flumo 'pruna' II 681<sup>72</sup>, fluma 'pruna' III 53<sup>35</sup>,

flumen 'prunelle' III 9967, prumen 'pruna' III 38667, pfluma 'pruna' III 50620, phumensaf 'acacia, sucus prunellarum agrestium inmaturarum, slensaph' III 53430, phlumēxar 'gummi arabicum, ein güm võ arabic' (vgl. Steinmeher, Anm.) III 5426, pfluma 'prunum' III 5070, phlumen 'brunella' III 5374, nemfaf 'acatiam' III 53530, ist vielleicht aus phlumensaf entstellt, slehe Steinm. Anm. — Siehe Kluge s s. v. Pflaume, Seiler S. 50, Fischer-Benzon S. 152 ff. rospflumen, rosbluome 'prunum' III 56340.

pipera "radicula" III 4704 (die sonstige Bedeutung von radicula ist nach Steinm. Anm. elleborum nigrum), phisera boletus' III 486 16, pipere raphanus III 605°. Botanische Bedeutung wohl hauptsächlich Cantharellus cidarius Fr.

(Agaricus Cantharellus L.), Pfefferling, Pfifferling.

porro porrum' II 15826, phorresamen, phorsame, pforresamo ec. exoporium' II 10917 ff., phorsame exoporium' III 17310, phorsamo exoporium' III 19966, fhorro porrum' III 30628, porro evoporium' III 47310, phorro exuporium' III 48816, pherro exoporium' III 4996, phorro porrum' III 50539, forro, phorre porrus' III 5744, 57910. Siehe Schraber, Reallex. S. 1004.

pimpoum x. 'lignis thynis' I 43148, pinbov 'pinus' I 61261, pinpoù x. 'thinum' I 79944 ff., pinpon, piniboù x. 'pinus, kienbon, kinuorha, forebe x.' III 3910 ff., pinbom x. 'pinus' III 956 ff., pinbom 'pinus, kien' III 19568, pinbom x. 'pinus' III 25147, 28451, 30610, 32217, 3429, 35258, 46625, 46921, 5069, pinboumes nuzze 'pinorum nuclei' III 50710, pinbûm 'pinus' IV 11932. Bgl. pinepfili, pinepfile, pinapfel 'pinee' III 9942, pinepfili 'pineæ' III 19734, phinaphel 'nux pinea' III 49016, pfinaffel 'nux pinea' III 5057.

pypawe, pipawe 'capparis' III 55344, pipawe 'solsequium minus' III

pypawe, pipawe "capparis" III 55344, pipawe "solsequium minus" III 56546. Das Wort ist slavischen Ursprungs. Bgl. Graßmann S. 148. Botanische Bedeutung nach Prizel und Jessen: Crepis tectorum, Taraxacum officinale.

pirboum, piriboum, piropoum, piroboum, bireboum, birboum 2c. \*pirus 3. B. II 159\*, III 39\*1, 93\*5 ff., 195 18, 251\*1, 284\*5, 306 12, 322 19, 342 14, 352 68, 386 48, 466 26, 676 29, IV 119\*9 ff., 155\*1. Bgl. pira, bira \*pirum\* 3. B. III 197\*, 284\*5, 386 65, pire \*pirum vel uolenca\* III 676 30, pirin, pirn, \*pira [matura]\* IV 119\*3, piregarto \*piretum\* III 253\*0. Es ift nicht auszumachen, ob got. bairabagms derfelben Quelle entstammt. Bgl. die abweichende Erklärung von v. Grienberger, Untersuch. zur got. Wortkunde S. 42. Siehe über pirboum, pira, bira Kluge Et. Wb. § 1. v. Birne, Seiler S. 54 s., Schrader, Realler. S. 98; die Frage nach der Zeit der Entlehnung läßt sich kaum entscheiden, da man das d, p statt pf durch volkstümliche Anlehnung an deran erklären könnte.

bibinella, biuenelle "pipinella" III 51 \*8, bibinella, bibonella x. "pipinella" III 108 \*9 ff., bibenella "pipinella" III 173 , bibinella "pipinella" III 199 \*1, bibinella III 402 \*18, bibinella, pibinelle "eraclea" III 480 \*6, pibinella "sidiritis" III 483 \*7, bibinella "pipinella" III 505 \*8, pibinella "eraclea" III 511 \*19, bibnel "arimorana" III 525 \*18, bibenele "pipinella" III 531 \*10, bibenelle, pipennel "armoracia" III 534 \*7, bibenelle, bibnelle "armorata" III 546 \*18, bibenella, bybynnelle "brunella" (vgl. Steinm., Anm.) III 551 \*18, bibenella "heraclea" IV 361 \*17, pibinella "agrimonia" IV 363 \*5. Botanische Bebeutung: Pimpernell, Bibernell, Pim-

pinella Saxifraga L.

poleige "polegium" III 5150, polaia "gliconus vel puleium" III 17264, poleia "poleium" III 38733, poleia III 40236, pulei "gliganum" III 47119, poleia "puleium" III 50537, poleia "cleucon" III 5128, poleie "glicon" III 52031, poley "pulegium, celiconus" III 5316, polei "cliconum, poleium" III 5386, polei "poleium" III 54413, poleie "iuliana" III 55937, polei, polay "pulegium" III 56388, pulei, puler "puleyum" III 57137, poleia "pulegium" III 57738, poleia "de poleio" III 59031, poleia "glicon" III 60436, polei "de puleio" IV 3643. Botas nifae Bebeutung Polei, Poleiminze, Mentha Pulegium L.

pomcedern 'poma cedri' III 38567, 38660, poncidrapoum III 47546. Botanische Bedeutung nach Prizel u. Jessen: Citius medica L. a cedra, Bitronatcitrone'.

pursella fiche burzella.

rethich 'raphanum' III 1567, ratich 'radix' III 19927, retich, ratich 'radix. gerta' III 25468 f., ratihc 'radix, species herbe' III 30717, ratih 'ratix' III 32565, retich 'radix' III 32780, redich 'rafanum' III 38750, redich 'napus' III 388 12, ratdich, radich III 403 28, redich 'radix wrcela' III 507 23, retech 'radix' III 483 29, ratich 'rafanum' III 490 41, ratich 'rafanus' III 511 42, retich 'napus' III 515 46, radich 'radix' III 516 4, retich 'raphanus' 531 20, ratich 'napis' III 544, ratich 'raphanus, merretich' III 5444, redihc 'raphanum, merredik' III 57146, ratich radix III 57339, 58636. Siehe Kluges s. v. Rettich. Zusammensetzung: merrethic (geschr. mrethio) 'rafanum' III 52°, merratich, merretich mirredich 2c. 'raphanum' III 108 3 9 ff. merraotich 'rafanum' III 1992, merretich, merratich 'raphanum' III 25466, merratich 'rafanum' III 286 142, merratich 'raphanum' III 30718, merrathich 'rafanum' III 32266, mirretich 'raphanum' III 327 32, merretech x. 'raphanum' III 483 25, merretech 'radegudium' III 483 30, merireteh 'raphanum' III 507 18, merratich 'radegudium' III 511 16, merratih 'radigudium' III 512 88, merratih, merredich 'rafanum' III 51328, merretich 'raphanus, ratich' III 54449, meriratich, merratich 'rafanum' III 57341f, merirethich 'raphanum' III 60222, merratih 'rafanus' III 679 31, merredich 'raphanus' IV 208 16, merretihc 'raphanum' IV 235 31, merratich 'radigudium' IV 360 19. Nach Hoops P. B. B. XIII S. 559 ff., der die Frage der Etymologie ausführlich behandelt, bedeutet das Wort eigentlich Sunufrettich".

rodeladike siehe lat(t)ocha 20.

romischole stehe chole 2c.

rose "rosa" III 51 19, 388 18, 531 86, rosolei "rosaceum" III 507 45, rosensame "antera, semen rosarum" III 533 58, rosensame "antera" III 548 89 6., rostetin (< ros-stetin?) "rosetis" II 689 52. wildirosa "rosa agrestis" III 507 46. rosmynze siehe minza.

rospflumen siehe pflumboum, pfrumbrum 20.

ruta, rute 'piganon' III 49<sup>27</sup>, ruta c. 'ruta' III 50<sup>56</sup>, 110<sup>37</sup> ff., 200<sup>28</sup>, 387<sup>12</sup>, ruta 'pigamon' III 477<sup>4</sup>, ruta 'pigamon' III 482<sup>41</sup>, ruta 'pancrista' III 483<sup>5</sup>, ruta 'ruta' III 483<sup>23</sup>, ruta 'erision' III 488<sup>14</sup>, ruta 'biganon' III 512<sup>7</sup>, ruthe 'aron' III 524<sup>39</sup>, rute 'ruta' III 531<sup>25</sup>, ruta 'ruta' III 573<sup>3</sup>, 589<sup>24</sup>, ruta 'beganor' III 580<sup>26</sup>, ruta 'paganon' IV 359<sup>14</sup>, ruta 'pigamon' III 360<sup>24</sup>, ruze 'ruta' IV 371<sup>35</sup>; rutun 'rutam' Tatian 141. 17. Botanifche Bebeutung: Raute, Gartenraute, Weinraute, Ruta graveolens L. Der griech. Name ift πήγανον. Bemerfenswert ift die ae. und mmb. Form rūde. Zufammensehungen: veltrute 'ipericon, ueltcraut' III 559<sup>1</sup>. Feltraute bebeutet nach Prigel u. Jessen Fumaria officinalis L. steinrute 'politrium' III 52<sup>6</sup>. [wegerute 'centinodia corriola poligonia proserpinaria' III 538<sup>46</sup>, ift auß wegetreta berberbt.] wildrutta 'piganum' III 490<sup>16</sup>, wilderute 'bassara' III 526<sup>21</sup>, wilderute 'armola' III 535<sup>51</sup>, wilderute 'bassara' III 537<sup>45</sup>, wilderute 'pigamus i. ruta agrestis III 544<sup>35</sup>, wilderute 'armola' III 549<sup>6</sup>, wilderute 'bassara' III 551<sup>20</sup>s, wildiruta 'pegamon' III 603<sup>26</sup>, 603<sup>48</sup>. Hether gehört auch wilderuck 'amala' III 524<sup>34</sup>.

safran crocus, kruogo' III 1017, safran crocus' III 101, Anm. 1. saffran crocus' III 52713, sapheran, safran crocus' III 53823, sapharan, saffran crocus' III 55360. Das Wort ist arabischen Ursprungs (vgl. Hehne S. 260, Schrader, Reallex. S. 698) und wohl durch das Französische ins

Deutsche herübergenommen; so Kluge Et Wb.

salbeia, salneghe "saluia" III 49 48, salbeia 2c. "saluia" III 110 26 ff., 200 36, selue "saluia" III 387 11, salbeia III 402 40, salbeia "saluia" III 508 4, salbeia "saluina" III 508 18, saluia (lat.?) "leliuagus" III 514 36, salbei "saluia" III 531 42, seluia, selua "saluia" III 570 10, saluia (lat.?) "lelifagus" III 574 44, seluie "saluia" III 589 44, saluia, sailuirre "elilis uagus" (= lilifagus, ελελίσφακον) III 680 41, saluia "marubium" IV 235 36, salbeia "saluia" IV 364 20, salbeie "saluia" IV 365 43, salbei "de saluia" IV 367 13; vgl. salbeiunbletter, salbaienbleter, salbiunbletir,

saluienbladir, salbunbleter, salhunbleter 2c. \*agnosperma\* III 100 \*9 ff., salhunbleter, salhēbleter 'agnosperma' III 197 49 ff., salahunbletir 'sperma', salhenbleter 'agnosperma' III 518 16, salbeienblumen 'esprium, flos lilifagi vel saluiæ' III 541 17, salbeiblumen 'lilifagus' III 560 11. Zusammensetzung: wildesalbei 'eupatorium' III 52846, wildesalbeie 'eupatorium . i . saluia agrestis' III 54123, wildesalbei, wildesalbei "eupatorium" III 556 11 f.

sanekel 'saniculum' III 531 56, sanikel 'sanaria, sanicula' III 566 44. Bgl. Sin. Barth. S. 38 sanicula i. wodemerche (Æthusa Cynapium L.). Nach

Pripel u. Jessen bezeichnet sanickel mehrere Pflanzen.

sante marien mince steht minza. satereie 'satureia' III 522 46.

senaphes, senifes, senf 2c. 'sinapis' I 720 \*8 ff., sinaf 'sinapi' II 158 \*2, seniph 'synapi' III 51 \*4, senef, senf 'sinapis' III 108 \*6 f., senef 'sinapis' III 199 \*8, 256 \*6, 387 \*6, senif III 401 \*18, senef 'napeos' III 482 \*10, seniph 'milicium III 490<sup>1</sup>, senif 'sinapis' III 491<sup>20</sup>, senaf 'sinapis' III 508<sup>7</sup>, senif 'napeum senapis' III 543<sup>47</sup>, senef 'sinapis' III 604<sup>83</sup>, senif 'sinapis' III 697<sup>64</sup>, senf 'de sinapi' IV 367 32; bgl. senafes, senefes gen. 'sinapis' Tatian. Siehe Aluge of. v. Senf, Schrader, Realler. S. 762. Zusammensetzungen: wildesenef eruca' III 109 50, wiltsneph eruca' III 173 16, wildesenef eruca' III 199 65, wildersenif 'ozimum' III 58628, wildsenif 'de eruca' III 59158, wildersenff eruca quam vulgo dulam vocant IV 58 10 f., wizsenef ervca III 480 s, wizsenaf 'eruca' III 48812, wiszseniph 'eruca' III 51518, wizsenif 'aruca, hederich III 533 18, wizsenich, wizzenife 'eruca' III 541 3, wizsenif, weissesenif III 5567, wizsenif 'euzomon' IV 36441, wizsenf 'de eruca' IV 36727.

sene 'sone' III 531 52. Siehe Karsten, Beiträge zur germanischen Wort-

tunde, Mém. de la Société Néo-philologique, Helsingfors 1901.

seuindom, seuendom, seuimdom, sebendom, seuidom, segindoum 20. "Sauina' III 3751, seuibom 'sabina' III 5114, seuibom 'bracteos' III 5162, seginpoim 'sauina' III 57°, seuindom, sedendaum 'sauina' III 95 60 ff., seuendon \*sauia' III 173 45, seuindom 'savina' III 196 12, seuina 'sabina' III 308 18, seuin-dom 'seuina' III 353 24, seuina, seuin 'sauina' III 467 38, sevinelbaum 'sabina' III 468<sup>7</sup>, seuina sauina III 468<sup>81</sup>, 468<sup>49</sup>, seuidoum antiron, sauina III 469<sup>25</sup>, seuendoum sauina III 484<sup>20</sup>, seuina antiria III 485<sup>38</sup>, seuidom balsamita, binesuga' (siehe zum Lemma Steinm., Anm.) III 4867, seuenebou 'brateus' III 494<sup>31</sup>, sevendov sauina III 508<sup>5</sup>, sevindov prateus III 506<sup>24</sup>, sededov bracteus, sauina III 518<sup>38</sup>, samboum brateos, sauina III 526<sup>2</sup>, samboim, sevedon antiron III 535<sup>60</sup>, samboim, sevendon bracteos, sauina III 536<sup>41</sup>, samboim 'bracteos' III 537'39, samboim 'sauina.i.bracteos' III 545'16, sabinborm, seuenbom 'bracteos' III 551 11 f., seuenbom 'de sauina' III 590 18, siuenbom "sauina" III 6056, seuinpoū "sauina vel bratea" III 67688, sauine "sabina" III 67646, scuenne 'bratticius' III 67928, seuidon 'sauina' III 71324, seuindom brateus' IV 36428, sabendaum 'de sauina' IV 36528, seiuindom 'sauina' IV 3721. Hierher gehören wohl auch die Glossen sauinon (mit einem a über dem erften n) III 4945, sauina 'herba sabina' III 5015.

sili "siseleus" III 509 52.

siminza, sigiminza 20. siehe minza.

siremontan "siler montanum" III 53153, syremontan, silermontan III 56613

'siler montanum'. Siehe Fischer-Benzon S. 66.
sisimra, sisimbra 2c. 'sisimbrium' III 110<sup>38</sup> ff., sisimra 'sisimbrium' III 200<sup>37</sup>, sisimera "sisimbria herba" III 288<sup>19</sup>, sisimbra "sisimbria herba" III 308<sup>38</sup>, sisimbra "eraclia" III 471<sup>15</sup>, sisimera "sisimbrium" III 508<sup>48</sup>, sisimbra, sisūbra "balsamita" III 513 21, sisimbra "balsemita" III 516 17, sisimbre "balsemite' III 5226, sisimbra 'sysimbrium, sigiminza' III 57311, sisimberre 'sisimbrium' III 574 42, sisimbra 'sisimbria' III 575 28, sisimbrima, 'sisimbrium' III 57649, sissimbra 'sisimbrium' III 58948, sisimbra 'sisimbrum, siminza' IV 95 56, sisimbra "sisimbrum, siminza" IV 97 47, sisimber "sisimbrum" IV 16021,

sisimbra "calamentis, balsamita" IV 360°5, sisimbra "balsemita" IV 363°°, sysimera "sisimbrii" IV 363°¹. Herher gehören cisenbrauua "sisimbrium" III 569°°, sisibraua "asarobulganica" IV 357° (über diese Glossierung siehe Steinsmeher, Anm.). Zur botanischen Bedeutung siehe Fischer-Benzon S. 70 f.

scamponie diagridion' III 522 28, scamponie elleborum nigrum' III 522 38. Bgl. scampina bei der heil. Hildegard, das nach Fischer-Benzon S. 210 wahrsschampponie, bei der weißen Nieswurz, Veratrum album L., bedeutet, mnd. schampponie, schamphonie, das Regel. Progr. Gotha 1873 S. 15. f. als Euphordia Lathyris deutet. Die mlat. Form war scam(m)onia (dgl. Prizel und Jessen S. 176, C. Gl. L. III 538 29, Alphita S. 163), griech. σκαμμωνία (Diosc.).

scareleia "eupatorium" III 4807, skerleia "sclareia" III 508 53, sarley "bosrago scariola" III 526 30, scarleige, scharlai "bofrago" III 537 31, scarleie "ciconion" (= cicorion) III 515 10, scarlei, scharley "centrum galli, hanenkamp" III 5537, scarleige, scharlei "endiuia" III 555 21, scharleie "eupatorium" III 556 13, scarley "gallitricum" III 558 27, scaraleia, "satureia, konila" III 5712, scaraleia, sclarega "scaraleia" III 571 12, scarleye sarlegia III 574 38, scherilegia "scarlega" III 577 12, selareia (= sclareia) "polipodium, eihvarm, insusce" III 586 30. Botonische Bebeutung: Mustatellersalbei, Salvia Sclarea L.

scilaf "(i)uncus" II 3228, 32446, schelph "scirpus" III 56667, schelpf "vlua" III 56822, sciläf, scilfus, schiluf "scirpus" IV 27428 f., schiluf, "scirpus" IV 4677. Siehe Kluge f. v. Schilf, Seiler S. 59. Mit Seiler ist wohl anzunehmen, daß die Kunst des Binsenslechtens, worin die Kömer sehr geschickt waren und welche die Deutschen z. T. von ihnen angeeignet haben dürsten, den Anlaß zur

Übername des Wortes gab.

slizletegen siehe lat(t)ocha 2c.

spelza 'far. genus frumenti' I 3347, spelza 'far' II 36520, spelta 'farra frumenta' II 62812, spelze, spelzo, spelza, spelza 'spelta' III 1112 ff., spelza 'spelta' III 20011, spelza III 40355, spelza 'spelta' III 50849, 57152. Botanische Bebeutung: Spelt, Spelz Triticum Spelta L.

spinat, spinatz spinacia III 565 25.

starkeletechin siehe lat(t)ocha 2c.

steinminze siehe minza. steinpfesser siehe pfessar.

steinrute siehe ruta.

storn, storr 'storax, kuttenbaum, harzpawm' III 4442. Bgl. Bjdyr. III S. 277 Anm.

strengila "strangulus" III 509 26. Bgl. Steinm., Anm.

surpeldoim 'baharius' III 537 10. Wohl mit Steinmeyer Anm. aus sat. sorbellus (zu sorbus) gebildet.

suzemandel siehe mandalboum.

swarzkomel stehe chumil.

swarzpfeffer siehe pfeffar.

timila 'titimallum' III 5876. Ist mit Steinm. wohl sateinisch. timbre 'serpillus, quenona' II 7244. Bgl. Fischer-Benzon S. 135. titimallo 'actireda, prinzwurz' IV 36126. Wohl sateinisch.

trachenwurz "asclepia" III 5363, tranchenwrz, trākenwrz "asclepia, cranichswrze" III 54917. Das Wort ist dem lat. dragontea, dragantea, worüber siehe Fischer-Benzon S. 51 ff., nachgebildet. Bgl. Bschr. II S. 209. Siehe drackwurz 20. oben.

turnella "ratilia" III 483°1, turnella "ratilla" III 491¹, turnella "ratilia" III 507°8, 511⁴8, turnella "trociscus" III 532°4 (unsicher, ob hier Psianzenn., siehe Steinm., Anm. 11), turnel "tornella" III 587¹, tornella "tormentilla" III 602° (vgl. III 509 Anm. 20), t~nella "ratilia" III 358°, turnella "ratilia" IV 860¹⁴. Botanische Bebeutung: Tormentilla erecta L. Bemerkenswert ist die Form dornela Diesenb. Nov. Gl. 367b.

ulloch, siehe unna 2c. unten.

ulmbom "ulmus" III 263<sup>39</sup>, vlmbovm "vlmus" III 291<sup>55</sup>, ulmboū "ulmus" III 386<sup>10</sup>, vlnbō "vlnus" III 713<sup>16</sup>.

ulue 'alga' III 67916. Bgl. mlat. ulua bei Pripel und Jessen.

vngephlanzit col fiehe choli.

unna cepe, lok, kloflohe III 571 36; Busammensetung: unloich cepe III 387 40, vnelouch cepe III 403 13, unelouh bulbus. bungo. bulbus est etiam radix herbarum rotundus ut uniones III 421 18, ulloch sepe vel cibolle III 719 6 (bgl. ulch allium cepa III 719 6).

onserfrauen lilie stehe lilia.

onser vrowen mynze siehe minza.

urtica: heiderurtica "grecanica urtica" III 5001.

welchesc minza fiehe minza.

wikka, wicha 2c. "vicia": 3. B. vuicche I 591 \*\*, vuicha, uuicha 2c. I 606 40 ff., uuica I 617 \*\*, uuichun "uitiæ, uogalchrut" II 626 \*\*, uuiccun "uitie" II 699 \*\*, uuiccon "uiciam" II 700 \*\*, vuichun "uicie" II 720 \*\*, uuicha "medica" II 720 \*\*, vuichi "uitie" II 722 \*\*, wickon, wikkun 2c. "vicia" III 111 \*\* ff., wiccha "vitia" III 291 \*\*, wicha "uicia" III 387 \*\*, uuiche "sinonus" III 512 \*\*, wekin "orobus" III 531 \*\*, uuicka "vicia" IV 211 \*\*. Busammensenungen: vogelwicke "erobium" III 529 \*\*, vogilwicke "orobus" III 562 \*\*, wildewiken "orobus" III 544 \*\*.

waterminten siehe minza. wihunt "sinonus" III 48341, wichūt "sinonusa" IV 35912, ist wohl auß wiccha ober dal. verderbt. Das Wort bedeutet nach Prizel und Jessen S. 438

Vicia sativa 2.

wildi astrinza fiehe astrinza. wilder ephi siehe ephi 2c. wildirficboum stehe ficboum. wildekarten siehe karto. wildikervila fiehe chervila 20. wildkumel stehe chumil 20. wildechurbiz stehe churbiz. wildiuminza fiehe minza. wildiuleticha siehe lat(t)ocha 2c. wildirmulboum stehe mulboum. wildiroleiboum stehe oleiboum. wildirosa stebe rosa. wildrutta, wilderute 20. siehe ruta. wildesalbei fiehe salbeia. wildesenef siehe senaf. wildewiken siehe wikka.

uuinrebun uuilda "uitem siluestrem" I 457 13, uuinrepa "uite" II 75 5, uuinrebon "uuitibus" II 694 63, winrebin, winrehin, winrebe 2c. "uites" III 44 13 ff. winreua "uitis" III 386 63, winreba "vitis" III 510 87, winreuenblad "panpinus" III 7206, uuinreua "tammina" IV 209 38. Auch in anderen Terten als Glossen ist das Wort häusig belegt z. B. uuinreba Tatian 167. 14 x. — Bgl. wintplat "pampinus" IV 217 11; uuildiv voinrepa "labrusca" z. B. II 617 26, windere "uvas" I 787 81; winstoc "uitis" III 720 6.

wirz 'brasicia' III 29541, wirz 'briseca' III 4968, wirz 'brisica' III 4868. Botanische Bedeutung nach Prizel und Jessen S. 64: Brassica oleracea L. capitata dullata, Wirsing Savohersohl. Das Wort wirsching, wirsing ist dem

Romanischen entlehnt, siehe Kluge Et. Wb. 6 S. 427.

wizminza flehe minza.
wizphephir flehe pfeffar.
wizsenaf flehe sënaf.

cedarpaum cedros, kibirgi I 79 20, cedirpoumin cyparissis II 690 %, cedirbom, cedirboum, zederpaum & cedrus III 36 18 ff., cedirboum & cedrus III 94 44 ff., cederbominholz & citrevm vel cedrinum lignum III 97 25 ff.,

cedirbom, cedrebaom "cedrus" III 195 49, cedirbominholz "citreum vel cedrinum lignum" III 196 29, cedirboum "cedrus" III 297 18, cederboum "cedrus" III 314 64, 385 66, 412 10, 497 6, cedirpoum "cedrus" III 676 26, cederboum "cedrus" IV 135 27, cederpaum "cedrus" IV 355 42.

centoria "centauria" III 388 °, centaurie, centauria "elleborica" III 555 ° ° 6. coclamma "orbicularis" III 476 ° 6, ciclamma "aristolocia" III 477 ° 0, cichlamme "aristoloia" III 580 ° 7, ciclama "aristolocia" III 512 ° 6, ciclama "aristo-

lociam' IV 361 19, ciclamme ciclamen, malum terre IV 362 18.

cinamin cynamomum' I 324 16, cinnamin cinnama' II 418 10, cimment cinnamomum' III 51 65, cinamom cinnamomum' III 387 63, cinimin cynamomum' III 487 1, cinimi cynamomum' III 495 17, cinamin cinamomum' III 527 18, zineim, cimin cinamomum' III 538 8, cynemyn, zimin cinamomum' III 551 56.

cupspoum, cupresboum "succubam" II 449 14, cuphirboum, cyprespaum, cipresse 2C. "cipressus" III 36 26 ff., cipperbăm "cinus" III 38 52, cyb poim "cinus" III 56 45, cyparbom, ciperbom, cipspaum 2C. "cypressus" III 94 48 ff., ciperbom "cipressus" III 195 50, cipirbomin "cipressinum" III 196 53, cipsboum "cypressus" III 269 19, cipresb "cipressus" III 352 57, cipressenboum "cypressus" III 385 68, cip boum "cupressus" III 467 5, piperboum (= ciperboum) "ciprus" III 486 15, cipri-boum "cyprus" III 496 32, cupferboum "cupressus" III 696 24.

zitewar zodear III 51 12, zitewar, cidewar ciperus III 52 11, cedewere cetuarium III 38761, zitdewar 4038, zitvar, zituar 20. zvzvr III 48522, zitavar zuzur III 51222, citer caprifolium III 52822, citwar zeduar III 53254, cedwar, citwar cedowarium III 55164, cedowar, zitwan zedowarium III 5695, zituwar zuzur IV 36116, citewares IV 64911. Als zweites Rompositionsglied tommt das Wort vor in: hemelzitwar, heidenis zitewar calamus aroma-

ticus' III 552 66. Bgl. hēnsatel 'calamus aromaticus' III 526 46.

cidel cepe' III 51 18, zvidolla, zwidolle, cidolla 2c. cepa' III 10847ff., zidolla, zvidolla 2c. cepa' III 22848, cidulli cepa' III 2694, zudullo cepa' III 4877, cipolle cepe' III 52218, cidolle cepula' III 528 20, zwippoln, zwipfl bulbi, cepe' III 53648, zwippoln bulbus' III 53751, zwippoln cepe, bulbus' III 5395, zwipolle, zwidolle bulbus' III 55126, cypolle, cipolle cepe' III 55220, cidolli cepa' III 5757, 7196, zwiuolle cwivolle cepa' IV 21417, ciphol cepe' IV 23538. Über daß zugrunde siegende romanische Wort siehe Gröber, Wolfl. Arch. I S. 544.

zirmunz stehe minza.

Naditrag zu Ztschr. III. S. 298: sintvarwe, sitvarwe "crocus" III 228 66, sitvarwe "crocus" III 522 21.

# Die verstärkende Busammensetzung bei Eigenschaftswörtern III.

Bon

## Oskar Hauschilb.

## 8. Die Berftärfung ber Farbenbegriffe.

Die Verstärkung der Farbenbegriffe geschieht fast ausschließlich durch Vergleiche. Manche unter diesen sind allen bekannten Sprachen eigen und mögen wohl bis in die graue Vorzeit zurückreichen. Dennoch bleibt ihre poetische Schönheit unverwüstlich. Jakob Grimm sagt in seinen altdeutschen Wäldern I 20: Besonders sind Gleichnisse: rot wie Blut, weiß

wie Schnee und Milch, schwarz wie ein Rabe, als unveraltete, die immer recht frisch bleiben und mit keinem neueren, besseren vertauscht werden mögen, in alle Poesie eingegangen'. Bor vierzig Jahren hat Ignaz Zingerle in der Germania IX 385—406 eine reiche Sammlung von Farbenvergleichen im Mittelalter gebracht. Er sindet, daß alle Dichter treu und zäh an diesen alten Vergleichen sesthalten, 'wohl mit dem Bewußtsein, daß diese volkstümlichen, in die Augen springenden Bilder durch keine neueren an Wert und Sinnlichkeit überdoten werden können'. Und wenn Epigonen wie Konrad von Würzburg weiter zu gehen versuchen, so verhalten sich ihre neuen Vergleiche zu den alten wie mattes Zinn zu echtem Silber, wie Kupfer zu Gold. Neben den alten, bekannten besitzen nun unfre Mundarten noch eine Fülle von Vergleichen zur Versstärtung von Farbenbegriffen. Eine Zusammenstellung derselben mit denen der mhd. Dichter wird zeigen, wie weit bei den letzteren die eigne Ersindung in diesem Puntte geht.

Was die Verwendung der Verstärfung in den Mundarten betrifft, so fällt auf, daß sie in den meisten Fällen dazu dienen, vom Gewöhnlichen abweichende Färbung des Gesichts oder der Haare zu schildern.
Namentlich die Wirtung der Kälte, der Schläge, des Alkohols 2c. auf die Haut, die blasse, graue oder gelbe Färbung nach überstandener Krankheit, bei plötzlichem Schrecken, bei Neid und Haß, das Grauwerden des Haares—alles das pslegt man sich im Bolke ganz unverblitmt und ohne zarte Rücksicht scherzend, spottend, tadelnd, immer aber übertreibend zu sagen. Da nun in solchen Fällen die Farben oft sehr unmerklich ineinander übergehen, so nimmt man es auch mit der Abgrenzung der Verstärkungswörter nicht allzu streng, und daraus erklären sich manche Übers

tragungen.

Es empfiehlt sich zunächst, eine Reihe eigentümlicher Formen wegen ihrer gleichmäßigen Bilbung gemeinsam zu behandeln. Diese Formen find: blitzeblau, ritzerot, gritzegrau, brinnebraun, gilbichegel. Stellt man diese Formen so nebeneinander, so kann man über die Gesetzmäßigkeit ihres Baues nicht hinwegsehen. Am weitesten links steht in der Auffassung dieser Wörter Pfister (Nachtr. z. Vilmar S. 26), der hierin einfach eine Art Reduplikation sieht, um Innigkeit und Echtheit der Farbe zu bezeichnen. Auch Tobler (bei Frommann V 187 f.) spricht von ablautend reduplizierenden Formeln, wo der Vokalwandel immerhin eine leise Variation auch der Bebeutung des erften Gliedes andeute. Er bezeichnet sie als eine Veredelung der rein geminierenden Formeln, die in den Natursprachen gerade auch zur Bezeichnung der Farben üblich seien (Wortzus. S. 8 f.). Wie man nun auch solche Bildungen benennen mag, das steht fest, daß der Volkssprache diejenigen Verstärkungen als die voll= kommenften erscheinen, die Alliteration, den Bokal i und möglichst einen scharfen, zischenden Konsonanten am Schlusse zeigen. Im ersten Gliebe ift nicht die Bedeutung, sondern der Laut die Hauptsache. Man ver= gleiche auch bair. kritzkrumm (Schmeller) und köln. klitzeklein, die

wohl aus krouzkrumm und klinzerklein entstanden sind. Andrerseits ist doch auch, wenn man so sagen darf, ein loyales Streben unverkennbar, an vorhandene, bekannte Wörter anzuknüpfen. Wir müssen daher, um ganz gerecht zu sein, nach einer Bedeutung des Verstärkungswortes suchen, ohne doch einen allzu strengen logischen Maßstab anlegen zu dürfen.

blitzblau dürfte kaum irgendwo in Deutschland unbekannt sein. Es wird, soweit die Idiotika hierüber Angaben enthalten, verwendet, um ein befonders tiefes Blau zu bezeichnen, häufig aber auch, um die bläuliche Färbung der Haut infolge von Kälte, Schlägen zc. anzudeuten. Auch schlechte Milch wird nach Schmeller im bayer. Wb. blitzblau ge-Grimm erklärt im DWb. die bereits im 16. Jahrhundert er= scheinende Zusammensetzung daraus, daß dem ausbrechenden Blitze blaue Farbe beigelegt wurde. blaw fewer! sei ein alter Fluch, der sich z. B. bei Hans Sachs in der Form: hab dir das blab feuer! finde. Grimm weist auch (Myth. 162) auf eine Stelle aus Reusch, Sagen des Preuß. Samlandes, hin, wo der Teufel bei heraufziehendem Gewitter sagt: "Run wird's Zeit, daß ich mich fortpacke, denn da kommt der mit der blauen Peitsche". In der Sprichwörtersammlung des Agricola 522 wird der Blig 'das blawe, das vor dem Donner herlaufft', genannt. I In der Wirklichkeit kommen zwar bläuliche Blize vor, aber eben so oft solche mit andersfarbigem Lichte. blitzblau steht also hinsichtlich der inneren Berechtigung keineswegs auf gleicher Stufe mit grasgrun u. a. rein lautliche Element muß bei der Entstehung des Wortes stark überwogen haben. Und wer weiß, ob nicht jener das eigentliche Wort scheu umgehende Fluch blau feuer! erst auf der geläufig gewordenen Verbindung blitzblau beruht. Könnten dabei nicht auch französische Flüche wie corbleu (corps de Dieu), morbleu, sambleu, ventrebleu, sacrebleu Gevatter gestanden haben? Da nun jener Glaube vom blauen Blitze doch irgendwie entstanden sein muß, und die Gleichung blau wie der Blig' der Wirklichkeit nur in selteneren Fällen entspricht, so bleibt nichts übrig, als anzunehmen, daß diese Meinung ihre Verbreitung eben der halbrichtigen Auflösung von blitzblau verdankt. Auflösungen solcher Berstärkungen werden immer ohne viel Überlegung vorgenommen. Mach. steinreich heißt es bei Kl. Groth 'he goll for rik as een Steen', aus totgut machte man 'so gut wie der Tod' (Frommanns Ztschr. V 60) 2c., und so kam man von selbst auf die Gleichung blau wie der Blit, ohne sich um das erwähnte lautliche Element zu kümmern.

Wenn Heyne in seinem Wb. auflöst so blau wie ein vom Blitz Getroffener', so wäre hierbei die zu Grunde liegende Anschauung noch seltener. Außerdem sind die Spuren des Blitzes am Körper braun,

Die Stelle aus Shakespeares Jul. Cäsar I 3: And when the cross blue lightning seem'd to open The breast of heaven stellt Wurray (s. v. blue I. 1. c) zu Ausbrücken wie the candles burne blue, was nach dem Bolkszglauben ein Zeichen drohenden Unglücks ist. Die Antwort des Casca scheint allerdings für diese Deutung zu sprechen.

in den meisten Fällen sind jedoch überhaupt keine äußeren Zeichen vorbanden.

Die übrigen vier Formen (ritzerot, gritzegrau, brinnebraun, gilbichegel) gehören alle einem räumlich ziemlich beschränkten Gebiete an, dessen Mittelpunkt Hessen ist. Das Verbreitungsgebiet von ritz(e)rot ist der Untermain (Aschaffenburg, Frankfurt), die Pfalz, Oberhessen, wo es nach Vilmar sehr üblich ist, ferner im Norden sich anschließend der Wefterwald, die ehemaligen Fürstentümer Göttingen und Grubenhagen, und im Osten Thüringen. Auch die Stellen aus dem 16. Jahrhundert, die Heyne im DWb. anführt, und das einzige Beispiel aus dem späteren Mhd. bei Lexer (ein ritzroter munt) stammen aus diesen Gegenden. Der aus Hessen gebürtige Erasmus Alberus übersetzt es in seinem Ditt. (1540) mit ardentissimi coloris. Frommann in Schmellers bayr. Wb. gibt als Bedeutung blutrot', eig. scharlachrot' an und leitet es von ahd. rezza, reizza = coccum (Scharlachbeere) ab. Schmidt im westerw. Joiotikon und Weigand im Wbch. denken an einen Ritz oder Rif in der Haut. Woeste endlich (bei Frommann V 170) zieht es zu 'krîten, schreien, wie kritzegrau, also = schreiend rot, grellrot'. Am natürlichsten ist die Ableitung vom Ritz in der Haut, wodurch ritzrot sich dem sicher nralten blutrot an die Seite stellen würde.

gritz(e)grau wird im DWb. (j. v. kitzgrau) aus Rottmann, (Gedichte in Hunsrucker Mundart 1840) zitiert, für Hessen von Vilmar und für Aschaffenburg in Schmellers bayr. Wb. angemerkt. Was die Berwendung des Wortes betrifft, so dient es meiftens zur Bezeichnung grauen Kopfhaares, auch schlechtgewaschener Bäsche. Außer der Bemertung von D. Beise (in II 11 dieser Ztschr.), gritzegrau sei wahrscheinlich aus thür. kitzegrau = katzengrau verstümmelt, und der von Woeste, die oben unter ritzrot erwähnt ist, ist mir kein Erklärungsversuch vorgekommen. Wahrscheinlich ift gritzgrau unter Einwirkung von blitzblau und ritzrot aus dem bekannten grisgrau entstanden. Vilmar sagt ausbrücklich Für gritzgrau wird hin und wieder auch grieszgrau, griesgrau gebraucht'.

brinnebraun mit der Nebenform birnebraun wird ebenfalls nur aus Hessen gemeldet (Pfister S. 26). Bedeutung: 'brennbraun' (?). Als Verstärkung von Gelb dient hessisch gilbichogolh, das nach Pfister ein recht inniges Gelb bezeichnet und als gilwjongal ebenso in Thüringen gebraucht wird. Ist braun wirklich von brinnen abzuleiten, was Grimm im DWb. als zweifellos hinftellt, so haben wir in brinnebraun und gilbichegel eine unbestreitbare Verdoppelung des Stammes zum Awede der Verstärkung, ähnlich der Verstärkung durch Synonyme wie

quitledig, nadetbloß 2c.1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Grimm wird in seiner Ansicht betr. die Ableitung von braun besonders bestärkt durch die hess. Formel brinne-braun-brinzelicht. Diese allit. Zusammens stellung hat nach Pfister die Bedeutung bunt' angenommen, 'obgleich damit doch nur eine Farbe in Wahrheit angedeutet wird'. In demselben Sinne wird

In fast allen Mundarten der Schweiz, Süd- und Mitteldeutschlands erscheint vor 'grau' und 'blau' mit verschiedenen Nebenformen eine Berftärkung kitz-, die vereinzelt sogar vor 'braun' und 'grün' tritt. Folgende Formen liegen mir vor: Thüringen: kitz-, kuzgrau; Obersachsen: kitzegrau, kitzegrün; Schlesien und Nordböhmen: kitzegrau, kîtz-, kitzeblau; im Henneb. klitzgrau, kitzkatzograu, Bapern und Öfterreich: kitzgrau, kies- und kittingrau, kitzblau, kitzbraun; Schwaben: küz-, küttblau; Schweiz: kuzgrau. — Hildebrand verzichtet im DWb. auf eine Erklärung und bemerkt nur, was in dem kitz- alles stecke, bleibe zu ermitteln. Söhns (Parias S. 28) will es von dem Worte Rite (junge Ziege, Reh, Gemse) ableiten, Becker (25. f. dtsch. Unterr. VII 1 S. 57) auf eine wenig wahrscheinliche Weise von dem hess. gritzegrau und Schmeller gar von kutz! kutz! was man einem Kinde zuruft, wenn es sich erbrechen (kozen) soll (weil es dabei blau im Gesichte wird?) Tobler (bei Frommann V 188) sieht in kitz- eine bedeutungslose, nur lautlich verstärkende Silbe, deren verftärkende Wirkung auf der Verbin= dung eines turzen Vokals mit scharfen, besonders zischenden und sausenden Konsonanten zu beruhen scheint'. Die verschiedenen Formen seien nur Barianten dieses Berstärkungsthemas.

Zunächst erklärt sich das gleichzeitige Vorkommen der Verstärkung kitz- bei 'blau' und 'grau' sehr einfach aus dem schon oben erwähnten Gebrauche dieser Formen im Munde des Volkes. Fast immer nämlich bezeichnet kitzblau oder kitzgrau die üble Wirkung, die Kälte, Schläge oder Zusammenschnüren auf das Aussehen der Haut ausüben. Daß in solchen Fällen sahlgraue und grandlaue Färdung häusig neben einander zu sinden sind, ist allgemein bekannt. Auch kitzdraun wird nach dem bahr. W. von der Farde des Gesichts gesagt, vgl. 'he is brummelbrun gestroren' (Schambach) und die Rda. 'braun und blau schlagen'. Was ist nun aber kitz? Lediglich Verderbnis aus katz. katz(en)grau ist in der Schweiz sehr beliebt und auch im Elsaß, in Tirol, im Henneb. und in Thüringen gang und gäbe. Die Umwandlung des Volals ist dem Streben nach jener beliebtesten Verstärtungsform vom Thus blitzblau zuzuschreiben (vgl. kritzkrumm aus krouzkrumm). Nebendei ist kitz! kitz! Scheuchwort für Kate und Rize Benennung für das Katzenweibchen.

nd. gris-grau-grimmelich gebraucht. In Posen sagt man nach Bernd grün, gehl und jämmerlich von Farben, die gar nicht zu einander passen, wie in der Pfalz grüngeld, elend, jämmerlich. Der gleiche Ahhthmus aller dieser Formeln ist beachtenswert. Hinsichtlich der Bed. vergleiche man damit die reimenden Formeln blitzblau und donnergrau (Danneil, Brem. Wb. und Frischbier) und schweiz. blitzblau und muggelendrün, die ebenfalls zur Bezeichnung einer aufsfallend bunten oder undestimmten Färbung dienen. Es sind Scherzbildungen, mit denen allzugroße Buntheit in der Kleidung usw. verspottet oder der schwierigen Bestimmung einer Farbenmischung ausgewichen wird.

schwäb, kütt-, küzblau und schweiz. kuzgrau gehen ebenfalls auf katzgrau zurück. Neben schwäb, kuzrein steht katzenrein; der Zuruf an Katzen in der Schweiz ist kuz! kuz! — Dagegen wird schwäb, knischblau, schweiz, chnist-,

Von den Zusammensetzungen mit kitz- wird auch kitzgrau am ersten belegt (Hans Sachs I 5. 511a u. d. DWb.), wo es beidemal heißt: kitzgraw sind all ir saisenwesch. Von 'grau' ist also die Verstärkung auf dem oben erwähnten Wege auf 'blau' und 'braun' übergegangen, und als die eig. Bedeutung von kitz- allmählich in Vergessenheit geriet, sogar auf 'grün' (Albrecht) und infolge der Gleichheit des Anlauts auf 'grob' (kitzekatzegrob, Hennebg. bei Frommann I 232b).

Im Schweiz. Id. I 291 ff. sinden sich die Formen ingrün, inbraun, inrot, inschwarz verzeichnet mit dem Zusatz: bei den Farben bezeichnet in- Echtheit, Kraft'. Über diese alte Art der Verstärkung, von der in den Mundarten noch einige Reste bewahrt sind, vgl. außer den Grammatiken Haupt, Ztschr. 11, 413; Germania 15, 61 und mein

Progr. S. 15. Im Whd. finden sich ingrüen und inswarz.

Nach diesen Vorbesprechungen geben wir zu den einzelnen Farben über. blau. Auf alemannischem Sprachgebiete, auch in der Pfalz (Autenrieth) sehr gebräuchlich ist kölschblau, ursprünglich von der Farbe des blau gestreiften ober gewürfelten kölnischen Leinenzeugs hergenommen, dann allgemein von der durch Kälte, Schläge 2c. bläulich gefärbten Haut. So fagt man im Elfaß einen kelsch und blau, kelschhimmelblau schlagen'. Bgl. DWb. unter kölsch. — In demselben Sinne wird auch wiwwelblau gesagt. So in Hessen (Vilm. 456) 'einen wiwwelblau (auch wimmelblau) schlagen'. Auch in Westfalen ist der Vergleich bla as ne wiewelte bekannt (Woeste bei Fromm. V 57, 17). Der Wibbel (Webel) ift der Roß= oder Mistkäfer (geotrupes stercorarius), dessen untere Seite bekanntlich ein tiefes, glänzendes Blau zeigt. — blitzzwiebelblau (bei Grimm, Gr. II 557 u. DWb.) ist wahrscheinlich aus dem vorigen verberbt, indem die Bedeutung imb. förperlich ober geistig plagen, qualen', die das 3tw. 'zwiebeln' in mitteld. Dialekten hat (z. B. Vilm. 474, Weise, Altenb. Ma. 126), mitwirkte. — Dem von Richen für Hamburg bezeugten Vergleich 'so blau as eene Bickbeer' entspricht im nördlichen Böhmen kitzheedelbeerblau (bei Fromm. II 31), auch schweiz. beriblau, heidenberiblau (zwetschgenblau) — alles Kraftwörter, die sich meift in der Begleitung von schlagen, hauen 2c. befinden. — Von Blumen wird das Beilchen (voilchenblau) und die Kornblume verwendet, letztere in der nd. Rda. so blau as een Trems' (Tremisse, Kornblume), von schlechter Milch, zu ftark geblauter Basche zc. tabelnd gesagt (Brem. Wb. V 106. — himmelblau ist wohl allgemein bekannt. — Vereinzelt ift steinblau 1 ('de heben weer steenblau' Rl. Groth) und pickenblag = pechblau, ganz blau (Mi, Wb. d. meckl.-vorpomm. Ma).

chnüst-, chnitsch-, chnütsch(et)blau schon von Tobler (bei Fromm. V 188) richtig von chnütschen — stoßen, weich schlagen oder klopsen abgeleitet und beseutet daher eigentlich mit Beziehung auf die menschliche Haut "quetschblau". Es wird dann aber nach dem Schweiz. Id. auch allgemein als "tiesblau" verwendet, z. B. für tiesblaue Augen.

1 Über die Berst. stein- s. Progr. S. 9.

Im Mhd. (Zingerle S. 394 f.) wird blå nicht oft mit Vergleichen verbunden; am häufigsten erscheint lasurblå. Lichtenstein nimmt als Vild den Saphir, Zazikhoven einmal die Traube (trübeblå). Den im Volke beliebten Vergleichen entspricht himelblå, häufiger himelvar, auch wolkenblå (Kudr. 1373,2), endlich vîolvar. Daß auch unser wiwwelblau seinem Inhalte nach schon sehr alt ist, zeigt die Stelle Frauenlob 303, 12: waz sol dem wibel ein låzûrvaz?

Braun. Für 'braun' notieren hennebg. und thüring. Idiotika als Verstärkung kirschbraun, vgl. Agricola 609: braun wie ein kirsch. Schambach verzeichnet für das Göttingische brummelbrûn (gefroren), also braun wie eine Brombeere'. In der Schweiz gilt auch chestenenbrun, kastanienbraun, wie die Federn am Bauch des Adlers' (Schw. Id.) und hirzebrûn, hirschkesselbraun kann eine besondere Art braun sein, ist aber im thür. kirschkesselbraun offenbar in verstärkendem Sinne

zu nehmen.

Im Mhb. sind für brûn drei Bedeutungen anzunehmen. 1. brennend, leuchtend; 2. braun in unserm Sinne; 3. violett. Für das erstere ist spiegeldrûn (ein helm von spiegeldrûnin stâle) ein passender Vergleich. Was braun in der jezigen Bedeutung betrifft, so reichen sich das oben erwähnte brummeldrûn und mhd. drûn als ein brâmber (Eilharts Tristrant 1717) über die Jahrhunderte hin die Hand. Wahrscheinlich hat auch Veldecke, Eneit 36, 33 (der zobel was dar ane breit, drûn als ein bere) die Brombeere im Sinn. Die Bedeutung violett' geht aus der Verdindung vîolîndrun hervor. Nach Zingerse 395 gebrauchen die Bauern Tirols braun' noch heute so. Er führt ferner an Trist. 280, 7 vil brûner dan ein violâte. reht ebendrûn der gloien blate. Letzteren Vergleich mit der gloie (einer violetten Gladiole?) hat auch Konrad im troj. Kr. noch mehrsach. Auch die Schweizer begreisen unter braun zugleich das Violette, wie die Vergleiche heitibrûn, heidelbeerbraun, und chöltsehdrûn zeigen, die das Schweiz. Id. mit biolett' wiedergibt.

gelb. Uber gilbichegel siehe die Vorbemerkungen.

Grimm, Gr. II 550 zählt an Verstärkungen für das Nhd. auf; buttergelb, eigelb, gallengelb, goldgelb, honiggelb, safrangelb, wachsgelb. In der Volkssprache sind andere Vergleiche weit beliebter. So besonders quittengelb (gelb wie eine Quitte), das in allen Gegenden Deutschlands und der Schweiz gern verwendet wird. — Der Vergleich mit einer hellgelben Pflaume, dem sog. Spilling, liegt dem fränk.=henneb. spillingsgel zugrunde, vgl. aus Mecklenburg=Vorpommern (Wi) die Rda. 'gel as ne Spelg'. — Aus dem Hennebg. wird ferner angeführt glotzgal (darüber Fromm. Ztschr. V 186 und VI 475). Es ist abzu=

Die Bebeutung des Berstärkungswortes in vitschen (witschen-) brûn, das Berth. v. Regensburg mehrsach gebraucht, hat sich bisher mit Sicherheit nicht ermitteln lassen. Da sich bei B. auch vitschenvech sindet, so setzt Lexer es gleich dem vizzel in vizzelvech (gelbbunt?), nimmt also wohl Übertragung an.

leiten von der dort sog. Glotblume, sonst Trollblume (trollius europaeus), deren kugelrunde Blüten schwefelgelb gefärbt find. Das schweiz. töni(g)gol (nach Stalder von der Farbe fetter Grasbutter, nach Rütte, Erkl. zu Feremias Gotthelf, auch von der Gesichtsfarbe gesagt) bezieht sich auf dieselbe Blume, die in der Schweiz die Töni oder das Ankenbälli (Butterkügelchen, franz. boule d'or) heißt. — Wenn der Bauer unter seinen Haustieren nach Beispielen für gelbe Farbe suchte, so bot sich ihm nur die Gans, und auch diese nur in ihrer zartesten Jugend. Die Gans hat in ihrer jeunesse dorée nicht überall denselben Kosenamen, hier beißt sie Ginsel, anderwärts Grusel oder Grischel. So finden wir in Hessen und Thüringen ginselgal, in Bayern und Österreich gruselgel, in Nordböhmen grischelgal, in Tirol ganslgel.1 — In der Schweiz kennt man diesen Vergleich nicht. Hier treten dafür solche mit Gold, Bachs und besonders, um ein recht brennendes Gelb zu bezeichnen, mit bem Feuer ein (zündgelb, zündgoldgelb, fürzündgoldgelb, golderdengelb, zündwachsgelb). — Das elsässische gäckelegel (schweiz. gäggeligelw) ift 'eigelb', benn gackel, gackeli ift bas Ei. — In Nordbeutschland nennt man eine krankhaft gelbe Gesichtsfarbe tatorgel (bei Schambach, Schütze, Stürburg usw.). Gemeint ift 'gelb wie ein Zigeuner'. Die Zigeuner heißen auch in Jütland und Schweden Tatern, d. i. Tartaren. Die Berwechslung, der man schon bei Luther begegnet, soll baber rühren, daß die Zigeuner zuerst zur Zeit der Mongoleneinfälle nach Deutschland kamen.

Im Mhd. (Zingerle S. 390 f.) ist der gewöhnliche Vergleich gol als ein wahs. Konrad vergleicht einmal das Gelb eines Waffenkleibes mit der Ringelblume. Es ist die in Suddeutschland heimische Calendula. Bei Gottfried heißt es an einer Stelle gelwer dan safran; bei bem Pleier im Meleranz gelwer dan ein gluot. Der Ausbruck alsam ein tôte gel findet sich bei Konrad, und Zingerle bemerkt dazu 'gelb wie ein Toter' sei dem Volke noch geläufig. Alle diese Vergleiche können der lebendigen Sprache entlehnt sein. Dagegen ist das von Wolfram gebrauchte Bild gel als topazius (Parz. 780, 20), wie überhaupt die Beziehung auf die Edelsteine, natürlich dem Volke fremd. Komposita gibt es, wie es scheint, im Mhd. nicht.

grau. Über gritzegrau und kitzgrau s. die Vorbem.

Die Verft. von 'grau' werden im Volke fast nur verwendet, um auf das Grauwerden des Haares ober auf üble Beränderung der Gesichtsfarbe infolge von Arger, Neid, Trunkenheit usw. hinzuweisen. allit. Verbindung zweier Synonyme ist griesgrau. gris scheint durch grau' verdrängt zu werden. In Weftfalen sagt man noch 'he ergert sik gris' und 'jo gris as ne Hucke' (Kröte). Besser halt sich in den Mund-

<sup>1</sup> Das aus Mähren (bei Fromm. V 466) gemeldete dünegelb bezieht sich wohl ebenfalls auf die gelben Daunen (Feberhaare) junger Ganse oder Enten. \* Uber die Berft. erden- f. Progr. S. 14.

arten die Verdoppelung griesgrau. So im Nd. und in der Schweiz; in Hessen hört man sie nach Vilmar nur hin und wieder. In der Altmark ist zur scherzhaften Bezeichnung grauen Haares eine mit Allite= ration und einer Art Ablaut gebildete Formel grisgrau grimmelich lebendig; in Westfalen sind grimmelgri und grisegra Namen einer Buttermilchsuppe (Milch mit zerriebenem Schwarzbrot?), das erstere viel= leicht mit halbgefühlter Anlehnung an krüsmoln, d. i. zu Krumen zer= reiben. — eisgrau (mhb. îsgrâ), das mehr in obd. Mundarten heimisch ift, erinnert wie mhb. snegris an den poetischen Vergleich des Alters mit dem Winter. — eisengrau (mhb. îsengrâ) steht im DWb. ohne Belege. — Von katzgrau ist z. T. schon in den Vorbemerkungen die Rede gewesen. Sehr bezeichnend nennen die Schlosser 'katgrau feilen' so feilen, daß das Schwarze noch durchschimmert. katzgrau läßt die ursprünglich allgemeine Farbe der Ragen, wie sie noch die Wildkate zeigt, ebenso sicher erschließen wie die Rda. bei Nacht sind alle Katen grau', d. h. das Schöne ist dann nicht mehr vom Häßlichen und Gewöhnlichen zu unterscheiben. — In Thüringen und Franken kennt man die Rba. 'sich taubengrau ärgern'. Dies taubengrau ist nicht von der Gesichts= farbe, sondern, wie bei dem schweiz. tûbgrau' ausbrikklich im Schweiz. Id. angemerkt wird, von den Haaren zu verstehen. Auch durch eine Stelle aus dem Troj. Krieg (B. 10739) wird das deutlich: der von alter was gevar alsam ein grîsiu tûbe grâ.

grün. Hier begnügt sich die Sprache im allgemeinen mit dem alten, schönen Vergleiche grasgrün. Die Zusammenstellung der beiden in der Wurzel verwandten Wörter brachte auch von selbst die erwünschte Alliteration mit sich. Von in den Mundarten gebräuchlichen Verst. sind noch zu erwähnen: thür. tschitscheringrün, wie cicori, Erbsen (Hertel); aus der Schweiz: lauch-, knoblauch-, schnittlauchgrün und chrîsgrün (wie Tannenreisig). Das schwäb. sittorgrün, zittorgrün (Grimm, Gr. II 550 sittichgrün) gehört zu psittacus, Papagei, ebenso wie bayr.

paperlgrün. Zu hennebg. steingrün vgl. steinblau.

Wenn man nach der Häufigkeit der Vergleiche urteilen will, so muß im Nittelalter die grüne Farbe ebenso beliebt gewesen sein, wie die gelbe unbeliebt, die ja auch die vorgeschriebene Farbe für Dirnen und Juden war. grüene als ein gras belegt Zingerle (S. 391 f.) mit mehr als 60 Stellen. Nicht selten tritt für gras auch klê ein. Konrad ist auch hier gesucht, indem er zur Abwechslung bestimmte Kräuter nennt. Er fühlt nicht, daß sich seine Vergleiche grüen als ein venchelkrüt ober als ein durnekresse sehr lächerlich ausnehmen; hübscher ist schon grüen als ein linden loup. Dagegen hat er den Vergleich grüener denne ein louch, wie man sieht, aus der Volkssprache. Höchst selten sind im Whd. die Vergleiche mit achmardî (grünes Seidenzeug) und dem

¹ schweiz. tug-grau ist durch Assimilation und Anlehnung an tug, Tuffstein, entstanden (Schw. Jb.).

Smaragd. Als Kompositum sindet sich nur, aber nicht eben häufig, grasegrüene und einmal im Biterolf klêgrüene.

rot. Uber ritzrot und inrot s. die Vorbem.

Eine Gruppe für sich bilden die Formen platzrot, knallrot, klatschrot, klitschrot. Das westerw. platzrot erklärt Lexer im DWb. nach Schmidt durch 'rot wie vom heftigen Platen, Schlagen'. Dasselbe nimmt Hildebrand im DWb. für klitschrot an ('hochrot wie geklitschte Backen.') Das Wort findet sich in Sachsen, Thüringen und im Hennebg. knallrot dürfte als Bezeichnung eines lebhaften Rot ziemlich allgemein verbreitet sein: klatschrot (bei Grimm, Gr. II 573) fehlt im DWb. Für die richtige Auffassung dieser Bildungen sei daran erinnert, daß wir ganz allgemein sehr lebhafte Farben 'grell' oder 'schreiend' nennen. Wie wir damit auf das Gebiet der Akuftik Gehöriges 1 auf das Gebiet der Optit übertragen, so finden derartige Vertauschungen von Sinneseindrücken verschiedener Gebiete auch in der Bolkssprache statt, nur in viel größerem Maße (vgl. Progr. S. 4). — In einer Reihe von Formen wird der rote Schein des Feuers zum Vergleich genommen, so in feuerrot, zunderrot in Bayern und Thüringen, feuerzündigrot in der Schweiz, funkelrot im Hennebg.; glutrot, brandrot, das lettere besonders von der Farbe des Haares. Zu dem bei Grimm, Gr. II 573 beigebrachten blasseuerrot vgl. das nd. blass. (Richen u. Brem. Wb.), engl. blaze, Feuerbrand. — Die übrigen verst. Zus. blutrot, fuchsrot, goldrot, krebsrot, purpurrot, puterrot, rosenrot, scharlachrot, zinoberrot, bedürfen feiner Erklärung.

Im Mhb. (Zingerle S. 395—400) werden namentlich roter Mund und rote Wangen gern mit der Rose verglichen. Häusiger noch ist bei den Epikern die wohl uralte Verbindung 'rot wie Blut'. Für die Schilderung jener zarten Wischung von Weiß und Not in einem jugendslichen Antlitz werden Lilien und Rosen, oder, wie bei uns, Milch und Blut, fast regelmäßig verbunden. Die Beziehung auf die rote Glut des Feuers ist ebenfalls nicht selten. Auch der Edelstein, hier der Rubin, spielt eine Rolle. Konrad, der oft seine eigenen Wege geht, verwendet einige Male loesche (rotes Leder, Sassian), und im Tristan 397, 33 heißt es röter danne grân (Scharlachsarbe). Bon Zusammensetzungen sührt Lezer an: rösenröt, öster rösenvar, bluotröt nur einmal im Passional, dafür häusig bluotvar; dagegen hält viurröt dem viurvar die Wage. zundervar ist ebenfalls schon vorhanden. rudinröt ist nicht selten, während apsolröt, kupferröt, ziegelröt, mürröt, zinoberröt und das interessante ritzröt vereinzelt auftreten.

¹ grell zu mhd. grellen, laut vor Zorn schreien wie hell zu mhd. hellen, ertönen.

<sup>\*</sup> Nach puterrot ist wohl auch 'rot wie ein Zinshahn' zu beurteilen, d. h. es ist das Rot des Kammes und der Kehllappen gemeint, nicht das Gesieder (wie Borchardt-Wustmann 2. Ausl. S. 511).

schwarz. Am verbreitetsten sind wohl pechschwarz, raben- oder rappenschwarz¹ und kohlschwarz. Weshalb pechschwarz (und pechsinster) nur aus der alten Bedeutung von dech — Hölle erklärlich sein soll, wie Schmeller im bayer. Wb. meint, ist nicht einzusehen (vgl. Fl. IV 277 μελάντερον γύτε πίσσα). — Verwandt mit kohlschwarz ist brandschwarz. Das Wort ist besonders in der Schweiz gebräuchlich, auch in der weiteren Verst. brandzanderschwarz (von Jander, ahd. zandaro, Kohle). — Der Ruß (mhd. râm), ebenfalls eine Wirkung des Feuers, bildet mitsamt den Gegenständen, an denen er häusig sichtbar wird, eine weitere Gruppe der Vergleiche. rahmschwarz, brandrahmschwarz wird nach Grimm, Gr. II 576 noch in Thüringen gehört. Häusiger wird auf einen berußten Kesselschwarz, topsschwarz in Thüringen, im Hennebg. usw. Auch in Westfalen gilt die Rda. so swart as en Pot' (Woeste bei Fromm. V 163).

Auf nd. Gebiete ist gnäterswart (knäterswart) verbreitet, das z. B. auch von Klaus Groth verwendet wird. Das Brem. Wb. erklärt: 'Gnetern sind Korallen von der Art, die man Granaten nennt. Sie sind schwärzlich und werden für so viel schöner gehalten, je schwärzer

sie sind'.

In Thüringen wird einem, der im Gesichte beruft oder beschmutt ist, spottweise zugerusen: 'du bist zirobelschwarz!' Ebenso im Hennebg.: zieropelschwarz. Hertel (thür. Sprachsch. S. 265) erklärt Biropel, schwarzer, unreinlicher Mensch, Zigeuner'. Jedoch dürste das Wort vom Sirop, mhd. siropel, abgeleitet sein. Der im Volke meist aus Zuckerrüben bereitete dickslüssige, süße Saft hat eine dunkelbraune bischwarze Farbe.

Die Neigung zu abenteuerlichen Zusammensetzungen ist in der Bolkssprache nirgends stärker, als wenn es gilt, tiefes Schwarz ober gänzliche Finsternis zu schildern. Die Nacht heißt dann pechkohlrabenschwarz, brandkohlkesselschwarz, pechrabenhöllenschwarz, kohlrippelrappelschwarz usw. Brückner (bei Fromm. I 231 b) bringt allein aus dem

Hennebg. 16 verst. Zus. für Schwarz.

Bei dieser Farbe herrscht fast vollständige Übereinstimmung zwischen den mittelalterlichen Dichtern und unseren Mundarten. Am häusigsten wird als Bild die Kohle verwendet, bei Konrad auch swarz alsam ein brant. Schon früh und nicht selten zeigt sich auch der Vergleich mit Pech und Harz. Seltener ist noch die Beziehung auf den Ruß (râm), häusiger die auf das schwarze Gesieder der Raben. Nur ausenahmsweise begegnet swarz als ein mor, einmal im Parz. swerzer denn ein genît (arabischer Rappe) und beim Pleier swerzer dan ein timît (ein Seidenstoff). Höfischen Charakter trägt auch der Vergleich

Die im bahr. Wb. angeführte Form kohlrackenschwarz ist verderbt aus kohlrappenschwarz, mit falscher Anlehnung an rack, das sonst \*tot' umd \*müde' verstärft. Dasselbe gilt von der hennebg. Form kohlrippelrappelschwarz, das nach rappeldürr u. a. gebildet ist.

mit dem Fell des Zobels. Konrad tut einmal einen glücklichen Griff, indem er tiefes Schwarz durch reht als ein zitic brämber versanschaulicht. — Von Kompositen hat Lexer kolswarz, rabenswarz, bechswarz und zobelswarz.

weiß. In der Natur und im täglichen Leben fand das Bolk Dinge genug, die geeignet waren, ein recht fleckenloses, reines Weiß zu veranschaulichen. Der frisch gefallene Schnee bot hier von alters her einen Vergleich, der durch nichts zu übertreffen war. Er hat den Vorzug, nicht bloß den Farbenbegriff zu steigern, sondern damit auch die Vorstellung des Reinen und Zarten zu verknüpfen. So ist es kein Wunder, daß der beliebte Bergleich in dem kleinen Sneewittchen des Märchens geradezu feste Gestalt gewonnen hat. — Neben bem Schnee werden der Hagel und die Schloßen vielfach verwendet. hagelweiss ('so witt as en Hagel' Richen) scheint sich auf das nd. Sprachgebiet zu beschränken; schlossweiss (nd. slotewit, slatewit) findet sich nach dem DWb. auch auf hochdeutschem Sprachgebiet schon in älteren Quellen häufiger, einmal im Mhd. (ir bein warent wizer dan ein sloz), auch bei Geiler v. Kaisersberg u. a. Das Subst. 'Schloße' ist nach Kluge eigentlich md. und in Altbayern nicht volkstümlich. Hier heißt das Hagelkorn der risel, davon bayr. tirol. riselweiss, meift schneeblüeriselweiss.

Aus dem Volksliede, z. B. dem vom jung, jung Zimmergesell', ift die seltsame Form schlohweiss allgemein bekannt, und der schlohweiße Leib' erscheint auch in neueren Dichtungen wieder häufiger. Ueber das in den meisten nd. Idiotiken verzeichnete Wort ist viel geschrieben, so von Andresen, Volksetym. 6. Aufl. S. 416, der es eine verwerfliche Form mit irreleitendem h nennt, dann in einem aus Bachers Nachlaß in seiner Btschr. 23, 398 f. veröffentlichten Aufsatz über die zehn Altersstufen' und von Heyne im DWb. Die beiden letteren halten zunächst die Holteische Mbleitung des Wortes von Schlehe, mnd. slon, slone nicht für unzulässig, um so weniger als es im banr. Dialekt ein völlig ausgeprägtes schleh-blüe-weiss gebe (Schmeller Fr. II 520). Hierzu ist zu bemerken, daß diese Nebenform zu dem sonst (auch in Bayern) üblichen schneeblütenweiss sich auf den ersten Blick als ein volksmäßiger Ver= fuch kennzeichnet, zwischen der ersten und zweiten Verstärkung eine Beziehung des Sinnes herzustellen. Gine solche Beziehung wäre aber ganz gegen die Regel. Daß lautlich gegen die Ableitung von der Schlehe (hier in Hamburg und in Holstein heißt sie slo, plur. sloi und sloe) nichts einzuwenden wäre, ist zuzugeben. Aber man versteht unter slo die dunkelblaue Frucht, nicht die Blüte, wie auch im Englischen nach Muret slæblack blauschwarz' bedeutet. Die Blüte des Kirsch= und Birnbaumes läge ja auch der Anschauung viel näher, und auf diese bezieht sich gewiß das allgemein gehaltene süd= und mitteldeutsche blüten-

<sup>1</sup> Gloff. zur 1. Ausgabe der Gebichte, Berlin 1830.

weiss. Do wird man sich der Meinung der genannten drei Gelehrten anschließen, die der schon von Adelung vermuteten Ableitung des Wortes von nd. slotewit den Vorzug geben. Die Neubildung hat wohl im Nd. stattgefunden, wo die Form und der Sprachgebrauch die Kontraktion erleichterte (Heyne).

Die Berlegenheit, die uns diese nur durch eine sehr ungewöhnliche Zusammenziehung zu erklärende Form bereitet, wird daburch nicht geringer, daß nach Schmeller-Fr. II 539 in Bayern noch eine ähnliche Bildung existiert, nämlich schlotteweiss (Nürnb. schnee-blüh-schlotte-weiss). Schmeller stellt diese Form zu "Schlotter", saure Milch, also schlotteweiss = "milchweiß". Zacher und Heyne a. a. D. halten auch hier Berberbnis aus slotewit für möglich, und man wird aus sachlichen Gründen diese Erklärung vorziehen. Nun bieten uns die Mundarten noch zwei andere Formen schnetterweiss (Henneb. bei Frommann I 231 und Schmeller, bayer. Wb.) und das bei Schambach angeführte nd. zitterwit, das z. B. von blendend weißen Hemben und vom Schnee gesagt wird. Das sonst nicht belegte Bb. "schnettern" wirb, ähnlich wie "schnattern" (mhb. snateren neben sneteren) von Lauten, so von dem Glizern und Flimmern blendend weißer Flächen im Sonnenschein zu verstehen sein. Ubrigens kann 'schnattern' in Bahern auch 'zittern' bedeuten (Schmeller II 584). Wenn Tobler (bei Frommann V. 187) in schnetterweiss 'eine Übertragung von der Schnelligkeit der Tonschwingungen auf Lichtschwingungen' sieht, so ist die Sache an sich richtig, aber was weiß das Volk von Schwingungen? Man könnte versucht sein, auch schlotteweiss wegen des mhd. sloten = zittern hierher zu ziehen, indessen ist sloten als Ausbruck für jene feinen Bewegungen undenkbar.

Sinnig und zart ist der Vergleich mit der schönen weißen Blüte der Obstbäume in dem bayr. tirol. blüe(dl)weiss, das auch dem Hennebg. nicht fremd ist. 'Blütenweiße Wäsche' dürfte in der Sprache der Haussfrauen ganz Deutschlands ein bekannter Begriff sein; hoffentlich dringt aber die unsinnige Auflösung 'die Wäsche blüht' nicht über die Grenzen Schlesiens hinaus.

Von schlohweiss zu trennen ist das Posensche schlorweiss. Dieses stellt sich als eine Nebensorm von schlerweiss (sächs. Erzgeb.) dar, das seinerseits nichts andres ist, als das sur fast alle mitteldeutschen Dialette belegte schleierweiss (vgl. Stieler 2487 schleierweisz sive gipsweisz). Die Form schlorweiss erklärt sich daraus, daß im Mhd. neben sleiger, sleier die Formen sloigir, sloir hergehen. — Hieran schließt sich das vorarlbergische stücheweiss (bei Frommann III 530a), denn die stüche, stauche bedeutet ebenfalls ein Kopftuch, einen Schleier. Weiße Stosse werden hier ebenso zum Vergleich genommen wie in dem Altnord. lin-hvitr, dem mhd. sabenwiz und in unser Rda. er ist so weiß wie das Tischtuch' (vgl. windelbleich und bei Agrifola 617 so blaw wie ein blawes tuch).

Bwar haben die Lexika von Muret und Flügel (deutsch-engl.) schlehweiß as white as sloe-blossom, doch versichern geborene Engländer, daß das im Bolke nicht gebraucht werde.

<sup>\*</sup>Ausfall des t vor wist im Nd. allerdings sehr selten. Herr Dr. C. Walther teilt mir einen Fall mit: riworm = rītworm (Maulwurfsgrille), hd. Reutwurm. ri(e)hworm hat z. B. Nemnich und Mi. — Die Form sluwitt (Brem. Wb.) wird durch Verlust des Tones zu erklären sein.

In der Bezeichnung taubenweiss für weißes Haar treffen zwei ganz entfernte Mundarten zusammen; dem schweiz. tûbwîsz entspricht die

westfäl. Rda. 'he is so wit as ne dawe' Woeste, westf. Id.).

Im gewöhnlichen Leben wird ein bleiches Gesicht wohl überall als kreideweiss (köln. kniggewiess, westf. knîtewitt) bezeichnet; vgl. gipsweisz bei Stieler. käseweiss ift mir aus dem sächs. Ofterlande bekannt, es wird nicht von Albrecht, dagegen von Spieß für das Hennebg. verzeichnet. — Endlich ist noch eine oberschles. Form erwähnenswert, die auf die bekannte sinnbildliche Verwendung der weißen Farbe hindeutet: schlohengelweiss (bei Albr. 202b).

In der mittelalterlichen Poesie ist nach Zingerle (S. 385—390) wiz sam ein sno das älteste und beliebteste Bild. Den unpoetischen Vergleich mit der Kreide, den wir von der Gesichtsfarbe Erblassender gebrauchen, verwendet nur Konrad in seinem Troj. Krieg, und zwar auch von Hals und Nacken der Damen. Einige Male erscheint im Mhd. milchwîz (wîz als ein blankez molken, nâch wîzer mandelmilch gevar), was uns ja ebenfalls geläufig ift. Einmal (Heynes Gesamtabent. II 264) begegnet das volkstümliche wîzer dan ein slôz und in sabenwîzem hemede (Nib. 637, 1), das, wie wir gesehen haben, ebenfalls verwandten Vergleichen der Volkssprache zur Seite tritt. Dagegen fehlt dieser der Vergleich mit dem Schwane, der besonders den höfischen Dichtern eigen ist; dasselbe gilt von der Wendung wiz als ein harm, hermelin. Auch die beiden schönen, in der mittelalterlichen Poesie nicht seltenen Bilder weiß wie eine Lilie'und filberweiß' sind nicht eigentlich volkstümlich, ebensowenig wie die im Mhd. vereinzelt vorkommenden wiz als ein zin, wîz als ein marmelstein (marmorweiss) und wîz alsam Von fertigen Kompositen begegnen der Häufigkeit nach ge= orbnet: snêwîz, snêblanc, harmwîz, harmblanc, silberwîz, liljenwîz und je einmal milchwîz, sabenwîz. Das Komp. swanwîz, das aus dem Eigennamen Svanhvit zu erschließen wäre, findet sich trot der Beliebtheit des Vergleichs in den mbd. Wörterbüchern nicht.

bleich, blaß. Da die Berftärkungen von weiß' sich oft auf die Gesichtsfarbe kranker ober plötzlich erblassender Personen beziehen, so müssen wir die vielfach mit ihnen zusammenfallenden Verstärkungen von bleich' und blaß' hier folgen lassen. Es sind: totenbleich (mhd. tôtbleich), leichenblass, wachsbleich (bleich als ein wahs), kreidebleich, käsebleich, schweiz. stauchenbleich. Zu bayr. windelbleich (Grimm, Gr. II 545), ebenso in Kärnthen nach Leger, vgl. schweiz. bleich wines waschtüechli und 'he is so blant as een Lieklaken' (bei Schütze, Holft. Ib.). Die Verstärtung windel- hat also vor 'bleich' ihre recht=

mäßige Stelle, während sie in windelweich unecht ist.

## Bur Sprache E. M. Arndis.

#### Bon

### R. Sprenger.

. Das nachfolgende Verzeichnis bemerkenswerter Worte und Redenssarten ist den beiden zumeist gelesenen Schriften Arndts entnommen: den "Erinnerungen aus dem äußeren Leben" (Erinn.) und den "Wanderungen und Wandelungen mit dem Reichsfreiherrn H. A. Friedrich vom Stein" (W. u. W.). Ich zitiere erstere nach der Ausgabe von Robert Geerds in Reclams Universal=Bibliothek, letztere nach Meyers Volksbüchern Nr. 827—829.

Aasrabe. lauernde Aasraben und krächzende Krähen W. u. W. S. 121.

Abendblinke. Wie oft bin ich am Strande auf der Jagd gegen dieses Gestügel oder auf der Abendblinke gegen die wilden Enten . . . als Diener mit ihm gegangen. Erinn. S. 44. Richtiger: Abendsblenke; vgl. mhd. blenkeln, iterat. zu blenken Lexer I, 303. Unser plänkeln wiederholt schießen. Schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts J. und Fr. Kehrein, Wörterbuch der Weidmannssprache, Wiesbaden 1871, S. 66.

Abdruck. Ich habe diesen Abdruck, den man einen Abdruck avant la lettre nennen konnte, in der Hand

gehabt. W. u. W. S. 109.

Abendröte. Noch leuchten mir die ers
fehnten Abendröten, wo ich fröhlich
meine Kuhherde in den Hof trieb. Arndt, Erinn. S. 21.

Abgeschmack. Wit einem gewissen Ekel und Abgeschmack gegen gewisse kleinliche Umtriebe W. u. W. S. 168.

Abschüttelung. wie vergaß dieses in tausend Wunden zerhauene und verblutete Preußen in der Lust der Abschüttelung und Befreiung alle seine Narben. Erinn. S. 180.

Abspeisung. Erinnerungen S. 136: "Ich klage überschlechte Abspeisung... wir waren froh, wenn wir nur noch etwas Brot, Wilch und Branntwein

fanden".

Adergesete. Erinn. S. 256.

Abelung (der bekannte deutsche Sprach= forscher). Wir wollen unsere Vor= fahren mit vielen verrückten Abe= lungen und anderen gelehrten Aus= legern ... uns nicht zu barbarisch machen lassen. W. u. W. S. 191.

Alfanz. mhd. alevanz: ein frommer Christ ohne Alfanz und Heuchelei. W. u. W. S. 173.

allerdings = burchaus: dieser allers bings große Baron. W. u. W. S. 186.

Altflicker. Erinner. S. 188: Er trat auf mit der Haltung eines Altflickers.

Alteweibergesichter. Aber selbst gute Könige gewöhnen sich zulezt an solche lächelnde Alteweibergesichter. W. u. W. S. 96.

Altester. alle Dohnas, ihr vortresslicher Altester, der Minister Alexander voran, standen auf der höchsten Höhe

der Zeit. W. u. W. S. 103. Ambakten (Dienstleute) bildet E. M. Arndt, Erinner. S. 273 nach dem ambactus des Festus. Bergl. J. Grimm, Rechtsaltert. 2. A. S. 304. Das ahd. ampacht sindet sich noch im 18. Jahrh. in der bei Zedler verzeichneten Bezeichnung der Hofdamen der Abtissin von Quedlinburg: Ambachts-Damen; vgl. die Zusammensetzungen mit ambacht im Nach. Wb. I, 66.

angeblasen. der König scheine höchst angeblasen und entrüstet. Erinner.

**ම**. 99.

anknixen. meine Tante Sophie habe ihn einen guten Morgen kaum an-

geknixt. Erinn. S. 19.

Anspiel und Borspiel. eine Fahne der Aufständer, welche eine Kanonissin des Stiftes Wallerstein mit Blumen und Zeichen deutschen Anspiels und Borspiels schön ausgeblümt und gestickt hatte. W. u. W. S. 155.

Archiater. Archiater Professor Weigel. Erinn. S. 85.

Aufbauung und Wiederherstellung des Baterlandes. Erinn. S. 325.

aufblasen. Jest waren es Preußen, die für Hoffnung und Sieg aufbliesen. W. u. W. S. 116.

aufbündeln, sich. Wir packten und bündelten uns auf das geschwindeste auf. Erinn. S. 116.

aufdringen. Ich konnte mich weber als Graf noch als Baron einem berühmten Manne nicht aufdringen. W. u. W. S. 118. das dringt sich einem sogleich auf. Erinn. S. 131.

aufhucken. Der Pfarrer sei verloren gewesen, auf dessen Rücken sich so ein Jesuitenalp aufgehuckt habe. W.

u. W. S. 197.

auffriegen, jem. = zu etwas anstiften. Sie friegte mich nun auf. Erinn. S. 222. wohl mit Anlehnung an Arieg. ndb. upkrigen hat eine andere Bedeutung.

Aufmarsch. als wenn wieder gegen Napoleon der Aufmarsch ausgerufen

würde. W. u. W. S. 205.

Aufstand nehmen = aufstehen. Bald nahm mein Mosel wieder Aufstand. W. u. W. S. 76.

Aufständer = Aufständischer. W. u. W. S. S. 155.

aufwerfen. dort für den gefangenen Gustav Adolf die Fahne aufzuwerfen. Erinn. S. 105.

Augenspiel. Ich weiß nicht, ob Geschäfte ober eine Empfindsamkeit ... mich um dieses schauderhafte Augenspiel gebracht hat. W. u. W. S. 46.

ausblümen: eine Fahne, welche eine Kanonissin . . . schön ausgeblümt und gestickt hatte. W. u. W. S. 155.

Aushauch. Sein Abjutant führte uns an sein Bett, den Minister warnend, seinem Aushauch nicht zu nah' zu treten. W. u. W. S. 71.

ausbeugen. Wein Postillon mußte ausbeugen. W. u. W. S. 116.

Ausrichter. Mein schöner Helser und Ausrichter, der Bediente meines Wirts, des Präsidenten Nicolovius. W. u. W. S. 107.

Ausrichtung. Bei Gelegenheit hatte ich einzelne Ausrichtungen und Auf-

träge von dem Minister. W. u. W. S. 149.

Ausschnüffler. A. und Marktschreier. W. u. W. S. 118.

Babierschnitzelchen: Dieses muntere Männchen, das als Anecht mit Knochenarbeit wenig bezahlen konnte, hieß Papier, und ward nur das Papierchen, von Herrn Müller das Babierchen ober verächtlich gar das Babierschnitzelchen genannt. Erinn. S. 35.

Bajazzische Streiche, Schnurren und Einfälle. Erinn. S. 35.

Ballhaus. bin nimmer ein Mensch der rauschenden und schimmernden Gesellschaften, der Klubs, Kasinos und Ballhäuser gewesen. Erinn. S. 323. dei Heyne I. 273 nur in der Bed.: "Haus, wo man Ball spielt"; hier Ball = Tanzsest.

Bastarbtochter. W. u. W. S. 96.

Bauernnachbar. mit seinen Bauernsnachbarn. W. u. W. S. 186.

Bauernfreiheit, indem ich... mich über die sogenannte neue oder fransösische Bauernfreiheit erkläre. Erinn. S. 281.

Bauernlegen. Erinn. S. 95. So ist es denn geschehen, besonders seit dem Schluß des siebenjährigen Krieges, seit den Jahren 1760 bis in die von 1790 hinein, daß der Bauerstand nicht nur allenthalben mit ungemessener Dienstbarkeit belastet, sondern durch Verwandlung der Dörfer in große Pacht= und Rittergüter endlich sehr zerstört worden. Diese Wut des so= genannten Vauernlegens (quasi castratio) herrschte nicht bloß bei den einzelnen Besitzern vom Ritterstande, sondern ergriff auch die Verwaltung bes Domanii und der Güter der Städte und Stifter . .

Baugeflecht = Labyrinth. So stehe benn hier einiges über Pauls Laby= rinth und die . . . Begebenheiten dieses grauenvollen Baugeflechts W. u. W. S. 24.

Bebung. In Preußen standen die Dinge ja jetzt in der großen Bebung, Hebung und Schwebung aller Bershältnisse. W. u. W. S. 100.

Becher. nach den Bechern, als alles sich vom Platz erhob. Erinn. S. 140.

(lat. post pocula).

Beeft. Wenn Gott uns nur die ges hörigen Beefter geschaffen hätte, solchen fabelhaften Magnetberg zu bewegen. W. u. W. S. 127.

Fenaer Tagen beide zu einsam und in mir geschlossen. W. u. W. S. 118.

Beischläferin. Da geschah es, daß der König Friedrich Wilhelm II. von seiner berüchtigten Beischläferin, der sogenannten Gräfin Lichtenau, in seinem Feldlager am Rhein Besuch erhielt. W. n. W. S. 96.

Beiständer. Wo man keine Fremde als Beiständer und Mitforscher

wünscht. Erinn. S. 322.

bekriechen. Ach! die armen Fürsten! von wie vielen solchen Würmern werden sie bekrochen. W. 11. W. S. 96.

Belauf. Die ersten anderthalb Jahre genoß ich die erwähnte Unterstützung, von der ich den eigentlichen Belauf nie erfahren habe. Erinn. S. 62. Bgl. mnd. belöp, Höhe des Bestrages. Mnd. Wb. I, 226.

Belauschung. zur Belauschung und Ausforschung. W. u. W. S. 100.

berufen. Frau von Arübener, welche in ihrer Jugend eine glänzende und berufene Schönheit gewesen. Erinn. S. 243.

Beschlagen. Wegen einiger bei mir gefundener und beschlagener (in Beschlag genommener) Briefe. Erinn. S. 38.

beschneien. Der Kürassier ging wie ein beschneiter Hund davon. W. u. W. S. 70.

beschreien. Aasraben und Krähen, die den Tag, wie er lief, ausplündern oder beschreien wollten. W. u. W. S. 121.

Besitzstand. daß Deutschland in seinen vollen Besitzstand, wie er im Jahre 1790 gewesen, wiederhergestellt worden sei. Erinn. S. 248.

bestellsam. Dieser Böttiger, der bestellsamste und allerlauschigste Ausschnüffler. W. u. W. S. 118.

hestirnt. eine Unendlichkeit von Unisormen und bestirnten Brüsten. W. u. W. S. 115.

Bettler brüche. Die Bettlerzahl selbst würde sich ergeben durch Zusammen= rechnung der Bettlerbrüche zu ganzen Zahlen oder zu vollen Bettlerseelen. Erinn. S. 281.

Bettlertaxe. (in Groß=Britannien) S. 281.

Bettlermurbe. Erinn. S. 281.

Blank. wie ein blanker Herr mit den Rittersporen prunken und prassen. W. u. W. S. 188. Er liebte das Eitle und Blanke. Erinn. S. 88.

Blaustrumps. M. Wanderungen und Wandlungen (Werke, Leipzig, Karl Fr. Pfau 1893, 2. Bd. S. 176): "Der Pert ist nun auch für uns verloren, ein englischer Blaustrumps hat ihn in Paris gesangen." "Als aber P. mit seinem hübschen englischen Blaustrumpf, der aber kein Blaustrumpf gewesen, sich ihm (Stein) in Nassau vorgestellt hatte, hat er Beide auf das allerfreundlichste emspfangen." Ebd.

Blatt. Ich schrieb unter andern sliegens ben Blättern und Blättchen, wie sie ber geschwind sliegende Tag und das geschwind sortmarschierende Glück verslangte, in Steins Sinn und Beschl mein Büchlein "Was bedeutet Lands wehr und Landsturm? und meinen "Deutschen Soldatenkatechismus".

W. u. W. S. 98.

Blindschlange. schleichende Blindschlangen (= Blindschleichen) und Schurten. W. u. W. S. 127.

Blumengespräche, mexitanische. Er. S. 225.

blutarm. denn wo wenige Männer mit ungeheuerem Reichtum find, findet man gewöhnlich eine Menge blutarmer Menschen. Erinn. S. 258.

Blütenkrone: ihr Haus und die Gefreundten und Genossen desselben bildeten in der Königsberger Gesellschaft die Blütenkrone. W. u. W. S. 103.

Blütentraumdasein. Erinn. S. 323. Brachvogel. Myriaden Brachvögel. Erinn. S. 44.

buchlich. Ich trieb meine buchlichen Künste und pamphletierte dabei recht fleißig. W. u. W. S. 147.

buhordieren. der Sprößling eines alten Geschlechts, dessen Ahnen mit Steins Ahnen... weiland wohl mit-einander buhordiert haben mochten. W. u. W. S. 28.

Bündeleien: Geheime Gesellschaften und Bündeleien. Erinn. S. 317.

- Busch. (Harbenberg) war eine jener sich durchlauschenden und durchschleischenden Figuren, welche bei scheins barer Characterlosigkeit und Unbedeutssamkeit auf dem diplomatischen Felde meistens leise und still auf den Buschklopfen und dem rechten Jäger das Wild ganz undermerkt in den Schußtreiben. Erinn. S. 233.
- Būschen. dort sei ein hübsches Büsch= chen hinter dem Posthause. Erinn. S. 134.
- Christengefühl Bon Natur und aus Christengefühl der Freund und Beschützer aller Kleineren. W. u. W. S. 186.
- Christengel. Wein frommer und freundlicher alter Christengel von Wotke. Ertm. S. 24.
- dickeln. die dickelnden Herren Majore und Obersten. W. u. W. S. 39.
- Diebsraub. ein Diebsraub, welchen das erste gebildetste Bolk Europas aus allen Ländern zusammengeschleppt hatte. W. u. W. S. 157.
- dienerlich. eine solche fast dienersiche Haltung einem Altablichen gegenüber. W. u. W. S. 158.
- Dirnchen. seine Töchter, die eben von lustigen Dirnchen zu Jungfrauen heranblühen wollten. W. u. W. S. 188.
- Dirne Jungfrau (vgl. M. Heyne. DWb. I, 582). Doch haben an dieser schönen Dirne die deutschen Prosessoren weder Glück noch Freude erlebt. W. u. W. S. 115.
- Dombild. Da stand er, sich das Domsbild (den Kölner Dom) betrachtend. W. u. W. S. 157.
- drusen. Sobald der Minister nur ein wenig druste und schlafen wollte. Bgl. druseln, drusseln "einen sogen. Hasennipp halten."

dünnschälig. Der arme bünnschälige Kerl. W. u. W. S. 162.

- Durchflug. bei jenen Streifzügen und Durchflügen durch die Lande. Exinn. S. 217.
- durchlauchtig. Es war in einem etwas durchlauchtigen, dünn bes standenen Walde. W. u. W. S. 116.

Durchmusterung. "Als meine Augen unsere Wagen, Hof, Ställe und Pferbe

- in Durchmusterung nahmen. W. 11. W. S. 69.
- durchtragen. ein tapferes und treues Weib, die mich bis hieher, mich selbst und meine Geschick, redlich hat durchtragen geholfen. Erinn. S. 312.
- Durstübungen. Erinn. S. 123.
- ebnen. "Die naffen Kleiber wurden getrocknet und geebnet. Erinn. S. 23.
- Edelgefallener. ein Edelgefallner, ein Hauptmann der schwedischen Artillerie, von Wählenfels. W. u. W. S. 148.
- Ghre. Ich war bei dem ältesten der Gebrüder Brentano einen Abend auf seine (Z. Werners) Ehren eingeladen worden. W. u. W. S. 161.
- Chrenverkäufer. Erinn. S. 327.
- ein vor dem Superlativ. mit einer schönsten Herzogin. W. u. W. S. 36.
- ein wenig, mein Bater war wenig ein politischer Mann. Erinn. S. 87.
- einbilden. soll ich von einem so hochnasigen Corsen mir was einbilden lassen? W. u. W. S. 134.
- Einerleiheit. Erinn. S. 51: "Das Naturgepräge war noch nicht zur glatten Einerleiheit abgeschliffen".
- Einsitzer (Insasse) des Schlittens. Erinn. S. 171.
- Elfer. Er befahl vom besten Elser, und wir tranken und ließen die Gläser zusammenklingen. W. u. W. S. 151.
- Elsternnest. Dieser Kaiser Paul hatte sich ein künstliches Elsternnest gebaut, in welchem Eingänge und Ausgänge auf eine ganz besondere Weise berechnet und durcheinander verwirrt waren. W. u. W. S. 24.
- erinnern. Bon diesen Spaziergängen erinnert's mich. W. u. W. S. 37. wie michs erinnert S. 45.
- Erstarrung. in einer gewissen gleich= gültigen Erstarrung. W. u. W. S. 174. Erstigkeit. Die Erstigkeit in allen
- Erstigkeit. Die Erstigkeit in allen guten und heiligen Dingen wird diesem edlen Mann keiner abzusprechen wagen. Erinn. S. 183.
- Erzeugung. Er hat in Prosa und Versen einiges geschrieben, das ist aber seinen unmittelbaren Erzeusgungen, die in der lebendigen Gessellschaft aus ihm hervorsprudelten, nimmer vergleichlich geworden. W. u. W. S. 109.

Farbenschattenschimmer. alle kleinsten Einzelheiten Deutschlands, alle kleinsten Farbenschattenschimmer, welche von Bruchstücken weiland besonderer deutscher Volksstämme noch übrig sein möchten." Erinn. S. 234.

Fasanengarten. In Kappenberg hatte er sich einen Fasanengarten

angelegt. W. u. W. S. 192.

fast in der alten Bedeut. — sehr. wir älteren Burschen sind fast streng erzogen. Erinn. S. 23.

febergewandt. ich hörte sie (die Rede) sei von einem sehr federgewandten General verfaßt worden. Erinn. S. 236.

Feberhof. = Geflügelhof. Unfer Feberhof lieferte Gänfe usw. Erinn. S. 41.

festleben. Ich hatte mich unter diesen Preußen ein paar Monate sehr angenehm festgelebt und eingelebt. W. u. W. S. 110.

Fettstücke: Österreich, welches sich in Italien und um das adriatische Meer seine Fettstücke ausgesucht hatte.

Erinn. S. 227.

Feuerfülle. wenn aus der übersprubelnden Feuerfülle sein blitzender Witz und seine übermütige Laune überströmten. Erinn. S. 365.

Finsterling, Lichtfeind, Gegner der Aufklärung (zuerft bei Campe) Erinn.

**S**. 342.

Flanke (von Menschen). der Wuchs ohne recht gehörige volle Flanken. W. u. W. S. 38.

flauschig. in meinen flauschigen Mantel

gehüllt. W. u. W. S. 116.

Flur = Hausslur. Der kleine Diener zog auf der Flur eben seinen Uberrock au. W. u. W. S. 144.

Flüsterung. nein, lieber tot, als sich freiwillig zu solcher Flüsterung vers dammen. W. u. W. S. 47.

folgerichtig. Fichte sagt ganz folge-

richtig. Erinn. S. 251.

Fortschweber. Ja ich bin ein geborener Träumer, ein Fortschweber und Fortspieler. Erinn. S. 316. vgl. mnd. sweven, volitare, in der Schwebe, unentschieden sein.

Fortspieler. Erinn. S. 316. s. Fort-

schweber.

Frauenbild. ihr Lieblingsthema, wie ich es bei alten Weibern unter

Männer- und Frauenbildern dieses Standes an den verschiedensten Orten und auf gleiche Weise wiedergefunden habe. Erinn. S. 244.

Freiheitsmörderchen. War Napoleon etwa nur ein Freiheitsmörder-

chen? W. u. W. S. 171.

Freubenlächler. Erinn. S. 341.

Freudenmahl. Das ward uns allen wirklich ein rechtes deutsches Freudenmahl. W. u. W. S. 151.

freudig nach der Lutherbibel für älteres freidig, ein wilder und freudiger

Gesell. Erinn. S. 49.

Freundlichkeit. allerfreundlichste Fr. W. u. W. S. 138.

Furchtbarkeit. Die ganze Furchtbarkeit, welche die Zeit in ihren Eingeweiden trage. W. u. W. S. 181.

Fußgängerglück. war meines Fußgängerglücks mir bewußt. Erinn. S. 123.

Kanz. Stein war ein wahrhaftig frommer Mann, wie er ganz ein tapferer und redlicher Mann war W. u. W. S. 198.

Garaus, bas. Ende (gar-aus). Erinn. S. 177.

Gardgerichte. Erinn. S. 94: Feld-Gards ober Kreisgerichte. schwedisch?

Gebärdung. ohne Rührung und bes sondere Gebärdung. W. u. W. S. 203.

gebisch. wie die Araber, gebisch im Belt und nehmisch auf der Straße. Erinn. S. 143.

Seelschnäbel. die Söhne nun auch allmählich anfingen, ihre Geelschnäbel in Sesprächen und Streiten zu wetzen. Erinn. S. 77. ndd. gel, gelb Selsschnabel, ein junger sich klug dünstender Mensch. Wieland, Abd. 3,6.

Gefreundte. zwei andere meiner Gesfreundten. Erinn. S. 87. Ihr Haus und die Gefreundten und Genöffen derselben. W. u. W. S. 103.

gegenlegen, sich. die gute Priorin war außer sich, wagte aber nicht sich gegen zu legen. Erinn. S. 222. Bgl. W. u. W. S. 156.

Segenständlichkeit. ein Mensch, der ... es nimmer bis zur vollen Gegenständlichkeit brachte. Erinn. S. 317.

Seheimniswurm. Weil ich kein Geheimniswurm bin, habe ich bei anderen keine Geheimnisse gesucht noch von ihnen empfangen. Erinn. S. 126. Geisterladung eines Svedenborg. Erinn. S. 145.

Geistigkeit. Deine einzige, seltenste Klarheit, Geistigkeit und Ruhigkeit. W. u. W. S. 136.

gelben, sich. Blätter, die sich gelben und vergessen werden (Arndts Büchlein über Landwehr und Landsturm) Erinn. S. 181.

Gelber. Woher nimmst du Pilger und Flüchtling die Mittel und Gelder?

Erinn. S. 123.

Geleite. Geleite einzelner Gefangenen zu Fuß. Erinn. S. 135.

Geleitsbrücke. auf der Geleitsbrücke in Jena. W. u. W. S. 118.

- Bepelzter. Um Mitternacht sach ich Männer, in Pelzen verhüllt, zwischen vier, sechs Soldaten über den Schnee fortknirschen ... da wurden die Worte geflüstert: dergleichen Gepelzte wandern meistens in Staatsgefängnisse. W. u. W. S. 46.
- Geschell. Als auf dieses Geschell ein großer Heiducke hereintrat. Erinn. S. 167.
- Gesellin. Nun hatten die Frauen der Brentanoschen Häuser mit mehreren hübschen Gesellinnen dem jungen Priester schönste Ehrengeschenke berreitet. W. u. W. S. 161.

Gespensterhervorrufung eines Sve-

denborg. Erinn. S. 145.

Bewinnversprechendes. immer auf Neues und Lärmendes oder Gewinnsversprechendes lauschend. W. u. W. S. 71.

Gischung. E. M. Arnbt, Meine Wansberungen ... mit ... Stein (Werke, Leipzig 1893 S. 27): "Feine Kinder von acht bis zwölf, vierzehn Jahren nach meiner Gischung. Über gissen, vermuten, gissinge, Bersmutung s. Mnd. Wb. 2, 115; Ten Doornkaat K. Ostfries. Wb. 1, 630: gissing.

gleichmütig = gelassen. Friz... war mild und gleichmütig. Erinn.

**S.** 27.

gleisfen (richtig gleisen, heucheln). Unter dem gleissenden Mißbrauch des herrlichen Berses. Erinn. S. 342. Der gleissende Kammerherr von Schilden. W. u. W. S. 175.

Glieberspiel. Erinn. S. 146. Bewesgung der Glieber als Spiel gebacht.

Glücke pl. Man denke hierbei mur an Glücke wie der Kasumowski, Orlow usw.

Gnabengelb. Alexander hatte für seine übrigen Tage ihm ein jährliches Gnabengelb ausgesetzt. W. u. W.

**©.** 168.

Goldfrigen — Friedrichsbor. Erinn. S. 50: "Der König drückte ihm zwei

Goldfrigen in die Hand".

Grab = Begräbnis. Erinn. S. 34: "dreißig Jahre nach seinem Grabe"; vgl. ndd. grawen = begraben. "Eck hebbe en kint grawen laten".

- Gräulichkeit. Grausamkeit und eine fürchterliche Gräulichkeit hatten nach allen Beschreibungen die Franken in jenen Tagen vor den Sachsen voraus.
- Großheit. Goethens Großheit. Erinn. S. 54.
- Saberlump. mit Anlehnung an Haber, Streit: "Ich habe hier auch über den Streit des Kirchenfürsten in Rom und des Königs von Preußen nichts zu erörtern ich will nur auf die Finsterlinge und Haberlumpen hinsweisen, welchen der deutschen Ehre und des deutschen Glücks schon wieder zu viel deucht. Errinn. S. 342.

Hahn, rother. Ich hoffe, wir Deutsschen lassen uns im neunzehnten Jahrschundert den Rothen Hahn nicht wieder aufs Dach setzen. Anspielung auf den "Pater Rothhahn".

Harztochter. Diese schöne Harztochter hatte ich in Breslau und in dem schlesischen Bade Kudowa viel ge-

seben. W. n. W. S. 103.

Haupt mithändler. Erinn. S. 331. Haus. Außer diesen war mein alter Freund Motherby und die beiden Brüder Nicolovii, welche auch ein lebendiges Haus machten. W. u. W. S. 104.

Hausleben. Dies war ein Bildchen aus dem Hausleben. W. u. W. S. 156.

- Hausschatten. Stein konnte im Hausschatten u. Hausfrieden seines Ahnenschlosses in Nassau sitzen. W. u. W. S. 162.
- Hausunruhe. W. u. W. S. 185. Hebung. die Pfründe einiger Hebungen und vorzüglicher Weinberge. W. u. W. S. 194.

Heimfahrt. Gegen Ende des Brachmonds 1831 ist er im Schlosse Kappenberg im 74. Lebensjahre gestorben, glücklich und selig der nahen Heimfahrt. W. u. W. S. 205.

herausspringen aus dem Leben.

Grinn. S. 225.

herrisch: Es war ein herrischer Mann, wäre ein geborener Fürst und König

gewesen. Erinn. S. 149.

herüberholen — nach born überneigen. Küßte er einem, den Kopf herüberholend, auf die Stirn. W. u. W. S. 139.

herumschwänzeln. der in und um alle Feldläger und Kongresse herumgeschwänzelt hat. W. u. W.

**E**. 135.

Herzigkeit. Gastlichkeit und Herzigkeit.

Erinn. S. 42.

himmelanstöhnend. Noch mehrsollten hier die himmelanstöhnenden Gebete und Seufzer frömmelnder alten Weiber helfen. W. u. W. S. 164.

hineinwirken. eine gewaltige Macht bat mithineingewirkt. Erinn. S. 259.

hinhuden, sich. "wo der müde Junge sich abendlich hingehuckt hatte und eingeschlafen war". Erinn. S. 29.

hinterlich. "Ja, Sie meinen die in Mecklenburg und Hinterpommern und in den brandenburgischen Sanddünen, die nichts als hinterliche und hinderliche Gedanken und Ansichten haben können. W. u. W. S. 189.

Hinundherzettelungen. Englands langsame diplomatische Hinundher= zettelungen und Bedenklichkeiten. W.

u. 33. S. 124.

Hinz und Kunz. einen weitläufigsten Briefwechsel mit Hinz und Kunz führend. W. u. W. S. 178.

hoch gebaut. eine hochgebaute Schweisgerin mit mächtigen Beinen und

Füßen. W. u. W. S. 47.

Hochschule = Universität. an der Bonner Hochschule mein Amtsgenoß.

W. u. W. S. 138.

Hofgeklinge, Hofgeklüngel. Hars benberg mußte also neben, gegen und oft auch mit solchen Schlangenbürglern (Anspielung auf die Fabel von der Schlangenburg S. 172), die sich auch um die besten Hofburgen schlingen und flechten, durch solches Hofgesklinge klinge und Hofgeklüngel seinen

Weg durchzuwinden suchen. W. u. W. S. S. 173. Arnot bemerkt hierzu: "Eine Alinge, altdeutsch: eine mit Dornen und Disteln verworrene, unzugängsliche Bergschlucht. — Klüngel: Knaul, engl. clew, ein hier am Kheinsehr gewöhnliches Wort, ein Festzusammengeschlossenes, eine abgeschlossene Genossenschaft mit ihrer Art und Abart und mehr noch mit ihrer herkömmlichen Unart zu bezeichnen".

Hofmagd. Ew. Kaiserl. Majestät halten zu Gnaden!... ich hielt Sie nur für eine Hosmagd. Erinn. S. 161.

Hofraide. Erinnerungen S. 94: "Aus dem Landbuche erhellt, daß . . . , wann sie (die rügenschen Bauern) von dem Gute zogen, ihnen die ganze volle Wehr, alle Gebäude nebst Saaten und "Hofraide ausbezahlt werben nußten". Hofraide scheint bas gesamte sogen. "Inventar" bes Gutes zu bezeichnen. Zu vergl. ist mud. rêde-schop (rêschop), Gerätschaften bes Handwerkers, Kauf= mannswaare, Hausrat u. a., noch in Ostfriesland (T. Doornkaat St. III, 21). als rēdskup, rēskup erhalten: Ten Doornkaat Koolman III. 21; norweg. reidskap; bgl. auch Brem. Wb. III, 459: "Rede, Rade, Gerade. tt. Wiefrad, Wieverathe, Radeleve 2c. die Gerade, weibliches Geräthe und Kleider, welche dem nächsten weiblichen Erben vermacht Es kann entweder soviel heißen, als Geräthe, von reed, bereitet; oder es stammet bom A. S. Raede, Gesetz, Berordnung: Gerad, conditio, lex alicui dicta: Cod. Arg. Geraid, der bestimmte Theil, stipendium constitutum". Bgl. noch J. Grimm, Rechtsaltert. 2. A. S. 576.

Hohnlächler. Erinn. S. 341. Holländer. Da war der eine Holländer (Kuhpächter) zu Darsband. Erinn. S. 47.

Holzapfelbaum. von einem Duzend eigentlichster Holzapfelbäume. W. u. W. S. 190.

Hunger- und Durftübungen. Erim. S. 123.

Hunnenschlacht. Erinn. S. 207. nach ber gewaltigen Hunnenschlacht bei Leipzig.

Jackzornig. denn jackzornig war er. 28. u. 28. S. 194.

jedermänniglich. als eine ichone, liebenswürdige Frau vor jedermännig= lich gerühnt. W. u. W. S. 179.

jenseits der Dreißig und Bierzig.

Erinn. S. 123.

Erinn. S. 51: Und Restlebende. das war das Schöne darin, daß die Zeitgenoffen viel mehr, als es mir von den Jettlebenden deucht, an jenem Dajein teilnahmen.

Zmmergewappnet. Erinn. S. 364. Influenza, poetische. Erinn. S. 56. instinktartig. instinttartig fortae=

schritten. Erinn. S. 343.

josen. das Gefühl eines tüchtigen, tapfern, bei allen seinen Gebrechen sehr ehrenwerten Volkes ließen mich still in den Zubel einstimmen, wenn id) auch nicht mit ihnen joste und toste. W. u. W. S. 47.

Arre. durch allerlei Irren gewundene Schleichwege. Erinn. S. 249.

- Rubas. Ich habe in Frankfurt im Herbst 1814 bei ihm den köstlichen Judas Jschariot gekostei. Er hatte sich von dem Bremer Bürgermeister ein hübsches Fäßchen aus dem Judas des Bremer Ratskellers schöpfen laffen. W. u. W. S. 89.
- Judengasthaus. Erinn. S. 131. Zubenhochzeit. Erinn. S. 131.

Jugendgewohnheit. vielleicht aus Jugendgewohnheit. W. u. W. S. 158.

- Fungenheit. und was anderer Jungenheit und Anabenheit mehr ist. Erinn. S. 31.
- Zunkervorurteile. Anesebeck war keineswegs ein von kurbrandenbur= gischen Junkervorurteilen tief einge= rosteter Mann. W. u. W. S. 97.
- Rabbeln. es waren Kindereien, wo= rüber wir uns gekabbelt haben. Erinn. S. 135. doch mußten sie sich im Gespräch immer streiten und kabbeln. W. u. W. S. 133. Danneil. altmärk. 286. S. 93: kabbeln, kawweln, sick, sich zanken, aber im Begriff schwächer als dieses.
- Labbelei. Ich erinnere mich einer kleinen Kabbelei, die er in Dresden nach Tijch einmal mit Schön hatte. W. u. W. S. 124. In dieser kleinen Neckerei und Rabbelei. S. 129.

Rabbelung. in kleinen Kabbelungen und Streiten über den deutschen Adel und Bauer. W. u. W. S. 181.

Läficht. In Petersburg mußte ber Löwe (Stein) sich boch oft in einem Käsicht gefühlt haben. W. u. W. **S**. 102.

kaiserlich. schlürfte sein kaiserliches Studententum ... in vollsten Zügen aus. Erinn. S. 80.

Rak, E. M. Arndt, Erinn. (S. G.) (Reclam.): "Es lag nämlich im Mittelalter in der alten herrlichen Stadt Stralfund auf dem alten Warkte ein sogenannter breiter Stein, unweit einer anderen Stand- und Schaus stelle, dort Rak, anderswo Pranger genamt. Uber Kak, das im Göttingi= schen (s. Schambach S. 95) nur noch in Lokalnamen erscheint, s. Mind. Wb. II, 417. In meiner Jugend war es in Quedlinburg den Alten noch in ber eigentlichen Bebeutung geläufig.

kalfatern, nob. vom Ausbessern bes Schiffes: weil mein Oberst seinen Wagen talfatern laffen mußte. Erinn.

**S. 140**.

Ralten zu. Eine Scene gab Frau bon Stael noch, die uns oft zu Ralten fühlen ließ, wie Franzosen für ihr Baterland und ihr Baterländisches empfinden. Erinn. S. 162.

Rannbrett (eigentl. für Rannen bestimmt; in Quedlinburg Kannrück). aus manchen alten Chroniken, die auf seinem Kannbrett lagen. Erinn. S. 45.

Rantontst. daß stantonisten wahrscheinlich bald gefaßt und eingekleidet werden würden. W. u. W. **S.** 108.

Rantonspflichtigkeit. In Preußen, wo die R. wenigstens doch einen ehrenwerten Stamm von einheimischen Gemeinen lieferte. Grinn. S. 65.

Kappe = Berkleibung. Es waren andere Späher da, welche die W. B. u. K. aus Berlin und Breslau zur Belauschung und Aussorschung unter allerlei Rappen ausgesandt hatten. W. u. W. S. 100.

Rartoffeltrieg = ber bayrische Erbfolgefrieg. Erinn. S. 49.

Ragenfuß. Mit leifen St. fich einschleichen. Erinn. S. 343.

kein. die ersten Wochen, wo weder auf bem Kriegsfelbe noch auf bem

diplomatischen Gebiet keine entschei= dende Schlachten vorgefallen waren. W. u. W. S. 37.

Rester. Rester und Sprenkeln zurechtftellen. Erinn. S. 373. Rester ist nach Arnots Erklärung ein kleines Handnet an einer Stange gehalten. Wohl dasselbe, was mnd. kesser, kleines Handnetz zum Herausnehmen Kische; capula piscatorum. "Ketzer, ein an einem halbkreisför= migen Rahm befindliches Netz zum Fangen der Fische" Danneil, altmärk. Wb. S. 99. Hildebrand im DWb. unter Käscher; M. Hehne DWb. II, 329.

Reulenkopf. wie soll ein sogenannter geistreicher armer Teufel begreifen, daß man mit einem tüchtigen Reulen= topf viel wirksamer schlägt und trifft, als wenn man ihn in hundert kleine ausgeschnitzelt hätte? Speerspiken

**Erinn**. S. 221.

Rinnglätte. Meine Augen konnten sich an der Kinnglätte und Bollbusig=

teit nicht mehr irren.

Rirchherr = Pfarrherr sindet sich nicht bei Hehne II, 344; er verzeichnet nur Kirchenherr, Patron einer Kirche. In G. Mor. Arndt, Erinnerungen aus dem äußeren Leben S. 82 (Reclam.): heißt e8: "Denn locken konnten rügensche Pfarrstellen wohl pfaffischen und weltlichen Sinn, deren mehrere bei den damaligen Kornpreisen 2000 bis 3000 Thaler schwer Gold eintrugen, deren Inhaber Gerichtsherren ihrer Kirchbörfer waren, mit vier schwarzen Rappen vom Bocke fuhren und sich Kirchherren schrieben. Vein nicht alle, sondern nur einer, der auch andere schnurrige Eitelkeiten zur Schau trug. Ich traf diesen Herrn einmal in einer Gesells schaft von Ebelleuten und fragte ihn, warum er sich bei einer öffentlichen An= kündigung Kirchherr unterschrieben habe mit einem in Rügen ganz ungewöhnlichen Worte. Er entgegnete mir keck, das sei sein gebührender Titel, und schicke sich in der Insel für einen Gerichtsberren recht aut, um so mehr, da in Schweden selbst alle gemeinen Pfarrer ihn gebrauchen: "Ei!" entgegnete ich ihm da etwas boshaft: "Herr Pastor, Sie haben das Wort nur unrichtig übersetzt: das schwedische Aprkoherde ist ebenso weit vom Kirchherrn, als der umwandelnde Apostel Paulus vom Papft zu Rom: es heißt nicht Herr der Rirche, sondern Hirt ber Rirche; ich denke, Sie bleiben beim Wort Pastor." Wenn auch Arnbt die Bergleichung des deutschen "Kirchherren" mit dem schwed. Aprioherde mit Recht ablehnt, so ist dies doch eine alte beutsche Bezeichnung des Pfarrers, die der Dichter aus seinem geliebten Reinke de Bos (kerkhere, schw. m. B. 679) hätte kennen sollen; s. auch Alnd. Wb. II, 456. Wenn auch von Dähnert nicht mehr verzeichnet, ist das Wort jedenfalls auch in Rügen früher gebraucht. An den Begriff des Gerichtsherren ist dabei nicht zu benten; firchherre bezeichnete viel= mehr, wie aus Lexer I, 1584 zu er= sehen ist, den rector ecclesiae im Gegensatz zu seinem Bikar seinen Diakonen.

Rladde. Steins Auffähe, Briefe und Berhandlungen oft aus der flüchtigen, undeutlichen Kladde zu enträtseln.

W. u. W. S. 30.

Klemme. "Wo bleibt da die Klemme des Willens, der Charakter?" Arndt bemerkt dazu: "Dies hübsche nieder= deutsche holländische Wort hatte Stein sich angeeignet. W. u. W. **S.** 174.

Klopfstockisch. Klopfstockische Oben.

W. u. W. S. 107.

Klüngel. daß es um Romanzoff und seinen ganzen Klüngel gethan war. W. u. W. S. 31. Bgl. Hofge= flüngel.

Anabenheit. Erinn. S. 31.

Anes. Die Säle der Fürsten und die Paläste der Anesen. W. u. W. S. 53.

Anicksung. Langsam feierlich mit un= lieblichen Schwenkungen und Anicsungen bewegte sich die rundliche Frau Pastorin und Pachterin mit ihren Mamsellen Töchtern gegenein= ander. Erinn. S. 25.

Aniee Gottes. Alles andere legte er ftill, gebuldig auf die Aniee Gottes, der es zu seiner Zeit abschütteln und zurechtschütteln werde. W. u. W. S. 163. Nachbildung des homerischen

θεών έν γούνασι κείται.

Anüpfer und Löser. wer ist der rechte Spinner, Weber, Knüpfer und

Löser? W. u. W. S. 115.

Rönigischer. Erinn. S. 87. Ich bin von jeher vielleicht ein übertriebener Königischer (Royalist) gewesen. Das Wort entstammt der Luther=Bibel (J. Jütting, Bibl. Wörterbuch, Leipzig 1864, S. 106), hat aber die eigentüm= liche Bedeutung durch Arndt erhalten.

königlich. königliches (vortreffliches)

Gedächtnis. Erinn. S. 80.

Rräuselungen und Krünkelungen. Bon jener jämmerlichen Bornehmigsteit, welche knechtische Kräuselungen und Krünkelungen haben will. W. u. W. S. 192.

Artegsblick. er hatte einen Kriegsblick, einen Feldherrnblick angenommen.

W. u. W. S. S. 171.

kugelspeiend. kugelspeindes Berderben. Erinn. S. 135.

Kunde, Kundin (= Bekannte, Freunde u. Freundinnen). vgl. mnd. kunt, bekannt. "B. hatte auch in Königs=

berg alte Kunden und Kundinnen genug." W. u. W. S. 80.

Rupferpfennig. Erinn. S. 122. noch volkstümlich.

kurrig (s. Zeitschr. III., S. 138). die beiden kurrigen Puterhähne auseinander zu bringen. Erinn. S. 135.

Turz = kurzangebunden in der Rede. Der kurze Stein. Erinn. S. 157.

Kurzbold. Der Freiherr Karl von Stein war mittlerer Größe, dem Kurzen (ein rechter Kurzbold) und Gedrungenen näher als dem Hohen und Schlanken. W. u. W. S. 50. kuschen, freute sich, daß sie sich kuschen und ducken müßten. W. u. W. S. 197.

Lagerung. Erinn. S. 109. Die letzte Lagerung hielten wir im Tannen-

walde bei Franzburg.

Landesbeschaffenheit. Örtlichkeit und himmelsstrich. Erinn. S. 274.

Länderschneider. Napoleon und seine Länderschneider und Ehrenver=

käufer. Erinn. S. 327.

Landpfleger. Diesen Grafen hatte Stein jetzt zum Landpfleger ober Generalgouverneur, wie man das Amt jetzt mit einem welschen Namen nennt, in der eroberten Landschaft Lausitz ernannt. W. u. W. S. 143. "Landwehr" — das Wort rief Stein mit Tausenden wackerer deutscher Männer aus. W. u. W. Erinn. S. 100.

Landwehrist. Rügens Landwehristen. W. u. W. S. 147.

länglich. länglicher, vornübergebückter Mann. W. u. W. S. 104.

lastbar. der Mensch ist seine dienstbare und lastbare Bestie. Erinn. S. 159 (Luther. lastbare Eselin).

lauschig. Mann mit freundlicher, halb zutraulicher, lauschiger Gebärde. W.

u. W. S. 104.

Läusestraßen. Das war mir das Scheußlichste, daß, wie man auf Angern, wo Ameisen ihre Haufen haben, die Fußsteige ihrer wandernden Emsigkeit sieht, so in der Haut vieler Leiber die Läusestraßen abgetreten waren. Erinn. S. 173.

Lehnknechtschaft. eine traurige und

brückende L. Erinn. S. 272.

leicht. er sprach über die Könige von Bayern und Württemberg... keine leichten Worte. Erinn. S. 161.

Leichtfliegender. Ich glaube, daß der junge Goethe als Reiter, Fechter, Tänzer, Schlittschuhläufer nimmer ein Leichtsliegender hat sein gekomt. W. u. W. S. 159.

Leisetreter. Schwächlinge und Leise-

treter. W. u. W. S. 127.

Lerche. Erinn. S. 19: "Weil ich num auch ein solcher Kauz war, der selbst im Anabenalter wenig Schlaf bedurfte und deswegen Lerche (Lewark) zugenannt war.

Lesebube — Schüler, von Arndt. Erinn. S. 39 nach dem schwed. Lese-

terle = Studenten gebildet.

Lichtstreifen des Ruhmes. Erinn. S. 226.

Liebschaft — Borliebe. Auch hatte er höchstens für ein paar schwedische Namen noch einige Liebschaft. Erinn. S.87.

Villiputer. welche Berkappung und Berpuppung es unter diesen Lilliputern gab. W. u. W. S. 144.

losdreschen. wenn die rohen Feldsjäger auf die Rücken der armen Burschen losdraschen Erinn. S. 137. drische, drasch, gedroschen.

Lullerchen kaum ein Lullerchen von

Schlummer. Erinn. S. 144.

Lumpentrödler. Ich fand in der Erscheinung etwas von einem Lumpen-

tröbler und Altflicker. W. u. W. **E.** 10.

Lurifax. wie ein rechter Lurifax sah der Mann aus, so blinzelten seine Augen ringsumher, als ob er jedem etwas abhorchen und aus ihm herausholen wollte. W. u. W. S. 104.

Lutherstraft. Auf solchen Weg war der Berherrlicher der Lutherskraft geraten. W. u. W. S. 161.

Mannlichkeit. Ausdruck einer fest und grad vor sich hinschauenden Mannlichkeit. W. u. W. S. 111.

Watt. Ein Chrenmann, von den Watten und Feinen wegen seines Wikes ge= fürchtet. W. u. W. S. 109.

Mauldristen, Mundchristen. Nichts war ihm verhaßter als Waulchristen, ja selbst Mundchristen wurden ihm leicht verdächtig als Gleisner und Scheinheilige. W. u. W. S. 198.

mehren. wird zur Entschädigung in seiner Besoldung um 500 Silberrubel gemehrt. W. u. W. S. 45.

Mehrung. mit Mehrung und Erhöhung des Ausdrucks und Gedankens. Erinn. S. 147.

Mensch. enger — weiter Mensch. Erinn. **S**. 179.

Menschenwürger. Alle Sultane sind boch nicht Menschenwürger gewesen. W. u. W. S. S. 51.

Minnetrank. Erinn. S. 109 "ich trank auch den Winnetrank meiner lieben Stockholmer".

Mitbesitz. wie der Geiz der alten römischen Geschlechter die übrigen freien Bürger gar nicht zum Mit= besitz lassen wollte. Erinn. S. 259.

Mitentscheider. Erinn. S. 331. Mithorcher. Erimn. S. 322; bgl. Beiständer.

Wittlebung. durch eigene Anschauung und Mitlebung kennen lernen. Erinn.

Mitrater (vgl. Mitsprecher). Erinn. **S**. 227.

Mitsprecher. Tallegrand als Mitsprecher. Erinn. S. 227.

mitstehen. ba unser Graf Giech.. auf bayerischen Gesandschaftsposten in London und Paris mitgestanden . . . hatte. W. u. W. S. 188.

mittelmäßig. jener herrliche Zustand der früheren Zeit, wo Dreiviertel aller Grundstüde in England mittelmäßigen Freien gehörten. Etim. 

mögen. den auch Stein sehr gern (leiden) mochte. W. u. W. S. 150.

mordbrennerisch. Wir haben es die verflossenen Jahrhunderte mehrmals blutig und mordbrennerisch fühlen müssen. Erinn. S. 337.

Mordgeschichte. Sandsche Mordge schichte. W. u. W. S. 115.

Morgennacht. Exim. S. 108. Aber es war eine stockfinstere, neblichte Nacht, oder vielmehr eine Morgen= nacht (ein Morgen, an dem es noch dunkel ist).

mordlich. mit mordlich hujarischem Einhauen. Erinn. S. 236.

Mordlisten. O die süßen freundliche Mordlisten lächelnden Jesuiten. Erinn. **E**. 343.

munkeln. Erinn. S. 96. Auch wurden, wie es munkelte, einige bose Edelleute und Pächter... unter Kissen erstick. Bal. ndd. et munkelt "bom Wetter". Es hatte gemunkelt, er sei nach Sibirien abgeführt. W. u. W. **S. 4**5.

Win the (mouche) = Schönpflästerchen. mit den schönsten schwarzen Muschen auf den Wangen gezierte und mit Feberbüschen und seidenen Bändern den Kopf umflatterte Mamfell. Erinn. **S**. 29.

Mutigkeit. Die ganze Herzhaftigkeit und Mutigkeit Steins. W. u. W. S. 31.

Nachtigall Es war eine weiland schönste und berühmteste Nachtigall diplomatischer Salons, Frau von **A**rübener. W. u. W. S. 166.

Ragel. Sie kannte die alten deutschen Ordnungen und Berfassungen nicht bloß auf dem Nagel, jondern trug sie auch im lebendigsten Herzen. W. u. 23. S. 155. auf bem Nagel "aufs Genaueste" lat. ad unguem.

natterisch. eine so giftige natterische Gesellschaft (die Jesuiten). W. u. W.

**ම. 197**.

naturhistorisch. was (Land und Menschen kennen zu lernen) von Tage zu Tage mehr ein leidenschaftlicher, ich möchte fast sagen, naturhistos rischer Trieb in mir ward. Erinn. **S**. 80.

Ratürlich. Exinn. S. 84 (Heclam). **.**36 hetratete die natürliche Tochter des Professors der Natur= geschichte, Dr. Quistorp, Charlotte Marie." Im Phud. bezeichnet natûrlik in genealogischer Hinsicht nicht die Megitimität, sondern vielmehr die Legitimität; als Gegensatz ist Aboption zu benken." S. Mind. Wb. III, 163, besonders die Stelle aus Pyl, Pomm. Geneal. II, S. 178: mynem naturliken unde eliken sone. Auf Rügen hat sich, wie es scheint, diese Bedeutung bis in die neueste Zeit erhalten.

Rebenhäusler — Rachbar. Erinn.

**E. 49**.

nehmisch f. gebisch.

Ressel, daß man dann Kappen und Rragen leicht wechseln und den katho= lischen Priesterrock in die Nesseln werfen könnte. W. u. W. S. 196.

Richtich. Die Brücke, worüber er aus seinem idealischen Ich zum Richtich himübergelangen könnte. Erinn. **ල**. 199.

Riebuhrsfreund. Da kam ein N., Herr von Savigny. W. u. W. S. 129.

Riederlegen. Erinn. S. 207: "bei den Friedensanerbietungen, die man jelbst nach der gewaltigen Hunnenschlacht bei Leipzig dem Niederge= legten (Vapoleon) noch machte. entnahm das Wort der Lutherischen Bibel, vgl. 1. Mof. 14, 10: "wurden daselbs in die Flucht geschla= gen und nidergelegt."

Rummer=Eins=Mann. Er war ein herrischer Wann, wäre ein geborner Fürst und König gewesen, kurz ein Nummer = Eins - Mann. Erinn.

S. 149.

Rummer - Zwei = Wann. Nion will hiemit nicht gesagt haben, daß einer als ein Rummer-Zwei-Mann nicht auch vortrefflich sein und wirken könne. Erinn. S. 149.

Oberherr. Der unter den unmittels baren Flügeln des Reichsadlers freieft geborene Reichsfreiherr von Stein konnte es diesem seinem vormaligen Nebenmann, dem Reichsgrafen von Naffau nimmer vergeben, daß er jetzt sein Oberherr sein wollte. W. u. W. **S.** 183.

Obermeister. Jahn, der Obermeister der Turner. Erinn. S. 218.

Oberzöllner. **S. 128.** 

Orlogschiff. "Ariegsschiff." Erinn. S. 883, 836. ndd. Schiffersprache: ôrlogsschip. Ten Doorntaat III, 686.

Osnabrügger. einen Osnabrügger, Majorbon der Golz. W. u. W. S. 102.

Bfaffenehre. Erinn. S. 343. Pfaffenhoffart. Erinn. S. 343.

Pfandstall. Erinn. S. 187: 3ch konnte seine Ehre nicht aus dem Pfandstall lösen, d. h. ihm kein Geld leihen, um damit seine verpfändete Ehre zu retten. phantstal ist nach Lexer II, 228 ein Stall für gepfän= detes Bieh; vgl. Pfandhof, Grimm **Wb.** 6, 169; Lever II, 227.

Pfeife. Diese.. Worte störten selbst die Haltung des Korsen so, daß er schwieg und die Pfeise im Sack hielt.

W. u. W. S. 134.

Pfuscherer. Fusche (Fouché), bessen Namen man Pfuscherer, Ber= wirrer und Anzettler übersetzen fönnte. Erinn. S. 245.

Pimplichkeit. Ja der Bater, noch jung und fräftig, fühlte mit unserer Pimplichkeit kein weibliches Viitleid. Erinn. S. 22. nd. pimplig vers zärtelt (Danneil S. 155, Schambach **S**. 154).

Plattdeutsch. Weiter gegen Westen hin wird die Sprache auf jede fünf Meilen hin immer träger, tonloser und plattdeutscher. Erinn. S. 216.

Plattling. einer, der eine Platte, Zonsur trägt; vgl. mnd. plettener. um einiger fanatischen Plattlinge willen, die den alten ultramontanischen Teufel im Leibe haben. Erinn. S. 342.

Plusmacherei. Erinn. S. 280. Bommerente. Er hielt sonst große Stücke auf diesen stattlichen, alten

Bommerenten. B. u. B. S. 137. Bgl. ndd. enke, Knecht (Schambach und Danneil).

Posche. Um die Hüften der Frauen wulstige Poschen geschlagen. Erinn. S. 25. Frz. poche, Tasche, Sack.

Postflügel. Von Liegnitz ging es auf Postflügeln, freilich nicht flügel= geschwind, bis Dresben hin. W. u. W. **S**. 117.

Posthalt gesessen, gegessen und getrunken werden. Erinn. S. 126. S. 135: auf mehreren Posthalten. Petersburg ist ein rechtes Posthalt der Abenteurer. W. u. W. S. 20. prächtig. sie waren prächtige Jungen.

W. u. W. S. 105.

Pregel. f. Hatte in der Pregel und in den in die Pregel hineinfließenden Flüssen und Bächen die fünf Ströme gefunden, die das Paradies umfließen. W. u. W. S. 113.

quebbigt. auf dem hohlen und quebbigten Boden. Erinn. S. 144. Bgl. ostfries. kwabbig (Doornkaat II, 421).

rauschen. Erinn. S. 171: kam ein großer sausender Schlitten gegen uns gerauscht. Über rüschen, im Schlitten sahren s. Korresphl. des Niederd. Sprachvereins II, S. 95. engl. to rush "eilen."

rauscherig. Bei meinem Freunde Motsberby verlebte ich ähnliche, aber viel jugendlichere und rauscherige Abende als bei den Dohnas. W. u. W. S. 105. Zu rauschen (mhd. rüschen,

lärmen, Geräusch machen).

Reisig. eine viel schöner und reisigerer Mann als der französische Kürassier von Mosel. W. u. W. S. 85.

Reisigkeit. durch Stärke und Reisigs keit berühmt. Erinn. S. 47.

- Reizung. An Reibung und Reizung fehlte es mir selbst im ländlichen Hause meines Baters nicht. Erinn. S. 81.
- Rennstein. warf uns gegen die andere Seite in einen Rennstein. W. u. W. S. 75.
- richten, sich = sich aufrecht hinstellen. Erinn. S. 167.
- Rist. Die Füße mit scharfer Rist. W. u. W. S. 50.
- Ritterschule. In Lorch hatte im Wittelalter eine sogenannte Ritterschule bestanden, dies Wort in der byzantinischen Bedeutung Schule genommen, die nichts anderes heißt als eine geschlossene Genossenschaft. W. u. W. S. 193.
- rosenwangiger Kutscher, hübscher, rosenwangiger Kutscher. W. u. W. S. 144.

Ruhigkeit. seine Ruhigkeit, Mäßigung und Klugheit. W. u. W. S. 100.

Ruhmgeklingel. mit dem französischen Ruhmgeklingel, das durch alle Welt und in alle Ewigkett hineintöne. W. u. W. S. 164.

- Rußlandsfahrt. vor meiner Rußlandsfahrt im verslossenen Frühling 1812. W. u. W. S. 103.
- Sächlich. Sächliche Bande. Einrichtungen, die sich auf Dinge beziehen. Errin. S. 301.
- Salz. ein verstümmeltes, verschnittenes Leben Scheffners, woraus das frischeste, schärfste Scheffnersche Salz herausgelaugt ist. W. u. W. S. 110.

säumen. ein ein ganzes Bierteljahr= hundert gesäumtes und hingehaltenes königliches Bersprechen. W. u. W. S. 180.

Schaafinseln — Farder. in den äußersten Inseln des Weltmeers, auf den Schaafinseln. W. u. W. S. 206.

Schall. dumpfe Schälle, die wir ums ganz richtig als Donner einer Hauptschlacht auslegten. W. u. W. S. 129.

Scheltungen. Des Abends gab es dann noch einige Scheltungen und Warnungen. Erinn. S. 31.

Schlackenwetter (sonst Schlackers wetter): im schnöben Regens und Schlackenwetter. W. u. W. S. 114.

- Schlagenteufel (imperat. Name). Er faufte sich das noch auf vier Jahre rückständige Pachtrecht von einem Obersten von Schlagenteufel. Arndt, Erinn. S. 31.
- Schlangenbürgler. Hardenberg mußte neben und gegen und oft auch mit solchen Schlangenbürglern, die sich auch um die besten Hosburgen schlingen und flechten... seinen Weg durchzuminden suchen. W. u. W. S. 176.

Schlangengeschmeiß. Aber solches Schlangengeschmeiß hätte Harbenberg sich nicht festschlingen lassen sollen.

33. u. 33. S. 175.

Schmachtriem. Majore und Obersten, welche sich den Bauch oft bis zur halben Ohnmacht mit einem Schmachtriem zusammengeschnürt haben sollen. W. 11. W. S. 39.

schmunzeln. mit seiner schmunzelnden und lächelnden Zudringlichkeit. W.

u. 33. S. 135.

- Schmutz. Soll ich erinnern, daß dieser edle Mensch auch nicht den Schmutz eines Kupferpfennigs daran (an den Händen) hatte kleben lassen. Erinn. S. 122.
- Schnabelbilderei. Doch weg von dieser Schnabelbilderei und von der Bilderleserei wieder zur lebendigen Wirklichkeit. W. u. W. S. 43.

Schnaps. einen ober zwei Schnaps (Plur.). W. u. W. S. 186.

schneeweiß (schneeweiß? vgl. S. 107 mit schneeweißen Locken). den berühmten Kriegsrat Scheffner, den schönen, schon schneeweisen Greiß. W. u. W. S. 103.

Schnellkraft. So war seine Lebenslust zerknickt, vieles von seiner Schnellkraft gebrochen. W. u. W.

**S. 174.** 

Schnüffler. Französische Zöllner und Schnüffler. Erinn. S. 105.

Schruthahn. Unser Federhof lieserte Gänse, Schruthähne usw. Arndt. Erinn. S. 41. Ich lese das Wort auch in dem Briefe einer Dienstmagd aus Wilhelmshasen (zu mnd. schruten? s. Nind. Wb. 4, 143).

Schulmeisterin. eine sanfte und liebenswürdige. Erinn. S. 19.

- Schürze. So ist er durch eine schlechte Schürze heraus und heraufgehoben. W. u. W. S. 96.
- Schwager. = Kutscher, sonst nur königl. Postillon. Erinn. S. 190: "Ich schrie meinem polnischen Schwager vergebens zu, auszuweichen". Bgl. Schmeller Frommann, Baher. Wb. II, 626: "Den Kutscher nennt der Fahrende Schwager".

Schwänzeleien. mit albernen, bunten

Schw. W. u. W. S. 158.

schwemmen. Pferbe durch die Teiche schwemmen. Erinn. S. 56.

- Schwerenotsarbeit. W. u. W. S. 30. schwus. nd. Es mochte ihm endlich doch wohl schwus werden. W. u. W. S. 21.
- Seelenwanderungsfegefeuer. Erinn. S. 240.
- selbstmächtig. bald stand ich wieder selbstmächtig auf den Beinen. Erinn. S. 101.
- Sendbarfreie. Diese als Reichsummittelbare und Sendbarfreie... zu ihrem Kaiser hingezogen. Erinn.

S. 352. Über semper-vri aus sentbære vri s. Lexer II, 875.

siegklatschend. Wo waren die alten siegklatschenden Abler hingeslogen? Erinn. S. 111.

- Silber. Hier hatte er es ganz den gierig unverschämten, französischen Räubern nachgemacht, welche das Silber (Löffel, Teller), womit sie von ihren Wirten bedient wurden, nach der Tafel gewöhnlich einpacken und mit ihrem Gepäck wandern ließen. W. u. W. S. 153.
- silbergrau. silbergraue Rinder. Erinn. S. 131.
- Sonderheit. "Nachdem ich von meiner schwedischen Sonderheit (Particularis= mus) und fast auch von jeder deutschen Sonderheit geheilt worden." Erinn. S. 225.
- Spaßhammel. Dieser Christoph war der allgemeine Spaßhammel. Erinn. S. 40. dgl. Leithammel und ndd. gasthämel (Schambach) garsthämel (Dähnert).

fplinterfasernackt. Noch erinnerts mich, daß ich... einmal ein uns bändiges Tier splinterfasernackt durch einen Teich ritt. Erinn. S. 57.

Spielhölle. Das Prinzchen streifte in allen Bäbern und um alle Spielshöllen der Bäber herum. W. u. W. S. 96.

Spinnhaus — Arbeitshaus. daß ich Ihre Nichte in das erste beste Spinnhaus stecke. W. u. W. S. 124.

Spionenbüreau. Stein hielt gewiß tein Spionenbüreau. W. u. W. S. 119.

sprützen. die elenden leeren Ansspielungen und Witzeleien, welchen dieser deutsche Mistkäfer auf den großen und heiligen Ernst der Gegenswart sprützte. W. u. W. S. 105.

Staatsgesellschaft. sehr wenige aus diesen unteren Klassen der Staatsgesellschaft. Erinn. S. 279.

Staatsmaschine. der zu geschwinde Ablauf der Staatsmaschine. Erinn. S. 260.

Stahlhemben. Erinn. S. 139.

Stahlmüten. Erinn. S. 139.

Stegreif. bei einem königlichen Ges bächtnisse, das ihm alles Nötige immer sogleich aus dem Stegreife darreichte. Erinn. S. 80. Steuerbetrug. Eines Tages hatte er einen Obersteuereinnehmer wegen Steuerbetrugs ins Gefängnis befördert. W. u. W. S. 96.

Steuervogt. Der Steuervogt und sein Schreiber. W. u. W. S. 191.

- Stiefelmannschetten. Um die Knie weiße Stiefelmanschetten. Erinn. S. 25.
- Stillsigen. Stillsigen, im stillsigenden Genuß eines reichen Schloßherrn. W. u. W. S. 177.
- strack. (Haltung des Körpers) Erinn. S. 34.
- Straubig. "Straubige Narren geisle mit Spott." W. u. W. S. 71. auch sträubig zu strauben (bei Boß und anderen Niederdeutschen) sich sträuben, starr empor richten. Ebd. S. 138. "wäre er mir sträubig oder gar grob gekommen."

Sträubig. Er... holt und zwingt den Sträubigen in sein Schloß hinauf. W. u. W. S. 180.

Straußenschern. als ob wir Protestanten losere und leichtere Christen wären als die römischen und schon an unsern Straußensedern zu schwere Last trügen. Erinn. S. 344. Anspielung auf David Friedrich Strauß' Leben Jesu (1835)? Anm. S. 391: Arnot meint den Strett über die gemischten Ehen, der 1837 zwischen den Erzbischöfen Droste-Bischering von Köln und Dunin von Gnesen mit der preußischen Regierung ausgebrochen war und zur Verhaftung der beiden Kirchenfürsten geführt hatte. Erst unter Friedrich Wilhelm IV. wurde er im wesentlichen zugunsten der katholischen Kirche beigelegt.

Strebungen. neue Richtungen und Strebungen. Erinn. S. 76. unbeutsche ober moskowitische Strebungen und Eroberungsgelüste. W. u. W. S. 170.

- Streuner. "Nichts ist leichter als ein Bolk von Bettlern und Streunern machen." Erinn. S. 281. Bgl. bayer. streuner, Herumstreifer, Bagabund Schmeller= Fr. II, 815 und oststrief. strünen Ten Doornkaa R. III, 347. mhd. striunen.
- Studentenkamerad. Wie ein paar fleißige Studentenkameraden auf einer Hochschule. W. u. W. S. 139.

Stufen = Altersstusen auch zwei Patriarchen anderer Stufen Erinn. S. 86.

Sultansgebild. Meinethalb ein Sultansgebild. W. u. W. S. 51.

- Sundisch = aus Stralsund. unsere werten sundischen Lehrer. Erinn. S. 77.
- Tagesbefehl. Graf Pahlen führte den Tagesbefehl W. u. W. S. 25.
- Taubenverkehr. Wir trieben einen mächtigen Taubenverkehr. Arndt, Erinn. S. 57.
- Tod. Er war von seinen Rekruten ansgesteckt, von welchen auch die meisten den vollen Tod schon im Leibe hatten. W. u. W. S. 71. wie der viele Tod mit scinen Seuchen immer den Krieg begleitet. W. u. W. S. 88.

tölpeln. Dummer Teufel, wie bist du drein getölpelt! W. u. W. S. 76.

- Treppenherunterwerfer. Gewiß war Stein bei Gelegenheit ein tüchtiger Treppenherunterwerfer. W. u. W. S. 96.
- Thusnelda-Augen, schöne himmelblaue. W. u. W. S. 103.
- Tugendbund, der. Erinn. S. 319. Arndts Anm. S. 30: "Die Berbreiund Wirksamkeit des tung Tugendbundes ist vielsach sehr über= schätzt worden. Allerdings bildeten sich nach dem Tilsiter Frieden mehrere Geheimbünde zur Berbreitung guter politischer Grundsätze und zur Befreiung des Vaterlandes, welche ihren Ramen von dem bekanntesten der= selben dem Königsberger Tugendbund erhielten, doch zählten dieselben nie mehr als etwa 300—400 Mitglieder. Am 31. Dezember 1809 wurde der Tugendbund aufgelöst, begann aber im Zahre 1812 seine patriotische Thäs tigkeit von neuem".
- überaußes. Der Gebrauch der hochsbeutschen Sprache, welcher damals in jenem Inselchen auch für etwas überaußes und ungemeines galt. Erinn. S. 26.
- Überaussig. Klopfftocische Oden, Gleimsche Lieder, die Hermanns= schlacht und anderes dergleichen über= außiges Deutsches und Preußisches wurde von den Schülern hergesagt. W. u. W. S. 107.

Übergebung. Durch Übergebung und Besetzung der Hauptfesten. Erinn. S. 210.

Überlust. mit aller Lust und Überlust.

\_ **Eri**nn. S. 80.

Aberspiel. Diese hatten angefangen nach welscher Weise mit den Weibern und Töchtern Überspiel zu versuchen. Erinn. S. 38; vgl. überspiltuon,

fornicari. Lexer II 1661.

Überzieher. daß sie jenseits ein großes Baterland haben, für dessen Ehre sie lieber in den Streit gehen sollten, als sich von dem freniden Überzieher in den Tod treiben zu lassen. W. y. W. S. 15.

Ubriger. Scheffner noch ein Übriger aus jener berühmten Schar der Königsberger Geifter, der Herber, Haman, Kant, Hippel. W. u. W. S. 108.

Mltrajunkeraristokrat. Ein schlimmer eingerosteter U. W. u. W. S. 97.

Umbuhlung. Bei der Umbuhlung der Bastardtochter des Pfalzgrafen Theodor. W. u. W. S. 96.

um deuten. Er (Jung-Stilling) war wohl gemacht den apokalyptischen Apollyon zum Napoleon umzubeuten.

23. u. 33. S. 167.

umflattert. Eine junge rosige . . . mit Federbüschen und seibenen Bänsbern den Kopf umflatterte Mamsell. Erirm. S. 29.

Umhertastung. Durch Bitten, Anstrage, Anfragen und Umhertastungen an Geld und Wissenschaft Förderer und Gehülsen seines schönen Untersnehmens suchend. W. u. W. S. 178.

Umstände = Verhältnisse. Erinn. S. 89, in den Jahren, wo wegen der kleinen Umstände der Eltern mir aller regelmäßig fortlaufende Unterricht

versagt war.

umtummeln, sich. da ich mich auf Schlachtfeldern nicht unter Schwertern und Rugeln umgetummelt hatte. Erimi. S. 315.

un besiegelt. daß man so vieles in Paris unabgemacht u. unbesiegelt hat hangen und schweben lassen. W. u. W. S. 172.

Unendlichkeit. eine Unendlichkeit von Uniformen. W. u. W. S. 115.

unerlaßlich. Erinn. S. 19: Den Samstag Rachmittag mußten bie Jungen unerlaßlich entweder ein aufsgegebenes Lied oder das Sonntagssedangelium auswendig lernen.

ungeheiet. dieser aber ließ mich ungeheiet. Erinn. S. 59. mnd. ungehiet, ungeneckt; zu hien, higen, verieren (Mnd. Wb. 5, 45 u. 2, 264).

ungewußt. hätte wie ein gewöhnlicher fremder Reiter gleichsam ungewußt und unbekannt sterben und begraben werden können. W. 11. W. S. 95.

unsereiner. Auch unsereiner hat bisweilen seinen kleinen Beitrag geliefert.

23. u. 23. S. 105.

unterhabend. So lebte er nicht bloß mit den unterhabenden Pfarrern seines Patronats. W. u. W. S. 191.

Ursprung. deren Bater an den Gestaden des Rheins geboren war, wohin sie als zu ihrem Ursprunge zurückkehrte. Erinn. S. 313.

Sagabund. Es fanden sich schon Gönner, die geruhten mich einen Bagabunden zu nennen, was die Bauern in Pommerland wohl in Bagelbund verkehren. Erinn. S. 235.

Geschrei von gefährdeter deutscher Freiheit von solchen erhoben, die diese libertas germanica eben dick an die Franzosen verseilscht — hatten. W. u. W. S. 170.

Berflechtung. durch so viele Erinnerungen und innige Verpstechtungen. Erinner. S. 278.

berfumfeien — in Musik und Tanz bertändeln, zu nd. sumseien, zum Tanz geigen, lustig siedeln von dem Ton nachahmenden sumsei der Fidelfumset-Geige, Biersiedel. Das Prinzchen, ein jüngerer Sohn eines verarmten Hauses, streiste, ein leichtsinniger Junge in allen Bädern und um alle Spielhöllen der Bäder herum und versumseite dort ... sein ärmliches bischen Erbteil. W. u. W. S. 96.

verkümmern. selbst in den Tagen seiner verkümmernden Blindheit. W.

u. W. S. 182.

verliden = vergangen. nach sechzig verlidenen Jahren. Erinn. S. 16 auf Rügen "verleden" Danneil S. 125; F. Doornkaat. K. I 453; Schambach S. 276.

berloden. wodurch die spanische Königsfamilie vom Throne ins Elend und in den Kerker verlodt worden. Erinn. S. 103.

Raiser Franz, bermummen. der listige und hinterlistige Italiäner, der sich mit österreichischer und Tiroler Sutmütigkeit und Treuherzigkeit vermummte. W. u. W. S. 172.

verpappeln. seine Frau verpappelt und vertändelt ihn auf ihrem Schoß.

W. u. W. S. 136.

Verpflegung. den Wald — den siebte, den pflegte er und beschaute ihn wenigstens tagtäglich mit liebenden Augen und besprach seinen Bau und seine Verpflegung und Ver= schönerung mit seinen Jägern und Förstern. W. u. W. S. 189.

verscheinen von der Zeit "ablaufen". Erinn. S. 109: das süße Gebächtnis längst verweinter und verschienener Tage. in längst verschienenen Tagen S. 47. A. entnahm den Ausdruck wohl der Rügenschen Plundart; über vorschinen in dieser Bedeutung s. Mind. Wb. 5, 434; doch auch hd. verschinen = ablaufen b. d. Zeit; s. Lexer III, 217. Schmeller = Fr. II, 423.

Verschlechterung u. Verschlimme= rung. Aber auch jene glücklicheren Gegenden Deutschlands und in der Witte und in dem Westen ... konnten sich des Geistes der Verschlechterung und Berschlimmerung, des Geistes des Ubels, nicht erwehren. Erinn. **S.** 263.

verschnitten. Sie haben das Buch einstampfen lassen und ein ver= stümmeltes, verschnittenes Leben Scheffners herausgegeben. W. u. W. **S.** 110.

Bersittlichung. Genuß einer bö= heren geistigen zur Veredelung und Versittlichung hinstrebenden Muße. Erinn. S. 304.

verstellen, sich = verkleiden. Erinn. S. 109: Ich hatte mich so verhüllt und verkappt und so wunderlich greisen= haft mit Mänteln und Müßen ver= stellt.

vertändeln. Ihr Gefühl tändelte nicht, einen Stein hätte sie wohl nimmer vertändelt. W. u. W. S. 58; seine Frau verpappel und vertändelt ihn auf ihrem Schoß. S. 136.

bergierlicht und bermanierlicht. der verzierlichte und vermanierlichte Arabestenstil. Erinn. S. 25.

verzucken. Ich sah, daß meines Herrn Gesicht sich bei dieseu Worten etwas verzuckte u. Gewitterwolken sammelte. **33.** u. **33.** S. 76.

Bers = Zeile. Da fielen mir einige Verse (wie das Zitat beweist, nicht eingestreute Dichterstellen) aus Cicero "de senectute" ein. W. u. W. **S. 202**.

Biehtreiberei. bei dem Fuhrwesen und der Biehtreiberei. Erinn. S. 136.

Menschen überset bielsprachige A. W. u. W. S. 40 das homer. μεροπες άνθρωποι.

Viergespann. Wir waren ein Bier= gespann von Buben. Erinn. S. 17.

Viertelsbettler usw. Erinn. S. 281. Bogel Roch. wo sein Ropf vor den Klauen des allgewaltigen Vogels Roch des Tages (Napoleon) nicht sicher war. W. u. W. S. 26.

Bölkerstifter. Die weisesten Bölker= stifter und Gesetzgeber des Altertums haben ihre Staaten auf Ackergesetze

gegründet. Erinn. S. 256.

Volksbialekt. (In Stralsund) hatte sich ein ganz eigener Bolksdialekt ge= bildet. Erinn. S. 64.

volklich = volkstümlich. volkliche Ge= schichten und Wärchen. Erim. S. 49. Bollbusigkeit. Siehe Kinnglätte.

voransingen. wie die Jünglinge unter diesen Fahnen ein einiges mächtiges Deutschland als Weissagung voranges sungen hatten. W. u. W. S. 170.

vor nicht lange. B. ist vor nicht lange als preußischer Generalmajor

gestorben. Erinn. S. 187.

vormiauen. nannte ihn einen armen Rater, der den verliebten Kätzchen auf allen Dächern seine ohnmächtige Liebe vormiaut habe. Erinn. S. 240.

Vornehmigkeit. von jener jämmer= lichen Vornehmigkeit. W. u. W. **S**. 192.

borftälen. bag vieles im Staate anders gestaltet, besestigt und vorgestält werden muffe. W. u. W. S. 179.

Bagenbruch. es sei irgend ein Wagenbruch ober gar noch was Schlimmeres eingetreten. Erinn. S. 134.

waiblich wie in der älteren Sprache = frisch, rüftig. in einem rüftigen, maidlichen Alter. Erinn. S. 45. waiblich und wohlgemutig. Ebb. S. 63.

Wake, gestein Gife. Wake, gesteine Grinn. S. 173. Pinb. wake, gesteine Gife.

hauenes Loch im Eise.

Waldströmer. Bon dem Landwirt und Gutsherrn und Waldströmer komme ich auf den deutschen Schloßherrn und Landherrn. W. u. W. S. 191.

Wechsel. die straffe Börse und die blanken Wechsel abgerechnet. Erinn. S. 83.

weber — und auch. Aber weber das alte Deutschland von 1600 ward nicht wiedergewonnen, und auch in schlimmen Abreißungen, Zerstückels ungen und Zerteilungen der Lande war nur zu viel gesündigt. W. u. W. S. 163.

wegrappen. ein Stück von dem Chesterkäs, den mir die russische Diebeshand in Pleskau weggerappt hatte. W. u. W. S. 73. Bgl. ndd. rapen, schwed. rappa, an

sich reißen.

Wehr, Wehrlichkeit. Erinn. S. 289. Auch unsere Altvordern hatten das Land so unter sich geteilt, wie oben erwähnt ist, und hatten dabei recht sehr an die Wehrlichkeit der Wien= schen gedacht und an die Berteidigung des Vaterlandes. Die Hufe eines freien Mannes und der Mann selbst trugen deswegen mit der Waffe einerlei Namen; die hieß die Wehr, weil sie ein bewehrter Wann von ihr auß= ziehen sollte. Dieses Wort ist in den westlichen und nordwestlichen Land= schaften bis heute geblieben. Man fragt nach dem Tode eines Bauers: Wer bon den Rindern hat die Wehr bekommen? man fragt: "Hit das Gut wohl in der Wehr? d.h. ist Bieh, Saat, Feldgerät, Feldbestellung wie sie sein sollen." Daß das bisher im DWb. nicht belegte Wehrlichkeit auf Wehr in diesem Sinne zurückauführen ist, wird heute niemand an= nehmen. Im Mind. (Schiller-Lübben V, 678) bezeichnet were, Besitz in tonfretem Sinne, bes. Haus uud Hof, Hofftatte. Diese Bedeutungen ver= zeichnet auch das Brem. Wb. Bd. 5, 178 f. (1771) mit ber Bemerkung: In dieser Stelle bedeutet Were also eingehägtes ober Gartenland, in Entgegenstellung zu einer Hofftelle ge-

hörigen Landes: welches auch mit dem Ursprung des Wortes am besten überein komnit. Ten Doornkaat Kools man, Ostfries. Wb. 5, 538 verzeichnet: wer, war, wer Hof, Ansiedelung, Wohnstätte 2c. — hir up de heide sügt man håst gên hûs of wër, oder d'r is hir nargends gên hûs of wer x." — Er kommt darauf auf die von Arndt versuchte Ableitung, gegen die er sich abweisend verhält, und bemerkt weiter: "wohl eher mit dem von v. Michthofen mit ahd. weri in ga-, ge-weri (vestitio, investitura) identificierten und zu ags. verjan, ahd. werjan, goth. vasjan (vestire, induere) gehörenden altfries. were, was ebenso wie das abd. gaweri aus der Bedtg.: vestitura oder investitura in die von Besitz und dann weiter in die von: Befitung, Haus und Hof überging, wozu auch stimmt, daß wir statt: "gen hûs of wer" gewöhnlich sagen: "gên hûs of hof".

Wehrmannschaft. ihre Mannskraft, ihre große Wehrmannschaft war zerstört und zerstückelt. Erinn.

**S**. 271.

Weide übertragen auf das, was den Menschen ergötzt. wird noch nach einer anderen Weide gefragt, wodurch auch die Geister ihre Weide haben wollen. Erinn. S. 250.

Weinmond (Oftober). an einem ber letzten Tage des Weinmonds. W.

u. W. S. 147.

Weltumwandler. Erinn. S. 165. Weltwiederhersteller. Erinn. S. 165.

Wendemantel. Erinn. S. 242: "Der Franzose ist einmal der Mensch des Augenblick, ja der Sekunde, und weiß jedes feinste Lüftchen, das zu seinen Gunsten wehen kann, mit seinem vielfarbigen und vielfaltigen Wendemantel aufzufangen." A. schwebte wol her Wendehoike aus Reinke B. 4157 vor. Über Wendehoike = einer der den Mantel nach bem Winde dreht val. Mnd. Wb. 5, 668. Die Herausgeber des Brem.= niebers. Wb. 2, 645 wußten ben Ausbruck nicht zu deuten; über hoike, heite, hute, hoke = Mantel s. Mnd. **236.** 2, 281.

wenig. viele Freunde und wenigste Jeinde. W. u. W. S. 149.

Werbetrommel rühren. W. u. W. S. 158.

Wildfang — unbändiger Mensch. Sie streckten den Wildsang auf ein Sofa. W. u. W. S. 86.

Willfomm. Schulze Wechmar hat Butter, Brod, Kase und Schinken austragen lassen, jedem von uns ein Glas Branntwein eingeschenkt und uns das Willsomm getrunken. W. u. W. S. 186.

Willkommskuß. mit einem fröhlichen deutschen Willkommskuß. W. u. W. S. 115.

Wind und Wetter. Er erlaubte endlich doch, daß Wind und Wetter das Werk des alten Maurers langsamer zerstören durften. W. u. W. S. 156.

Windbeutel. ein junger, abgelebter Windbeutel. Erinn. S. 130.

Windvogel. solche leichte Windvögel mit ihren Albernheiten, Gaukeleien und Tollheiten. Erinn. S. 317.

Wipperlichkeit. wie ein bewegter, gezwickter, abgelebter Kater, der in seiner ganzen geschlungenen und geswundenen Gliederung nichts als eitel Wipperlichkeit ist. W. u. W. S. 161. nichts als eitel W. w. u. W. S. 158. bgl. ndd. wippen, auf und nieder schnellen.

wirklich, sie mit den wirklichsten schönen himmelblauen Thusnelda-Augen. W. u. W. S. 103.

Wirrjahr. in unserem großen Wirrjahr von 1848—49. W. u. W. S. 192.

Wirrkopf. manchen tollen jakobinischen Wirrkopf. W. u. W. S. 160.

Wortschnitzler. ich mag die Wortsschnitzler nicht, die weitschweifigen Umwickler, Entwickler und Auswickler der Dinge. W. u. W. S. 37.

wunderfreundlich. Bei dem Namen Barnetow ward Stein wunderfreund= lich und umhalste und küßte den Niegesehenen. W. 4. W. S. 85.

Wurstbrater, ein Ökelname. Exim. S. 35.

Zaubergesicht. Er will baraus die Menge der Zaubergesichte in Schweben erklären. Erinn. S. 145.

Bauberhaftigkeit. Z. des ruffischen Kabinetts. W. u. W. S. 102. Trop Oesterreichs matter und listiger Zauberhaftigkeit. W. u. W. S. 164.

Bauberlichkeit. wie er seine Zauberlichkeit schalt. W. u. W. S. 124.

Zaunholz. dürr wie Zaunholz. Erinn. S. 173.

zerschneiben. ließ mich zerschneiben und verbinden (nach einem Pistolenbuell) Erinn. S. 101.

Bettelung. Kleinliche Umtriebe und Bettelungen. Wu. W. S. 168. Hinterlisten und Bettelungen. Erinn. S. 103.

Bollbube. Die Z. auf dem Anklamer Damm. Erinn. S. 118. schwed. tolboden.

Bornwühlung. die innerliche Bornwühlung seines Wesens. W. u. W. S. 102.

Buck. Erinn. S. 101: Aber das war nur ein fliegender Zuck der Natur gewesen". Bgl. ndd. tuck, Ten Doornk. K. II, 443.

Buckler. Das ist ein böser Zuckler und Bücklingmacher. W. u. W. S. 124.

Bugift = Zugabe. Ich gebe Ihren ihren Mann als Zugift noch oben ein. W. u. W. S. 124.

Zugvogel. von mir und andern beutschen Zugvögeln. Erinn. S. 179.

Bukunftsvogel. Graf Sch., als ein edler freisinniger Zukunftsvogel immer nur bestes Glück und menschlichste Freiheit anrusend. W. u. W. S. 121.

Busammenschuß. Wehrere Gönner hatten für diesen Zweck einen Zusammenschuß gethan. Erinn. S. 59.

# Beiträge zur Etymologie der germanischen Sprachen II.

Bon

Chr. Bartholomae.

[Siehe diese Beitschrift IV 252.]

4. got. ga-leihan, ahd. gi-līdan ujw.

Für das häufig gebrauchte germanische Verbum \*līban 'gehen' ist, so viel ich sehe, noch keine etymologische Anknüpfung gefunden. Ich verbinde es mit dem iAw. Wort für 'sterben', dessen Formen in meinem AirWb. Sp. 1480 unter raed- verzeichnet sind. Es werden im jüngeren Awesta zwei Berba für den Begriff des Sterbens verwendet, nämlich 1. <sup>1</sup>mar- (a. D. Sp. 1142), allein ober mit dem Präverb ava, und 2. raēd-, allein oder mit dem Präverb para weg', die so geschieden find, daß das lettere vom Sterben ahurischer (gläubiger), das erstere vom Sterben daivischer (ungläubiger) Wesen gebraucht wird. 1 mar- ist das im Latein durch morior vertretene ibg. Verbum. In der Verwendung von raed- für das Sterben frommer Wesen sehe ich einen Euphemismus. "Der seines Endes ungern gedenkende Mensch sucht zum Ausdruck dafür nach euphemistischen Wendungen" (G. Curtius Gr. Et. 4535). Und es sind insbesondere die Verba für 'gehen', die zur Andeutung des Begriffs dienen, den man sich scheut, unmittelbar zu nennen, und zwar nicht nur in Versbindung mit Präverbien in der Bedeutung weg', sondern auch allein; denn "indem 'gehen' sich auf den Moment bezieht, in welchem man sich in Bewegung sest, so kann barin auch bas Verlassen bes Ortes, an bem man sich bisher befunden hat, mit eingeschlossen sein" (Paul DWb. 165 b). Es gilt das wie fürs Deutsche, so auch z. B. fürs Griechische, Lateinische, Altindische; s. die Wörterbücher unter den Wörtern für gehen'. Wie schon bemerkt wurde, war in gleichem Sinn wie einfaches raed-, nur weniger häufig, auch para-raes- in Gebrauch, worin der Begriff des Verlassens — para = 'fort' — deutlich zum Ausdruck kam. Aw. raēd- weist mit seinem & sicher auf idg. th. Also bildet got.

Olipan ein weiteres Beispiel für den Zusammenfall der Tenuis mit der

Tenuis aspirata im Germanischen.

### 5. Ahd. riuti, nhd. reuten usw.

Über diese Wortsippe hat meines Wissens zuletzt Hirt gehandelt, PBrB. 22. 233 f. Er führt ahd. riuti auch idg. \*reutzom, das er \*reu-tióm teilt und als tio-Ableitung aus einer Basis reu- ansieht, die in lit. rauti, raveti, M. ryti usw. enthalten sei. Zur Begründung dient der Satz "Vokalisch auslautende Wurzeln werden mit tjo- weiter= gebildet". Hirt hatte jedenfalls die Tatsache im Auge, daß im Alt= indischen in gleicher Geltung wie ya- auch tya- erscheint; vgl. Whitney

Sanscrit Grammar' § 1213 a. Doch ist mir nicht bekannt, daß dersgleichen auch sonst vorkäme. Brugmann Grundriß' 2. 117, 367 scheint Bildungen wie ai. krtya-m 'Geschäft' für einzelsprachliche Neuerungen zu halten. Wie dem auch sei, jedenfalls darf man ein für die altindischen Bildungen der Art bezeichnendes Merkmal nicht außer acht lassen, nämlich daß dem tya- immer ein kurzer Sonant: i u r a vorausgeht, z. B. in den semininen Stämmen: itya-, krtya-, musti-hatya- und in den neustralen: śrútya-, dasyuhátya- usw. Dem gegensiber weist das von Hirt vorausgesette idg. \*routióm Vollsildigkeit vor ti auf, und das tropdem daß der Hauptton auf dem dahinter stehenden Sonanten gestanden haben soll. Über die Herkunft des d,t in den Verben röden, routon und

des s in ahd. riostar hat sich Hirt nicht weiter geäußert.

Der nächftliegende Ansatz einer ibg. Grundform für abb. riuti ift jedenfalls nicht \*routiom, mit einem zum Wurzelgehalt in Widerspruch stehenden Wortakzent, sondern vielmehr \*roudhjom, d. i. eine jo-Bildung aus einer Basis roudh- 'reuten'. Auf eine solche Grundlage lassen sich alle hier in Betracht kommenden germanischen Wörter, einschließlich abd. riostar ohne jede Schwierigkeit zurücksühren. Deren Vorhandensein aber wird durch das Awestische gewährleistet, das in seinem Sprachschat ein Adj. raodya-, raoidya- als Beiwort von zam- f. Erde, Grundstlick enthält; vgl. mein AirWb. Sp. 1496. Schon Spiegel Kommentar I. 341 hatte Richtiges im Sinn, als er schrieb: "Das Wort — (näml. raodyam, Att. Sing. fem.) — ist übrigens leicht zu erklären, es muß reutbar' oder auch 'leicht zu bewässern' heißen". Bgl. ferner Hübsch= mann Zeitschr. d. Dtsch. Mgl. Ges. 28. 83, wo zam raodyam mit "Ackerland" und Geiger Oftir. Kultur 384, wo es mit 'ertragsfähiges Land', wiedergegeben wird, während Gelbner Kuhns Atschr. 25. 565 wieder auf die Bedeutung 'bewässerbar' zurückgekommen ist; falsch auch Darmesteter Zend-Awesta 2. 36, 217. Die Bedeutung des awest. Worts ift also schon längst richtig bestimmt, gleichwohl scheint noch niemand daran gedacht zu haben, daß die bedeutungsgleichen germanischen Wörter auch etymologisch gleich sind. Die Zusammenstellung iAw. raodya-Adj. (Part. Fut. Pass.) 'urbar zu machen' und ahd. riuti n. 'Reute, urbar gemachtes Land' ift insofern von Wichtigkeit, als es ein weiteres Beispiel bildet für gemeinsame Begriffsbezeichnungen der Arier und Westindogermanen auf dem Gebiet des Ackerbaus; f. dazu Schrader, Reallezikon 9.

# Von Luther bis Lessing.

Sprachgeschichtliche Auffäte

מממ

#### friedrich Aluge,

Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Bierte burchgesehene Auflage.

8°. VII, 253 S. mit einem Kärtchen. 1904. Preis M. 4.—, gebunden M. 5.—

Inhalt: Kirchensprache und Volkssprache. — Maximilian und seine Kanzlei. — Euther und die deutsche Sprache. — Schriftsteller und Buchdrucker. — Schriftsprache und Numbart in der Schweiz. — Oberdeutscher und mitteldeutscher Wortschatz. — Niederdeutsch und Hochdeutsch. — Latein und Humanismus. — \*Ideal und Wode. — Oberdeutschland und die Katholiken. — \*Goethe und die deutsche Sprache. — Anshang: Beittafeln zur neuhochdeutschen Sprachgeschichte; Namens und Sachregister; Wortregister.

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

"Es muss mit allem Nachdrucke betont werden, dass Kluges Schrift eine sehr lehrreiche und für den grösseren Leserkreis, für den sie bestimmt, hocherwünschte ist."

Deutsche Litteraturzeitung 1888 Nr. 14.

"Das lebendige Interesse der Gebildeten für die deutsche Sprache und ihre Geschichte ist, wie man mit Genugthuung wahrnehmen kann, augenblicklich lebhafter denn je. Die Schrift Kluges, in welcher die wichtigsten, für die Bildung unserer neuhochdeutschen Schriftsprache massgebenden Momente gemeinverständlich besprochen werden, darf daher auf einen ausgedehnten dankbaren Leserkreis rechnen." Schwäb. Merkur II. Abt. 1. Bl. v. 9. Dez. 1887.

"Der Verfasser der vorliegenden Autsätze zur Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, dass er es vortrefflich versteht, für einen grösseren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu thun. Er weiss seine Forschungen in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht; er stösst nicht ab durch zu viele Citate, durch störende Anmerkungen und weitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so dass auch der Laie gereizt wird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein, gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen, die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Ausdruckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die Schule dafür zu gewinnen? Die Schule, die sich der germanistischen Forschung gegenüber sonst so sprode verhält? Wenn Kluge mit der vorliegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die wärmste Anerkennung. . . . "

Literarisches Centralblatt 1888 Nr. 34.

"Nicht mit dem Anspruche, eine vollständige Geschichte der deutschen Sprache zu bieten, tritt Kluge auf, er will in einer "Reihe unverbundener Aufsätze" nur "zusammenfassen, was Fachleute vor und seit Jakob Grimm über ein paar sprachwissenschaftliche Probleme ermittelt haben." Diese Aufsätze aber fügen sich von selbst zu einem innerlich zusammenhängenden Ganzen, sodass wir hier in der That eine höchst anziehende Darstellung der Lebensgeschichte unseres Neuhochdeutsch von seinen Anfängen um die Wende des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts bis zur Begründung seiner Alleinherrschaft um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts vor uns haben. . . . •

Die Grenzboten 1888 Nr. 19

<sup>\*</sup> Die neue Auflage ist um diese beiben Aufsätze vermehrt.

Soeben ift erschienen:

# Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache

von

# friedrich Kluge,

Professor an der Universität Freiburg i. Br.

#### Sechste verbesserte und vermehrte Anflage.

Zweiter Abdrud.

Dieser neue Abdruck beschränkt sich im wesentlichen darauf, in der Anordmung der Stichworte die neue Orthographie durchzuführen.

Lex. 8°. XXVI, 510 S. 1905. Preis broschiert Mt. 8.—, in Halbfranz gebunden Mt. 10.—

Por dem Erscheinen der ersten Auslage von Kluges etymvlogischer Wörterbuch hat es eine lexitalische Bearbeitung der Etymologie unseres moderne Sprachschaßes nicht gegeben. Der Ersolg der seit dem Jahre 1884 erschienenen sür Auslagen und die Anerkennung, welche dem Buche zu Teil geworden, haben gezeig wie richtig der Gedanke war, die Ergebnisse des anziehendsten und wertvollsten Teils der wissenschaftlichen Wortsorschung: den über die Entstehung und Seschichte der einzelne Wörter unseres Sprachschaßes, in knapper lexikalischer Darstellung zusammenzusassen.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Form und Bedeutung jed Wortes bis zu seiner Quelle zu verfolgen, die Beziehungen zu den klassischen Sprach in gleichem Maße betonend wie das Verwandtschaftsverhältnis zu den übrigigermanischen und den romanischen Sprachen; auch die entfernteren orientalischen, sow die keltischen und die slavischen Sprachen sind in allen Fällen herangezogen, wo d Forschung eine Verwandtschaft festzustellen vermag. Eine allgemeine Einleitung behande

die Geschichte der beutschen Sprache in ihren Umrissen.

Die sechste Auflage, die auf jeder Seite Besserungen oder Zusätze weist, hält an dem früheren Programm des Werkes fest, strebt aber wiederum na einer Vertiefung und Erweiterung der wortgeschichtlichen Probleme und ist auch die mal bemüht, den neuesten Fortschritten der etymologischen Wortforschung gebühren Rechnung zu tragen; sie unterscheidet sich von den früheren Auflagen besonders dur sprachwissenschaftliche Nachweise und Quellenangaben, sowie durch Aufnahme manch jüngerer Worte, deren Geschichte in den übrigen Wörterbüchern wenig berücksichtigt i und durch umfänglicheres Zuziehen der deutschen Mundarten. Aus den ersten Bu staben seien nur die folgenden Wörter, zum Teil Neuschöpfungen unseres Jahrhunder angeführt, die neu aufgenommen worden sind: allerdings, Altkanzler, Anfangsgrün Angelegenheit, Anschaulichkeit, anstatt, anzüglich, Aschenbrödel, Aschermittwoch, au mergeln, Begeisterung, beherzigen, belästigen, bemitleiden, beseitigen, Beweggrund, bewe stelligen, bildsam, bisweilen, Blamage, Büttner, Chrift, Christbaum, Chriftfindche aus dem Buchstaben K nennen wir: Kabache, Kämpe 2, Kammerkätzchen, Kanap Kannengießer, Känsterlein, Kanter, Kaper2, Käpfer, Kartätsche, Kapenjammer u. s. Am besten aber veranschaulichen einige Zahlen die Vervollständigung des Werkes seinem ersten Erscheinen: die Zahl der Stichworte hat sich von der ersten zur sechsten Aufle vermehrt im Buchstaben A: von 130 auf 280, B: von 387 auf 520, D: von 1 auf 200, E: von 100 auf 160, F: von 236 auf 329, G: von 280 auf 330, von 300 auf 440, P: von 180 auf 236.



Title-Page

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

nod

# Friedrich Kluge.

VI. Band, 3. und 4. Heft (Schluß des Bandes).

Februar 1905.

### Inhalt.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                         | Seite      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Maas, Albrecht, "Boet" und seine Sippe                                        | 233        |
| Feldmann, Wilhelm, Modewörter des 18. Jahrhunderts II                         | 299        |
| Bartholomae, Chr., Beiträge zur Etymologie der germanischen Sprachen III      | 354        |
| Piper, P., Der beutsche Name der Scilly-Inseln                                | 356        |
| Hoffmann, A., Kleine Beiträge: Binsenwahrheit. — Hundshaar. — Krawall         | 358        |
| Arnold, Robert Franz, Errungenschaft                                          | 359        |
| Hintner, Bal., Kleine Beiträge: Berlurft, verlurftig, verlürftig. — Gartros . | 363        |
| Behaghel, D., Zum Gebrauch von und                                            | 366        |
| — —, schnellen                                                                | <b>368</b> |
| Bahl, Gustav, Ein Wörterbuch ber beutschen Rechtssprache                      | 369        |
| Auszüge und Berichte                                                          | 872        |
| Bücherschau von B. Kahle, Ant. Beer, F. Kluge                                 | 373        |
| Rachträge und Berichtigungen von B. Hintner, D. Behaghel, H. Ullrich,         |            |
| M. H. Jellinet, Karl Müller, Rich. M. Meyer, Rubolf Mothes                    | 376        |
| Millellung pan Al Mantan                                                      | 220        |

Straßburg.

Verlag von Karl J. Trübner. 1905.

## Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die nächsten Hefte werden unter anderen folgende Aufsätze bringen: Die Sprache Zinzendorfs. Bon A. Combert. Ergänzende Bemerkungen über einige Schlagworte. Bon A. Combert. Teufels Großmutter. Bon A. Götze. Kleine Beiträge. Bon D. Labendorf. Lobhubeln. — Teerjacke. Bon Fr. Kluge.

Die Zeitschrift für deutsche Wortforschung erscheint in Heften von je 5 bis 6 Bogen. Vier Hefte bilden einen Band. Die Hefte erscheinen ungefähr alle 3 Monate.

Bis jetzt sind erschienen:

- I. Band. 8°. VI, 374 S. mit dem Bildnis von Fedor Bech in Lichtbruck. 1901. Geheftet M. 10.—, in Halbfranz gebunden A 12.50.
- II. Band. 8°. IV, 348 S. mit d. Bildnis v. K. Weinhold in Kupferätzung. 1902. Geheftet & 10.—, in Halbfranz gebunden & 12.50.
- III. Band mit Beiheft: Die Bergmanussprache in der Sarepta des Johann Mathefius von E. Göpfert. 8°. IV, 382 und 107 S. 1902.

Geheftet # 12.50, in Halbfranz gebunden # 15.—; Beiheft einzeln # 3.—.

- IV. Band. 8°. IV, 352 S. 1903. Geheftet A 10.—, in Halbfranz geb. A 12.50.
- V. Band mit Neuhochbeutschem Wortregister zu Band I-V. 8°. IV, 345 S. 1903/1904. Geheftet 4 10.—, in Halbfranz gebunden 4 12.50,
- VI. Band mit Beiheft: Beiträge zu einem Goethe-Wörterbuch von W. Kühlewein und Th. Bohner. 8°. IV, 382 S. und 192 S. 1904/1905. Geheftet A 14.50, in Halbfranz gebunden A 17.—;

Beiheft einzeln - 5.—.

Die für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Professor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 59, oder an Professor Gombert in Breslau (XIII, Augustastraße 92) zu richten.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an die Verlagsbuchhandlung Karl J. Trübner in Straßburg i. E. senden mit der Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

Verfasser von einschlägigen Programm = Abhandlungen werden höslichst ersucht, dieselben für die Programmschau dieser Zeitschrift an Herrn Professor Dr. Franz Burg in Rastatt einsenden zu wollen.



### "Poet' und seine Sippe.

Bon

#### Albrecht Maas.

In der ältesten Zeit deutscher Literatur, in der die Dichtung als eine gesungene noch Gemeingut des deutschen Volkes war, wurden die Träger dieser Dichtung soof (ahd.) skop (ags.) genannt, das in den ältesten ahd. Quellen zur Übersetzung von lat. psalmista, psaltes, ja auch vates diente (Kögel. Grdr. 2ª, 188); in Isidors Traktat, de side catholica contra Judaeos um 810 wird darnach (hrsg. Weinhold) S. 31 psalmista mit psalmscoff S. 41 psalmi sententiam mit psalmscoffes quhide übersetz, während S. 9 psalmista mit adhalsangeri wiedersgegeben ist. Bei den Angelsachsen werden nach Grein, Sprachschatz der ags. Dichter 2, 411 aber auch Homer und Virgil als skop bezeichnet, indem die für die Germanen geltende Anschauungsweise auch auf die fremden Dichter mit dem Worte übertragen wird. Diese fremden Autoren gelten dem germanischen Bewußtsein ebenso als skos, wie ihre alten eigenen

Boltsfänger.

Überhaupt herrscht in der mittelalterlichen Zeit nicht das Beftreben, sich als Dichter eines Werkes auch einen besonderen Namen beizulegen, die geistlichen Dichter bleiben uns in der Mehrzahl überhaupt persönlich unbekannt. In diesem Sinne ist das Fehlen jeder Gattungsbezeichnung bei den mittelhochbeutschen Dichtern zu erklären. Denn den betreffenden Schriftstellern, die ja wohl ihres besonderen Standes bewußt waren, liegt tropdem mehr daran, sich mit ihrem ritterlichen Titel einzuführen. Ebenso ist der nicht dem Ritterstande Angehörende mit dem aus dem mittellat. übernommenen maister (magister) benannt. Tritt hier jede Beziehung auf die Dichtung zurück, so zeigt sich diese schon etwas näher bei den höfischen Lyrikern, dem minnesinger, minnesenger, wenn auch bewnt werden muß, daß auch für diese die ritterliche Benennung, soweit sie ihnen zukam, neben bestimmten Titeln, wie Schenk, Marschall, Burg= graf usw., vorherrschend ist. Wichtig für diese Zeil ist die Tatsache, daß eben auch fremde Schriftsteller, ganz ähnlich der früheren Zeit, mit einem dem ritterlichen Ideal entsprechenden Titel belegt werden; so spricht Holden Virgilius, oder Crestien von Tropes wird von Wolfram mit dem Titel Meister

17

eingeführt, der gerade für fremde Schriftsteller gerne gebraucht wird, wie das häufige Vorkommen bis zum Beginn des Humanismus beweist.

Neben diesen allgemeinen Standes-Benennungen kommt in der mhd. Dichtung auch das Wort Dichter vor. Den ersten Gebrauch dieser ganzen Wortsippe macht Otfrid, der mit der Wendung tihton sein bewußtes Sinnen und Schreiben (dictare, constituere, fingere — etwas Aussgesonnenes niederschreiben, oder zum Niederschreiben vorsagen) im Gegenssatz zu der alten gesungenen Dichtung kennzeichnen wollte. In dieser eingeschränkten Verwendung sindet sich das Wort besonders zur Einleitung oder zum Abschluß eines Werkes. Es hat zu keiner Zeit irgend eine Einsbuße durch audere Ausdrücke erlitten, wenn man von dem im 17. Jahrshundert spärlich auskommenden poetisieren absieht. Zu Dichten stellt sich in frühmittelhochdeutscher Zeit die Bezeichnung des geschaffenen Werkes, das Wort Gedicht, wiederum in seinem ersten Austreten in saft ers

starrten Wendungen als Einführung oder Schluß.

In geringerem Maße fand dagegen das Wort Dichter im Mittel= alter Verwendung. Wenn man von der Stelle aus dem Anegenge eines öfterreichischen Geistlichen (Ausgang der geistlichen Dichtung 1030—1180) absieht, wo tichtaere verschrieben ift für richtaere (vgl. Hahn, Ged. des 11. und 12. Jahrh. S. 39), finden sich die ersten Stellen im König Rother (1152-60?), wo umgekehrt rihtere aus tihtaere verlesen ift, wie der Herausgeber von Bahder mit Recht annimmt: Hie saget uns der richtere, von deme liede mere (Vers 4859) ebenso 5200: daz her deme richtere gnedich si. Daß aber die Bezeichnung Dichter in der damaligen Zeit schon lebendig gewesen sein muß, beweift Herbort von Friglar (1190—1217), der das Wort Poet mit dem gebräuchlicheren Dichter erklärt (B. 17870), und von dem ausdrücklich solche Dichter vorausgesetzt werden, wenn der Verfasser sagt: mit andern tichteren. der schar wil er merē (B. 18455). Dazu stimmt auch eine Stelle aus Meister Ottes Eraklius (vor 1204?) Vers 124: die guoten tichtaere, bitt ich durch ir ere.

Während nun in der klassisch mhd. Zeit bei Epikern und Lyrikern der Dichter nicht vorkommt, sindet er sich sonst in zerstreuter Verwendung und in demselben formelhaften Gebrauch wie Dichten und Gedicht z. B. in Ebernands v. Ersurt Heinrich und Kunigunde 1216 B. 4082 also was dez tihters list . . . (vgl. noch 4448 u. 4494); bei Rudolf von Emsim guten Gerhard 1209—21 B. 6914: ouch gert der tihtaere, der iu ditze selbe maere . . . getihtet hat; vgl. noch die Klage 1225 B. 4349 uns seit der tihtaere, der uns tihte ditze maere, Lamprecht v. Regensburg, Franziskus 1230 (Paderborn S. 56): daz sie gnaedic wellen wesen, dem armen tihtaere, und Lexer, mhd. Wh. unter tihtaere. In der späteren mhd. Dichtung sindet er sich — von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu erwähnen sind noch andere Wendungen gerade für ausländische Dichter, wie wyser man Ovidius ober werter stolzer Ovidius ober, wie Wyse Translationes noch sagt, der wyse mann Poggio.

einzelnen Belegen abgesehen — in häusigerer Verwendung und freierem Gebrauch bei Hugo von Trimberg (um 1300) und Hugo von Montsort (um 1400). Als Dichter eines königlichen oder fürstlichen Herrn bezeichnen sich Reinbot von Durne (1231—53), im Heiligen Georg (Hagen, Geb. des M.-A. 1. S. 62): des hertzougen vnd der hertzouginn, der beider tichter ich hie din, und späterhin Beheim im Buch von den Wienern (1462—65) unsers herrn kaiser tichter (S. 376).

Wie in der klassisch mhd. Literatur findet es auch keine literarische Verwendung bei den Meistersängern, denn nach Wagenseils Darstellung in de civitate Noribergensi 1697 sind in der Klasseneinteilung der Weistersänger die Dichter noch solche, die noch nicht die höchste Stufe der Vollendung, wie die Meister, erreicht haben und deshalb Dichter genannt werden, vgl. Goedecke-Tittmann, Liederbuch des 16. Jahrhunderts S. 322. Die Dichter traten deshalb vielleicht in der Schule hervor, nicht dagegen in der Öffentlichkeit durch ihre eigenen Gesänge. (Koberstein.)

Ebenso fand das Wort Dichter keine ausgesprochene Verwendung im Frühhumanismus und Humanismus. Für das 16. Jahrhundert gilt überhaupt die Tatsache, daß eine allgemeine, allseitige Anwendung nicht vorliegt. Den Beweis hierfür muß die Geschichte des Wortes Poet liefern. Nur bei einigen Schriftstellern, abgesehen von sonstigen, einzeln auftretenden Zeugnissen, trifft man auf eine größere Anzahl Dichter. Es seien nur neben dem niederdeutschen Reinke Bos (1498) Luther, Montanus' Schwankbücher, oder die Schriften über den Meister= gesang von Puschmann und Spangenberg erwähnt, wo dann aber eben jene einschränkende Bedeutung angenommen werden muß. Ich sehe hier natürlich ab von einer noch vorbehaltenen Erläuterung anderer Begriffe, wie sie uns Luther z. B. in dem Ausbruck tichter dieses edicts nahe Neben der Anführung deutscher Dichter, die sich selbst in ihren Schriften meistens ohne ihre Namennennung einführen, kann Luther von den tihtern Ethan, Heman, Chalchal und Darda (1. Rön.4, 31) reben (vgl. Spangenberg 1598 von den Musica S. 49). Eben dieser spricht in seinen Fabeln 1530 S. 3 wie Hans Sachs, Fabeln II 129 von dem Dichter Esopus. Homer wird als ein beredter lustiger vnnd Arttiger tichter von Spangenberg (a. a. D. 71) eingeführt. Von deutschen Dichtern, die von andern, zugleich mit dem Namen, betitelt werden, erwähnt Spangenberg S. 126 Freydanckh, den gottseligen und tugendreichen Reimer unnd Tichter. Rein Zeugnis dagegen für die Benennung "des Dichters Sachs" trat mir in dieser Literatur entgegen. Aus den nicht gerade seltenen Zusammensetzungen, die in der Bedeutung eine Einschränkung be= zwecken wollen, läßt sich sicher die Verwertung von Dichter = all= gemein Verfasser, auctor schließen. Man vergleiche nur aus früherer Zeit den brive tichter in Jeroschins Deutschordenschronik um 1340 (Stuttgart S. 233). Ein Vokabular von 1445 (voc. lat. germ.) ver= zeichnet accomentritor, ein Buchdychter (librorum auctor) und diese Zusammensetzung findet sich noch im Buch der Beispiele der 7 Weisen

1481 S. 2 die wysen dis buchs dichter und bei Luther 1531 wider ben Meuchler zu Dresden A II<sup>b</sup> (Diez) der tichter dieses büchleins. Dafür spricht auch die 2. Zusammensetzung Reimendichter aus dem 16. Jahrhundert mit Belegen aus Fischarts Glüchaftem Schiff 1577 S. 39 oder Rollenhagens Froschmäusler 1595 (A. 1730) S. 221 und Indianischen Reisen 1605 S. 63 und 120. Zu erwähnen sind hier noch der Fabeldichter in Sachs' Fastnachtspielen VII 142, Liedlyndichter bei Manuel (Liliencron, Bolkslieder III 409) und aus Fischart 1575 Geschichtklitterung Comedidichter, 1578 Chezuchtbüchlein Spildichter Euripides.

Als Überschrift gebraucht es neben einer Stelle eines Fastnachtspieles aus dem 15. Jahrhundert S. 33 (Lit. Ver. 28) noch Burkard

Waldis 1542 Gedichte S. 1.

Diese kurze Übersicht des Wortes Dichter bis ins 17. Jahrhundert ist wohl zur besseren Beleuchtung der Entwicklungsgeschichte des hier in Betracht kommenden historischen Fremdworts Poet am Plaze.

#### I. Poet im Mittelalter.

Gegenüber der Verwendung der angeführten Worte kommt der Poet im Mittelalter nur in wenigen, ziemlich weit auseinanderliegenden Quellen Wir finden die ersten Belege bei gelehrten Klerikern und Ordens= leuten: so in dem liet von Trope 1210 des "gelarten schuolaere" Herbort von Fritzlar, der überhaupt seinen Stolz dadurch zu befriedigen sucht, daß er seine Gelehrsamkeit mit dem Einflechten klassischer Erinnerungen kundtut. Lateinische Stellen verschmäht auch Johann von Frankenstein nicht in seinem Kreuziger, der 1300 in Wien entstand. Das dritte Beugnis ist die Deutschordenschronik des Nikolaus von Jeroschin 1340. Alle drei benützen fremde Quellen als Grundlage zu ihren Werken. Wenn aber Herborts Quelle, der Roman de Troyes des Benoît de Ste. More, und bessen Gewährsmann Dictis Cretensis, in der lat. Übersetzung des Lucius Septimius auf uns gekommen, lib. VI, cap. 7 von musas sprechen (vgl. Fromann, Germ. 2, 337 und liet von Trope, hreg. Fromann 1837 S. 338), mährend Herbort selbst das Wort Poet verwendet, so dürfen wir wohl annehmen, daß es ihm doch schon ganz geläufig sein mußte. Er schreibt B. 17865 (hrsg. Fromann 1837): Do ladete chyron mvsas daz warē sengerē die quamē dar mit erē dar quamē poete die man zv gutem werte hete. Andererseits kann man aber annehmen, daß er seinem höfischen Hörerkreis gegenüber die Erklärung des offenbar fremben Wortes für nötig hält, denn er fährt gleich weiter: daz waren tichtere Bi der zit was ir lere vil liep vn ir list Als ez hute dis tages ist nemeliche dem man die ir Kvnst erken kan... da kvrzetē die wile die edeln tichtere mit manigerhande mere, da was kvrze wile viele ... Johann von Frankensteins Quelle ist ein bisher nicht bekanntes buchel ze latine, wie der Verfasser selbst Vers 85 angibt. Er schreibt in seinem Kreuziger (hrsg. Khull, Lit. Ber. 160) B. 8522

Oracjus ditz bescheiden hât, er gicht: als die poete, die mêrel haben getihtet ê. In der Deutschordenschronik des Nik. von Jeroschin steht (hrög. Strehlke, Script. rer. Pruss. I 328) Rers 2245 da von sus ein pôêta spricht: "gedult ein edil kunne ist zu gesigne alle vrist." Jeroschin benutt nachgewiesenermaßen, stellenweise in wörtlicher Anlehnung die lat. Cronika terrae Prussiae Peters von Dusburg, wo die Stelle lautet: de qua poëta dicit: Nobile vincendi genus est paciencia (Töppen, Script. rer. Pruss. I 39). Über die äußere Form ist bei allen festzustellen, daß sie in bewußter Anlehnung und Übertragung die lateinische Formgebung beibehalten und zwar ausschließlich im Nominativ Pluralis bei Herbort von Fritzlar und Joh. von Frankenstein, im Nominativ Sing. bei Jeroschin. Außerdem ist nach den Quellen und dem Inhalt der Stellen zu schließen, daß damit lateinische oder griechische Dichter bezeichnet werden. Die beschränkte Anwendung und unselbständige Übernahme des den betreffenden Schriftstellern selbst noch fremden Wortes tritt deutlich hervor.

Im Gegensatz dazu sindet sich ebenfalls bei Jeroschin die äußerst freie und gut deutsch nachgebildete Wortzusammensetzung Poetenwort als Übersetzung von lat. poeticum. Er schreibt (a. a. D. 342) Vers 3430: Im wart in sinne vorgeleit, daz er ouch betrachte dort, ein alsus poëtinwort: ... Bei Dusburg steht (a. a. D. 46): qui tanquam vir totus deo devotus et sidei zelator attendens illud poeticum: ...

In prägnanter Weise gebraucht es der gelehrte und nach seinen Bücherbeständen äußerft belesene Hugo von Trimberg. Er dichtet in seinem Renner, um 1300 entstanden (hrsg. hist. Ber. Bamberg 1833—36 S. 142) B. 12320 f.: Dv selden krantz! Dv himel crone! Dv frevde! tantz vor gotes trone, wane vo dir d'heilige schar wirt gemert von iare ze iar, von dir geporn sint propheten, von dir geporn sint poeten, die zwelf bote sint von dir geporn, Manic tusent marterer vz erkorn. Die Stelle findet sich in einem gebetartig klingenden Anruf der sant anne! des kindes kint vns hat erlost. Ob ihm eine direkte Anlehnung an ein lateinisches Kirchengebet nachgewiesen werden darf, habe ich nirgends finden können. In Wetzer und Weltes Kirchenlexikon steht wohl bei Anna, der Tochter Phanuels, daß sie die Gabe der Prophetin besaß, dagegen unter Anna, der Mutter Marias, wird hierüber nichts ausgesagt. Tropdem scheint mir die Annahme, daß die Stelle aus einem lateinischen Kirchengebet entlehnt ift, nicht unberechtigt. Außerdem geht aus der Stellung des Wortes Poet hervor, daß wir es hier nicht mit der Bezeichnung eines lateinischen Dichters zu tun haben, sondern daß in diesem Falle Poet soviel wie Psalmist bedeutet. Selbst in der althochdeutschen Literatur haben wir ja ein Zeugnis für die Verwendung des lateinischen poeta für Psalmisten in der Überschrift des Bessohrunner Gebets de poeta, was sicherlich nicht, wie manche meinen, nur etwas Poetisches oder die Entlehnung aus irgend einem Dichter be= zeichnen, sondern die Entlehnung einer Pfalmistenftelle angeben will.

(Bgl. Kögel, Gesch. d. deutschen Litteratur S. 273/274.) Bei Hugo von Trimberg geht diese Bedeutung aus der Zusammenstellung: Prophet, Poet Psalmist, Apostel, Märtyrer unzweiselhaft hervor. In diesem christlichen Zusammenhang kann ein lat. oder griech. Poet keine Stelle sinden. Zudem spricht Hugo selbst an verschiedenen anderen Stellen von Meister Ovidius, Meister Virgilius oder den heydenischen oder alten Meistern (vgl. Hal. Germ. 60. bl. 36<sup>h</sup>, 46, 117<sup>h</sup>), womit er wohl Poeten ebenso wie Prosaschriftsteller und Philosophen, aber auch deutsche Dichter bezeichnen will. Über die weitere Verwendung dieser

Bedeutung des Wortes Poet siehe unten bei Luther S. 246.

Gegenüber diesem ganz spärlichen Auftreten finden wir zum erstenmal bei Müglen das Wort in größerer Verwendung. In dem Valerius Maximus, den er 1369 übersetzte, gibt er poeta immer mit Poet wieder, während er die Einkleidungen mit der immer gleichbleibenden Wendung do spricht der Meister Valerius bildet. So spricht er von Simonides, der poet (53. Egm. bl. 181a, 187b, 295a; der Poet Antipat bl. 188b; der poet Sophokles bl. 233a breimal; Xenokrates, des poeten bl. 233a, 233b; Archilochus, der poet bl. 261b; pitacco des poeten bl. 227b; der poet Aristophanes bl. 276b: Enney des poeten bl. 302a; den Poeten Accium bl. 302a; Theoponem, den poeten bl. 302b; Homerum den grossen poeten bl. 323a; Eschiles der Poet Reine Dichternamen stehen, teils weil kurz vorher erwähnt, teils wegen allgemeiner Bezeichnung: bl. 233 das derselb Poet sach; bl. 233 do strafft in der poet; bl. 233 vnd fragten auch den poeten; bl. 234ª desselben poeten reichtumb; bl. 234ª do sprach der poet; bl. 234ª der egenant poet; bl. 302ª wann derselbe poet machte gedicht; bl. 302b; L. Silla hette chainen poeten; bl. 169a alls die poeten sagen; bl. 233° hat man die Poeten für die göttlichisten. Bemerkenswert ist bl. 305 b Gorgias auch, der mayster vnnd poet als Übersetzung der lateinischen Wendung orator et poeta, außerdem das einmalige Vorkommen der lat. Form auf bl. 234 a: do sprach der Poeta. Für die übrigen Fälle, von denen der Genitiv und Aktusativ hier je 5 mal vertreten sind, gegenüber 15 Nom. Sing. und 2 Nom. Plur., während für den Dativ und den übrigen Plural noch die Formen fehlen, wird die schwache Deklination durchgehends verwendet. Eine bewußte Übertragung des Wortes auch auf andere Personen, die keine Dichter sind, wie wir hier bl. 234° "Diogenes" als "den poeten" bezeichnet finden, darf wohl aus einer Übersetzung nicht geschlossen werden.

Der Übersetzung des Valerius reihen sich noch zwei Stellen aus Müglens Fabeln an, wodurch deutlich hervorgeht, daß der Übersetzer des poeta auch als rein deutscher Schriftsteller das Wort gebraucht (hs. Wüller, Gött. Stud. II, 2, 917): als die poêten han gelärt sunder schart (8, 16) und die poêten sagen (9, 6). — Den Belegen bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Wörterbüchern sind nur spärliche Angaben liber Poet zu finden. Lexer, mhd. Wb. bezeugt es bei H. v. Trimberg und Müglen, Lieder; Weigand

Müglen reiht sich Hans Vintlers Pluemen der Tugent 1411 an, das zwar eine Bearbeitung des ital. Werkes siore di virtu des Tomaso Leoni ist, aber dazu nach Zingerles Untersuchung noch 25 Abenteuer aus Müglens Valerius — dem Exemplar auf der Burg Runkelstein — übernahm. In zwei dieser Abenteuer, sonst kommt dei ihm Poet nicht vor, übertrug er mit dem Inhalt auch das Wort (hs. Alt. Tir. Dichter I) Vers 1731: Von der parmherzikait han ich gelesen, das Symonides der poet ist gewesen: vgl. Müglen bl. 187 (oben S. 238), Vers 1576: als uns die püecher der poeten sagen; wenn in dem Abenteuer bei Müglen bl. 128 auch Poet nicht steht, so darf doch wohl der Beleg Blatt 169 (oben S. 238) als eine ganz ähnliche Stelle angeführt werden.

#### U. Poet im humanistischen Beitalter.

1. Frühhumanismus. Während im Mittelalter das Wort Poet nur ganz spärlich in der deutschen Literatur vorkommt, und in jedem ein= zelnen Fall die Bedingungen für die Aufnahme des Wortes festgestellt werden können, tritt mit dem Beginn des Frühhumanismus ein großer Umschwung ein. Bis jett wurden wohl alte lateinische oder französische Quellen da und dort bearbeitet, das Streben der Frühhumanisten besteht aber gerade darin, eine objektive Übersetzungsliteratur zu schaffen, um die fremden Autoren den deutschen zugänglich zu machen. Gerade in diesen Übersetzungen eines R. von Wyle, A. v. Epb oder Steinhöwel finden wir die reichlich fließenden Quellen für unser Wort. Allerdings muß betont werden, daß diese Quellen nicht lateinisch ober französisch jind, sondern daß statt klassischer Vorlagen mit Ausnahme des Plautus und Terenz die italienischen Humanisten Enea Silvio, Poggio und Petrarca herangezogen werden. Der vorher noch festzustellende beschränkte Gebrauch des Wortes hört gänzlich auf, wenn auch nach dem ganzen Bestreben der Zeit deutsche Poeten noch nicht zu finden sind. Neben der Form poeta, die z. B. noch A. v. Epb in seiner kleinen Vorrede zu der Übersetzung der Bachides (Schriften zur germ. Phil. 5) S. 3 Plautus der poeta verwendet, finden wir einen den Substantiven der schwachen De= klination nachgebildeten Nominativ poets bei Arigo, Dekamerone (Lit. Ber. 51) S. 18 als der poete gesprochen hat. Für die weiblichen Dichter, von benen Sappho eine Rolle spielt, hatte man noch keine eigene Prägung geschaffen. Sappho wurde z. B. under den besten poeten gezelet (Steinhöwel, de claris mulieribus, Lit. Ber. 205, 162); der= selbe spricht daher ebenda S. 161 von Saphos, der poeta (anderer Druck:

bei H. v. Trimberg und Jeroschin. Im DWb. (Band 7) gibt Lexer aufsfallenderweise für dieses Fremdwort Belege aus H. v. Trimberg, Müglen, Lieder und Vintler.

Die Stelle Si kent ouch die poeten vnd die siben planeten aus Muscatblüts Gedicht aftronomie ist nach Groote S. 345 eine Verschreibung aus comet (hs. Groote 1852 S. 252).

poeten). Für die freiere Handhabung des Wortes sprechen auch die zahl= reichen ausschmuckenden Beiwörter, wie "hochgelehrt", "vortrefflich" und andere; vgl. N. v. Wyle, Translationes a. a. D. 48 der fürnemest poet maro, S. 231 die alten hochgelerten poeten; S. 8 der hochgelert poet Eneas; Arigo 1473, Defamerone S. 1 der hoch gelerte poete Johannes Boccacio; Wyle (a. a. D.) S. 319 ains treffenlichen poeten. — Als eine besondere, ziemlich häufig vorkommende Redewendung muß die schon bei Müglen oben angedeutete Berbindung Poet und Orator erwähnt werden, die hauptsächlich Wyle benutt. Er schreibt S. 198 daz ir die poeten vnd oratores... versteen möchten. Daß damit nur Prosa gemeint ift, wie es später in der Wendung poet und historie der Fall ist, darf schon deshalb nicht angenommen werden, weil Wyle selbst S. 319 neben dem orator auch den schryber der historien tenn= zeichnet: gedichte ains treffenlichen poeten, oratores und schrybers der historien. Ob aber andererseits die Grenze zwischen Poet und Drator streng gezogen war, läßt sich nach der Stelle auf S. 319 den grossen hochgelerten Poeten und Oratorem Homerum bezweifeln. Andere charakteristische Zusammenstellungen, die in späterer Zeit vielleicht mit dem Beiwort poetisch gebildet worden wären, sind: N. v. Wyle (a. a. D.) S. 101 des poeten spruch; Steinhöwel, de claris mulieribus S. 46 der alten poeten gedicht; S. 129 nach des poeten sag. Für das viel später auftretende Wort Poesie steht in der Terenzübersetzung von 1499 bl. 782: uss wunderbarlicher kunst des Poeten. — Um auch einzelne biefer Übersetzungswerke anzuführen, sei nochmals auf Müglens Valeriusüber= setzung hingewiesen, die in ziemlich genauem Abbruck 1489 in Augsburg erschien. Bei N. v. Wyle ist hauptsächlich Enea Silvio, dann auch Birgil, Ovid und Homer als Poeten gekennzeichnet (a. a. D.) S. 17 eneas silvius poet, ebenso S. 199, 232, S. 295; S. 48 der fürnemest poet maro; S. 176 ouidium den poeten; S. 319 ben grossen hochgelerten Poeten vnd Oratorem Homerum; bei Steinhöwel de claris mulieribus 140: Licophon, ain nüwer kriechischer poet. 3m allgemeinen Sinne steht es bei Wyle S. 31: sech ich an, die poeten; S. 17 und 341 oder nach sitt der poeten; S. 216 warnent die poeten; S. 207 vnd mercken magst die poeten; S. 231 obgemelten poeten und Oratoren nachfolgende; Steinhöwel (de claris mul.) S. 80: ist den poeten stat gegeben.

Gegenüber diesem ausgedehnten Gebrauch findet sich nur ganz selten Maister oder Dichter, die dann in einigen nachweisbaren Fällen gar kein poeta, sondern auctor, versisicator, fabulator, ariolus erseten. So hat der Aesop Steinhöwels (Lit. Ver. 117) S. 158 Meister für auctor, S. 316 für versisicator Dichter, S. 4 für fabulator Fabel= dichter (siehe unten S. 244), S. 63 für ariolus Vogeldichter. Wyle hat in der Vorr. zu den Translationes S. 8 einmal Dichter.

Aber nicht nur in deutschen Übersetzungen begegnet uns das Wort lediglich als Übersetzungswort, sondern auch in rein deutschen, ohne fremdes

Driginal abgefaßten Schriftstücken hat das Wort Poet festen Fuß gefaßt. Man kann ganz deutlich den Übergang dis in die selbständig arbeitende Literatur verfolgen. In den Vorreden zu den einzelnen Translationes und in der Widmung an den Herrn von Absperg hatte Wyle das Wort häusig verwandt: S. 93 schare der poeten; 231 die alten hochgelerten poeten. S. 251 aber die poeten pflegent. S. 8 und 361. Silvius, der poet. Demgegenüber gebraucht er nur zweimal S. 8 und S. 15 die Bezeichnungen hochgelert man und Dichter. In derselben Weise wird das Wort verwandt bei Steinhöwel, de clar. mulieribus S. 129, im Decamerone S. 1, in Steinhöwels Üsop S. 5 und 6, und in den schon angeführten Stellen aus Eyds Bachides.

Außerst bezeichnend für die Übertragung von Poet in deutsche Schriften sind die Glossen zu deutschen Übersetzungen. In der Übersetzung von Terenz' Eunuchos 1486 hielt es Hans Nydhart für angebracht, den Leser auf manche Charakteristika des Poeten ausmerksam zu machen. Er gebraucht dazu ganz formelhaste Wendungen, wie bl. 42<sup>b</sup> Morck wie der poet... oder bl. 30<sup>b</sup> Unn sotzt d'poet. Vgl. ferner bl. 30<sup>a</sup>, 43<sup>b</sup>, 56<sup>a</sup>, 66<sup>a</sup>, 78<sup>b</sup>, 84<sup>b</sup>. — Dasselbe System herrscht in der zweiten Terenz-übersetzung 1499, die auf diese Weise gegen 30 Belege für Poet bietet.

Als ein kleiner Schritt weiter bis zur vollen Einbürgerung muß wohl auch die Benennung auf den Titelblättern ihre Erwähnung finden; denn dadurch wurde ein Wort öfters im Munde geführt und in den ge= wöhnlichen Sprachgebrauch aufgenommen. Go erschien 1472 in Augsburg ein Buch: Hienach volgent gar nüczlich lare und underweysung..... vnd aus andere Lerern vnd Poeten gezogen (Degen, Übers. d. Römer 1797 II, 17). Ebenda 1473: Hie nach volget ein köstliche history enee Silvi, des poetē..... (Panzer, Annales 1788). Die erste Terenzübersetzung hat den Titel: Hernach volget ain Maisterliche... Comedia, die der Hochgelert vnd groß Maister vnnd Poet Therencius . . . gesetzt hat. Auf der zweiten Terenzübersetzung 1499 steht: Terentius, der Hochgelart unn allerbruchlichest Poet von latin zu tütsch transferiert ... Alle diese Einzelheiten zeigen schon den Weg an, den das Fremdwort bis zur vollständigen Einbürgerung in die deutsche Sprache zu gehen hat. 1 Es wird eben jetzt nur darauf an= kommen, die Bedingungen festzustellen, die der Aufnahme des Fremdworts günstig waren.

2. Humanismus. Paulsen, in seiner Geschichte des gelehrten Unterrichts und Voigt, Wiederbelebung des klassischen Altertums, haben in ausführlicher Weise das Entstehen, Leben und Treiben der humani=

In niederdeutscher Sprache erscheint das Wort in der ndd. Bearbeitung des Reinke Bos 1498 und zwar in den moralisierenden Glossen eines Ordensgeistlichen. Bezeichnend ist schon die erste dieser Stellen (Prien 1887) S. 3: Men heeth ok etlyke van en poeten dat is dychters . . . Weitere Zeugnisse stehen S. 3. 62. 67. 98. 119 x., wo wieder ziemlich sessstende Redewendungen gebraucht werden.

ftischen Poeten geschildert. Aus jenen Ausführungen muß man erseben, mit welchen Mitteln sich die neue Klasse der pootso an die Stelle der alten magistri hervorzudrängen suchten. Sie scheinen aber in ihren Be= ftrebungen für das Wort Poet gar keine weitere Bedeutung zu erlangen, wenn man den einen Punkt, die Sprache jener Boeten, ins Auge faßt. Wir hätten ja in dieser Zeit, wo es in Deutschland von Poeten wimmelte, die reichste Fundgrube für unser Wort anzunehmen, wenn die Humanisten nicht in blinder Nachahmung einer für italienische Gelehrte ganz be= greiflichen Magnahme die lateinische Sprache der Muttersprache vorgezogen hätten. Eine Übertragung des Wortes poeta in die deutsche Sprache scheint deshalb beim ersten Blick unmöglich zu sein, denn gerade der Humanismus hatte durch die ausschließliche Handhabung des Lateins eine scharfe Grenze zwischen Gebildeten und Ungebildeten, zwischen Ge= lehrten und Volk gezogen. Man darf auch nicht die feierlichen Poeten= krönungen heranziehen, die in der ersten Zeit ihres Aufkommens (18. April 1487) bei den Humanisten wohl eine volkstümliche Handlung sein mochten, für die das Bolk aber vorerst kein Interesse zeigen konnte. Man könnte fogar geneigt sein, aus einer merkwürdigen Tatsache zu schließen, daß schon vor dem Aufblühen des Humanismus das Wort Poet in die deutsche Sprache eingedrungen ist, daß gerade die volksfreundlichen Be= strebungen der Frühhumanisten — ihre deutschen Übersetzungen — mehr dafür geleistet haben, als all' jene vielen lateinischen Poeten, die auf den deutschen Universitäten ihr Wesen trieben. Michael Beheim nennt sich nach den Angaben der Heidelberger Handschriften 2mal auf den Titeln seiner Schriften Poet: Dises Buch sagt von der liebhabung gotes vnnd ich vnsers kaiser fridrichs vnnd meines gn. herrn her fridrichs pfaltzgrauen pei rein teutscher poet vnnd tichter michel beham han es getichtet in meiner Osterweise um 1460 (H. Pal. Germ. 202. I -) außerdem 1469: hye hebet sich an das buch geschicht gemacht und geticht der wolsprechend tütsch poet und dichter michell beheim von winsperg (ebenda 164 I a). Wir wissen wohl, daß gerade in Wien schon in den 50er und 60er Jahren Lehrer der Poesie tätig waren, und daß, gerade im Gegensatz zu diesen lateinischen Boeten, Be= beim sich 2mal als teutscher Poet einführt, scheint sehr nahezuliegen. Die Hinzufügung von Dichter kann — abgesehen von der besonderen Bevorzugung dieser vollen Wendung — auch dadurch hervorgerufen sein. daß Beheim eine Reimchronik von 1469 meint, die eine Versifizierung der Prosachronik des M. v. Kemnat ist. Ob aber nicht doch schon vor der Humanistenzeit Poet in weiterem Umfang, als wie jene zerstreuten Quellen uns deutlich zu machen scheinen, bekannt war, läßt sich nicht abweisen, wenn auch die Quellen darüber schweigen. Der Humanismus begann ja auch schon früher mit seinen ersten Regungen. Diese Bermutung wird noch bekräftigt durch die Tatsache, daß ein von diesen Bestrebungen völlig unabhängiger Dichter, Folz, 2mal Poeterey und 1mal poetisch in seinen Werken gebraucht. Soviel aber geht aus den Belegen

jener Zeit hervor, daß doch erst bei Schriftstellern, die aus dem Humanismus herauswuchsen, von Poet in ausgiebigfter Weise Gebrauch gemacht Mag man also von der großen Masse der pootas jener Zeit absehen, mag man auch der "Poetenkrönung" für die Übertragung des Wortes in die weiteren Kreise keinen Wert zusprechen — denn beweisen kann es niemand — sicher aber ist, daß eben doch noch einige hervor= ragende Geifter lebten, die auch für die Pflege der deutschen Sprache ihre Zeit nicht nuplos zu verlieren glaubten. Wenn sie dann begreiflicher= weise Übersetzungen liefern, scheuen sie sich auch keineswegs, das ihnen völlig geläufige Wort Poet in ihre deutschen Schriften zu übertragen. In dieser Hinsicht kommen Reuchlins Übersetzung der Tuskulanen Ciceros (1501) und W. v. Themars Übersetzung von Horaz' Satiren und Eklogen (1502) in Betracht. Bei Reuchlin muß aber noch hervorgehoben werden, daß er alle lateinischen Worte mit Absicht verdeutscht. Unbe= rücksichtigt dabei bleiben Poet und das einmal belegte Poeterey. Mit der Namennennung verbindet Reuchlin Poet (Hartfelder, Dtsch. Übers. klas. Schriftst. Heibelberg 1884) S. 27: Epicharmus ist ain ... poet; S. 25 Homerus, Esiodus, Archilochus sind griechesch poeten gewessen, aber Livius, Ennius, Plautus und Nevius sind latinisch poeten am anfang der poetry gewessen; bei Themar (ebenda) S. 28 Virgilius under allen latynischen poeten der hochberümbst, hat dise eglogam zü tröstung dem poeten Gallo geschriben; S. 29 o dü hoher, götlicher poet Galle; S. 30 des dapffern poeten Horacij. In allgemeiner Verwendung bei Reuchlin S. 19 (3mal) und S. 26, bei Themar S. 30. Die Schreibung poett verwendet Reuchlin S. 21 das ainer der maler und poetten, S. 19 den poetten. Als eine Übersetzung ist dazu noch anzuführen der 1511 erschienene Spiegel der Sitten A. v. Enbs († 1475): Darnach will ich anführen ... deren ains ist dem groslustigen poeten Plauto genant zugeaignet (Günther, Plautus= erneuerungen).

In Huttens teils von andern verdeutschten Schriften sindet sich (Böding, H. Hutten Op. 1859—69) I 95 von 1516 ein gedicht von einem Poeten; 1517 von einem tyrannen (IV 3): dz etwan die heidenischen poete geschriben haben; im Dialogus Huttenicus, Faber der Andere 1519 (Böding, IV 114) Der Poet Plautus; 139 spricht auch der selbig Poet; 1520 Dial. Hutt: Die Anschawenden (a. a. D. 283) wie der Poet Lucilius gesprochen. — Hutten gibt aber auch ein Beispiel, wie jene lateinischen Dichterkrönungen insosern eine Rolle spielen konnten, als der betressende Poet auf seinen deutschen Schriften sich nicht jetzt poeta laureatus, sondern gekrönter Poet ober überhaupt Poet nennen konnte, ein Titel, der dann im 17. Jahrhundert häusig Anwendung fand. Deshalb nennt er sich (Goedecke, Grd. 22, 231 Nr. 29): Ein Clagschrift des Hochberumten vand Ernueste herrn Vlrichs vo Hutten gekröneten Poeten vn Orator; N. 33 durch heren Vlrichen von Hutten, Poeten vn Orator. Darauf

geht auch eine Stelle in der Satire Karsthans 1520 (Böcking IV 624): O vatter, es ist ein grosser man; ich hab sein titel gelesen, er ist

ein poet, der mit einem lorbonen krantz gekrönt ist.

Wenn wir oben bem Humanismus beshalb eine besondere Bedeutung für die Entwicklung des Poet zuschrieben, so macht sich dieser Einfluß bei drei Männern geltend, von denen 2 in engster Berührung mit dem Humanismus standen, mährend der britte einen deutlichen Übergang von dem gelehrten Publikum zum Volke darstellt: Luther, Aventin und Hans Sachs. Bei diesen drei finden wir Poot in reichlicher Anzahl, nur was für Luther bezeichnend ift, für die verschiedensten Poeten nicht angesehen, ob sie Heiden oder Christen wären, griechisch oder lateinisch (Walch I 937). Er betitelt damit die biblischen Dichter, allerdings für die Pfal= misten in der prägnanten Verwendung: Aber weil der heilige Geist, der höhest und beste Poet oder Dichter zuvoren bereit besser und feinere Lieder (nämlich die lieben Psalmen) gemacht hat, ... (Brief an Kokerit 1530 hreg. de Wette 4, 195). Eine gleichlautende Stelle im 3. Pjalm (Bibelüberj. 1530 A II a): der heilige geist, der hohest und beste Poet odder tichter. Die große Menge der Poeten geht bei ihm, ebenso wie bei Aventin, der dieselben als Geschichtsquellen oder historische Personen anführt, auf griechische und lateinische Dichter, die entweder mit ihrer Nationalität benamst sind, was ja nur im Gegensatz zu deutschen Poeten verstanden werden kann — eine solche Unterscheidung macht ja schon Reuchlin in den Tuskulanen S. 27 (oben S. 243) oder aber es wird eine Unterscheidung nach kirchlichen Gesichtspunkten vorgenommen, die heidnischen den christlichen Poeten gegenüberstellt wie Hutten (oben S. 243) und besonders Aventin solche heidnische Poeten erwähnt. Aventin gebraucht auch zweimal die Wendung alt Poeten zur näheren Bezeichnung. — Wenn bei Hans Sachs solche Poeten erwähnt werben, so rührt es daher, daß er die Quelle seines Stoffes in der Gin= leitung gewissenhaft angibt, und dabei die alten Dichter mit dem Beinamen Poet versieht. Für ihn stehen, nicht wie in der Anfangszeit deutscher Literatur, die fremden Boeten außerhalb der Meistersingerordnung und sind deshalb mit Poet bezeichnet. Durch die formelhaften Einkleidungen zeigen nur zwei Stellen bei ihm eine freiere Berwendung: 1529 III 441 Was sol ein boeth (!) an gedicht, was sol ein sprecher, der nicht spricht, und die wahrscheinlich umgeformte Stelle aus Steinhöwels Asop, wo fabulator mit Fabeldichter übersetzt wird (oben S. 240), während Hans Sachs umbichtet: Esopus, der boete (!) Eim Herren dinen dete. Die Schreibung boete steht III 124 neben poette III 38, das erste Mal im Reim auf dete, das zweite Mal auf dette = thäte. — Als dritte Verwendung ist die Übertragung des Titels auf deutsche Poeten anzuführen, wie Luther z. B. häufig den Poesielehrer Emser anredet, während bei Aventin nur einmal Celtes als Poet angeführt wird.

<sup>1</sup> Die Belege aus Sachs sind in den Neudrucken zu finden.

Gegenüber den fremden Poston ist die Zahl eine beschränkte. Bei Luther lernen wir aber das Wort gerade in einer neuen Verwendung kennen. Schon oben wurde das 1472 in Augsburg erschienene Buch erwähnt, bas auch aus Kathone, Tulio und aus den andern Lerern und Poeten gezogen ist. Ebenso ist in der Terenzübersetzung von 1499 das Wort Poet nicht für die Person, sondern für das Wert des Poeten ge-Man kann ja in berartigen Wendungen, wie Terentius der ... Poet getütscht schwanken, ob das Wort Poet hier schon im Sinne von Poetenwert ober nur als nähere Bestimmung zu bem Namen aufzufassen ift. Jedenfalls aber ist hier zum Begriffswechsel schon der Uebergang geboten, benn man darf ja nur den Namen weglassen, um Poet = Pootonwerk zu erhalten. Daß diese Ausbrucksweise gerade in Büchertiteln zuerft angewandt wird, legt die Bermutung nahe, daß diese Abfürzung zur Vermeidung eines langen Büchertitels und zur besseren Hervorhebung des Werkes sehr brauchbar erschien. Es tritt demnach eine Metonymie, ober "Umnennung" ein, wie Lion sich ausbrückt, die in der Bertauschung der Begriffe ihren Grund hat. Aber nicht nur dieser eben erwähnte äußere Umftand bedingt einen derartigen Borgang, sondern auch innerlich ist die Übertragung wohl zu erklären. Die Redeweise historie und poet legt uns die Sache klar. Während beim Poeten wir meistens die betreffende Persönlichkeit, die sich ja in ihrem Werke widerspiegeln foll, kennen und dessen ganz persönliche Anschauung uns vergegenwärtigen dasselbe gilt für ben Orator, der deshalb gerade in diesem präg= nanten Sinn häufig mit Poet zusammensteht -- bleibt für uns bei der Historie die Tätigkeit des Verfassers ohne jeden Wert, weshalb er in sehr wenigen Fällen nur bekannt ist. Auf der einen Seite also ein Ranon von dichterischen Persönlichkeiten, auf der andern unpersönliche Weltgeschichte, oder mit unserm kurzeren Ausdruck hier poet dort historie. ebenso wie wir noch heute von Dichtern und von Weltgeschichte reden.

Bemerkenswert ist für Aventin der Erklärungsversuch des Wortes Poet. In seiner Chronik 1524 (Schmeller IV 422) schreibt er: 'Poët' ist ein kriechisch wort, ist in unser sprach "schöpfer" oder "macher", haist einen, der etwas beschaft und aus nichtig etwas macht, wie gots des allmechtigen art ist in peschaffung der welt und der poëten mit dichtung der reimen und ander haimlichen verporgen, vergessen, verlegen sachen ... darumb im kriechischen glauben, wo wir sprechen, ich glaub in got vater, den almechtigen schöpher himels und ertrichs', sagen die Kriechen ,ich glaub in got vater, den allmechtigen poëten himels und ertrichs'. Und sein die poëten gleich eben den leut, die wir sunst auch mit eim kriechischen wort "propheten" lateinisch "prediger" nennen, wie sie auch s. Pauls nennt: ist kein underschait, dan das wie die Juden gemainlich und gläublich, offenbarlich von got ervodert und erleucht, propheten haissen; die andern (wiewol auch von got groß begnadt, doch haimlich...) nent man poëten ... Werden auch, theologi genant, und sein die alten rechten theologi, das ist die gelerten, so von got und götlichen dingen sagen und predigen, . . . (S. 424) Und das sein allain in der alten welt von anfang her ein lange zeit bei Juden und haiden, gläubigen und ungläubigen, die gelerten und g'mainlich an der künig, fürsten, herrn, kaisern, höfen gewesen, darumb sich die kaiser allain vorbehalten haben, sie allein zu machen und . . . zue krönen. Wenn auch die Stelle wegen der eingehenden Erörterung des Wortes interessant ist, so erscheint sie, die doch im Zusammenhang steht, in zwei Teile auseinanderzusallen, indem zuerst die Psalmisten gemeint sind, am Schlusse aber Aventin die heidnischen Poeten auf dieselbe Stufe zu stellen scheint und so mit sich selbst in Widerspruch gerät. Es sei hier gleich erwähnt, daß im 17. Jahrhundert von verschiedenen Seiten eine Erklärung des Wortes dadurch versucht wurde, daß man Poet und Philosoph zusammenstellte.

Neben den oben schon erwähnten Belegen für Poet = Psalmist schreibt Luther in der Vorrede zum Buche Tobiae, das er ausdrücklich als ein Gedicht und Spiel hinstellt (Vindseil, 1854) 7, 417: Ist's aber ein Geticht so ists warlich auch ein recht ... Spiel eines geistreichen Poeten; ebenda 418 als eines feinen Ebreischen Poeten.

Die Stellen für die lateinischen und griechischen Poeten verteilen sich auf allgemeine Benennungen: Luther Apostelgesch. 17, 28 (Weimar VI 317) als auch etliche Poeten bey euch gesagt haben; 1521 an das überchristl. Buch Bock Emjers (a. a. D. VII 627): ein Poet aber schreibet, was weder war noch der Warheit gleich ist; wie die Poeten tichten; Tischreben (Kürschner 15, 432): das die Poeten viel liegen. Luther spricht gern im Hinblick auf die Erfindung von den Fabeln der Poeten: 1521 an das Buch Bock Emsers (Weimar VII 650): besser were eyttell Poeten fabell; 625 wie die Poeten fabulieren; Walch V 2022 und die Fabeln der Poeten. — Uventin, Chronif IV 424 die sprüch der poëten; er nent auch die poëten überall "theologos"; IV 443 die poëten... setzen gott; IV 518 im haben nachmals ander poëten nachgevolgt; IV 315 die poeten, so under obgenanten kaisertum in Kriechen waren; IV 913 höret alda die poëten und redner . . . ire püecher lesen; Deutsche Chronif I 319 disen handel haben die poeten; — Sachs, Fabeln 1516 III 17: hat ein poet geschriben; 1547 ein kuning ein poeten het; wan den poeten schlaffert ser; er zaigt dem poeten; der poet sprach (IV 282, 83); 1562 deß Poeten lehr (II 634); 1563 Im antwort der poet (II 549); 1562 der Poet lehrt (II 636); wie der Poet anzeigen thut (II 637). — Mit dem Namen des Poeten verbunden steht bei Luther: Alleg. I Cap. 2 Mose 1524—27 (Weimar 16, 71): das Virgilius und andere Poeten Narren sind; Melanchthon 1521 Urteil der Theol. (Weimar 9, 745) der poet Homerus; — Aventin, Chronik IV 180 wie Pindarus der poët schreibt; IV 171 Horatius der poët; IV 518 die poëten Turpilius, Marcus Furius, Bibaculus; IV 533 die poëten Lucretius, Tibullus, Ca-

¹ Eine der Satire Fischarts entsprechende Erklärung sindet sich 1575 Gesichtkiltterung S. 25: Was soll aber eyn kranker Poet? weniger als eyn ungewürtzt Pastet vnd Klaret: Doch wann sie so leichtlich sind dei gesundheyt zubehalten, will ich sie lassen die bodenloß Göttin Potinam walten, sintemal Poeten von Potus, Potae il boit und Pott komet, ... O ihr Potulente Poeten, potirt der pett und dütten und potionirt euch potantlich mit potitioniren, compotiren und expotiren, dann potiren und appotiren und pringt potate poesei, dieweil potantes sind potentes.

tullus; IV 620, 621 Claudianus der poët; IV 654 der poët Metellus; IV 790 als der poet Homerus; IV 820 Lucanus der poët; IV 855 Juvenalis der poët; IV 886 Oppianus der poët; IV 908 Virgilio dem römischen poëten; — Sachs 1528 (Fabeln) III 38 Auianus poette; 1531 (I 69) Auianus schreyb, der Poet; 1533 (III 124) Esopus, der boete; 1535 (III 130) Homerus, der poete; 1536 (III 159) als noch der poet Esopus; 1547 (IV 180) Dantes zu Florenz, ein poet; 1548 (IV 383) Phyloxenus der poet; IV 425 Peschreibet der poet Rimicius; 1558 (II 65) wie Bocacius, der poet; — die Verbindung heidnischer Poet bei Euther 1524 Alleg. zu 2. Mose 16 (Weimar 16, 292) der Heidnische Poet Horatius; 1524 2 kapserl. Meinunge den Luther betr. (Weimar 15, 260) aus der heydnischen Poeten gedicht; — Aventin, Chronif IV 275 der haidenisch poët Terentius; IV 278 die alten haidenischen poëten; Ursache bes Türkenfrieges I 172 wie die alten heidenischen poeten schreiben; Fortsetung ber Chronif 1531. V 36 die alten haidnischen poëten schreiben; Deutsche Chronif 1541, I 321 der Heiden poëten; — Hans Sachs 1562 II 634 Phocilides, der alt Poet; 1565. II 603 Hesiodus, der alt poet. Demgegenüber steht nur ein christlicher Poet in Aventins Chronit IV 576 der christlich poët Prudentius. — Abentin, Chronif IV 278: wie Homerus, der kriechisch poët schreibt; ebenso Deutsche Chronik I 307 die griechischen poeten; — berselbe hat Chronik IV 536 die lateinischen poëten; IV 583 der römisch poët Virgilius; IV 601 die römischen poëten Ovidius und lang hernach Claudianus; IV 637 Claudianus, der römisch poët. — An sesten Zusammensenungen findet sich nur Fabelpoet bei Sachs 1562 Il 345 Avianus der Fablpoet. Charakteristische Zusammenstellungen sind Poet und Historienschreiber bei Luther, Tischreben (Rürschner 15, 432): ob er ein Poet, oder Historienschreiber ist; — Aventin; Chronit IV 138 al alt poëten und historienschreiber; außerdem ebenda IV 448 die gar alten philosophi und poëten; Deutsche Chronit I 321 der heiden poeten, philosophi und sibyllen; ebenba I 307 die heidnischen theologi und poeten; I 321 der heiden lerer und poeten. — Wie schon bei W. von Themar finden sich auch bei Luther (Kürschner 15, 432) Beiwörter, wie Ovidius ist ein trefflicher Poet; bet Sach \$ 1528 der frey poet (III 36), der poet weis (III 40) unb 1562 Lucianus der hoch Poet (II 257); der schwind poet Lucianus (V 7); bet Abentin die Superlative der löblichist und kurzweiligist poët Horatius (IV 599) und der lustigist poët (IV 682). Eine Steigerung zeigt auch die Wendung: maister aller poëten bei Aventin (IV 912).

Die Stellen für den deutschen Poeten stehen in der Streitschrift auff des Bocks zu Leipzig Antwort 1521 (Weimar VII 272): und schreyen Emsser, leug dich nit zu todt, die lügen ist einem versifexen und wint poeten zu groß'; S. 645 auf das überchristliche Buch Bocks Emsers Antwort 1521: wie der edle Poet und Rhetor wohl weyß; S. 675: Du grunender Poet und grammaticus. Dazu kommen noch 2 Stellen aus dem Dialogus von Mart. Luther und Simon Hessus eines unbekannten Berfassers 1521 (Böcking, Hutten IV 612): wer seind die Poeten? der vngelert Dekretist nennt villeicht die Poeten, die könden, was man könden soll, in sprachen vnd anders, als Erasmus Roterdamus; ebenda: es hab sich noch keiner ... angenommen des Luthers sach zu beschirmen, alleyn Poeten haben für jn geschriben. Bei Aventin ist nur Celtes erwähnt in der beutschen Chronik I 346: Celtis, Der erst poet ... Hans Sachs bietet dassir keine Belege.

Für Poet — Werk eines Poeten in der Zusammenstellung poethistorie findet sich in Karsthans (Böcking IV 628): Erasmus hat zü samen gelessen matery, uss alten hystorien vnd poeten. 1524 schreibt Luther an die Ratsherren der Städte des Landes (Weimar 15, 46): daß ich nicht mehr Poeten und historien gelesen habe; ebenda S. 52 darnach solche dücher, alls die Poeten und Oratores; vergl. Walch I 937 die Poeten und Oratoren sollten in den Schulen getrieben werden; V 1256 solche heidnische Bücher, als deren Poeten und Historien wie Homerum, Virgilium, Demosthenem, Ciceronem, Livium ...— In der Chronit des Aventin IV 424 haben ir ding aus den alten poëten gezogen; ebenda: wiewol doch aus den poëten und hofrednern gezogen; IV 1100 der les ... auch den poëten Claudianum; Deutsche Chronit 1541 I 307 gezogen aus den alten heidnischen Poeten; I 317 bestetigt aus dem poeten Homero.

Für Sachs fehlen solche Belege.

Auch auf katholischer Seite, wo die humanistischen Bestrebungen weniger Anklang fanden, wird das Wort Poet allerdings in geringerem Umfang gebraucht. Geiler von Kaisersberg sagt in seinen Predigten zu Brants Narrenschiff 1498 (Schaible, Kloster I 371) Doch verwirff ich hie nicht aller Poeten schrifften und gebraucht ebenda zweimal den Ausdruck der Poeten gedicht. Weitere Belege finden sich bei Pauli, 1519 Schimpf und Ernst (Ausg. 1533) bl. 80 b Die maler vnd die poeten haben gleich gewalt als Übersetzung von poetis et pictoribus est eadem potestas. bl. 94<sup>b</sup> Octavianus war eyn grosser poet; also kam der Keyser dem armen poeten mit eyner gab zu hilff. In Wizels Annotationes II zu den Propheten 1536 bl. 135 \* wie der Propheten vnnd Poeten weise ist. Eine ähnliche Wendung in den Annotaten zu den Psalmen 1555 bl. 18 b den heydenischen Poeten als Ovid, bl. 5 homerus der poet. Auffällig ift, daß in den größeren Schriften Murners, der doch humanistische Studien förderte, sich Poet nicht findet.

3. Die Literatur des 16. Jahrhunderts. Es erübrigt noch die Ausbreitung des Wortes in der Literatur des 16. Jahrhunderts an der Hand zahlreicher Belege zu veranschaulichen. Das Ergebnis ift, daß in allen Literaturgattungen, abgesehen vom Bolks= und Kirchenlied, wir bei den verschiedensten Schriftstellern auf unser Wort stoßen. Bermächtnis des Humanismus, das Buruckgehen auf die alten Quellen, macht die Nennung derselben nötig, und hier findet sich der Poet auch häufig genug. Dadurch fand das Wort eine ftarke Verbreitung. Andererseits muß aber doch betont werden, daß, gerade durch die fremden Quellen bedingt, die Mehrzahl der Stellen mit Poet auf fremde Dichter geht, Erst in der zweiten während die deutschen immer noch zurücktreten. Hälfte des 16. Jahrhunderts treten auch deutsche Dichter als Poeten häufiger auf, bei Lindener oder Kirchhoff, vor allem bei Fischart und von Alberus verspottet. Bezeichnend ift, daß auch in den Berichten über ben Meistergesang von Puschmann und Spangenberg die Poeten nicht verschmäht werden, wo dann die Verbindung von lat. Poet und beutschem

(Meister)Sänger = Poet und Sänger beliebt ift. Wenn bann Aprer, der auch in die Zeit vor Opit gehört, am häufigsten deutsche Boeten anführt, so ist damit deutlich genug die Berallgemeinerung der Form getennzeichnet. Wir haben dagegen oben gesehen, daß der Begriff Dichter abgesehen von Montanus z. B., wo gar kein Poet steht, und den beiden Meistersingerschriften, die auch eine Anzahl fremder Poeten enthalten, nur ganz wenig vorkommt. Daß der Verwendung des Wortes Poet allmählich ein weiterer Spielraum gegeben wurde, beweist auch die Berwertung von Poet für die Barden, Freidank und Hans Sachs. Bedeutsam genug ist in dieser Hinsicht die Tatsache, daß neben den ein= fachen Beiwörtern, die schon bei Luther und Aventin erweitert werden ich nenne nur gelehrt, kunstlich, trefflich, gedichtsinnig, zierlich, sinn= reich, rechtschaffen, berühmt, oder erlaucht, königlich, göttlich, — jett neue superlativische Berbindungen auftreten, wie "der schönste, berühmteste, finnreichste, kunftreichste, göttlichste", oder Zusammensetzungen: weitberühmt, hochberühmt, wohlberedt, hochverständig, wohlgelehrt und hocherleuchtet, allerhübscheft und allerbest, oder auch "nie genug gepriesen", "tres illustre". Daneben brachte man Wendungen wie "Bater, Pring", oder "Licht der Poeten" (vgl. Schaidenreißer). Für die äußere Form ist zu bemerken, daß in den Fabeln des Alberus S 180 steht: doch kund ich ihn nicht werden holt, weil er auch Poten lesen wolt. Es sind zu diefer durch das Versmaß bedingten Form spätere Zeugnisse da, in benen Poeten mit Flöten und nöten reimt. Dagegen wird in ber Runft, teutsch zu schreiben 1711. S. 145 die puncta diaereseos, Theilpunckte, wovon die Teutschen wenig wissen, für die Worte Poeten und Phaëton ausbrudlich empfohlen. 1

Übersetungsliteratur. Bidgram 1535 glaubw. Bericht b. b. Tobe T. Mori c3\* das er den Poeten Ouidium . . . in das ellendt verjagt; ber golbene Esel, Ein furtw. Geb. 2. Apuleij 1538 bl. 2, 1 (Degen I 8) darum ist des Poeten Marcialis sprichwörtlein; — Schaibenreißer 1538 Odyssea zwaintzig bücher des eltisten und kunstreichesten Vatlers aller Poeten Homeri; Borr. Homeri des vatters aller Poeten; Borr. 2b der Printz und vatter aller Poeten; Borr. 4 darauß nicht allein alle Poeten jre künst gesogen; 4\* der aller beste Göttlichste Poet; Homerum nicht annders dann ain künigklichen poeten zu nennen; 4b der eltesten Theologen, Philosophen, Oratorn, Poeten vnnd Geschichtschreiber; 5b der junge schülmaister vnnd Poet; 4\* der götlich Poet vnnd tichter; der de Poeten materi vnd mainung eingeüst; daran trägt diser Poet kain schuld; ain jeder künstlicher Poet ist würdig;

Nach Dieffenbach, gloss. lat.-germ. wird poeta mit poet übersett in der gemma gemmarum it. emendata 1507. Das ppobius 1537 Dict. lat.-germ. et vice versa übersett poeta = Eyn versidichter, der eyn carmen machet; poeticus dagegen = das zu eym Poeten gehört. Item Poetice subst. = die kunst der Poeten. — Maaler, die Teütsch spraach 1561 gibt poeta, vates = Reymendichter. Sprüchdichter, Versmacher mit versificator, poeta, vates, Sprüchmacher mit poeta; versus dagegen = Vers, Spruch des Poeten und poema mit Gedicht das ein Poet in reymen oder vers versasset hat und centones mit Lieblich Gedicht auß andern poeten zesammengeläsen und an einanderen gehencket.

H<sup>2</sup> den götlichen Poeten vnnd singer Demodocum; de weitberumpten Poeten vnd singer; H<sup>2</sup> Jetzgenanten Poeten oder singer; hieng die harpsten über der Poete haupt; H<sup>2</sup> die Poeten schreiben vnn singen; H<sup>4</sup> nach sag der Poeten; H<sup>4</sup><sup>a</sup> sang d'erleüchte Poet Demodocus; I<sup>2</sup><sup>a</sup> den Poeten oder vilgenante kunstlichen singer Demodocus; die Poeten vnnd Cantores; O3 der . . . geachter Poet; a 1 b ich bin ain Poet vnn singer; daß der gegenwärtige Poet zu der sißklingenden Harpste singet; Abelphus 1530 Barbarossa geteutscht Borr. II nach dem Poeten Ligurino; Wickgram 1537 von der Kunst zu trinfen ... transf. (hrsg. Röln 1891) Der Poet hat solichs aus lustswillen erdichtet; — Loner Terentij Com. Eunuchos 1586 (A. 1617) S. 1 Comedia des Poeten Terentij; wer der Poet T. gewesen sey; von dieses Poeten Schrifften; 6 des Poeten Terentij Comoedien; 7 vnd dem Poeten T. dafür zur Verehrung bezahlet; 28 wird von dem Poeten T. erdichtet, 28 von des Poeten Terentii meinung; wohin der Poet gesehen habe; 31 anderer Poeten beschreibung; 33 du bist ... ein trefflicher Poet; 34 der Poet Terentius; 41 aus zweyn Fabeln des Griechischen Poeten Menandri; 44 mit des Poeten Person; darauff folget des Poeten Gutdunken; und tadelt der Poet Terentius; beschreibt der poet; vermeldet der poet; ebenso 51, 53, 54 u. s. f. noch 30 mal. — Aus Degen, 1797 Uberf. b. Röm. II 156: Widram, Ovidii Nasonis, des aller Sinreichsten Poeten 1551; S. 464 Terentii Aphri, des hochverstendigen wolberedten und lieblichen Poeten, 1568; S. 159 Ovidii Nasonis, deß sinreychen und hochverstendigen Poeten, Metamorphoses 1571; S. 162 allen Poeten nûtzlich und lustig zu lesen 1609; S. 600 Das ist des fürnembsten, Lat. Poeten P. Virgilij Maronis XII. Bucher 1610; S. 546 Maronis, des nie genug gepriesenen Lat. Poeten Gedichte 1660.

Chroniken und Reisebeschreibungen. Ensisheimer Chronik 1521 (Alfatia 1873/74) S. 291 Udalrici von Hutten, eines gelehrten Poeten; — Bilgers schrift des Otto Heinrich, Pfalzgraf bei Rhein 1521 (vgl. Deutsche Pilgerreisen nach dem heiligen Lande hrsg. Röhricht u. Meissner S. 349) S. 368 die Poeten schreiben Viel vonn der Insel Creta; — Herr, die New Welt 1534, bl. 238b Davon die Poeten so vil sagen; — Pantaleon, Chronik 1573. III 21 Conraden Celta, einem furnemen Philosopho vnd Poeten; III 21 Joh. Stabium zu einē Poeten promouieret; III 141 wurde er von Kaiser Max. zu einem Poeten gekrönet; III 143 H. Glareanus, ein gekröneter Poet; III 524 nach der Poeten art; — Müller, Türkische Historien 1563 6b weil sich die Poeten . . . getrieben werden; von dem Poeten auch wol verstehen; — Bimmersche Chronik 1566 (Lit. Ber. 91-94) 93, 170 der alt deutsch poet, der Freidank; 93, 574 Horatii, des poeten; 94, 38 wie der alt poet sprucht; 94, 414 Darumb hat der maister Spervogel, der . . . nit fur den klainfuogsten Deutschen poeten ist geachtet worden; — Reisebuch des hl. Landes 1584 bl. 55 a satzten die Poeten bl. 55 b Epimenides, der poet; welcher Poet von Einwohnern dieser Insel sagt; — Rollenhagen, Indian. Reisen 1605. S. 124 Da gieng ich zum Poeten Homero; S. 211 nach der Poeten gedicht; — Aegidius Albertinus, der Landstörzer 1619 S. 171 die gelehrten Poeten seynd eytel; Ein Poet ist gleich einem Gartner; 172 es sey einer kein Poet; 301 solches nachfolgendes Gespräch deß Poeten; 390 wann aber einer thut zusamenklauben, sechs Poeten mit jhren Tauben (cf. Schwanborf 1575, schöne auserlesene Lieber (Goedeke, Schauspiele des 16. Jahrh.).

Schwaufbücher. Lindener (Poeta Laureatus) Ratiport 1558 (Lit. Ber. 163) S. 132 von dem trefflichen poeten Eodano Hesso; S. 149 Weyter ist er allhie zu Freydurg zu einem Poeten, das er ein pret nennet; also gelehrt war er, und wann man in fragt, was ain poet oder pret wäre, saget er, es wär einer staffel höher; S. 100 und kompt... zu einem poeten, den er vermeint ein doctor zu sein in der ertzney; 133. Ja, Herr poet; 134 Derselbig poet war fromm; Ein ungeschmaltzene antwort einem poeten gegeben; mit namen junkherr Michel v. L. ein zimlicher poet; — Montanus,

Schwantbücker 1557—66 (Ltt. Ber. 217) S. 180 dann ich kain poet nicht bin; 331 durch Virgilius, der hoch- und weitberümpt poet, so gelert worden; die poeten schreiben unnd dichten. — Rirchhoff, Bendunmuth 1562—1603 (Lit. Ber. 95—99) S. 118 wie etliche poeten haben fingirt und gedicht; 95, 1 deß berümpten und wol gelehrten Henrici Bebelii, weiland gekrönten poeten (95, 4 u. 97, 279 berselbe mit poeta laureatus betitelt). 95, 105 wie der poet Horatius sagt; 95, 285 der poet Ovidius; 95, 289 u. 341 Der poet Bebelius; 95, 357 sagt der poet; 97, 120 ein tres illustre poete; 97, 160 der thebanische poeta; 98, 10 der Poet Homerus dichtet; 98, 25 dem römischen consule und poeten; 98, 76 die heydnische poeten; 98, 225 gedicht verständiger männer, philosophen und poeten; 98, 229 dann auch der poet Homerus dergleichen, Hesiodus oder Archilochus...

Sprichwörtersammlung von Franct 1548 45 b spricht der Poet; 63 ein Poet hab gehalten; 64 e wie die Poeten . . . dichten; 127 b den Tan-

talum bei den Poeten in der hell.

Fabel vom Poeten, als ein glerter man, ein poet, ... gebauet het; — Alberus, Fabel vom Poeten, als ein glerter man, ein poet, ... gebauet het; — Alberus, Fabeln 1550 S. 3 Bei den Poeten findt man ein sein gedicht; 175 der groß Poet Cesarium, kam sür mir ins Lectorium; S. 115 dauon viel die Poeten schreiben; S. 175 ich sey vnter Poeten komen; S. 180 Es hieß ein Poet Eoban; — Scheibt, Grobianus 1551. S. 6. daß der Poet nicht vnbillich hat sagen mögen; S. 4 daruon der Poet Ovidius recht gesagt; S. 9 ich will nennen den sinnreichen Poeten Ouidium.

Tierdichtung. Fischart, Flöhhaz 1573 S. 65 Homerus der Poeten Liecht, vnd der Fürnemst von Künstgedicht; S. 66 als Porcium des Saw poeten, der weißt wie Schwein einander töten; S. 65 Ja der Fantastisch groß Poet; — Rollenhagen, Froschmäußler 1595 (Kürschner 8) S. 3 So der poeten musae sein; (Ausg. 1730) S. 265 der laß auch viel alte Geschicht, des Poeten kunstlich Gedicht; S. 482 die Poeten schreiben uns diß, für wahrhafftig

und gantz gewiß.

Faustliteratur. Fischart 1572 Eulenspiegel (Rürschner 18, 2) 24 auch den geschicksten Poeten all; 463 Musis, der Poeten wunn; — Boltsbuch 1587 (A. 1590) 133 aller beyder Poeten alle jre Schristen; von beyden Poeten; 135 des Poeten Pegasus; 19. darvon die Poeten dichten; 28 ib = mann 1590 Faust (Roster 2) 441 schreiben die Poeten viel; 444 von dem Poeten Virgilio Marone; 496 das fürwar die Poeten dennoch nicht sein zu uerwersten; 501 welcher der Poet allhier gedenckt; 590 wie der Poet sagt.

Fischarts sonftige Schriften. Reime zu bibl. Figuren 1576 (Kloster 10) 971 drum warn die Maler je und je Poeten und Philosophi; 968 vnd Poeten sich haben gefunden; 975 wie ain Poet schreibt; Lob der Lauten 1570 Rürschner 18, 1); 366 zu nutzlich gdichten von Poeten; 369 daher dann die Poeten sagen; — Trojtbüchlein 1577 (Kloster 10) 649 Es nisten vil mehr zu Poeten; S. 658 Item der alt Poet Claudius Claudianus vom Podagrischen Poeten; S. 660 welchs vorlängst andere Hocherleuchte Geister, Poeten vnd Philosophi erkündiget und bewärt haben; S. 660 die ältesten Poeten; S. 678 der Poet Homerus; S. 691 mit den klugsinnigsten vnnd berümtesten Poeten; S. 736 die geschickte Poeten; S. 746 aller Poeten fabuln; — 1577 glüds hafte Schiff S. 5 derhalben weichet jr Poeten, die war geschicht in falsch gdicht noten; — Chezuchtbüchlein 1578 (Scheible, Kloster 10) S. 421 die Poeten melden; S. 439 das die Poeten . . . sich besleissen; S. 461 der Hocherleucht Poet Homerus; S. 474 bei den Gedichtsinnigen Poeten; S. 495 nach der Poeten sinnreicher meynung, wie die Poeten klugsinnig Dichten; S. 496 gedachte Poeten; S. 555 Es hat eyn Poet . . . gescherzet: S. 568 der Poet Horatius; S. 570 wie der Poet sehr recht sagt; S. 569 der Poet Euripides; — Borbericht zur Gemälpoest 1581 (Scheible, Kloster 10) S. 944 der ältest Poet Homerus; — Geschichtflitterung 1575 S. 6 etliche mutwillige Poeten; S. 7 bey allen Gelehrten vnd Poeten; S. 8 der heut berümtest Frantzösisch Poet Ronsard; S. 25 der Zihvatter aller Latinischen Poeten, der Podagramisch Ennius; S. 27 Ihr Poeten dörft euch des nicht schämen; S. 83 wie es dem Poeten gieng; S. 142 Mein Knabatz bring vns ein Poetenseydle; S. 291 Historicos, Poëtas, die einm vnsterblich machen können; S. 412 wie der Heydnisch Poet Homerus schreibt, vnnd andere Poeten . . .; Straßburger Uhr 1591 (Scheible Rioster 10) S. 1033 nach den Poeten beschreybungs Sitten; S. 1034 dadurch die Poeten erinnern.

Dramatische Literatur. Waldis, verlorener Sohn 1527 (Kürschner 22) S. 50 de Heydenssche Poet Horatius; — Cochlaus, Ein heimlich Ge spräch...b. d. Trag. J. Hussen 1538 S. 6 weist tu nit welcher vnder vns ein Poet ist? S. 17 der ein Poet ist; Hannecctus, Hans Pfriem 1582 S. 7 wie jener Poët sagt; S. 8 der alte Poeta Martialis; — Spangenberg, Hecuba 1605 (Lit. Ber. 211) S. 165 deß Alten Griechischen Poeten Euripidis Tragoediam Hecubam zu transferiren; S. 265 Inhalt der Tragödien des Griechischen Poeten Euripidis. — Hollonius, Somnium vitae humanae 1605 S. 27 viel Sprüch der Heyden, der Poein, der Altveter, vnnd der Prophetn; — Fröreisen, Nubes 1613 (Lit. Ber. 212) S. 160 unnd andere Fuchsschwantzischen Poeten billich vorgezogen worden; S. 247 des Kunstreichen Griechischen Poeten Aristophanis; S. 250 welche diesen Poeten haben angestifft durch geschenck und gaben; — Aprer Dramen 1618 (Lit. Ber. 76—80) S. 15 ist auch ein guter Poet gewest; S. 516 vnser Teutscher Poet; S. 517 daß der Poet nit blieben sey bey obbemelts Frischlini worten; S. 530 als ein gekrönter Poet; das ich bin ein Teutscher Poet; S. 542 Hans Sachss, der Teutsch Poet, geborn; S. 546 ein trefflich güter Poet; S. 546 daß Poeten in Teutschlandt ... sind; dann sonst so glaub ich nimmermehr daß eines Teutschen Mannes Hirn. so vil sol lernen vnd studirn, daß er solt geben einen Poeten; S. 547 wo es in gantzen Teutschlandt het ein Poeten gehabt; S. 575 Eobanus Hessus, der gekrönte Poet; S. 2389 der Poet Joan Pocatius; S. 2550 Herr Hans Sachs der Alt, furtrefflich vnd sinnreich Poet; S. 2559 Ein Poet hat also geschriben; S. 2588 Franciskus Petrarcha ein Poet; Hans Sachs zu Nürnberg, ein Poet, S. 3213 by Poeten, Philosophy, Oratores, historici.

Berichte über den Meistergesang. Puschmann, 1571 Gründl. Bericht d. d. Meistergesangs S. 5 die Lateinischen Poëten; S. 4 die Poëten, so das deste Geticht gesungen, mit einem Lordeerkrantz verehret wurden; S. 35 Historias vnd Moralia der alten vnd newen Geschichtschreiber und Poëten; S. 39 auch verehrten die Alten Poëten einen Lordeerkrantz; — Spangenberg, 1598 von der Musica holdseligen Kunst (Lit. Ber. 98) S. 14 die Teutschen Historicj, Poëten vnndt Musicj; S. 15 solche Sänger, Poëten vnndt Musicos; S. 17 Ihre Poeten und Sänger, die Bardj genennet; S. 17 daß mann die bessten Sänger, Tichter vnndt Poëten mit einem Lordeercrantz... begabte; S. 67 waß auch... die Poëten schreiben; S. 70 der Poet Virgilius; darvon die Poëten vil schreiben; S. 71 Ein hoch und weitberümbter Poet; S. 101 christliche Männer vnnd Poëten; S. 162 khein Poet noch Sänger;

den Poeten vnnd sengern.

Undere Schriften. Scheidt 1551 Grobianus S. 4 Daruon der Poet Ouidius recht gesaut; S. 32 Niembt sich auch billich ein Poeten nennet...; noch dürfen sich viel Teutsche Poeten rühmen; — Soci 1601 Schönes Blumenfeldt S. 31 daß die Poeten gschrieben; Sandrub 1618 Kurzweil, Titel: auß den Historizis und hochgelärter berümbten Poeten Schrifften, S. 4 deß hochberümpten Poeten Horatij; eines rechtschaffenen Poeten; denn wenn gleich ein Poet ein vberauß künstliches opus... verfertigte; wenn der Poet was sinnt vnd ticht; S. 5 daß Orphei Anphionis Lini vnnd anderer Poeten Versen; rechtschaffene Poeten; S. 46. 57. 58. 59. 107 der Poet; S. 208 die Könige hielten die Poeten in wehrtem Stand.

Für die Bebeutung: Poetenwerk, das bet Fristus. Dictionarius 1556, 267unter flos poetarum = die Blumen, das ist das allerhüpschest vnd schönst,

das man aus den poeten zusonderheit außgesucht, belegt ist, sinden sich außerdem noch Stellen bei Alberus, Fabeln 1550 S. 174 das man Poeten offentlich, in meim Lectori lesen wolt; S. 178 daß ich Poeten hören solt, bei den Poeten findet man ein fein Gedicht; hett man die Poten nicht gelesen das man mir auch Poeten wolt lesen; Zimmersche Chronik 1566 (Lit. Ber. 91) S. 404 die poeten und alten historien hat er gewist; — Anaust 1569 von den Delatoren . . . auß dem Poeten Martiale verteutscht (Degen, Überf. II 122); — Türkische Historien 1563 v. Müller ( 5ª das die Bischoffer die Heidenische Poeten nit lesen solten; ( 5 b auß welchen (scil. Bücher) mehr schaden denn auß den Heidenischen Poeten entspringen kann; — Fischart, Reime zu bibl. Figuren 1576 (Kloster 10) 971 und les die Poeten; Borbericht zur Gemälpoesp (Rioster 10) 1580 S. 942 wie abs den Poeten zu vernemen; — Loner Terenzübersetzung 1586 (1617) S. 149, daß er auß dem Poeten Menandro... habe; S. 32 er hat zugleich auch Poeten gelesen; S. 281 im Poeten Ovidio S. 331 im Poeten Plauto; 52 aus dem griechischen Poeten; — Bolfsbuch von Faust 1587 S. 132 der denselben Poeten recht lese und verstünde. — Fisch art, Geschichtklitterung 1575 S. 26 aber auß neuen Poeten frisch blumen prechen. — Rollenhagen, Froschmäusler 1595 (Kürschner 19) S. 399 aus den alten Poëten vnd Reymdichtern; -- Spangenberg 1598, von der Musica (Lit. Ber. 62) S. 129 und aus dem Poeten Virgilio entnommen; Widmann Fauft 1599 (Rlofter 2) S 500 den Griechischen, fürtrefflichen Poeten Homerus lase. — Soct, Blumenfeld 1601 S. 11 Ich sag nit, wie in Schulen, auß den Poeten man lernt kuplen, buelen; Rirchhoff, 1601 Wendunmuth (Lit. Ber. 97) S. 120 H. Sachs, dem alle poeten . . . auß frembden bericht bekannt waren. — Fröreisen, Nubes 1613 (Lit. Ber. 212) S. 161 das Er disen Poëten . . . traktirt, sondern . . . in öffentlichen Theatro einzuführen willens ist; — Brelovio 1613 (Goebete, Grbr. 2, 554) Andromeda... auß dem Poeten Ovidio genommen. — Aprer, Dramen 1618 (Lit. Ber. 76-79) S. 1 aus mancherley Alten Poeten vnd Skribenten; S. 2492 Hastu nie in Poete glesn. - Sandrub, Rurzweil 1618 S. 6 sondern was ich zum theil bey den hochberühmbten Lat. Historienschreibern vnd Poeten gelesen. —

#### III. Poet in der Literaturzeit: Opit - Gottsched, Bodmer.

1. Die allgemeine Berwenbung. Der Unterschied zwischen bem humanismus und dem mit Opit anbrechenden Zeitalter der Renaissance

¹ Зф führe die allgemein bekannte Sammlung Braunes "Neubrucke deutscher Litteraturwerke des XVI. und XVII. Jahrh." nicht einzeln an. Für folgende Sammlungen und einzelne oft vorkommende Schriften find Ablürzungen gewählt: Bibl. des Literarischen Bereins (Lit. Ver.). — Deutsche Litte= raturbenkmale bes 18. Jahrh. (Litt. Denkm.). — Kindermann 1664 ber beutsche Poet (Poet). — Menantes (Hunold) Die allerneueste Art zur reinen und galanten Pocsie zu gelangen (Gal. Poesie nach A. 1722). — Omets, 1704 Gründl. Anleitung zur deutschen Reim= und Dichtkunst (Gründl. Anl. nach A. 1712). — Schottel 1645 Teutsche Bers- ober Reimkunft (nach Ausg. 1656). — Spangenberg 1598, von der Runft der musica, auch vom aufkommen der meistersänger (von der Musica). — Sammlung crit. poet. Streitschriften zur Berbesserung des Urteils und des Wipes in den Werken der Wohlredenheit und Poesie (Streitschriften, Zürich 1741-44). Wagenseil 1697 Buch von der Meistersanger holds. Runst in dessen "de civitate Noribergensi" (Meistersinger). — Beise 1691 Curieuse Gedanken von deutschen Bersen (Cur. Ged. nach A. 1702). — Beißenborn 1713 Gründl. Einl. zur deutschen und lat. Oratorie und Poesie (Gründl. Einl.) — Gottiched 1729 Bersuch einer crit. Dichtfunst (nach Ausg. 1742). —

liegt in der Hauptsache darin, daß an Stelle der im 16. Jahrhundert in Gelehrtenkreisen angewandten lateinischen Sprache jetzt die deutsche in ihre Rechte trat. Wir haben es demnach jetzt nicht mehr mit pootze zu tun, die vom Kaiser nit dem Dichterlorbeer gekrönt, sich des stolzen Namens poetz laureatus rühmen konnten, und dann einen nur durch den häusigen Gebrauch des lat. poetz gerechtfertigten Schluß auf die Verwendung des Poeten zu ziehen, sondern wir können sosort annehmen: dadurch, daß in den Philologenkreisen jetzt das Deutsche gehandhabt

wird, treten uns keine "poetae", sondern "Poeten" entgegen.

Borinski schildert in seiner "Poetik der Renaissance" in anschaulicher Weise die Bestrebungen der Poetenkreise im 17. Jahrhundert. Auf Opit bauend, taten sich Poetenschulen hervor, die zugleich Verbesserer der deutschen Sprache sein wollten. Ein jeder in diesen Kreisen Lebender strebte nach dem Poetentitel, dem P. L. C., dessen Schlüssel Sperander uns gibt: heißt Poeta laureatus Caesareus, ein Kayserlicher gekronter Poëte; denn nichts konnte scheinbar des Lesers Aufmerksamkeit besser wecken als "ber kaiserlich gekrönte Poet". Also wusten sie, sagt Weise, 1691 Cur. Gedanken (A. 1702) II 9 keinen Titul, der ihren Gedanken nach die damaligen Philologos heftiger touchiren könnte, und nenneten sie Poeten. So nennt sich Klajus z. B. 1645 und 1650 Der H. Schrift Beflissenen und gekrönten Poeten; Schupp 1656 Käyserlichen gekrönten Poeten; Georg Götz im Wegweiser Buchners 1663 Kaiserlich. gekr. Poet, ferner Lieber 1665, Gender 1670 und Abam 1674. Kindermann 1664 der deutsche Poet nennt 2 Dichter S. 245 edelgekröhnten Poeten S. 250 kayserl. vortrefflichen Poeten. Fleming dagegen bezeichnet sich mit poeta laureatus. Ganz berechtigt ift deshalb der nicht wenig gebrauchte Ausdruck der Poeten Volk, den schon Opit 1624 Poemata S. 127 u. 230, Schottel, 1645 Teutsche Vers- und Reimkunst (A. 1656 S. 244) und Kindermann 1664 der deutsche Poet S. 377 gebrauchen, und den Moscherosch im Philander v. Sittewald 1643 verspottet: Ich sahe einen Pferch, in welchem viel Millionen Poeten rassen. (Vgl. Fleming 1631 S. 116 der Poeten Hauf' (Lit. Ber. 82) und Schwieger 1600 geh. Benus S. 57 der Poeten Schaar.)

dehnten Gebrauch des Wortes Post in dieser Literaturzeit zu geben. Wer nur einige Seiten irgend einer jener vielen Poetiken durchblättert, wird diese Unmöglichkeit verstehen. Nur auf eine redende Tatsache sei deshalb hingewiesen. Opis, der "Vater der Poeten", gebraucht in seiner Poeterei, die doch von späteren Schriftstellern fleißig benutzt und abgesschrieben wurde, nicht ein einziges Mal das Wort Dichter. Zur Erstlärung dieser auffallenden Erscheinung muß man sich nur daran ersinnern, daß Dichter eben im 16. Jahrhundert gegenüber dem neu aufstommenden Worte ein starkes Zurückbrängen hatte erleben müssen. Dann waren hier auch, wenn zwar unbewußt für Opis, gerade durch sein Buch

neue Richtlinien der Literatur vorgezeichnet worden, durch die eben doutsche Poeten geschaffen werden sollten. Aber man vergesse nicht, daß Opits sein Wert — begreislich nach den damit zusammenhängenden Bestingungen — nicht aus seinem schöpferischen Geiste schuf, sondern dazu in ausgiebiger Weise Scaligers lat. Poetit verwandte. Ganz begreislich tann uns das Fehlen eines vorher immerhin noch gebrauchten Wortes doch nicht erscheinen, dazu in einem flüchtig hingeworfenen Werte, das Dichten und Gedicht enthält.

Für die Folgezeit können wir aus diesem Gebaren Opit' schließen, daß jett jede beschränkte Art der Bedeutungsverwendung aufgehoben ift. Es kann auch der Prosaschriftsteller ein Poet in manchen Fällen genannt werden, wie Harsdörffer in einem Abschnitt seines poetischen Trichters 1647 auseinandersetzt, und den er damit schließt (A. 1650 II 41): Dann obwol etliche in ungebundner Rede geschriben, so sind sie doch nach dem verhandelten Inhalt Poeten und Dichter zu nennen. — Luthers Bezeichnung Poet für die Verfasser der Bücher Judith und Tobiae nimmt Hollonius wieder auf, der in seinem somnium vitae humanae 1605 G. 71 die beiden Schriftsteller gerade wie Luther Poeten nennt: Die Bücher Judith und Tobiae seind keine geschicht, sondern geticht vnd spiele heiliger geistreicher Poeten, dieses eine feine Gottselige Comoedia, jenes eine gute, ernste und tapffere Tragoedia. Auch Schupp, Ges. Schriften 1663 weist auf Luthers Stelle hin, wenn er S. 272 fagt: Das Büchlein Tobiae hålt Lutherus für eine Comoedi, welche ein frommer hebreischer Poet geschrieben. Derselbe nennt auch in seinem Salomo (1657) Ethan einen Poeten S. 44: Ethan ist ein guter Poet, ein guter Componist, unn guter Musicant gewesen. Ahnliche Stellen finden sich bei Dach (Königsb. Dichterkreis) S. 226: vor allen Isai, dein Sohn, der Vater der Poeten, und bei Rlajus, Lobrede der d. Boeterei 1645, S. 4: David der königliche Poet; man vergleiche dazu Birks Zuschrift an den Leser seiner Teutschen Rede= Bind= und Dichtkunst 1679, datiert vom Tage Mose des ersten Schäferpoeten, wo er als Vertreter der Literatur den Poeten und Propheten Mose, der den 90. Psalm verfertiget, David, den Hirten und goldgekröhnten Himmelpoeten und die Poeten der Psalmen erwähnt (Borinski S. 224). — Außerdem werden die alten Skalden und Barden mit dem Worte Poet belegt, so von Wagenseil 1697 Buch Von der Meistersinger holdseligen Kunst in dessen . . "de civitate Noribergensi" S. 567 von den Carminibus der uhralten Skaldischen Dasselbe findet sich schon bei Opit 1624, Poeterei S. 17: Poeten. Die Barden sungen Lobgetichte vnnd waren Poeten, bei Schottel, Teutsche Bers- oder Reimkunst 1645 S. 57: wie die uhralten Teutschen, die Barden, die Skalder und die Runen, das ist die alten Celtischen Poeten, genennet haben, während Klajus, Lobrede der Teutschen Poeteren 1645 S. 7 von den Barden, so Dichter und Druiden sind, spricht. Harsdörffer meint wohl dasselbe, nur weniger deutlich in seinem Trichter

1647 S. 1: so sind die Poeten vor alters zugleich Naturkundiger, Sittenlehrer und Saitenspieler oder Musici gewesen, und sast dieselben Worte gebraucht Omeis, gründl. Anleitung zur deutschen Reim- und Dichtunst 1704 S. 7: Sind also unserer uralten Vorsahren ihre Priester Poëten und Musicanten gewesen. — Mit demselben Wort bezeichnet auch Bodmer, Kalliope 1707 II S. 35 Wolfram: Gegenwärtiges Gedicht ist ... sondern Wolframs von Eschilbach geschrieben, eines Poeten aus den Zeiten Heinrichs VI. — Daß Hans Sachs, ebenso wie früher, auch Poet genannt wird, bedarf teiner weiteren Erwähnung (vgl. Gryphius, Omeis S. 13 ff. und Sammlung crit. poet. ... Schriften Zürich 1741—44 II 78).

Für jene Zeit muß aber wohl in Erwägung gezogen werden, daß jene Liebhaber der Poessie auch zugleich Verbesserer der Sprache sein wollten und deshalb in Sprachgesellschaften zusammentraten zur Förderung, Beledung und Reinigung der deutschen Sprache. Warum siel denn unser Lehnwort nicht auf den Altar der deutschtümelnden Sprachreiniger? Es kann sein, daß Opits' Einsluß auch hier sich geltend machte. Jedensfalls ward von Harsdörffer, Gesprächspiele 1644 in dem Kapitel von den fremden Wörtern III 305 Poet als Fremdwort empfunden, aber trotzem geduldet: Ja die Kron der Teutschen Poeten (dieses Wort können wir nicht missen) Martin Opitz; deshalb führt er auch in seinem Trichter bei der Aufzählung der Stamm= und Grundwörter unserer Teutschen Sprache Poet an. Ebenso wurde das Wort von allen andern Sprachreinigern gebraucht.

Nur einer, Philipp Zesen, der Verpöhnteste und doch der Folgerichtigste, macht auch bier eine Ausnahme. Er verwendet als scharf= sinniger Denker nicht Poet, sondern Dichter. Lieber prägt er sich selbst ein Wort, wenn anders der Fremdling Poet nach seiner Meinung durch die deutsche Form nicht wiedergegeben werden kann, da er für die Dichter verschiedenen Ranges folgende Stufenleiter unterscheidet: So folget auf den Reimenschmid (Pritschmeister) ein Reimer, auf den Reimer ein Reimdichter, auf den Reimdichter ein Dichter, und auf den Dichter endlich der vollkommene Dichtmeister, der den ewigen Preis allein davonträgt (Gombert, Jahresb. für Großstrelit 1877 S. 6) Er kommt also hier allerdings auf eine jener Wortformen, die den Ohren seiner sonst blinden Nacheiserer nicht zu gefallen schien. Der Prägung Dichtmeister war kein langes Dasein beschieden. Er gebraucht das Wort in seinem Helikon 3 1649 (B. 1.) A 5 2 unserm Dichtmeister noch unbekant; A 6ª Dicht- und Reimkunst, Keiserin der Dichtmeister; L. 5ª der Lat. Dichtmeister König; 08ª nach des Dichtmeisters wilkuhr; P. 7 Ein Dichtmeister sol zuchtig keusch sein; T. 2 bei den guten Dichtmeistern; T. 2b bei den Alten Dichtmeistern. In engem Zusammenhang damit findet es sich bei Habichthorsten, Bedenkschrift über Zesens Art, deutsch zu schreiben 1678 S. 25: Herr von Zesen, gekröhnter Dichtmeister und in einem Brief Marschalts an Zesen

(Herrn Zesen meine ich (vgl. noch Stieler, der allzeit fertige Setretarius S. 39: Ist immer und ewig Schade, daß weder in niedrigen noch in hohen Schulen teutsche Dichtmeister gehalten werden. In spottendem Sinne gebraucht es Weise, Curieuse Sedanten 1691 S. 13 u. 76. Übrigens prägt Zesen in der Abriat. Rosemund S. 243 Gedichtmeister: die heidnischen Gedichtmeister und ahrtkündiger.

Um an einigen Beispielen die Ausdehnung des Wortes Poet mit Belegstellen zu beweisen, seien hier die schon früher verfolgten ausschmückenden Beiwörter, die keine Einschränkung in der allgemeinen Besteutung Post bedingen, angeführt, um damit zugleich das Streben gegenseitiger Anpreisung und Verhimmelung zu belegen.

Opis 1624 Boemata S. 124 die trefflichen Poeten; Rist 1642 Rettung ber beutsch. Hauptspr. VIIb der treffliche Poete Naso; Fleming 1660 Poemata Borr. der trefflichen Poeten als Opitii, Werders, Buchners; Rindermann 1664 Poet S. 288 Der treslich Poet Herr Ziegler; Menantes 1707 gal. Poesie Borr. a 5 a Verstorbenen vortrefflichen Poeten; - a 5 b einen sinnreichen Poeten; & 49 der sinnreiche Poet; Grimmelshausen 1669 (Lit. Ber. 34, 980) ein sinnreicher Poet; — Sandrub 1618 Autzweil eines rechtschaffenen Poeten intent; Rinbermann 1664 Boet S. 1 den Nahmen eines rechtschaffenen Poeten erlangen; - Opit 1624 Poeterei S. 49 meines gelehrtesten freundes vnd statlichen Poetens hochzeit; — Sandrub, Kurzweil 1618 S. 1 hochgelärter, berümbter Poeten Schrifften; Rist, friedejauchz. Deutschland 1653 (Goedete = Göße S. 111) unter berühmten Poeten; Ubel, 1704 Nasonis des berühmten Röm. Poeten Brieffe; Klajus Lobrede 1645 S. 14 aus den ... berühmten Poeten; — Moller, Tyrocinium poescos 1656 S. 28 eines herrlichen Poeten; — Menantes, gal. Poesse 1707 S. 30 nur bey renomirten Poeten; — Rist, Rettung ... 1642 a 8ª ingenieuse Poeten; — Opis, Poeterei 1624 S. 17 so viel Vornem Poeten; Zeiller, Episteln und Senbschreiben 1644 VI 81 Ein vornehmer teutscher Poet; Kindermann, Poet S. 718 der fumehme Frantz. Poet; — Aßmann, Poet. Übers. 1704. 4ª war ein herrlicher, Welscher Poet; — Omeis, grundl. Anleitung 1704 S. 18 Durchleuchtig und edlen Teutschen Poeten. - S. 44 Fleming, welchen reinlich und munteren Poeten; — S. 44 Rlaju, eines hurtig und tiessinnigen Poeten; — Schupp, ges. Schrift. 1663. S. 654 welcher ein glückseliger Poet war; Klajus, Lobrede 1645 S. 4 David, der königliche Poet; — Beise, pol. Redner 1679 S. 543 in dem Hause eines Gottgelehrten Poetens; — Fleming, Poemata S. 190 Dich, ewigen Poeten; Rift, Rettung ... 1642 D. 4 dieses unvergleichlichen Poeten; — Moller, Throc. poejeos 1656 S. 80 wie der teuer-edle Poet, Herr Zesen; — Opis, Boeterei S. 14. die stattlichsten, christl. Poeten; — Boemata S. 8 die Exempel der Edelsten Poeten; - Poeterei S. 32 für den anmutigsten Poeten; Günther, Gedichte III 16 (Tittmann S. 128) Mein künstlichster Poete; Menantes 1707 gal. Poesie S. 83 die vornehmsten Poeten.

Grootnit, 1646 Renaufgeführter Geschichtssäule 1. Ede S. 482 ihr weltberussener Poet; Weissenborn 1731 Gründl. Einl. S. 90 der welt-berümpte Poet; — Schupp 1663 ges. Schriften S. 569 seine vielgeliebte Poeten; — Opis 1624 Poemata S. 168 der hochsliegenden Poeten; — Zinkgref, Gedichte S. 27 die hochtrabenden Poeten; Mosler, Tyr. poes. A II bei Hochedel wehrten Herrn Poeten; — A IV hochtheur - wunderedle deutsche Poeten; — 1656 des hochberümbten Lat. Poetens Horatii... 4 Bücher; Weidner 1690 die Lieder des hochberühmten lat. Poeten; — A pagehl 1700 Lorbeerhapn

S.461 Kunstpoeten; — Opis 1624 Poemata S.54 der himmlischen Poeten; Omeis a. a. D. Borr. 2 der guten Poeten bester Patron; Ged. des Liebe an Zesen (Helison's II A'd den höchstberühmeten Poeten Patriarche; Rasbener 1763 Satiren 2, 220 des Phöbus Hospoet; — Opis, 1624 Poemata S. 61 Der Poeten Printz Homerus; — Rajus, Lobrede 1645 Borr. und ein Poetenfreund; — Opis, Poemata S. 5. der Poeten Adler Virgilio; — Zintgref, Ged. 1624 S. 45 Poeten Fürst; Rindermann 1664 Poet S. 2 der Fürst der deutschen Poeten; S. Dach, Königsb. Dichterfreis 1638—1650. S. 244 der Poeten Gott; — Rist, Lob der Poeten 1646 S. 152 (Poet. Schauplas) der Poeten Haubt und Licht; — Beissenborn 1731 Gründl. Einl. S. 86 der Fürst aller Lyrischen Poeten. — Gruphius, Horribilicribrisar S. 16 das Wunder der Lat. Poeten.

2. Die Verwendung des Wortes im guten Sinne. Das Wort findet demnach den allgemeinsten Gebrauch im 17. Jahrhundert, und zwar bei den Poetikern nur im guten Sinne, wie schon die vorhersgehenden Ausführungen deutlich zeigen. In ihren Werken kommt es ihnen darauf an, wie Schottel, Verstunst 1645 S. 266 sagt, zu zeigen: was recht einen Poeten mache, wohin ein Poet mit lust und nütz zu kommen embsig sein soll, der rechte Nahme eines Poeten. In komischer Selbstironie suchen sie vor allem die natürliche Gabe des Poeten herauszustreichen und die Erlernung der Regeln als Nebenwerk anzusehen:

Opis, Boetcrei 1624 S. 8 das ich vermeine, man könne jemanden durch gewisse regeln vnd gesetze zu einem Poeten machen; S. 12 Verse zue schreiben, ist das allerwenigste was in einem Poeten zu suchen ist; Fleming, Gedichte 1631 (Lit. Ber. 82) S. 116 der Fleiß kan nit allein uns machen zu Poëten; Schottel, Berstunft 1645 S. 2 Nicht daß diese angedeutete Wissenschaft oder Anleitung an sich einen Poeten machen kunne; Sareborffer, Trichter 1647, I 107 unbetrachtet, daß der, so die Zugehör eines Gedichts verstehet, darum noch lang kein Poet sey; II, A 3 Andere sagen, daß sie keine Poeten worden, ob sie zwar den Trichter gelesen haben; Moller, Tp rocinium poeseos 1656, S. 5 alldieweilen aber von einem Poeten nicht allein die lieb- und zierliche einkleidung der Wortglieder erfodert; Rachell, Sat-Geb. 1664 S. 114 ein Poët muß seyn von solchen Gaben, die nicht ein jedermann, geschweig ein Weib kan haben; S. 108 Wer ein Poet will seyn. der sey ein solcher Mann, der mehr als Worte nur und Reimen machen kann; Hübner 1720 poet. Handbuch (A. 1743) S. 185 wer die vorhergehende Praeparation und Exerzitation überstanden hat, der ist zwar noch kein Poete; Rist 1642 Rett. d. beutsch. Hauptsprache VIIa Es könne einer gahr ein gutter Poet seyn, wenn er gleich die Kraft des himmlischen Fewrs in jhme nicht fühle; D 6ª denn, negst deme daß einer von Natur, und ein gebohrner Poet sein muß; bgl. der Teutsch. Sprache Ehrenkrant 1644 S. 196 und Kindermann, Poet. 1664 S. 17; Zeiller 1642 Episteln und Send= schreiben III 285 vnd von Natur eine Zuneigung hierzu hat, desto einen bessern Teutschen Poeten geben konne; Dach 1646 Geb. S. 62 worzu wird anders euch poeten, der geist vom himel selbst gerührt; Rinbermann 1664 Boet. S. 157 Ein Ratsherr wird erkohren, Poeten nur gebohren; Rachell 1664 Sat. Geb. S. 114 die Stadt giebt jahrlich zwar der Burgermeister zwey; Jedoch nicht alle Jahr, kommt ein Poet hervor; Triller 1725 Poet. Betracht. (A. 1766) IV a 6ª Poeten mussen rein, leicht und naturlich schreiben; Samml. crit. poet. Schrift. (Zürich 1741 - 44) II 84 wie solte aus einem ungehirnten unerfahrnen Mann ein Poet herauszubringen sein.

Neben dieser Betonung der natürlichen Gaben eines Poeten wird aber von manchen auch die kunstmäßige Handhabung hervorgehoben; denn

daß die Poeten fix und fertig, wie die Pilze aus der Erde wüchsen kann Hübner 1720 (A. 1743) poet. Handbuch S. 138 nicht glauben. Omeis betont (gründl. Anl. 1704): Beide Stücke sind von nödten denen, welche Teutsche Poeten seyn wollen; beswegen hält Opis 1624 Poeterei S. 50 es an der Zeit zue suchen alle ziehrligkeit, die ein Poete wissen soll und Kindermann 1664 Poet S. 1 schreibt: in welchem gelehrt wird, daß so wol die Natur, als die Ubung und Kunst einen gelehrten Poeten mache. Dahin gehen auch die Stellen in Harsdörffers Trichter 1647 I 16: der Poet sol die Wörter meistern können und II 85: es sol auch der Poet verstehen, den Schauplatz auszuzieren und die Music anzustellen. S. Dach meint, chrift. Gedichte 1648 (Lit. Ver. 130) S. 632: Jetzund thut mir erst von nöthen, alle zierraht der poeten; vgl. noch Rachell, Sat. Gedichte 1664 S. 114: Kunst, ubung, steter Fleiß, die machen einen Mann, der endlich ein Poet mit Ehren heissen kann, und Röhler, Einl. zur Poesie 1734 S. 2: Ein Poet ist, der die Poesie als ein ἔργον oder Prinzipalwerk treibet. Er redet in dieser Hinsicht Vorr. 2 eine beutliche Sprache: Als ob allein die Natur ohne Anweisung und Selbstübung genug wäre, einen geschickten Poeten anzuführen.

Das zweite, was ihnen nach Schottels Rezept beim Poeten zu loben Anlaß gibt, ist die Kunst des Poeten, wobei vor allem die Lobpreisung Gottes hervorgehoben wird: Ein löblicher Poet schreibet allezeit solche Gedichte, die zu Gottes Ehre zielen (Harsbörfer, Trichter 1647 I 7) ober bei Rist, Lob ber Poeten 1645 S. 152 (im poet. Schauplat) wenn lobet Gott ein reiner Mund, ich mein' es thun Poeten. Während Fleming, Ged. (Lit. Ver. 82) S. 116 bescheiden sagt: daß man auch seh' an euch, was ein Poete kann, preist Dach, Hochzeitsscherz 1643 (Lit. Ber. 130) S. 813: Der poeten weisen lieder, Reissen durch welt, zeit und todt; Geb. 1650 S. 797: ihr thut es dem Poeten, der ... wird eueren Namen tragen, Bis an des himmels dach; und ähnlich Rist im poet. Schauplat S. 152: dafern nur ein Poete wil, so steht der Himmel nimmer stil; ja, was die schwarze Nacht bedeckt, wird durch Poeten auffgeweckt; benn Poeten können Hertz und Sinn durch Ihre Kunst zum trauern hin, wenn sie nur wollen, bringen.

Nur solche Dichter dürsen mit Recht den Namen eines rechtschaffenen Poeten führen, im wiedrigen Fall wird sich keiner den Titel eines rechtschaffenen Poeten geben dürssen meint Kindermann, Poet S. 5: denn durch die Poeten verstehen wir nicht derselben Mißgeburten ... dann solche so wenig Poeten, als die Ungestalten Affen Menschen nach Harsdörffers Trichter II A 5 und Moscherosch sagt S. 378 Phil. von Sittewald (A. 1642): solche Narren, wie du dist, gehören nicht under der Poeten zahl, Rechte Poeten haben herrlichere einfäll, und derjenige, welcher nichts als zu reimen weiß, der ist, meines erachtens (nach Kindermann, Boet S. 17) für keinen

Poeten zu halten. Solche Leute sind dieser Ehr, daß man sie solte Poeten nennen, nit würdig (Zeiller 1642 Episteln I 571). Charatteristisch ist deshalb die Stelle in Flemings Gedichten 1631 S. 92: Ich gebe keinen Poeten — antwortet er — und S. 79 überdiß kennestu die Poeten, unter welche man mich, weiß nicht aus was für Verdienste, mit Gewalt rechnet, und ebenso die Frage in Gottscheds Vers. einer frit. Dichtk. 1729 S. 18: wenn ich von allem nun nichts grundliches versteh, und mich in jeder Art der Poesie vergeh, bin ich denn ein Poet? ich bins nicht, das sey ferne; bey uns denkt man zwar (S. 46) durch ein paar Bogen Hochzeitsverse voller Possen, ein Poet zu werden, woraus aber nicht zu schließen ift, daß ein solcher den Namen eines Poeten mit Fug haben möge (Harsdörffer 1647 Trichter I 5). — Sobald sagt beshalb Kindermann 6.17 ich einen rechtschaffenen Poeten benenne, so benenne ich auch zugleich, in demselben alle Kunst und Wissenschafften, es ist also die Pflicht desjenigen Poeten, welcher den edlen Namen eines Poeten (Moller, Tyr. poef. 1656. S. 6) zu führen gebenkt, diesen Namen mit Ehren zu schützen (Harsbörffer, Trichter II 32).

Wenn diese Stellen alle bafür sprechen, daß Poet von den Poetikern im guten Sinne gegenüber ber Berächtlichmachung verteidigt wird, so muß andererseits das Mittel gefunden werden, das sie zur Charakterisierung ihrer Gegner, als Stumper, die sich zur Poesie schicken, wie der Esel zum Lauten-Schlagen, und der Ochse zu einem Diskantisten, und gleichwohl wollen sie mit aller Gewalt Poeten seyn (Menantes, gal. Poesie 1707 S. 50) — anwenden. Überall, wo sie deshalb auf das Bersmachen als einer Flickerei in der Dichtkunft zu sprechen kommen, liegt ihnen ein Vergleich zwischen dem "Poet" und seinem Gegenteil nahe. Ein klassisches Beispiel ist in dieser Hinsicht in Luthers Schrift auf des Bocks zu Leipzig Antwort 1521 (Weimar 7, 272), wo, wie oben an= geführt, Emser für ein versifexen und wint poeten gehalten wird. — Die Ereiferung dieser Dichter ist aber erst dann ganz zu verstehen, wenn man bedenkt, daß die Kunstpoeten innerhalb ihrer eigenen Kreise, ähnlich den Meistersingerschulen, auf strenge Abgrenzung der Poeten saben. Die Jünger jener Poesie waren, wenn sie die Chrlickeit liebten, bescheiden genug, einen nicht ihnen zukommenden Titel auch wirklich nicht für sich in Anspruch zu nehmen. Die Lehrer der Poesie auf den Hochschulen hatten den Titel "professor poeseos", wie z. B. Dach betitelt wurde. Diese Professoren der Poesie, die ja gewöhnlich Poeten waren, werden deshalb auch meistens Poeten genannt. Es kommt daher dieser Titel professor poeseos sehr selten vor. Nur Christian Weise in seinen "Curieusen Gedanken" 1691 II 5, der selbst ein Professor war, macht hierbei einen Unterschied: Wenn wir dem Fundamente recht nachsinnen, so ist es ein anderes Thun um einen also genannten Poeten, und um einen Studiosum Poëseos, oder, wie das correlatum nothwendig dabey steht, um einen Professorem poeseos. Denn ich nehme es bey mir

ab, ich habe die Ehre gehabt, ein Professor Poëseos zu seyn: Doch wer mich einen Poeten genennet hätte, oder wer mich mit dem Titul noch beschwerte, und in der Ausschrifft der Brieffe einen Sinnreichen nennen wollte, der würde schlechten Dank bey mir verdienen; ebenso stellt er den Beruf eines solchen Professors S. 15 näher feft: Hingegen sind die Studiosi Poeseos uun hernach die Professores, nur solche Leute, welche die Verse vor ein manierliches Nebenwerck halten, und die gantze Zierlichkeit als ein Instrumental-Wesen ansehen, damit andern und höheren studiis gedienet wird. - In diesen beiden Stellen ift die Benennung der Anfänger in der Poesie Studiosi poeseos angegeben. Zwischen diesen und den Poeten wird z. B. von Rohler, Ginl. zur Poesie 1734 streng unterschieden. Denn er schreibt S. 2: Hier distinguieren wir vor allen Dingen inter poetam et studiosum poeseos. S. 3 stellt er zur Verbeutlichung noch fest, daß wenn nun auf Schulen junge Gemüther zur Poesie angeführet werden, es nicht zu dem Ende geschieht, das sie sollen Poeten werden, sondern man lässet sich begnügen, wenn nur Studiosi poeseos daraus werden, welche die Poesie nicht als ein Handwerk gebrauchen. Es waren diese studiosi poeseos, ober, wie sie auch manchmal heißen, die poetisierende 1 Jugend mit einem beutschen Ausbruck umschrieben: junge oder künftige Poeten, wie Moller, Tyroc. poeseos 1656 S. 80 fie nennt: Das aber dieselbe . . . viel herrlicher wird, wird ein junger Poet selbst sehen, ober Bodmer, Char. d. deutsch. Geb. 1731 (Lit. Ber. 12, 30): so wimmelts um das Thor von künfftigen Poeten, die jetzt noch unberühmt an Lethens Ufer treten. diese jungen Poeten noch nicht die richtige Runstpoesie vertreten konnen.

<sup>1</sup> Das Zeitwort poetisieren kommt auch außerhalb dieser Wendung, die z. B. Lieber 1658 auf den Titel seiner Gedichte setzte, nach dem DWB schon in Roths Dikt. 1571 vor. Es entstand aus franz. poétiser — dichten, in poet. Weise ausdruden, trans. und intr. gebraucht. Neben den im DWB angegebenen Belegen sindet es sich in der Himlischen Cantoreh 1604 von Fr. Algentian (Wackernagel, Rirchenlied I 871): und wie Johan Walther gar schon Poeticirt. Die Form mit s findet sich bei Omeis 1704 Gründl. Anleitung S. 19 poetisierende Ritter und S. 131: Ferner ist zum Poetisieren und Erfinden ..., während berselbe S. 169 von den "vielerlei Materien zu poetisieren" spricht. Um meisten wird der Infinitiv verwandt, so von Harsdörsser, Trichter 1650 II 3 "in dem Poetisieren und Tscherning 1658 Unvorgreifl. Bebenken zum ansange seines Poetisierens. Bon der Lust zu Poetisieren spricht Harsdörffer, a. a. D. II A 4b, während Rindermann, Poet S. 3 dasselbe mit dem Ausbruck Grif zupoetisiren wiedergibt. Übertragen vom engen Sinn bes Dichtens in allgemeinere Berwendungen gebraucht es Weise 1679 pol. Redner S. 543 als reflexibum: Also reimte sich alles, also sügte sich alles, poetisirte sich alles und Neufirch 1735 Anweisung z. d. Briesen S. 526: Wen man in ungebundenen stylo poetisiret. Pfeiffer 1708 umschreibt seinen "Semper lustigen Fabel-Hanns" auf bem Litel mit: Neu erdichter alt verpflichter und lächerlich poetisirender Knospus. Schlegel bildet in seinen Borlesungen 1801 S. 264 (Lit. 23. 17) das Rompositum depoetisieren (vgl. darüber DWB). Das nur spärlich gebrauchte Wort verschwindet dann vollständig.

liefert Tscherning, Unvorgreifliches Bebenken 1658 S. 97 den Beweiß: Zoten, welche bisweilen die Poeten, am meisten aber junge, gerne machen. — Eine Abgrenzung zwischen Poet und dem Poet werden wollenden liegt hier unverkennbar vor. Es kann nicht zweifelhaft ericheinen, daß auch die Ausdrücke Liebhaber der Poesie, Liebhaber der Poeterei jene Dichterklasse umschreibt zum Unterschied von den wirklichen Boeten. Denn die Übersetzung von Dvids Metamorphosen 1609 (Degen, Uebers. b. Röm. II 162) ist allen Poeten, Malern . . . und Liebhabern der edeln Poesi zu lesen gewidmet. Daß manchmal Poet und Liebhaber der Poeterei zusammen als Liebhaber der Poeterei verwendet wurden, wie Opit, Poeterei 1624 S. 35 es offenbar tut: welche wegen ihrer vnvergleichlichen schönheit allen der Poesie Liebhabern bekandt sein ober daß Poet für beide Teile genommen wurde, wie in den oben angeführten Ausbrücken der Poeten Schaar usw., beweist nicht das Gegenteil. Ob dagegen bei dieser Bezeichnung das Alter, oder die öffentliche Dichterkrönung eine Rolle spielt, ob manchmal mit dem Liebhaber auch nicht=Ausübende gemeint waren, läßt sich nicht genauer feftstellen, wenn auch Sandrub 1618 in seiner Kurzweil S. 1 sich betitelt: der Poeterey besonderen Liebhaber und Tscherning 1658 seine Unvorgreiff. Bebenten A 2 b der studierenden Jugend insonderheit der deutschen Poesie besonderen Liebhabern ans Licht kommen läßt. Jedenfalls steht für die beiden Ausbrucke so viel fest, daß sie ebenso wie Poet als öffentlicher Titel Verwendung finden; dafür zeugen schon die Titelangaben, die vor Opitz geprägt waren. Joh. Berger nennt sich 1596 auf dem Buch "Bildnis und Abkontrafaktur" der deudschen Poeterey Liebhabern und Spangenbergs Anbind und Fangbrieffe sind 1611 von einem guten Freund zusammen, colligiert vnd allen Liebhabern der Teutschen Poeterey, zu dienst in Truck verfertiget. Ebenso findet sich der Titel bei Schnurr von Lendsidel im Ameisen- und Muckentrieg 1612 Der Poeterey besonderen Liebhaber, bei Opit 1624 Poeterei S. 35 allen der Poesie liebhabern bekandt bei Schwieger 1654 der Hoch Edelen Teutschen Poesi Liebhabern; Schupp, ges. Schriften 1663 S. 934 sonderlich an die junge Teutsche Poeten; Menantes 1707 allen Liebhabern der reinen Poesie zu gefallen ans Licht gestellet; und Triller 1725 (Musg. 1746) II Borr. b 4 b und Liebhabern der Poesie, zum Lesen überlassen. Fleming, der 1631 schrieb: du weist, daß ich ein Liebhaber deiner Poesis bin (Lit. Ber. 82, 84), teilt in seinem Borwort zu seinen Poemata (Ausg. 1660) den Liebhabern der Poeterei mit: zu allen aufrechten unpassionirten Liebhabern der Sinnreichen... Poesy, und Kindermann glaubt, daß sein deutscher Poet den Liebhaber der Göttlichen Poesie . . . zur Nohtdurfft dienen kan. Bal ferner Menantes, gal. Poesie 1707 S. 602: Hier hat der Verfasser zwey gute Freunde und Liebhaber der Poesie eingeführt.

Diese Belege beweisen, daß innerhalb der Poetenkreise eine objektive Abgrenzung zwischen dem Poet und den übrigen vorgenommen wurde.

Eine Stelle scheint hier eine Ausnahme machen zu wollen. Harsdörsffer berichtet "Trichter" 1647 I 6: dann der Poet erzehlet alles mit bunten und glatten Worten und machet das Schöne schöner...: Welche aber dieses nicht leisten können, sind Liebhaber der Poeterey oder Versmacher aber noch lang nicht Poeten zu nennen. Es mag sein, daß Harsdörsffer nicht in herabsetzender Weise hier die Liebhaber mit den Versmachern zusammengestellt hat — abgesehen davon, daß Versmacher nicht unbedingt eine schlechte Nebenbedeutung haben mußte, voll. noch Klajus, Lobrede der Teutsch. Poeteren 1645 S. 5: Diejenigen hingegen, die etwas, wie es an ihm selber, abgehandelt, sind Sänger oder Versmacher genennet worden (cf. Buchner 1663, Wegweiser S. 11), — jedenfalls legt uns die Zusammenstellung die ausgesprochene Minderwertigkeit der Liebhaber nahe.

Denn mit derartigen Ausdrücken, wie Versmacher, Reimschmied und anderen suchte man den Gegensatz zwischen den falschen Poeten und den wahren scharf hervorzukehren. Es ist gerade für die Feststellung der guten Bedeutung des Wortes nicht unwichtig, deshalb Poet im Gegensatz diesen gestellt zu sehen, als auch die Charakterisierung der schlechten ohne den Zusammenhang mit Poet zu veranschaulichen.

1. Sottscheb, Bersuch einer frit. Dichts. 1729 Bank und Sänger ist beydes bekannt, wenn ich aber einen schlechten Poeten einen Bänkelsänger nenne, so ist es neu; — Rist, Rett. der edlen Hauptsprache 1642 VII sich über einen solchen Grillenfänger, als einen fürtrefflichen Poeten verwundern; -Rachell, Sat. Geb. 1664 S. 140 Es sey ein Pasquillant und schändlicher Poet; — Harsbörffer, Trichter 1647 Borr. 5ª und hören zwar gerne einem Zahnbrecher, Spruchsprecher, Fatznarre und Possenreisser zu, einem Poeten aber, dessen Kunst ferne von deß Povels Thorheit ist, wollen sie noch wissen, noch hören; Menantes, 1704 der thörichte Pritschmeister oder schwermende Poete; Gottsched, Bers. einer frit. Dichtf. 1729 S. 46 wenn Pritschmeister Poeten waren; — Kindermann, Poet 1664 S. 20. Dahero unser Herr Opitz über dergleichen Lumpen Reimer eisert..., und Tscherning, der liebe Poet ist . . . gleicher Meinung; Bagenseil, Meisterfinger 1697 S. 479 gute Poeten sind den Spruchsprechern und Reimern sehr feind; Menantes, gal. Poesie 1707 Borr. a3b will ein rechter Poet seyn, der ein unnützer Reimen-Schmierer ist; Rabener, Sat. (A. 1763) IV 221 je schlechter ein Poet ist, desto höher ist auch der Rang, um mich bei diesen verewigenden Reimern einzuschmeicheln; Rist, a. a. D. D. 8b Daz so viel elender jämmerlicher Poeten oder vielmehr Reimen Dichter . . . gefunden werden; - Gottscheb, a. a. D. S. 46 Darum fiengen alle Sylbenhenker an, schmutzig einherzugehen, damit man sie nur für Poeten ansehen sollte; -Binkgref, Wibm. zu Opit' Gebichten (Poemata von Opit 1624) G. 2 was vor ein grosser underschied zwischen einem Poeten und einem Reimenmacher oder Versificatoren sey; Gottideb, a.a. D. S. 16 Jene ist die Richtschnur der Poeten, nicht aber diese; nach dieser Regel sollten sich die pobelhasten Versmacher richten; S. 75 vnd die eingebildeten Poeten wurden nichts als Reimenschmiede, S. 93 und sehen jeglichen elenden Versmacher für einen Poeten an; S. 1 Die Menge schlimmer Poeten mochte zu dieses Dichters Zeiten in Rom noch sehr groß sein, gleichwohl wollten alle diese Versmacher Poeten heißen; Borr. zur U. 1737 Man hat auch schon ziemlich aufgehört, alle Reimenschmiede für Poeten anzusehen; Rabener, Sat. (21. 1763) II 322 der beste deutsche Poet ist in den Augen der lat. Welt weiter

nichts als ein deutscher Michel oder ein leidlicher Versmacher. — 2. Schupp ges. Schrift. 1663 S. 624 ehrvergessene Pasquillanten (ebenso Francisci, hift. Rauchfaß 1674 III 112) S. 663 Pasquillenmacher; S. 663. 675 Pasquillendichter. — Für Possenreißer, das schon 1562 in Kirchhoffs Wendunmuth (Lit. Ber. 95, 430) vorkommt, siehe Ayrer, Dramen (Lit. Ber. 76—80, 3139) und Gottscheb, a. a. D. S. 103: gerathen solche Leute in anwachsenden Jahren aufs Reimen, so werden sie Possenreisser, Pritschmeister und alberne Reimenschmiede genennet; S. 739 die gemeinen Possenspieler; doch waren bey Hofe Possenreisser geblieben, abgeschmackte Lüstigmacher, unselige Pickelheringe; - Harsdörffer, Erichter 1647 S. 43 wie noch heutzutag die Pritscher und Spruchsprecher reimen; Menantes, gal. Poesie 1707 S. 21 solch Zeug zu Pritzschmeistern und Zeitungs Sängern in perpetuum relegiren; S. 7 die Bestallung eines Pritzschmeisters oder eines kurtzweiligen Rahts und Hof-Narren, wenn man das Kind bei seinem Namen nennen will, bekommen. — Für Reimer, das schon bei Luther 1521 (Weimar 7, 687) im berächtlichen Sinn vorkommt, vgl. Rist a. a. O. VI v unsern heutigen teutschen Reimemachern; Schottel, Berstunft 1645 S. 138 die Reimenschmiede lappen und klappen; Zesen, Helikon 1649 C7a Reimenschmid; Habicht= horsten, Bedenkschrift 1678 S. 20 lästersüchtige Reimenmeisterchen; Warnife, poet. Bersuch 1704 S. 407 und andere Reim-Erfinder sind . . . nur arme Sünder; Breitinger, Crit. Dichtfunst 1740 I 116 Pobel unsrer heutigen Meister-Sänger und Reim-Bezwinger; — Rachel, Sat. Geb. 1664 S. 122 Es soll die gute Kunst auch keinen Schinder machen; — Samms lung crit. Schriften zur Berkesserung . . . Zürich 1741 I 78 einem ohnglücklichen Satirenschreiber . . ., einem eckelhaften Dedikationsschmiden; — Für Versifex (schon bei Luther) vgl. Rist, a. a. D. Blla dieser Holsteinsche Versenschmid; D 4 Sprachenverderber und Versenschinder; Beife, Eurieuse Gedanken 1691 II 51 Unter den Versmachern selben; Gottsched, a. a. O. S. 253 von schmutzigen Versmachern; Rästner, Werte 1741 1, S. 56 Ein bischen Witz liest Versmann nun nicht mehr — Gottscheb, a. a. D. S. 111 unverschämte Zotenreisser.

3. Der Gebrauch des Wortes "Poet" in schlechtem Sinn. Schon aus der allgemeinen Verwendung des Wortes "Poet" muß her= vorgehen, daß bei diesem gewaltigen Umfang neben der guten Bedeutung auch manchmal Poet von solchen für sich in Anspruch genommen wurde, die, wie Gottscheb, Bersuch einer Crit. Dichtk. 1729 S. 64 sagt, gleichsam zur Strafe von den Göttern mit der Reimsucht heimge-Dieser sogenannten Poeten oder nach Triller, Poet. sucht würden. Betracht. 1725 (A. 1750) III b<sup>2b</sup> dieser gern seyn wollenden Poeten konnten sich die Verteidiger der wahren Poesie nicht anders erwehren, als daß sie, wie schon in den Belegen S. 263—264 gezeigt, Beiwörter, wie schändlich, schwärmend, jämmerlich, ungebildet usw. hinzusetzten. Auf der anderen Seite aber liegt es in ihrem Interesse den guten Poeten oder rechtschaffenen und dessen Kunst eben auch durch solche lobenden Bezeichnungen hervorzuheben. Es gab demnach zweierley Art von Poeten wie Grootnig. Neuaufgeführter Geschichtssäule 1. Ede 1646 S. 469 unterscheibet. Manche Poeten wollten eben ihr "Wesen als ein Prinzipal Werck" angesehen (Weise, Curieuse Gebanken 1691 II 12) lassen und fürtrefflich deutsche Poeten heißen (Rift, Rett. d. edl. Haubtfpr. 1642 F IIIa). Schon vor bem Beginn der handwerksmäßigen Kunstdichtung eifern Hock und Sandrub gegen jene

Schelmenpoeten. Der erfte in seinem Blumenfeldt 1601 S. 32: Noch dürffen sich vil Teutsche Poeten rühmen, sich also schreiben, die besser zügen am Rimen, Schmiden ein so hinkets Carmen; und Sandrub poet. Rurzweil 1618 S. 59: der Prister sprach: ich sage frey, daß die Poeten Schelmen sind; es ist wohl wahr, daß sehr viele Poeten solche Edle Kunst mißbrauchen; vgl. noch Albertinus 1619 Landstörzer S. 172 die gelehrten Poeten seynd gemeiniklich eytel verlogen vnd schmeichler. Ein Poet ist gleich einem Gauner. - So muß benn auch Opit, Poeterei S. 12 bekennen daß auch an verachtung der Poeterey die jenigen nicht wenig schuldt tragen, welche ohn allen Danck Poeten sein wollen. Er gibt als Grund dafür das ausschweifende Leben der Poeten an und tritt S. 11 der Meinung entgegen, daß keiner ein gutter Poete sey, er müsse denn zugleich ein boser Mensch sein. Daraus schließt er denn auch die Tatsache, daß das Wort Poet in starken Verruf gekommen ist, wenn er jagt: Ja, wenn sie einen gar verächtlich machen wollen, so nennen sie jhn einen Poeten (dasselbe bei Klajus 1645 Lobrede der Teutschen Poeterei S. 3 und Kindermann Poet S. 21). Diese Entrustung über solche Lästerpoeten wird klarer durch einige Stellen aus Schupps Werken 1663. Er flagt S. 935 barüber, daß einer innerhalb 14 Tagen ein teutscher Poet sein will und frägt höhnisch S. 653 was ist der Teuffel für ein Poet? Sihe, was der Teuffel vor ein kunstlicher Poet sey? (val. Rachell, Satiren 1664, S. 110 Ein Schriftling, der kein Buch, als Teutsch, hat durchgesehn, will endlich ein Poet und für gelahrt bestehn.) In diesem Sinn ist es auch nicht zu verwundern, wenn mit der Geringschätzung der von mancher Seite doch so hochgeachteten kaiserl. Poetenkrönung auch die Achtung für das Wort "Poet" sank. Schon der alte Siberus sagt Weise, Curieuse Gebanken II 11 schämte sich des Tituls dergestalt, daß er etliche mal unter seinen Namen schrieb: poeta non laureatus. Hauptsächlich war es die nun ganz gemein gewordene Berleihung diefes Titels auch auf diejenigen, die sich wegen etlicher Pritschreime bey månniglich dafür ausschreien und wol gar kröhnen lassen, wie Kindermann S. 19 meint. Ein Sinngedicht Logaus 1654 II 5, 43 bringt diesen Hohn auf die richtige Form: Eynen zum Poeten kronen, halt man heute für verhöhnen.

Es kann aber kein Zweifel sein, daß diese verächtliche Verswendung des Wortes "Poet" eigentlich bei den Zunftpoeten keinen Raum sinden kann. Sie erwähnen es auch höchstens als eine bedauersliche Tatjache, wie Menantes 1707 gal. Poesie Vorr. a 2<sup>b</sup>, der sestellen muß, daß in jener Zeit ein Sprichwort umging, mit den bezeichsnenden Worten: Poeten sind Narren. Abelung gibt deshalb in seinem Wörterbuch 1774 unter Poet an ein ehedem sehr gangbares Wort, welches durch den Mißbrauch nunmehr etwas verächtliches angenommen hat.

Hauptsächlich sind es aber solche Schriftsteller, die den Poetenkreisen etwas ferner standen. Woscherosch, Lauremberg, Rachell und später Rabener trieben in ihren Satiren ihren Spott mit Poet. Aus der übrigen Literatur sind es neben Gottsched nur die Schweizer hauptsächlich, die in dieser Weise das Wort verwenden, während im 17. Jahrhundert dasür keine Belege außer den jetzt anzusührenden zu sinden sind. Eine ganz bestimmte Gattung bezeichnet das Wort in Hübners Realem Staatszeitungs — und Conversationslezikon 1704 (A. 1732) 1429: Poeten sind solche Leute, welche eine gewisse Sache als grosser Herren Thaten, Trauerfälle, Schauspiele . . . in Versen . . . vorzustellen wissen.

. Moscherosch, Phil. v. Sittewald (A. 1642) S. 239 Die Thorheit auff allen seitte mit Poeten, Musicicanten . . . umbgeben; (Rürschner 32) S. 14 als die Poeten, Lieder-Dichter mit liegen . . ., 14/15 hat es denn auch Poeten in der Hölle? fragte ich; was dann für eine belohnung die Poeten in der Hölle zu gewärten hätten; 18. wie die Poeten, die mehr lieb zu ihren vngeschickten Verse tragen; also Fuchsschwäntzen und Liebkosen die Poeten ihre heßliche Verse; 61 wie die Närrische Poeten in solchen Jahren pflegen; 77 wie sie von den Närrischen Poeten genant werden: 104 die Poeten vermeyneten, mit Verssemachen nicht ein minderes zu verdienen; 229 der schreibt noch närrischere Sachen als die Poeten; 236 der herrliche Poet Cornificius samt seiner gelehrten Schwester Cornificia; 246 Also wann die Poeten nicht gute achtung zu ihrem Hirn haben, zubeförchten, es möchte der zeit zu Wasser oder ganz zu dreck werden; — Lauremberg, Scherzgeb. 1652 S. 56/57 Wowol ick nu eigentlick nicht weet, wat dat the seggen is, Poët; S. 57 de jungen Bengels de kuem kont lesen, de willen alle Poeten wesen; S. 58 den kumt Her Poet mit sinem Carmen wedder, Vnd brucket syn falsch bedregersch Mundledder; S. 60 Seet, so honisch werden de Poeten verachtet, usw. — Schupp, ges. Schriften (U. 1663) S. 570: diese Neuerung bisse die Herren Poeten gewaltig in die Nase; 747 das spitzfindige Geschlecht der Poeten; — Rachell, Sat. Geb. 1664 S. 74 wenn aber ein Poet nur mit der Saue läutet, und gern auff schändlich Ding mit groben Possen deutet; S. 111 Jetzund wenn einer nur kan einen Reim herschwatzen . . . da heist er ein Poët. — Nordhausen, H. Wurst 1673: Schelmenwirdige Thorheit Boeotischer Poeten; a 2 b aus dem Exempel einiger sogenannter Poeten, die sich närrisch aufgeführet; S. 6 wie die meisten Poeten larvati sind; — Rabener, Satiren (Ausg. 1763) II 240 ohne eine Kenntniß der Gemütsarthen, und Ausschweifungen der Poeten; II 413 rechtliches Informat ob ein Poet, als Poet, zur Kopfsteuer zu ziehen sey; II 419 Ein gestirnte Besorgniß wegen der Einbildung der Poeten; I 208 Thun sie das Werk der Barmherzigkeit an einem . . . Poeten, der vor guten Wünschen bersten möchte; IV 222 Wer diese 5 fl. erlegt hat . . ., dem soll niemand den Titel eines göttlichen Poeten vorenthalten; IV 261 welcher das gewöhnliche Unglück hat, zu reimen, und dabei zu glauben, daß er ein Poet sey; III 205 Ich dächte Ihr verzweiffeltet ein Bischen. Ihr seyd ja ein Poet.... betäubt einmal die Felsen mit einer herzzerbrechenden Arie in der Melodie: da der Großvater die Großmutter nahm; — Gottsched, Bersuch einer Crit. Dichtfunst 1729 S. 41 mittelmäßige Poeten; S. 45 unsinnige Poeten; S. 270 zum Exempel für die schlechten Poeten; Schaubühne 1750 III 535 weil Masuren ein Poet, muß man ihn zum Teufel jagen; I 30 Unsere Poeten haben sich sehr matt, abgeschmakt und so verliebt gemacht; — Breitinger, Crit. Dichtfunft 1740 I 98 alle diejenigen Poeten, welche die edle Dichtkunst nothigen, unter der Fahne der Wollust Dienste zu thun; — Sammlung poet... Schriften zur Berbesserung... Rürich 1741-44 I 4ª daß sie ohne Geist und Gelahrtheit Poeten und Redner

heissen wollen; I 79 Sie wollen mit Gewalt Poeten seyn und drucken aus toller Reimsucht ihre Gehirne bis auf die Hefen aus; I 118 die abgeschmakten Poeten; I 184 auf einen ungeschliffenen Poeten.

4. Der Dichter im 17. Jahrhundert. Es wurde oben festige= ftellt, daß das Wort Dichter, das noch im 16. Jahrhundert eine gewisse Beschränkung fand, von Opit nicht gebraucht worden war. Dieser Ruftand bleibt auch in der von ihm abhängigen Literatur bestehen. Durch die angelernte Kunft mußte ja in sachlichem Sinn sogar ein Unterschied awischen Poet und Dichter entstehen; so bringt der Redner seinen Handel prächtig und beweglich zu Mark, bedienet sich auch zuzeiten der poetischen Wortgleichung, und solcher Figuren, welche ihm mit dem Poeten gemein sind. Der Dichter aber führt eine gantz andere Art, indem er gleichsam aus etwas nichts bildet. So urteilt Harsdörffer, Poet. Trichter 1647 S. 90; aber an einer andern Stelle macht er den Unterschied zwischen beiden in der Weise, daß der Dichter nur fingiert und nachahmt, ber Poet bagegen alles in kunft= zierliche Rede übersett. Auch andere Stellen sprechen für diese minderwertige Bedeutung des Dichters. So konnte 1707 Menantes, gal. Poesie S. 250 sagen: Laux ist zwar kein Poet, jedoch ein guter Dichter. Gerade die heraufbeschworene Gefahr der Jungen mußte Tscherning in dem Schreiben an Opit (vgl. Kindermann, Poet, S. 21) die Klage entlocken: Es wird fast alle Tage den Sterblichen zur Plage, Ein neuer Dichter jung und Kindermann selbst hat eine große Besorgnis weil alleweil bey uns fast alle neue Morgen, Ein neuer Tichter wächset, daß diese Schreibesucht der Sprache Zierlichkeit wird wieder in die Flucht verjagen. Selbst Rachell spricht von dem Lumpenvolklein von Dichtern, das mit Gunst Poeten heißen will. — Wir dürfen deshalb aber nicht den Schluß ziehen, daß Dichter in dieselbe Reihe gehörte wie Reimer ober Versemacher, wenn auch Harsbörffer 1647 A 5 b von unreinen Liebesdichtern und Schupp (ges. Schriften 1663) S. 663 und 675 von Pasquillendichtern spricht. Dafür gibt Habichthorsten einen sprechenden Beleg in seiner Bedenkschrift für Zesen 1678 S. 76: Hier können sie sehen, daß sie nicht einmal für Reimer, geschweige für Dichter mögen gehalten werden. — Man kann sogar aus einem Sinngedicht Logaus erseben, daß das Wort "Dichter" sogar zur allgemeinen Bezeichnung verwendet werden konnte:

> Im Latein sind viel Poeten Immer aber ein Virgil Deutsche haben einen Opitz Tichter sonsten aber viel.

Vor allem sind die Stellen wo Poet und Dichter auf dieselbe Stufe gestellt werden, die besten Belege für diese Ansicht.

Beiller 1643, Epistein III 284 und anderen Teutschen Poeten und Dichter Sachen; Rist, Boet. Schauplat 1646 S. 152: Wenn der Poeten Haubt und Licht... ein hochbegabter Tichter schreibt ein Werk das nach dem

Tode bleibt; Harsbörffer, Trichter 1647 S. 3 deswegen wird er auch ein Poet, oder Dichter genennet; Kindermann, Poet 1664 S. 5. daß die Poeten vor alten Zeiten mit Milch und Honig sind gespeiset worden. von welchen beyden die Milch auf die natürliche und von den Sternen eingepflantzte Gütigkeit des Dichters hat gedeutet; Neumart, poet. Lustwäldlein 1666 S. 315 durch die Feder der Dichter und der Edelen Poeten; Habidein 1666 S. 315 derhöftstift für Zesen 1678 S. 83 und nennet ihn bald einen Poeten, bald einen hochedeln Pelikan und Schwan der Hochgelahrten Dichter; Warnete, Überschriften 1701 II 30 an unsre deutsche Poeten, Ihr Tichter wenn die Lieb aus eurer Feder quillt.

Eine ausgesprochene verächtliche Bedeutung hat also das Wort Dichter in unserer Literatur nicht gehabt. Es steht das eben nur fest, daß es zwar nicht in Verruf, aber in Vergessenheit geraten war gegen= über dem Aufkommen des Wortes Poet. Demnach findet sich Dichter nur ganz spärlich im 17. Jahrhundert. Man darf hier aber wohl an die Spöttereien über Poet von Seiten der Satiriker erinnern, und zulett auch an Zesens Abneigung gegen Poet, dessen Einfluß nicht zu gering einzuschätzen ist. Jedenfalls aber kam man bei der Frage über das wahre Wesen eines Poeten immer mehr dazu, statt der angelernten Runftgriffe, die zuerst den Poeten ausmachten, die natürliche, dichterische Begabung zu betonen. An Stelle der Kunst des Poeten trat die natürliche Begabung des Dichters. Es kann hier nicht die Rede sein, in einer Literaturzeit, wo zwar viele schlechte Poeten und Spruchsprecher, aber wenig begeisterte und wahre Dichter ihr Wesen trieben, zahlenmäßige Bergleiche anzustellen. Abgesehen von einzelnen Belegen herrscht in den Poetiken das Berhältnis, das Opip kennzeichnet. Neben Besen darf Rist noch erwähnt werden, der allerdings nicht in der streng durchge= führten Weise den Dichter in seinen Schriften verwendet. Andererseits bringen die Schriftsteller außerhalb der Poetenzünfte nicht das Wort Dichter, wenn sie auch über die Poeten spotten, so Moscherosch, Schupp oder Lauremberg. Deutlich genug redet hierin A. a Sta. Clara, der in seinem Erzschelm 1686 (Kürschner 40) ebenfalls das Wort "Proet" handhabt. — Dieser Zustand herrscht bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts, vgl. z. B. Abschat, Poet. Übers. 1704.

Um jene Zeit scheint aber ein Umschwung zugunsten des Dichter eingetreten zu sein. Es ist auffallend, daß um dieselbe Zeit 2 Poetiker in dieser Frage einen ganz verschiedenen Standpunkt einnehmen. Während wir bei Menantes, gal. Poesie 1707 den Poeten finden, begegnet uns in Trillers Poet. Betrachtungen der Dichter. Man kann nicht sagen, daß Gottsched für ein oder das andere eine größere Vorliebe hegte. Er bevorzugt eine gleichmäßige Verwendung, indem er ebensogut von christlichen Dichtern und heidnischen Poeten als von den heutigen Poeten und den ältesten Dichtern spricht. Bei ihm wie bei den Schweizern muß man, wenn auch bei einzelnen ein Übergewicht zugunsten von Poet vorhanden ist, eine gleichmäßige Verwendung der beiden Worte annehmen, wobei das Stilgefühl schon eine bedeutende Rolle spielt. Während deshalb oben die letztgenannten für die gute und schlechte Verwendung des Wortes

Poet herangezogen wurden, so könnten sie ebenso für den doppelten Gebrauch von Dichter angeführt werden. So urteilt Drollinger 1746 in einem Gedicht S. 93: Als durch ein weites Land... fast keinem Dichter mehr ein deutsches Lied gedeiht, während umgekehrt Gottsched in seinem Vers. e. krit. Dichtel. 1729 S. 149 sagt: Phådrus wäre derwegen wohl ein Versmacher, aber kein Dichter gewesen oder Bodmer in dem Versuch e. Kritit deutscher Dichter 1737 S. 48: Ein Dichter, der sich so vom Schwarm der Reimer trennt, verdient auch nur, daß man ihn ein Dichter nennt. — Selbst die gekrönten Poeten kann Bodmer Ged. 1746 (A. 1751) S. 61 mit Dichter bezeichnen: Es war, wie Abelung 1774 unter Dichter angibt, die landläufige Bezeichnung in der anständigeren Schreibart für das verächtlich gewordene Poet.

- 5. Poet = Werk des Poeten im 17. Jahrhundert. Für diese Gruppe ergaben sich aus den einzelnen Schriftstellern nur ganz erstarrte Wendungen, die sich oftmals wiederholen. Die Anführung alter Duellen ergab Umschreibungen, wie bei den Poeten und aus dem Poeten. Andere Belege sind dagegen sehr selten.
- 1. Opis, Boeterei 1624 S. 34 So Tityrus bei den Poeten S. 14 bey den Poeten zu sinden; Schottel Berkkunst 1645 S. 18 beym Opitio als anderen guten Poeten; S. 250 bey Teutschen Poeten zu sinden; Harssbörffer, Trichter 1650 II S. 13 bey allen guten Poeten zu sinden; Schupp, ges. Schrift. 1663 S. 758 bey den Poeten: Kindermann, Poet 1664 S. 241 sindet man bey den Poeten; S. 741 bey den besten Poeten anzutressen; Beise, Curieuse Gedanken 1691 I 436 bey dem lat. Poeten anzutressen; Tmeis, gründl. Anseitung 1704 S. 138 bei diesen oder jenen Poeten; Abdison in Bodmers von dem Wunderbaren, 1740 S. 45 in dem Poeten anzutressen.
- 2. Opit, Poeterei 1624 S. 55 aus den griech. und lat. Poeten; Dietr. v. Werder 1634 3 Gesänge aus dem Poeten Ariosto; Greiff 1643 Geist. Ged. Vortrab auß andern Poeten genommen; Alajus, Lobrede der Teutschen Poeteren 1645. S. 14 aus den fürnehmsten heutiges Tages berühmten Poeten; Harssbörffer, Trichter 1650 II 48 aus aller Sprachen Poeten vil beygebracht; S. 104 aus Span. Frantz.... Poeten beygebracht; Lauremberg, 1652 Ged. S. 62 uth den nien Poeten; Kindermann, 1664 Poet aus den vornehmsten Poeten hergenommen; S. 741 aus einem oder dem andern Poeten; S. 102 aus denen bewährtesten Poeten; Beisc, Cur. Gedausen 1691 S. 153 aus Lat.... Poeten imitiren; Omcis 1704 Deutsche Mythologie S. 16 aus andern Poeten und Mythologis beygetragen; Gottsched; 1729 Bers. einer Erit. Dicht. S. 196 mit Exempeln aus unsern Poeten; S. 366 aus den lat. Poeten; Samml. crit. poet. Schristen (Zürich 1741—44) II 131 aus verstorbenen und damahlselebenden Poeten.
- 3. Harsbörffer 1650 Trichter II A 6<sup>b</sup> werden zwar die Poeten erkläret; Kindermann 1664 S. 6 ob man die heidnischen Poeten... gebrauche; Hübner, poet. Handbuch 1720 (A. 1743) S. 123 wer diese alten Poeten gelesen hat; Weissendern 1731, gründl Anleitung S. 245 wer die Poeten mit Verstand zu lesen weiß; Rabener 1763 Satiren II 322 warum ich die alten Poeten las; Stieler, der allzeit sert. Sekret. 1680 S. 38 als auf Lesung der Poeten angewendet; S. 39 aus der Poeten Lesung; Brockes 1715 Bethl. Kindermord (A. 1753) S. 45 in Lesung des Ariosti und anderer guten Poeten.

### Busammensetzung und Verkleinerungsform.

a) Über Wortbildungen verweise ich auf die schon in die Darstellung

eingeflochtenen Zusammensetzungen. 1

An objektiven Bildungen kommt neben einem Sekularpoet, — der saecularis poeta begegnet häufig in den Dunkelmännerbriefen — den Fischart 1575 Geschichtklitterung S. 244 prägt, der komische Poet in Betracht, der sich in der Terenzübers. 1499 findet bl. 994: Wunderbarlich der Comisch poet vß des einen worten zeigt, was der and geton hat. (Das Wort comisch scheint dem DWB. erst spät im 18. Jahrh. aufgenommen.) Neben der deutschen Form steht die lat. bei Bauli, Schimpf und Ernft 1550 bl. 95ª Terentius vnd ander Comici Poeten und 1613 in Fröreisens Nubes (Lit. Ber. 212) S. 260 under vierhundert Alter comicorum Poëtarum und ebenso in Moscheroschs Phil. von Sittewald 1645 (Kürschner) S. 16 poetae comici. Eine dritte Gestalt für diese Art von Dichtern ist der lustige Poet, die Hock, Blumenfeldt 1601, S. 11 zeigt: und durch solche (erg. Plautus, Martialis, Terenz u. Juvenal) lustige Poeten gehet leichter ein der Jugent die Kunst. Bgl. dazu Rottmann 1718 lustiger Poete, worann die vornehmsten Reguln der Poesie erläutert werden.

Gegenüber diesen Bildungen habe ich aus jener Zeit keine Belege für den tragischen Poeten, dramatischen oder epischen Poeten finden können. Nur eine Stelle aus Weissenborns gründl. Einl. 1731 liesert uns den lyrischen Poeten S. 86: Es hat der Fürst aller lyrischen Poeten.

b) Ganz selten tritt auch die Deminutivbildung Poetlein auf bei Pauli, Schimpf und Ernst 1519 (Lit. Ver. 85 S. 292) ein armes poetlin grece; da der Grecus, das poetlin des Keysers vers gelaß. Von weiteren Belegen habe ich nur ganz spät auß Brentanos sahr. Schüler zwei Belege, ebenso auß Heine, Buch der Lieder, ohne daraus schließen zu wollen, daß das Wort deshalb nicht sebendig war.

Ebenso steht es mit dem Poetaster, der zum erstenmal bei Fischart auftauchend (vgl. DWb.) in der Verkleinerungsform Poetasterlein in der deutschen Sprache Ehrenkrantz 1644 S. 117 steht wie unsre junge Poetasterlein zu sagen pflegen. Dazu stellt sich noch ein Beleg aus Butschips Rosenthal 1679. (Über das entsprechende Dichterling vgl. 85. für dische. Wortforschung 4, 175 u. 183.)

Bgl. neben den Zusammensetzungen, die das DW6. gibt (Poetenbrunn, Poetengeist, Poetenhand und Poetenschul) noch den Poetenkasten in Habichtschriftens Bedenksch. f. Zesen 1678 S. 70, und bei Menantes 1707 gal. Poesse S. 508, 510, 532, 540, 555, dann Poetenwerk — Gedicht (Kindermann 1664 Poet S. 616), Poetenzunst bei Weise 1683 Anhang eines neuen Lustspiels einer zweisachen Poetenzunst und Poetenkops in Kuhnaus musikalischem Quacksalber (Lit. Denkm. 83—88 S. 227).

### Poetin.

Gegenüber dem Poeten nimmt die Poetin eine geringe Stellung in der deutschen Sprache ein. — Steinhöwel kennt noch keine weibliche Form und betitelt deshalb zweimal Sappho als Poet (vgl. oben S. 239). Dasneben verwendet er in derselben Schrift S. 129 Dichterin. Die Form Poetin — außerdem kommt nach dem DWb. Poeterin bei Aler vor — weist H. Sachs 4, 14, 1 ebenfalls für Sappho auf (DWb.) einer zierlichen poetin. Dann begegnet es erst wieder bei Fischart, Shezuchtbüchlein 1578 (Kloster 10 S. 471) die Künstliche und Weißheitzeübte Poetin Sapho. Außerdem sinden sich Belege in Opiz' Poemata 1624, S. 35, 85 Poetin Veronica Gambarra, in Kindermanns Poet 1664 S. 159 auf der edeln Poetin Jungfrau Anna Memorata und Franziszi, Hist. Rauchsaß 1672 I 409 von Sapho ein Poetin; vgl. Triller, poet. Bestracht. 1725 (A. 1750) III 399 die würdig gekrönte Poetin.

Die Pluralform steht neben einem Beleg aus dem Kommentar des Simplizissimus 1, 407 (vgl. DWb.) in Rists Freudejauchz. Deutschland 1653 (Goedeke-Götze 121): die Poeten und Poetinnen, bei Omeis, gründl. Anl. 1704 S. 3 und bei Stockmann 1722: auserlesene teutsche Gedichte verschiedener Poeten und Poetinnen. Als Überschrift gebraucht

es Logau 1654 in einem Sinngedicht: Poetinnen.

Für eine biblische Dichterin verwendet es Omeis, gründl. Anleitung 1704 S. 3: die Richterin, Prophetin und Poëtin Debora. — Noch weniger häusig findet sich Dichterin in dieser Zeit. Es wird von Wyle 1474 Transl. S. 330 in der Vorrede zu Transl. 16 von Sappho ges braucht, und von Steinhöwel 1473 de claris mulieridus S. 129: Circe ist gewesen der sunnen und Perse tochter, der tichterinn. Neben einer dazu späten Stelle aus Welherlins Sonetten 1648 S. 375 ist es Zesen, der auch hier folgerichtig Dichterin sett. — In späterer Zeit beslegen es Triller 1704 Poet. Betrachtungen III 401, Gottsched 1729 Vers. e. Crit. Dichts. S. 169, Gottsched, Vorrat 1757 II 7, II 17 und unter anderen auch Stählin, Vorr. z. Übers. der Massischen Lyceris 1734 (Arch. f. Literaturgesch. 14, 3): Neuberin, eine seine deutsche Dichterinn.

### Poeterei.

Das Wort Poeterei stammt aus der mittellateinischen Bildung poetria für ein klassisch=lat. poetica, während das klassisch=lateinische poetria neben poetissa nach Forcellini femina poetices perita significatur und

burch poetissa, vox cadentis latinitatis ersett wurde.

Durch diese Umbildung wurde z. B. die ars poetica des Horaz betroffen, die nach Keller und Holders Angaben in ihrer Horazausgabe II 327 (v. l.) in dem cod. paris.  $8818^a$  (15. Jahrhundert), cod. nostradam. (13. Jahrhundert) poetria, nach dem cod. paris. 8219 (13. 14. Jahrshundert) liber poetrie benannt wird.

Diese Bezeichnungsweise ist auch in den lateinischen Schriften A. v. Eybs zu sinden, der in seiner marguerita poetica S. 304 in bezug auf die ars poetica des Horaz schreibt: Item poetriam scripsit, und auf einer Handschrift, die ein Konglomerat aus lateinischen Autorenstellen bildet (vgl. Hermann, A. v. Eyb), die Bezeichnung speculum poetrie hat. Diese lateinische Form kommt auch in Wäglens Valeriusübersetzung 1369 bl. 114 vor, wo der Verfasser sagt: Als Gamfredus spricht im duche poetria.

Eine deutsche Verwendung findet sich zum erstenmal bei Wyle, Translationes 1478 Vorr. S. 8: und oracius flaccus in seiner alten

poetrye schribet.

Die Erklärung Weigands, daß Poeterei aus Poet mit Anfügung einer Endung rei statt ei entstanden sei, ist deshalb hinfällig, denn die oben angeführte Entlehnung wird auch durch die gleichen Bildungen in Frankreich und England bezeugt. Für das Französische hat Godefroy, Dict. de la langue française unter poeterei eine Unzahl Belegstellen zusammengetragen. Hinzugefügt sei noch aus dem frère Anger, trad. des Dialogues de St. Grégoire 1212 die auf Horaz bezugnehmende Stelle: Car qui le prou melle od le douz, Co dit Horace en Poeitrie, Quo cil emporte la meistrie. Für das Auftommen in der englischen Sprache zeugt das promptorium parvulorum 1440. Gegen Weigands Behauptung spricht auch die Entwicklung der äußeren Form, die sich in den ersten Belegen bei Wyle als poetrye an die lateinische anschließt. Gine Kürzung zu poetry findet sich in den Bokabularien von 1475 und 1495 (Dieffenbach S. 443), in Reuchlins Tuskulanenübersetzung 1501 und bei Cochläus 1538 heiml. Gespräch S. 16, ebenso mit i am Ende in Wickgrams Runft, wie man trinken foll 1557; die der verbeutschten Endung angeglichene Form poetrey begegnet bei Folz 1480 Pftori, bei Cochläus und Sachs, während poeterey schon bei Geiler und Luther steht. Uhnlich wie bei Poet hat Alberus durch das Versmaß bedingt Potrey und Poterey.

Das DWb. gibt dafür folgende Erklärung ab: wie pedanterei veraltet, jetzt schlechter Nebensinn, früher: 1. Kunst eines Poeten und Ansübung derselben, Lehre davon (Sachs, Opit . . .); 2. Werk eines Poeten (Luther, Sandrub); 3. poet. Diktion. — Wenn hier die dritte Verwendung, für die das Wörterbuch nur S. v. Lindenburg 1781, 2, 71 als Gewährsmann anführt, weggelassen wird, so ist dagegen für die beiden andern Gruppen eine Scheidung in drei Klassen am Plaze, indem das Wort 1. Kunst eines Poeten und Lehre davon (nach dem Wortlaut des DWb.), 2. Ausübung derselben, 3. Werk eines Poeten bezeichnet (vgl. unten die

Einteilung).

Grammatikers, Schüler, widmete Papit Junozens III († 1216) eine nova poetria; außerdem besteht nach Gröber, Grdr. II 2, 389 eine poetria in einer Handschrift des 13. Jahrhunderts.

Diese drei Bedeutungen, die ja der lateinischen Form entsprechen, finden sich als Übertragung aus dem Lateinischen schon in den mir bekannten ersten Belegen. Denn Wyle stellt 1465 Transl. X. S. 206 als Beleg für die erste Bedeutung poeterey und oratorie zusammen. die zweite Verwendung hat er ebenfalls 1462, Transl. I S. 17 einen Beweis, wenn er sagt: vnd ist der poetrye getryben. Deutlicher spricht aber dafür das Vokabular Bracks von 1495, das poetria mit Kunst der poetry umschreibt. Diese in der Folgezeit manchmal wieder auftauchende Berbindung legt es nahe, daß hier nicht die Kunst des Dichtens, sondern das Dichten überhaupt verstanden wird, wie noch viele Belege in späteren Werken zeigen. Gine untergeordnete Erscheinung, herausentwickelt aus der ersten Bedeutung, darf bei dem Fremdwort nicht angenommen werden, ebensowenig wie eine Beeinflussung der festen Verbindung Dichtkunst, das nach den Literaturbelegen zu schließen erft im 17. Jahrhundert allgemein gebildet wurde. — Der schon sehr früh nachgewiesene Gebrauch von Poeterei — Werk eines Poeten — es finden sich Belege in einem Wörterbuch, das den Dialekt von Cleve im Jahre 1475 darstellt (Dieffenbach 443) und bei Folz — gibt der schon oben unter Poet ausgesprochenen Vermutung Raum, daß das Wort früher, als die Quellen uns sagen, häufiger verwendet wurde. - Im 15. Jahrhundert sind noch einige wenige Stellen in Reuchlins Tuskulanenübersetzung 1501 und Raisersbergs Narrenschiff und Weltspiegel 1495 zu finden.

Eine reichere Auswahl zeigt sich dagegen in der Literatur des 16. Jahr= hunderts. So findet sich eine Anzahl von Zusammenstellungen mit anderen Künsten und Wissenschaften, wie z. B. mit Philosophie, Rhetorik, Geschicht= schreibung, Malik und sogar Arznei. Bor allem kennt es Alberus in der aus dem humanismus herzuleitenden Bedeutung einer Wissenschaft, die auf den hohen Schulen gelehrt wird. Ebenso lassen sich für die Poeterei = Ausübung des Dichtens gerade wie für die dritte Verwendung = Gedicht hier mehrere Stellen nachweisen. Wenn aber Luther in einem Brief an Kokerit sagt (de Wette 4, 195), daß er seine schnöde Poeterey oder Gedicht lassen fahren, so darf hier nicht, wie im DWB. an= geführt wird, ohne weiteres Poeterei - Werk eines Poeten gesetzt Aus der vollständig mitgeteilten Stelle geht keineswegs hervor, daß Luther ein bestimmtes Gedicht im Auge hat, es liegt sogar näher, anzunehmen, daß eben Luther damit allgemein die Ausübung der Dicht= tunst bezeichnen wollte, weshalb die Stelle auch unten unter dieser Abteilung zu finden ist. In diesem Zeitraum stellt man auch Poeterei mit bestimmten Gedichtgattungen wie Fabel, Schwank ober Tragodie zusammen. Für die Bedeutung eines Gedichts spricht hauptsächlich die Pluralform Poetereien, die sogar in der Ordnung der Meistersingerschule zu Colmar 1549 verwendet wird. Bemerkenswert für die Häufigkeit des Wortes ist außerdem das Vorkommen in den Benennungen Liebhaber der Poeterei (siehe oben S. 262) und als Stichwort auf dem Buch Holzwarts Lustgart neuwer deutscher Poeterey 1568.

In keiner größeren Mannigfaltigkeit, als es im 16. Jahrhundert der Fall ist, darf deshalb das Vorkommen des Wortes im 17. Jahr= hundert vermutet werden, wenn auch auf der anderen Seite zugegeben werben muß, daß eine größere Anzahl von Belegftellen für jede einzelne Bebeutung zur Verfügung steht. Wundern tann aber diese lette Tatsache nicht, wenn man bedenkt, daß das meistgelesene Buch dieser ganzen Beit, die Poetik von Opig, allerdings, wie eben gezeigt wurde, nicht als neue Schöpfung den Titel "Buch von der deutschen Poeterei" trägt. Übrigens führt ja auch schon bei Hock, schönes Blumenfeldt 1601, ein Gedicht die Benennung "von Art der deutschen Poeteren". In den von Opit abhängigen Poetiken wird sich auch das Wort in der größten Ausdehnung finden. In allen jenen Zusammenstellungen wie vorher tritt es entgegen, wobei auch die Malkunst einmal in der Verbindung mit Poeterei verwendet wird. Hauptsächlich bezeichnet es das Dichten allgemein, wobei auch neben dem früheren Liebhaber der Poeterei ein Urheber, Anfänger ober Meister der Poeterei angeführt werben kann. Daß bei dieser Bedeutung gerade in den Poetiken nicht so sehr die Kunst des Dichtens als vielmehr die Lehre vom Reimen und Verseschreiben öfters betont wird, erklären uns die Anschauungen jener Zeit, denn deshalb schrieb ja z. B. Buchner seine Anleitung der deutschen Poeterey. Ganz genau ent= sprechen die für das 16. Jahrhundert aufgestellten Abteilungen.

Aber gerade aus dem Verhalten von Opit darf der Schluß ge= zogen werden, daß eben hauptsächlich die Poetiken dem Worte Aufnahme in ihre Schriften gönnten. In dieser Weise gebrauchen es neben Opit Zeiller, Klajus und vor allem Harsbörffer in ihren Werken. Sonft ift es in jener Zeit spärlich bezeugt, benn Zesen verwendet, analog seiner Ersetzung von Poet durch Dichtmeister, in der 3. Auflage die stehende Wendung Dicht- und Reimkunst. Das Wort ist schon in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dem Untergange geweiht. Wo hätte es auch eine Stelle finden sollen, wenn schon Opitz in seinen Poemata es nur an Prosastellen, nicht im Bers anwendet? Allerdings kommt es gerade im Vers schon bei Christof Schütz, Ein schön evang. Lied 1524 (Wackernagel, Kirchenlied III 514) im Vers: Ich main die hoch Philosophey oder andre Poetrey vor; in berselben Weise gebraucht es Al= berus in seinen Fabeln 1550 und nach ihm Zinkgref und Dach; Neumark schließt ein Loblied 1652 (A. 1666 S. 316) mit dem Bers: Unsterblich ist und bleibet frey, die Schäfer- und Poeterey, und Logau, Gebichte 1630 (A. 1654) I 5, 3 fagt in einem Sinngebicht "Poeteren": doch steht es gleichwohl frey, zu setzen Kunst und Witz durch die Poeterey.

Ferner muß man beachten, daß die zweite und die späteren Auflagen von Opig' Poeterei nicht mehr den Titel "von der Deutschen Poeteren", sondern "Prosodie" tragen; und abgesehen von 3 Stellen aus Tscher=nings Unvorgreislichen Bedenken 1658 S. 79, 80 und 124, wo auch das Buch von Opit mit dem Titel der ersten Auflage angeführt wird,

findet man in der Folgezeit viel öfter Opiz' Prosodie erwähnt, so selbst bei Tscherning S. 84, 86, 93, oder bei Bellin, Deutsche Rechtschreibung 1657, S. 4 und 90. Bgl. dazu Kindermann, Poet 1666 S. 18, 42, 692, Omeis, gründl. Anleitung zur deutschen Dichtkunst 1704 S. 21, 107. — Derselbe bezeichnet auch sonst die Lehrbücher der Poesie in seiner Vorrede als Prosodien, so Schottels Prosodie S. 86.

Von dieser Seite war also der Einfluß des Wortes Poeterei nicht sehr weittragend. — Wenn nun aber redende Belege sehlen, die etwas aussagen könnten von der allgemeinen Ansicht über unser Wort — ich meine damit auch in sprachlich ästhetischem Sinne —, so muß das fast vollständige Fehlen des Wortes außerhalb jener oben angeführten Kreise Rede stehen. Gottsched gebraucht in seiner krit. Dichtkunst noch zweimal Poeterei, wenn er S. 493 sagt: daß die Poeterey unsterblich sey und S. 97 in der Verbindung Beredsamkeit und Poeterey. Dazu stellt sich neben zwei Belegen des DWb. aus Wieland an Merck 2, 102;

2, 213 noch Heine 19, 30 (vgl. DWb.).

Schon 1749 zählt Wolf in seinem Unterricht zur Rechtschreibung unter der Klasse Poet alle einzelne Worte wie poetisch und Poesie auf, bis auf Poeterei, das eben fehlt. Abelung, der über den Gebrauch der ganzen Wortsippe sein Gutachten abgibt, kennt das Wort nur als völlig veraltet. Nach ihm gebrauchten es die Schriftsteller der vorigen Jahr= hunderte, teils von der Fertigkeit zum Gedicht, teils von den Regeln, teils von den Gedichten. Und Kinderling 1795, über die Richtigkeit der deutschen Sprache, bezeichnet Poeterei als verächtlich. — Wenn deshalb in Peregrine Pickle neu übersett 1785 III 79 ein Hollander, der englisch verstand, sagt: Ick weet, was Poeterei is, Myn Broer is een grooter Poet and heeft een Bock geschreeven, so dick as dat, so ist baraus kein Schluß auf die Verwendung in der deutschen Sprache zu ziehen. Es kann ja noch bei einem und dem andern vorkommen, was für ein eben häufig gebrauchtes Wort und bei der historischen Literaturkenntnis des 18. und 19. Jahrhunderts nicht wunderninmt, man vergleiche nur Mahler Müller 1778 Fausts Leben S. 33: Sieht er, daß gefällt mir jetzt wohl an ihm, daß er die Poeterei ganz auf Seite geschmissen, ober Uhland, der in seiner Literaturgeschichte die Gedichte Morhofs Gelegenheitspoetereyen nennt.

### I. Poeterei = Dichtkunft.

- a) Allgemein: Sandrub 1618 Aurzweil S. 59 daß wir die Edlen kunste, deren die Poeterey nicht die geringste ist; Opin, Poeterei 1624 S. 4 Poeterey vnnd aller guten Kunste; Nachell 1664 Sat. Geb. S. 106 So kan mein Theon auch Poëterey verlachen, weil er zu dieser Kunst so gar gerecht ist schier; Neumart 1666 hist. poet. Lustgarten S. 312 daß die Edele Poeterey eine ewigwehrende Kunst sey; S. 315 ist die Poeterey eine solche Kunst.
- b) Inhalt der Dichtkunst. 1. Gabe und Fähigkeit zur Dichtkunst: Harsbörffer 1650 Trichter II A 4b daß zu der Poeterey absonderliche Gaben... vonnöthen; I Borr. 5a wie natürlicher Fähigkeit zu der Poeterey. 2. Kunst

zu dichten: Rlajus, Lobrede 1645. S. 8 Und wie ins gemein die Dichtkunst . . . geehret, also hat die Teutsche Poeterey . . . ihren Schutzherrn . . . erlebet; Harsbörffer, Gesprächspiele 1644 IV 91 dann die Poeterey nichts anders als ein natürliches Gemäld ist, . . . die Mahlerey . . . zu vorgedachter Dichtkunst gehörig; Kindermann 1664 Poct S. 17 diejenigen, so ihnen einbilden, die deutsche Poeterey bestehe bloß in Verß- und Reimmachen gar zu schändlich betrogen werden; Stieler, 1680 Der allzeitfert. Sekretarius S. 37 wenn er der Poeterey oder Dichtkunst erfahren. — 3. Lehre von den Versen: Spangenberg 1598 von der Musica (Lit. Ber. 62) S. 4 der Poeterey, Oder der Kunst, rechte vandt Ordentliche Verß vandt reymen zu machen; Beiller, Episteln u. Sendschr. 1643 III 284 von der Teutschen Poeterey oder Reimenkunst; Harsbörffer 1644 Gesprächspiele III 232 die Reimkunst oder Poeterey; Rlajus, Lobrede 1645 S. 3 ach ja von der Teutschen Poeterey, was unterwinde ich mich, die von den Griechen und Lateinern erbettelte Verskunst herauszustreichen; Harsbörffer 1647 Trichter Borr. 50 und derselben Poëterey nicht unwissend sey ... wann er nicht ... die Verskunst studiret; Wedherlin 1648 Ged. (Lit. Ber. 200 S. 7) der Poeterey und Versen beguemliche Arten; Moller, Eyr. porf. 1656 . 6 die Maßforschung . . . ein vornehmer Theil der gantzen deutschen Poeterey; Rindermann 1664 Boet S. 47 Anlangende die Beschr. . . . der Poeterey . . . das dieselbe sey eine Fertigkeit aller Sachen schickliche Gestalt zu erfinden. — 4. Zusammenfassung von 2 und 3: Schottel 1645 Berstunft S. 3 es lasset sich offternannte Poeterey füglich theilen in die Reim- und Dichtkunst; ebenso Moller, Tyr. poes. 1656 S. 5, vgl. dazu den häufiger vorkommenden Ausdruck: Dicht- und Reimkunst.

c) Dichtkunst als Wissenschaft betrieben. Alberus, Fabeln 1550 S. 176 der fieng an Poeterey zuleern; hört ich wie man des Luthers lar vnd Grex, Hebrex und Poterey . . . Daselbst profieret offentlich; S. 177 Sunst Potery vnd Paulus lehr dahin wer kommen nimmermehr; S. 180. Im selben Landt nam auch die Pötery vberhandt, darnach zog ich gen Heidelbergk, da geht die Potrey mechtig stark (vgl. 175. 178. 180); Soct, Blumenfeldt 1601 S. 31 (Titel) von Art der deutschen Poeterey; Opin 16-4 Poeterei S. 3 von vnserer deutschen Poeterey, derselben art und zuegehör, etwas richtiges aufsetzen (cf. S. 19 und Moller, Tyr. poef. 1655 S. 5 art der Poeterey); Beiller, Episteln 1643 III 588 Richtschnur in der Poeterey angeschlagen, Rlajus, Cobrebe 1645 S. 10 nebenst den vier Haubtwissenschaften die funfte, die Poeterey; Tscherning, Unvorgreifl. Bedenken 1659 A 2a was zwar die kunstgemiße Wissenschaft der edlen Poeterey betrift; Rindermann, Deutscher Poet 1664 S. 45 daß nun diese alle, eine von dergleichen grundmässigen Richtigkeit in der Poeterey solten gehabt haben vgl. dazu die Titelbenennungen: Opig 1624 Buch von der deutschen Poeterey; Rlajus 1645 Lobrede der deutschen Poeterey; Ticherning 1654 Unvorgreiffliches Bedenken . . . von der edlen Poeterey; Rempe 1664 Neugrünender Palmzweig der teutschen Poeterey; Buchner 1665 Anleitung der deutschen Poeterey.

d) Zusammenstellungen mit Künsten und Wissenschaften. Opis, 1624 Poeterei S. 11 Die Poeterey bestehe bloß in jhr selber, die doch alle andern kunste vnd wissenschassten in sich helt. — 1. Poeterei und Oratorie, Historie: Wyle 1465 Transl. X 206 etlich maister der poetrye vnd oratorie; Pantaleon 1568, Weltchronit III 33 von der Rhetorica und Poeterey; Airchhoff, Wendumuth 1601 (L. V. 98) S. 21 am nächsten nach der poeterey; Opis, Poemata 1624 S. 3 durch mittel der Poeterey vnnd Wohlredenheit; Weise 1691 Cur. Gedanken II 16 ist die Poeterey nichts anders als eine dienerin der Beredsamkeit; Gottscheb 1729 Vers. e. Crit. Dichts. S. 97 das innere Wesen der Beredsamkeit und Poeterey. — Geiler 1495 Narrenschiff (Aloster I 413) History oder Poeterey. — 2. Poeterei mit Theologie,

Philosophie: Schütz, Ein schön evang. Lied 1524 (Wackernagel, Kirchen-Iteb III 514) die hoch Philosophey oder andre Poetrey; Coditaus 1538 beiml. Gespräch S. 16 wenn du dich der Theology so vil verstundest, als der Poetrey; Opit 1624 Boeteren S. 10 Poeterey sey die erst Philosophie. S. 8 die Poeterey ist . . . eine verborgene Theologie. — 3. Poeterei mit Musik, Malkunst: Sach 4, 55, 37 wenn sie alle kunst erlesen, singen sprechen. astronomei, rechnen, messen und poetrei (DWb.); Schaibenreißer 1538 Odysee H 2ª Musica vnd Poeterei; Spangenberg 1598 von der Musica S. 71 off die Poeterey vand Musica; Sandrub 1618 Kurzweil S. 5 denn die Poeterey nichts anders ist, als gleichsam eine stille Musica; Rönigsb. Dichtert. 1638-50 E. 217 die liebe Musica vnd Poeterey; Hareborffer Trichter 1650 II 12 die Musik samt der Poeterey; Dach 1648 (Lit. Ber. 130) S. 737 Darumb führt umb ihn Geschrey, Musica, poëterey, Redkunst und dergleichen; Wecherlin, 1648 Oben (Lit. Ber. 200) S. 279 Mahlkunst und Poetrey; — 4. Pantaleon, Chronif 1568 III 21 es habe Apollo zuerst die Poeterey und artzney erfunden.

#### II. Das Dichten.

a) Lust zum Dichten. Wyle, Transl. I 1462 S. 17 und ist der poetrye getryben; Schumann, Nachtbüchlein 1559 (Lit. Ver. 197) S. 8 låst und liebe zu der poeterey; Polychorius 1565 Suetonübersehung 66 b geneigt war er

zur poeteri.

- b) Das Ausüben der Dichtkunft. Luther, Brief an Kokerit 1530 (De Wette 4, 195) Und hatte ich willen, davonn ein sonderlich neu Lied zu machen . . . hab ich meine garstige und schnöde Poeterey oder Gedicht lassen fahren; Subermann 1615 (Wackernagel Rirchenlied I 689) Es ist hie kein ausserliche Poeterey; Sandrub, Autzweil 1618 S. 59 gar schlecht ist mein Poeterey; Opin 1624 Pocterci S. 18 Wiewol Petrarcha die Poeterey in seiner Muttersprache getrieben hat; Es ist auch die Poeterey eher getrieben worden; S. 13 daß die gantze Poeterey in nachäffen der Natur bestehe; S. 57 wenn wir der Poeterey halben soviel bücher und schrifften durchsuchen; Beiller 1642 Episteln und Sendschreiben I 570 daß er sich auff die Poeterey legen thue; III 285 Heinsius hat anfänglich den rechten Eingang zur teutschen Poeterey gezeigt; Harsbörffer 1650 Trichter Il A 5 a welche der Poeterey schändlichst mißbrauchen; die Poeterey läßt diejenigen, so sich auf dieselbe allein begeben; 1647 I 6 Solcher Mißbrauch der Poeterey ist fast groß; I 18 die teutsche Poeterey nach der Lat. richten; Moscherosch 1642 Phil. v. Sittemald (Kürschner 32, 18) sowol mit dieser Kranckheit, als auch der Poeterey behafftet; Schupp 1663 gcs. Schriften S. 937 in der deutschen Poeterey üben; dieweil selbiges ihrer Poeterey zu grossem Nachteil gereichte; Stindermann, Boet 1664 S. 3 imfall sich iemand an unsere deutsche Poeterey machen wolte; S. 7 zur himmlischen Poeterey anzusühren; Wagenseil 1697 Meistersinger S. 480 Gut Ding will Weil haben; das trifft auch sonderlich in der Poeterey zu.
- c) Das Dichten im allgem. Sinne. 1. Reuchlin 1501 Tustulanen Ciceros (Hartselber S. 19) die poetry hon wir spat darnach empfangen; Brandt, Bericht v. Leben Taubmanns S. 32 Poeterei ist eine Reizerin zur Frömmigkeit; Cochläus 1538 heiml. Gespräch S. 6 Solches alles gehört in solche Poeterey, die das Volk heimlich wider den Papisten . . . erregen soll; S. 8 weil ich mich der Poeterey nit vil verstehe; Uhrer, Dramen 1618 (2. B. 76) S. 5 in der Loblichen Poeterey, darzu er denn sonderlich einen guten Geist. . . gehabt; Usertinus 1619 Laubstörzer S. 109 Vorzeiten war die Poeterey in hohem werth; Opit 1624 Bocterei S. 4 daß es mit der Poeterey alleine nicht ausgerichtet sey, vnd weder offentlichen noch Privatämptern mit versen könne vorgestanden werden; S. 6 er könne die Unsterblichkeit der Seele nicht anders empfinden, dan wann er durch die Poeterey als nächste Staffel

dazu gelangte; S. 10 welche aus der Poeterey nicht weiß ich was für ein geringes wesen machen; S. 12 an verachtung der Poeterey; S. 59 vnd gleichwol von dieser art namen ein grosses theil der Poeterey bestehet; Dpig, Boemata 1624 S. 127 daß die Poeterey vnsterblich sey; S. 200 Vber diß so haltet ihr nicht allein die Poeterey hoch, sondern ihr seyd mir auch wegen derselben günstig; Harsbörffer 1644 Gesprächspiele IV 11 daß die edle Poeterey so verächtlich gehalten; Rlajus 1645 Lobrede der t. Boeteren S. 10 die Poeterei ist nicht aus dem Schulstaube hergeslogen; Harsbörffer, Trichter 1647 Borr. 4ª in Erlernung der löblichen Poeterey; S. 2 doch ist die Poeterey bei dem waaren und falschen Gottesdienst iederzeit geblieben; S. 4 Eigenschast der Poeterey; Schupp 1663 ges. Schriften S. 653 danach kommt er mit seyner poeterei nicht in den himmel; Neumart 1666 hist. poet. Lustgarten S. 312 von dem Lobe der Teutschen vielwerthen Poeterey; Beise 1691 Cur. Gebanken S. 13 also wird die Poeterey aestimirt; S. 55 daß die gantze Poeterey nur als ein Nebenwerck erachtet werde; Sottscheb 1729 Bers. e. Crit. Dichtk. S. 493 daß die Poeterey unsterblich sey. — 2. Reuchlin 1501 Tustulanenübersetg. S. 25 sind latinisch poeten am anfang der poetry; Harsbörffer 1647 Trichter S. 1 von der Poeterey Ursprung; S. 37 bey unsrer Poeterey Anfang (cf. S. 67). — 3. Harsbörffer 1647 Trichter Borr. 7b dem Vhrheber der teutschen Poeterey; 1650 A 7b als ob der Poeterey ein Meister; S. 41 den Anfängern der Poeterey; Habichthorsten, Bebenkichrift für Zesen 1678 S. 81 3 Erfinder der deutschen Poeterey; Pantaleon 1568 Chronif III 141 weil er auch in der Poeterey erfahren; Sachs 7, 200, 10 der poeterei ganz unerfahrn (DWB.). Schreiben an Zesen 1649 (Selifon \* 1649 I Blb die in der deutschen Poeterey erfahren; Rift, 1647 friedewünsch. Deutschl. (Goedeke-Götze 48) nächst diesem bin ich auch in der Poeterei so unübertrefflich; vgl. dazu Liebhaber der Poeterei (oben unter Poet).

d) Kunst der Ausübung. Brack, Vocabularius rerum 1495 poetria — Kunst der poetry; H. Sachs 2, 144, 14 zu lehrn die kunst der poetrei; Schumann, Nachtbüchlein 1559 (L. B. 197) S. 76 und daß ich die hohe Kunst der poeterey noch nit vil hab getryben; Aprer, Dramen 1618 (L. B. 76) S. 6 hochlöbliche Kunst der Poeterey; Zinckgref, Geb. 1624 S. 3 die von der Poeterei Kunst gelehret; Zeiller, Episteln 1642 III 286 Lehrer der Teutschen Wolredenheit und Poeterey-Kunst; Kindermann 1664 Poet S. 46 in der Poeterey Kunst; Bucholt 1639 Poetereykunst für die ars poetica des Horaz berwendet.

## III. Poeterei = Gebicht, Dichtung.

a) best. Gedicht. Boc. dial. Clev. 1475 poetrey dichten = poetari (Diessendach); Folz 1480 Pstori S. 1302 doch e die gemelt ystori an get, so ist dise poetrey gezirt; so wirt auss das lest dise poetrey geent; Fischart 1572 Eulenspiegel (Kürschner 18, 2, 24) wie er (Homer) durch sein Poeterey Achillem mach vnsterdlich frey; Spangenberg 1605 Hetuda S. 166 Daß E. Ev. an solcher deutschen Poeterey ein sonders Gesallen tregt; Sandrub 1618 Kurzweil S. 8 und wegen seiner fürtresslichen Poeterey sehr beruhmbt: Gocting 1647 Heydnische Poeterei, christlich corrigirt und verbessert.

b) Dichtgattung. 1. nach Völkerschaften: a) Harsbörffer, Trichter 1650 II 72 zur Nachsolge der Ebreischen Poeterey; I Borr. 7-die Lateinische und Griechische Poeterey (vgl. Omeis, gründl. Anstettung 1704 S. 5 bei der alten Griechen Römer, Ebreer Poeterey) II 112 von den Niederländern, Frantzosen, Spaniern und Italiänern, als welcher Poeterey; β) val. für die deutsche Poeterei die schon zerstreut angeführten Belege, dann Zinckgref 1624 Auserl. Geb. b. Hoeten S. 3 in deiner Teutschen Poeterei; Rist 1642 Hett. b. d. Hauptsprache D 4 den die teutsche Poeterei (vgl. D5). Omeis, 1704 gründl. Anleitung S. 14 von der teutschen Poeterey; — Wagenseil 1697 Meistersänger S. 517 Lust zu der

Poeterey und Meister-Gesang; Beiller 1643 III 284 Episteln und Sendschreiben: Die Teutsche Poëterey wann man solche gegen der Alten vnnd deß Hans Sachsen zu Nürnberg halten will. — 2. nach Formunterschieden. Cochläus 1538 heiml. Gespräch S. 6 Es ist aber hie nit schlechte Poeterey (Tragödie); A. Weber 1549 auch viel geblüemter Poeterey und Fabel; Sachs 1559 Fastnachtspiele S. 120 Poetrey, sabel und güt schwenck; Airch-hoff 1562 Wendunmuth S. 149 (Lit. Ber. 95) auss ein zeit, als er auch etliche vor sich mit einer poeterey (Komödie, Tragödie) zü kommen bestimmet.

c) Mehrzahlsormen. Ordnung der Meisters. Schule zu Colmar 1549 (Alsatia 1873/74 S. 108) desgleichen Poetereyen; Tschule zu Colmar 1549 (Alsatia 1873/74 S. 108) desgleichen Poetereyen; als Titel: Poete-

reien, Altvater Opitzen geheiligt, Breslau 1776—77.

### Poeste.

Wenn demnach das Wort Poeterei, wie oben gezeigt wurde, durch äußere Umstände und innere Grunde bedingt, dem Untergange in kurzer Reit geweiht mar, mußte irgendwie dafür ein Erfat geschaffen werben; denn, wenn man über das Dichten bide Bücher schreiben zu sollen glaubte, konnte das abstrakte Wort nicht fehlen. Es tritt deshalb schon durch die lateinische Sprache hervorgerufen, das Wort Poesie zuerst neben die Form Poeterei. Fischart fagt in seinem Gedicht: Die Kunft 1578 (Rürschner 18, 1) S. 398: Welches dan es sehr leichtlich kann, wan es sein künstlichait legt an, an die hailig historisch gschicht, Nuzlich exempel und Gedicht, poetisch fünd, gmalt Poesie, Lehrbild und gmalt Philosophi. Diese Stelle wird noch klarer aus bem Titel: Emblematum Tyrocinia: sive Picta poesis Latino Germanica. Das ist Eingeblümte Zierwerck, oder Gemälpoesy von Holtwart 1581. Beide Belege reden für die Aufnahme des Fremdworts in das Deutsche eine deutliche Sprache. Man erinnere sich nur an die lateinische Wendung: ut pictura poesis, eine von den Malern und Poeten jener Reit in ihren lateinischen Schriften oft und breit ausgeführte Gegenüberstellung. Anders ist die Zusammensetzung Gemälpoesie nicht zu deuten. Es ift deshalb wohl berechtigt, wenn Fischer im Schwäbischen Wörlerbuch über poesie sagt: "kam auch bei uns im XVI. Jahrhundert aus dem Humaniftenlatein in die Gelehrtensprache". Nur sind eben die Belege dafür äußerst spärlich. Es kann wohl aus der mir als erfter Beleg begegnenden Wendung Liebhaber der edeln Poesie in Wickrams Übersetzung von Dvids Metamorphosen (2. Aufl.) 1551 auf den Einfluß des Humanisten= lateins geschlossen werden, denn Sandrub nennt sich noch amator poeseos; eingebürgert hat sich das Wort erft 100 Jahre später als Poet und Ja wir haben es gar nicht mehr mit der lat. Formgebung zu tun, sondern mit der durch franz. Einfluß zu erklärenden Bildung

Das lat. poesis wird daher auch nach Dieffenbach in den von ihm ansgeführten Bokabularien mit diecht, tych, geticht, tichte, einmal mit poeterey umschrieben. Dasppodius 1537 gibt poesis mit Werkstück eines Poeten, Gedicht wieder.

Poesy. Das tritt bei Holzwart, der den lat. Ausdruck picta poesis wörtlich zu übersetzen hat und dabei Gemälpoesy prägt, deutlich zutage. Allerdings treffen wir auch noch die lat. Form neben der Verwendung in dem Titel professor poeseos, studiosus poeseos in Kirchhoffs Wend= unmuth 1601 (Lit. Ver. 98) S. 27: Es kan die poesis der histori keineswegs vergliechen werden, und in den Buchtiteln Tyrocinium poeseos bei Moller 1656 und süßeste Poesis in Schottels Vers= und In dieser Weise findet es sich noch in lat. Genitiv=Form bei Ovit, Boemata 1624 S. 14 durch der Poesis Kunst und als Attusativ in der Vorrede Flemings zu seinen Poemata (A. 1660) die Poesin zu excoliren sich beflissen und Weissenborn, Einleitung 1731 S. 251 was die Poesin ausmachet. — Sonst begegnet nur die französische Form nach dem Einfluß, den Opit auch hier wohl ausgeübt hat, wenn wir von der zweimal belegten Bildung auf ei absehen, die nicht erft bei Weckherlin in seinem Gedicht "auf den reg. Hertog von Wirtemberg" (Lit. Ver. 199) S. 111 und zwar in sichtlicher Reimnot mit dem Worte Reymerey begegnet (vgl. Anz. f. d. Altertum 4, 181), sondern schon von Fischart, Geschichtsklitterung 1575 S. 26 in seiner schon oben erwähnten komischen Auslegung des Wortes Poet verwendet wird: vnnd pringt potate poesei, dieweil potantes sind potentes.

Das DWb. gibt Entlehnung aus dem franz. poésie vom griech.= lat. poosis an und als Bedeutung: 1. die Dichtkunst und die Ausübung derselben (Kirchhoff, Opit); 2. der dichterische Ausdruck, die Erzeugnisse der Dichtkunst im allgemeinen und besondern (Zinkgref, Morhof); 3. übertragen auf Dinge und Verhältnisse im Gegensatzum Alltäglichen, Nüchternen, Prosaischen (Hippel, Goethe); 4. Zusammensetzungen (Beine).1 Wenn wir hier von der Bedeutung 3. absehen, die vielleicht vor Hippel schon in einem Gedicht Zacharias auf Hageborn 1754 (Lit. Denkm. 127,9) vermutet werden kann und nie sey Kühnheit Schwulst, noch Prosa Poesie, und außerdem die wenigen Zusammensetzungen außer acht lassen, beren eine in Gemälpoesy oben angegeben ist, während eine andere schon vor dem Beleg des DWb. in der Schrift "von deutscher Art und Kunst" 1773 (Lit. Denkm. 40/41 S. 79) in der Gestalt Poesienbau uns ent= gegentritt — wenn wir davon also absehen, wird sich eine ähnliche Gliederung wie bei Poeterei empfehlen. Es tritt demnach in einer erften Bedeutung die "Kunft" mehr in den Vordergrund, während in Bedeutung 2 und 3 das Dichten und das Gedicht dem Worte "Poefie" gleichgesett werden. Im lat. Sprachgebrauch bezeichnet nach Forcellini poesis ebenfalls sowohl bas opus poeticum als die facultas pangendorum carminum, quae et poetica absolute dicitur. Man vgl. bazu Buchner, ber in seinem Wegweiser 1663 S. 36 schreibt: Es wird füglich ein Reimgedichte

<sup>1</sup> Es sei an dieser Stelle Gomberts Kritik des Weigandschen Wörterbuchs erwähnt (Jahresbericht von Groß-Strelit 1877 S. 6), wo unter dem Fremdwort Poesie gegen die Behauptung Weigands "daß das Wort schon 1728 bei Sperander vorkomme", in bunter Folge Belege aus dem 17. Jahrhundert gegeben werden.

genennet, die Griechen und Lateiner nennens Poema oder Poesis. Diese Einteilung ist aber beshalb auch gerechtfertigt, weil nur durch eine Beweissührung, die Punkt für Punkt mit der Einteilung unter Poeterei harmoniert, — damit ist die Wörterbuch-Anlage gerechtfertigt — klargelegt werden kann, wie das Wort Poesie an Stelle von Poeterei treten konnte.

Oben wurde festgestellt, daß schon im 16. Jahrhundert, in der Zeit, da Poesie sich in der deutschen Sprache sestletzt, sür Poeterei die ganze Stala der Anwendungsformen nachgewiesen werden kann. Bei Poesie ist der Ausgangspunkt der Betrachtung ein anderer. Opis hat in seiner Poeterei das Wort Poesie in ebenso freier Weise benutzt, wie Poeterei. Wan kann nicht sagen, daß er sür das eine oder andere eine Vorliebe zeigte. Iedenfalls ist er der erste, der — abgesehen von den Belegen aus Fischart und Holzwart, zu denen sich Kirchhoss Wendunmuth und Weckberlins Gedichte stellen — in seinen Schriften einen ausgiebigen und sür die Nachahmer vordildlichen Gebrauch von Poesie gemacht hat. Dabei läßt sich aber auch sesse verwenden konnte (vgl. Poemata z. V. S. 25: Will meinem Vatterlandt bekennen ohne schew, daß ewre Poesy der meinen Mutter sey). Poesie tritt uns deshalb viel uneingeschränkter

bei den verschiedensten Dichtern im Bers entgegen.

In ähnlicher Weise wie bei Poeterei sprechen sich einige Schrift= steller besonders in Poetiken über die Poesie = einer Dichtkunst oder Verskunst aus, und es kann nur ein Zufall sein, wenn gerade Belege für die unter Poeterei gegebene Gegenüberstellung zu Vers- und Dichtkunst hier fehlen. Ebenso wurde eine Zusammenstellung mit andern Künften gerne gehandhabt, so bei den Schweizern auffallend oft gerade in Verbindung mit der Wohlredenheit, bei anderen ebenfalls mit der Eloquentz oder mit Musik, Malerei, einmal mit der Baukunst. Außerdem kann es nicht wundernehmen, wenn die Bedeutung "Kunst", die doch in dem Worte enthalten ift, bei den Poetikern durch die Hervorkehrung der angelernten Wissenschaft etwas in den Hintergrund gerückt wird. — Ganz dasselbe Verhältnis ergibt sich bei der 2. Bedeutung, der Poesie = Dichten im allgemeinen Sinne. Dieselben Wendungen, wie Lust ober Liebe zur Poesie ober die Poesie üben, treiben u.a. können wir bei beiden Worten einander gegenüberstellen. Die weitaus größte Anzahl der Stellen kommt ähnlich der Poeterei dem allgemeinen Begriff dichton Neben ben ichon unter Poet erwähnten Liebhabern der Poesie lassen sich Anfänger ober Meister der Poesie nachweisen. Ja sogar die gekünstelte Wendung der Poesie Kunst — ich stelle hierzu auch der Poesie Wesen, Art und Amt — fand oben unter Poeterei ihre Ent= sprechung. — Demnach muß auch für die 3. Bedeutung "Poesie — Gedicht, Werk eines Dichters" diese Überlegung gelten. Man kann sogar hier ganz augenscheinlich eine noch weit ausgedehntere Verwendung, besonders der Mehrzahl als Überschrift, annehmen.

\*

Es darf hier wohl erwähnt werden, daß ein anderes Wort derselben Gruppe, Poema dagegen einen unerheblichen Raum in der deutschen Sprache einnimmt, das nach Hübner, poetisches Handbuch 1720 (A. 1743) S. 126 nur für ein weitläufiges Gedicht in Anwendung kommt. Aller= bings bekam schon 1591 (Goedeke, Grdr. 2 III 122) Seb. Artomedes von Eg. Friedrich wegen der dedicirten Poematum und Predigten 500 Mark, und Kirchhoff schreibt 1601 im Wendunmuth S. 27: Es kan die poesis der histori keineswegs vergliechen werden, sintemal die poemata und bücher nicht iedermann anmühtig zu lesen. ist das Wort wenigstens ebenso früh wie Poesie übernommen. zeichnet aber nur immer Gedicht und zwar vorzugsweise als Titel= Man vgl. Opik 1624 Teutsche Poemata; Lund 1636 Deutsche Gedichte, Poemata; Buchholt 1640 Teutsche Geistliche Poemata; Hermann 1640 Teutsche Poemata; Heming 1642 Teutsche Poemata; Hopers 1650 Geistl. und Weltl. Poemata; Fleming 1660 geistl. und weltl. Poemata; Mühlpforth 1686 Poemata. Außerbem findet sich die Mehrzahlform bei Opit, Poemata S. 3 poemata heuffig angezogen vnd gedacht und in der Kunst, teutsch zu schreiben 1711 S. 131: weil ich seine Poemata aber niemals gelesen. Die Einzahl, die in lateinischer Sprache auch Opit 1633 Vesvvius, poema germanicum belegt, gebraucht Sandrub, Kurzweil 1618 und Kindermann 1664 Boet S. 374: derowegen müssen wir unser Poema darnach an-Das Wort teilt in dieser Gestalt das Los von Poeterei, wenn auch, sogar im heutigen Sprachgebrauch, die abgekürzte Form Poem manchmal zu hören ist. Die Gombertsche Frage (A. f. d. A. 4, 181), wann die gefürzte Form Poom auftommt, kann ich nach meinen Sammlungen dahin beantworten, daß Hock 1601 schönes Blumenfeldt S. 41 dichtet: Wenn er jhr Bild, nur schawt so mild, als sonst ein Poem eben.

Nicht durch Poem ist Poeterei verdrängt worden, sondern Poem und Poeterei durch das Wort Poesie. Nicht, wie ganz klar aus den Belegen für Poeterei hervorgeht, findet das Wort eine einseitige Bevorzugung von seiten des einen oder eines andern Schriftstellers. haben wir oben gesagt, vermeidet keineswegs Poesie; denn durch sein Beispiel ift wohl dem Wort der Weg in die Literatur gebahnt. sehen von Harsbörffers beschränkter Vorliebe für Poeterei, begegnet uns das Wort in den nachopitianischen Poetiken; allerdings doch nur in bescheidenem Umfange, aber außerdem auch von andern wie Fleming, Schirmer, Lauremberg oder Logau nicht gerade selten verwendet. gegen tritt am Ende des 17. Jahrhunderts der Umschwung zugunsten von Poesie ein. Man vgl. nur neben Wagenseils Meisterfängern 1697 vor allem Omeis, gründliche Anleitung 1704, Abschat' Poetische Übersetzungen 1704 ober Menantes, galante Poesie 1707. Es kann ja dann nicht wundernehmen, wenn zu einer Zeit, wo Poeterei schon so gut wie ausgestorben ift, eben überall Poesie auftritt. Dies ist, ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, bei Gottsched, Hageborn ober

den Schweizern in allen ihren Schriften der Fall. Es ist damit auch erklärt, daß alle einzelnen Belege, die für die Verwendung des Wortes noch angeführt werden, eben zum allergrößten Teil erft später sind, als die für Poeterei, und daß sie sich mehren, je weiter wir in der Literatur vorwärtsgehen. 1 Trothem muß man zur Vervollständigung sich vergegenwärtigen, daß auch ein anderer Begriff im 17. Jahrhundert gebildet wurde, der dasselbe wie Poeterei und Poesie bezeichnet nur mit der

Einschränkung, daß er viel starrer ift.

Büterich schreibt in seinem Ehrenbrief (2fdA. 6, 55) 1462: Mit Das Wort findet sich auffallend lange nicht mehr, es tihteskhunst. wird auch erst bei Stieler für poesis gebucht. In häufiger Verwendung treffen wir es in der 3. Auflage von Zesens Helikon 1649, wo er im Anzeiger der fremden Wörter Poesis mit Dichterei übersett, Dichterkunst I C 1b und I C7b und häufiger in der oben angeführten Verbindung Dicht- und Reimkunst. Klajus dagegen spricht in seiner Lobrede 1645 S. 14 von der Dicht- und Verskunst. Im 17. Jahr= hundert findet es seine hauptsächliche Berwendung auf den Titelblättern in der 2. Hälfte des Jahrhunderts bei Buchner 1665, Tolle 1670, Schelwig 1671, Birk 1679 Redebind- und Dichtkunst Rempe 1676, als Übersetung von poesis triumphans Siegespracht der Dicktkunst. Aber erft im 18. Jahrhundert kann von einem allgemeinen Gebrauch des Wortes gesprochen werden. Sowohl in den Titeln, als im Texte selbst, in der Form Dichterkunst neben der viel gebräuchlicheren Dichtkunst tritt es uns entgegen. Ahmann, Poet. Uebers. 1704 5 b widmet sein Werk sogar allen Liebhabern der Dichtkunst, ein Titel, der schon 1664 auf dem Buche Schreibers Neu aufgeschlagene Liebes= und Frühlingsknospen sich findet.

Wenn wir hier von jeder weiteren Ausführung absehen — ich spare mir den Beweis für eine spätere Darstellung der ganzen Gruppe dichten auf — so ist damit eben das eine klargelegt, daß neben Poesie das Wort Dichtkunst besonders seit Gottsched und den Schweizern der Sprache einverleibt und nach Abelung das in der "anständigeren Sprechart" übliche Wort für Poesie - Fertigkeit zu einem Gedicht ist. Die beiden Worte gehen nebeneinander in der Literatur des 18. Jahrhunderts her, so daß tatsächlich das Urteil Leibnitz' über das Wort Poesie seine Richtigkeit behält, wenn er sagt (Wackernagel, Lesebuch III, 1 S. 1021): Damit hat er (Opit), meines Erachtens, dies Wort Poesie aus habender seiner Macht einmal vor alle mal vor Teutsch erklaeret, so gut und unwiderruflich, als ob ein Act of parliament über eine Englische Naturalisirung ergangen (unvorgreifl. Gedanken betf. die Ausübung und Befferung ber deutschen Sprache).

<sup>1</sup> Sogar persönlich gefaßt findet sich das Wort neben den Stellen aus dem DWb. in Ruhnaus musik. Quakfalber 1700 S. 222: Die Worte der Poesie waren folgende. Ebenso bei Menantes 1707 S. 570, Breitinger, Crit. Dichtk. 1740 II 265, Freundschaftslieder v. Pyra-Lange 1749 S. 88 und in dem Gedicht Bacharias Poefie in Germanien 1755 zahlreich.

### I. Boefie=Dichttunft.

a) Allgemeine Angaben. Hübner 1720 poet. Handb. (A. 1743) S. 138 daß sie die Poesie als eine freye Kunst profitiren sollen; Sperander 1727 Poesie — die Reim- und Dichtkunst, die Kunst, etwas in gebundener Rede zierlich vorzustellen und zu beschreiben. Gottscheb 1729 Bers. e. Erit. Dicht. S. 67 so ist die Poesie gewiß eine von den wichtigsten freyen Künsten; S. 86 als bey der Wiederherstellung der freyen Künste in Europa die Poesie wieder in Flor kam; Brettinger 1746 Erit. Dichtfunst I 59 Nun ist die Poesie Ars popularis; I 103 die Poesie ist zu allen Zeiten vor eine Lehrerin der Weißheit und Tugend angesehen worden.

b) Kunst zu bichten: Rachell 1664 Sat. Geb. 3 da die Teutsche Poesie oder, die Tichter-kunst zu ihrer höchsten Vollkommenheit gerahten; Hages born 1729 Bersuch einiger Gebichte S. 4 des Abts Massien wolausgesührte Vertheidig. der Poesie was Unverständige der Dichtkunst vorzurücken pslegen.

c) Lehre von den Bersen: Kurze Anleitung zur teutschen Poesie oder Reimkunst, Cöthen 1640; Rist 1642 Rett. der eblen Hauptsprache VIInach gelahrter Leute vernünfstigen Anweisung der deutschen Poesy; Schottel

1645 Teutsche Reimkunst, soviel dero süßeste Poesis betrift ...

d) Zusammenstellung mit andern Künsten: Menantes (Hunold) galante Poesie 1707 S. 249 doch mag die Poesie von den erlauchten Gaben, Stets die Bewunderung, die Kunst den Schatten haben; Rirchhof Benbunmuth 1601 (Lit. Ber. 98. S. 27) Unterschied zwischen der poesi und arte oratoria; Rongehl, Lorbeer Hayn 1700 S. 433 vor andern war er sehr zur Redner-Kunst gestissen, zusamt der Poesie; Menantes 1707 gal. Poesie S. 511 Indem doch die Poesie nichts anders, als eine galante Art der Eloquentz ist; Gottsched, Bers. einer Dichtk. 1729 S. 129. 134 die Malerey, Architektur, Schnitzkunst, Musik, Poesie, Redekunst sind daselbst erfunden; Weijjenborn, gründl. Einl. zur deutschen und lat. Oratorie und Poesie; Gottiched 1732-34 Beyträge zur Crit. Historie der Deutschen Sprache, Poesie und Beredsamkeit; Köhler, Einl. z. Poesie 1734 S. 173 nicht sowol zur Poesie, als vielmehr zur Oratorie gehören; Breitinger, Erit. Dichtf. 1740 5º und zugleich vortreffliche Muster in der Wohlredenheit und der Poesie geliesert haben; Crit. Schriften zu Berb... (Zürich 1741) II 170 zum Aufnehmen der Wohlredenheit und der Poesie; ebenso I 6b, I 91, II 175; ebenba I 6b Skribenten, die zu unsern Zeiten mit Poesie, Wohlredenheit, Critik, Sprachlehre umgehen; — Omeis, beutsche Myth. 1704 S. 44 Er soll auch die Poesie und Music erfunden haben; Menantes, gal. Poesie 1707 (A. 1722) S. 79 Musik und Poesie ergötzen unsern Muth; Gottsched, Bers. einer Dichtk. 1729 daß sich zuweilen die Poesie nach der Singweise, zuweilen aber die Singweise nach der Poesie bequemen wird; Bodmer, Bersuch e. Critik b. Dichter 1737 (Lit. Werte 12, 60) die Poesie hab aus verwehntem Triebe einst die Musik geliebt; Abbison, Crit. Abh. von Poet. Schönheiten in Bodmers ,bon dem Wunderbaren" S. 231 In der Poesie, sowie in der Baukunst; Bon beutscher Art und Runst 1773 S. 80 Was das aber für eine Gattung Poesie sey, die wahre Mittelgattung zwischen Gemälde und Musik! - Breitinger, Erit. Dichtt. 1740 S. 21 in welchem die Mahlerkunst von der Dichtkunst weit zurückgelassen wird.

e) Poesie = angelernte Wissenschaft: Opin 1624 Poeterei S. 19 alle die lehren, welche sonsten zue der Poesie ersordert werden; S. 19 weil die Poesie in Dinge und Worte abgetheilet wird; Zeiller 1643 Episteln und Sendschreiben III 284 ein kurtze Anregung von der Göttlichen Poesie; Kindersmann, Poet 1664 b a daß sie ihre Poesie, allein aus meinen Gedichten... erlernen; Wagenseil 1697 Meistersinger S. 452 in dem preiswürdigsten Unterricht von der Teutschen Sprach und Poesie; Morhof 1700 Teutsche Gedichte I 56 f. wegen der, auff der Rostokischen Academie mir beygelegten

Profession oder Einleitung zur teutschen Poesie; Hunold 1713 Anleitung zur vernünftigen Poesie; Omeis 1704 Gründl. Anleitung Vorr. Collegia academica über deutsche Poesie; die Kunst, teutsch zu schreiben 1711 S. 11 in dem ersten Theil seines Unterrichts von der teutschen Sprach und Poesie; Hühner 1720 Poet. Handbuch (A. 1743) kurtzgesaste Anleitung zur deutschen Poesie; Gottsche 1729 Versuch einer Critischen Dichtsunst S. 388 Anleitungen zur deutschen Poesie; Ausg. 1742 Vorrede die Regeln der Poesie.

#### II. Poesie = Dichten.

- a) Reigung zum Dichten. Warnecke 1701 Überschriffte... aus Liebe zur Poesie; Omeis 1704 gründl. Anleitung S. 130 ob er einen sonderbaren Lust zur Poesie habe; Hübner 1720 Poet. Handbuch (A. 1743) S. 1. wer zur deutschen Poesie Lust hat; Gottscheb, Bers. einer Erit. Dichtk. 1729 S. 101 Fähigkeit zur Poesie; S. 168 wer... Lust zur Poesie hat; Schriften zur Berb.... (Zürich 1741) II 99 daß er sich zur Poesie rechtschaffen schickete; Müller, Bers. einer Eritik Popes 1745 4° daß sich der Trieb der Poesie da schon frühzeitig bey ihm äusserte; Brockes, Bethlehemitischer Kindermord 1753 S. 46 so trieb ihn doch seine natürliche Neigung zur Poesie dahin.
- b) Ausüben ber Dichtkunft. Opit, Poeterei 1624 S. 16 daß es eben nicht dergleichen zue der Poesie tüchtige ingenia könne tragen; Boemata S. 2 sondern auch vnder allen Ihr bevorab die Teutsche Poesie dergestalt belieben lassen, daß sie sich selbst vnderweilen darinnen . . . ergetzen; S. 5 so der Poësie in vnsrer Muttersprache sich mit einem rechten fleiß und eifer angemasset; Schwieger, geharnschte Benus 1660 S. 95 daß ich nicht ihr zu Ruhm gebraucht der Poesie; Schupp, ges. Schriften 1663 S. 936 welche sich in der Jugend geubt haben in der Poesie; Beise 1668 ber neu sprossende Palmbaum S. 84 welches unsre gal. Poesie ... also umgebildet; Hofmannswaldau 1679 Geb. 3b sich in der Poesie geübet; Wagen= seil 1697 Meistersinger S. 463 doch war die Poesie in vergangenen Zeiten nit so ausgeübt; Ağmann, poet. Überf. 1704 5ª hielten die Poesie vor eine Ihrer edelsten Zeit-Verkürtzungen; Menantes 1707 gal. Poesie S. 20 daß ers in der Poesie nachthue; Borr. a 3b aber auch viel schlecht und dunkles Zeug in der Poesie machet; Gottscheb 1729 Bers. e. crit. Dichtk. S. 90 die ältesten Weltweisen bedienten sich der Poesie; S. 56 Horaz spricht diesen Leuten nicht die Fähigkeit zur Poesie ab; Hageborn 1729 Berf. e. Gebichte S. 88 Ich nahm zum Zeit-Vertreib die Poesie schon an; nur will die Poesie nicht recht von statten gehen; S. 6 in dem Versuche meiner Poesie; S. 3 auf die Poesie, das ist auf einen Zeitvertreib verwandt; Weissenborn 1731 gründl. Einl. wenn man die Poesie dabei treibet; Rühlen, Dionysil Catonis Disticha Moralia... zur Übung der Poesie also zusammengetragen Zelle 1754; Riegger, Festl. Geb. 1757 (A. 1764) der erste Versuch des Berfassers, den er in der deutschen Poesie gewaget.
- c) Poesie = Dichten. 1. allgemein: Weckherlin 1618 S. 181
  Wan mein Musa mich gewehret, wan ich will der Poesy. Ist das so mein hertz begehret ohn andere Fantasy; Opis 1624 Poeterei S. 13 den würden der Poesie einen merklichen Abbruch thun; Poemata S. 5 hat der berümte Ronsardt durch seine Poësie die Gemüther wie sast verzaubert; S. 5 daß die angenehme Poesie auch durch sie hette reden mögen; der deutsch. Sprache Ehrentranz 1644 S. 19 Also daß die Poësi heut zu Tag bey vielen gemeiniglich auss possen und einen lehren thon der Wort außlausse; Fleming 1631 Ged. S. 43 So ewig Flemings Buhlen, die zarte Poesie, wird sein in Phöbus Schulen; S. 185 was ich mir habe nun erworden den Ruhm der Poesie S. 116 die von der Poesie ein reger Mut kann haben; Dach Ged. 1646 S. 59 kan mir die poesy das ziel des kurtzen lebens weiter stecken; Schirmer, Poet Rosengeb. 1652 a 8ª daß die Poesie bey den alten Teut-

schen nicht allein, als wie in einem Traume und Nebel verborgen gelegen; Rinbermann, 1664 Boet S. 334 darnach können wir wohl unsre eigne Poesie... zum Beweiß einführen; Hofmannswaldau 1679 Geb. 2b biß daß ich . . . auch endlich tichten und erfinden können, indem das erste alleine der Pritschmeisterey gar nahe kommt, das andere aber, so zu sagen, der Poesie Seele ist; 4b biß Dante, Petrarca ... mit ihrer Poesie hervorgerucket; 4ª Folgender Jahre ist die Poesie meistens unter gemeine Hånde gerathen; Loga u auf Lohenstein (vgl. Lohenstein 1701 Geb.) E 2b wie sich die Poesie wird haben gantz verstellt; ebenda Anorr auf Lohensteins Tob man wird die Poesie im kurtzem nicht mehr kennen; Wagen seil 1697 Meistersinger S. 462 ob in einer Sprach eine gute und geschickte Poesie sey; Rülfen, Horazübersetung 1698 (Degen I 160) Denn ob wol der Poet Homerus das höchste Lob in der Poesie; Agmann 1704 Bermischte Geb. S. 99 der zu der Poesie soll geben Krafft; S. 27 in sehr devoter Poesie verfaste Lebens-Historie; 8b das Reich der Poesie verwalten; Menantes 1707 gal. Boefie b 6a die Gänge seiner edlen Genie und Poesie; a 2b die edle Poesie in ihrem Werthe nicht zu erkennen; a 7b denn die Poesie muß aus dem Geiste ... kommen; S. 154 Wil mir die Poesie, nicht mehr zum Vortheil seyn; S. 219 aber um derentwillen darff man doch nicht die Poesie radebrechen; S. 467 was etwann hauptsächlich bey der Poesie zu beobachten ist; Corbinus 1710 Proben der Poesie; 1720 Reife Früchte der Poesie; Günther (Ged. III 33) an Reibniz (Tittmann 151) 1720 du bist von meiner Poesie der erstgeborne Sohn; Triller 1725 Poet. Betrachtungen (A. 1766) IV 285 kan nun gleich meine Poesie nicht, als was auserlesnes gelten; I 582 und bleibe übrigens mir und meiner Poesie gewogen; Gottscheb 1729 Bers. e. Crit. Dicht. Borr. 3, b 7b welche die Poesie von dem Joche der Beurteilungskunst zu befreyen unternommen; S. 97 Verschiedene Arten der Poesie; Sebichte 1736 S. 279 Prüf auch selbst die ersten Proben ihrer jungen Poesie; Hageborn 1729 Bersuch e. Gedichte S. 5 daß ich in meiner Poesie Vernunft... gehabt; S. 89 und raubt der Poesie die sonst genossne Ruh; Beissenborn, 1731 Gründl. Einleitung S. 30 von dem Nutzen der vortrefflichen Poesie zu reden; Bobmer 1732 Char. b. b. Gebichte S. 21 und was die Poesie mehr an Figuren liebt; Köhler 1734 Einl. zur Poesie S. 2 und gemeiniclich nicht viel mehr als Poesie gelernt haben; Müller, Critit ber b. Dichter 1737 (A. 1745) die wahre Poesie nahm gleichfalls Theil daran, und zeigte, daß sie auch in Deutschland herrschen kann; Brodes 1721 Frbisches Bergnügen (A. 1737) I 567 der liebt die Poesie; Rabener 1763 Satiren I 58 Es ist hier eben, wie mit der Poesie; II 220 die größten Flecken sucht, durch freches Splitterrichten, der schönsten Poesie der Tadler anzudichten; IV 228 mit der Poesie ist es eben so; II 325 daß es mit der Poesy ganz und gar aus sey; II 329 Es gehört dieses zu den Moden in der Poesie; Bodmer 1738 Char. d. Ged. in Gottsch. Beitr. V 628 und was die Poesie mehr an Figuren liebt; Breitinger 1740 Crit. Dichtk. S. 371 die Poesie hatte sich wenigstens also hören lassen; Schriften zur Berb.... (Bürich 1741-44) aus dem Reiche der Poesie; II 89 Charakter von seiner Poesie; in allen Stücken der Poesie; II 99 die Geheimnisse der hohen Poesie; u. ö. — 2. Anfang ber Ausübung: Omeis 1704 Gründl. Anleitung S. 1 von der Poesie Ursprung, wo und wann die Poesie am ersten entsprungen; Gottscheb 1729 Bers. einer Crit. Dichtk. (A. 1742) S. 67 vom Ursprunge und Wachsthume der Poesie (bgl. S. 101); — 3. Liebhaber ber Poesie: val. oben unter Boet, aukerdem Omeis a. a. D. 1704 S. 89 und 132 den Anfängern in der Teutschen Poesie; Gottscheb 1729 Bers. e. Erit. Dichtf. S. 1 dieser große Kenner und Meister der Poesie; S. 88 die Erfinder und Fortpslanzer der Poesie; S. 81 Nachfolger in der Poesie; Bobmer 1740 von dem Wunderbaren in der Poesie; Pyras Lange 1749 Freundschaftslieder S. 106 wer in der Poesie ein Meister denkt

zu werden; — d) Kunst, Art, Wesen der Ausübung: Opis 1624 Poemata S. 14 durch der Poesis Kunst; Schreiben Dilherrs an Harsdörsser 1647 S. 127 die kürtreffliche Kunst der Poesie; Weissendorn 1731 Gründl. Einsleitung S. 51 Die Kunst der Poesie trägt nur Vergnügungsreiser; die höchstgeliebte Kunst der edlen Poesie; (studium poeseos); Breitinger 1740 Erit. Dichtl. S. 397 also hat auch die Poesie ihre Perspektiv-Kunst; Abdison 1740 Erit. Abhandl. v. Wunderbaren (Bodmer v. Wunderbaren S. 306) in Aristoteles gantzer Kunst der Poesie; der Deutsch. Sprache Ehrentrant 1644 S. 185 nach art der schönen poesie; Bernitz 1748 Titel: in dieser art der Poesie; Ginther 1722 Gedichte IV 23 (Tittmann 201) das Amt der Poesie; Gottssichte 1736 b 1b das Wesen und den Grund der Poesie; Breitinger 1740 Erit. Dichtl. S. 349 das Wesen der Poesie; S. 378 die Krast und das Wesen der Poesie; Schriften zur Berb. . . . (Zürich 1741—44) II 98 Das Wesen der Poesie ebenda II 66, 67.

#### III. Poefie - Wert bes Dichters.

- 1. Gedicht. a) allgemein: Fischart, 1575 Geschichtklitterung S. 26 und pringt potate poesei; Opia, 1624 Boemata S. 25 der keine Poesie geschrieben; Wedherlin, Geistl. und weltl. Ged. 1641 (Lit. Ber. 199) S. 291 auß, vielen andern . . . geschriebnen Poesyen zusamen klauben; (Lit. Ber. 200) S. 387 die beste Poësy zu singen und zu schreiben; Lauremberg, Scherzgebichte 1652 S. 50 von almodischer Poësie und Rimen; Buchner 1663 Wegweiser S. 10 nur also ihre ganze Poesie aus Fabeln bestanden; Wagenseil, Meistersinger 1697 S. 483 und hatten sie in Gebrauch ihre Poesien; Hofmannsmalbau 1679 Geb. 7ª keine richtig abgefaste Poesie oder eintziges Sonnet zusehen gewesen; Ahmann, 1704 Poet. Ubers. Borr. 2. Verfertiger gegenwärtiger Poesien; Brockes, Bethlehemitischer Kindermord 1714 (A. 1753) S. 92 unter seinen andern Poesien; Gottscheb, 1729 Bers. e. Erit. Dicht. S. 10 Allein Horaz redet hier hauptsächlich von Poesien, sonderlich vom Heldengedichte; S. 33 so gieng es auch mit der Poesi, oder den Liedern des Chores; S. 83 die ersten Poesien; S. 84 bey allen diesen Gattungen der Poesien; S. 85 Alle diese Gattungen konnten nicht mehr Lieder heißen, Poesien aber, Gedichte und Verse blieben sie doch; S. 91 durch ihre Poesien; S. 344 wohin die Poesien der Stumper kommen; S. 480 die allerersten Poesien; Gedichte 1736 b 22 in unsern Vorreden vor Poesien; Breitinger 1740 Crit. Dicht. S. 104 die größern Hauptstücke der Poesie, als die Epopee etc.; Bobmer 1741 Betracht. über poet. Gem. S. 93 in seinem Urtheil von den Poesien; Reichardt 1773 Kleinere Poesien; Labater 1781 Poesien.
- b) Zusammenst. mit Dichtern: 1. Zinkgref 1624 Geb. S. 3 aus E. v. Schwaben von der Heide... Teutschen Poesien mittheilen; ber teutsch. Sprach Ehrenkranz 1644 S. 194 und andere Lichter der poesie uns gewisen, wie hoch sie gestigen, wann man solche gegen den alten unndt deß Hanß Sachsen zu Nürnberg... halten will; Trommer 1670 Nickerische Poesie; Borbericht zu Brokes Ainbermorb 1727 (U. 1753) C4 die übrigen Poesien des Hrn. Brockes; Gottsched, Bersuch einer Erit. Dicht. 1729 S. 238 aus Heinsii Poesien; Schristen zur Berb... Zürich 1741 II 91 zu Gunst der opizischen Poesie. 2. Opiz, Poemata S. 25 daß er meine höchste Poesie gewesen; Fleming 1633 (Lit. Ber. 82, 465) was deine milde Gunst von meiner Poesie, dem Kinderwerke richtet; ebeuda S. 305 meine zarte Poesie; S. 273 meine Poesie steht hier; Schirmer, Rosengeb. 1650 a 2b zu meiner wenigen Poesie; Hageborn, Bersuch einiger Geb. 1729 (Lit. Berte 10, 6) die mir die Ausgabe meiner Poesien anriethen; 10, 12 bey der Ausgabe meiner Poesien; Triller zu Brokes Kindermorb 1727 C8 (U. 1753) denn deine Poesie, der Seelen Zauberin; Wecherlin, Geistl. und welt. Geb. 1641 (Lit. Ber. 199, 294) unserer Poesy mangel; Günther, An die ungetreue Leonore 1718 Geb.

I 33 (Tittmann 33) den unsre Poesie des Nachruhms Lorbern steckt; Wienantes, Gal. Poesie 1707 (A. 1722) S. 22 unsre Poesie; Rabener, Satiren 1751 S. 213 Es ist ohnedem aus mit unserer Poesie; — Opit, Poemata 1624 S. 25 daß ewre Poesy der meinen Mutter sey; Lauremberg, Seb. 1652 S. 61 Heb ick etwas gesehn von juwer Poesien; — Dpit, Boeterei S. 54.

vnd jhrer Poesie den glantz . . . geben werden.

2. Dichtgattung. a) nach Völkerschaften. a) allgemein: Wagenscil, Meistersinger 1697 S. 462: Es wird nit leicht eine Völkerschast auff der Welt zu finden seyn, welche keine Poesie haben solle; β) außer= beutsche Gattungen: Binkgref, 1624 Geb. S. 3 der Romischen, Grichischen, Italianischen und Frantzösischen Poesy; — Humboldt, Latium und Hellas 6 ungebruckte Auffätze (Lit. Werke 58/62 S. 127) griechische Poesie; — Opitz, Poeterei 1624 S. 16 die Lateinische Poesie; Gottsched, Versuch einer Erit. Dicht. 1729 S. 79 die griechische und römische Poesie ist so vollkommen; S. 293 lat. Poesien. S. 86 an den alten Gattungen der griechischen und romischen Poesien; — Borbericht zu Gleims preußischen Kriegsliedern 1756/57 (Lit. Werke 4, 5) die frantzösische Poesie; 7) beutsche Poesie: Weckherlin 1618 (Lit. Ber. 199 S. 131) die Teutsche Poesy verlachen; Opin 1624 Boemata S. 25 die Teutsche Poesy war gantz und gar verlohren; Dietr. b. Werder 1636 Die Historia . . . in teutsche Poesi vbergesetzt; Rist 1642 Rett. b. edlen Hauptsprache VII a in der wahren teutschen Poesy; Dilherr an Harsbörffer 1646 (Trichter 1650) I 139 die gantze Teutsche Poesi; Zesen 1649 Seliton<sup>3</sup> II B 5<sup>b</sup> in deutscher Poesie; I A 4<sup>a</sup> deren Geist mehr in den lüsten schwebet durch deutsche Poesie; Spengler an Zesen (Helikon 1649 C<sup>3</sup>2) zur deutschen Poesie; Logau, Sinngebichte 1654 I 5, 69 Von der deutschen Poesie; Rempe 1667 Ruhm und Eigentum der deutschen Poesie; Leibnit, Teutsche Sprache (Wackernagel, Lesebuch III 1, 1025) die Teutsche Poesie gehoeret hauptsächlich zum Glanz der Sprache; Rornfeldt 1685 Selbstlerende Alt-Neue Poesie; Prasch 1685 Gründl. Anz. v. d. Verb. d. deutschen Poesie; Roth 1688 Vollständige Teutsche Poesie; Wagenseil 1697 Meistersinger S. 451 von den Eigenschassten der Teutschen Poesie; S. 452 von der Fürtrefflichkeit und Verbesserung Teutscher Poesie; Gruphius, Borr. zur Ausg. d. Ged. 1698 S. 4 (Lit. Ber. 162) welche der teutschen poesie, sonderlich dem trauerspiel, einigen glantz und zierrath gegeben; Ruhnau, ber musikalische Duacksalber 1700 (Lit. Werke 83—88 S. 221) in die teutsche Poesie übersetzet; Omeis, gründl. Anl. 1704 S. 6 die Teutsche Poesie kann in dreyerley Zeiten eingetheilet werden; 1716 S. Frankens Teutschredender Phädrus oder, dessen in teutsche Poesie übersetzte . . . Fabeln; Menantes, gal. Poesie 1722 S. 39, 45 teutsche Poesie; Triller, Poet. Betracht. 1725 (A. 1766) IV b 2 a die vollends fast zu der höchsten Vollkommenheit gediehene teutsche Posie; Gottsched, Versuch einer Crit. Dichtkunst 1729 S. 81 unsere deutsche Poesie; Köhler, Einl. zur Poesie 1734 S. 1 Es ist die deutsche Poesie; Titel: Einleitung zu der reinen teutschen Poesie; Schriften zur Berb. . . . Bürich 1741 II 16 um die deutsche Poesie ebenso II 89, 90 und ö. — Omeis, gründl. Anl. zur Poeste 1704 (A. 1712) S. 17 (vorher von deutscher Boesie die Rede) die damalige T. Poesy; S. 44 Morgenrothe der neu glanzenden Poësie; Wagenseil, Meistersinger 1697 S. 568 und zu Zeiten deß Friederici Barbarossa mit der Teutschen Poesie für eine schöne Bewandnis gehabt; Bodmer, 1748 Proben der alten schwäbischen Poesy; Degen 1725 Verschiedene Oden in der Poesie der Niedersachsen; — Der beutschen Sprache Ehren= franz 1644 S. 195 wenn wir der heutigen teutschen poesie prächtige Lieblichkeit... beschauen; Schottel, Reim-Kunst 1645 S. 54 ist meistentheils von unserer heutigen und richtigen Poesi weit entfernt; Wagenseil, Meistersinger 1697 S. 464 unsere neue und kunstreiche Poesie; — Menantes 1707 gal. Boesie S. 502 in unserer Christlich-Teutschen Poesie. b) nach Formunterschieden. a) gegenüber bem Roman: Leibnig (Wackernagel,

Resebuch III 1, 1020) daß in den Schreib-Arten, so der Poesie am naechsten, als Romanen, Lobschriften und öffentlichen Reden; Menantes, gal. Poeffe 1707 c 72 daß man in Romanen und der Poesie sowohl als in Opernversen ... vermeiden solle; β) innerhalb ber poetischen Formen: Holywart 1581 Gemälpoesy. — Hübner, poet. Handbuch 1720 (A. 1743) S. 136 zu der Theatralischen Poesie; Gottsched, Bersuch e. Crit. Dichtk. 1729 S. 32 in allen neuern theatralischen Poesien; S. 50 die Sittenlehren in theatralischen Poesien; S. 221 von theatralischen Poesien; sterbender Cato 1732 (Rürschner 42, 42) auf die theatralische Poesie; Schaubühne 1750 IV 6 \* der wahren theatralischen Poesie; — Gottscheb, Borwort 1757 S. 2 Nicht schlechter wird uns die dramatische Poesie S. 72 Regeln der dramatischen Poesie; Briefe über wienerische Schaubühne 1768 (Wiener Nd. I 281) die Gesetzgeber der dramatischen Poesie; Gottscheb, sterbender Cato 1732 (Rûrschner 42, 42) die zur tragischen Poesie gleichsam geboren zu sein scheinen; Schaubühne 1750 I 16 die tragische Poesie; — Boomer, Betracht. ü. poet. Gemälde 1741 S. 50 die schildernde Poesie; Klopstock 1745 über die epische Poesie; Zachariae 1754 Scherzhast epische Poesien; Frankf. Gel. Anzeigen 1772 S. 4, 6. epische Poesie; ebenda S. 4 ly rische Poesie. — Dietr. v. Werder 1626 Gottf. v. Boullyon . . . in deutsche Heroische Poesie... überbracht; — Gottscheb, Bersuch e. Crit. Dichtk. 1729 S. 623 die man madrigalische, recitativische oder die Poesie der Faulen nennen könnte; S. 637 von dogmatischen, heroischen und andern größern Poesien; unter dem Namen dogmatischer Poesien; — Confon 1753 erster Versuch . . . mit einer Vorr. von der extemporalen Poesie; Gotticheb 1729 a. a. D. S. 493 Begriff von der Schäferpoesie; Frankf. gel. Anzeigen 1772 S. 4 Schäferpoesie; Borkenstein 1742 ber Bookesbeutel S. 32 von der Mathematischen Poesie; — Scheffner 1793 Poesien eines Soldaten; — Frant 1711 geistl. und weltl. Poesien; Wecherlin 1641 S. 299 Gaistliche Poesyen; Rambach 1720 Geistliche Poesien; Zachariae 1755 Poesie in Germanien S. 16 In ewgen Glanze strahlt die fromme Poesie; Rlopstod 1755 Der Messias, von der heiligen Poesie; — Wecherlin 1641 S. 421 Weltliche Poesyen; Bekkam 1719 Weltliche Poesien.

## poetisch.

In jene Zeit, in der Poet eine allgemeinere Verbreitung und Poeterei seine Aufnahme in die deutsche Sprache fand, in diese Zeit fällt auch die Eindeutschung des lat. poeticus, indem — wie Wilmanns, Deutsche Grammatik II 471 in allgemeiner Weise stir die Verdeutschung von lateinischen icus-Bildungen Angaben macht — die fremde Endung icus abgeworsen und isch dafür an poet angesetzt wurde. Allerdings steht in dem oben bei Poeterei schon angesührten Vocabular cuius vocabula sunt dialecti clevensis 1475 — es ist dies der erste aufsindbare Beleg — die Form poetsch. Daß aber hier nur eine Art Schreibung vorliegt, beweist die ganze ununterbrochene Reihe aller späteren Zeugnisse, die nur poetisch kennen. Nur Zelter prägt ironisch die Form poetlich (vgl. DWb.).

Es ist wohl erwähnenswert, daß gerade die lat. Bildung poeticus, 1 die in Müllers Türkischen Historien 1563 6 b schon zusammen mit furor

<sup>1</sup> So wurde ja auch neben dem lat. Abjektiv das Adverd, außerdem das Substantiv poetica für die Lehre oder das Lehrbuch der Dichtkunst gebraucht. Anstatt der ars poetica stellt Luther z. B. 1520 an den christl. Adel d. Nation S. 68 zur Logica, Rhetorica auch die Poetica. Diese lat. Form bringt noch

steht, in ihrer Form bis ins 18. Jahrhundert hinein nicht gerade selten zur Anwendung kam. Menantes, um nur einen hier zu nennen, spricht in seiner galanten Poesie 1707 von dem genius poeticus (S. 2), ingenia poetica (S. 4) vom periodus poeticus (S. 512), raptum Poet (S. 530), und häusig von der licentia Poetica. Die vollständige Verdeutschung dafür poetische Freiheit sindet im lexikalischen Teil ihre Stelle, während nur angedeutet sei, daß gerade aus einem häusigen Gebrauch der lat. sesten Wortzusammensetzung licentia poetica die jetzt noch oft genug gehörte poetische Licens sich erklären läßt. Ich sühre deshalb aus Röhlers Einl. z. Poesie 1734 S. 15 an: Der folgende Vers hat etwas poetisches an sich, aber die Reimen haben eine unverantwortliche Licentiam poeticam. Daß auf Titeln wissenschaftlicher Werke lateinische Prunknamen nicht sehlen dursten, erklärt das philologische Interesse jener Zeit; man vergleiche Bergmann 1675 deutsches Aerarium poeticum, Haugwitzen 1684 Prodromus poeticus oder poet. Vortrab.

Heyne, der einzige, der in seinem Wörterbuch eine klare Scheidung nach begrifflichen Unterschieden gibt, stellt folgendes sest: poetisch 1. — der Poesie zusallend, Gegensatz zu prosaisch, nach poeticus, poet. schriften, werke; 2. — dichterischem Gefühl gemäß, sich poet. Ausdrücken. Indem wir uns an diese Einteilung halten, sei nur bemerkt, daß unter 1. neben "der Poesie zusallend" vielleicht eine auf den Poet hinweisende Wendung, wie z. B. "dem Poeten eigentümlich" angebracht wäre, denn oft vertritt poetisch nichts anderes als den Genetiv von Poet. Diese hier gegebene Einteilung tritt in folgender Bemerkung Breitingers 1740 Crit. Dichtk. II 182 deutlich hervor: Diese Uedersetzung hat nichts poetisches an sich von ihrem Versasser bekommen, als das Silbenmaaß und die Reimen; und wenn man sie dieses äusserlichen poet. Ansehens beraubet..., weil doch diese Sachen alleine eine Übersetzung nicht poet. machen..."

Aprer 1618 Dramen S. 530: das sie Poeticam studirt und Spee 1649 Trutznachtigall Vorr. zu einer recht lieblichen Teutschen Poetica (Balke LX). Ich
sehe nicht ein, noch besonders einen franz. Einfluß "poétique" heraussinden zu
sollen wie das DWb., da ja Gottsched schon vor Klopstock nicht von Boileaus
poétique, sondern von Scaligers Poetik (S. 19) und der Poetik Aristotelis
(S. 21, 27) in seinem Bersuch einer Crit. Dichtkunst spricht. Wir sinden das
Wort dei Breitinger 1740 Crit. Dichtkunst verschiedene Male, und Schiedeler
1775 konnte eine Poetik des Herzens versassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mit dem Nebenbegriff des "Ersundenen" gebraucht es Aventin 1526 in seiner Chronik IV 173, IV 186 und am deutlichsten IV 1135: dise krieg werden dei uns gesungen in reimen und maistergesang, sind aber nach poetischer art in abenteur verkert worden. Eben diese Nebenbedeutung sindet sich in Bitsels Annotaten 1536 II (Propheten) 77 der luget auff gut poetisch und noch deutlicher bei Schupp 1663 Ges. Schriften S. 395 Es ist heutiges Tags ein poet. Lügengeist in der Hölle (vgl. Kindermann 1664 Poet S. 27: ein handgreislicher Unterschied ist unter der gemeinen und unter den Poet. Lügen) und ebenda Freund in der Not agirte er nun einen rechten Poet. und Ovidianischen Ausschneider. Auch in der sonst ganz farblos gebrauchten Wendung

Für die Hinzusetzung eines auf den Poeten hinweisenden Ausdrucks spricht Opig 1624 Poemata S. 3, wo die Poetenkämpfe erwähnt werden: also daß so wohl Adels, als höheren standts Personen, ja manchmahl Fürsten, König und Kaiser selbst, offene Poetische Kämpff zu halten gepflegt (vgl. auch Klajus 1645 Lobrede der deutschen Poeterei S. 9 und Gottsched 1757 Vorrat S. 41). In dieser Weise redet auch Sarsbörffer 1647 Trichter II 30 von den Poetischen Fechtspringen. In wie mannigfacher Verwendung nun poetisch für die 1. Gruppe vorkommt, muß das Wörterbuch beutlich beweisen. Man hatte vor allem im 17. Jahrhundert eine Borliebe für die Berbindung poetisch im engeren Sinn des Wortes auch bei Begriffen, die nach ihrem Inhalt eine Erläuterung durch poetisch nicht nötig hatten. Ein poetisches Gedicht besagt gar nichts weiter als ein Gedicht, auch nicht nach der 2. Bedeutung, dem poetisch-schwungvollen hin. Dasselbe gilt fitr poet. Lied und poet. Gesang. Solche Setzungen lagen in der Zeit des häufigen Gebrauchs von Poet sehr nahe. Denn wo wir heute wohl Dichtkunft oder Poesie setzen, konnte Lindener 1558 Katipori (Lit. Ber. 163, 132) fagen: ein muster seiner poetischen kunste, ober noch allgemeiner Schottel 1645 Reimtunft S. 266: in diesen erwehnten und allen anderen Stükken der Poetischen Kunst.

Es ist nicht eben immer einfach, eine säuberliche Scheidung zwischen den zwei oben festgelegten Bedeutungen vorzunehmen; auch wenn der Inhalt des ganzen Abschnittes dabei zu Rat gezogen wird, kann ein Schwanken in einzelnen Fällen nicht vermieden werden — abgesehen davon, daß der Verfasser alle beide Begriffe einmal zusammen verwenden kann. Allerdings ist in Beweisstellen, wie in Harsdörffers Trichter 1647 S. 43 eine zu finden ist, die begriffliche Scheidung unschwer auszuführen; bort heißt es: Weil die Stund noch nicht verflossen, wollen wir ein Muster von den alten Reimen anfügen, in welchem der Inhalt sehr sinnreich, die Anrede aber nicht poetisch (wie noch heutzutag die Pritscher und Spruchsprecher reimen). Man val. dazu Abdison in Bodmers Abhandlung vom Wunderbaren 1740, S. 414: eine sehr herrliche und poet. Schilderey und Bodmer 1741 Betrachtungen ü. poet. Gem. S. 327: das Sinnreiche und Poet. in diesen Zeilen... Die Belege werden in ihrer Anordnung zeigen, daß so weit wie möglich Trennung zugunften der 1. Bedeutung vorgenommen wurde, da überall hauptsächlich der Gegensatz zu prosaisch ins Hauptgewicht fiel.

Wenn dann, wie in den meisten Wörterbüchern außerhalb dieser begrifflichen Scheidung eine rein äußerliche Scheidung in Adjektiv und Adverb

poet. Gedicht kann ein kleiner Unterschied eintreten, wenn z. B. Rollenhagen 1605 Ind. Reisen S. 226 sagt: diese Sachen helt der alte Historienschreiber Herodotus im 3. Buch für Poet. Gedicht oder bei Schupp a. a. D. 570 der Ausdruck offentliche Lügen, Fabeln und eitel Poet. Gedicht gebraucht wird. Bielleicht darf auch hierher ein Beleg aus Witzel 1536 Annotaten II 99b gestellt werden: denn ich muß Poet. darvon reden, weil die himmelköniginn und der gantz Götzendienst Poet. und nerrisch ist.

vorgenommen wurde, so zeigt hier das wenige Belegmaterial zugleich den geringen Gebrauch des Adverbiums, wenn gleich schon Wißel 1536 Annotaten II 18 b die Wendung auff gut Poetisch prägt. Dabei wäre neben der hier eingeschlagenen Einteilung in ziemlich erstarrte Wort= zusammenstellungen auch eine solche unter die beim Abjektiv vorgenommenen

Gruppen möglich.

Die Verwendung von poetisch in der Steigerung oder in Zusammensetzungen ist ganz gering. Harsbörffer 1647 Trichter II 52 fagt: dieser Inhalt kan zwar in gebundener Rede erzehlet, aber viel Poetischer durch die Personbildung folgendermassen verabfasset werden, und bei Abdison a. a. D. S. 414 steht: Nichts erhabeneres und poetischeres kann gedacht werden. — Als Zusammen= setzung ist die wichtigste die Verneinung unpoetisch, die Fischart 1575 Geschichtflitterung S. 26 prägt: die unpoetisch Postimeliseisch ketzerei. Darnach findet sie sich bei Sandrub 1618 Kurzweil S. 5 der beste Nutz eines solchen vunutzen Vnpoet. Fabelwercks in Harsbörffers Trichter 1650 II 3 auf die Person bezogen solche unpoetische Leser und I 38 ein unpoetisches Ohr; ebenso in Trillers poet. Betrach= tungen 1725 (A. 1766) IV b b unpoet. Splitterrichter. Für sonstige Busammensetzungen fehlen mir aus dieser Zeit die Belege.

In der allgemeinen Verwendung teilt poetisch nicht das Schicksal der mit ihm verwandten Worte. Es findet, wie aus den Belegen unter den einzelnen Abteilungen zu ersehen ist, im 16. Jahrhundert vor allem bei Sachs und Fischart seine Verwendung. 1 Während Dasppodius 1537 poeticus = das zum poeten gehört übersett, bucht es Alberus Dict. und Maaler 1561 (vgl. DWb.) als Abverbium. Die Hauptausdehnung hat es natürlich mit jener ganzen Sippe (Poet, Poeterei, Poesie) im 17. Jahrhundert gefunden. Während aber im 18. Jahrhundert Poeterei veraltet, bleibt poetisch mit Poet und Poesie bestehen. dichterisch, das Zesen einbürgerte, fand keinen rechten Beifall. fühlte, daß hiermit der Begriff poetisch nicht ganz wiedergegeben werden konnte, denn noch Abelung, der boch die ganze Sippe in der "anständigen Schreibart" nicht mehr für gangbar hält, muß bei poetisch zugeben, daß bei den "Neueren" dichterisch allerdings verwendet wird, welches sich

doch nicht in allen Fällen brauchen läßt".

## poetisch als Abjektiv.

I. poetisch = ber Poesie zufallend. Gegensatz zu prosaisch.

1. poetisch für die Ausübung der Poesie: Rollenhagen 1595 Froschmäusler (A. 1730) b² zu fleißiger Übung deutscher Sprach, und Poet. Kurtzweil; Moller 1656 Tyr. poef. S. 7 zu poet. einkleidung unsrer deutschen Haubt- und Heldenspraach; Fleming 1660 Voemata Vorr. seine Poet. laboras; Wagenseil 1697 Meisterfinger S. 452 in der poet. Ausübung;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heynes Bemerkung "poetisch, seit dem 15. Jahrh. vorhanden und verbreitet" wird man wohl kaum mit Belegen bekräftigen können, soweit ich wenigstens das Material übersehe.

Menantes 1707 gal. Poesse S. 599 welche gleichsam auf dem Meere mit ihrem Poet. Schisse herumsegeln; Gottsche 1729 Bers. e. Erit. Dicht. S. 245 eine große Schönheit der poet Schreibart ebenso S. 348 von poet und pros. Schreibart; Schriften zur Berb.... (Zürich 1741—44) I 59 doch ist in der Dichtkunst mitten im poet. Rasen eine Bescheidenheit nöthig; I 13 durch eine poet. Schöpfung; Rabener 1763 Satiren II 418 die poet. Nahrung und Gewerbe; Bobmer 1741 Betracht. ü. poet. Gemälde S. 47 die poet Nach-

ahmung (vgl. dazu Breitinger 1740 Crit. Dichtk. S. 212).

2. poetisch für das Ergebnis der Poesie = Ausübung: a) poet. Erfindung, Wort, Bers, Redensart. Wieland 1626 Vrach... neben allerhand Poet. Erfindungen; Harsbörffer 1650 Trichter Titel: von den poet. Erfindungen; Schupp 1663 ges. Schriften S. 867 Homerus in seinen oratorischen und Poet. Erfindungen; Menantes 1707 gal. Poefie S. 551 Vorrath von poet. Erfindungen; Weise 1679 pol. Redner S. 186 aus Poet. Erfindungen übersetzt; — Opik 1624 Poemata S. 169 durch solche poet. Wörter; Harsbörffer 1647 Trichter S. 5 die poet. Worter... anbringen; Ahmann 1704 poet. Übers. S. 15 mit poet. Worten vorgeschrieben; — Röhler 1734 Einl. z. Poesse S. 74 von den poet. Namen, welche immer gebraucht werden; — Tscherning 1650 Unvorgreifl. Bebenken S. 157 von schönen und zierlichen Poet. Redensarten; Schupp 1663 ges. Schriften S. 935 auff Poet. Opitzianische . . . Phrases; Rulfen 1698 Hor. wucleatus . . . hierauff die darinn enthaltene Phrases und poet. Redensarten herausgezogen; Gottscheb 1729 Bers. e. Crit. Dichtk. S. 250 poet. Redensarten S. 260 poet. Ausdruck; S. 348 statt der pros. Redensarten poet. Blumchen darum auf; schlagen; Röhler 1734 Einl. z. Poesse S. 81 in den Poet. Redensarten; Schriften z. Berb. . . . (Zürich 1741—44) II 135 ein Lexikon von poet. Redensarten; — Harsbörffer 1644 Gesprächspiele IV 197 die poet. Figuren; — Lauremberg 1652 Scherzgebichte S. 61 Vnd mit Poet. Stil dorch de Wulken dringen; Neukirch 1735 Anw. z. d. Briefen S. 526 in einem poet. styli; — Gottscheb 1729 Bers. e. Crit. Dichtk. S. 286 von poet. Perioden; Köhler 1734 Etnl. 3. Boefie S. 325 wie ein poet. Periodus, eine poet. Chria, und eine poet. Oratorie müsse beschaffen sein (ebenso S. 326); — Menantes 1707 Gal. Bocsie S. 525 Ein Pedante aber darff die poet. nicht über den Leisten der Aphtonianischen Chrien spannen; S. 526 bey der poet. Chria hingegen; Röhler 1734 Einl. z. Poesie S. 325 wir nennen eine poet. Chria; — Rabener 1763 Satiren S. 305 Es sind die poet. Honneurs, die wir unserm Mäcenaten machen; Schriften z. Berb.... (Zürich 1741—44) II 83 wenn man ihm sein poet. Kleid ausziehet; - Bagenseil 1697 Meister= singer S. 571 ein poet. Vorrede —; die Kunst, teutsch zu schreiben 1711 S. 16 nach seiner poet. Erinnerung; — Schriften zur Berb. . . . (Zürich 1741—44) Il 184 den Untersatz seines poet. Schlusses; — Bindner 1743 poet. und hist. Anmerkungen; Bobmer Betracht. ü. poet. Gem. 1741 S. 67 in seinem poet Vortrag — Abentin 1526 Chronif IV 276 poet. Vers; Gottsched 1729 Bers. einer Crit. Dichtk. S. 418 poet. Strophen. —

b) poet. Werk im allg. (Sammlung, Früchte 2c.) Harsbörffer 1647 Trichter S. 6 un zu zeiten solche poet. Stücklein anbringen; Moller 1656 Tyr. poef. S. 32 von poet, jedoch vil herrlicheren Materien; Schriften zur Berb. ... Zürich (1741—44) I 6ª unter dem Titel einer critisch-poet. Sammlung; Humboldt 1796, 6 ungedr. Auff. (Lit. Werke 58 62 S. 54) als musikalisch poetische Ganze; — Schirmer, poet. Rosengeb. 1650 b³b: meine poet. Ergetzlichkeit; Triller, poet. Betracht. 1725 (A. 1746) II Borr. c. 1ª dergleichen poet. Ergetzlichkeiten; — Grot 1678 dichterische Gabe den Liebhabern poetischer Früchte ausgetragen; Schriften zur Berb. ... (Zürich 1741) II 7 poet. Jugendfrüchte; — Menantes 1707, gal. Poeste b³ an den hinterlassenen poet. Kindern; — Hageborn, Vers. ein Geb. 1729 (Lit. Werke 10, 6) Meine poetische Erstlinge; — Schriften z.

Berb. ... (Zürich 1741) II 26 von dieser poet. Anruffung.

c) poet. Gebicht u. ähnl. Zusammens.: Fischart 1576 die Runft (Rürschner 18. 1. S. 398) Poetisch Fünd, gmalt Poesi; Sandrub 1618 Rurzweil S. 4 Dises Poet. Wercklein; S. 8 mein Poet. Wercklein (S. 7 dieser Poet. arbeit); Opit 1624 Boemata S. 1 dieses Poetische Wercklein; 167 Stelle ich mir das Werck für Augen, so ist es Poetisch; Rift 1642 Rett. d. deutsch. Hauptsprache D2b solches Poet. Werklein; Weckherlin 1648 (Lit. Ber. 200, 460) diß sein Poet. Werck; Beber 1652 Kampf und Sieg... in dis Theatr. Poet.-Musik Werck gesetzt; Dach 1696 Poetische Werke; Uß= mann, Poet. Überf. 1704 5ª bey jeglichem dieser Poet. Wercke; Bostel 1708 Poet. Nebenwercke; Menantes 1707 gal. Poesie beb zu unserm poet. Werck; Sottscheb, Bersuch e. Erit. Dichtk. 1729 wenn wir ... ein poet. Werck ein Gedicht nennen; Schrift. z. Berb.... (Zürich 1741) I 139 aus seinen critischpoet. Werken bekannt; Hageborn 1757 sämmtliche poet. Werke; Löwen 1760 Poet. Werke; Gleim 1765 Sämmtl. Poet. Werke; Gifete 1767 Poet. Werke; Uz 1768 Sämmtl. Poet. Werke; Michaelis 1780 Poet. Werke; — Rinbermann 1664 Boet (Titel) an statt aller... Poet. Schrifften; Neumark 1660 Hist. poet. Lustg. S. 313 alle Poet. Schriften; Pietsch 1725 die 20. Ode in ... P. ges. Poet. Schriften; Schriften z. Berb.... (Zürich 1741) I 8a in poet. Schriften ebenso II 83, II 169; Bobmer 1741 Samml. crit. poet.... Schriften; Zachariae 1763—65 Poet. Schriften; Wieland 1762 Poet. Schriften; Gemmingen 1769 Briefe nebst and. poet. und pros. Schriften; — Schlot 1702 Ein Hand-voll Poet. Blätter. — Opis 1624 Boeteret S. 32 den Poet. sachen; S. 33 In den niedrigen Poet. sachen; Harsbörffer 1644 Gesprächspiele IV 31 daß Poet. Sachen nicht sollen in ungebundene Rede übertragen werden; Hofmannswaldau 1679 Gedichte 2b zu den poet. Sachen; Wagenseil 1697 Meistersinger S. 517 und hat... Poet. Sachen gedichtet; Gottscheb 1729 Bersuch einer Crit. Dichtkunst (A. 1742) die poet. Sachen; — Lindner 1558, Katiport (Lit. Ber. 163, 134) ein schön... poet. Gedicht; Sachs 1562 Fabeln II 311 auß dem Poet. Gedicht; Rollenhagen 1595 Froschmäusler be (A. 1730) in eitel Poet. Gedichte; Sandrub 1618 Kurzweil Titel u. S. 1 Schöne Poet. Gedicht, S. 3 kunstlich poet. Gedicht; S. 5 in seinen poet. Gedichten; S. 125 von etlichen... Poet. Gedichten; Ahrer 1618 Dramen (Lit. Ber. 76, 580) Dis Poet. Gedicht; Weckherlin 1618 S. 169 (Lit. Ber. 199) durch poet. Gedicht; Spee 1634 Trusnachtigall Register der poet. Gedicht; Harsbörffer 1650 Trichter S. 3 Poet. Gedicht recht und wohl zu ordnen II 32 die Kundigung vieler Geschichte und aller Poet. Gedichte; Schwarz 1650 deutsche Poet. Gedichte; Moller 1656 Tur. poef. S. 4 in Poet. Gedichten; Schupp, ges. Schriften 1663 S. 544 der Homeri gantz Poet. Gedicht; S. 568 in dem censirten Poet. Gedicht; Roth 1668 zu dem ... so benahmten poet. Ged. Mühl= pforth 1687 Poet. Ged.; Lohenstein 1689 Imb. Sultan... u. andere poet. Ged.; Omeis 1704 Deutsche Winthologie S. 3 die Poet. Gedichte so benamset werden; — Afmann 1704 Poet. Übersetzungen 4b Joh. Philipp verewigte sich durch eine Teutsche Poet. Übers. Reinbaben 1711 Poet. Übers.; Sottscheb 1780 Poet. Übers. der Dichtkunst des Horatius; Sindes mann 1732 Proben einiger... poet Ubers.; Röders 1741 Teutsche Poet. Übers. — Triller 1725 Poet. Betracht. (A. 1751) V 333 poet. Sendschreiben; V 621 poet Trostschreiben; Gottscheb 1729 Bersuch e. Crit. Dichtf. S. 539 von poet. Sendschreiben S. 540 poet. Briefe; Schmidt 1782 Poet. Briefe; — Rist 1642 Rett. b. b. Hauptsp. B 1b mit einem solchen poet. Traktätlein; — Harsbörffer 1650 Trichter I 138 poet. Lied; Seelmann 1665 neue poet. Lieder; Spee 1634 Trugnachtigall (Balke S. 75, 154) Poet. Christgesang; Buchholtz 1640 T. Poet. Psalter; — Pirchhoff 1562 Wendunmuth S. 165 (Lit. Ber. 95) daß alt poet. sprichwort; — Bergmann 1662 Poet. Schatzkammer; — Luther an Emser 1521 es were besser, ein Poetisch fabel zu leßen; Witel 1536 Unno=

taten II (Propheten) 36 a aus der Poetischen Fabeln von den Parcis; bl. 116a weil sichs fast mit der poetischen Fabel vom Adonide reimet; Sach 2 1565 Fabeln II 605 Aus dieser poetischen fabel; Fischart 1575 Geschichtklitterung S. 24 mit den Poetischen Fabeln (cum fabulis poetalibus); Omeis 1704 gründl. Anl. S. 3 die Lehre, welche von den poet. Fabeln oder Lehrgedichten handelt; S. 3 von welchem Manne und Dichter die poet. Fabel soll herstammen; Schriften zur Berb.... (Zürich 1741) II 70 die poet. Fabeln; - Eisenberg 1651 Ein zwiefach Poet. Act; Müller 1664 Poet. Aufzug; Harsbörffer 1650 Trichter II 75 des Poet. Schauspiels Inhalt; Dady 1635 (Lit. Ber. 130, 517) Personen dieses dramatis und poët. Schauspiels; Stiefel 1683 Solutio captivitatis... in einem poet. Schauspiele; — Rollenhagen 1605 Ind. Reisen S. 261 einen Poet. Possen; Weise 1679 pol. Redner S. 596 viel Poet. und lächerliche Possen; — Gottscheb Bersuch 1729 Borr. zu A. 3. lauter poetische Malereien; S. 12 ganze Bücher von solchen poet. Malereien; Bobmer 1741 Betracht. über poet. Ge= mälde der Dichter S. 70 Versertigung der poet. Schildereyen; S. 77, 86, 128, 571 poet. Gemälde; Schriften zur Berb. . . . (Zürich 1741) II 71 Erklärung der poet. Malerey; Breitinger 1741 Crit. Dichtfunst I 23 dieses poet. Gemälde; S. 29 poet. Mahlerey; — Opit 1624 Poeterei S. 32 die dignitet der Poet. rede, S. 33 zugehör der Poet. rede; Hofmannswalbau 1679 Poet. Geschichtreden; Menantes 1707 gal. Poesie (A. 1722) 537, 539; Poetische Oration; S. 512 die Poet. Oratorie; Röhler Einl. z. Poesie 1734 S. 348 von den poet. Orationibus; Folz, Pstori 1480 (Lit. Ber. 30, 1301) ein teutsch warhaftig poet. ystori; Sach 1546 Fabeln IV 29 Manch schon gemel poet. histori; — Omeis 1704 gründl. Anleitung S. 332 poet. Tanzspiele; — Kischart 1588 ord. Beschr. d. Straßb. Bündnüß mitt d. beyden Stätten Zürich, vnd Bern (Kürschner 18, 1 198). sampt etlichen Poet. Glückwünschen; - Schriften 3. Berb. (1741 Zürich) II 49 dieses poet. Glaubensbekenntniß; — Menantes 1707 gal. Poesie S. 7 unter das poet. Auskehricht; S. 46 etliche poet. Mißgebuhrten; S. 263 mit bisgen Poet. Wurm-Saamen; S. 269 als ein Poet. Mischmasch.

3. poetisch in Verbindung mit den Hilfsmitteln der Poesie: Nürnberg 1626 der fruchter. Gesellschaft Pindus poeticus d. i. poet. Lexicon; Harsdörffer 1648—53 Poet. Trichter; Neumark 1667 poet. Taseln; Werner 1675 deutscher Dädalus oder poet. Lexikon; Treuer 1675 deutscher Dädalus oder poet. Lexikon; Hubners 1696 Poet. Handbuch vol. Menantes 1707 gal. Poesie S. 37 M. Hübners Poet. Handbuch vol. Gottsched, Bersuch einer Crit Dichtk. 1729 S. 388; S. 37 in einem Poet. dic-mihi; S. 540 der rechte Poet Trichter vol. Gottsched a. a. O. S. 250 ebenso, und S. 47 was taugen also die poet. Lexica; S. 5 bald

diese, bald jene poet. Regel.

4. poetisch in Zusammensetzungen mit Weise oder Manier: (abb. Sinn) Rollenhagen 1595 Froschmäusler (A. 1730) beb poet. Weise Spangenberg 1598 (Lit. Ber. 62, 105) auff Poëtische Weyß abgesetzt; Bogel 1624 Heroischer Heldenblick in eine poet. Form gegossen; Klaji 1650 Irene nach poet. Reimrichtigkeit vorgestellet; Moscherosch 1650 Gesichte Phil. v. Sittewald (Kürschner 32, 245) so wohl vnd auff Poet. weise; Moller, Tyr. poes. 1656 A III sowol poet. als vernunfftlehr-weise; S. 9 zum poet. Brauch und gebundenen Reden; Buchner 1663 Wegweiser S. 16 poet. Weise; Hühner 1720 poet. Handbuch S. 89 nach poet. Manier.

5. poetisch in Titeln vorkommend: (vgl. die bis jest schon erwähnten Stellen) Warneke 1704 Poet. Versuch; Amthor 1717 Poet. Vers. einiger d. Gedichte; Pfessel 1789—90 Poet. Versuche; — Walthers 1746 Proben poet. Übungen; — Bellin 1642 Poet. Gedanken; der deutschen Sprache Ehrenkranz 1644 S. 16 in ihren poet. Gedanken; Rempe 1665 Poet. Lustgedanken; Logan 1702 Poet. Gedanken; Lampe 1731 Geistl. Lieder samt...

poet. Gedanken; Neumeister 1754 Poet. Gedenksprüche; - Wasserhuns 1644 Poet. Inventiones; Rarichin 1764 Poet. Einfälle. — Triller 1725 Poet. Betrachtungen; Lampe 1757 Poet. Betracht; Consbruch 1750 Poet. Erzählungen; — Winnenberg 1590 Poet. Umschreibung; Bogel 1622 Bautzenturm d. i. poet. Umschreibung; 1623 Poet. Adler d. i. Poet. Beschreibung; Sunder 1655 Klaggedicht oder poet. Beschreibung; Peschwit 1663 Jüngst erbauter Hoch-Parnaß d. i. Poet. Beschreibung; — Sanbrub 1618 Hist. und poet. Kurzweil; Herrmann 1656 Poet Erquickstunden; Riene 1681 Poet. Nebenstunden; Einärb 1721 Poet. Nebenst. Löwen 1752 Poet. Nebenstunden; Hymmen 1770 Poet. Nebenstunden; — Joh. Cocay 1650 Teutscher Labyrinth sampt einem Poet. Luftbringer; Weissenborn 1705 Poet. Frühlingsluft; Weber 1695 Poet. Lustkinder; 1695 Poet. Schmerzenskinder; Tit 1647 Poet. Frauenzimmer; Rachell 1664 Sat. Ged. Erste Satvra: das Poet. Frauenzimmer; — Moscherosch 1673 Poet. Blumen-Paradies; Schirmer 1650 Poet. Rosengebüsche; Rist 1638 Poet. Lustgarten; Schoch 1660 Neuerbauter Poet. Lust- u. Blumengarten; Soebete 1669 Spicilegium . . . Ein Lat. u. Deutsch Poet. Lustgärtlein; Fleming 1631 Erstes Buch poet. Wälder; Königsberger Dichterkreis 1638—50 S. 255 Poet. musik. Lust-Wäldlein; Besen 1642 Poet. Rosenwälder; Spee 1649 Trutznachtigall oder Geistl.-Poet. Lustwäldlein; Reumart 1652 Poet.- und musik. Lustwäldlein; 1657 Fortgepflanzter poet. Lustwald; Schoch 1663 neuangelegter Poet. Lustu. Blumengarten; Keinler 1677 Poet. Lustgärtlein; Gruphius 1698 Poet. Wälder; Grob 1700 Reinh. v. Freienthals Poet. Spazierwäldlein; — 1699 bes Schles. Helikons auserl. Geb. ober Poet. Galanterien: — Weber 1661 deß Elbischen Schwanenschiffers Hyphantes Poet. Musen; — Rift 1646 Poet. Schauplatz; — Hanke 1730 Poet. Staarstecher; Grebnig 1748 Poet. Sparhafen; Schriften zur Berb.... (Zürich 1741) I 137 seines Poet. Dudelsacks.

6. Sonstige Redensarten mit poetisch: Fischart 1578 Trostbüchl. (Klost 10, 684) so mus man ja billich auch solche Poet. Gothait dem Podagram zumessen; Geschichtstlitterung 1575 S. 396 bei dem lüstigsten Poet. rauschenden Pronlin oder Bächlin; Schupp 1663 ges. Schriften S. 700 Dein poet. Ehrgeitz; Weise 1679 pol. Redner S. 542 einem in Poet. Wissenschaften wohlersahrnen Manne; Wagenseil 1697 Meistersunger S. 563 eine so alte und wahre poet. Genosschaft; Menantes 1707. gal. Poesie b a durchaus aber poet. Scharssinnigkeit; S. 2 einen Poet. Planeten; S. 3 So muß auch der Toback eine Poet Bachmatte abgeben; S. 269 aller poet. Hopsen und Maltz; Gottsche 1729 Bers. e. Ertt. Dichts. S. 91 einer einzigen poet. Absicht; Schriften zur Berb. . . . (Zürich 1741—44) II 33 die Krast eines poet. Exorzismi; II 47 von seiner poet Todsünde; II 123 ihre poet. Herrschaft; II 182 seines poet. Vorrechts; II 184 von den wahrscheinlich poet. Gründen; Rabener 1763 Satiren II 308 in poet. Verstande.

7. poetisch in Verbindung persönlicher Benennungen: Beiller, Episteln 1642 I 572 wie es dann die Dänen ... jhres Poet. Königs gleich wieder gerewet hat; Reumart 1666 Historienschreiber; Grimmelshausen 1666 S. 314 der Poet. Historienschreiber; Grimmelshausen 1669 Simplizissimus (Lit. Ber. 66, 685) viel Sinnreiche Poet. Köpff; Menantes 1707 gal. Poesie S. 71 doch wenn wirs in Zehen Poet. Schöppenstüle verschickten, so würden sie auch zehnerley Urtheile darüber sprechen; S. 22 wie es die Poet. Grillenfänger geben (vgl. ebenda S. 243); S. 243 man würde eben vor keinen Poet. Rebellen ausgeschrieen werden; S. 247 und ihre sechzehn Poet. Ahnen nicht auszuweisen haben; S. 255 oder wie es die Poet. Klüglinge nennen; b a diese poet. Skribenten; Gottscheb, Bers. e. Erit. Dicht. 1729 (U. 1742) S. 94 von poet. Scribenten; S. 144 ein poet. Maler von Prosesion; — Breitinger 1741 Erit. Dichtstunft I 28 der poet. Mahler hat auch die Würkung seiner Gemählde in seiner

Gewalt; S. 48, 86, ebenso; Gottscheb 1750 Schaubühne VI 543 Ich überlasse es dem poet. Pöbel, für den Pöbel zu schreiben; — Opik 1624 Poeterei S. 14 Ihre Poet. Gemüther; Rindermann 1664 Poet S. 19 allen... Poet. Gemüthern.

### II. poetisch = bichterisch, schwungvoll.

1. poetische Art und Kunst: Himmlische Cantoren 1604 (Wackernagel, Kirchenlied 5, 871): weil die Reimen eine seine poet. Art haben; Schupp 1663 ges. Schriften S. 570 er brauch ein Poet. Art zu schreiben; Abbison 1740 Crit. Abh. über poet. Schönheiten (Bobmer, vom Wunderbaren S. 257) die Sprache auszustuzen und ihr eine poet. Art zu geben; — Aprer 1618 Dramen (Lit. Ber. 76, 8) rechter Poet. Kunst nach; Breitinger 1740 Crit. Dicht. I 350 müssen wir die poet. Kunst, die der Vers. . . . erwiesen hat, absonderlich betrachten; S. 357 die poet. Kunst der Nachahmung; Bodmer 1740 Bon dem Wunderbaren in d. Poesse S. 72 wenn er sich nach poet. Art ausdrucket; — Omeis 1704 gründl. Anleitung Vorr. 2

daß er seinem poet. Kiele die Kehle allzufrühe abgeschnitten.

2. poet. Geist, Einsicht, Feuer usw.: Klajus 1645 Lobrede der Teutschen Poeteren S. 4 ein solcher poet. Geist von anmutigen Sinnreichen Einsällen; Schottel 1645 Berskunst S. 2 denn ein Poet. Geist ist von sich selbst von Sinnreichen anmuthigen Einfällen; Harsbörffer 1647 Trichter (A. 1650) Borr. 5 a es sei kein poet. Geist in ihnen; S. 3 daß aber auch in geistl. Sachen ein poet. Geist zu erweisen; Menantes 1707 gal. Poesie a 6 a dessen Poet.-Moralischen Geist nachzusliegen; Röhler 1734 Einl. zur Poesie Borr. 3 welche Gott von Natur mit einem poet. Geist beschenket; Breitinger 1740 Crit. Dicht. I 364 einem poet. und Erfindungs-reichen Geist; Borbericht au Gleims preuß. Kriegsl. 1756/57 (Lit. W. 4, 1): dem eben so viel Heldenmuth, als poet. Genie zu Theil geworden; — Ruhnau 1700 ber mus. Quactfalber (Lit. W. 83/88 S. 245) solte nun das Fundament und das musicalische Poet. Judicium dazu kommen; Pyra=Lange, 1749 Freundschaftslieber (Lit. W. 22, 8) und entdeckte seine poet. Einsicht; Schnabel, Insel Felsen= burg I 335 poet. Einfall; — Fischart 1575 S. 43 Geschichtklitterung darauß jhr die Oraculisch Tripodisch Poet. ergeysterung ersehet; Gottscheb 1729 Bersuch (A. 1742) S. 307 das poetische Feuer; Schrift. zur Berb. . . . (Bürich 1741) I 51 als das ächte Poet. Feuer bey einem Dichter; II 65 der diese Verse aus einer nicht nur poet. Begeisterung, sondern gar prophetischen . . . geschrieben hat; Rabener, Sattren (A. 1763) II 330 gemeiniglich kämen sie nicht eher ins poet. Feuer; Fischart 1572 Eulenspiegel (Kürschner 18, 2, 2) Nvn hab ich guter Eulenspiegel, bekommen auch Poet. flügel; Geschichtflitterung S. 53 kan mich derhalben auß Poet . . . Taubenflug . . . jetz nicht enthalten; Sanbrub 1618 Rurzweil S. 8 daß diese meine primitiae, vnnd erster Poet Taubenflug . . . herauß schwinge;

3. poet. Freiheit: Rist 1642 Rett. b. . . . Hauptsprache III und in demselben dero erlaubeten Poet. Freyheit diejenigen angegriffen; Schottel 1645 Berskunst S. 15 ohn gesehr einer Poet. Noht freyheit; Moller 1656 Tyr. poes. S. 28 weil solches bloß einer poet. Nothfreiheit zustehet; Wernicke 1700 poet. Bersuch S. 190 Diese poet. Freyheit; Köhler 1734 Einl. z. Poeste S. 57 mit der Noth und Poet. Freyheit; S. 86 so muß solche poet. Freyheit zuweilen entschuldiget werden; Grandison 1754 I 24 bey einiger Achtung

für die poet. Frevheit.

4. poet. Sprache, Vers: Geßner, Briefe über die Landschaftsmalerei (Kürschner 41, 1, 288) in ihrer poet. Sprache; — Menantes 1707 gal. Poesie (A. 1722) S. 27 so wird aber der Reim rein und gut Poetisch; Köhler 1734 Einl. 3. Poesie S. 15 der folg. Vers hat etwas poetisches an sich.

#### poetisch als Abverb.

1. poet. reden, erzählen, lesen: Spee 1649 Borr. zur Trutznachtigall: Balte LIX daß... man gut poët. reden und dichten könne; Kindermann 1664 Poet S. 238 darvon kein deutscher Mund... poet. nie geredt; Menantes 1707 gal. Poesie a 7ª Ist mir erlaubt, Poet. zu reden; ebenda S. 41 oder gut poet. gelesen; — Breitinger 1740 Erit. Dichts. II 407 so drückt er sich poet. aus; — Spee, Borr. zur Trutznachtigall 1649

Balle LIX lieblich singet, und zwar auffrichtig poetisch.

2. poetisch schreiben, absasser Spiz 1624 Poemata S. 6 welche nicht weniger poet. und mit solcher Zierligkeit geschrieben sein; Gottscheb 1729 Vers. e. Erit. Dichtunst S. 348 will also ein Poet poet. schreiben; S. 354 er schreibe poetisch; — Opiz 1624 Poeterei S. 57 welcher alle seine Gedanken Poet. aufsgesetzt; — Moller, Tyr. poes. 1656 S. 5 dieselbe Poet. darzustellen; — Menantes 1707 gal. Poesse S. 89 wenn der Brief poet. abgesasset ist; — Rindart 1613 der Eisleb. christl. Ritter: auf gut Poetisch vorzubringen.

3. Fischart 1590 Geschichtklitterung S. 85 die offt gut Verß helsten erdenken, wenn mans Poet. thut einschenken; Brockes 1715 (A. 1753) eigene Dichtungen im Bethl. Kindermord S. 650 wer aber Baevius wöllt über

Maro setzen, der rühmt Poet. zwar, doch falsch und ungerecht.

4. in Titeln vorkommend: Opit 1626 Die Klagelieder Jeremia Poet. gesetzt; Spee 1634 Trutnachtigall (Balte 224) Ein Hirtengesang, darin zween Hirten... poet. bereimen (vgl. S. 239) S. 58 das Vaterunser poet. aufgesetzt S. 92 Lob des Schöpfers... poet. beschrieben; Greflinger 1657 der Deutschen 30. Krieg Poet. erzählt; Ruhlmann 1671 Himmlische Liebesküsse poet. abgefasset.

# Modewörter des 18. Jahrhunderts.

Bon Wilhelm Feldmann.

II.

Der U. Teil meiner Sammlung von Modewörtern des 18. Jahr= hunderts bringt außer den neubehandelten Wörtern und Wortgruppen Nachträge zum I. Teil! Zunächst biete ich wieder einige Sammelbelege. Eine Reihe von Beiwörtern, die auf den Titeln der Robinsonaden und Reisebeschreibungen an der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts sehr beliebt waren, stellt J. G. Schnabel in der Vorrede zur "Insel Felsen= burg" (1731 S. 3\*, Literaturdenkmale S. 4\*) zusammen: "Gedencket man ferner an die fast unzählige Zahl derer Robinsons von fast allen Nationen, so wohl als andere Lebens-Beschreibungen, welche meistentheils die Beywörter: Wahrhafftig, erstaunlich, erschrecklich, noch niemahls entdeckt, unvergleichlich, unerhört, unerdencklich, wunderbar, bewundern !würdig, seltsam und dergleichen, führen, so möchte man nicht selten Herr Ulrichen, als den Vertreiber eckelhaffter Sachen, ruffen." Schlagworte aus der Zeit der französischen Revolution berührt Wieland im VIII. seiner "Gespräche unter vier Augen" (Werke 1794 ff. 31, 295): "Von einer Republik, die auf die Rechte der Menschheit gegründet seyn will, und mit den großen Zauberworten, Fregheit und Gleichheit, Vernunft, Filo= sofie und Filanthropie, so viel Geräusch und Geklingel macht, sollte man doch wohl mit gutem Fug ein besseres Benspiel erwarten bürfen." V. der "Gespräche" (Werke 31, 189) läßt er Ottobert sagen: "Wer fordert denn aber ein solches Opfer, als — eben der demokratische Despotism, der einen verworrnen, unbeftimmten, vieldeutigen Begriff von Frenheit und Gleichheit, und ein ganzes Wörterbuch voll neuer, hoch tönender, halb Griechischer und von niemand, außer ihm selbst, recht ver= standner Wörter zu eben so vielen mit Vulkanischer Kunft geschmiedeten Fesseln zu machen weiß, womit er euch an Händen und Füßen verstrickt, und zu allem zwingt, was ihm beliebt?"

Leider gelang es mir bisher nicht, das "Wörterbuch der Mode für das schöne Geschlecht und seine Freunde" (Hamburg, bei Ritter 1777, 5 Bogen, 8) irgendwo aufzutreiben. Der Titel verspricht dem Modeswortsorscher reiche Ausbeute, doch muß man bei derartigen Erscheinungen stets auf Enttäuschungen gefaßt sein. So erfüllt z. B. das "Wörterbuch der französischen Revolutions-Sprache", das mit der Bezeichnung "Paris

1799" in Nürnberg bei Bauer und R. erschien, durchaus nicht die Er= wartungen, mit denen der Schlagwortforscher es aufschlägt. Das kleine Spottbüchlein bietet auf 30 Seiten mehr ober minder wißige Scherzüber= setzungen französischer Wörter z. B. (S. 10): "Bajonettes sind die liebreichen Mittel, die Völker von den Vorzügen der Freiheit und Gleichheit zu überzeugen, und diese sanfte Lehre recht eindringlich zu machen . . . Bons, assignats, mandats, französische Ducaten, woran man nur 95 von 100 verlieret. Congrés de Rastadt, französisches Spinnengewebe, deutsche Fliegen zu fangen. Conscription, Schlachtvieh zur Armee treiben." "Worte", sagt der Verfasser in der Vorrede, "und nichts als Worte, haben von jeher Bölker gegen Bölker bewaffnet; Worte haben Reiche zerftört, und aufgebaut; Worte haben die Welt mit Thränen und Blut überschwemmt . . . Eine Rotte Afterphilosophen erfindet ein Paar Zauber= worte, Freiheit und Gleichheit, murmelt sie Anfangs ganz leise nur in gewissen Zirkeln; läßt sie nach und nach den Vorübergehenden hörbar werden, stellt sich zuletzt auf offene Plätze, und ruft sie so laut aus, daß sie in allen Theilen von Europa wiederhallen; und Millionen der Menschen verlieren durch diesen Wörterschall Leben und Eigenthum. — Von diesen zwei Stammwörtern haben die französischen Taschenspieler eine ganz neue Sprache abgeleitet, und mit diesem Hokus-Bokus Anfangs die halbe Welt geäffet. Nun scheint es aber einmal Zeit zu sein, den Zauber dieses Wortes zu lösen" usw.

alltäglich, Alltags —. Bgl. Schiller, Die Verschwörung des Fiesco zu Genua, 2. Aufzug 2. Auftritt: "Die Ehefrau bewillkommt

ihn mit einer Werkeltagszärtlichkeit."

alltäglich. Grillo, Literaturbriefe 21, 55 (1764): "die frostigen Reime jenes Leipziger Professors, die an ganz alltägliche Gedanken, die jeder Student haben kann, gleichsam angehackt werden". — Bürger an Hehne 1784 (Briefe 3, 137): "Selbst ein Montesquieu würde weniger Zuhörer als der alltäglichste Pandecten=Ritter haben."

Alltäglichkeit. Benzel=Sternau (bei Campe unter Menschlichkeit): Tiefe Abneigung gegen die Menschlichkeiten — soll ich das Gewirr der häßlichen

Alltäglichkeit nicht so nennen?"

Alltagscomposition. Herder 1768 (Werke. Suphan 2, 275). Alltagsgeschmeiß. Bürger an Sprickmann 1776 (Briefe 1, 383):

> "Hah! das Altagsgeschmeiß! Kaum hört und siehts was Neües, So hat es gleich Geschreyes, So puppert Herz und Steiß."

Alltagsgesicht. Miller an Bürger 1778 (Briefe von und an Bürger 2, 214): "Claudius könnte auch nicht eine große Classe von Lesern befriedigen.

Er ist zu gut für die lesenden Alltagsgesichter."

Alltagsleiermelodie. Bürger an Goethe 1775 (Briefe 1, 230): "Wie behäglich, von der bekannten Altagsleher Meloden der um uns plärrenden Christ-lichen Gemeine unterweilen abbrechen und sein innres Seelenstückhen anstimmen zu können!"

Alltagsleute. Bürger an Boie 1778 (Briefe 2, 287): "Berbrennen wil ich alles, was dem ähnlich sieht und mein mir beschiednes Tagwerk wie alle andre ehrliche Altagsleüte nach seiner Leier täglich umpflügen, dis an mein

seeliges Ende."

Alltagslumpengesindel. Bürger an Boie 1778 (Briefe 2, 256): "Warshaftig, wenn ich künftig so was ähnliches brauche, so will ich mich nicht erst lange um das Altagslumpengesindel bekümmern."

Alltagsmädchen. F. L. W. Meyer an Bürger 1790 (Briefe an und von Bürger 4, 54): "[Kosegarten], der Herr mein Gott was soll das werden! ausruft,

wenn er mit seinem Alltagsmädchen nicht recht fertig werden kann."

alltagsmäßig. Bürger an Boie 1776 (Briefe 1, 370. 371): "Meisten=

theils zu altagsmäßig . . . Zu altagsmäßig wie fast alles von Reichard."

Alltagsmensch. Bürger an Elise Hahn 1790 (Briefe 4, 21): "Ach, ich bin auch im Stande der Gesundheit des Leibes und der Geele nur ein gewöhnslicher Altags-Mensch, wie sie zu Millionen unter Gottes Himmel herumlaufen!"— Schiller, Die Räuber, 1. Aft, 1. Scene: "Und dann der trockne Altagsmensch, der kalte, hölzerne Franz, und wie die Titelchen alle heißen mögen, die euch der Contrast zwischen ihm und mir mocht' eingegeben haben."

Alltagsprosa. Bürger an Bollmann 1790 (Briefe 4, 75): "Dieß will in gemeiner Alltags Prosa so viel sagen: daß das Geld zu haben ist, steht mir

zwar nicht übel an."

Alltagsscherz. Bürger an Frau Hahn 1792 (Briefe 4, 170 Anm.): "Weiner Meinung nach kann ein vernünftiger Mensch so etwas von einem vernünftigen Menschen für nichts anderes, als gewöhnlichen Alltagsscherz nehmen."

Alltagsschriftsteller. Herber 1768 (Werke. Suphan 2, 275).

Alltagsstück. Bürger 1789 (Briefe 4, 271):

"Den edlen Künstler wollt' ich sehn Und nicht das Alltagsstück Minister."

Alltagston. Wezel, Wilhelmine Arend, VII. Teil (Ausgabe Carlsruhe 1783 II 213): "Alles, alles verschwunden, wie ein Traum! alles in den niedrigsten Alltagston herabgestimmt!"

Alltagstroß. Bürger an Boie 1789 (Briefe 3, 299): "Auch geht es ja dem jungen Schlegel hier, wie gemeiniglich den guten Köpfen. Er wird von

dem Alltagstroß beneidet und angefeindet."

Alltagsverbrechen. Schiller, Fiesco 3. Aufzug 9. Auftritt: "Alltagsverbrechen bringen das Blut des Beleidigten in Wallung, und alles kann der Mensch. Außerordentliche Frevel machen es vor Schrecken gefrieren, und der Mensch ist nichts."

Alltagsverlust. Bürger an Boie 1776 (Briefe 1, 362): "Thomsen —

Gott hab ihn selig! Sein Berlust ist nur Alltagsverlust."

Alltagsvorrede. Bürger an Boie 1778 (Briefe 2, 255): "Es wird

nun blos eine Altags-Borrebe davor kommen."

Alltagszeug. Bürger an Boie 1776 (Briefe 1, 370): "S. 16. Altags= Zeug! S. 17. Desgleichen, einige einzelne Stellen ausgenommen."

Ansicht. Schon 1775 schrieb F. H. Jacobi (Fris 4, 157): "Wenn Sie wollen, so komme ich nächstens auf diese Materie zurück, und erzähle Ihnen von den Contrasten im kleinen Eduard, wie er . . . hierüber zu Ansichten gekommen, deren Größe sein ganzes Wesen zerrüttete, ihn

bis zur Ohnmacht brückte."

artig in der Bedeutung höflich, nett, hübsch, von Menschen und Dingen, ist im 18. Jahrhundert sehr beliedt. Oft dient es wie das französische galant zur Bezeichnung von Stutzern und Süßholzrasplern, z. B. Colerus, Leben des Spinoza (deutsche Ausgabe 1733 S. 87): "Wenn ein Prophet artig (galant) gewesen, so hätte er auch mit einer zierlichen Schreib-Art die Aussprüche Gottes vernommen." Diese Art von Artigsein wird scharf von Woser in den "Beherzigungen" (1761 S. 380) getadelt:

"nach einer abnehmenden Gradation aber fienge man an, mehr nach wohl unterrichteten als nach ehrlichen Leuten zu fragen und heut zu Tage reicht je länger je mehr beydes nicht mehr hin, man soll auch artig seyn. — Ehrlich war bey den Alten noch höflich, und höflich vor vierzig Jahren noch artig, das wäre aber heut zu Tag ein allzugemeiner Lob-Spruch, nur höflich zu seyn, wir leben ja im artigen Jahrhundert. Es ist dieses eine der Tugenden, welche wir mit theuren Kosten von den Franzosen gehohlt haben, von dem Bold, von welchem einer seiner eigenen scharfsinnigsten Geister sagt: Sie räumen es herzlich gerne ein, daß andere Völcker weiser seynd, als sie, wann man ihnen nur eingesteht, daß sie sich besser zu kleiden wissen." Entsprechend Artigkeit z. B. Moser, Beherzigungen S. 381: "Dieser Schwindel-Geift unserer Zeit, da vom Prinzen biß zum Crämers-Jungen alles den Ruhm der Artigkeit affectirt, hebt je länger je mehr den Ernft der alten Teutschen Sitten auf." S. 409: "Aus diesem vergifftenden Becher der Französischen Artigkeit haben auch wir Teutsche mit langen Zügen getruncken." Dieser Artigkeit beschuldigt sich Werther (Der junge Goethe 3, 309): "Ey! werden Sie sagen: der Mensch legt sich auf niedliche Komplimente! Ganz unwahr ist's nicht. Seit einiger Zeit bin ich sehr artig, weil ich doch nicht anders seyn kann, habe viel Wit, und die Frauenzimmer fagen: es wüste niemand so fein zu loben als ich (und zu lügen, setzen Sie hinzu, denn ohne das geht's nicht ab, verstehen Sie)." — Hier noch einige Belege für die erstgenannten Bedeutungen!

artig. Die beutsche Schaubühne, hrsg. von Gottsched V\* (1749) S. 147c: "es läßt aber doch recht artig." — Geschichte Herrn Carl Grandison I (Leipz. 1754) S. 139: "Uchilles, der wilde Achilles, entzückte sie. Hektor war ein guter artiger Mann, beh alledem . . . Alexander der Große war ihr lieber Mann; und Julius Casar war ein sehr artiger Mensch. Dieses waren Fräulein Barnevelts alte Helden." S. 231: "Dieser halb Unsinnige würde einen artigen Shemann für ihre Henriette abgeben!" II S. 366: "Lord N. nennt ihn den artigsten jungen Edelmann in Engelland." III S. 433: "Sir Carl besonders würde beh uns unter dem Namen des artigen Cavaliers bekannt gewesen sehn." — Nicolai 1759 (Literaturbriese 4, 211): "Dis ist der Ansang eines artigen kleinen Gedichts, das Chpern betittelt ist." — Boie an Bürger 1773 (Briese von und an Bürger 1, 113): "Willern ausgenommen, der einige artige Lieder gemacht hat, sind wir alle sehr saul gewesen."

Artigkeit. Ramler, Einleitung in die schönen Wissenschaften (nach Batteur) 2. Aufl. 1762 I, 108: "Durch sie schönen Künstes ward Athen die Schule

der Artigkeiten."

Aufklärung. Lavater tadelt 1785 das "unaufhörlich mit Aufklärung prahlen" (Ausgew. Schriften hrsg. von Drelli 1884 I 300). — Bgl. zur Geschichte dieses Schlagwortes auch "Karrikaturen" (1788) S. 325!

Deutschheit. Goethe an Bürger 1776 (Briefe von und an Bürger 1, 293): "Freu dich der Natur, Homers und deiner Teutschheit."— Wieland 1780 (Prosaische Schriften II 1786 S. 190): "Sodann und zweytens möchten wohl die noch übrigen 1071, 428 fl. 3 kr. schwerlich, und gemein=ersprieslicher benuzt werden können, als zu Erbauung und reichlicher Dotierung eines allen zehn Reichskreisen gemeinschaftlichen

Hojpitals, worin alle die wackern Leute, die vor übermäsiger Weisheit, Teutschheit, Empfindsamkeit, Menschen- und Vaterlandsliebe, in Abfall ihres Verstandes gekommen sind, lebenslänglich und standesgemäß versorgt würden."

Drang. Goethe in der kleinen Vorrede zu Werthers Leiden (Der junge Goethe 3, 233): "Und du gute Seele, die du eben den Drang fühlst wie er, schöpfe Trost aus seinem Leiden."

ehrlich war in der Geniezeit beliebt zur Bezeichnung eines tüchtigen,

guten Menschen, dann auch von Dingen.

3. B. Goethe im Werther (D. j. Goethe 3, 278): "Auch ist er [Albert] so ehrlich und hat Lotten in meiner Gegenwart noch nicht einmal geküßt." — J. G. Jacobi (Jris 7, 672. 1776): "Damit das ehrliche deutsche Lied mit dem ehrlichen deutschen Kusse niemahls verlohren gehe!" — Sophie Laroche (Jris 8, 796. 1776): "Soweit, liebe Rosalia, schrieb ich, theils gestern Abend, theils heute Morgen in dieser ehrlichen Hütte, worin ich fürs erste noch zween Tage bleiben will." — Jasob Lenz, Schriften (Tieck) 2, 111: "ehrlicher Junge". — Sprickmann an Bürger 1777 (Briefe von und an Bürger 2, 29): "dann denk ich, der Knabe weiß, was es um einen ehrslichen Kerl in dieser Welt für ein herrliches Ding ist, und kriege wieder Mut." — Bürger an Boie 1777 (Briefe 2, 87): "[Mein ältester Schwager der Secretär Leonhart] ist ein guter ehrlicher Junge. Nicht ohne Talente und Geschicklichkelt. Aber entsetzlich blöde." — Schöpfell, Thomas Imgarten 1777 S. 88: "Aberdin ich drum weniger der alte ehrliche Thomas Imgarten, der es weiß, wie viel er an dir hat . . . ?"

empfinden, Empfindung. Abelung bemerkt in seinem Wörterbuch zu empfinden, es werde 1. in der weitesten Bedeutung gleich "sich einer Sache als gegenwärtig bewußt seyn", 2. in engerer Bedeutung für: a) Zärtslichkeit empfinden, b) Etwas Unangenehmes empfinden, c) "Übel nehmen, sich durch etwas für beleidiget halten, mit den Rebenwörtern übel und hoch" gebraucht, gab damit aber keineswegs erschöpfenden Aufschluß über die Verwendung des Wortes, das in der zweiten Häste des 18. Jahrshunderts sehr beliebt war. Es wurde vielsach als gleichbedeutend mit sühlen behandelt und nicht nur, wie Adelung annimmt, als transitives Zeitwort, sondern auch intransitiv verwandt. Wie "fühlen" erscheint empfinden als ausgesprochener Gegensatzu wissen, denken, erkünsteln, das Partizipium empfindend kann in vielen Fällen durch gefühlvoll, liebend ersetzt werden. Empfunden nennt Schubart einen Tag, der unter dem Zeichen der Empfindsamkeit stand — Goeckingk versichert Bürger 1775 seiner "empfundensten Hochachtung" (vgl. unten!).

Schöpfell, Thomas Imgarten (Leipz. 1777) S. 164: "Welch' ein günstiger Zusammensluß von Auftritten für schwärmende Herzen! Wir empfandens. Aber es auszubrücken, das vermochten wir nicht." — Friederickens Geschichte (Gotha 1786) S. 123: "Aber Du weißt, ich lebe jett in einem Zustande, der mehr empfunden als beschrieben werden kann." — Der junge Goethe 3, 550: "Ach, da soll ich nun gar verbergen, daß ich empfinde!" — Wezel, Wilhelmine Arend (Ausg. Carlsruhe 1783) 2, 105: "durch das ewige Empfinden und Schmelzen und Weinen." — J. G. Jacobi 1776 (Fris 6, 449): "weil der rohe Mensch in seiner Einfalt mehr empfindet, als weiß." — Biester an Bürger 1775 (Briese von und an Bürger 1, 251): "Wie ties im innersten Mark und Bein ich Göthens herrliche Produkte empfunden habe, wirst du an dir selbst wissen." — Goeckingk an Bürger 1775 (Briese von und an Bürger 1, 253): "ich sühle zu sehr, daß

ich noch glücklicher seyn würde, wenn ich hier einen Freund hätte mit dem ich Denken könnte, da ich mit meinen Frauenzimmern bloß Empfinden kann."—1780 (3, 11): "so sehr das empfinden der Weiber Sache ist, so wenig halten sie vom denken."— J. G. Jacobi an Merck 1771 (Briese an und von Merck S. 29): "Sie werden bemerken, daß ich in diesem Schreiben an Sie mehr empfunden als gedacht habe: sonst wäre es länger geworden."— J. G. Jacobi an Gerstenberg (Briese hrsg. von Martin S. 56): "um Ihnen seperlich zu verssichern, daß in jenem [Bries] keine Zeile ist, die ich nicht empfand." — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 471:

"Doch weil er war gar kalter Natur; Empfand er nichts und künstelte nur."

Sophie Laroche 1776 (Fris 6, 269): "du, ehrwürdige Vorstellung des geistsvollen, edlen, empfindenden Mannes, du bist nichts, als Schattenbild meiner Phantasie!" — Thümmel, Werke (1853) 8, 27:

"... [der Tag], der mit so vielem Werth Für mein empfindend Herz, der heute wiederkehrt."

Friederickens Geschichte (1786) S. 139: "es ist ein Gesühl, das ich Dir selbst nicht erklären kann, aber dem jeder sein Empfindende willig folgt." S. 190: "Die allzuempfindende Seele dieses Mädchens leuchtet doch beh allen Handlungen vor." — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 439: "Der bettlende Soldat; aus der Geschichte eines empfundenen Tags." — Goeckingk an Bürger 1775 (Briefe von und an Bürger 1, 223): "Ich habe die Ehre mit der empfundensten Hochsachtung zu sehn Ew. Hochselgeb. gehorsamster Diener."

Das äußerlich übertriebene, innerlich unwahre "Empfinden" bezeichnete man, etwa seit Mitte der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts, als emspfindeln. Dieses Zeitwort mit seinen Ableitungen Empfindelei (Mehrsahl: Empfindeleien), Empfindler, Empfindlerin und Empfindeling, sehlt noch in der 1. Ausgabe von Abelungs Wörterbuch (1774). Kinderling (Über die Reinigkeit der deutschen Sprache 1795) buchte S. 377: "die Empfindelen, ohne Plural, die Neigung sich empfindsam zu stellen, oder seine Empfindungen zu vergrößern."

empfindeln. Allg. D. Bibl. 1778. 35, 1 S. 183 in der Besprechung von "Die Leiden eines jungen Franken, eines Genies" (Minden 1777): "Eine Satire auf die den Deutschen so bekannten Leiden, und auf manche andere Modenarrscheiten in der deutschen empfindelnden Schönegeisterwelt." Ebenda: "mit aller Anlage zu einem empfindelnden Geden und Dichter." — Allg. D. Bibl. 1778. 36, 2 S. 617: "Wilhelm Stilling ist ein empfindelnder Pedant." — K. v. Dalsberg an Merck 1779 (Briefe an Merck S. 171): "Der junge Forster dauert mich sehr. Ohnerachtet seiner empfindelnden Schwatzhaftigkeit din ich dem Mann gut." — Timme 1, 306: "Seine Schwester ist ein herrliches, sehr hochachtungsswürdiges Frauenzimmer, das aber so wenig mit ihrem Berlobten, dem jungen Kurt harmoniert, weil er ihr zu viel schwärmt und empfindelt."

Empfindelehen, Narrenpossen und kleine Gedichtchen." — Wieland an Merck 1779 (Briefe an Merck S. 194): "die schaalsten Romänchen und kühlsten Empfindeleien." — Timme 1, 14: "ihre Empfindelei und Bekehrungssucht." S. 18: "Ihr wist endlich, daß Empfindelei nicht Empfindsamkeit ist; daß Empfindsamkeit nicht schwäzt, nicht laut aufschreit, nicht winselt, sondern im Stillen handelt; nur selten bemerkt, desto öfter aber nachgeässt wird." S. 183: "Hang zur Empfindelei." S. 328: "Nicht die Empfindsamkeit verschrei ich, . . . sondern ihren Assen, die Empfindelei; die izige Wodegrimasse, die mit der Wut einer epidemischen Krankheit um sich greift, unsere hossnungsvolleste Jugend entnervt, und

aus brauchbaren, thätigen Menschen, unthätige wimmernde Fantasten macht." — Gotter, Gedichte (1787) 1, 238:

"Ich bin ein Mädchen, sein und jung, Und bin Gottlob! noch freh: Ich weiß nichts von Romanenschwung Und haff' Empfindeleh.

Ankündigung von "Amaliens Erholungsstunden" (1789. Monatsschrift von Mastiane Ehrmann) S. 3: "Ich möchte weinen, wenn ich dies ewig gegängelte sweibliche] Geschlecht, entweder ganz ohne Kultur, blos sinnlich, oder von einem Unding angesteckt, dem man weislich den Namen Kultur giebt, wenn es schon blos gelbsüchtige Empfindelei ist, so überspannt, so extrem, so unreligiös, ohne richtige Vernunft und seste Grundsätze, kurz karakterlos handeln sehe!" — L. Fr. v. Stolberg (bei Kinderling):

"Empfindung welche ungeheißen kommt Ist nicht Empfindelen; Empfindelen Wird nimmer zur Empfindung."

Empfindler. Timme 1, 15: "Eble Seelen! euch will ichs klagen, daß mich einst eine Menschengestalt aushöhnte, und hämisch einen Empfindler schalt." S. 323: "so muß sich der Empfindler bemühen, das Borrecht der kalten Überlegung zu vernichten, um nicht mit seinem Unsinn sich selbst lächerlich und unerträglich zu werden."

Empfindserin. Schiller, Fiesco 1, 5: "Sie werden eine Buhlerin

suchen und eine Empfindlerin finden."

Empfindling. Siehe DWb.!

Ebenso beliebt wie empfinden war in der 2. Hälfte des 18. Ihs. in entsprechender Verwendung das Hauptwort die Empfindung, das nach dem DWb. zwar schon von Stieler gebucht, üblich aber erst nach 1750 wurde. "Aufgewundne Phantasie", sagt J. G. Jacobi 1775 von den "empfindsamen Leuten" (Iris 4, 12), "unthätige Vetrachtung, Weich-lichkeit, verzärtelte Sorge für sich selbst; Entfernung von wacken Männern, die mit rauher Gebeerde großmüthige Handlungen verrichten, . . . das heißt ihnen: Empfindung; und die nähren sie mit unzähligen Tändeleyen." Ungewöhnlich ist die Wendung Empfindung an etw. z. B. Der junge Goethe 3, 276: "Noch nie war ich glücklicher, noch nie meine Empfindung an der Natur, bis auf's Steingen, auf's Gräsgen herunter, voller und inniger."

Empfindung. Geschichte Herrn Carl Grandison III (1754) S. 77: "Bestiente, sagte ich, haben eben so viel Empfindung, als ihre Herren und Frauen. Sie reden nach ihren Empfindungen." — Der junge Goethe III 240: "war unser Umgang nicht ein ewiges Weben von feinster Empfindung, schärfstem Witz...?" 246: "Ich saß ganz in mahlerische Empfindungen vertieft, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Pfluge wohl zwey Stunden." 258: "Alopstock! Ich versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Loosung über mich ausgoß." 313: "Der Graf drückte meine Harbe mit einer Empfindung, die alles sagte." — F. H. Jacobi, Teutscher Merkur 1776. 4, 236: "Am Ende ist es doch allein die Empfindung, das Herz, was uns bewegt, uns bestimmt, Leben giebt und That, Richtung und Kraft." 4, 240: "durch alle meine Empfindungen weht der lebendige Athem der Natur." — Boie an Bürger 1775 (Briese von und an Bürger 1, 239): "lesen muß ich's mit Ihnen zugleich, und Ihre Empfindung sehen." — S. Laroche 1775 (Frisk 4, 21): "Ich war ganz Empfindung." — Wezel, Wilhelmine Arend (Ausg.

Carlør. 1783) 2, 25: "So sließt dann, Empfindungen! fließt in meine Worte dahin, wie ihr meine Seele belebt!" — Schöpfell, Thomas Imgarten (Leipz. 1777) S. 13—14: "Da solltest Du gesehen haben, wie . . . ich da überfloß von Empfindungen, vom Gefühl des Unendlichen, Allesumfassenden." — Schubart, Gedichte II (1786) S. 332:

"Ihr göttlich Herz zu malen, Das von Empfindung überfleußt."

Empfindungsart. J. H. Jacobi 1775 (Fris 4, 158—159): "Neben ihnen stimmt allmählig das allzuheftige in meiner Empfindungsart sich herab."— Bgl. Der junge Goethe 3, 346: "Daher überließ er sich ganz der wunderbaren Empfind= und Denkensart, die wir aus seinen Briefen kennen."

Empfindungs-Bezeugungen erzählen sie [bie Dichter und Romanschreiber] uns."

Empfindungsfülle. Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 588: "Deutsch= heit, Empfindungsfülle, Religions= und Wahrheitsliebe, ächte deutsche Laune sind der Charakter des Bothen zu Wandsbeck."

Empfindungstraft. Heinse 1774 (Fris 1, 93): "[Taffo] hätte aushören sollen, zu dichten, als er merkte, daß die Stärke der Empfindungskraft von ihm gewichen."

empfindungslos. Gotter 1773 (Gebichte 1, 384):

"Die Tugend, der empfindungslose Herzen Den Anstrich ihres schwarzen Blutes leihn."

empfindungsreich. Mendelssohn 1761 (Litber. 10, 261): "Solche empfindungsreiche Seelen sind zu allem, was großt und erhaben ist, aber auch zu großen verliebten Thorheiten aufgelegt."

Empfindungsstrom. Teutscher Merkur 1776. 3, 117: "Indeß ist Feuer,

Schnellfraft und Empfindungsstrom eine gute selige Sache im Jüngling.

empfindungsvoll. Wieland, Poetische Schriften (Zürich 1762) II 189: "junge und empfindungsvolle Leser." — Resewit 1765 (Lbr. 19, 119): "Er will, daß man die Erkenntniß der Natur nicht allein allgemeiner machen, sondern vornehmlich die Menschen dahurch zu empfindungsvollerer Erkenntniß, Bewunderung und Verehrung des Schöpfers anführen solle." — Nicolai 1765 (Lithr. 23—24, 92): Diese und die Ode an die Stadt Berlin sind meines Erachtens seine [Ramlers] Meisterstücke! Empfindungsvoll, rührend, natürlich und doch neu. — J. G. Zacobi - 1775 (Fris 3, 141): "Nur ein launichtes Mädchen redet launicht, nur ein Em= pfindungvolles mit Empfindung." — Schöpfell, Thomas Imgarten (1777) S. 132: "ich entdeckte badurch immer mehr, daß mein Mädchen ein süßes, em= pfindungsvolles Geschöpf ist." — Miller, Beytrag zur Geschichte ber Zärtlichkeit (Frankf. u. Leipz. 1780) S. 283: "Sie kannten sie, kannten ihr ebles Liebe- und Empfindungvolles Herz. " — Wezel, Wilhelmine Arend (Carlsr. 1783) 2, 24: "Ihr zärtliches empfindungsvolles Herz find' ich ganz darinne." — Goethe, Werke (A. l. H.) 18, 264: "Ich habe, sagte er, dieser vortrefflichen Dame so viel von Ihren geistreichen und empfindungsvollen Stücken erzählt, daß sie nicht erwarten kann, Sie zu sprechen." — Ebert an Bürger 1784 (Briefe von und an Bürger 3, 147): "eine so empfindungsvolle Seele, wie die Ihrige sehn muß."

Bgl. die Spottbildung Empfindungschreiber z. B. Resewitz 1764 (Litbr. 19, 161): "Ich ergötze mich oft mit dem Gedanken, daß viele unsrer Empfindung= und Nachtgedankenschreiber beh dem ersten Anfalle ihrer Schreibe=

sucht zuerst eine Lüsternheit zum Romanschreiben gehabt haben."

empfindsam, Empfindsamkeit. 1768 erschien Bodes Übersetzung von L. Sternes A sentimental journey through Francozand Italy by Mr. Yorrick als Yoricks empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Im Vorbericht des vielgelesenen Buches,

das in den nächsten Jahren mehrere Auflagen erlebte, erklärte der Uber= setzer, das Wort empfindsam habe "ein Freund" — es war kein ge= ringerer als Lessing! — als deutsche Entsprechung für das englische sentimental zur Übersetzung des Sterneschen Titels neu geprägt. Indessen findet sich das deutsche Wort, wie Martin in seiner Fortsetzung von Wackernagels Literaturgeschichte (1894 II 307) festgestellt hat, schon 1757 in einem Brief von Frau Gottsched, der allerdings erst 1771 ge= druckt wurde. Der Frrtum Bodes und Leisings wurde bereits 1778 in der Allg. D. Bibl. (35, 2 S. 507) berichtigt. Es heißt da in einer Anmerkung: "Dieses ehrliche Wort [von Belang] ist, seitdem es Lessing in der Emilia Galotti hervorgesucht, in Ansehen gekommen. Doch wird es darinn noch von empfindsam übertroffen, weil man sich gemeiniglich einbildet, wie es auch der Übersetzer von Yvriks Reisen in der Vorrede versichert, als wenn Lessing das Wort zu diesen Reisen zuerst geprägt hätte. Das ift aber mit Erlaubniß nicht gegründet. In der so ge= nannten neuesten Geschichte der Marquisin von Pompadour, einer (höchst elenden) Übersetzung, welche im Jahre 1765, und also drey Jahre vor der ersten Ausgabe der Yorikschen Reisen heraus kam, lieft man S. 21 das Wort empfindsam, und S. 39 Empfindsamkeit". Neuerdings hat Gombert einige frühe Belege für die beiden Wörter beigebracht (vgl. Jahresbericht des Kgl. Gymnasiums in Groß-Strehlit 1897 S. 16 ff.). - Abelung buchte 1774 empfindsam und bemerkte dazu: "so von einigen Neuern gebildet, und durch Poriks empfindsame Reisen in Aufnahme gebracht worden, lebhafte Empfindungen verrathend oder erweckend. Empfindlich sagt freylich schon eben das; weil dieses Wort aber auch häufig in engerer Bedeutung von der Empfindung des Zornes und der Unlust gebraucht wird, also leicht gemißbeutet werden kann: so ist empfindsam in manchen Fällen freylich bequemer, zumal, da es regelmäßig gebildet ist." In der 2. Ausgabe seines Wörterbuchs (I 1793) erklärte er unter empfindlich (gleich: fähig, leicht zu empfinden): "besser empfindsam".

Sehr schnell traten die neuen Modewörter empfindsam und Empfindsamkeit mehrberechtigt neben die älteren empfindsich und Empfindlichkeit. R. W. Ramler sagte noch 1769 in der 3. Aufl. seiner "Einleitung in die schönen Wissenschaften" (1, 36): "ein empfindliches Herz, das sich durch den Aublick der Gegenstände leicht entzünden läßt". In der 4. Austl. (1774. 1, 36) heißt es: "ein empfindsames Herz." Schon 1775 hielt es der Lüdersdorfer Prediger S. J. E. Stosch für nötig, in seinem Werk "Kritische Anmerkungen über die Gleichbedeutenden Wörter der deutschen Sprache" (S. 207 ff.) den Unterschied von empfindsam und empfindlich auseinanderzusezen. Stosch erklärt, das Wort sei von "einigen Neueren" gebildet worden, da empfindlich nicht in allen Fällen deutlich genug gewesen sei; er fährt dann fort: "Hernach ist es durch Voricks empfindsame Reisen dergestalt ausgebreitet worden, daß jetzt manche, dieses Wort in solchen Fällen gebrauchen, wo empfindlich offendar besser sehn würde, wie Hr. Hehnaz ganz richtig demerket, in

seinen Briefen die deutsche Sprache betr. 4 Th. 256 S. Da er aus den Bertheidigungsschriften der Königinn von Dännemark, Redensart anführet: Es mufte ihr dieses Verfahren, nothwendig sehr empfindsam seyn, wo es gewiß, besser empfindlich heißen könnte". Ofter wird unberechtigter Gebrauch ber Wörter empfindsam und Empfindsamkeit getadelt z. B. Allg. D. Bibl. 1778. 36, 2 S. 502. Der Übersetzer von Malebranche, Bon der Wahrheit (III Bbe. Halle 1776—1778) hatte geschrieben: "Begriffe schlechtweg], weil sie . . . ihre [ber Seele] Empfind= samkeit in keine Bewegung setzen". Dazu bemerkte der Besprecher: "bier ist noch dazu das neumodische Wort Empfindsamkeit an einem unglücklichen Orte, wohin blos Empfindlichkeit gehört hätte." Bretzner legt im "Mäuschgen" (1786. S. 5) Wilhelmine die Worte in den Mund: "So waren Sie doch also gar nicht unempfindlich, oder wie wir heut zu Tage sagen: recht sehr empfindsam." — Außer empfindlich und Empfindlichkeit wurden auch die Wörter zärtlich und Zärtlichkeit, empfindbar und Empfindbarkeit durch die neuen Modewörter behelligt. Ich biete hier einige Belege dafür, daß sie vor und neben em= pfindsam und Empfindsamkeit in deren Bedeutung gebraucht wurden.

empfindlich. Gottsched, Sterbender Cato (1732) 3. Handlung 2. Auftritt:

"Könnt ihr empfindlich seyn? Sprecht, schönste Königin!"

Geschichte Herrn Carl Grandison (1754) 3, 520: "Er hat ein so zärtliches, ein so empfindliches Herz, Bruder!" — Wieland, Hermann. Litdenkm. S. 73:

"O! Wie zittert mein Herz behm Bild des entseelenden Jammers, Der, du zärtlicher Freund behm Anblick der traurigen Urne Dein empfindliches Herz ergreiffen wird!"

Wieland an Schinz 1752 (Ausg. Briefe 1, 36): "Doch wünsch' ich nichts mehr, als in den edeln und empfindlichen Seelen, die mich vielleicht lesen, die schönen Bewegungen zu erwecken, welche der wahre Schmuck der menschlichen Seele sind." — Pelzel, Pariko 1770 III. Scene (Wien 1777 S. 10): "du wirst die Beswunderung aller empfindlichen Herzen sehn." — Miller, Behtrag zur Geschichte der Zärtlichkeit" (Ausg. Frankfurt und Leipzig 1780 S. 178): "Das soll mir künstig eine Warnung sehn, Gesühl und edles Herz nicht nur ausschließungssweise da zu suchen, wo der Mund immer voll von Gesühl, Empfindlichkeit und andern solchen schönen Redensarten ist, wie den unserm Schreiber Weismann, der immer wie das empfindlichste Buch spricht, und doch neulich einen Baurensjungen wegen einer Kleinigkeit so abprügelte, daß man nach dem Balbier schicken mußte." — Samma (Frankf. 1785) S. 27: "Ach! wie gefällt mir sein Herz — wie empfindlich und tapfer ist es!" S. 35: "darst du mich jezt schimpfen, ein empfindliches Herze zu haben?" — unempfindlichen Seelen genug."

Empfindlichkeit. Joh. Kuhnau, Der musicalische Quack-Salber (1700)

Litbenkm. S. 222:

"Wie mein schmerkliches Herzeleid Mich izunder lässet spüren, Merck ich ein' Empfindligkeit An den grimmigen Tiger-Thieren. Seht der Löwen große Zahl Trauret über meine Qual."

Liscov, Schriften (1739) S. 425: "Belebte Seelen sind zur Empfindlichkeit geneigt, und man begreift ohne langes Nachbenken die Wunden, die Flammen,

die Sehnsucht, die Lüsternheit, das Lechzen, die Chnnacht, die Bezauberung, ober wie man dasjenige nennen will, was ihn bey dem Anblick einer so ausblindigen Gestalt befallen." — Geschichte Herrn Carl Grandison (1754) 2, 198: "noch beständig zeugen meine Augen von meiner Empfindlichkeit, wenn die grausamen Scenen mir wieber vorgelesen werben, ober einfallen." — R. Rose an Anebel 1767 (Zur deutschen Litteratur und Geschichte I 2): "Sie kennen meine Empfindlichkeit ober wie Sie es nennen wollen, kurz mein Temperament und guten Willen." — J. G. Jacobi 1776 (Fris 5, 245. 246): "Theure Empfind= lichkeit! . . . zuweilen giebest du seinen Antheil dem rohesten Hirten, der die unwirthbarsten Gebirge durchstreicht. . . . Theure Empfindlichkett! mit welcher so viele Thoren ehemals spielten, und welche so viele andre Thoren iezt lästern! zu beinem Ruhm, damit die Ungläubigen glauben, du sepst, will ich meinen Leserinnen folgendes Geschichtchen erzählen. . . . Theure Empfindlichkeit! bu bist." — Wieland, Horazens Briefe (1782) 2, 14: "Weder seine natürliche Sinnesart, noch der immerwährende Taumel, worinn er seine Jugend zuge= bracht, . . . waren mit der zarten Empfindlichkeit und reinern Stimmung der Seele verträglich, die erfordet werden, um einen wahren Sinn für die Composition eines Birgils und ein Ohr für den Zauber seiner Berse zu haben." — Gelegentlich auch die Mehrzahl die Empfindlichkeiten z. B. Geschichte Herrn Carl Grandison 2, 190: "ist es zu bewundern, daß ein Herze, welches zuvor nie gewonnen war, Empfindlichkeiten entbeckte, und solche seiner Freundinn Herze entdectte?"

zärtlich. Wieland an Bodmer 1752 (Ausgew. Briefe 1, 50): "Aus einem flüchtigen und zerstreuten Kopfe, ward ich gesetzt, zärtlich, ebel." Wieland an Schinz 1752 (1, 70): "Mein Herz wird recht zärtlich ber ber Freundschaft des Sipha und Noah, die im 4ten und 5ten Buch [von Bodmers Noah] so schön ausgedrückt ist" — Wieland, Hermann. Lithenkm. S. 74:

"Würdiges Kind! das jezt noch um dich aus zärtlichen Augen Thränen fließen! O die ihr mich lehrt, empfindet wie Menschen Weinet, ihr Kinder der Unschuld, ihr zärtlich gebildeten Herzen."

Moser, Beherzigungen (1761) S. 44: "zärtliche Seelen, so mit einer starken Uberzeugung von der Hoheit, Würde und Bestimmung der Menschen gegen die Feinde unsers Wohlstands mit den mächtigen, obgleich sanft würckenden, Waffen der Religion und der Wahrheit zu Felde liegen." — Timme 1, 154: "Pankraz, von Natur mit dem zärtlichsten und reizbarsten Nervenspftem versehen, nahm diese Eindrücke leicht an." — Bretzner, Das Räuschgen (1786) S. 4: "Haben wir nicht Behspiele genug, daß die Madam vor lauter zärtlichen und empfindsamen

Unterhaltungen die Suppe anbrennen läßt." Zärtlichkeit. Liscov, Schriften (1739) S. 102: "Die Zärtlichkeit meines Gewiffens . . . ist Ursache, daß ich diese böse Gedancken fahren lasse." — Wieland an Schinz 1752 (Ausgew. Briefe 1, 58): "Es ist unmöglich, daß ein Mann von so vielem Geist und Geschmack, und von so vieler Zärtlichkeit wie Sie, kein Dichter sehn sollte." Wieland an Bobmer 1752 (1, 69): "Alle ihre Minen waren Bärtlichkeit und Seele." — Moser, Reliquien (1767) S. 47: "Wie hilft Gott unter rathlosen und verzweifelt scheinenden Umständen, dem, der ihn herzlich um Beystand und Weisheit anruffet? Noch eben so, wie er dem frommen Armen half, der in dem geschenkten Brode einen Thaler fand, worüber uns Gleim eine Thräne voll Zärtlichkeit ablockt." — Timme 1, 143: "sie sdie Berse des Herrn Duft] athmen ganz Melankolie, Zärtlichkeit und Wonnegefühl". — Friederickens Geschichte (1786) S. 57: "ich sage Dir, er ist ganz Zärtlichkeit und unverstellte Natur".

empfindbar, fehlt noch bei Räblein und Frisch, wird von Abelung als wenig gebräuchlich bezeichnet.

Empfindbarkeit. Peregrine Pickle, übersett von Mylius (1785) 3, 289:

"Me ihre Züge athmeten Empfindbarkeit und Wohlthätigkeit."

Sehr schnell verloren die Wörter empfindsam und Empfind= samteit, nachdem sie kaum das Bürgerrecht in der deutschen Sprache erhalten hatten, ihren guten Klang und sanken herab zu Bezeichnungen von etwas Lächerlichem. Schon 1773 schrieb J. H. Boß an Ernestine Boie (Briefe 1, 211): "Wär' ich ein dichterischer Stuzer, mit andern Worten, ein empfindsamer Dichter, auf deutsch, ein Jacobi ober nach Erklärung des theuren Magister Sebaldus, ein Säugling; so würden sie schwerlich ohne ein: Holde Grazie, oder Meine Göttin, davon gekommen sein." Und 1775 schrieb Stosch (a. a. D. S. 209): "Die Empfindsamkeit, ift also an sich etwas gutes, aber man kann sie auch übertreiben, und darinn zu weit gehen, wenn man nehmlich, durch die geringsten Kleinig= keiten, sich gar zu sehr rühren, und in Bewegung setzen läßt, welche solcher Empfindungen nicht werth sind. So sind manche, jetzt gar zu empfindsam geworden. Die Nachahmer des Yorick, treiben es zuweilen so weit, daß ihre Empfindsamkeit lächerlich wird." Die Abnutzung der Wörter bedauerte Schubart in seiner Vaterlandschronik 1789 S. 785: "Schade für das Wort Patriot! Indem man es Empörern sden Aufständischen in Brabant] beilegt; so wird es stinkend. So ist es auch dem herrlichen Worte empfindsam unter uns gegangen. Indem es blöd= sinnige Stribler jedem greinenden Buben, und jedem Mädchen von viel Herzblut und wenig Hirn beilegten; so wurde es lächerlich." Gegen die Verquidung von Empfindsamkeit und Empfindelei erhob Rogebue (Kleine Romane 1807 I 19) Einspruch: "Vor dreißig Jahren, als noch Empfindelen Mode war (die man sehr ungerecht Empfindsamkeit zu nennen beliebte)". Bal. auch oben unter Empfindelei die Ausführungen von Timme! Bur Unterscheidung der edlen Empfindsamkeit von der krankhaften, übertriebenen schuf man für lettere die Bezeichnung Empfindelei, wie Miller 1780 in seinem "Beytrag zur Geschichte der Zärtlichkeit" (Nachbericht. Ausg. Frankfurt und Leipzig 1780 S. 286) bezeugt: "Gegen= wärtig herrschen, wo ich mich nicht irre, in der sogenannten schönen Litteratur hauptsächlich zwo einander ganz entgegensetzte Moden; Nehmlich auf der einen Seite übertriebene Empfindsamkeit, oder, wie man sie jetzt nennt, Empfindeley', und auf der andern Seite 'Spott und Eyfer gegen alles, was Empfindsankeit, und auch wohl Empfindung heißt'".

Bon diesen Gegnern der Empfindsamkeit, die ihren Spott mit dem "empfindsamen Gewäsche" trieben, ist außer Timme mit seinem schon oft von mir angeführten Moderoman' "Der empfindsame Maurus Panskrazius Ziprianus Kurt, auch Selmar genannt" (1781) und Goethe mit seinem "Triumph der Empfindsamkeit" (1787) vor allem Johann Carl Wezel mit dem Roman "Wilhelmine Arend, oder die Gefahren der Empfindsamkeit" (II Bde. 1782) zu nennen. Der Verfasser dieser Geschichte", erklärt Wezel in der Vorrede, "wollte die Empfindsamkeit

Da mir eine echte Ausgabe augenblicklich nicht zur Berfügung steht, mußte ich den Nachdruck Carlsruhe, bei Schmieder 1783 benutzen.

nicht auf der komischen, sondern auf der gefährlichen Seite darftellen . . . Sie ist verschiedener Schattirungen fähig, die aus Temparament, Organi= sation, Erziehung, Beispiel, Angewohnheit, Lektüre, Empfindungsart, Stärke oder Schwäche der Imagination und des Verstandes, und vor= züglich aus dem Verhältnisse dieser benden Seelenkräfte gegen einander entstehen. Es gibt daher eine fröhliche, eine traurige, eine sanfte, eine heftige, eine tändelnde, eine ernste, eine schwermuthige Empfindsamkeit: fie ift ben jedem Menschen anders und äußert sich bei Jedem anders, weil Jeder einen andern Charakter hat . . Die traurige Empfindsamkeit ift die herrschende, am meisten poetisch und am meisten gefährlich für Seele und Körper: seiner Heldin ihre mußte also von dieser Art seyn". Wiederholt legt Wezel in seinem Roman Arzten medizinische Erklärungen der Empfindsamkeit in den Mund, z. B. 1, 91: "Die Empfindsamkeit macht Verftopfungen, Blähungen, treibt den Unterleib auf. Die Sache recht aus dem Fundamente zu betrachten, entsteht die Empfindsamkeit eigentlich aus dem Magen. Schlechte Verdauung, viel Wind, viel Em= pfindung: das treibt Ihnen das Blut nach dem Kopfe, die kleinen Gefäße verstopfen sich, die Thränendrüsen werden voll, und das Weinen geht los. Sehn Sie, so steigt die Empfindsamkeit von unten auf: Sie mussen also beständig sorgen, daß sie den entgegengesetzten Weg nimmt". Als Heilmittel wird 2, 126 empfohlen: "Befördert den gehörigen Umlauf der Säfte und mindert die Reizbarkeit der Nerven; und ich steh Euch dafür, daß alle fromme, verliebte, mitleidige, geistliche und weltliche Empfind= samkeit aufhören wird". Bgl. auch 2, 106: "Die Empfindsamkeit ist meistens eine Art von Stockschnupfen: deswegen hab' ich schon längst darauf gedacht, einen Empfindsamkeitstabak zu erfinden, der ein recht starkes Niesen hervorbringt und dadurch das Gehirn erschüttert, damit sich die kleinen Gefäße öffnen. Aus einem Uberfluß von Flegma kommt sie meistens her, und alle Mittel, die das verstopfende Flegma aus den kleinen Gefäßen herausschaffen, schaffen auch die Empfindsamkeit weg. Blos aus der Ursache sind auch so viele unter unsern Autoren so em= pfindsam, weil sie zu viel Wasser im Kopf haben. Hätten Sie mir ge= horcht und bezzeiten einen Empfindsamkeitstabak gebraucht, so wären Sie izt nicht so untröstlich ober ergriffen die erste beste Partie, um sich Ihr Unglück vom Halse zu schaffen."

Heute gebrauchen wir empfindsam nur in der Bedeutung: fähig etwas zu empfinden, sein zu empfinden. Im 18. Jahrhundert nannte man auch Dinge, durch die "Empfindungen" geweckt wurden, emspfindsam. So sprach man von empfindsamen Reisen und Spaziersgängen, von dem empfindsamen Mond, von empfindsamen Auftritten, Besgegnungen, Namen, Briefen, Bilbern, Gedichten usw. Endlich gebrauchte man das Wort noch in der Bedeutung "für die Empfindsamen bezeichnend, von Empfindsamen gesagt, gefühlt, empfindsamen Leuten gehörig oder geziemend" z. B. empfindsame Freundschaft, Liebe, Milde, empfindsame Schriftstellerei, Dichterei usw., dann auch "die empfindsame Beriode" für:

die Zeit der Empfindsamkeit. Das Hauptwort Empfindsamkeit wurde

in entsprechender Beise gebraucht.

Campe trat der allgemeinen Verwirrung der Begriffe Empfindung, Gefühl, Empfindnis, Empfindlichkeit, Empfindsamkeit und Empfindelei wiederholt entgegen z. B. in seiner kleinen Schrift "Über Empfindsamkeit und Empfindelei" und in seinem Fremdwörterbuch (1801 u. 1813) unter Sensation. Er tadelte den Gebrauch von empfindsam und Empfindsamkeit für empfindelnd und Empfindelei und schlug als Bezeichnung für gesuchte oder geheuchelte Empfindsamkeit empfindsamelnd und Empfindsamelei, empfindsamlich und Empfindsamlichkeit vor. Von diesen Wörtern, die das Sprachbürgerrecht nicht erhielten, hat er mindestens empfindsamlich ebenso wenig geprägt wie Empfindelei, für dessen Schöpfer wie für den so manchen andern Wortes er sich irrtümlich hielt. Es sindet sich bereits 1778 in der Allg. D. Vibl. 35, 1 S. 184 in der Besprechung der Leiden eines jungen Franken' (1777): "so erhängt er sich an eine geliebte Eiche empfindsamlich".

empfindsam. Lessing an Frau König 1771, Schriften XII (1840) S. 288: "ich möchte nur gern von Ihnen wissen, od Sie es nicht, wenn Sie nach Hamsburg zurückgekommen, Ihr Erstes werden sehn lassen, ein Mitglied von dieser empfindsamen Gesellschaft zu werden?" — Bertuch an Knebel 1773 (Zur deutschen Litteratur und Geschichte 1, 14): "Dank sei es Ihrem guten, empfindsamen, so ganz zur Freundschaft geschaffenen Herzen, daß Sie ihre Weimarischen Freunde, und was noch mehr, mich nicht vergessen, sobald Sie zu Weimars Thore hinaus waren." — Leutnant v. Warnsdorff an Knebel 1776 (ebb. 1, 56): "Ich hoffe, daß der Componist sich merklicher und empfindsamer darüber wird erfreuet haben als der Dichter." — Buchtitel: C. D. Küster, Sittliches Erziehungslerikon . . . ein Handbuch für äbelempfindsame Eltern, Lehrer und Kinderfreunde (I. Probe. Wagbeburg 1774). — Der junge Goethe 3, 211:

"Aber die leidigen Frrlehren Der Empfindsamen aus Judäa Sind mir zum theuren Arger da."

Bürger an Charlotte Kestner 1777 (Briefe 2, 59): "viel schönes könnte ich Ihnen von meinen angenehmen Erinnerungen an Hannover und an alles das, was so liebes und gutes barinnen ist, sagen, wenn ich nicht fürchten müste, in den beliebten und belobten empfindsamen Ton zu fallen, den wir aber alle bezde weder lieben noch loben." — Goedingk an Bürger 1777 (Briefe von und an Bürger 2, 101): "Das Männchen 1, welches auf unfre und unfrer Weiblein Kosten eine empfindsame Reise durchs Hohensteinsche und Grubenhagensche angestellt hat, und resp. anstellen wollen, steht nun unter meinen Freunden da, wo seine empfinds[amen] R[eisen] d[urch] Deutschl[and] in meiner Bibliothek stehen, die ich gar nicht besitze." — Bürger an Desfeld 1787 (Briefe 3, 186): "Das empfindsame ist auf meinem Nuseum längst Contrebande geworden." — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 418: "Es hat auch sonft noch ben bieser Gelegenheit verschiedene empfindsame Auftritte gegeben, die wir in der Folge unsern Lefern erzählen werden." Gedichte II (1786) S. 328 Überschrift: "Das Glück der Empfindsamen." Baterlandschronik 1789 S. 143: "Auch haben die geistreiche Damen Tänze a la Novi und a la Otschakof erfunden, um ganz empfindsam bas Andenken ber 20,000 Erschlagenen zu fevern, die die Eroberung dieser Bestungen gekostet hat.

<sup>1</sup> Gemeint ist der üble Reiseschriftsteller und Luftspieldichter J. G. Schummel.

S. 168 Anni.: "[Madam de Staël] soll ein Trauerspiel, Johanna Grah, gemacht haben, voll schöner, empfindsamer, herzzerschmelzender Stellen." — Buchtitel: -Die Leiden des Carl Billers und seiner Famey, aus dem Engl. für empfindsame Herzen übersett. Frankf. und Leipzig 1775. — Wieland, Deutscher Merkur. 1775. 3, 110: "Der Kalender war so wenig, was man (nach unserm dermaligen Sprach= gebrauch) einen empfindsamen Mann nennt." — J. G. Jacobi 1775 (Fris 4, 6): "Bey dieser Stelle sieht manche von meinen jungen Leserinnen vielleicht in ihrer Stube sich um, sieht auf ihrem Puttisch' eine gesprungene Lorenzo-Dose; auf bem Arbeit-Tisch einen Poric, auf bem Clavier empfindsame Lieber, empfindsame Briefchen im Nähe=Beutel, an der Wand empfindsame Schattenrisse, und ihr eigenes empfindsames Aug' im Spiegel." — Sophie Laroche 1776 (Fris 5, 21): "Der eble, empfindsame Mann sah mir ganz bedeutend ins Gesicht." (Fris 6, 274): "[Da] dein Kopf eben so leicht und munter, als beine Seele empfindsam wurde." — Klinger, Sturm und Drang 1. Aufzug 1. Auftritt: "Dort war ich Stutzer, bort Wilbfang, bort tölpisch, bort empfindsam, dort Engländer, und meine größte Conquête machte ich, da ich Nichts war." — Leisewit, Julius von Tarent 1776 S. 14: "Sey empfindsam, pflücke Biolen, freue Dich, wenn die Sonne aufgeht, und wenn sie untergeht." — Buchtitel: J. C. L. Fresenius, Empfindsame Launen. Leipz. 1777. — Chr. H. Schmidt, Friederike (Gotha 1780) S. 89: "Einpfindsam? Haben Sie sich auch in das neumodische Wort verliebt?" — Miller, Bentrag zur Geschichte ber Bartlichkeit (Frankf. u. Leipz. 1780) S. 179: "Und so, deucht mirs, werden wir seit einiger Zeit mit empfindsamen und sentimentalischen Poltrons überschwemmt." — Timme 1, 43: "ber rauhe Mann hat gar nichts empfindsames." 1, 133: "Sie entdeckte thren Kummer bem Hofmaler, der unter allen in dem besten Kredit bei ihr stund, weil er auch ein Empfindsamer war." 1, 158: "bald glückliche, bald unglückliche Liebe: aber allezeit empfindsame, oder platonische Liebe " 1, 234: "Werther — Siegwart — Yorik — was das für schöne empfindsame Namen sind!" 1, 323: "Ich würde jeden Empfindsamen, in der Modebedeutung des Worts, als einen Seelen ober Leibeskranken bedauern, wenn er seinen Weg im Stillen vor sich hinging, und nicht dem ganzen Menschengeschlecht Behb au-2, 197: "jeder Mistkäfer entlockte ihnen die empfindsamsten Ausrufungen." 2, 207: "[Madam Kurt und Marie], die . . . bei den Neckereien einer Raze in die empfindsamsten Flüche über die unempfindsame Menschheit ausbrachen." — 3, 166: "Eben seiner empfindsamen Schöngeisterei hat Ers zu danken, daß Er nichts gelernt hat." — Wezel, Wilhelmine Arend 1, 4: "Das arme Weibchen! . . . Es ist nun überhaupt so ein empfindsames girrendes Wesen, das vor Betrübniß und Aengitlichkeit schon zerschmelzen will, wenn ihrem Kanarien= vogel eine Feder ausfällt." 1, 20: "ich kan das Winseln und ewige empfind= same Gewäsche für meine Sünden nicht ausstehen." 1, 285: "Enwfindsamer... ift nichts als der Bollmond." 1, 287: "[Madam Arend] fuhr in ihrer Betrachtung über die Empfindsamkeit des Mondes fort und machte die Bemerkung, daß nächst dem Bollmonde das lezte Biertel für sie am empfindsamsten wäre." 1, 290: "Dieß war ber lezte empfindsame Mondspaziergang, den Madam Arend in ihrem Leben machte." 2, 28: "Websons Meinung von der empfindsamen Freundschaft." 2, 33: "alles Süße und Empfindsame . . ., was sich zwen trunkene Berliebte sagen können." 2, 232: "am allerwenigsten sollte es so eine empfindsame Seele, wie Du, gethan haben." — Buchtitel: R. v. Edartshausen, Erzählungen für empfindsame Herzen an Sonnabenden nach der Arbeit. München 1784. — Friederickens Geschichte (Gotha 1786) S. 53: "so soll Madam B\*\*\* ihre Lustigkeit mir schon die truben Stunden ersetzen, welche ich mit der empfind= samen Närrin so träge werbe zubringen müssen. \* S. 76—77: "O ihr zärtlichen Püpchen, man sollte wahrhaftig glauben, eure empfindsame Herzchen wären von gang andrer Masse, als ein ander ehrlich Mädchenherz." S. 156: "O ihr em= pfindsamen, weinerlichen Seelen, behaltet immer euer unbeneibetes Bluck!" -Lichtenberg I (1800) S. 306: "Man muß sich ja vorsehen, wenn man von einem

gesetzen, rechtschaffenen Mann etwas Empfindsames erzählt, daß es nicht mit vielen Worten geschieht." — Thümmel, Werke (1853) 1, 165: "Arme Margot! Auch bein empfindsamer Busen hebt sich." 1, 166: "das erste Blatt eines em= pfindsamen Romans." 2, 252: "ihre [der Richter] sonst schneibenden Aussprüche verloren sich in empfindsamen Sentenzen." 4, 228: "ein Strom von empfind= samen Thränen." 5, 17: "Bin ich benn nicht... empfindsam im höchsten Grade, und mir selbst Gesellschaft genug?" 6, 92: "jene empfindsamen Denkmäler, die . . . dem Gefeierten bei Lebzeiten angelobt, nach ihrem Tode aber erst gesetzt waren." — J. G. Jacobi, Werke' (Zürich 1819) 1, 103 Anm.: "Es war damahls die empfindsame Periode. Porik hatte in den bessern Seelen manches wahrhaft gute Gefühl rege gemacht, das sich in seiner Einfalt und Lauterkeit erhielt; da= gegen suchten andre, sich durch die Kunft in Gefühle zu versetzen, die sie gern gehabt hätten, die ihnen aber nicht eigen waren; und noch andere begnügten sich mit dem äuffern Scheine der Empfindsamkeit." — Lichtenberg, Werke I (1800) Vorbericht der Herausgeber S. XIV: "Der zwehte Hauptartikel, die Fragmente, begreifft fast lauter Stude, die sich auf eine Periode und ein Uebel unserer Litteratur beziehen, die sonst große Aufmerksamkeit verdienten — die Periode der Empfindsamen und der Kraftgenies." — Berneint un= empfindsam z. B. Cramer an Bürger 1773 (Briefe von und an Bürger 1, 84): "Ich bin so tief in ihrer Gnabe, daß sie mich Unempfindsamen gar nicht einmahl mehr würdigt, mit mir zu reden." — Goeckingk an Bürger 1776 (ebda. 1, 268): "Da haben Sie meine unempfindsame Reise mit ein Paar Worten." — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 560: "[Madame Europa ist] ein sehr geitziges, gewaltthätiges, superkluges, überverfeinertes, kaltrasonirendes, unempfindsames Weib-S. 586: "Weg mit dir, du geschminkte, unempfindsame, romantische, aberwizige Pariserdirne — friegst nichts!" — Timme 1, 252: "Der unempfindsame Kutscher hatte dieser ganzen Unterredung zugehört." 1, 256: "Das war doch in der That ärgerlich, daß es [das Kätzchen] Pankrazen gerade in dem Augenblick auf die Schulter sprang, da er mitten in seinem empfindsamen Fluch über unempfindsame Menschen begriffen war." — Schmieder, Die Seelenverkäufer (1784) S. 92: "O! über die Unempfindsamen!"

Empfindsamkeit. Der junge Goethe 3, 211: "Religion, Empfindsamkeit 's ein Dreck, ist lang wie breit."

I. (I. Jacobi 1774 (Fris 1, 7): "Empfindungen der Natur zu wecken, ohne der zur Wode gewordenen trägen Empfindsamkeit zu schmeicheln." 1776 (5, 43): "so schön und edel auch ihr Charakter und die Empfindsamkeit ihres Herzens ist." (5, 115): "ben dem Wangel an feiner Empfindsamkeit schwen die Landeleute] ein stärkeres Gefühl der Natur." — Sophie Laroche 1775 (Fris 2, 86): "Ich dank" Ihnen mit aller Empfindsamkeit meines Herzens für den Segen, mit welchem Ihr schöner Wund die Erfüllung meiner Pflichten belohnte." (3, 80): "ich din unter der Last meines Kummers und meiner Empfindsamkeit so tief gesunken, so ermattet." 1776 (6, 260): "die seine Empfindsamkeit seines Herzens für jede Schönheit der Tugend." — J. H. Boß, Poetische Blumenlese Ferzens für jede Schönheit der Tugend." — J. H. Boß, Poetische Blumenlese 1775 S. 79:

Kein Braga, kein Apollo lehrts Und singst zum Knabenviolino Empfindsamkeit und gutes Herz."

Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 487: "Ninas, der liebenswürdige Jüngsling, glaubt in seiner Empfindsamkeit, alle Menschen in der Welt sehen gut." Gedichte II 1786 S. 352:

"Ein Jüngling voll Empfindsamkeit Gelockt von sanster Abendzeit, Kam aus dem nahen Rosenthal Hörte das Lied der Nachtigal, Und weint' und sah zum Himmel 'nauf". Wieland 1777 (Werke 14, 374): "unfre alkoholisierte und so oft nur affektierte Empfindsamkeit . . . ist nur ein schwaches Surrogat für die lebendigen, starken, voll strömenden Gefühle der Natur." — Buchtitel: Ueber die Empfindsamkeit in Rücksicht auf das Drama, die Romane und die Erziehung, vom Herrn Mistelet. Aus dem Französischen. Altenburg 1778. — Timme 1, 4: "Aufmerksame Beobachter wollen angemerkt haben, daß bei jeder Nazion, jedes Zeitalter der Welt seine eigene Puppe gehabt habe, mit der die Kinder desselben gespielt hätten; und die Puppe des unsrigen sei — die Empfindsamkeit." 3, 43: "Empfindsamkeit ist Seelenhipochondrie." 3, 60: "Ich habe gesehen, daß oft die gesähr= lichsten Anfälle der Empfindsamkeit durch eine schmeichelhafte Hofnung, durch ein schnurriges Anekbötchen, durch einen starken Ritt, ober durch ein einziges Klistier glücklich gehoben worden sind." — Wezel, Wilhelmine Arend 1, 247: "Ihre Tugend, ihre Güte, ihre sanfte Empfindsamkeit, ihre Seele ists, die mich in diesen schmachtenden Augen, in dieser traurig verliebten Mine entzückt." 1, 257: "eine tugendhafte Frau, die ihren unwürdigen Mann ohne Schande nicht lieben kann, wählt sich zum Gegenstande ihrer Empfindsamkeit — einen Freund." — Schiller, Fiesco 2. Aufzug 2. Auftritt: "hier ekelt ihn grämliche Empfindsamkeit an." — Lichtenberg II (1801) S. 164: "Wan rühmt sich im Alter noch einer Empfindsamkeit der Jugend, die man nie besessen hat." — Thümmel 1, 68: "während meine Augen sich mit Thränen der höchsten Em= pfindsamkeit füllten." — Berneint Unempfindsamkeit z. B. Timme 2, 167: "Seine natürliche Gutherzigkeit hätte ihn wol noch bewogen, Lotten bei aller ihrer Unempfindsamkeit zu lieben."

Empfindsamkeitssprache. Wezel, Wilhelmine Arend 1, 10: "in ihrer

hyperbolischen Empfindsamkeitssprache."

Energie. Wörterbuch der französischen Revolutions=Sprache (1799) – S. 12: "Energie ist eines der gebräuchlichsten Wörter in der Revolutions= sprache. Energie zeigen, Energie anwenden, mit Energie handeln, heißt so viel, als jedes Mittel brauchen, wenn's nur zum Zwecke führt".

Epoche machen, in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr beliebt. Daneben noch Epoche bewirken z. B. Merck (Teutscher Merkur 1779. 2, 29): "Wo ist der große Mann, der je Epoche und Umwandlung bewirkte, dessen ganze Seele nicht an einem Ariadnischen Faden irgend einer goldnen Hypothese durch das Labyrinth menschlicher Meynungen sich durcharbeitete". Heute ungewöhnlich sind Wendungen wie: eine be= sondere Epoche (aus)machen, mehrere Epochen machen z. B. Wieland (Teutscher Merkur 1775. 3, 86): "Die Zeiten der irrenden Ritterschaft ... machen eigentlich keine besondere Epoche in der Geschichte der Menschheit aus". Teutscher Merkur 1776. 1, 281 wird angeführt aus C. L. Junker, Zwanzig Komponisten (Bern 1776): "Vanhall macht zwoo Epochen. Der Charakter seiner ersten Stücke ist Naivität, Fluß, Melodie, Leichtigkeit; der Charakter seiner letztern Aengstlichkeit, Steiffigkeit, und Mangel an Melodie". Epochemachend findet sich 1774 zweimal in einem Brief von Lavater an Kant (Kants Briefe, Akademieausgabe 1, 158): "das alles ... werden Sie so stark, so beutlich, ... so epochemachend sagen ... Tausend Schriftsteller führen ihre Werke nicht bis zum Epoche= machenden Entscheidungspunkt". Lavater liebte derartige Bildungen, val. seinen Brief an Herder vom 11. Mai 1774 (Aus Herders Nachlaß 2, 98): "Rathe mir, was ich ihm Freudemachendes thun könne". Ein entsprechendes Hauptwort Epochenmacher hat Schubart gewagt, Vaterlandschronik

1789 S. 280, wo Kant "Deutschlands tiefster Denker, ein Epokenmacher in der Weltweisheit, das Philosophische Idol, um welches jetzt alle Dokstoren und Magisters tanzen" genannt wird. — Über verschiedene Versuche, das Fremdwort Epoche zu verdeutschen, vgl. Campes Fremdwörterbuch!

Literaturbriefe 1765. 22, 43 (Besprechung des "Bersuchs über das Genie" in der Sammlung vermischter Schriften II, 1 S. 166 ff.): "S. 12 untersucht er die Frage, ob derscnige allein den Namen eines Genies verdient, der eine Epoche macht, d. i. der eine Kunst oder Wissenschaft zu ihrer Bollkommenheit bringt." S. 44: "Wer . . . einer Erfindung den Anfang giebt, und sie zugleich auch zur Bollkommenheit bringt, folglich eine Epoche macht; der muß gewiß ein seltenes und großes Genie seyn." — Lavater an Herber 1774 (aus Herbers Nachlaß 2, 92): "Epoche hat Dein Werk in meinem Herzen noch nicht gemacht." — Wieland, Teutscher Merkur 1774. 1, 113: "jedes Werk, das auf irgend eine Art Epocke gemacht hat." — Teutscher Merkur 1774. 4, 266 (Ankündigung von Lavaters physiognom. Fragmenten): "sein in seiner Art ganz neues und einziges Werk], so wie wir auch allen Grund haben zu hoffen, daß es Epoche machen werde." — Jakob Lenz an Knebel 1776 (Zur deutschen Litteratur und Geschichte 1, 58): "Ich bewundere einen Hof, der Deutschland das erste Phister von Beschützung der deutschen Musen aufstellt, das in der bekannten Wanderung der Wissen= schaften gewiß Epoche machen wird." — Teutscher Merkur 1776. 1, 192: "[Schriften], von denen wir glauben, daß sie der Nation angehören, auf die Nachwelt kommen, und in ihrer Art Epoche machen." — S. F. von S\*\* [Seckendorf?] Teutscher Merkur 1776. 2, 184: "Gluck, Schweizer, nebst andern, die auf den nehmlichen Plan zu arbeiten im Stande find, gehören unter die großen Männer, die in einem Lande Epoche machen könnten, wenn Genie und Geschicklichkeit genug unter= stützt würden." — Allg. D. Bibl. 1777. 30, 1 S. 3: "Dies Weri [Linne, Gattungen der Pflanzen] wird Epoche machen in der Botanik der Deutschen." — Remer, Kleine Chronik des Königreichs Tatojaba (1777) S. 190: "Man macht in der Liebe Epoche von der Zeit, wo man dem geliebten Gegenstand . . . eine feperliche Liebeserklärung macht." — Timme 1, 143: "Ich habe schon zu einigen Banden [Berse] gesammelt, und ich hoffe, daß sie Epoche machen werden. 1, 317 Anm. wird das Jahr 1781 bezeichnet als "das Jahr, in welchem die vom Geist der Dultung und Liebe durchwehten Toleranzprediger, aus Desparazion über fehlgeschlagene Proschekte, mit ihrem Namen Epocke zu machen, in Kirchen- und Reperalmanachen Pasquille auf die ganze Nazion schreiben." — Epochemachend. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 356: "Aus Stokholm. Geendigt ist nun der Epochemachende Reichstag."

Freiheit, eins der beliebtesten Schlagworte der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Das Wort wurde in den Jahren des jungen Goethe gern gebraucht von allen, die von dem "Freiheits- und Naturgeist der Zeit" (Goethe. A. l. H. 26, 262) ergriffen waren. Karl Friedrich von Woser unterschied in seinen "Beherzigungen" (1761) drei Arten von Freiheit. S. 153: "Die philosophische Frenheit der Seele besteht überhaupt in der Einsicht der Dinge, welche unserer Wahl unterworfen seynd, und in dem Gerne, mit welchem wir uns würcksam beweisen, nach unserer Einsicht zu handeln". S. 154: "Die natürliche Frenheit gründet sich auf die angebohrne allgemeine Gleichheit der Menschen und die Folge dieses Grund-Sates ist die unabhängige Herrschaft des Menschen über seine Person". S. 163: "In dieser Sorgsalt um die Erhaltung der Grund-Gesetz und Versassung des Staats, in dieser Bemühung einer rechtschaffenen Obrigkeit um die Wohlfahrt ihrer Bürger, in diesem Respect

und Achtung eines Regenten vor den Menschen=Stand seiner Unterthanen beruhet die politische Frenheit eines Volcks". Bgl. dazu S. 164: "Ein würcklich frener Mensch ist, der nicht weiter unterthan ist, als die Ordnung und Erhaltung der Regierungs-Form erfordert, in welcher er lebt." Die Freiheit, die der junge Goethe in seiner "überfreien Ge= sinnung" (Werke 26, 296) beanspruchte, die Schubart, Bürger, die Stol= berge, der junge Schiller in ihrem "poetischen Tyrannenhaß" (Goethe 48,92) feierten, war ein verschwommenes Ideal, für das Goethe selbst zehn Jahre später kein Verständnis mehr hatte. Am 11. Januar 1785 schrieb er an Frau v. Stein (Werke. Weim. Ausg. IV 7, 6), der er F. L. zu Stol= bergs Trauerspiel "Timoleon" übersandte: "Ich . . schicke hier einen Griechen von Stolbergischem Geschlecht. Ich bin so weit verdorben daß ich gar nicht begreifen kann was diesem guten Mann und Freunde Frenheit heist. Was es in Griechenland und Rom hies begreif ich eber. " Der junge Goethe hat das Wort Freiheit an zwei berühmten Stellen seiner Jugendwerke gebraucht. Im 3. Akt seines "Götz von Berlichingen" (Der junge Goethe, 2, 331 f.):

"Götz. ... Was soll unser lettes Wort senn?

Georg. Es lebe die Frenheit! Götz. Es lebe die Frenheit! Alle. Es lebe die Frenheit!

Götz. Und wenn die uns überlebt, können wir ruhig sterben. Denn wir sehen im Geist unsere Enkel glücklich, und die Kayser unsrer Enkel glücklich. Wenn die Diener der Fürsten so edel und frey dienen wie ihr mir, wenn die Fürsten dem Kayser dienen wie ich ihm dienen

mögte".

Und im Werther (Der junge Goethe 3, 243): "so eingeschränkt er [der unglückliche Mensch] auch ift, hält er doch immer im Herzen das süße Gefühl von Freyheit, und daß er diesen Kerker verlassen kann, wann er will". Vgl. S. 316: "ich möchte mir eine Aber öfnen, die mir die ewige Freyheit schaffte". Die Nachahmer Goethes trieben mit dem Begriff Freiheit geradezu Kultus. Ich führe hier nur eine Stelle aus Schöpfells wahrer Geschichte' "Thomas Imgarten" (Leipz. 1777) an (S. 73): "Ich wünschte, Du kämest einmal hieher, um das Alles so mit anzusehen! Es sollte Dir gewiß gefallen, und hernach bauten wir uns Hüttchen, Dir eine, mir eine, und — der lieben Freiheit eine". — "Können Sie mir nicht Plutarchs Vitas nur auf zwey Tage verschaffen?" schrieb Bürger 1775 an Boie (Briefe 1, 272), "Ich will einmal was Dramatisches versuchen. Ich hab ein Sujet auf dem Korn, daß sich sehr sür den gegenwärtigen Ton der Freyheit schicken wird".

Mit dem Beginn der französischen Revolution kam das Wort Freiheit in aller Nunde. "Der Freiheitsdrang", schrieb Schubart 1789 in der Vaterlandschronik (S. 722), "ift jetzt unter uns wie weiland der Geniedrang. Alles brüllt Freiheit! Tausende würden stuzen, wenn man sie fragte: was ist Freiheit?" Freiheit und Gleichheit waren die

Schlagworte des Tages, zu denen Wieland (Werke 31, 211) bemerkte: "das große Losungswort der Jakobiner, Sanskülotten und Anarchisten, Freyheit und Gleichheit, ist ein ganz unnöthiger, oder vielmehr ein bloß zu ihren geheimen Fakzionsabsichten nöthiger Pleonasmus; denn mit dem Worte Freyheit ist schon alles gesagt". Aus dieser Zeit stammen einige bezeichnende Verbindungen mit Freiheit, für die ich hier nur wenige Belege biete. Vgl. dazu Campe!

Freiheitsbaum. Wörterbuch der französischen Revolutions=Sprache (1799) S. 9: "Arbre de la Liberté. Der Freiheitsbaum gibt weder Schatten noch Frsichte."

Freiheitsdrang. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 877: "Man

muß heut zu Tage gar behutsam vom Freiheitsbrange sprechen."

Freiheitsenthusiasmus. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 877: "Diejenigen, welche die Folgen dieses Freiheitsenthusiasmus voraussehen, —

feufgen in ber Stille."

Freiheitsfieber. Wörterbuch der französischen Revolutions-Sprache (1799) S. 17: "La Liberté ou la Mort; die großmüthigen Herren Frankreichs lassen vom Bolke die freie Wahl, entweder sich gleich todt schließen zu lassen, oder am schleichenden Freiheitssieber zu sterben."

Freiheitsgesang. J. F. Bahnmaier, Gedichte (1794) S. 57 ff. "Deutscher

Freiheitsgesang."

Freiheitsmann. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 539: "Wehr als 10,000 Englische Freiheitsmänner tragen wirklich die Französische Nazionalskokarde."

Freiheitstobsucht. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 614: "Nicht zu schildern sind die Greuelszenen, die die Freiheitstobsucht durch das schöne Reich

[Frankreich] bargestellt hat".

Bergl. Kinderling, Ueber die Reinigkeit der deutschen Sprache (1795) S. 389: "der Frenheitsgeist, der Frenheitshasser (Klopst. Oden 161. S.), der Frenheitsprediger, der Frenheitsschwindel, Frenheitssinn, die Frenheitssucht, der Frenheitstrieb, der Frenheitswahn, die Frenheitsswahn, die

fühlen und Gefühl mit ihrer Sippe gehören ebenso wie empfinden und Empfindung zu den meistgebrauchten Wörtern der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Über das Verhältnis von fühlen zu empfinden vgl. DWb. unter fühlen. Von Hause aus bedeutete das mitteldeutsche fühlen dasselbe wie das oberdeutsche empfinden. Im Anfang des 18. Jahrhunderts bezeichnete fühlen in der Schriftsprache das Wahr= nehmen sinnlicher Eindrucke, mahrend empfinden bei geistigen Borgangen verwandt wurde. Allmählich ging fühlen dann in die Bedeutung von Gottsched klagt in seinem "Wörterbuch der schönen empfinden über. Wissenschaften" 1760 (unter "Geschmack"): "Brauchet man doch heute zu Tage schon das Gefühl, welches noch ein gröberer Sinn ist sals der Geschmack die feinsten Empfindungen der Seele auszudrücken". Abelung bezeichnet den Plural von Gefühl (gleich Empfindung) als ungewöhnlich, "ungeachtet die Sache selbst ihn wohl verstattet", und bemerkt dazu: "Einige Neuere haben ihn daher in den Gang gebracht". Nach dem DWb. ist damit vor allen Wieland gemeint, der im Neuen Amadis (1771. 1, 153) fagt:

".... bis endlich, im magischen Dunst Der süßen Gefühle, das Auge phantasieret". Kant gebrauchte Empfindung für das Sinnliche, Gefühl für das Seistige, während die Mehrzahl seiner Zeitgenossen die Wörter ohne Unterscheidung bald für das eine, bald für das andere verwandte. Die Zusammensetzungen mit Gefühl entstammen fast alle dieser Zeit. Von den Gefühlsarten, die ich unten belege, bucht Adelung nur Ehrgefühl (das in der 1. Ausgabe noch fehlt), Gegengefühl, Selbstgefühl und Vorsgefühl, während sich bei Campe bereits 28 davon finden.

fühlen. Der junge Goethe 3, 240: "ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sehn, als ich war, weil ich alles war, was ich sehn konnte." 3, 269: "Ich sahe Lotten an und fühlte alles was ich an ihr habe. Goethe, Werke (A. I. H.) 19, 271: "So fühlte ich nie mehr, wie ich da fühlte." — Lenz 1775 an Merck (Briefe an und von Merck S. 53):

"Ich dich besingen, Phillis? — Nein Ich fühle dich zu sehr, um jetzt nicht stumm zu sehn."

Bürger, Danklieb 1772 (Gebichte. Kürschners Natlit. S. 51):

"Ich fühle beinen schönen Mai, Und Philomelens Welobei, Des Sommers wollustvolle Luft, Der Blume Farbenglanz und Duft."

> ".... sein Entzücken und seine Angst — o Mutter Natur, Wie könnt' ich das Alles in Worte drücken? So eine Scene fühlt sich nur."

Miller, Beytrag zur Geschichte der Zärtlichkeit (Frankfurt u. Leipz. 1780) S. 224: "Das ist nun ein Auftritt mehr zum Fühlen als zum Schildern; also hat auch

meine Feder nichts daben zu thun."

fühlend. Goethe an Auguste Gräfin Stolberg 1775 (Der junge Goethe 3, 81): "Hier die Schattenrisse. Sie sind nicht gleich gut, doch alle mit fühlender Hand geschnitten." — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 761: "Thränen entsstürzten den Augen des fühlenden Jünglings." — Limme 1, 254: "Segen über dich, fühlender Mann! rief er voll Entusiasmus." — Oft fühlendes Herz, fühlende Seele z. B. Wieland, Briefe von Verstorbenen (1753) S. 98:

"Wird dein fyhlendes herz nicht in entzyckung zerfließen Wenn ich dir eine Welt, wo alles sich findet, beschreibe, Was den dichtern der Menschen vom goldnen alter geahnet?"

Reservit 1764 (Literaturbriefe 19, 157): "Ohne ein fühlendes Herz wird keine Epopee richtig beurtheilt werden." — Miller, Beytrag zur Geschichte der Zärt=

lichkeit (Borbericht zu der zwoten Ausgabe 1780): "[ich] sach oft mit freudiger Rührung das Mitleid und die Thränen, die manches fühlende Herz ihrem Andenken widmete." — Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 432:

"Die Orgel zu spielen, In Tönen zu wühlen, Und singen Choräle Vit fühlender Seele; Dazu sind wir alle vom Staate geweiht."

Berbunden mit stark, zart, sanft z. B. Heinse 1774 (Jris 1, 153): "das starksühlende Herz, der große Geist, der die ganze Natur, wie mit reinen Sonnenstrahlen umfaßt, und tief in ihr Wesen dringt." (1, 168): "Es sind einige Briefe darinn sin Goethes Werther], die unter das Vortreslichste gehören, was das starksühlende Herz der stärksten Geister je hervorgebracht hat." — Gerstenberg, Ugolino (Reclamsche Ausg.) S. 22: "D ihr theuern zartfühlenden Beide! ihr weint?" S. 56: "ihr Weiber mit zartfühlenden Herzen!" — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 761: "Der sanftsühlende Britton lebte lange einsam und verkannt."

fühlbar, gleich: fähig zu fühlen, dann auch: fühlend, gefühlvoll z. B. Der junge Goethe 3, 402: "Er ist noch der Alte, noch eben das gute, sanste, fühlbare Herz." — Thümmel (1853) 1, 206: "Kaum daß ich ausgesprochen hatte, so schlug der gute sühlbare Mensch seine Hände zusammen." 7, 180: "der Geist der Comtesse und des Champagners durchbrauste die sühlbaren Herzen der Gäste."

Fühlbarkeit. Sophie Laroche 1776 (Fris 7, 481): "mit wahrer Fühl-

barkeit für das Große und Schöne der Natur."

Gefühl. Hageborn, Betrachtungen über die Mahleren (1762) S. 234 f.: "Wer ohne Empfindung des Schönen in der Mahleren seine Gründe nur aus den Büchern zusammen lieset, läuset Gesahr, unbeneidet gegen diejenigen Recht zu behalten, die inmittelst, daß er entscheidet, und nicht fühlet, den dem Gemählde selbst, so zu reden, lauter Gesühl sind." — Der junge Goethe 3, 240: "all das wunderbarliche Gesühl sem mein Herz die Natur umfaßt.]" S. 261: "wir sehnen uns, ach! unser ganzes Wesen hinzugeben, uns mit all der Wonne eines einzigen großen herrlichen Gesühls ausfüllen zu lassen." S. 298: "mit der Stimme des herrlichsten Gesühls." — Boie an Bürger 1772 (Briese von und an Bürger 1, 63): "Wenn Sie das Lied mehr simplex et unum machen, so wird es kein Liebeslied der untersten Klasse send. Se ist warmes Gesühl darin." — Klunger, Sturm und Drang 2. Aufzug, 5. Aufzug: "da das Gesühl so startist." 3, 1: "D wenn dann nur die Gesühle des Wenschen ein Ende nehmen wollten!" Ofter das hohe Gesühl (vergl. unten Hochgefühl!) z. B. 2, 1: "das unendliche hohe Gesühl, wo meine Seele in Schwingungen sich verliert." — Schubart, Gedichte II (1786) S. 239:

"Und jede Note war Gefühl."

S. 328:

"... Ich habe Ein Herze voll Gefühl."

Schiller, Kabale und Liebe 2, 1: "Kann er sein darbendes Gehirn auf ein einziges schönes Gefühl exequieren?" — Miller, Beytrag (1780) Borbericht zu der zwoten Auflage: "[Nachrichten von Sophiens fernerem Schickfal], die wohl jeder Leser von Gefühl mit Kührung lesen wird." — Timme 3, 182: "Er war zu voll von eignen Gefühlen, als daß er einem Andern hätte nachempfinden können. Es waren unnennbare Gefühle." Thümmel 5, 4: "Der Mann von Gefühl staunt, empfindet und weint." — Ungewöhnlich Gesühl an etwas, öfter bei Goethe z. B. Der junge Goethe 3, 290: "das volle warme Gefühl meines Herzens an der lebendigen Natur." S. 293: "Ich hab keine Borstellungskraft, kein Gesühl an der Natur."

gefühllos. Bereits im 17. Jahrh. fühllos, auch noch im 18. z. B. Wezel, Wilhelmine Arend 2, 74: "Sollte Ihr empfindungsvolles Herz in diesem Falle fühllos sehn?" — gefühllos findet sich schon bei Gottsched! — Philippine

Gatterer an Bürger 1778 (Briefe von und an Bürger 2, 292): "die Freundschaft ist nicht ächt die man mit Ceremonie — mit dem Wunsche kalter gefühlloser Seelen — bedienet." — Thümmel 7, 146: "in seinem kleinen noch gefühllosen

Herzen liegen jene sympathetischen Triebe unentwickelt."

gefühlvoll. Resewit 1764 (Literaturbriese 19, 156): "Klopstock ist ein Dichter, dessen Phantasie durch ein gesühlvolles Herz erwärmt ist." — Zimmersmann, Vom Nationalstolze (4. Aust. Zürich 1768) S. 267: "[Die heutige große Geister der Franzosen] haben eine gesühlvolle Seele." — Der junge Goethe 3, 155:

"Und war das Band, das Euch verbunden, Gefühlvoll, warm und heilig rein, So laßt die letzte Eurer Stunden Wie Eure erste heiter sehn."

Biester an Bürger 1772 (Briese von und an Bürger 1, 52): "Es ist recht schade, daß die Opfer abgeschaft find; sie waren nicht allein für den Böbel, ... sondern auch für jedes gefühlvolle Herz, das voll von Empfindung, Gelegenheit und Ausbruck suchte diese Empfindung zu offenbaren." — Bürger an Boie 1784 (Briefe 3, 145): "Der Allgütige bewahre auf immer Dein gefühlvolles Herz vor so bittern Schmerzen." [Das lateinisch Gesetzte eine Stelle aus der gebruckten Mitteilung vom Tode der Gattin Bürgers!] — Sophie Laroche in der "Fris" 2, 75: "eine eble gefühlvolle Seele." 4, 31: "Von dir, ewige Liebé! erhielt ich dieses gefühlvolle Herz." — J. G. Jacobi 1776 (Fris 7, 602): "Meine Arme find stärker, mein Geist ist nachdenkenber, mein Herz Gefühlvoller geworden." — Klinger, Sturm und Drang 2, 4: "Sie sind ein Engel, Mylady, ein herrliches, gefühlvolles Geschöpf." — Bölling an Merck 1777 (Briefe von und an Merck S. 88): "Leben Sie wohl! lieber guter gefühlvoller, und — (was sich sehr gut bamit verträgt) verständiger Mann!" — Miller, Beytrag (1780) S. 10: "Dieser Engel mit der reinen himmlischen gefühlvollen Seele ist mein!" — Friederickens Geschichte (1786) S. 130: "Diese Bitte fließt aus keinem kalten Herzen. weißt, lieber Bruder, wie warm, wie gefühlvoll es für Dich schlägt."

Alltagsgefühl. Bgl. Ztsch. f. d. Wf. 6, 105 unter Alltagssinn!

Angftgefühl. Campe. — Goethe 9, 335 (a. l. H.):

"Dich Angstgefühl, ich hoffe, wird sich lösen."

Thümmel 6, 35: "Des Uebelthäters Werke

Lohn' Angstgefühl und Spott!"

Dankgefühl. Campe. — Gotter, Gedichte II (1788) S. 190: "Ein großer Zweck vereinigt die Partheyn — Die Wahl des Oberhaupts; sie ist entschieden, Wenn Dankgefühl und Billigkeit sie leukt."

Thümmel 5, 146: "Das Dankgefühl der armen Geschöpfe war gränzenlos." 7,13:

"das Dankgefühl meines Dasenns."

Dichtergefühl. Campe. — Boß an Bürger 1789 (Briefe von und an Bürger 3, 238): "Daß auch die Menschenkinder um Sie her . . . keine Ahnung davon haben, wie unverschämt sie ihre frächzenden Ansprüche auf Dichtergefühl, durch einen solchen Kaltsinn für solche Gedichte, in der Muttersprache, worin doch alles wärmer zu Herzen dringt, Lügen strafen!" — Thümmel 5, 7: "[die Natur] hatte mein Dichtergefühl wieder erweckt."

Dranggefühl, fehlt bei Campe! — Teutscher Merkur 1776. 3, 246. Bgl. Ztschr. f. d. Wf. 6. 117! — Timme 3, 182: "er empfand ein wollüstiges Wol=

behagen, ein feierliches Entzücken, ein Dranggefühl seiner selbst."

Ehrgefühl. Abelung. Campe. — Goethe 40, 256:

"Freilich! das kommt daher, wenn Chrgefühl nicht im Busen Eines Jünglinges lebt, und wenn er nicht höher hinauf will."

Elendsgefühl. Schmieder, Die Seelenverkäufer (1784) S. 80: "nirgends, nirgends ein Mensch voll warmen, herzlichen Teilnehmens, der, durchdrungen von Elendsgefühl, entgegen mir eilte mit der Liebe des Freundes."

Erdgefühl, von Sanders bei Goethe belegt.

Freiheitsgefühl. Campe. — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 217: "Erkaltung des Freiheitsgefühls." — Timme 4, 43. Bgl. unter Ztschr. f. d. Wf. 6, 117 unter: Seelendrang. — Gramberg an Bürger 1790 (Briefe von und an Bürger 4, 70): "um ein aufsteigendes Freiheitsgefühl zu unterdrücken, das ich doch nicht befriedigen kann."

Frohgefühl. Campe. — Bon Sanders bei Goethe belegt.

Gegengefühl. Abelung. Campe. — Forster an Merck 1790 (Briefe von und an Merck S. 267): "Fahren Sie ja fort, mir Ihre Gewogenheit zu schenken, und nehmen Sie die Versicherung meines wärmsten Gegengefühls dafür an.

Gesundheitsgefühl. Matthisson, Schriften (A. l. H.) 3, 30: "nach dieser

kurzen Unterbrechung meines vieljährigen Gesundheitsgefühls."

Griechengefühl. Heinse an J. G. Jacobi 1776 (Briefe von und an Jacobi hrsg. von Martin S. 70): "So lang' ich unter Frizens Augen bin, des edlen Mannes voll Griechengefühl und Gotteskraft, werd' ich nie verwelken."

Himmelgefühl, von Campe als Himmelsgefühl bei Klopstock belegt. — Timme 2, 198: "Sie simpatisirten so ganz miteinander, daß sie ... in den seligen, gotthaltigen, schaurigen Himmelgefühlen zum lieben freundlichen Wond aufzusliegen wünschten."

Hodigefühl. Campe. — Wieland (1794 ff.) 18, 178:

"Wie weislich (nach der Warnung unsrer Alten)

Er mit der süßen Schwärmerey Der Hochgefühle hauszuhalten Versteht."

Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 390: "[man muß] den Fleiß und das Hochgefühl des Verfassers bewundern." — Timme 1, 279: "Pankraz versprach Lotten, sie doch für ein gutherziges Mädchen zu halten, wenn sie gleich nicht so viel Hoch- Tief- und Sanstgefül hätte wie er."

Kraftgefühl. Campe. — Timme 3, 336: "[Ich] mögte alles was lebt, in der Fülle des Kraftgefühls zerdrücken, mögte auffahren und Himmel und

Erbe zertrümmern: benn ich habe Elisen gefunden!!!"

Krankheitsgefühl. Bürger an Desfeld 1794 (Briefe 4, 244): "beständig

von den beschwerlichsten Krankheitsgefühlen gepeinigt."

Kunstgefühl. Campe. — Schubart an seinen Sohn 1787 (Briefe 1849. II 350): "Heinse übertrifft iezt an Kunstgefühl Alles. Sein Ardinghello, welches Weisterstück!!" — Thümmel 2, 196: "mit gleichem Kunstgefühl habe ich einen Kenner behaupten hören, daß er, jenes marmorne Bildnis der nackenden Benus ausgenommen, keine der übrigen Besitzungen des Hauses Österreich beneide." 2, 203: "indem ich sprach, sehnten sich meine lüsternen Augen nach dem Anblicke der heiligen underhüllten Natur — mein Kunstgefühl stieg auf's Höchste, und arbeitete, wie es alle menschlichen Kräfte thun — nach Beruhigung." 2, 211: "mein natürliches Kunstgefühl." 4, 77: "ein Kenner, dem sein Reichthum erslaubte, jeden lüsternen Wunsch zu befriedigen, den ihm sein Kunstgefühl eingab." 4, 126: "einen Mann von . . . Ihrem — wie soll ich sagen — so zarten Kunstgefühl."

Lebensgefühl. Campe. — Thümmel 6, 152: "Das süße Lebensgefühl, das . . . jetzt glänzend aus meinen Augen hervorleuchtete, machte mir die ganze

Gesellschaft geneigt."

Liebesgefühl, bei Campe als Liebegefühl belegt. — S. Laroche 1776 (Fris 8, 727): "bas erste gegenseitige Liebes-Gefühl."

Lieblingsgefühl, bei Campe belegt.

Löwengefühl. Campe. — Thümmel 5, 191: "ein Löwengefühl".

Lustgefühl, bei Campe belegt.

Menschengefühl. Campe. — Der junge Goethe 3, 325: "Was Menschensgefühl ist!" — C. L. Junker (Deutsches Museum 1776 S. 792): "Es ist der Ton des Ernsts, Minnchen! der Ton des warmen Menschengefühls, und der innigsten

Liebe zu dir!" — J. G. Jacobi 1776 (Fris 6, 283): "Wie sehr wünscht' ich mir eine Sammlung von einfältigen Geschichten, voll Menschens Geschichte (1786) S. 128: "Er verschließt sein Anliegen aus wahrer Freundschaft und seinem Menschengefühl." S. 172: "seht in mir den Mann wieder, den ihr allemal seiner Religion und eines wahren Menschengefühls wegen bewundert und geliebt habt."

Miggefühl, bei Campe belegt.

Mitgefühl. Campe. — Goethe 9, 335:

"Wie ruft nicht erst bedrängter Jugend Kummer Die Mitgefühle hülfsbedürftig an!"

Thünmel 6, 48: "Ein solcher Büßender — welche Mitgefühle muß er nicht bei Jebent rege machen, der ihn anblickt!" 7, 7:

"[ber Schwermuth Hang], die sanft aus Poussins' Meisterwerken Dem Mitgefühl entgegenbrang."

Mitleidsgefühl. Miller, Behtrag (1780) S. 254: "ich habe so viele alte Jungfern im Stande der Armuth oder Berachtung mit innigem Mitleidsgefühl gesehen."

Mutgefühl, von Sanders bei Goethe belegt.

Muttergefühl, bei Campe belegt.

Nachgefühl. Campe. — Goethe 18, 134: "Wilhelm in's stille Nachgefühl

bes Schmerzens versenkt."

Naturgefühl, fehlt noch bei Campe! Bon Sanders bei Goethe belegt. — J. G. Jacobi 1776 (Fris 6, 445): "Ganz in das ursprüngliche Natur-Gefühl eines solchen Mannes hineinzugeben, ist uns Europäern schwer."

Pflanzengefühl. (Vergl. Zschr. f. d. Wf. 6, 113!) — Timme 2, 23: "Daß doch der Elende den heiligen Namen der Liebe durch sein Pflanzengefühl so

entroeibt!!"

Schamgefühl. Campe. — Thümmel 8, 15:

"Warum ließ die Natur, was deiner Kunst gelingt, Mir nie auf meiner Bahn das liebliche Erschrecken Und jenes Schaamgefühl entdecken,

Das deinen Busen hebt, der mit der Unschuld ringt."

Schlangengefühl. Schöpfell, Thomas Imgarten (1777) S. 243: "Wie ich zerbersten möcht' bei all der Bosheit, bei dem Schlangengefühl der Menschensfeindlichen!"

Schmerzensgefühl. Schmieber, Die Seelenverkäufer (1784) S. 81: "Weh!

ich erliege bem Schmerzensgefül."

Schönheitsgefühl. Campe. — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 527: "Daß sich Wahrheit und Schönheitsgefühl, wie Licht und Recht nach und nach in allen deutschen Prodinzen verbreitet, beweist dieß Büchlein." Vaterlandschronik 1789 S. 726: "Aechte Freiheit, reine Gottesverehrung, gründliche Wissenschaft, richtiges Schönheitsgefühl, und fromme Sitte, wird daselbst sin Amerika] zu Hause sehn." S. 818: "Glückliche, die so was sehen können! Die an den ewigen Denkmalen der Kunst ihr Schönheitsgefühl schärfen dürfen;"

Seelengefühl, fehlt bei Campe, obwol er es an einer andern Stelle seines Wörterbuches (unter Angst I 146) selbst anwendet: "die mit einem unsangenehmen Seelengefühl verbundene Beklemmung der Brust." Hier also in der Bedeutung, in der in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts das einsache Gefühl gebraucht wurde. — Timme 2, 23: "[der elende Alltagsmensch], der, nicht durchweht vom Säuseln der Liebe, nicht weiß, was Herzensbrang, was

Seelengefühl ist."

Seinsgefühl, von Sanders bei Schubart belegt.

Selbstgefühl. Abelung. Campe. — Ich behalte mir vor, dieses Wort in einer besonderen Arbeit über die Verbindungen mit selbst demnächst eingehend zu behandeln.

Seligkeitsgefühl. Timme 2, 195: "da ich unter dem Drang all ber Seligkeitsgefüle ganz erliege."

Sprachgefühl, fehlt noch bei Campe.

Taktgefühl, fehlt noch bei Campe, im DWb. bereits aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts als Musikerwort belegt.

Todesgefühl. Friederickens Geschichte (1786) S. 163: "Sie lag in

einem dumpfen Tobesgefühle."

Trostgefühl. Der junge Goethe 3, 340: "mir durch die Seele gehn ein Trostgefühl und eine Erinnerung all des Vergangenen." — Friederickens Geschichte (1786) S. 151: "Ein unbekanntes Trostgefühl giebt mir Muth, zu kämpfen."

Batergefühl, Matthisson, Schriften (A. l. H.) 3, 63: "das Wiedersehen meines braven, von der Wonne des Batergefühls tiesdurchdrungenen Freundes."

Bollgefühl, fehlt bei Campe.

Borgefühl. Abelung. Campe. — Der junge Goethe 3, 287: "sie schwebt in einem dumpfen Bewußtsehn, in einem Borgefühl aller Freuden." Werte (A. l. H.) 18, 310: "Alle Borgefühle, die ich jemals über Menscheit und ihre Schicksale gehabt, die nich von Jugend auf, mir selbst unbemerkt, begleiteten, sinde ich in Shakespears Stücken erfüllt und entwickelt." — Friederickens Geschichte (1786) S. 129: "da steigt dann auf einmal ein so banges dumpfes Borgefühl in meiner Seele auf." — Thümmel 7, 30: "Das Borgefühl der erwachten Natur pickelte nir an die geschlossen Augenlieder."

Wahngefühl, fehlt bei Campe.

Wahrheitsgefühl, von Sanders bei Heinse belegt.

Wehgefühl. Campe. — Wilhelmine Strecker an Bürger 1790 (Briefe von und an Bürger 4, 77): "der Gedanke an meine ewig geliebte Mutter versläßt mich zwar nie aber er ist nicht mehr von jenen ersten heftigen Schmerz begleitet, er ist in ein sansteres Wehgefühl gewandelt."

Wohlgefühl. Campe. — Schmieder, Die Seelenverkäuser (1784) S. 30: "darum sasen sie auch immer so beisammen, er und Mamsel, oft so voll sicht-

baren Wolgefühls."

Wohngefühl. Goethe an Lavater 1775 (Der junge Goethe 3, 111): "Ich hab wieder ein Wohngefühl in meinen vier Wänden."

Wollustgefühl, fehlt bei Campe.

Wonnegefühl. Campe. Von Kinderling (Reinigkeit der deutschen Sprache 1795 S. 438) bei Klopstock belegt. — Der junge Goethe 3, 366: "durch mein innig innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich!" S. 454:

"Alles was mich je erquickt von Wonnegefühl."

I. G. Jacobi 1775 (Fris 4, 94): "Wie oft hat eine Minute das Wonne-Gefühl ganzer Jahre, voll der zärtlichsten Umarmungen, in Ekel verkehrt!" — Bürger an Boie 1777 (Briefe 2, 158): "Weine Sprache kann das nahmenlose Wonne-gefühl nicht ausdrücken, was seine [Claudius'] Gedichte in mir erwecken." — Schöpfell, Thomas Imgarten (1777) S. 101: "o wie sprech' ich Dirs aus, das Wonnegefühl!" — Timme 1, 254: "Gott im Himmel! rief er nach einer Pause, was sür Wonnegefühl hast du nicht in die Herzen empsindsamer Seelen gelegt!" 1, 263:

"Und du, hingeschiedener Freund! huldiger Bilder und Schöpfer meiner Wonnegefüle!"

1, 282: "Allein ganz vorzüglich entzückend und schmeichelhaft war ihr die Vorsstellung, . . . von nun an ihre Tage in Wonnegefülen dahinzutaumeln." — Friederickens Geschichte (1786) S. 129: "wenn ich so manchmal trunken vom Wonnegefühl an ihrer Seite gehe." S. 136: "ich lebte viele Tage glücklich in der Trunkenheit dieses Wonnegefühls." S. 185: "[Emilie] setzte sich voll Wonnegefühl an seine Seite."

Zartgefühl. Campe (im Fremdwb. 1801 I 292 a unter Delicatesse): "Dieses Wort hat seit sechs Jahren, da ich es zum erstenmahle aufstellte, ein

schnelles und allgemeines Glück gemacht. Man stößt jetzt fast in jedem neuen Buche barauf, wo sich Gelegenheit es anzubringen fand; und selbst einige unserer ersten Schriftsteller haben es angenommen." Indessen bezeichnet sich Campe hier mit Unrecht als Schöpfer des Wortes, das bereits 1790 von Matthisson gebraucht wurde, nachdem es längst durch das Beiwort zertfühlend (vgl. oben unter fühlend) vorbereitet war. Vorher sprach man von Zärtlichkeit (des Gefühls). Jakob Lenz magte 1776 Gefühlszärtlichkeit z. B. Schriften (Tieck) 1, 216: "[er] beleibigt meinen Geschmack und Gefühlszärtlichkeit so un= aufhörlich, daß ich kein ander Mittel vor mir sehe, mich seiner einmal zu ent= ledigen, als daß ich Händel mit ihm anfange." Wieland ersetzte bei der Gesamt= ausgabe seiner Werke (1794 ff.) Delicatesse wiederholt durch Zartheit, das Kinderling 1795 (S. 438) "ein gutes neues Wort" nannte, während es Abelung als wenig gebräuchlich bezeichnet. Bgl. z. B. Goethe 18, 310: "die Stärke und Bartheit" [bei Shakespeare]. — Matthisson 2, 268: "Man ahnt die Ursache meines verschwiegenen Kummers, und legt sich mit edlem Zartgefühl die schöne Pflicht auf, das Gespräch so oft als möglich, auf Dich oder unsern Frühlings= und Sommeraufenthalt zu leiten." 2, 351: "mit ächt französischem Zartgefühl." 3, 305: "Knebels ästhetischem Zartgefühle zur Ehre gereicht seine entschiedene Borliebe für den zu wenig gekannten und nie ganz nach Berdienste gewürdigten Dichter Johann Niklas Gög." — Wieland, Werke 18 (1796) S. 174:

> "Wo nimmt es wohl Pervonte her, Daß unser eine sich von Zartgefühlen nähre?"

Engel, Schriften XII (1806) S. 82: "Diese Beweise von Zartgefühl, Schwestersliebe, und Uneigennützigkeit . . . freuten den Alten innigst." S. 349: "das vershülte auch ihm, ob er gleich Bruder und Liebhaber war, der Schleier des weißslichen Zartgefühls." — Schiller, Die Jungfrau von Orleans 4, 2:

"Wer möcht' es fassen, was dein heilig Herz, Der reinen Seele Zartgefühl erschreckt!"

Goethe 1805 (Werke. A. l. H. 31, 210): "Dort hatte Wieland in allen concentrirten jugendlichen Zartgefühlen gewandelt, zu höherer literarischer Bildung den Grund gelegt." — Campe wiederholte 1813 in der 2. Ausgabe seines Fremdwhs. die Behauptung, er habe das Wort getroffen und diesem sei ein schnelles und allzgemeines Glück beschieden worden, "so wegwerfend es auch ansangs von Einigen, z. B. von Fr. Schulze verschmäht wurde, weil — wie es hieß — es nicht für alle Bedeutungen des Französischen Wortes passe. Gleichsam als wenn ich so etwas zu behaupten mir hätte in den Sinn kommen lasse!" — Die Weitersbildung zartfühlig belegt Campe bei Rüdiger.

Gemeingeist findet sich bereits bei F. H. Jacobi, Über die Lehre des Spinoza 1785 (S. 166): "Darum muß sie seie verkommene Verzuunst!, hierhin und dorthin, der mit dem schauenden Verstande davon gegangenen Wahrheit, der Religion und ihren Gütern, nachkrüppeln — wie die Moral den verschwundenen tugendhasten Neigungen; die Gesetze dem versunkenen Gemeingeiste und den besseren Sitten". — Herder gesbrauchte das Wort ausdrücklich als Verdeutschung des englischen public spirit (Werke Suphan 17, 268). Abelung buchte es in der 2. Ausgabe seines Wörterbuches (II 1796) als "ein erst in den neueren Zeiten gebildetes Wort".

heilig, ein in der Wertherzeit sehr beliebtes Modewort. Heilig war dem jungen Goethe und seinen Nachahmern alles, was in ihnen ein Gefühl der Andacht weckte: die Natur, die Liebe und das durch sie Gesweihte, die Freiheit, Homer, Shakespeare, der Mond usw. So läßt Timme seinen "Affen Werthers" viel von "heiliger Natur" schwazen.

Willer vor allen hat die Liebe als heilig gefeiert. "Es würde mir leid thun", sagt er im Vorbericht zu seinem "Beytrag zur Geschichte der Zärtlichkeit" (1776), "wenn einigen Lesern das anstößig seyn könnte, daß die Liebe hier von einer so ernsthaften Seite, in Verbindung mit der Religion, oder — daß ichs mit Einem Wort ausdrücke! — so heilig behandelt wird".

Der junge Goethe 3, 23: "[Herder] ist in die Tiesen seiner Empfindung hinabgestiegen, hat drinn alle die hohe heilige Kraft der simpeln Natur aufsgewühlt." 25: "die heiligen Quellen bildender Empfindung." 45: "Da lies ein Blättgen und sende mirs heilig wieder, wie du hier drinnen hast." 46: "Gib Lotten eine Hand ganz warm von mir, und sag ihr: Ihren Namen von tausend heiligen Lippen mit Ehrfurcht ausgesprochen zu wissen, seh doch ein Aequivalent gegen Besorgnisse, die einem kaum ohne alles andere im gemeinen Leben, da man jeder Base ausgesetzt ist, lange verdriesen würden." 92: "[Ich] habe die liebe heilige Schweiz deutscher Nation durchwallfahrtet." 151:

"Da saß der alte Zecher Trank letzte Lebensglut Und warf den heiligen Becher Hinunter in die Flut."

158: "Haft du's nicht alles selbst vollendet Heilig glühend Herz?"

274: "Sie ist mir heilig. Alle Begier schweigt in ihrer Gegenwart." 275: "Das Gefühl, daß ihre Augen auf seinem Gesicht, seinen Backen, seinen Rockfnöpfen und dem Kragen am Sürtout geruht hatten, machte mir das all so heilig, so werth." 308: "Wie ich herein trat, überfiel mich Ihre Gestalt, Ihr Andenken. O Lotte! so heilig, so warm!" — Miller, Bentrag 1776 (Frankf. u. Leipz. 1780) S. 11: "der heilige und keusche Mond"... "O Keuschheit, Keuschheit! Heilige Blüthe der Einsamkeit und Stille! Wehe dem, der dich verletzt! Aber du, heiliger Mond, sein du immerdar die Gottheit keuscher Seelen!" S. 12: "Mädchen, Mädchen, mit welcher heiligen Empfindung will ich Dich am ersten Frühlingstag, den wir auf der Rasenbank sehren werden, an mein Herz drücken!" S. 14: Dank Dir für Dein heiliges Gefühl, für Unschuld, Reinigkeit und Keuschbeit." S. 22: "Du sollst alles schriftlich hören. Leb wohl, Heilige!" S. 37: "Immer war mir Unschuld heilig, und nie heiliger, als seit Du mein bist." u. ö. — Bürger an Boie 1776 (Briefe 1, 321): "O heilige Mutter Natur! wie viel ungerathene Kinder hast du nicht." — Sprickmann an Bürger 1777 (ebda. 2, 28): heilig fühlen (vgl. oben unter fühlen!). — Biester an Bürger 1777 (ebda. 2, 139): "Ich ergreife dich fest, trete mit dir hin zum heiligen Homer und heiligen Shakespear, und beschwöre dich: Gebenke jener Tage, die wir mit einander durchlebten, ewig! Ja, das Andenken dieser Tage soll uns immer heilig und theuer sehn." — Schöpfell, Thomas Imgarten (1777) S. 31: "der soll mein erklärter Feind seyn, der sichs untersteht, in dieser ganzen heiligen Gegend ein Gewehr blicken zu lassen." S. 267: "Henriette lies der ganzen heiligen Gegend den wärmsten Dank zurück." — Friederickens Geschichte (1786) S. 129: "Oft wagte ichs, im Mondenschimmer einen heiligen Ruß auf ihre keuschen Lippen zu brücken."

Herrennatur. Dieses sehr jung klingende Wort findet sich bereits im 18. Jahrhundert z. B. Mendelssohn 1763 (Literaturbriese 16,77): "Ein Land-Arzt, ders nicht besser wußte, hat den Schmidt seines Dorfs... mit Sauer-Araut und Milch vom hizigen Fieber curirt, es ist mir auch etwas dergleichen in meiner Praxis begegnet, und gedankt sepe es der leicht und stark verdauenden Herren-Natur, keiner derselben ist an diesem Eßig= und Galle-Trank gestorben".

Ideal. Wieland, Teutscher Merkur 1775. 4,62: "Hüten wir uns, von einer schwankenden Bedeutung des Wortes Caricatur nicht verführt zu werden. Es pflegt diesem armen Wort ebenso zu ergehen wie dem Wort Ideal, das seit einigen Jahren so sehr Mode worden ist. Schimären

werden häuffig mit Idealen und Caricaturen verwechselt".

innig gebraucht der junge Goethe gern, z. B. 3, 318: "Stundenlang konnte ich hier sitzen, und . . . mit inniger Seele mich in benen Bälbern, denen Thälern verliehren". 324: "Ich begreife manchmal nicht, wie sie ein anderer lieb haben kann, lieb haben darf, da ich sie so ganz allein, so innig, so voll liebe". 366: "durch mein innig innerstes durchglühte mich das Wonnegefühl: Sie liebt mich!"

Jahrtausend. Noch zwei Belege aus dem jungen Goethe! 2, 170: "Das würd ein Jahrtausend vergangener Höllenqualen in einem Augen= blick aus meiner Seele verdrängen." 3, 370: "Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen!" — Ich benutze die Gelegenheit, einen kleinen Nachtrag zu meiner Arbeit "'Jahrhundert' und seine Sippe"

(Atschr. f. d. Wf. 5, 299 ff.) anzubringen.

Jahrbrei. Jahn, Werke hrsg. von Carl Guler 1884. 1, 530 und 2, 776: "Da Du Dein Jahrdrei in Berlin wacker zugebracht."

Jahrsteben. Jahn a. a. O. 2, 311: "Alle Jahrsieben."

Jahrneun. Jean Paul, Werke (Hempel) 1, 7: "solange also, ein ganzes Kararisches Jahrneun hindurch, wurde des Jünglings Herz von der Satire zu= gesperrt."

Jahrzwanzig. Therese Forster an Bürger 1789 (Briese von und an Bürger 3, 241): "Bis dahin find ich mehr Moral in den Caloandre sidele und tiran le blanc als in allen Richardsoniaden und Hermesiaden des letzten Jahr 20".

Kerl, das Abelung nur als Wort der "niedrigen, höchstens niedrig= vertraulichen Sprechart" kennt, gebrauchte der junge Goethe gern, in gutem Sinn und verächtlich z. B. Der junge Goethe 3, 285: "Aber auch im gemeinen Leben ists unerträglich, einem Kerl bey halbweg einer fregen, edlen, unerwarteten That nachrufen zu hören: Der Mensch ist trunken, der ist närrisch". Und 3, 279: "Schafft mir die Kerls vom Hals!" So unterschied er einen braven, redlichen, ganzen Kerl von einem ge= laffenen, einem Scheißkerl.

Der junge Goethe 2, 128: "wenn es nur noch brave Kerls wären! Aber so ist's die Menge." 3, 10: "nun mussen sie fühlen, daß man ein braber Kerl seyn kann, ohne sie iust leiden zu können." 241: "Noch gar einen braben Kerl hab ich kennen lernen, den fürstlichen Amtmann." 278: "der Bräutigam ist da. Ein brader lieber Kerl." 222:

> "Will doch gleich den Nachbar fragen War ein redlich Kerl in alten Tagen."

419: "Entschließe dich, so will ich sagen, du bist ein ganzer Kerl." 3, 10: "Was . die Kerls von mir denken ist mir einerlen." 245: "da wohnen die gelaßnen Kerls auf beyden Seiten des Ufers." 2, 127: "Fortzulaufen wie die Scheißkerle! Vor einem Mann!" — Bürger un Boie 1776 (Briefe 1, 362): "Leisewizen mußt du wärmer halten. Der wird — ist schon ein Teufelskerl." — Briefe von und an Bürger II S. 1 (Sprickmann 1777): "Ihr seyd nun schon einmal so ein Kerl, der des Aufsehen Machens gewiß ist." S. 29 (Sprickmann 1777): "dann denk ich, der Knabe weiß, was es um einen ehrlichen Kerl in dieser Welt für ein

herrliches Ding ist. "S. 34 (Biester 1777): "[Tesdorp] ist ein vortreflicher Kerl." S. 104 (Bürger 1777): "Gewinne ich die 4 höchsten Loose, so bin ich ein weidslicher Kerl wie der reiche Nabob." S. 217 (Bürger 1778): "Kann ihn das alles zum Kerl machen?" S. 236 (Bürger 1778): "Ihr seid ein mächtiger, vielgeltender Kerl." — Bgl. Ztsch. f. d. Wf. 6, 104: Alltagskerl!

Kraft war mit seinen Ableitungen in der Zeit der Kraftgenies sehr beliebt. "Wo will das noch hinaus", schrieb Bürger 1777 an Sprickmann (Briefe 2, 12), "mit aller der Krafft und Überkrafft? Wahr= haftig! nach und nach sind die alten Spitalweiber nicht mehr sicher, von den Krafftbuben angesallen und genothzüchtigt zu werden." — Ich biete hier nur wenige Belege.

Kraft. Klinger, Das leidende Weib 5, 6: "von Brand... Gieb mir Raum in Todesgruft! dring, mein Blut, zum Sarg hinan! Kraft! Kraft! (bohrt sich ein Messer ins Herz)." — Bürger an Boie 1778 (Briefe 2, 237): "Welche Kraft und Fülle, welch ein Leben hat seine [Zimmermanns] Schreibart!" — Schmieder, Die Seelenverkäuser (1784) S. 93: "Wöchten sonst zerplatzen für all den Scheniedrang, Schwung und Kraft."

Kraftausbruck. Biester 1777 (Briefe von und an Bürger 2, 136): "Ihre Wendungen, ihre Feinheiten, Kraftausdrücke, tönenden Bersmaasse schweben mir

immer vor der Seele."

Rraftbuben. Siehe oben!

Kraftgefühl. Siehe oben unter Gefühl! Kraftgeist, von Campe gebucht und belegt.

Kraftgenie. Blumauer, Birgils Aeneis (Ausg. Frkf. u. Leipz. 1788) 1, 96:

"Drum schäumt' er wie ein Kraftgenie."

Gotter, Gebichte I (1787) S. 304:

"Ich sah der Kraftgenies dramatischwilde Hatze."

Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 100: "Sie machen's, wie die Kraftgenie's, die im wilden Feuer oft einen gewaltigen Zug thun." — Böttiger, Literarische Zustände und Zeitgenossen 2, 23 (1795): "Bor einiger Zeit war das bekannte Kantische Kraftgenie, Dr. Erhard aus Nürnberg, einige Zeit in Hamburg in der Familie Reimarus." — Lichtenberg, Schriften I (1800) Borbericht der Herauszgeber S. XIV: "die Periode der Empfindsamen und der Kraftgenies." — Gruber, Wieland II (1816) S. 125: "Man muß aber wissen, daß hier nicht Göthe allein gemeint war, sondern daß es der ganzen Partei galt, die man in unserer Literatur mit dem Namen der Kraftgenies bezeichnete."

Kraftgesang. Matthisson 3, 69: "Den energischen und originellen Schubart fand ich nicht mehr unter den Lebendigen. Kurz nach seiner Einkerkerung erfreute mich einst sein hinreißendes Klavierspiel und sein begeisterter Kraftgesang."

Kraftmann. Meistens spottend z. B. Bobe (bei Campe): "Unsre unstättigen Kraftmänner." — Bürger an Sprickmann 1776 (Briese 1, 382): "Sey mir herzlich gegrüßt du Krasstmann mit deinem Briese!" — Timme 1, 10: "Schnell schlossen sich alle Schenies und Krastmänner an ihn an." — Aber auch in guter Bedeutung z. B. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 805: "Dieser Kriegerhause ist wie eine wohlgestimmte Orgel, auf der Koburg als ein Krastmann spielt." — Thümmel 8, 88 (von Lastträgern): "Dann aber erleichtere ich auch meine Brust durch einen behaglichen Seuszer, wie jene Krastmänner die ihrige."

Kraftsprache, von Campe bei Klinger belegt.

kraftvoll. Bürger an Sprickmann 1776 (Briefe 1, 385): "ben Gelegenheit meines wilden Jägers, der bald fertig ist und ein gar krafftvoller Kerl werden wird."

Kraftwort. Thümmel 1, 111: "woher sollte unsere, für den Hausbedarf zwar nothdürftig gebildete — für höhere Gefühle aber immer noch arme Sprache zu einem Kraftwort kommen, das die Seligkeit dieses Umstandes bezeichnet?"

Empfindungstraft. Siehe oben unter Empfindung! Geistestraft. Philippine Gatterer an Bürger 1777 (Briefe von und an Bürger 2, 150):

"Bald schick" ich sie [die Gedichte] vor Deine Kenner-Blicke; Dann sage mir, wie sich's von selbst gebührt, Ob Du an ihnen Geistes-Kraft verspührt."

Geniuskraft. J. Hoß, An die Dichter (Hamb. Musenalmanach 1777 S. 93): "Stolz durch Geniuskraft, blickt Hohn dem Dünkling."

Schnellfraft. Lenz (Tied) 2, 316:

"So lang sich die Kränz'chens die Sprache so lähmen, Ihr alle ihr Wörter und Schnellkraft nehmen."

Teutscher Merkur 1776. 3, 117: "Schnellkraft zersprengt das Führband und reißt unterweilen heillos in die Frre." — Schubart, Vaterlandschronik 1789 S. 534: "Ihre Schnellkraft, ihren Geistesbrang lob' ich; wenn es nur anhält."

Schwingkraft. Fehlt bei Abelung! — Klinger, Sturm und Drang 4, 6: "Die Berge zu übersteigen hatt' ich Muth genug, aber früh schnitten sie mir die Schwingkraft entzwei."

Schwung fraft. Fehlt bei Abelung! — Schmieder, Die Seelenverkäufer

(1784) S. 110: "Neue Schwungkraft hebt mich empor."

Spannkraft. Abelung: "bey einigen ein Nahme der Elasticität, wofür - doch Schnellkraft üblicher ist." — Timme 3, 240: "Sie jähnte nach Spannkraft, schmachtete nach Erquickung." 4, 115: "Alle meine Nerven erhalten neue Spannkraft." — Schmieder, Die Seelenverkäuser S. 117: "Hast du keine Spannkraft mehr in den Nerven?"

Thattraft, schlt noch bei Abelung, von Campe bei Jean Paul belegt. — Remer, Kleine Chronit des Königreichs Tatojaba (1777) S. 36: "Der erstaunte Cammerrath las, als im Traum: Hab eur'n Vorschlag geles'n, lieber Cammerrath. Ist nur zu weitschweisig gesagt. Sonst lebt und webt drin That Kraft. Wög't die Sache beginnen, und 'n Erfolg darleg'n." — Timme 1, 178: "da, wo Andere das ganze Vermögen ihrer Thattraft fülen, nämlich in dem Zustande der Nüchternheit." 1, 190: "Ihr frühzeitigen Greise, die ihr die höheren Grade männlicher Thattraft, und menschlicher Glütseligkeit nur dem Namen nach kennt."

Lectüre. Hermes, Sophiens Reise' III (Schaffhausen 1778) S. 441: "Sie sprach von nichts als von der Lectire'". — Bgl. eine Person von Lectüre. Chr. H. Schmidt, Friederike (Gotha 1780) S. 116: "Niederträchtiger Weise gaben Sie eine Person von Lecture, um eines einfältigen Mädchens, ein Frauenzimmer vom Stande, um einer Landstreicherin, und die Besitzerin einer ansehnlichen Erbschaft, um einer Bettlerin willen, auf."

Mensch. Eine ganze Reihe von Verbindungen mit Mensch (Menschen=) entstammt der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts und ist bezeichnend für diese Zeit. Die Verbindungen, die ich unten belege, sehlen alle noch bei Adelung. Mehrdeutig ist Menschlichkeit im 18. Jahrshundert. Zunächst bezeichnet das Wort einsach das Menschsein z. B. Gottsched, Der sterbende Cato 1732 (Reclamsche Ausgabe S. 74):

"Wollt ihr euch darum nur zum Götter-Chor erheben, Ilm aller Menschlichkeit gar gute Nacht zu geben?"

Moser, Beherzigungen (1761) Vorrede: "da die Götter der Erde dem Frieden, der Menschen=Liebe und zuweilen der Menschlichkeit selbst zu entsagen scheinen?" In dieser Bedeutung liegt die der menschlichen

Schwachheit und Unvollkommenheit bereits einbegriffen, z. B. Moser a.a.D. S. 9: "Andere fühlten ihre Menschlichkeit und wollten durch die Vernunft Götter werden". Die heute übliche Bedeutung scheint das Wort erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhalten zu haben. Bgl. Ge= schichte Herrn Carl Grandison III (1754) S. 315: "Sir Carl sah, wie traurig ich war, und vergaß seinen eignen Schmerz, um mich wegen meiner Menschlichkeit, wie er es nannte, zu erheben, und um mich zu trösten". Moser a. a. D. S. 18: "Die Eltern geben uns die Menschheit, die Erziehung soll uns die Menschlichkeit geben". Ofter erscheint Menschheit, wie hier, in der erstgenannten Bedeutung von Menschlichkeit 3. B. Der junge Goethe 3, 14: "das Original druckt besser ben Eigensinn im Leiden, und das niedergedrückte einer starken Menschheit aus". Miller, Beytrag (1780) S. 147: "D Julchen, wir sind Menschen. Sollen, könnten wir die Menschheit ausziehen? Das heißt: den Absichten des Weisesten entgegen streben. Er nimmt uns gewiß keine Aeußerung der Menschheit übel, aber wohl Verleugnung derfelben". Umgekehrt wurde Menschlichkeit in der Bedeutung gebraucht, die heute allgemein mit dem Worte Menschheit verbunden wird z. B. Mendelssohn 1759 (Literaturbriefe 4, 298): "Soll er nun einen Krieg anfangen, um die kriegerische Tugenden in den Herzen der Bürger zu pflanzen und zu er= nähren. Baco und fast alle erfahrne Politiker sagen ja, die Menschlichkeit aber seufzt nein." Diese Verquickung von Menschheit und Mensch= lichkeit wird von Abelung getadelt. Ungewöhnlich ist heute Mensch= lichkeit (Mehrzahl: Menschlichkeiten) als Bezeichnung eines Menschen= fehlers, einer Menschenhandlung u. dgl. z. B. Thümmel 7, 64: "sein Bilder= buch], das, nach beinen eigenen Menschlichkeiten, nichts so deutlich zur Schau stellt, als die, allen Gauklern gemeine Physiognomie des Hochmuths".

Das Schlagwort Humanität wurde von Herder, der es bereits 1784 gebrauchte (vgl. Werke, Suphan 13, 154), durch die "Briefe zur Beförderung der Humanität" (1793 ff.) geläufig gemacht. Campe klagt in seinem Fremdwörterbuch (1813, unter Humanitaet): "Dieses fremde Wort ist seit einigen Jahren, besonders durch Herder, ... in lebhaften Umlauf gekommen; und es gibt jetzt Schriftsteller, die kaum eine Seite schreiben können, auf der dis undeutsche Lieblingswort nicht wenigstens Sinmahl angebracht wäre". Bgl. ebda. über Versuche, das Fremdwort zu verdeutschen. Kinderling (Über die Reinigkeit der deutschen Sprache 1795 S. 275) bot dafür "Hösslichkeit, Menschenliebe, Gefälligkeit"!

Menschenberuf. Fehlt auch bei Campe. — Lavater (nach F. H. Jacobi, Uber die Lehre des Spinoza 1785 S. 213): "Zeugen, wie uns, in unserm Gessichtspuncte die Dinge vorkommen, heißt königlich denken und handeln. Das ist, Wenschenberuf und Menschenwürde."

Menschengefühl. Siehe oben unter Gefühl!

Menschengewürm. Bgl. Campe! Menschengröße. Collin bei Campe:

> "Daß du das Ideal der Menschengröße Im Busen mir erschüttern willst."

Menschengüte. Berber bei Campe:

Die Menschengüte!"

Menschenharte. Timme 2, 158:

"Menschenhärte spottet nur den Tränen, die mein jammernd Auge weint."

Menschenjammer. Fehlt auch bei Campe. — Thümmel 6, 35:

"Es sasse jede Kammer Wo seine Schwermuth weint, Den ganzen Menschenjammer, Den dieses Haus vereint!"

Menschenkenntnis. Thümmel 7, 89: "Wie, um Gottes willen, ging es zu, daß ich nicht schon aus der zarten Behandlung meiner bis zum Zerbrechen gesunkenen Maschine, den Freund errieth, der allein Menschenkenntniß genug

besaß, sie wieder in ihre physischen und moralischen Fugen zu zwingen."

Menschenrecht, ein Schlagwort der französischen Revolution für einen älteren Begriff. Bgl. Moser, Beherzigungen (1761) S. 165: "Der Geist der Frenheit ist die ganze Denckungs-Art und Handels-weise einer Person oder Bolck, nach welcher dasselbe in der Ausübung, Bewahrung und Vertheidigung seiner angebohrnen, erkannten Menschheits-Rechte und Würde sich durch die Bande der bürgerlichen Regierung nicht weiter hemmen ober einschräncken läßt, als zu Er= haltung von dieser vonnöthen ist." S. 485: "[die Mittel], wodurch ein Bold von seinen Menschheits= und National=Rechten belehret [werden könnte]." Zimmer= mann, Boni Nationalstolze (4. Aufl. 1768) S. 322: "ber Berfolgte wäre gerochen, wenn durch ein himmlisches Glück die oberfte Macht mit der Philosophie vereinigt, das Laster der beleidigten Rechte der Menschheit vom Throne stürzte." — Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 552. "[Spanien] verlangt einmal wieder in den Genuß der Menschenrechte einzutretten." — Wieland 31, 280: "diese Barbaren von einer noch nie bagewesenen Art treten alles, was der Menschheit bon jeher heilig war, im Nahmen ber Bernunft mit Füßen, bringen ben Böldern ihre Gesetze im Nahmen der Frenheit auf, und rauben, morden und zerstören kraft der unverlierbaren Menschenrechte." — Wörterbuch der französischen Revolutions-Sprache (1799) S. 12: "Droits de l'homme, Menschenrechte, werden von den Unterdrückern Frankreichs nur als Aushänge= schild und zu Theaterbecorationen gebraucht. Noch nie und in keinem Lande ist mit dem Wohl der Menschen so frevelhaftes Spiel getrieben, nie sind Menschenrechte so ungescheuet mit Füßen getreten worden.".

Menschensinn. Der junge Goethe 3, 270: "Des Abends konnt ich nicht umhin, in der Freude meines Herzens den Borfall einem Manne zu erzählen, dem ich Menschensinn zutraute, weil er Verstand hat. Aber wie kam ich an." S. 272: "Ich redete mit Lothar über die unglaubliche Verblendung des Menschenssinns." — Schöpfell, Thomas Imgarten (1777) S. 70: "Du trifst hier so vielschlichten und geraden Menschensinn an, daß Du Dich darüber verwundern würdest." — Natthisson, Schriften 3, 232: "Den Mangel an vielseitiger, weitsschichtiger akademischer Fakultätsgelehrsamkeit . . . ersetzt er, mit Vortheil, durch

den reinsten Menschenfinn."

Menschensprache. Timme 2, 195: "Wie könt ich da kalte Menschensprache reben!"

Menschenton. Timme 2, 196: "das soltest Du recht oft von mir hören, wenn Du...nicht so träumerisch und weinerlich umberschlichest, sondern im Wenschenton mit deinem geschwäzigen Wädchen plaudertest, und lachtest."

Menschentum. Egl. Campe! Menschenwert. Bgl. Campe!

Menschenwürde, daneben Menschheitswürde. Bgl. oben Moser, Bescherzigungen (1761) S. 165 unter Menschenrecht! — Moser a. a. O. S. 315:

"Respect eines Regenten vor die Menschen-Würde seiner Unterthanen". S. 320: "Nimmermehr wird aber ein Bold diesen Beweis der Achtung von einem Herrn erwarten können, welchem die Stimme der Welt und das Urtheil seiner eigenen Unterthanen gleichgültig — deme also auch nicht angelegen ist, seine eigene Menschen-Würde respectabel zu machen." — Schubart, Vaterlandschronik 1789 S. 451: "lernet von den Franzosen, was Gefühl von Menschenwürde, was Freybeitsgeist seh!" S. 551: "Gott gab uns die bürgerliche Freiheit; so wollen wir denn auch die geistliche Freiheit den Nichtkatholiken verstatten. — Uebe dies aus, brades Paris, und deine Stadt wird stehen auf einem Berge, daß man an ihr lerne — nicht Modetand, sondern wahren Freiheitssinn, Verträglichkeit, Gesühl von Nenschenwürde, Volksglück!" — Thümmel 7, 88: "dem frohen, sesten Sinn seines gutmüthigen Tadlers für Tugend und Wenschenwürde."

Mucker. Hermes, Sophiens Reise I (Leipz. 1770) S. 74: "Heists ietzt Enthusiast? dachte ich hier; vormals hies es ja Pietist? Die Schimps-namen für rechtschafne Leute haben auch wol ihre Moden so wie die Harlocken. Also wäre es wol sehr bürgerlich und altväterisch, wenn iemand ietzt von Pietisten, Muckern und Kopshängern in einer Gesellschaft sprechen wolle?"

Mutter Natur. Hermes, Sophiens Reise IV (1778) S. 522: "Dank der gütigen Mutter Natur (ich mus mich dieses Ausdrucks doch auch einmal bedienen)". — Herder 1800 (Werke, Suphan 22, 128): "Wutter Vorsehung". — Hamann 1772 (Schriften 1821. 4, 24): "alma mater Natur". — Müller, Fausts Leben (1778) Litd. S. 20: "Mutter Literatur".

Pflanze. Wezel, Wilhelmine Arend 2, 375: "In dieser Fühlslosigkeit lebte ich von dem Augenblicke an, da Wilhelmine an meiner Hand starb, bis zum gegenwärtigen: nein, ich lebte nicht: eine Pflanze war ich, an den Ort angefesselt, wo ich mich nährte, eine Waschine ohne Bewegung, Gedanken und Empfindung. Wär' ich doch nie wieder zum Menschen geworden!" — Pflanzenleben. Wieland, Agathon I (1766) S. 17: "eine neue Würklichkeit, gegen die mein voriges Leben eine ekelshafte Abwechslung von einförmigen Tagen und Nächten, ein ungefühltes Pflanzensleben war".

schöner Geift, Schöngeist. Das Wort schön war im 18. Jahrhundert in weiterer Bedeutung als heute sehr beliebt. Es erscheint z. B.
als Gegensatz zu wirklich in Verbindungen wie schöne Natur. Vgl.
Ramler, Einleitung in die schönen Wissenschaften (nach Batteux. 4. Aust.
I 1774 S. 31): "Diese beiden Exempel sind an diesem Orte hinlänglich,
uns einen klaren und deutlichen Begriff von demjenigen zu machen, was
man die schöne Natur nennt. Sie ist nicht das Wahre, was wirklich
ist, sondern das Wahre, was sehr kann, vorgestellt, als ob es existirte,
und mit allen Volkommenheiten geschmückt, die es annehmen kann".
Lenz, Schriften (Tieck) 1, 148: "was geht mich deine schöne Natur an?
Ist dirs nicht gut genug wies da ist, Hanshasensuß? willst unsern Herrngott lehren besser machen?" Eine Seele, "deren Kräfte und Vermögen
in volkommener Übereinstimmung sind, und deren Thätigkeit mit Wohl=
gefallen bemerkt wird" (Campe), nannte man eine schöne Seele (vgl.
unten!). Ebenso schönes Herz z. B. Lenz 1, 237: "So ein schönes

Herz bei so schlimmen Grundsätzen". In der Bedeutung "sich mit dem Schönen d. h. mit der Kunft beschäftigend" erscheint schön als Gegensatz zu gelehrt z. B. Möser, Vermischte Schriften 2, 152: "Meine Bestimmung hat mir nicht zugelassen, die Probejahre auszuhalten, welche zur Aufnahme in irgend eine gelehrte oder schöne Gesellschaft erfordert werden." So bedeutet schöne Wissenschaften die Lehre vom Schönen, von den Künsten, schönes Denken (Schöndenken) das dichterische, künstlerische Denken z. B. Lessing 1759 (Literaturbriefe 1, 38): "sein witiger Kopf], der seine Religion ungemein zu ehren glaubt, wenn er ihre Geheimnisse zu Gegenständen des schönen Denkens macht". Resewiß 1764 (Literaturbriefe 19, 99): "Es ist auch billig, daß sich eine neue Regel des Schöndenkens durch die Kühnheit und Stärke des Vortrags herausnehme." So nennt Ramler das Zeitalter des Perikles, in dem die Künste blühten, ein schönes Jahrhundert z. B. Einleitung in die schönen Wissenschaften (4. Aufl. 1774) 1,69: "Und als die Idee der höchsten Vollkommenheit für eine jede Kunft in diesem schönen Jahrhundert einmal festgesetzt war: so bekam man fast auf einmal in allen Arten Meisterstücke, welche in der Folge der Zeit allen gesitteten Völkern zum Muster dieneten." Endlich erscheint schön noch, scheinbar nach franzö= sischem Vorbild, gleichbedeutend mit galant, artig 3. B. Moser, Beherzigungen (1761) S. 103: "Die Apologeten der Passionen nennen die Neigung eines Epicurers und Ehrgeitigen die schöne Leidenschaft (la belle Passion)." Einleitung zum Anti-Shaftesbury" (Frankf. a. M. 1761): "Alle Stuter geift- und weltlichen Standes, alle von der schönen Passion brennende Personen benderlen Geschlechts, die sich bei der schönen und artigen Welt niemals gerne ohne prächtige Kleidung sehen lassen, müffen ihm benfallen."

Auch das im 18. Jahrhundert viel gebrauchte schöner Geist ist ein Beleg für französischen Ginfluß auf Deutschland. Das mittelalter= liche schöner Geist zur Bezeichnung eines sittlich reinen Gemüts hat mit dieser neuen Entsprechung für bel esprit nichts zu schaffen. Letztere kam im 17. Jahrhundert auf, man nannte so einen Menschen, dessen Beruf die Pflege des Schönen, der Kunft, gelegentlich auch der Wissen= schaft, ist, z. B. Chr. Thomasius, Welcher Gestalt man denen Frangosen nachahmen solle? (Halle 1687. — Kleine deutsche Schriften hrsg. von Opel 1894. S. 110): "Er saget daß das vorige Jahrhundert für Italien an schönen Geiftern so fruchtbar gewesen sei." Wie schön als Gegensatz zu gelehrt, so erscheint schöner Geift öfter als ausgesprochener Gegensatz zu Gelehrter z. B. Lessing 1759 (Literaturbriefe 3, 113): "Unsere schönen Geister sind selten Gelehrte, und unsere Gelehrte selten schöne Geister. Jene wollen gar nicht lesen, gar nicht nachschlagen, gar nicht sammeln; kurz, gar nicht arbeiten: und diese wollen nichts, als das. Jenen mangelt es am Stoffe, und diesen an der Geschicklichkeit ihrem Stoffe eine Gestalt zu ertheilen." Bgl. Bürger an Boie 1775 (Briefe 1, 242): "Mit Gedichten mussen Sie im Anfang sehr behutsam seyn und

nach Ihrem Plan bloß größere und, wo möglich, solche wählen, vor welchen nicht bloß der eigentliche schöne Geist, sondern auch derjenige Gelehrte, welcher leider die Dichtkunst überhaupt für Lappalie hält,

Respect haben muß."

1780 erklärte Abelung im 4. Bande seines Wörterbuches: "Ein schön er Geist, bey welchem sinnliche Empfindung, Einbildungskraft und Geschmack vorzüglich wirksam sind". Der Klang des Wortes hatte sich damals schon bedenklich verschlechtert. Bereits 1775 spottete Schubart über die "Schöngeisterchen in Paris", 1776 waren für Miller "schöner Geist" und "Stutzer" gleichbedeutend und 1782 ließ Timme (3, 165) seinen Major sagen: "Ein schöner Geist ist ein Ding, das eigentlich zu allem verdorben ift, das entweder zu faul ist, etwas rechtes zu lernen, oder das sich so sehr verwöhnt hat, daß ihm nun alle ernsthafte Geschäfte anekeln; ein Ding, das um ganz frei und zwanglos zu sein, aus Desperazion Verse macht". Das Wort war allmählich zu einer Be= zeichnung für Zeitungsschreiber, Recensenten, Literaturgigerln geworden! Wieland spricht schon 1758 von solchen Dichtern, "die wirklich große ober schöne Geister genannt zu werden verdienen", und Georg Schade Klagt in der Zueignungsschrift zu seiner "Ginleitung in die höhere Welt= weisheit" (Altona 1760): "Unser jetziges Jahrhundert zeuget einen solchen Ueberfluß an dergleichen vermeinten schönen Geiftern, daß es . . . sehr zu befürchten stehet, daß dieselben gar bald die Welt ganz unvermutet, unter dem Namen von schönen Wissenschaften, in die tiefste Barbaren und Un= wissenheit hinein stürzen werde". Für die große Zahl dieser Art von "schönen Geiftern", die sich im zweifelhaften Besitz einer flüchtigen Bildung den wirklich schönen Geistern verwandt fühlten und sie nachahmten, die Bürger 1773 als "halb-schöne Geister" den "Kennern und bloßen Natur-Söhnen" gegenüberstellte (Briefe 1, 165), prägte man in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts das Wort Schöngeist, das mit seiner ganzen Sippe bei Abelung noch fehlt. Goethe und seine Mitstrebenden haßten diese "schönen Geister" — sie waren ja die Recensenten, die man als Hunde tot schlagen sollte! In luftiger Weise hat Klinger die Verachteten im I. Att (1. u. 8. Scene) seines Trauerspiels "Das leidende Weib" (1775) lächerlich gemacht. — Bekannt ist Schillers Unterscheidung zwischen Schöngeist und schöner Geist (Werke, Goebeke 11, 169):

"Nur das Leichtere trägt auf leichteren Schultern der Schöngeist, Aber der schöne Geist trägt das Gewichtige nach".

Möser schreibt einmal schöne Köpfe für schöne Geister, offenbar nur, um ein Wortspiel anzubringen (an Gleim 1763. Vermischte Schriften 2, 212): "Von den hiesigen schönen Köpfen kenne ich noch keinen Einzigen. Alles, was ich schön gesehen habe, sind Mädchenköpfe gewesen."

schöner Geist, in guter Bedeutung. Zimmermann, Von dem Nationalsstolze (2. A. 1760) S. 218: "Die Mängel der schönen Geister sliessen gerade aus ihrem Stolze." — Moser, Beherzigungen (1761) S. 40: "Es ist bereits von einem unsrer schönen Geister angemercket worden: daß vielfältig ein Vorurtheil mit dem andern streite." S. 133: "wir dürsen dem auf seine Geburt stolzen Karren noch

immerhin sagen: daß zwar ein bürgerlicher Unterschied zwischen einem Stiftsmäßigen Edelmann und armen Unterthanen, aber ein eben so natürlicher Untersschied zwischen einem schönen Geist und tunmen Juncker sehe." — Resewis 1764 (Literaturbriefe 19, 99): "Da haben Sie die vortreffliche Regel, darnach sich alle schöne Geister bilden sollten." — Literaturbriefe 23—24, 86 (1765): "Hier nußte sich der schöne Geist mit dem Philosophen in dem Uebersetzer vereinigen." — Wieland, Com. Erzählungen (2. Aust. 1768) S. 5:

> "[Du kennst und liebst wie ich, mein B\*\*\*, Den seinen Schalk, den Spötter Lucian;] Daß er ein schöner Geist, ein Kenner, Ein Weltmann war, gesteht ihm jeder ein."

Möser, Bermischte Schriften 2, 152 (an Nicolai 1775): "[Ich] erkenne mich nur für einen Lapen in dem Orden der schönen Geister." — Thümmel 2, 184:

"Ein schöner Geist ist würdig, nur von Geistern Bedient zu seyn."

Goethe 23, 273: "Yorik Sterne war der schönste Geist, der je gewirkt hat." — Der Bedeutungswandel bereitet sich vor. Wieland 1758 an Zimmermann (Ausg. Briefe 1, 297): "Hobbes las niemand als den Homer, Thuchdides und Birgil. Ich habe die meisten Originale von denen gelesen, die wirklich große oder schöne Geister genannt zu werden verdienen." — Lessing 1759 (Literaturstriefe 1, 40): "So wie es tiessinnige Geister gab, und noch giebt, welche uns die ganze Religion platterdings wegphilosophiren, weil sie ihr philosophisches System darein verweben wollen: so giebt es nun auch schöne Geister, die uns eben diese Religion wegwizeln, damit ihre geistlichen Schriften auch zugleich amüsiren können." — Bgl. auch Nicolai 1759 (Lithr. 4, 399): "Was brauchts dann sür Cabalen, oder geheime Känke um zu sagen, daß B\*\*\* ein schlechter Uebersetzer, D\*\*\* ein schlechter Schriftsteller, G\*\*\* ein unwissender Prahler und W\*\*\* ein affectirter Belesprit ist!" — In übler Bedeutung, spöttisch oder verächtlich. Wieland, Der goldene Spiezel (1772) 2, 10: "Der Prinz bekam also einen schönen Geist zum Hosmeister." — Der junge Goethe 3, 180:

"Da kam ein schöner Geist herbei, Der hatte seinen Stuhlgang frei, Wie ihn so Leute haben."

Klinger, Das leidende Weib 1, 1: "Weg mit Euch, fort von meinem Mädel! Ihr Jungens. Schöne Geister, Zephirs, Belletristen, Amouretten! Koth! naus, aus meinem Haus!" — Miller, Beytrag zur Geschichte der Zärtlichkeit 1776 (Frankfurt u. Leipz. 1780 S. 9): "Schöne Geister, oder Stuzer können wohl so läppisch sehn, und Sylben stechen." — Boie an Bürger 1777 (Briefe von und an Bürger 2, 64): "Ein Schöner Geist Mejer aus Göttsingen] ist hier und becourt Leisewizen und mich." — Knigge 1783 (Briefe an Merck S. 385): "Uederbringer dieses ist ein schöner Geist, der auf Reisen geht, und dann ersählen will, was er da sehen wird, welches Alles sauber gedruckt werden, und in 3 Bänden, so Gott will, herauskommen soll. . . . Er hat mich gebeten, weil ich auch ein schöner Geist din, ihn Ihnen, vortrefflicher Mann, gehorsamst zu empfehlen."

Schöngeisterchen in Paris unterhalten sich jezt mit den Streitigkeiten des de la Harpe im Mercure, mit Theaterbegebenheiten und Aktricenhistörchen." — Timme 1, 159: "Man wende mir ja nicht ein, daß das noch von keinem ernsthaften Mann, sondern blos von Koman- und Elegiendichtern, von empfindsamen Kandidaten des heiligen Predigeramts, Schöngeistern und Narren verschiedener Art geschehen sei." — Wieland, Horazens Briefe (1782) 2, 157: "Die Stadt wimmelte von Poeten, Schöngeistern und Versemachern, die sich als seine Confratres ansahen." 167: "das Ungemach, das ganze zahllose Heer der Poeten und Schöngeister zu Collegen zu haben." — Gelegentlich auch in guter Bedeutung, z. B.

Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 423: "Wielands Genius würkt mehr in die Breite und Länge, als in die Tiefe und Höhe. Er ist vielleicht der aussgebildetoste Schöngeist in der Welt." — Indessen Campe im Fremdwörterbuch (1813): "Bel-esprit, der schöne Geist. Man könnte diese beiden Wörter auch zusammenschmelzen und Schöngeist sagen; allein dann scheint sich der Neben-

begriff des Spottes damit zu verbinden "

Schöngeisterei. Klinger, Das leidende Weib 1, 1: "Blitz und Wetter in all' die Schöngeisterei hinein!" — J. G. Jacobi 1776 (Fris 6, 465): "die zur Ueppigkeit gewordne Schöngeistereh. — Allg. D. Bibl. 1778. 34, 2 S. 526: "wobeh wieder der unglückliche Drang zur Schöngeisteren den Verf. hin und wieder hart antritt." — Timme 1, 94: "Wehe und abermals wehe dem Lande, wo die Schöngeisterei einreisst!" 3, 157: "Folgen von Pankrazens empfindsamer Schöngeisterei."

schöngeisterisch. Lichtenberg an G. W. Becker 1781 (Literar. Conversationsblatt 1822 S. 528): "wünschen wollte ich es ihm [Bürger], daß er im

limbo eines schöngeisterischen Hoses [Weimar] zu seiner Ruhe käme."

schöngeistern. Bürger an Frau Hamberger 1789 (Briefe 3, 257): "Sage Sie doch dem Freund Gotter, oder was sonst an der gothaischen Gel. Zeitung schönsgeistert, sie wären meschantes Volk, daß Sie meine Opera noch nicht gelobt hätten."

Schöngeisterschaft. Bürger 1778 (Briefe 2, 318).

Schöngeisterwelt. Allg. D. Bibl. 1778. 35, 1 S. 183: "Modenarrheiten

in der deutschen empfindelnden und Schönegeisterwelt."

Schöngeistler. Wieland 1778 (Briefe an Merck S. 145): "die Schönsgeistler zu Mannheim." — Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 627: "Ein Schöngeistler ist freilich ein armseliger Tropf." — Schöngeistelei. Bergl. DWb.!

Seele, schöne Seele. Das Wort Seele mit seinen Ableitungen, die größtenteils bei Abelung noch fehlen, war in Wendungen wie Seele haben ober sein, eine große, gute, edle Seele haben, eine tüchtige herrliche empfindsame Seele sein u. dergl. in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr beliebt. Campe tadelt den häufigen Gleichgebrauch von Seele, Geist und Herz. Bgl. Sophie Laroche 1776 (Fris 7, 489): "Zulett stießen mir von ohngefähr, etliche Gedanken über Seele, Geist und Herz auf; und da hatt' ich meinen Leitfaden aus diesem Ich schrieb der Seele alles zu, was unsterbliche Tugend heißt; dem Geiste alles, was das Reich der Kenntnisse angeht; und dem Herzen unser hier auf Erden nöthiges Gefühl für uns und andre." Dazu wird angemerkt: "Sollten meine Leserinnen mit irgend einem Philo= sophen zusammenkommen; so belieben Sie von diesem Unterschiede zwischen Seele, Geist und Herz sich nichts merken zu lassen. Übrigens pflegen wir ihn im Reden und Schreiben, beym Gebrauch jener Wörter, zu beobachten." Auffallend ist innere Seele z. B. Der junge Goethe 3, 268: "Bermagst du, wenn ihre innre Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, von Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben?"

Seele. Wieland an Bodmer 1752 (Ausgewählte Briefe 1, 69): "Alle ihre Minen waren Zärtlichkeit und Seele." — Wezel, Wilhelmine Arend 2, 77: "Die Blitzfrau!... erst wollte sie nichts als lauter Seele sehn, und nun hat sie gar an Einem Manne nicht genug." — Geschichte Herrn Carl Grandison (1754) 2, 166: "Sie ist etwas mehr als ein artiges Franenzimmer. Sie hat eine Seele." — Der junge Goethe 3, 309: "Sie hat viel Seele, die voll aus ihren blauen Augen hervorblickt." — Thümmel 8, 15:

"Welch Auge saugt nicht gern an beinem Blick voll Seele."

Der junge Goethe 3, 251: "meine ganze Seele ruhte auf der Gestalt, dem Tone, dem Betragen." 253: "wie die lebendigen Lippen und die frischen muntern Wangen meine ganze Seele anzogen . . .!" 254: "sie ist so mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele dabei." — Klinger, Sturm und Drang 2, 4: "mit geheftetem Blick und ganzer Seele sie anschauend." — Geschichte Herrn Carl Grandison (1754) 3, 26: "Ich befürchte, daß wenige in dieser bewunderungs= würdigen jungen Schöne das sehen, was ich in ihr entdecke: eine große und eble Scele." 149: "freye Seelen sähen nicht gern, daß man unedel mit ihnen umgienge." 623: "die Gründe, die allein einer vernünftigen Seele wahren Trost verschaffen können." Ebba.: "Die Stunde eilt unaufhörlich herbey, da . . . alle tugendhafte Seelen durch einerlen Absichten und durch einerlen Glückseligkeit ver= einigt seyn werden." — Der junge Goethe 3, 19: "Im Schattenriß bezeichnet sich diese himmlische Seele noch weniger." 135: "Eine herrliche Seele ist die Fr. von Stein." 299: "War der Umgang dieser herrlichen Seele nicht mehr als alles! die schöne, sanfte, muntere und immer thätige Frau." 121: "Friz war krank hör ich die holde Seele." [Fritz Jacobi!] 122: "Wieland ist eine brave Seele." 304: "So eine wahre warme Freude ist nicht in der Welt, als eine große Seele zu sehen, die sich gegen einen öffnet." — Schubart, Deutsche Chronik 1775 S. 595: "Welch eine große, empfindsame Seele müssen nicht Ihr Durchlaucht haben!" — Herzogin Amalie an Merck 1779 (Briefe an Merck S. 189): . Woldemar, welcher so mächtig auf eine Menge empfindsamer Seelen gewirkt." — Timme 1, 144: "An einem grosen Werke arbeite ich aber noch. Es heist: Metaphyfik und Ethik für empfindsame Seelen." 159: "in philosophischen Vorlesungen für empfindsame Seelen." 254: "die Herzen empfindsamer Seelen." — Eberhard [bei Campe]: "Friedrich der Große war ein großer Geist und hatte eine starke Seele."

Seelenfreude, fehlt bei Abelung und Campe. — Der junge Goethe 3, 241: Man sagt, es soll eine Seelenfreude seyn, ihn [ben Amtmann] unter seinen,

Kindern zu sehen."

Seelengefühl. Bgl. oben unter Gefühl!

Seelengröße, fehlt bei Abelung. — Meher an Bürger 1789 (Briefe von und an Bürger 3, 225): "Das einzige ungrosmüthige ihres Berfahrens liegt

darin, daß sie diese ihre Seelengröße vor euch verbarg."

Seelenmelodie, fehlt bei Abelung und Campe. — Bürger an Gleim 1776 (Briefe 1, 264): "noch ist mir kein Componist bekannt, der die ursprüngsliche Seelen Melodie des Dichters beh Verfertigung des Stückes, ohne alles Zuthun desselben, so glücklich zu treffen wüßte."

selenvoll, fehlt bei Abelung. Campe: "besser seelvoll". — Der junge - Goethe 3, 366: "ich wuste, daß du mich liebtest, wuste es an den ersten seelen=

vollen Blicken." — seelevoll ebba. 3, 436:

"Nie war mein Busen seelevoller, Zu singen den gereis'ten Mann."

Bürger an Elisa von der Recke 1785 (Briefe 3, 151): "Drei seelenvolle Briefe von der herrlichen Elisa habe ich nun schon vor mir." — Bgl. himmelselen soll. Bürger an Boie 1786 (Briefe 3, 169): "An dieser herrlichen himmelse seelenvollen Gestalt duftete die Blume der Sinnlichkeit allzu lieblich, als daß es nicht zu den feinsten Organen der geistigsten Liebe hätte hinaufdringen sollen."

Bur Geschichte des Begriffs schöne Seele vgl. Büchmannn, Gesstügelte Worte (22. Aufl. 1905) S. 190 f., wo sich weitere Literaturs angaben finden! Das Wort hat Wieland zuerst gebraucht in der Besteutung, in der es während der 60er, 70er und 80er Jahre des 18. Jahrshunderts dis zum Überdruß gesprochen und geschrieben wurde. Schon Gottsched kennt 1725 schöne Seele, aber nur als Gegensatz zum "schönen Leib". In diesem Sinn wendet es Wieland 1752 in einem

Brief an Bodmer an (Ausgew. Briefe 1, 66): "Die Fabeln Ihres Herrn Weyer von Knonau, würden mir ungemein gefallen haben, wenn sie reimfrey gewesen wären... Sie sind wie schöne Seelen in einem zwar nicht ganz unannehmlichen, aber doch etwas ungestalteten Leibe". In demselben Brief schreibt er von seiner Jugendgeliebten (S. 68): "Ich besmühre mich ihre Seele zu unterhalten und zu verschönern". In den "Briefen von Verstorbenen" (1753 S. 33) scheint Wieland das Schlagswort zuerst in der neuen Bedeutung gebraucht zu haben:

"... Gewiß der umfang der Schoepfung Hat nicht schoenere Seelen!"

1757 schrieb er an Zimmermann (Ausgew. Br. 1, 240): "eine andere hat eine recht Englische Unschuld und Güte des Herzens, alles was man unter dem Wort Schönheit der Seele versteht". Zum Modewort wurde schöne Seele wohl erst durch Rousseaus Roman "Julie, ou la nouvelle Héloïse" (1759), in dem viel von der "belle âme" die Rede ist.

Bgl. Moser, Beherzigungen (1761) S. 242: "ber helle Glanz der großen Rahmen, welche als die Urheber und Beschützer der Gesetze aus der vatersländischen Geschichte hervorleuchten, bringet gleich einem kräftigen Sonnenschein, die patriotische Tugenden in einer solchen schönen Seele zur Blüte und zur Zeitigung." S. 365: "Dieser Herr, welcher mit großen militärischen Talenten eine seiner schönen Seele würdige ausnehmende Höslichkeit verbindet." — C. L. v. Hagedorn, Betrachtungen über die Mahleren (1762) S. 876 (Charakter des vollkommenen Künstlers): "Seine schöne Seele läßt ihn auf diese Borzüge nicht stolz, und ihres eigenen Abels niemals unfähig werden." — Wieland, Comische Erzählungen (2. Aufl. 1768) S. 134:

"Ich sagt' euch ja, daß seine schöne Seele Allein der Gegenstand von meiner Liebe sey."

An J. G. Jacobi 1770 (Ausgew. Briefe 2, 378): "Lange, lange und glücklich mögen Sie leben, liebenswürdiger Mann, und nie aufhören, das Bergnügen aller schönen Seelen unter unserer Nation zu seyn." Werke, Supplemente VI 1798 S. 67 (Antwort auf die Frage: was ist eine schöne Seele): "Was ich eine schone Scele nenne, wüßte ich nicht anschaulicher zu machen, als burch etliche Benspiele aus . . . der Cpropädie des Sokratischen Xenoson." — Zimmer= mann, Vom Nationalstolze (4. Aufl. 1768) S. 346: "biese schöne Seele [Themistocles] gab zur Antwort, die Siegeszeichen des Miltiades nehmen mir den Schlaf." — J. G. Jacobi an Merck 1771 (Briefe von und an Merck S. 29): "Immer werden Sie barinn einen Mann erkennen, . . . dem es um die Bilbung schöner Seelen zu thun ist. " Fris 1, 6: "Wie mancher gebildete Geist, wie manche schöne Seele, welche Reize, welche Tugenben um mich herum!" 2, 138: "Bermag ein Engel mehr, als diese schöne weibliche Seele?" 3, 141: "die schönsten Briefe find die, von einer schönen Seele geschriebenen." 4, 167 f.: "Eine schöne Secle, voll Gefühl, und zugleich voll Unschuld, lebendig, beweglich, ohne sich aus der Ruhe der milde lachenden Weißheit hinauszubringen; voll Wohllaut, der Ordnung getreu; leutseelig, bescheiden, und wiederum stolz auf ihre Tugend; fest und muthig genug, daß sie jedem unter die Augen trete, wie sie ist; solche schone Seele wird auch im Tanze weber schläfrig, noch ausgelassen, weber kalt, noch störrisch, noch buhlend sich bezeigen. — Werther, Hirtenlieder (1772) S. 59:

> "Himmel! lasse Chloens Zeit Immer still und heiter sliessen, Auch alsbann Zufriedenheit Ihre schöne Seele küssen."

Heinse 1774. Fris 1, 32: "Die italienische Sprache ist eine der schönsten, die iemals menschliche Zungen gesprochen. Die Gedanken und Empfindungen schöner Seelen lassen sich mit den Wörtern der andern selten so lieblich singen und sagen." 50: "Beh ieder Stadt war den Musen ein Elysium geheiligt, wo sie beh ihren Lieblingen und den schönen Seelen, die sich hier unter Rosen verssammelten, sichtbarlich zu sehn schienen." 79: "Die höhern Freuden, die nur die schönen Seelen empsinden." Bgl. auch 57: "[Tasso] hatte das Herz voll Zärtslichkeit, und eine Seele, deren Schönheit ein Lichtstrahl des Himmels war." — Fris 2, 141 (1775):

"[... Und Engel, sauft Auf Silberwölkchen liegend, sahn] Acht schöne Seelen auf Einmal Behsammen."

Sophie Laroche (Fris 4, 14): "Ach sie stirbt, diese eble schöne Seele!" (5, 3): "die ausgemahlten Büge von Henriettens schönner Seele." Bgl. auch 2, 86: "Die Schönheit der Seele ist allezeit mit Bescheidenheit verbunden." — Gleim 1776 (Fris 5, 30):

"Wie eine schöne Crone, schwebt Bor mir das schöne Weib, In welcher eine Seele lebt So schön, als wie der Leib."

F. H. Jacobi, Teutscher Merkur 1776. 4, 254 (Allwills Papiere): "wer eine schöne große Seele in der That besitzet, . . . sagt nicht: es ist Seligkeit in dieser Empfindung, in diesem Gefühl, sondern es ist Seeligkeit in dieser That." — Mylius, Märlein (1777) S. 395: "Wenn Euch aber weiland das Geschikk die Schmach anthäte, und 'ne so schöne Seele und solchen allumfassenden Geist in 'nen solch winzigen Geschöpschen einschloß, wird's Euch dereinst diese Schmach vergüten." Peregrine Picke (1785) 4, 227:

"Allein liegt meinen Blicken offen Die eble, schöne Seele da, Die schwer von Stürmen jüngst getroffen, Mit Ruhe dennoch um sich sah."

Timme 1, 143: "Sie hatte schon längst nicht mehr geglaubt, daß es noch eine so schöne empfindsame Seele auf dieser verderbten Welt gebe." — Bürger an Boie 1786 (Briefe 3, 169): "Hat jemals die schönste Weiberseele sich in entsprechender Leibesgestalt sichtbarlich offenbaret, so war es ben ihr geschehen." — Schiller, Kabale und Liebe 1, 268: "Guter Gott! da sieht man's ja sonnenklar, wie es ihm nur um ihre schöne Seele zu thun ist." Don Carlos 4, 20:

".... Sie weinen O, diese Thränen kenn' ich, schöne Seele! Die Freude macht sie fließen."

Gotter, Gebichte I (1787) S. 21:

"Zu Freuden, welche schöne Seelen An unsichtbaren Ketten ziehn."

Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 79: "Die Frau von Marsan, eine gleichsgestimmte schöne Seele, hat sich mit ihr [Frau Necker] vereinigt; sie haben große Zimmer gemietet, um Arme daselbst zu wärmen und zu speisen."

Staatsbürger. Matthisson 3, 160: "Kant schreibt nicht rein und ift oft unglücklich in seinen neugeprägten Wörtern. Wir sagen Staatsbürger, äußerte Klopstock ben dieser Gelegenheit [im Jahre 1794!], warum denn nicht Wasserfisch?" Das Wort, das bei Adelung noch fehlt und erst von Campe gebucht wurde, scheint in der Zeit der fran-

zösischen Revolution das Sprachbürgerrecht erhalten zu haben. Wieland gebrauchte es öfter in seinen "Gesprächen unter vier Augen" z. B. (Werke Bb. 31) S. 330: "die Meinung und Gesinnung der meisten Staats-bürger" S. 385: "Alle Rechtshändel unter den übrigen höhern und niedrigern Staatsbürgern gehen den gewöhnlichen Gang". Ebda.: "die

Bewahrung der gesetzmäßigen Rechte der Staatsbürger".

ftarker Geist, Starkgeisterei. Adelung: "Ein starker Geist, eigentlich, welcher allen Reizungen zum Gegentheil, und in engerm Verstande, welcher allen Vorurtheilen Widerstand leistet. — Starkgeisteren, ein von einigen aus dem Ausdrucke starker Geist gebildetes Wort, diesienige Fertigkeit zu bezeichnen, da man die Lehren der geoffenbarten Religion als Vorurtheile zu bestreiten und zu verwersen sucht." Campe bucht außerdem Starkgeist und starkgeistig und bemerkt zu Starkgeisterei: "In der engern Bedeutung soll diese Benennung so wie die eines Starkgeistes kein Lob sein." — Nach dem DWb. war starker Geist schon im 17. Jahrhundert als Entsprechung für esprit fort und bereits vor 1750 gleichbedeutend mit Freigeist üblich. Ich biete hier nur wenige Belege für die Wörter, die — starker Geist auch als ehrende Bezeichnung — in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts beliebt waren.

starker Geist. Lessing, Schriften I (1838) S. 389: "Nennen Sie es, wie Sie wollen: Freydenker, starker Geist, Delst; ja, wenn Sie ehrwürdige Benennungen mißbrauchen wollen, nennen Sie es Philosoph: es ist ein Ungeheuer, es ist die Schande der Menschheit." — Hamann, Schriften (1821) 2, 221 und 4, 111: "starke Geister". — Heinse 1774 (Fris 1, 79): "die Ausstüge starker Geister in Welten, die dort oben in Räumen von Wonne sich drehen." — Antischaftesbury (Franks. a. M. 1761) Vorrede: "[Shastesburys] Tugend ist die Tugend der galanten Centauren, der starken großen Geister, wie die Tugend von Sansssouci." — Schubart 1776 (Schriften und Schicksale 6, 265): "Selbstgespräch eines starken Geistes in der Nacht."

Starkgeisterei. Gotter, Teutscher Merkur 1772. 3, 3 (Gedichte I 1787 S. 368): "Epistel über die Starkgeisteren." — Die Jesuiten (Ein Schauspiel. Berlin 1787 S. 54): "Ich kenne mehrere, die insgeheim dem Aberglauben die Sünde wieder abbitten, wozu angemaßte Starkgeisteren sie öffentlich verleitete."

füß wird in der Allg. D. Bibl. 1768 (8, 1 S. 233) als Modeswort bezeichnet (vgl. Itsp. f. D. Bf. VI 102!). Das Wort war in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts bald als lobende, bald als tadelnde oder spottende Bezeichnung für Menschen beliebt. Bgl. Wezel, Wilhelmine Arend 1, 85: "[Mad. Arend]. Auch Dithmar und Geißing... zwey süße harmonische Seelen. — Der Doctor. Ja, das weiß der Himmel, daß sie süße sind. Wit diesen Narren... mit diesen schwelzenden Zuckermännchen mögen Sie immer gebrochen haben: desto besser!" Abelung buchte 1780 im 4. Band seines Wbs.: "Ein süßer Herr, welcher ein Geschäft daraus macht, dem andern Geschlechte etwas Süßes vorzusagen, demselben zu schweicheln oder zu gefallen, im Franz. Petit maîtro." Das Gebahren der "süßen Herren" nannte man Süßelei oder Süßeln z. B. Cramer an Bürger 1773 (Briese von und an Bürger 1, 177): "dem pomadisirten, süßelnden, allerliebsten Prinz Biribinker."

Bgl. Wieland, Werke 12, 163 (Don Sylvio 6, 1): "Wahr ists, wenn Ihr viel daran gelegen ist, daß Ihr junges Herrchen süß werde, so taugt sie dazu besser als irgend eine andere." — Boie an Bürger 1776 (Briefe von und an Bürger 1, 286): "Hier ist man größtentheils auch sehr für den Homer, die auf einige süße empfindsame junge Herrn, denen Homer zu grausam und wild ist." — Willer, Beytrag 1776 (1780 S. 19): "Ich muß Dir aber sagen, daß er, seit er von seiner Reise zurück kam, die Gewohnheit hat, allen Frauenzimmern die Hand zu küssen, welches er freylich bleiben lassen konnte; Denn es kommt so süß heraus, und das süsse Westen kann ich, mit noch vielen meines Geschlechts, gar nicht ausstehn; Ein Mann muß ein Mann sehn." — Timme 1, 187: "Weis er nicht, daß . . . alle süse Knaben siegwartistren?" — Sturz, Schriften II (1782) S. 286:

"Freund, kein Erbenbürger handelt frey! Alle fesselt Modethranney; Sie, die Damen, süßen Herren, Zosen Durch Jahrtausende Geseze gab, Schwingt auch über steife Philosophen Eigensinnig ihren Zauberstab."

sympathetisch, Sympathie, jympathisieren. "Warum", fragt Campe in seinem Fremdwörterbuch (1801 und 1813), "mögen unsere Wielande, Herder usw. noch immer so gern sympathetische Gefühle sagen, da unser, Allen bekanntes, obgleich in Abelungs Wörterbuche fehlendes Mitgefühl Ebendasselbe . . . nicht nur kürzer, sondern auch besser bezeichnet?" Campe und Hense (1804) kennen nur sympathetisch. Die Form sympathisch gebraucht bereits 1759 Mendelssohn (Literatur= briefe 4, 221): "Seine Empfindungen werden das entzündete Feuer, die Begeisterung nicht haben, die ben dem Leser ein sympathisches Gefühl erregen". In der Bedeutung "geheimkräftig, geheimwirkend" kommt sympa= thetisch bereits im 17. Jahrhundert vor z. B. Tentel, Monatliche Unterredungen 1690 S. 1043: "ein Sympathetisches Zünd= und Schießpulver". S. 1045: "Das Sympathetische Wund-Pulver, ober wie es ins gemein heißet, die Waffen=Salbe." Entsprechend Sympathie z. B. Ein Send= Schreiben an Herrn B... (Frankf. 1700) S. 91 f.: "Es ist dannenhero endlich allerdings Sonenklar / (daß die Sympathie der Egypter von der / welche ich zu wiederlegen mich bemühet / gänzlich unterschieden ist / und wann folglich diese Philosophi etwas von der Sympathie oder den Curen durch die Sympathie reden; So geschiehet es in einem Vernunfft= mäßigen Sinn / und nicht / ob hätten sie uns eine außschweiffende und betrügerische Kunft weiß machen und auffplaubern wollen." Für den Übergang des Wortes in die Bedeutung Gleichgefühl (Campe) ist folgender Beleg bezeichnend. Christholds geiftreiche Andachten (Leipz. 1729) S. 711: "Wenn man genau erweget / was doch die Sympathi oder

Einhelligkeit der Natur für starcke Wirckung hat / und was sie augenscheinlich / wiewohl ohne einzige Berührung kan zuwege bringen / muß man sich / gewißlich! nicht wenig darüber verwundern. So machet ein Trauriger eine ganze Gesellschaft betrübt und traurig." Das Zeitwort sympathisieren ist offenbar erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts geprägt worden, nachdem Wieland die Wörter sympathetisch und Sympathie mit der neuen Bedeutung in Umlauf gebracht hatte. H. L. Wagner schlug dafür in seinem Roman "Leben und Tod Sebastian Silligs" (1776) als "guten deutschen körnigten Ausdruck" sich zussammenstallen vor. Dazu bemerkte die A. D. Bibl. (1777. 30, 1 S. 255): "Es ist wohl Scherz, sonst heißt jenes doch bloß, sich zussammen vertragen, dieses aber, gleichmäßig empfinden."

sympathetisch. Wieland, Briefe von Berstorbenen (1753) S. 2:

"... ein lieblicher schauer Zittert sympathetisch durch deine adern ..."

S. 51: "... die sympathetische liebe Zieht mich oftmals zu dir."

Sympathetisch zu ihnen, wie zu geliebten geschwistern"

und öfter! — Moser, Beherzigungen (1761) S. 71: "Eine sympathetische Kraft unter sich vereinigter tummer Seelen rust jedem Genie zu: Willst du berühmt seyn, sehe es anderwerts, als beh uns "S. 122: "das ist alles, was der gewahr wird, so nicht selbst ein Kenner ist, der nicht eine sympathetische Seele hat." — Der junge Goethe 3, 23: "melodisch sympathetischen Klang in der Seele anschlagen." S. 297: "ein geheimer sympathetischer Zug hatte mich hier so oft geshalten, eh ich noch Lotten kannte." — Sophie Laroche, Fris 2, 74: "Sie können nach ihrer Lieblings-Gewohnheit, und des Herrn Hume Anweisung zusolge, das Maaß meiner moralischen Kräfte nach dem Grad sympathetischer Bewegung besechnen." 3, 74: "ich sühle tausend sympathetische Bande, die mich zu Henrietten v. Essen." 6, 258: "Es ist unglücklich für mich, daß ich, einsam, die Stärke der sympathetischen Bande sühlen muß, die mich an seinen Geist und Character ziehen." — F. G. Jacobi, Fris 7, 699: "Um ihn her versucht mit sympathetischer Lustvarfeit die Rate ihre Gauckelsprünge." — Timme 2, 158:

# "keine Menschenseele fület simpatetisch meinen Schmerz!"

185: "so zersloß er in simpatetischen Harmonien." 4, 25: "Sie sprach mit einer solchen Wärme zum Lobe der Empsindsamkeit, daß der gute Pankraz ganz bezaubert wurde, daß sein Herz von simpatetischen Entzückungen übersloß." 60: "Ein geheiner simpatetischer Tried zog ihn noch einmal dahin." 229: "Er nahm sein Schnupftuch, tauchte es in ihre Thränen, weinte selbst einige dazu, vermischte sie simpatetisch, und wischte abermals die ihrigen damit ab." — Thümmel 2, 11: "meine sympathetische Rose versor nach und nach immer etwas mehr von ihrer anziehenden Kraft." 5, 164: "Unsere beiden Seelen schwammen in gleicher Wehmuth, die unter allen sympathetischen Gesühlen am wenigsten sich mit Worten abzibt." 171: "[der Mitgenosse meiner Trunkenheit], der, vorgebogen über das Fensterpolster mit klopfendem Herzen an meine dort ruhende Hand, den Beswegungen des meinigen sympathetisch zustimmte." 7, 146: "in seinem kleinen noch gefühllosen Herzen liegen jene sympathetischen Triebe noch unentwickelt." Bgl. auch 6, 109 (alte Bedeutung!): "als sein Kammerdiener uns mit einem sympathetischen Mittel zu Hüsse kam."

Sympathie. Wieland, Briefe von Berstorbenen (1753) S. 61: "Heimliche sympathien und ploezlich erwachende liebe Zogen uns zu einander."

Comische Erzählungen (2. Aufl. 1768) S. 180:

"Wie? Ist dir denn die Macht der Sympathie verborgen?"

S. 181: "Die Allgewalt der Sympathie

Bog sie in beinen Arm, und du bestrafest sie?"

S. 183: "Die Sympathie spielt ihre Spiele wieder."

Geschichte Herrn Carl Grandison (1754) 3, 109: "da hingegen Zuversicht, Verstrauen, Liebe und Sympathie, durch wechselsweise etnander erzeigte Freundschaftsbienste ein Band weben, das rechtschaffene Leute mit ihres gleichen verknüpft." 140: "Eine gute Frau hat so viel Zärtlichkeit, so viel Behülslichkeit, so viel Sympathie im Leiden, daß ich allemal alte Männer entschuldige, wenn sie vernünftig heirathen." 319: "sie Augen Emiliens] glänzten von Thränen, ohne zu wissen warum, aus Sympathie, glaube ich." — Moser, Beherzigungen (1761) S. 7: "in dem Geist des Wenschen liegt eine angebohrne und unzerstöhrliche Sympathie mit dem Falschen." 22: "es geht ihm viel leichter von statten, weil er aller Orten eben so unerwartete als ihm höchst angenehme Sympathien vor sich sindet." — Sophte Laroche, Fris 2, 87: "Es ist keine Sympathie unter unsern Seelen." — Jakob Lenz, Fris 7, 527:

"... mit beiner Sympathie Für's Schöne und Große der Erde."

Breizner, Das Räuschgen (1786) S. 21: "Ein gewisses Gefühl, eine heimliche Sympathie, ein schmachtendes Etwas, zieht mein Herz gleich einem Magnet nach dem Ihrigen." — Bgl. Timme 3, 267: "Sie] sprachen von Seelensimpatien." — Schiller im Anfang der "Geschichte des dreißigjährigen Krieges" (ausgewählte Werke 1867. 9, 6): "eben diese allgemeine Staatensympathie."

sympathisieren. Moser, Beherzigungen (1761) S. 106: "Der Mensch
sympathisiert so mit der Unwahrheit, daß er sich ein Vergnügen macht, andere dasjenige glauben zu machen, was er selbst nicht glaubt." — Klinger, Sturm

und Drang 2, 2:

"La Feu. O Sie! — mich däucht, wir sympathisiren.

Rathrine. Was heißt das, sympathisiren?

La Feu. Gott behüte! So weit verstehe ich mich nicht, Mylady, zu wissen was die Worte heißen."

Schöpfell, Thomas Imgarten (1777) S. 132: "Sympathisierende Selen erstennen sich auch im Kleinsten." — Friederickens Geschichte (1786) S. 131: "Ihr Herz sympathisirt zu sehr mit dem meinigen, als daß ich Bedenken tragen darf, mich Ihnen zu entdecken."

unendlich. Boie an Bürger 1776 (Briefe von und an Bürger 1, 276): "Das Stück gefällt mir unendlich". — Der junge Goethe 3, 115: "Da sind unendliche Briefe ans Meerweib". 181:

"Unenbliche Schöne!"

Der häufige Gebrauch von unendlich ist wohl durch die eifrige Beschäftigung Goethes und seiner jungen Zeitgenossen mit Homer zu erstlären. Bgl. Der junge Goethe 3,126: "Besonders sielen mir einige Verse [aus der Odyssee] ein und recht auf, da ich heut früh lang außeschlasen hatte und es nicht Tag werden wollte, was ungefähr so heißt: Und in ihre Felle gehüllt lagen sie am glimmenden Herde; über ihnen wehete der nasse Sturm durch die unendliche Nacht'."

Weiblichkeit, das bei Frisch noch fehlt, kennt Abelung nur in den Bedeutungen: 1. "die weibliche Natur, das weibliche Geschlecht, ohne Plural. Die Jungfrauen ber Asceten schämen sich ihrer Weib= lichkeit. 2. Weibliche Schwachheit, Fehler mit dem Plural. Richardson hat viele Weiblichkeiten gerügt, aber diese verdient eine neue Geißel, Hermes." 3. ift "in vielen Gegenden" Weiblichkeit "ein an= ständiger Ausdruck" für die weiblichen Geschlechtsteile, "daher man sich zu hüten hat, daß bey dem Gebrauch der vorigen Bedeutungen keine Amendeutigkeit mit dieser entstehe". Die edle Bedeutung des Wortes als "Inbegriff alles dessen, was das Weib zum Weibe macht" (Campe), als Bezeichnung für "die sanften und liebenswürdigen Seiten eines Weibes" (Campe), kennt Abelung noch nicht, ebensowenig Weiblichkeit gleich "Gesamtheit der Frauen" z. B. F. Th. Wolf, Philipp Dulder (1793) S. 68: "Huldigungen, Opfer, die man der Schönheit bringt, schmeicheln stets der Weiblichkeit". Einer der frühesten Belege — wenn nicht der erste — für Weiblichkeit in der guten Bedeutung ist eine Stelle in Wielands "Agathon" (I 1766 S. 12): "[die Reizungen dieser Schönen], welche doch in diesem Augenblick, da Schrecken und Zagheit ihnen die · Weiblichkeit (wenn es erlaubt ist, dieses Wort einem großen Dichter abzuborgen) wiedergegeben hatte, selbst dem sittsamen Agathon so verführerisch vorkamen, daß er vor gut befand, seine nicht gerne gehorchenden Augen an den Boden zu heften." Später ließ Wieland den Klammersatz weg und schrieb: "da Schrecken und Zagheit ihnen den sanften Zauber der Weib= lichkeit wieder gegeben hatte." Wer ist der "große Dichter", dem Wieland das Wort abgeborgt hat? Man könnte an Richardson denken! Jedenfalls hat Wieland Weiblichkeit wohl in Umlauf gebracht. Schubart ge= braucht das Wort einmal, eine — im besten Sinn des Wortes — "weibliche" Handlung zu bezeichnen. Gedichte II (1786) S. 264:

"Dank ihm nur durch Unschuld beiner Sitte Und mit jeder sanften Weiblichkeit".

In der Bedeutung "weibliche Fähigkeit" findet sich Weiblichkeit bei F. Th. Wolf, Philipp Dulder (1793) S. 43: "Die Mutter träumte ... von ihm, — und sahe ihn bald im weiten Priesterrock die Kanzel ... zieren und folgerte den hohen Triumpf ihrer Weiblichkeit über das ehe= malige Gespöttel . . . ihrer Mitbürgerin daraus". — Ugl. Mann= weiblichkeit z. B. Goethe (A. l. H.) 18, 33: "Besonders sesselt mich Chlorinde mit ihrem ganzen Thun und Lassen. Die Mannweiblichkeit, die ruhige Fülle ihres Dasenns, thaten mehr Wirkung auf den Geist, der sich zu entwickeln ansing, als die gemachten Reize Armidens".

In edler Bedeutung. Schubart an Haug 1770 (Strauß, Schubarts Leben 1, 247): "So viel Geist, so viel holde Freundschaft, so viel Grazie, so viel entzückende Weiblichkeit hab' ich noch niemal vereint angetroffen." — Der junge Goethe 3, 143 (zu einem Schattenriß): "Was sagst du zu dieser durchs Verzielnern und Ausschneiden noch unendlich verrenkten Weiblichkeit?" Goethe an Frau v. Stein 1785 (Werke, Weim. Ausg. IV 7, 98): "ein Weib soll ihre Weiblichkeit nicht ausziehen wollen." — J. G. Jacobi 1776 (Fris 6, 330): "Das

Beib soll nicht Mann seyn, und wehe berjenigen, die es will! Mit dem Berlust ihrer Weiblichkeit sind ihre mächtigsten Reize verschwunden, ihre vorzälglichsten Rechte." — Wieland 1778 (Briefe an Merchte." Siellichkeit und Fürstzlichkeit." — Schubart, Baterlandschronit 1789 S. 212 (Charakteristik der Tone!): "Das weiche A hat fromme Weiblichkeit, und Weichheit des Charakters... Das weiche D schwermüthige Weiblichkeit." — Matthison 3, 13: "die harmonische Bereinigung der sittlichen Grazie mit dem reinsten Natursinn und der milbesten Weiblichkeit." 354: "Zarte Weiblichkeit spricht sich in ihrem stündlichen Thun und Wesen, sester Mannsinn aber in ihrem täglichen Dulden und Handeln aus." — Bürger an Philippine Engelhard 1794 (Briefe 4, 234): "sie scheint mir doch unter allen die behaglichste und einschmeichelnoste Weiblichkeit zu haben." — Thümmel 6, 118:

"Ihr Grazien der Weiblichkeit, Euch sey der süße Duft geweiht, Der meinem Glas entsteiget."

Zu Abelung 1). Zimmermann, Ueber die Einsamkeit (1784) 1, 151: "Die ascetischen Jungfrauen schänten sich ihrer Weiblichkeit." — Schiller, Don Carlos 4, 20:

I... Glaubten Sie Im Ernst mich aller Weiblichkeit entbunden, Da Sie zu seinem Engel mich gemacht [?]"

Die Jesuiten (1787) S. 11: "[P. Montenegro]... Sie wollen doch nicht da die Weiblichkeit verläugnen, wo Sie ihre sanste Gewalt am nöthigsten brauchen? Antonie. Weiblichkeit? Haben wir denn nur Thränen gegen jede Schmach?"
— Jean Paul, Ledana (1835 II 308): "Indessen lassen die Teusels-Addocaten wider die Weiblichkeit und die Heiligsprecher sitr dieselbe, sich ausgleichen, aber zum Vortheile für die Weiber." — Zu Adelung 2). Klinger, Sturm und Drang 2, 3: "Luise... Bor einigen Tagen sagte er so recht weise: "Wir Frauenzimmer hätten gemeiniglich weit weniger Liebe, handelten mit weit weniger Liebe, als die Männer, und das wegen unsrer Weiblichkeiten." Was will der Narr damit sagen? Caroline. Ich weiß cs nicht. Luise. Weiblichkeiten! denkt doch!" — Sturz, Schristen I 1779 S. 264: "der Hallerbrunnen ist ein herlicher Ort. — Zwar hat er seine Weiblichkeiten, Labyrinthe, mühsame Pfade, eine phantasiereiche Wildheit." — Buchtitel: (G. W. Eckhart), Weiblichkeiten, ein Beistrag zur Charakteristik des neuesten Zeitalters. Kakogünäkopolis (Verlin) 1781.

Beltbürger ist erst von Abelung gebucht worden, sindet sich aber bereits im 17. Jahrhundert z. B. S. v. Birken, Hoch-Fürstlicher Brandensburgischer Blysses (Bayreuth 1669) Zuschrift, I. Seite: "Socrates . . . hat zwar / weil er des Plato Lehrling gewesen / von den Reisen nit viel gehalten; Gleichwol aber dieser seiner Meinung selber widersprochen / indem Er / auf die Frage / Bon wannen Er bürtig wäre? (Cujatem se ferret?) sich von der Welt oder einen Weltbürger κοσμοπολίτην sive Mundanum genennet. Ist eben das / was Seneca, der weiseste unter den Kömern / an seinen Freund geschrieben: Ich bin nit einigem Winkel der Welt gebohren; die ganze Welt / ist mein Vatterland." Stieler buchte 1691 (Teutscher Sprachschat 2493): "Ein Bürger der Welt / mundi incola, civis mundanus". In dieser Bedeutung, gleich Erden bürger, gebraucht Goethe Weltbürger gelegentlich (Werke, A. I. H. 19, 350): "Er ward nicht mübe auf dem Kückwege mich von dem Kinde zu unterhalten, von seiner Gestalt, seiner

Gesundheit, und dem Wunsche, daß die Anlagen dieses neuen Weltbürgers glücklich ausgebildet werden möchten". Der Gegensatz bazu ist Himmels= bürger z. B. Christholds geistreiche Andachten (Leipz. 1729) S. 670: "laß mich noch hier in dieser Welt mit beinen seligen Himmels=Bürgern in solche Freundschafft gerathen". Später als Weltbürger scheint das Fremdwort Cosmopolit ins Deutsche eingedrungen zu sein. Es fehlt noch bei Gladow (Sperander). Der früheste mir bekannte Beleg findet sich in einem Brief von Wieland 1756 als Bezeichnung eines Menschen, der keine feste Heimat hat, also noch nicht in der vertieften Bedeutung (Ausgew. Briefe 1, 235): "er ist aber auch kein bloßer Cosmopolite wie ich, sondern in einer Reichsstadt in Schwaben seßhaft". Weder Cosmopolit noch Weltbürger wird in Zedlers Universallerikon erklärt wohl ein Beweis dafür, daß die Wörter in der 1. Hälfte des 18. Jahr= hunderts nicht üblich waren, wenn auch Reichel zwei Belege für Welt= bürger aus dieser Zeit beigebracht hat (aus dem "Patrioten" 1724 und Gottsched 1730; vgl. Reichel, Kleines Gottschedwörterbuch S. 92!).

Schlagwort und zugleich Modewort wurde Weltbürger — und daneben Cosmopolit — jedenfalls erst in der 2. Hälfte des 18. Jahr= hunderts, in der Blütezeit des Weltbürgertums in Deutschland. sonders Wieland hat die Wörter oft gebraucht und in Umlauf gebracht. Er gab bereits im 2. Buch der "Abderiten" (6. Kapitel Ausg. Leipz. 1781 I 245 ff.) "Geheimnachrichten von dem uralten Orden der Kosmopoliten", denen er 1788 im Teutschen Merkur eine besondere Abhandlung "Das Geheimniß des Kosmopoliten=Ordens" (Werke 30, 155 ff.) folgen ließ. "Die Kosmopoliten", erklärt Wieland (30, 167), "führen den Namen ber Weltbürger in ber eigentlichsten und eminentesten Bedeutung. Denn sie betrachten alle Bölker des Erdbodens als eben so viele Zweige einer einzigen Familie, und das Universum als einen Staat, worin sie mit unzähligen andern vernünftigen Wesen Bürger sind, um unter allgemeinen Naturgesetzen die Vollkommenheit des Ganzen zu befördern, indem jedes nach seiner besonderen Art und Weise für seinen eignen Wohlstand ge= schäftig ist". 30,171 erklärt er den Unterschied zwischen Weltbewohnern und Weltbürgern. "Die erstere Benennung kommt nicht nur allen Menschen, sondern selbst der ganzen Leiter der unter ihm berab steigenden Thiere zu: aber ein Bürger der Welt in der engern und edlern Bedeutung dieses Wortes kann nur derjenige heißen, den seine herrschenden Grundsätze und Gesinnungen, durch ihre reine Zusammenstimmung mit der Natur, tauglich machen, in seinem angewiesenen Kreise zum Besten der großen Stadt Gottes mitzuwirken. Nur der gute Bürger verdient diesen Nahmen vorzugsweise". Zweck des Weltbürgerordens ist nach Wieland (30, 175 f.): "Die Summe der Übel, welche die Menschheit drücken, so viel ihnen ohne selbst Unheil anzurichten möglich ist, zu ver= mindern, und die Summe des Guten in der Welt, nach ihrem besten Vermögen zu vermehren." "Unter welcher Staatsverfassung", fährt er S. 177 fort, "ein Kosmopolit leben mag, ... so lebt er immer als ein guter und ruhiger Bürger. Die Grundsätze und Gesinnungen, die ihn zum Weltbürger machen, sind auch die Grundlage eines Wohlwollens gegen die besondere staatsbürgerliche Gesellschaft, deren Mitglied er ist, aber sie sind es auch, was den Wirkungen dieses Wohlwollens Schranken setzt. Was man in den alten Griechischen Republiken und ben den stolzen Bürgern jener Stadt, die zur Herrschaft über die Welt gestistet zu senn glaubte, Vaterlandsliebe nannte, ist eine mit den kosmopolitischen Grundbegriffen, Gesinnungen und Pflichten unverträgliche Leidenschaft. Kein Kömer konnte ein Kosmopolit, kein Kosmopolit ein Römer seyn."

So erscheint Weltbürger als Gegensatz zu Patriot! "Bielleicht zwar", schrieb Lessing schon 1758 an Gleim (Schriften XII 1840 S. 125), "ist auch der Patriot bey mir nicht ganz erstickt, obgleich das Lob eines eifrigen Patrioten, nach meiner Denkungsart, das allerletzte ist, wonach ich geitzen würde; des Patrioten nehmlich, der mich vergessen lehrte, daß ich ein Weltbürger seyn sollte." Und stolz erklärte Schiller 1784 in der Ankundigung der Rheinischen Thalia: "Ich schreibe als Weltbürger, der keinem Fürsten dient. Frühe verlor ich mein Vaterland, um es gegen die große Welt auszutauschen." Das Weltbürgertum war bei der poli= tischen Zerrissenheit des heiligen römischen Reiches deutscher Nation eine sehr erklärliche, beinahe notwendige Folge der Blüte des deutschen Geistes= lebens in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es ist nicht auffallend, daß besonders die Söhne der kleinen deutschen Staaten, die Nichtpreußen und Nichtöfterreicher, solche Ansichten vertraten in einer Zeit, wo vielfach Vaterland mit Stadtbann gleichbedeutend war. "Ift Bern Ihr Vaterland?" schrieb Wieland 1759 an den Verfasser des Buches "Vom Nationalstolze" (Ausgew. Briefe 2, 88), "D! mein Zimmermann, wir haben ein größeres und besseres Baterland. Lassen Sie sich von keinem kleinen Gedanken plagen." "Ist denn Tarent der Erdkreis", fragt Julius in dem Trauerspiel "Julius von Tarent" von Leisewitz (1776 S. 47), "und außer ihm Unding? — Die Welt ist mein Vaterland, und alle Menschen sind ein Volk." Die meisten großen deutschen Geister hatten in der Zeit vor den Prüfungen, die das erste Fünftel des 19. Jahrhunderts Deutschland brachte, diese Anschauung. Indessen konnte es nach dem siebenjährigen Krieg nicht an Außerungen des langsam erstarkenden deutschen Volksbewußtseins wider die "Allerweltsbürger" fehlen. So hat Schubart wiederholt den Standpunkt des Patrioten verteidigt z. B. Deutsche Chronik 1775 S. 762: "Es giebt kein Vaterland, die Welt ist mein Vaterland, sagte neulich Lord M. im Kaffeehause, und bewieß es so schwathaft, als der deutsche Diogenes im austapezierten Fasse. Der edle, vaterländische Obrist L... versetzte dagegen kalt und trotig: Die Thoren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, und die Schurken, es ist kein Baterland — und wies auf seinen Degen. Lord M. nahm die Ausfordrung nicht

Damit ist offenbar Wieland gemeint, der 1770 seinen "Nachlaß des Diogenes von Sinope" erscheinen ließ.

an; denn wer sein Vaterland nicht liebt, ist gewöhnlich eine Memme". In dem Gedicht "Der Patriot und der Weltbürger" (Gedichte II 1786 S. 323 f.) läßt er den "deutschen Biedermann" dem "Weltmann, kalt wie Schnee", der erklärt:

"Was Baterland? — Haha, ha, ha! Mir ist, weil ich weit klüger bin, Die ganze Welt mein Baterland. Wo für mich Brod und Ehre ist, Da ist mein Baterland!"

#### antworten:

"So schlägst du mit geballter Faust Die eigne Nutter, die dich tränkte, Ins Angesicht? — Undankbarer! Hat jene Dirne dich gesäugt, Der du die geilen Lippen küssest? — Fleuch hin zur Krippe, drauß du frißst, Und nenne sie dein Baterland."

Auch Goethes Schwager Joh. Georg Schlosser verurteilte das Welt= bürgertum in seinen "Politischen Fragmenten" (Deutsches Museum 1777. 1, 106): "Der Kosmopolit. Wem alles zu Hause wohl steht, ober wem's zu Hause nicht mehr gefällt, ober wer keine Heimat hat, ber werde ein Kosmopolit! — Wer's ift, nahe nie meinem Baterlande! . . . Der Jedermannsbürger ist wie der Jedermannsfreund." Berens ver= spottete die "Philosophen mit ihrer Allerweltsbürgerschaft" (vgl. Campes Wörterbuch) und Campe, der übereifrige Vorkämpfer für die Reinheit der deutschen Sprache, erklärte: "Weltbürgerschaft ohne Bater= landsliebe ift einerlei mit Menschenliebe ohne Familienliebe." — Beachtenswert ist, daß Schubart Weltbürger auch ohne Gegensatz zu Patriot in edler Bedeutung kennt z. B. Schriften und Schickfale 1, 104: "so hatte ich das Vergnügen — nicht mehr den geschnürten Hofmann, sondern den freien entfesselten edlen Weltbürger in ihm [Rechberg] zu finden."

Weltbürger, ohne tiefere Bebeutung. Moser, Beherzigungen (1761) S. 352: "Diese liebliche und vortresliche Tugenden, welche in ihrer Herrschafft zum Ruhe-Stand der Staaten und zum Wohlleben und Glückseligkeit eines jeden Welt-Bürgers so unendlich viel behzutragen vermögend waren." — Literatur- briefe 19, 181 (1764. Besprechung von "Frehwell die beglückte Tugend" 1763): "Wissen Sie, welches "die zwehte Pslicht des verständigen Geistes, oder vielmehr des vernünftigen Weltbürgers ist, der verständig zu werden beliebt?" — Sulzer (bei Abelung unter Mensch): "Nur durch Untersuchung der Triebsedern der Natur entledigt sich der Mensch der Anechtschaft der Natur und wird zu einem frehen Weltbürger." — Schubart 1, 67: "alles, womit der genügsame Weltbürger seine Pilgerhütte schmücken kann." — Thümmel 6, 5: "Ein Namensvetter von Howard oder Fillert könnte, dächte ich, kein unnützer Weltbürger werden." — Gleich Mensch ohne seste Heimat. Wieland, Lucians Werke I (1788) S. 372:

"Käufser]. zu Diog. Fürs erste, guter Freund, wo bist du zu Hause? Diogsenes]. Allenthalben.

Käuf. Was willst du damit sagen? Diog. Daß ich ein Weltbürger bin."

Beiftiger Weltbürger gleich Bürger ber Geifterwelt. Werke (1856) 19, 172: "[ich wünschte, daß wir] uns begnügten, meinen Helden und meine Heldin als bloße Bürger der Geisterwelt oder geistige Weltbürger anzusehen". — Ohne ben Gegensatz zu Patriot, etwa gleich Menschens freund. Zimmermann, Bom Nationalstolze (4. Aufl. Zürich 1768) S. 388: "Man ist immer weniger Weltbürger, weniger Menschenfreund, je mehr man an dem besondern Eigennutz seines Baterlandes klebt. " — Wieland, Teutscher Merkur 1775. 1, 116: "Aber ist er nicht ein Weltbürger? und, so wenig es immer senn mag, was die Menschen für ihn thun, wie kann er vergessen, daß er auch etwas für sie zu thun schuldig ist?" 2, 213: "wenn aus unsern Schulen in fünfundzwanzig Jahren auch nur zween ober drep ächte Weltbürger mit hellem Kopf und warmem Herzen hervorgehen." Horazens Briefe (1782) 1, 42: "Die Stoische war, seyner Meynung nach, die Philosophie eines Staats- und Geschäftsmannes, der als Patriot und Weltbürger seine ganze Thätigkeit dazu anwendet, das allgemeine Beste zu befördern." Gedanken von der Freyheit über Gegenstände des Glaubens zu philosophieren (1789) S. 80: "Wie sehr hätte ich gewünscht, in diesem trauliche Monolog... mit dem ganzen eblern und bessern Theile unsrer großen Nation, bloß als Mensch zu Menschen, Weltbürger zu Welt= bürgern, und Teutscher Mann zu Teutschen Männern . . . sprechen zu können." — Als Gegensatz zu Patriot. Abbt 1761 (Literaturbriefe 11, 27): "Was für einen Mann will denn der Herr von Moser] haben? Den Weltbürger? Dieser wird unstreitig allen Menschen guts wünschen und so viel an ihm liegt, ihr Wohl befördern. Den deutschen Bürger? Er muß erst ein deutsches Interesse feststellen, an dem alle Unterthanen der verschiedenen Prinzen in Deutschland nach gemeinschaftlichen Gesetzen, und Berbindlichkeiten, Antheil nehmen können." — Ch. L. v. Hageborn, Betrachtungen über die Mahleren (1762) S. 56: In der Mahleren bestimmt jegliche Schule eine neue Denkungsart. Dieser flehet nicht, als ein Weltbürger, auf ben Wachsthum der Künste überhaupt, sondern auf den Ort, wo sein Borurtheil zuerst aufgekeimet ist." — Wieland, Werke (1794 ff.) 30, 158: "Nur der wahre Weltbürger kann ein guter Staats= bürger sehn, — gleich viel unter welcher Form und Berfassung." — Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 899: "Koburg — der mehr Philosoph und ruhiger Weltbürger zu sehn schien, zeigte sich auf einmal als einen Mann, in dem altdeutscher Heldengeist loberte." — Schiller, Geschichte des dreißigjährigen Krieges (Ausgew. Werke 1867. 9, 6): "biese Theilnehmung ber Staaten an einander, welche sich in diesem Krieg eigentlich erst bildete, wäre allein schon Gewinn genug, den Weltbürger mit seinen Schrecken zu versöhnen."

Weltbürgerei. Wieland, Werke (1794 ff.) 14, 398: "mit den Borzügen unsrer Zufklärung, unsrer Berkeinerung,

unster Weltbürgeren und so weiter klappern."

Weltbürgerin. Mylius, Märlein 1777 Borwort (S. 1): "Als Weltsbürgerinn sind Sie eins der besten Geschöpfe Gottes."

weltbürgerlich. Wieland, Horazens Briefe (1782) 1, 23:

"Bald, lauter Thatkraft, treib ich in den Wogen des thätigen weltbürgerlichen Lebens."

Lucians Werke (1788) 1, 251: "wer sogar über das höchste Gut selbst immer mit andern im Streit lebt, der bringt sein Leben nicht nur in den gemeinen menschelichen, sondern sogar in weltbürgerlichen Unruhen hin." — Kant (Berliner Wonatsschrift 1784): "Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht." — Gruber, Wieland II (1816) S. 518: "Wiewol sich nun Wieland in ganz unbefangenen Augenblicken beschied, daß die Zeitgenossen der großen Weltsschauspiele zu nahe und nicht hoch genug ständen, um ein weltbürgerlich Urteil darüber zu sällen . . ., so war es doch dem so echt und rein weltbürgerlich

gesinten Manne nicht möglich, den Gedanken von sich abzuhalten, wie dies alles nun wol mit dem zusammenhangen möge, was Lessing die Erziehung des Menschengeschlechts genant hatte." — Kanzler v. Müller, An Bertuchs Grabe

1822 (Bgl. W. Feldmann, F. J. Bertuch 1902 S. 119): "Wie ein befruchtender Strom führten seine weltbürgerlichen Verbindungen die Ausbeute vielseitigsten

Forschens den entferntesten Ländern zu."

Weltbürgerschaft. Überschrift eines Aufsatzes von Jelin im 1. Stück des Jahrgangs 1777 der "Ephemeriden der Menschheit". — Wieland 14, 371: "weil wir ohne Nerven sind, und in dem Staate, worin wir zu leben die Ehre haben, auch keine nöthig haben, sondern Drahtpuppen, nervis alienis mobilialigna sind, schwingen wir uns über die partepischen kleinfügigen Bürgerstugenden hinweg, und — schwatzen von allgemeiner Weltbürgerschaft."

Weltbürgertitel. Wieland 30, 157: "Kosmopoliten= oder Weltbürger

Titel."

Cosmopolit. Buchtitel: Basedow, Für Cosmopoliten etwas zu lesen, zu benken und zu thun. Leipz. 1775. — Buchtitel: Briese eines ganz unparthenischen Kosmopoliten über das Dessauische Philanthropin. Leipz. 1776. — Böttiger, Zustände und Zeitgenossen 2, 15: "Der Doctor [J. A. Heimarus]... ist

Kosmopolit im ebelften und umfassendsten Sinne bes Worts."

cosmopolitanisch. Allg. D. Bibl. 1776. 28, 1 S. 92 f. — cosmospolitisch. Wieland, Teutscher Merkur 1775. 2, 117: "da er [Danischmende] mit dem Kalender nach Hause gieng, hatte er einen Anfall von seinem Kosmospolitischen Fieber, worinn er den Magiern, Druiden, Bramen, Lamen, Derswischen, Fakiren, Gogeris, Marabuts, Talapoins, und Yafans, kurz allen Arten und Gattungen von Bonzen, . . . eine Lobrede hielt, wovon ihnen auf dem ganzen Erdenrund die Ohren hätten klingen sollen." — Gruber, Wieland II (1816) S. 399: "die französische Revolution, an welcher Wieland ein großes kosmopolitisches Interesse nam."

Cosmopolitengeist. Schubart, Baterlandschronik 1789 S. 63: "zweistattliche Männer . . . , Patrioten, wie sie der Kosmopolittengeist unsrer Zeit

wenige hegt."

Wonne mit zahlreichen Verbindungen, von denen ich nur wenige unten belege (vgl. im sibrigen Campe!), war in der 2. Hälfte des 18. Jahrshunderts Woodewort. Abelung bemerkt dazu: "Wan hatte das Wort im Hochdeutschen größten Theils veralten lassen, weil es von einem dunkelen Bau und mit Freude so ziemlich gleichbedeutend ist, allein die neuern Schriftsteller haben es ohne Noth wieder in den Gang gebracht, indem es ben seinem dunkeln Bau wenig mehr sagen kann, als Freude, dieses Wort auch noch nichts von seiner Würde verlohren hat, daß man nöthig hätte, es durch ein anderes zu ersetzen . . Noch widerwärtiger und tadelshafter sind die in den neuern Zeiten damit gemachten Zusammensetzungen, Wonnetod, Wonnet ag usw." Demnach gehört das Wort, das in Luthers Bibelübersetzung öster vorkommt, zu der großen Reihe der im 18. Jahrhundert erneuerten Wörter. Campe verteidigt Wonne gegen Abelung und erklärt auch die Zusammensetzungen damit für "untadelhaft" mit der Zubemerkung: "die Wenge derselben, wie man im Folgenden sehen kann, zeigt, daß sie nicht so swiderwärtig sehn können."

Wonne. Der junge Goethe 3, 249: "Welch eine Wonne das für meine Seele ist, sie in dem Kreise der lieben muntern Kinder ihrer acht Geschwister zu sehen!" 261: "mit aller der Wonne eines einzigen grossen herrlichen Gesühls." und öfter! — Bürger an die Grafen Stolberg 1773 (Briefe 1, 164): "O der Wonne, die dann uns offenbahrt werden wird!" — Heinse 1774 (Iris 1, 79): "Welten, die dort oben in Räumen von Wonne sich drehen." — F. H. Jacobi (Werke 1, 56): "Wer... gäbe nicht alles hin für die ... helle Wonne, göttlich zu lieben." — Schöpfell, Thomas Imgarten (1777) S. 102: "Philipp, von

solcher Wonne kaunst Du Dir gar keinen Begrif machen." 292: "ich bin in Wonne versunken."

Götterwonne. Schöpfell, Thomas Imgarten S. 149: "Das laß Dir einmal Deine eigne Empfindung sagen, wie entkörpert man da in lauter Götters wonne zersließt, wenn man so zärtlich an den Lippen seines lieben Mädchens hängt."

Himmelswonne. Der junge Goethe 3, 366: "Es brennt noch auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den deinigen ströhmte, neue warme Wonne

ist in meinem Herzen."

Lebenswonne. Der junge Goethe 3, 291: "wie oft hab ich mich mit Fittigen eines Kranichs, der über mich hinflog, zu dem Ufer des ungemessenen Meeres gesehnt, aus dem schäumenden Becher des Unendlichen jene schwellende Lebens» wonne zu trinken."

Wonnegebanke. Schöpfell, Thomas Imgarten S. 93: "O ber Wonne-

gebanken, die mich füllen!"

Wonnegefühl. Siehe oben unter Gefühl!

Wonnegraus. Goethe, Faust in ursprünglicher Gestalt (Weimar 1888). 37): "Was faßt mich für ein Wonnegraus!"

Wonnelied. S. Conz, Gebichte II 11:

"Und tausendstimmig Höh'n und Thale wiederklangen Der Rettung Wonnelied."

Wonnelohn. Bürger 1788 (Kürschners Natlit. S. 135):

"Wonnelohn getreuer Hulbigungen."

Wonnereich. Der junge Goethe 3, 704:

"Daß beine Seel sey wonnereich Einer Knospe im Thaue gleich."

Wonneruhe. Der junge Goethe 3, 452:

"Wie der süße Dämmerschein Der weggeschied'nen Sonne Dort heraufschwimmt Vom finstern Kaukasus

Und meine Seel' umgibt mit Wonneruh',

Abwesend auch immer gegenwärtig, So haben meine Kräfte sich entwickelt

Mit jedem Athemzug aus deiner Himmelsluft."

Wonnetag. Boie an Bürger 1776 (Briefe von und an Bürger 1, 377): "Das werben mir Wonnetage sehn." — Philippine Gatterer an Bürger 1777 (ebba. 2, 127): "wenn Sie uns behden Mädchens Gelegenheit verschaffen in Ihrer und Göeckings und ihrer Angehörigen Gesellschaft, ein oder zweh Wonnetage zuzubringen; so mögen Sie Gottes Lohn haben." — Schmieder, Die Seelensverkäuser (1784 S. 25): "Gott! Welche Wonnetage ich mit Ihnen durchlebte!" — Friederickens Geschichte (1786) S. 94: "Was für Wonnetage würden Sie haben." S. 121: "Hier habe ich noch nichts als Wonnetage gehabt." und öfter! Wonnetaumel. Der junge Goethe 3, 481:

"Da eure Bäter neugeboren Bom Boben auffprangen, In Wonnetauniel verloren."

Bürger 1789 (Briefe 3, 229): "im Wonnetaumel der unaussprechlichsten Liebe." Wonnethräne. Der junge Goethe 3, 636: "[wenn] ich dann mit Wonnethränen zu dir hinauf sah." — Fris 1775 (2, 141):

"Und Engel, sanft Auf Silberwölkchen liegend, sahn Des Mädchens Wonnethränen und Der eblen Hirten ihre." Wonnetrunken. Bürger 1777 (Briefe 2, 15): "das Wonne und hofnungstrunkene Bölklein." — Schöpfell, Thomas Imgarten S. 285: "Wonnetrunken würd'ich mich dann in ihre Arme stürzen." — Friederickens Geschichte 1786 S. 186: "wie er sich wonnetrunken vergaß." — Gotter, Gedichte 1, 417:

"Wann Schweizers Zauber bald den wonnetrunknen Geist Hinüber in das Land beglückter Schatten weißt."

Wonnevoll. Der junge Goethe 3, 154:

"Ja, es sind wonnevolle Schmerzen, Was aus der Eltern Auge weint!"

258: "[Ich] neigte mich auf ihre Hand und küßte sie unter den wonnevollsten Thränen." 441:

"Zum ersten Mal mein Herz ergießt Sich nach dreitausend Jahren wieder, Und wonnevolle Zähre sließt Bon meinem trüben Auge nieder."

690: "Wer fühlte nicht an ihrem Arme Himmel und Erde in wonnevollsten Harmonien zusammensließen?" — Friederickens Geschichte 1786 S. 174: "O was für ein Anblick war es, da sie sich jezt als Bruder und Schwester umarmten, der wonnevolleste, der seligste, den je ein menschliches Auge gesehn."

Wonnewarm. Der junge Goethe 3, 478:

"Hab alles Glück der Welt im Arm So Liebe-Himmels-Wonne-warm!"

Wonnewirbel. Schiller, Die Räuber 5, 2: "Warum bin ich auch so fühllos, mitten im Wonnewirbel so kalt?"

Wonnig. Timme 2, 159 [vom Mond]:

"Ach du lächelst — und in beinen Stralen seh ich beines Mitleids Schmerz sich im sanstem Bilde malen, süs und wonnig für mein Herz! —"

F. Th. Wolf, Philipp Dulber (1793) S. 43: "Die Mutter träumte... von ihm, — und folgerte viel Glück und wonnige Tage für ihn."

wonniglich. C. L. Junker, Deutsches Museum 1776 S. 793: "O bes eblen, frezen, wonniglichen Gesichts!"

wonnlich. Der junge Goethe 3, 475:

"Und wonnlicher war bein Lied der Flur Als Sonnenschein."

Zum Schluß belege ich noch einige Eigennamenworte. Ein Sammelbeleg sindet sich in Remers "Kleiner Chronik des Königreichs Tatojada von Herrn Wieland dem ältern" (1777) S. 32: "In meiner ersten Jugend, da meine artigen Landsmänninnen noch Hauben, mit Gold und Silber besetz, trugen, waren sie alle große Haushälterinnen. Darauf wurden sie, mit den Kopfzeugen von Brüßler Spiten, Pietistinnen oder Orthodoxinnen, und einige gar Wolsianerinnen und Langerianerinnen; jetzt lassen sie sich frisieren, und sind Klopstockianerinnen, Gerstenbergianerinnen, Gleimianerinnen, Jacobianerinnen." Dazu wird angemerkt: "Man kann hieraus ohngefähr sehen, in welchem Zeitpuncte Herr Wieland dieses Buch geschrieben, nemlich in der Morgendämmerung unster Poesie, wo die Dichter, die er hier nennt, noch gelesen wurden. Jetzt würde er anstatt aller dieser großen Nahmen nur Almanachianerinnen gesagt haben." Ein früherer Leser des Büchleins, aus dem ich diese Stellen abschreibe,

hat dazu in der Zeit der Schicksalstragödien mit längst verblaßter Tinte bemerkt: "Ober jett Trauerspielianerinnen! Müllnerianerinnen!"

Batteusianer. Bürger 1773 (Briefe 1, 163): "Bor keinem fürchte ich mich nun noch, als vor den Batteusianern, oder den tiefen Leuten, die unter Gellert und Rabner studirt haben."

Goethisieren. Deutsches Museum 1776 S. 1048: "Etwas über bas Nachahmen allgemein, und über das Göthistren insbesondre." — Bgl. unter

hanssachsen!

gottschedisch. Mendelssohn 1760 (Literaturbriefe 8, 216): "Wie schwach! wie gottschedisch, möcht ich fast sagen!" — Matthisson, Schriften 3, 149: "Der Garten hat viele Denksprüche . . . Die englischen sind größtentheils aus Young, Pope und andern klassischen Dichtern entlehnt; über die Auswahl der deutschen aber hat ein gottschedischer Damon gewaltet." 246: "Die uralten, gott= schedischen Reime beleidigen den ästhetischen Sinn." — Bgl. Gottschedianer und ungottschedisch. Nicolai 1761 (Literaturbriefe 12, 287): "Der Berfasser der Hermannias ist bekanter maßen in der Gottschedischen Schule einer von den höchstberühmten Leuten, und hat es noch dazu vor andern Gottschedianern zum voraus, daß er auch der ungottschedischen Welt sowol seinem Namen, als seinem wahren Verdienste nach genugsam bekannt ist."

grandisonisieren. Abbt 1765 (Literaturbriefe 21, 154): "zur Erfüllung bieser Einbildungen, konnte ihm bas Grandisonisiren, worauf sein Herr verfiel, auf die leichteste Art verhelfen." — Begrandisonen. Klinger, Das leibende

Weib 1, 1: "Will Er sie auch begrandisonen, wie mein Weib war?"

hanssachsen. Karl Heinzen, Gebichte (1867) S. 49:

"... wie ich denn hier Zum Spaß hanssachs' und göthesir."

Hermestabe. Therese Forster an Bürger 1789 (Briefe von und an Bürger 3, 241): "in allen Richardsonniaden und Hermesiaden des letzten Jahr 20."

Lohensteinisch. Mendelssohn 1765 (Literaturbriefe 21, 139): "weil Lohnsteinisch ben unsern schönen Geistern nach der Mode so viel heißt," als Bombast und Unvernumst."

neuschweizerisch. Nicolai 1764 (Literaturbriefe 20, 85): "Die Schreibart ist durchgehends tadelhaft, im völligen neuschweiterischen Geschmack wechsels= weise aufgedunsen und schleppend, — müßige Beywörter, lahne Gleichnisse, kahle Umschreibungen, kurz alles Flittergold bieses verjährten Modegeschmacks."

Richardsoniade. Siehe oben unter Hermestade! Shakespearisch. Bürger 1773 (Briefe 1, 164): "Ein Wink bes Hains hat mir noch zu einigen neuen Strophen [ber Lenore] Anlaß gegeben auf die ich nicht wenig stolzire. Ich kann nicht bergen, daß ich sie selbst für vortrefflich und eine sogar für Shakespearisch erhaben halte . . . Ist ein Ritt, wo einem beucht, daß das ganze Firmament mit allen Sternen oben überhin fliegt, nicht eine Schakespearsche Idee?"

Siegwarthophilus. Miller an Bürger 1778 (Briefe von und an Bürger 2, 215): "In Karlsruhe ließ mich auch der Markgraf vor sich. Er ist, wie sein

ganzer Hof, ein Siegwarthophilus".

Theorienschmidt, Spottname für Chr. Heinr. Schmidt. Bürger 1772 (Briefe 1, 72): "In ein Nahmen-Register von Dichterlingen wird mich allenfalls ein Theorien Schmidt noch einmal setzen."

## Beiträge zur Etymologie der germanischen Sprachen III.

Bon

Chr. Bartholomae.

[Siehe diese Zeitschrift IV 252, VI 281.]

6. Got. swarts, nhd. schwarz usw.

Die lat. Wörter sordes, sordidus und sväsum sind meines Wissens die einzigen, die man bisher mit den angeführten germanischen Wörtern in verwandtschaftliche Beziehungen gebracht hat; vgl. z. B. Sommer Lat. Laut= und Formenl. 270. In meinem AirWb. 462 habe ich auf die Möglichkeit einer weitern Verknüpfung hingewiesen, auf die ich auch hier aufmerksam machen will. Mit kaxvaroda- im Mask. kaxvardidī- im Fem. wird im Awesta eine Klasse baivischer (ahurafeindlicher) Wesen bezeichnet, zu deren Beseitigung und Unterdrückung die magische Kraft der heiligen Gebete aufgerufen wird. Freilich kommt das Wort nur an einer einzigen Stelle (P. 60. 2) vor. Daß es aber echt ift und zum mindesten nicht ganz ungewöhnlich war, wird durch die Tatsache verbürgt, daß es sich als Lehnwort im Armenischen wiederfindet; vgl. Hübschmann Arm. Gr. 1. 162 unter kaxard 'Zauberer'. Ich habe a. a. Ó. vorgeschlagen, ka-xvardda- zu teilen, und dies als was für ein (abscheulicher) schwarzer (Kerl)', ital. 'nograccio' zu deuten, eine Bezeichnung für frembländisches fahrendes Volk von dunkler Färbung, das sich, wie eben die Bedeutung des arm. Lehnworts schließen läßt, mit Zauberkünsten befaßte. Daß das Ackerbau und Biehzucht treibende awestische Volk von solcher Gesellschaft nicht sonderlich erbaut war, begreift sich leicht. Unsre Bauern lieben die Zigeuner auch nicht. Es wäre gar nicht unmöglich, daß unsre Zigeuner die Nachkommen jener kaxvareda-Wann die Zigeuner ihren Zug nach Westen begonnen haben, wissen wir nicht. Jedenfalls sind sie zunächst nach Afghanistan gekommen. Ebenda aber, um den Hamunsee herum, ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Awesta entstanden; s. mein AirWb. Sp. 1675.

Bur Zusammensetzung von Nomina mit dem Pron. interrog., um das Außerordentliche, Außergewöhnliche, insbesondere aber das unangenehm Auffällige zu bezeichnen. s. Whitney Grammar<sup>2</sup> § 1288 g, W. Schulze Kuhns Zischr. 33. 244. Das Awesta hat noch mehrere Beispiele: s. AirWb. Sp. 432, 436, 440, 474.

### 7. Agi. smitan, nhd. schmeissen uiw.

Bei Kluge Wörterbuch's werden außergermanische Wörter nicht verzeichnet. Bei Uhlenbeck Kurzgef. etym. Wörterbuch der got. Sprache heißt es unter dismoitan: "falls die Grundbedeutung von germ. \*smītan werfen' ift, darf man akst. smědu dunkelbraun nicht vergleichen". Andere außergermanische Verwandte weiß er ebenfalls nicht namhaft zu machen. Ich habe in meinem AirWb. 1105 einen iranischen Verbalstamm maēd-

aufgestellt, der allerdings nur vor t-Suffigen vorkommt, vor denen der angenommene Ausgang als s erscheinen muß, und nur in Verdindung mit dem Präverb ham (aind. sam). Aber die Bedeutung der awestischen Wörter hamista- Part. Perf. Pass., hamistēe Inf. und hamaestar-Nom. ag. spricht entschieden viel mehr für deren Verwandtschaft mit ags. smttan usw. als, wie Zupita Bezzenbergers Beitr. 25. 987 wollte, mit an. meida körperlich verletzen, verstümmeln, vernichten (und Zusbehör). Man kann die angeführten awestischen Wörter in ihrer Besbeutung ganz vortresslich mit unserm zusammenschmeißen verknüpfen. Die von Paul Deutsches Wörterb. 391 für schmeißen vorgeschlagene Bedeutungsentwicklung ist ja sicher möglich, aber doch nicht notwendig; das ist im Grunde doch wohl auch Perssons Meinung, Wurzelerweiterung 183; vgl. dazu die Bedeutungen des lat. deicere.

#### 8. Ahd. ernust, agf. eornost.

Diese dem nhb. ernst entsprechenden Wörter haben nicht nur dessen Bedeutung, sondern bedeuten auch Kampf, Zweikampf', und es scheint, daß wir danach die Grundbedeutung zu bestimmen haben. Kluge Wörterbuch schreibt unter Ernst: Berwandte der Sippe in anderen idg. Sprachen sind unsicher'. Am nächsten steht, wie mir scheint, das awestische Wort aronav-, m. Kampf, Wettkampf', das ich im AirWb. 1967 besprochen und verglichen habe. Ahd. ernust verhält sich zu aronus, wie der Nom. Sing. zu der allein bezeugten Form des Akk. Sing. aronāum lauten würde, nicht anders als ahd. angust Angst' zum ai. amhuh und zum got. aggwus (aus \*aggus; Brugmann Grundriß 2. 298); vgl. im übrigen Kluge Nom. Stammbildungslehre? 80.

### 9. Got. hēþjō ταμιεῖον, cubiculum.

Ohne die Zulässigteit der bei Fick Agl. Wörterbuch <sup>4</sup> 1 22 und bei Uhlenbeck Kurzgef. etym. Wörterbuch der got. Sprache 72 gebotenen Vergleiche in Abrede zu stellen, — obwohl die verglichenen Wörter nicht nur in der Bildung, sondern auch in der Bedeutung von got. hēþjō recht weit abstehen, — will ich doch darauf hinweisen, daß das Awestische ein Nomen bietet, das sich in seiner Bildung jedenfalls nicht weiter entsernt als jene Wörter, in seiner Bedeutung aber vollständig mit got. hēþjō zusammenstimmt: Aw. kata- m.; s. AirAb. 432. Das entsprechende neupers. Wort kad, kada bedeutet für gewöhnlich Haus', bezeichnet aber in der Zusammensetzung auch den Ort, wo etwas dauernd sich besindet, untergebracht ist oder verwahrt wird. Die Bedeutungen Gemach und Haus liegen oft beisammen.

#### 10. Zu Bb. VI S. 231 dieser Itschr.

Bezzenberger hat mich brieflich auf Fick Vgl. Wörterbuch 3 3. 270 verwiesen, wo es unter lîthan heißt: "Bezzenberger vergleicht passend zend. irith sterben". Ich bedaure, die Stelle übersehen zu haben, glaube aber doch zu meiner Entschuldigung auf die Tatsache verweisen zu dürfen, daß bei Fick Vgl. Wörterbuch 1.119 (und sonst) die Gleichung sehlt, während im übrigen unter Wortschatz der indogermanischen Grundsprache nicht wenige Wörter verzeichnet sind, für die auch allein arische und germanische Belege in Betracht kommen. Die Stelle, auf die Uhlenbeck Kurzgef. ethm. Wörterbuch der got. Sprache 2 verweist, kann ich hier nicht einsehen.

## Der dentsche Name der Zeilly-Inseln.

Bon

B. Piper.

In einer Verklarung des Altonaer Stadtarchivs (XXVI B II E b, 4) vom 3. Okt. 1780 steht: "Den 20sten Aug. passierten sie die Sorlings; den 21. do. bekamen sie Gautstadt, den 22. do. mit Oftwind Wolffshorn und den 23. do. Dower zu Gesicht"; und in einer andern von ca. 1795 (XXVI B II E b, 76): "Des Abends um 10 Uhr wäre ihnen das Sor= lingische Feuer zu Gesicht gekommen und so hätten sie ihren Cours, nach Beschaffenheit, nach dem Kanal gehalten." Auf Homanns Karte (Nürnberg 1730) steht Sorlinges or Scilly Islands. Bläuw in der Geographia Blaviana, vol. V. Amstelod. 1662 nahm ohne Zweifel ben Namen Sorlinges Island als den älteren, angelsächsischen, denn er trägt ihn auf der Karte des alten Britannien S. 59 ein, während er in die Karte des England seiner Zeit S. 73 den Namen Syllyes setzt. Ebenso sind in Jo. Jansson, Novus atlas absolutissimus Sorlinges Iland S. 75 und Syllyes S. 15 und 87 unterschieden. Auf der historischen Karte des Abraham Ortelius ebenda S. 1 steht: Silurum insule Solini Sigdeles forte Antonini Silinas a Sulpitio vocari crediderim. Auch bei ben Holländern heißen die Inseln die Sorlings und bei den Franzosen Sorlingues.

Wie erklärt sich dieser Doppelname Sorlings und Scilly? Bei Egli, Nomina geographica (2. Aust. Leipz. 1893) S. 833 sind eine Menge ethmologischer Versuche aus dem Kornischen, Gälischen, Kimbrischen, Britischen angeführt, die zu wiederholen sich nicht der Mühe lohnt. Bei Ausonius heißen die Inseln Sillinae insulae, bei Sulpicius Severus chron. 2, 51: Sylinancim insulam (Holder, Celt. Sprachsch. II 1552), bei Solinus Silura insula, so wenigstens liest Th. Wommsen (C. Julii Solini collectanea rerum memorabilium. Berol. 1895 S. 101): Siluram quoque insulam ab ora quam gens Britanna Dumnonii tenent turbidum fretum distinguit. Der Sangallensis, Angelomontanus und Parisiensis? Iesen hier sillinas, wie Ausonius hat, der Anonym. Leid. liest silvestrem, der beste Cod. R. aber hat silura. Wommsen vertritt die Ansicht, Solinus habe die Stelle des Plinius: Super eam (i. e. Bri-

tanniam) haec (i. e. Hibernia) sita abest brevissimo spatio a Silurum gente flüchtig gelesen und mißverstanden, und der Interpolator habe dann erst an die Insulae Sillinae gedacht. Mir kommt diese Erklärung etwas gezwungen vor. Dem guten Solinus und seinen Interpolatoren müßte ja ein wahrer Taifun der Konfusion im Kopf gewütet haben, wie einem das klar wird, wenn man all die Gedankensprünge, Ideenassoziationen, Verwechselungen ins Auge faßt, welche sich aus dieser Deutung ergeben. Früher schrieb man Silurum insulae, und Kiepert hat dies auch noch in seinen Atlas antiquus aufgenommen. Tatsächlich würde eine Konjektur Silurū statt Silurā durchaus dem Schriftwesen der Zeit entsprechen, und diese würde zugleich eine plausible Erklärung an die Hand geben. Die Silures waren ein keltisches Volk im Süden und Westen von Wales (vgl. A. Holber, Altceltischer Sprachschatz II, Sp. 1552 f.). Die patronymische Bildung mit -ing gehört ohne Zweifel alter Zeit an, und für die Konsonantenmetathesis: Silures zu Sorlings, gibt es Analogien genug (vgl. Erlen=Ellern). Vielleicht hat der alte Joh. Heinr. Zedler (Universallexikon. Leipz. 1743, Bd. 26, Sp. 588) schon an eine ähnliche Deutung gedacht. Von Silurum insulae könnte man aber auch Scilly Islands herleiten, wie schon Channock (L. Etym. 241 f.) getan hat. Es lägen bann in den beiden Benennungen die einheimische Ausgestaltung und die auf Karten und Seebücher gestützte Weiterbildung des ursprünglichen Namens durch deutsche und holländische Seefahrer vor. Überhaupt scheint Sorlings ausschließlich seemannische Bezeichnung geblieben zu sein, wenigstens findet sich auf den sonstigen, nicht historischen alten Karten, z. B. bei Nicol. Visscher (s. a.) und Joannes Janssonius (s. a.) stets Syllyes.

Aber noch etwas erscheint auffallend im Gebrauch des Namens. Im niederdeutschen Seeduch (hersg. von Karl Koppmann, Bremen 1876) steht S. 7 (III 6) Item Sorlinge Sello maket vul see eyn oest-nortosten mane und S. 9 (IV 8): Item van Sorlinge Selley (Sello) to Lisart volt de vlot oesten norden unde de ebbe westen suden, und (IV 9): Item van Sorlinge Selley (Sello) to Engelandsende volt de vlot oestnortost unde de ebbe westsudwest. In demselben Seeduch S. 13 (V 14) heißt es aber auch einfach: Item de wil segelen in de haven van Selley de mot holden den torne in den myddelen van der santdaye usw. Es scheint fast, als sei hier Sorlinge der Sammelbegriff und Selley der Einzelname, so daß van Sorlinge Selley etwa bedeutete: Bon der Sorlingsinsel Scilly. Man hätte dann anzusnehmen, daß sich die Namenbildung Selley (Scilly) etwa dialektisch auf der Haupten in Ausgeschnung der Vernahmen in Ausgeschnung der

ganzen Gruppe in Aufnahme gekommen wäre.

Wie dem auch sei, wir werden nicht fehlgehn, wenn wir in Sorlings die alte seemännische Bezeichnung der Inseln sinden, wie sie holländischen und deutschen Schiffern geläufig war.

## Kleine Beiträge.

Von

#### A. Hoffmann.

Binsenwahrheit (Zeitschrift I 359 V 286): Hermann Kurz, Sämt= liche Werke (herausgegeben von Hermann Fischer, Leipzig, Max Hesse, o. J.) XII 57: "... Nun entdeckt es sich, daß der Professor philo= sophischer Wahrheiten bedarf, die er bei der gewaltsamen Abreise zu Hause gelassen hat; er bittet um Urlaub, um dieselben zu holen. Rübezahl aber befürchtet, er möchte nicht mehr kommen, und verspricht ihm in der Eile Ideen anzuschaffen. Er erinnert sich seiner ersten Liebe und des Ereignisses, das ihm den Namen gab, und entschließt sich trop der schmerzlichen Erinnerung, das Kunststück zu wiederholen. Rüben sind nicht gerade zur Hand, das nächste beste, was er aufraffen kann, ist ein Bündel Binsen. Diese bringt er mit und verwandelt sie mit Hilfe des Professors in philosophische Wahrheiten. Sutterer [der Professor] beginnt jest den Kursus, wird aber bald genug durch die Entdeckung unterbrochen, daß die Wahrheiten sehr hinfällig sind; ehe man sich's versieht, welkt eine nach der andern ab . . . " Die Stelle findet sich in der Erzählung "Das Wirtshaus gegenüber", die in der Novellensammlung "Genzianen" 1837 erschien mit dem Zusatz "im Juli 1836"; Hermann Fischer (a. a. D. XII 3) bemerkt hiezu, daß die Erzählung nicht nur früher be= gonnen wurde, sondern ganz in Tübingen wurzelt, das Kurz im Herbst 1835 verließ.

Bu Hundshaar' (DWb. IV 2 1936 vgl. DWb. V 296) "wenn nun der rausch unter dem bilde eines hundebisses gesaßt ward (oben sp. 1917), so nannte man die beseitigung der folgen dieses rausches durch neues trinken hundshaare aussegen" vgl. Ben Jonson, Bartholomew fair, I 1 (ed. Brinsley Nicholson and C. H. Hereford, London, T. Fisher Unwin, v. J. [The mermaid series] II 19) Quarlous: ..., "Twas a hot night with some of us, last night, John: shall we pluck a hair of the same wolf to-day, Proctor John?" [die Herausgeber beseiten bazu: a proverdial phrase for getting intoxicated again with the same liquor]; serner Hermann Kurz, Sämtliche Werke (heraussigeben von Hermann Fischer, Leipzig, Max Hesse, v. J.) XII 14:

"Ein Haar von der Katze, Die dich gebissen hat, Sine Kralle von der Tatze, Die dich gerissen hat, Das ninm am frühen Morgen, Zu stillen Deine Sorgen, Sei es nun Bier oder Schnaps oder Wein, Nimm es zum Morgensegen ein."

(Aus der Erzählung "Das Wirtshaus gegenüber", entstanden vor dem Juli 1836, vergl. Hermann Fischer, a. a. D. XII 3).

Rrawall (DWb. V 2125/26 Kluge Etym. Wb.6 225 Zeitschr. III 316): Hermann Kurz, Sämtliche Werke (herausgegeben von Hermann Fischer, Leipzig, Max Hesse, v. J.) XII 24: "... so kommen auch für die menschliche Natur Epochen, wo sie von dem Staub und der Hist dieses Erdenlebens so sehr übermannt und darniedergedrückt ist, daß sie, um wieder zu ihrer alten Spannkraft zu gelangen, notwendig eines kleinen Krawalls bedarf." Weiter unten: "Ein solcher Krawall ist auch der Rausch". Dazwischen wird für denselben Begriff das Wort "Skandal" gebraucht. Die Stelle sindet sich in der Erzählung "Das Wirtshaus gegenüber", die vor dem Juli 1836, vielleicht schon vor dem Herbst 1835 in Tübingen begonnen wurde (vgl. Hermann Fischer, a. a. O. XII 3).

## Errungenschaft.

Bon

#### Robert Franz Arnold.

Errungenschaft (frz. acquêt, conquêt vgl. Littré, engl. acquest vgl. Murray) ist zunächst ein verhältnismäßig modernes Wort für einen den alten deutschen Gesetzen eigentümlichen und in manche (auch nicht= deutsche) neuzeitliche Legislatur herüberwirkenden Rechtsbegriff: das Ge= samtgut der Cheleute im Gegensatze zu ihren Sondergütern. Sondergüter bestehen aus dem Eingebrachten der Chegatten, nebst dem, was sie während der Ehe durch Erbschaft, Gutsabtretungsverträge mit Aszendenten oder freigebige Zuwendungen oder auf Grund einer schon vor der Ehe entstandenen Forderung erwerben. Dagegen gehört aller übrige Erwerb während der Ehe zur Errungenschaftsgemeinschaft, ins= besondere die mährend der Ehe erworbenen Früchte des gesamten nicht ausdrücklich vorbehaltenen Vermögens der Chegatten, ihr Arbeitsverdienst und der Erwerb durch lästige Verträge". So Rich. Schröder 1880 in Holtsendorffs Rechtslexikon 3 1, 745; der dort angegebenen Literatur, unter der Schröders eigene "Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland" (1863-74) hervorragt, füge ich bei: Mittermaier, Grundsätze des ge= meinen deutschen Privatrechts 2 (1843): 387—393 Weinhold, die deutschen Frauen 3 2 (1897): 32; Schröders Lehrbuch der deutschen Rechts= geschichte 4 (1902) S. 315 ff., 791, ferner die S. 929 angeführten anderen Stellen.

Darzustellen, wie sich die erbrechtliche Behandlung der Errungenschaft bei den einzelnen deutschen Stämmen unterschied und im Laufe der Zeit veränderte, bin ich weder imstande noch genötigt; hier sei nur festsgestellt, daß das Wort, mit dem diese Zeilen überschrieben sind, sich viel später eingestellt hat als sein Begriff. Es fehlt in den mhd. u. mnd. Wörterbüchern, in Diesenbachs Glossarium latino-germanicum und Brinckmeiers Glossarium diplomaticum, in Jak. Grimms Rechtsalters

und Weistümern, und während uns im Urkundenlatein sehr früh bündige Termini für den in Rede stehenden Begriff begegnen (schon 815 elaboratus, späterhin collaboratio, acquaestus conjugalis, conquisitio u. a. m.), behelfen sich die deutschen Rechtsquellen mit kurzen ober langen Umschreibungen. Weistümer 1: 203 (Kilchberg in St. Gallen 1515): "was vnd wievil guts zway eemenschen mit vnd by enandern gewinendt vnndt ererbendt aldt erkouffendt"; ebenda 5: 353 (oberelfässisch) "alles bei einander uberkumens gut". Der Statt Wormbs Reformation (1542) S. XCVII: "Was aber zwen ehlich gemechte / burch ir beiber geschicklichkept | fleiz vnnd arbept / miteinander erobert / vnd gewoñen hetten / es sey ligends oder farends." New landrecht des Fürstenthumbs Würtem= berg (1554) S. CCXX: "bei einander errungne vnd gewune gütter". Immer häufiger macht sich nun gegen das Ende des 16. Jahrhunderts in diesen Umschreibungen das alte Verb "erringen" geltend, das die ur= tundlichen Wörter laborare, conquirere, labore acquirere übersett, das schon abd. belegte "erkoberen" (nach Seiler, Entwicklung der deutschen Kultur im Spiegel des deutschen Lehnworts 1: 25 von lat. recuperare) völlig zurückbrängt und sich mit solcher spezifisch juristischen Bedeutung im Gegensatz zu "ererben", "durch Schicksal ober Zufall erhalten" bis in die Sprache Goethes (vgl. die Beispiele bei Sanders) und über dieselbe her erhalten hat, nur daß das Wort heute keine juristischen Nebenvor= stellungen mehr wachruft.

Mit vollem Rechte bezeichnet Wilmanns (Deutsche Grammatik 2: 390) den Terminus "Errungenschaft" als nhd.; jedenfalls dürfte das Datum des ältesten Beleges, falls sich derselbe überhaupt einmal endgültig sest= stellen läßt, nicht gar weit jenseits der Jahreszahl 1582 fallen, in welchem Jahre Kurfürst Ludwigs Chur-Fürstlicher Pfalz Landt-Recht erschien, dessen 4. Teil Bl. 10b das Wort meines vorläusigen Wissens zum erstenmal ausweist. Es ist natürlich vom Erbrecht der Eheleute die Rede; die überlebende Ehehälfte erhält unter gewissen Voraussezungen "alle Fahrnuß / die seh zu gebracht oder ererbt / sampt der ganzen Errungenschafft / in ligenden vnd beweglichen Sütern / ohne Underschiedt".

Wenn wir das Wort gleichwohl in den Wörterbüchern des außegehenden 16. und anhebenden 17. Jahrhunderts, bei Maaler 1561, Rot 1581, Dasppodius 1592, Heupold, dem Plagiator Rots, <sup>1</sup>1602, <sup>2</sup>1620 und Henisch 1616 vermissen, so erklärt sich dies durch das erste lexikalische Zeugnis, das wir der 2. Aust. (1624; in der ersten 1608 sehlt Errungenschaft noch) von Paul Matthias Wehners Practicarum Juris Observationum selectarum liber singularis, einem in seiner Art und für seine Zeit verdienstlichen Rechtswörterbuch, verdanken. S. 130 f.: "Errungenschafft / circa Rhenum, in Palatinatu & vicinis locis vocantur dona constante matrimonio adquisita, das in der Ehe errungen vnnd gewonnen ist". Dürsen wir Wehner Glauben schenken, so entstand also das Wort in irgend einer rheinpfälzischen Kanzlei. In Schottels "Teutscher Sprachkunst" (1641) S. 336 f. (bei der Hauptendung "schafft") sehlt

Errungenschaft wieder, desgleichen in "Der Teutschen Sprach Einleitung" (1643), aber in der "Haubtsprache" (1663) S. 380a ist es verzeichnet und dadurch ein für allemal dem deutschen Wörterbuch einsverleibt. Schottel verweist auf Wehner und ferner auf die Consilia pro aerario (1641) des Maximilian Faust von Aschschlagebuch, ein umzfängliches Nachschlagebuch, in dem S. 36 "der Dritt oder Spindeltheil aller errungenschafft" vorkommt. Im "Teutschen Sprachschaf" (1691) Caspar Stielers des Spaten sindet sich: "Errungene Güter / dona labore acquisita, alias die Errungenschaft, acqvaestus, conqvaestus in matrimonio".

Im 18. Jahrhundert wird Errungenschaft in den größeren Lexiken wohl fast immer verzeichnet, 1 aber nur als ein Ausdruck von fachlich ober lokal beschränkter Geltung. Johann Georg Wachters Glossarium Germanicum (1737) hat S. 1297 "errungenschaft, bona acquisita"; Frischs Teutsch=Lateinisches Wörterbuch (1741) 2: 121 "bona in matrimonio acquisita, acquaestus, conquaestus, was man mit seiner Hand, Sorge und Arbeit erworben, im Gegensatz des Lehens, des Erbes, der Mitgifft." Dann bezeichnet Abelung Errungenschaft im Versuch eines Wörterbuchs der Hochbeutschen Mundart 1 (1774): 1783 als "ein nur im Oberdeutschen und den hochdeutschen Kanzellegen übliches Wort" und erklärt es fast genau wie Frisch; was wiederum in den "Beiträgen zur deutschen Sprachkunde" 2 (1796): 131 (R. M. Meyer hat auf diese Sammlung von Berliner Atademie-Reden in sehr dankenswerter Weise hingewiesen; vgl. 400 Schlagworte 1900 S. 87 ff.) von Ramler aufgenommen wird, nur daß dieser auch schon das Eindringen des Kanzleiworts in die schöne Literatur konstatiert und zwar schon vor Adelungs "Bersuch" bei Wieland, dem freilich der oberdeutsche Kurialstil geläufig sein mußte. In Shakespeares "Theatralischen Werken" 3 (1763): 25 über= trug der Biberacher Ratsherr und Kanzleidirektor Shylocks Worte he rails Even there where merchants most do congregate, On me, my bargains, and my well-won thrift wie folgt: "Auf den öffent= lichen Versammlungs=Plätzen der Kaufleute so gar, hält er sich über mich, über mein Gewerbe und über meine wohlgewonnene Errungenschaft auf." Jedenfalls hatte sich das Wort zu Ende des 18. Jahrhunderts außerhalb der juristischen Geschäftssprache bei den Gebildeten noch so gut wie gar nicht eingebürgert, was sich aus den anziehenden Memoiren 1 (1837): 111 des unter dem Pseudonym Friedrich Laun vielschreibenden und =ge= lesenen Dresdeners Friedr. August Schulze hübsch belegen läßt. Laun studierte 1797 ff. in Leipzig und hörte neben anderen den Professor der Geschichte (sowie des Rechts und der Philosophie) Wieland (Ernst Karl, geb. 1755 in Breslau; von 1780—1803 und wiederum ab 1809 an der Leipziger Universität); er erzählt von den Vorlesungen des Professors: "Seine Sprache hatte manches ungewöhnliche Wort. So fällt mir eben der

¹ bei Steinbach 1725 1734 allerdings nicht.

Ausdruck "Errungenschaft" ein, den er häufig statt des Wortes Eroberung gebrauchte, und seine Zuhörer bedienten sich gar manches Mal des Namens Errungenschaft im Scherze, wenn sie einander etwas weggenommen hatten". Die Leipziger Studenten haben also um jene Jahrhundertwende herum "Errungenschaft" als "ungewöhnliches Wort" ihres Lehrers belacht und dann ihrem eigenen akademischen Rotwälsch einverleibt; wie verläßlich Launs Gedächtnis berichtet, geht aus jeder beliebigen von Professor Wielands zahlreichen Schriften (Meusels Gelehrtes Teutschland 58:509, 11:745, 16:225, 21:555) hervor, etwa aus seinem "Versuch einer Geschichte des deutschen Staatsinteresse"; 1 (1791): 401 "(Karl d. Gr.) wünschte sich auf alle nur mögliche Art in dem Besitz seiner Italienischen Errungenschaften zu befestigen", oder 2 (1792): 152 "(das salische Haus) welches durch sein Gluck und Ungluck, durch glänzende dem Reich erworbene Vorzüge und Errungenschaften . . . in der Geschichte gleich unvergeßlich wird!" — Weder jener noch dieser Wieland frommen vorläufig dem Worte. In Campes Wörterbuch der deutschen Sprache 1 (1807):997 wird Errungenschaft noch durch ein vorgesetztes + als Provinzialismus, ferner als kuriales Wort bezeichnet und im übrigen nach Frisch und Abelung erklärt. Die Wiener Ausgabe des Abelung findet 1811 an den Angaben des "Bersuchs" und des "Grammatisch-kritischen Wörterbuches" nichts zu ändern, und noch 1838 setzt der Oesterreicher Sporschil in der 2. Aufl. seines "Deutsch=Englischen Wörterbuchs" zu Errungenschaft die Worte "law term, provincial".

Gewiß wird sich unser Wort in der ersten Hälfte des 19. Jahr= hunderts da und dort belegen lassen (ein Nachweis aus 1843 bei Sanders), aber erst das Jahr 1848 hat ihm ein anscheinend dauerndes Bürgerrecht in der Umgangssprache erwirkt. Es bot sich gleich nach den Märztagen (wem wohl zuerst?) als passendste Bezeichnung für die verschiedenartigen Zugeständnisse der Regierungen; was vom Standpunkte der letzteren als frei= oder unfreiwillige Gewährung, als Nachgiebigkeit oder Zugeständnis, erschien dem Volke als Resultat eines Ringens, als "errungenes und gewonnenes Gut", kurz als — Errungenschaft. Während das Deutsche Wörterbuch 3 (1862): 948 diesen modernen Gebrauch des Worts bloß durch "Errungenschaften der neuen Zeit" festzustellen scheint, haben Sanders im Wörterbuch der deutschen Sprache 2 (1863): 763, dann im Er= gänzungs-Wörterbuch (1885) S. 425, Heyne 1 (1890): 813 und Gombert in dieser Zeitschrift 3 (1902): 174 eine Reihe gut gewählter Zitate aus der Literatur des für die Wortgeschichte so überaus ergiebigen "tollen Jahres" und der nächsten Folgezeit gesammelt; ich hebe das Bezeichnendste hervor und füge eigene Belege hinzu. Auerbach, Tagebuch aus Wien (1849) S. 19 (geschrieben 1848): "es ist jammervoll, daß solches noch bestehen kann, daß diese Komödie (Nestrops) mit dem, was man hier weitbauschig "die Errungenschaften" nennt, so umspringt wie früher mit latschigen Hausknechten und all dem vermoderten Gelichter". Wäre dem= nach Wien Geburts = oder Wiedergeburtsort? Moltke schreibt ironisch

an seine Frau (2. Juli 1848): "die meisten Offiziere gehen in Zivil, eine Errungenschaft der neueren Zeit". Ziemlich schnell wird man auch liberalerseits des zu Tode gehetzten Wortes müde und spricht es mit spöttischer Betonung aus; in den Fliegenden Blättern Nr. 160 (Bd. 7, 1848) meint ein bequemer Nationalgardist: "die Errungenschafte vom Merz habe mir ebe so schon garantirt gekricht, und man wird doch hoffentlich von mir nit verlange wolle, daß ich wach bleiben soll, bis sie erfüllt werde?!" Uhnlich sagte ein Dr. Hermann bei seiner Verhaftung (München, Nacht 26/27. September 1848): "bas sind also unsere Märzerrungenschaften" (Leipziger Mustrierte Zeitung 4. November 1848). Als ironischen Gegensatz zu dieser anfangs nur pathetisch gebrauchten Zu-sammensetzung prägten die preußischen Konservativen nach dem Einmarsch Wrangels in Berlin "Novembererrungenschaften" (vgl. Gombert a. a. D.); andere Berbindungen "Macht=, Rechtserrungenschaft" bei Sanders, ebenda auch ein Zeitschriftenbeleg für das seltene Berb "errungenschaften". Variationen des Ausdrucks, denen stets ein Gran Ironie beigemischt ist: Verlorenschaft (Guttow), Versprochenschaft (Scherr), Erworbenheit (Heine). Eine Karikatur, welche Karl Vogts materialistischen Atheismus ver= spottete, führte die Unterschrift "Neue Errungenschaft" vgl. Laube, das erste deutsche Parlament 2:99; ebenda 2:248 aus einer Rede Robert Blums nach dem Waffenstillstande von Malmö "die gesammten Errungen= schaften unseres geistigen Daseins", womit der Redner eben die März= errungenschaften meint.

Den spezisisch politischen Beigeschmack wird unser Wort in dem Zeitzaume seit der Revolutionszeit nur selten los, ebenso selten den einer leisen Fronie; aber es begegnet allerdings auch in völlig akademischer und objektiver Verwendung, wosür statt mehrerer Beispiele nur zwei aus modern-klassischer Prosa. "(Das Gemüth des religiös Gleichgiltigen) grollt mit uns, die wir uns unserer Errungenschaften und des Werks unseres Herrn Fesu Christi erfreuen" (Gottsried Keller, Das verlorene Lachen (1874) in den "Leuten von Seldwyla" 4: 176). "Der Besitz unserer stulturellen] Errungenschaften ist uns so geläusig geworden, daß sie uns sast wie Körpertheile anzugehören scheinen" (Karl v. d. Steinen,

Durch Central=Brasilien 1886 S. 203).

## Kleine Beiträge.

Von

Bal. Hintner.

Berlurft, verlurftig, verlürftig.

Im Jahrg. XVIII S. 59 der Zeitschr. des Allg. deutschen Sprach= vereins ift die Frage gestellt worden, ob Verlurst jetzt noch irgendwo gebräuchlich sei. Die Antwort dürfte manchem Leser dieser Zeitschrift nicht unwillkommen sein.

Daß die Form Verlurst in der Schweiz seit alter Zeit üblich war, wissen wir aus Maaler (424d), Frisch (I 615b) und Abelung (IV 1475). Bei Campe und Heinsius ist sie nicht erwähnt. Sanders (II 1, 1834) bringt einige Beispiele. Daß Verlurst, verlürstig aber auch jetzt noch in der Schweiz gebräuchlich ist, ersehen wir aus dem Schweiz. Ib. (III 1385 f.). Im Elsaß scheint diese Form abgestorben zu sein (Martin=Lienhart I 609). Ferner kenne ich Vorlurst aus eigener Beobachtung in Bayern (vgl. Schmeller I' 1514), in ganz Tirol, in Kärnten (Leger RWb. 179), auch in Steiermark (nicht bei Unger= Rhull). Damit stimmen so ziemlich die Ost. Weistümer, die weder von Wülcker im DWb. (XII 828) noch von Henne (III 1221) berücksichtigt worden sind. So steht verlurst VI 136, 25 (a. 1547 Pöllau in Steier= mark), VI 451, 2 (a. 1579 Smünd in Steiermark), verlirstig V 781, 11 (a. 1727 Alsack-Ultenhöf, Gericht Glurns und Mals in Tirol), IV 37, 29 (a. 1716 Tartsch im Obervinschgau, Tirol), verlürstig IV 142, 5 (a. 1781 Planail, Gericht Glurns und Mals in Tirol), IV 27, 17 (a. 1538 Mals), verlirstigen V 538, 28 (a. 1748 Taisten im Pustertale), verlürstigen II 45, 15 (18. Jahrh. Kufstein), verlurstigt adi. part. V 642, 17 (16. Jahrh. Thurn an der Gader), IV 94, 2 (a. 1647 Schleiß im Ober= vinschgau).

Wenn Weigand (II<sup>2</sup> 998) und Wülcker (DWb. XII 828) richtig urteilen, daß Verlurst von mhd. verlor, verlur gebildet ist, hat unsere Form volle Berechtigung. verlor steht noch in den Ost. Weist. IV 297, 2 (17. Jahrh. Tarsch, Bezirkshauptmannschaft Meran): kain wasser zu verlur rinnen lassen. verlor ist in Tirol noch allgemein üblich, z. B. zu vlore gen, die henne legt zu vlore, d. h. verlegt die Eier (vgl. Schöpf 391. Schmeller I<sup>2</sup> 1514. Cimbr. Wh. 144 = 206). In einigen Gegenden Tirols heißt jemand, der öfter etwas verliert, ein Vlûrst, Dem. Vlûrstl.

#### Gartros.

Bielleicht ist auf dieses merkwürdige Wort schon in irgend einer Zeitschrift aufmerksam gemacht worden. Wenn dies nicht der Fall ist, soll es im folgenden geschehen. Dort, wo man es zunächst suchen möchte, im mhd. Wb. von Lexer, ist es nicht verzeichnet. In den Nachträgen wäre Gelegenheit gewesen und mein ehemaliger Freund, der Österreicher Lexer, hätte sich das Wort nicht entgehen lassen sollen, weil es in einer Österreich betreffenden Urkunde steht, die im K. Reichsarchiv zu München ausbewahrt wird.

In den Freisinger Urkunden und Urbaren zur Geschichte der ehemals Freisingischen Besitzungen in Österreich, besprochen von Zahn im 27. Bde. des Archivs s. Kunde öst. Geschichtsquellen (1861), dann von demselben herausgegeben in den Fontes rerum Austriacarum (Bd. 31 im J. 1870. Bd. 35 u. 36 im J. 1871), sindet sich in zwei Urbaren, einem lateinisch und einem deutsch abgesaßten, ein Zins pro (für, vmb) gartros. Das

deutsche Urbar ist von Zahn überschrieben (Bd. 36, S. 591): "Altestes deutsches Urbar der bischöflich Freisingischen Güter in Tirol". Die Abfassung des lat. Textes wird in das Jahr 1316, die Abschrift des deutschen um das Jahr 1360 angesetzt. Da aber beide Urbare inhaltlich ganz gleich sind, ja in beiden die gleichen Lehenträger erscheinen, muß eines der beiden bloße Übersetzung sein (vgl. Zahn im Archiv S. 256 f.). Der Zins für gartros bestand in Fleisch (Schinken), Geld und Haber. Diese Steuer wird nur erwähnt im Freisingischen Anteile bes Pustertales von Abfaltersbach bis Welsberg. Z. B. in Intica (Innichen) pro gartros 8, 16 parvulos. Db. Curia an dem Viertail pro gartros 2 solidos parvulorum et avene 3 galuagia. Db. Villa Toblach: pro gartros 4 scapulas et 4 solidos paruulorum et avene 4 galuagia = vmb gartros 4 schultern vnd 4 schilling Perner vnd 2 galuay habere. Es fragt sich nun: was bedeutet gartros? Enthält es ross? Was ist gart? Scheinbar ist gartros eine Bildung wie gartknecht. Sollte aber gart- in beiden Wörtern dasselbe sein und gart- wirklich von garde kommen, müßte die Entlehnung aus garde viel früher stattgefunden haben, als man gewöhnlich annimmt (DWb. IV 1, 1, 1341. Henne I 1026). Erscheint ja doch in denselben Freis. Urkunden unter: Isti sunt redditus camera Intycensis a. 1305 ein Lehen ober Lehenträger Gartros, qui V schot soluit (Bd. 36, S. 38). Das zeugt wohl vom hohen Alter des Wortes und der Festigkeit des Begriffes. Unterforcher, der gartros in einem Programmaufsate behandelt (Aguontum. Trieft 1901, S. 43f.), wo man es nicht suchen wird, möchte auch gartknecht von garde trennen und entweder zum Berbum garten bei Stieler stellen ober zu got. gards, Haus. Beides ist mir unwahrscheinlich. Das ross eines gartenden? got. gards kommt schon im Ahd. als Simplex nicht mehr vor und es sollte anfangs des 14. Jahrh. noch lebendig gewesen sein?

Vielleicht ist aber gartros gar nicht mit ross zusammengesetzt. Wenigstens geht aus keiner der vielen Stellen hervor, daß es sich gerade um eine "Roß-Steuer" handelt. Ich wage, wenn auch nur zögernd, eine Vermutung auszusprechen, die ich freilich durch nichts begründen kann. Wie, wenn es eine "Weinsteuer" gewesen wäre? Und zwar, da manche Pachtgüter pro vino und pro gartros zinsten, für einen leichteren Wein, einen Haustrunk für die Dienerschaft? Die ahd. Glossen (I 667, 20) haben Vinacia lurrun. vol gitros. lûre ist noch im Mhd. (Leger I, 1989) Nachwein, Drefterwein, Gesindewein (vgl. Schmeller I 1499. Martin= Lienhart Wb. d. elfässischen MA. I 608. Schweiz. Ib. III 1378). gitros steht natürlich für gatros. Das r in gar- kann veranlaßt sein durch das r in tros, wie z. B. trischtruhe = tischtruhe (meine Beitr. S. 44. Tobler in der Zeitschr. f. d. Phil. IV 381 f.). Wer etwas Besseres bringt, dem sind wir zu Dank verpflichtet.

## Bum Gebrauch von und.

Von

#### D. Behaghel.

Paul bemerkt in seinem deutschen Wörterbuch S. 487: "zuweilen werden Sätze mit und verbunden, von denen eigentlich der zweite von dem ersten abhängig gemacht werden sollte." Aussührlicher wird die Ersicheinung von Matthias behandelt, Sprachlehre und Sprachschäden", S. 331. Beispiele stehen sodann auch bei Andresen, Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit 5, S. 191, bei Blatz, nhd. Grammatik", II, S. 735, bei Wunderlich, Satzbau", II 410. An den letztgenannten Stellen ist freilich ganz ungleichartiges durcheinander gemischt; auch sehlt es an genauern Bestimmungen über das Auftreten der Erscheinung: so mag es gerechtsertigt sein, eine etwas größere Zahl von Beispielen vorzusühren.

Ihre Hauptfundstätte sind für die neuere Zeit mundartliche Schriftstücke und Niederschläge der Umgangssprache; die Fügung hat also ihren Sitz in der mündlichen Rede, und von hier aus dringt sie gelegentlich in

höhere Schichten der Sprache ein.

Dabei handelt es sich nicht eigentlich um den Ersatz eines Nebenssatz durch einen Hauptsatz, um eine Bestimmung, "die in einem Folgesatzstehen könnte" (Matthias), sondern wesentlich um solche Fügungen, denen in der vornehmen Schriftsprache eine Verbindung gegenübersteht von Verbum finitum mit Infinitiv, der durch zu eingeleitet wird.

Ich unterscheibe folgende Fälle, nach der Beschaffenheit des Gliedes, das dem und vorausgeht, nach der Art, wie hier auf das Folgende hin=

gewiesen wird:

a) die Hinweisung geschieht durch ein anaphorisches Pronomen:

1. in Verbindung mit einem Substantiv:

a) das Substantiv ist relativ: Niebergall, Werke, S. 137: der ist im Stand un leekt de Stiwwelknecht in die Dischschubloht. — Münch. N. Nachr. 1904, Nr. 420, S. 3, Sp. 4: würden Sie die Geneigtheit haben und mich aufklären?

β) das Substantiv ist absolut:

Barz. 126, 16: diu frouwe enwesse rehte, wie daz si ir den list erdaehte unde in von dem willen braehte.

Schiller an Goethe IV 25: ich werde aus dieser Einsamkeit wenigstens den einzigen Vorteil zu ziehen versuchen, den sie hat, und im Wallenstein sleißig voranschreiten. — Hauptmann, Weber S. 79: tun Sie mir den Gefallen, und bleiben Sie ganz ruhig. — Raff, Wodellgeschichten, 31: da kommt gestern mein Beppo auf die gescheite Idee und meint: so geh doch mit deiner Cousine hin. — Halbe, Strom, 66: dann tu mir die Liebe und geh. — Auch folgendes wird man hierher rechnen dürfen: Zobeltiz, Backsischen I 28: ich werde den Deibel tun und ganz und gar hier herausziehen.

2. In Verbindung mit einem ergänzungsbedürftigen Verbum: Eilh. 1060: daz he ez dorch got tete und lize im ein hus machin. — Ebda. 1514: nu tut daz dorch den willin min und swigit ir algemeine. — Ms. F. 11, 20: un tuoz durch dine tugende und entbiut im eteslichen rat. — Parz. 226, 23: ein knappe des geruochte und vragte in waz er suochte. — Heinr. von Freiberg 1355: swelch ritter des geruochet und aventiure suochet. — Engelhard 1079: da man sich des vereinet und einen menschen meinet für den andern etewa. — Heinr. von F. 1389: swer aber daz vorschulden kan und im des heiles vrou Selde gan. — Dioff. 491: das sy darnach gedechtend und den sun dem Keyser brechtend. — Räuber III 1:

wenn du es wagst und über die Gasse gehst.

b) Die Hinweisung geschieht durch so in Verbindung mit einem Adjektiv oder Adverb: Gregor 915 (von Matthias zitiert): daz man den abbet bæte, daz er so wol tæte und daz kint selbe toufte. Schmeller, Grammatik der bairischen Mundarten, S. 443: liber Meschter, sin so gut und schabe mer des Mal ab. — Ebda. 554: wenn der Hond doch so gscheid ist gwee ond hot ens e Testament gemacht. — Niebergall, Werke, S. 165: sein Se so frei und kumme Se bald widda. — Lennig, Etwas zum Lachen (Reclam 3255), S. 91: hätt' ich nit gleich so viel Geistesgehenwart gehabt und gesagt. — Ebda. S. 95: wolle Se so gut sein un sich Ihne in eme halwe Stinnche widder herbemühe. — Rosegger, Kunstwart, XVI 363: vielleicht ift er so gut und liest morgen beim Leichwachen was vor. — Halbe, Strom 27: Weshalb bift du auch jo dumm gewesen und hast ihr auf die Nase gebunden, was kein anderer zu wissen braucht? — Helene Raff, Modellgeschichten, S. 49: weil i so sündhaft war und hab' ihn totgebetet. — Gelt, Fräulein sind schon so gut und bringen der Mutter Gottes a schöne Kerz'n von mir.

c) Die Hinweisung geschieht dadurch, daß im ersten Glied ein ergänzungsbedürftiger Ausdruck enthalten ist, der seine Ergänzung nicht innerhalb dieses ersten Gliedes sindet: Otfrid III 8, 8: thaz sie ouh giwar warin joh ubar thaz far fuarin. — Münch. N. Nachr. 1904, Nr. 123, Feuilleton: der sollte nur einmal probieren und mich hyp=

notisieren.

Wird die ganze Fügung negiert, so steht die Negation nur im ersten Glied: ich werde nicht so dumm sein dazubleiben — ich bin nicht so dumm und bleibe da. Z. B.: Räuber V 1: damit ich nicht die schändsliche Thorheit begehe und im Drange der Not den Gözen des Pöbels anruse. — Gellert, hsg. v. Schullerus S. 15: vergebens wirds ein Kluger wagen und, daß wir töricht sind, uns sagen. — Weber S. 60: iich waar miich in Obacht nahma und waar miich zu suchta Gotha seza. — Zs. f. hd. Mundarten II 148: ar sull och ni vergassen und racht vile Grüßa ausrichten. — Karl Fischer, Neue Rundschau 1904, 347: und wollte mich doch nicht unterstehen und einen Maurermeister das Kalklöschen kennen lernen.

Die ganze Erscheinung steht zweisellos im Zusammenhang mit der Neigung der Sprache, aus der Form der Abhängigkeit möglichst rasch in die selbständige Rede überzugehen, vgl. Ig. F. XIV 438. Aber das genügt nicht, um die Anwendung des und zu erklären. Denn neben sei so gut, gib mir steht sei so gut und gieb mir, aber neben ich sehe, er kommt kein ich sehe und er kommt.

Der Grund liegt wohl darin, daß es Fügungen gibt, in denen zwar das erste Glied ganz vollständig ist, keinerlei Hinweis auf das zweite enthält und beide Glieder als gleichgeordnet betrachtet werden können, aber zugleich die Möglichkeit besteht, die zweite Tatsache als Ausfluß der ersten aufzufassen. Hierher rechne ich Beispiele wie die folgenden: Eilhart 1196: ob sie sin geruchte und im ein plaster sande. — Barz. 117, 27: nu habet iuch an der witze kraft und helt in alle ritterschaft. — Ebba. 119, 22: sun, merke eine witze und flehe in umbe dine not. — Laur. 1658: ir sult iuwerre zühte pflegen und gewert die swester min. — Ms. F. 40, 25: si sol genade an mir began und sol gedenken daz ich ir was ie vil undertan. — Ebba. 73, 26: daz siz bedenke noch und rehter dinge pflege. — Jean Paul, Werke 3, 136: wenn Benedig, Rom und Wien und die Luststädte=Bank sich zusammenthäten und mich mit einem solchen Karneval beschenken wollten. — Hauptmann, Weber S. 28: wärsch am besta, d'r liebe Gott thät a Eisahn han und nähm ins gar von der Welt. — Halbe, Strom 28: wärst du zu mir gekommen und hättst dein Herz erleichtert. --Ebda. 69: hätt' ich hingehen sollen und ihn anzeigen?

Bisweilen sind sogar geradezu mehrere Fügungen nebeneinander möglich, z. B. die Stelle aus Schillers Brief an Goethe könnte lauten: ich werde aus dieser Einsamkeit einen Vorteil zu ziehen versuchen und voranschreiten; oder: ich werde den Vorteil zu ziehen versuchen, voranzusschreiten; die dritte Möglichkeit, die tatsächlich vorliegt, ist also einfach durch Mischung der beiden andern Fügungen entstanden. Statt sei so gescheid zu gehen könnte es heißen: sei gescheid und geh. Daraus

durch Mischung: sei so gescheid und geh.

Da nun für sei so gescheid zu gehn auch gesagt werden kann: sei nicht so dumm zu gehn, so heißt es auch statt sei so gescheid und geh bei der Negation nur mit Verneinung der ersten Glieder: sei nicht so dumm und geh.

## schnellen.

Bon

## D. Behaghel.

schnellen, bei dem geschlossenes e durch mhd. Reime wie durch heutige Mundarten bezeugt ist, wird wohl allgemein auf ein älteres snalljan zurückgeführt und mit einem unbelegten snöllan in Verbindung gebracht. Nun fehlt aber nicht bloß von diesem angeblichen starken Verbum jede ältere Spur, sondern es gibt überhaupt vor dem Mhd. nirgends im Germanischen ein Zeugnis für einen Stamm snal. Überhaupt kennt das ältere Germanische nichts als das Adjektiv snël und seine Ableitungen. Ich sehe daher, trot der Ablehnung Pauls in seinem Deutschen Wörterbuch, keinen Grund, warum nicht auch snellen einfach Ableitung von snël sein, also auf snëlljan zurückgehen soll. Das geschlossene e des Zeitworts ist aus dem offenen des Adjektivs unter dem Einfluß des solgenden j entstanden. Das Praeteritum mhd. snalte zeigt dann analogischen Kückumlaut nach dem Muster von stellen, vellen, und das Substantiv mhd. snal mit seinen Ableitungen ist erst aus dem Verbum rückgebildet.

## Ein Wörterbuch der deutschen Rechtssprache.

Von

#### Gustav Wahl.

Das Unternehmen eines beutschen Rechtswörterbuchs verdankt seine Entstehung einer Anregung Heinrich Brunners. In einer Besprechung der "Publications of the Selden Society", einer Gesellschaft zur Ersforschung des englischen Rechtes, wies er 1893 auf die Bedeutung eines terminologischen Rechtswörterbuchs hin, das uns bei der Zersplitterung der deutschen Rechtswörterbuchs hin, das uns bei der Zersplitterung der deutschen Rechtswörter auf die übrigen germanischen Rechte Rücksicht zu nehmen, noch dringender nötig sei als den Engländern, deren Rechtsentwicklung sich einer verhältnissmäßigen Geschlossenheit zu erfreuen gehabt hätte. Dem Wörterbuch der klassischen Rechtswissenschen Rechtswissenschen Rechtswissenschen Berückschen Rechtssprache an die Seite treten; durch eine eingehende Berücksichtigung unseres heimischen Sprachschafts würden wir unsere heutige blutleere Rechtssprache wieder auffrischen und verzüngen können.

Auf Brunners Veranlassung nahm die historisch-philosophische Klasse der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin die Herstellung eines solchen Wörterbuchs in Aussicht und wählte, nachdem die Mittel von dem Kuratorium der Hermann und Elise geb. Heckmann Wentselschiftung sicher gestellt waren, am 5. November 1896 eine akademische Kommission, die aus den Herren von Amira in München, Brunner,

Beitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechts-Gesch., Germanistische Abteilung, XIV 164 ff. — Die nachfolgende Darstellung beruht auf den Berichten, die die Wörterbuchkommission über den Fortgang ihrer Arbeiten seit 1897 alljährlich veröffentlicht, und die am bequemsten in den Sitzungsberichten der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin oder in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechts-Gesch., Germanistische Abteilung, zugänglich sind, sowie auf dem Aufsatz Richard Schroeders: Ein Wörterbuch der älteren deutschen Rechts-sprache, in der Festschrift für den XXVI. Deutschen Juristentag 1902, der auch einen Probeartikel über "Weichbild" enthält.

Dümmler, Gierke, Weinhold in Berlin, Frensdorff in Göttingen und Schroeder in Heidelberg bestand. Nachdem die Kommission sich Anfang des Jahres 1897 über die bei Herstellung des Wörterbuchs zu befolgenden Grundjätze geeinigt hatte, begann sie ihre Arbeiten, deren wissen= schaftliche Leitung Richard Schroeder in Heidelberg übernahm und noch heute führt. Im Laufe der Jahre hat die Kommission, zu deren Vor= sitzendem der Anreger des Unternehmens, Brunner, gewählt worden war, ihre Zusammensetzung mehrfach geändert. Im Jahre 1900 bilbete sich in der Schweiz eine Unterkommission zur Erzerpierung der schweizerischen Rechtsquellen, im Jahre 1903 trat dazu ein "österreichisches Komité zur Förderung des deutschen Rechtswörterbuchs", das sich die Verarbeitung der österreichischen Rechtsquellen zur Aufgabe setzte. Gegenwärtig gehören der Kommission an die Herren Brunner, Gierke, Roethe in Berlin, Frensdorff in Göttingen, Huber in Bern als Vorsitzender der Schweizer Kommission, Frhr. von Schwind in Wien als Vorsitzender des öster= reichischen Komites, und Schroeder in Heidelberg. Zur Unterstützung des Leiters sind zwei Hilfsarbeiterstellen eingerichtet, die gegenwärtig mit einem Juristen und einem Deutschphilologen besetzt sind. Als Hilfs= arbeiter waren bezw. sind tätig: von 1898 bis 1901 Professor R. His — jett in Königsberg; von 1901 bis 1904 Dr. jur. et phil. H. Aott; seit 1901 der Verfasser dieses Berichts; seit 1903 Dr. jur. L. Perels. Das für das Wörterbuch angelegte Archiv ist in einem feuersichern Raum der Heidelberger Universitätsbibliothek untergebracht. Gine große Zahl von Mitarbeitern aus allen Teilen Deutschlands, ber Schweiz, Ofterreichs, Belgiens und der Niederlande haben ihre Kräfte in den Dienst des Wörterbuchs geftellt. Ihre weitere Vermehrung würde mit Freude begrüßt werden.

Das Unternehmen hat die Herstellung eines aus den Quellen ge= arbeiteten Wörterbuchs der deutschen, nicht der germanischen Rechtssprache, zum Ziel und soll die gesamte Sprach- und Rechtsentwicklung von den Anfängen deutscher Rechtsaufzeichnungen bis zur Mitte des 18. Jahr= hunderts umfassen. Die systematische Ausbeutung der skandinavischen Quellen ist ausgeschlossen; nur soweit es sich um gemeingermanische Worte handelt, ist ihre Berücksichtigung geboten. Ebenso steht es mit den gotisch= burgundischen Quellen. Dagegen sind die westgermanischen Rechtsaus= drücke sämtlich aufzunehmen, also auch die langobardischen, friesischen und angelsächsischen. Von der Aufnahme ausgeschlossen sind Fremdwörter, die einer Anpassung an den deutschen Sprachcharakter völlig widerstrebt haben. Aufzunehmen sind dagegen die einer fremden Sprache entnom= menen Lehnwörter der deutschen Sprache, sowie die auf deutsches Sprachgut zurückgehenden Lehnwörter der nordgermanischen und romanischen Sprachen, namentlich der mittellateinischen, z. B. admallare, guerpire, mundiburdium, scabinus, scultecia. Von den deutschen Lehnwörtern der Navischen Sprachen wird Abstand genommen, da ihre verhältnismäßig späte Entlehnung keine erheblichen Aufschlüsse über die ursprüngliche Wortbedeutung erwarten läßt. Als Rechtsterminus gilt jeder Ausdruck für eine rechtlich relevante Vorstellung, mit Einschluß der Bezeichnungen für Symbole, Maße, Münzen, Verwandtschaftsgrade usw. Auch Eigensnamen, die eine technischsjuristische Bedeutung haben, wie z. B. Malberg, Detwold, sind zu berücksichtigen. Zusammengesetzte Wörter werden, wo dies von Interesse ist, auch nach dem zweiten Kompositionsglied eingestellt, z. B. Ganerbe, Nachrichter, Nagelmage, Wergeld, Wildbann auch unter Erbe, Richter, Mage, Geld, Bann. Wichtig ist insbesondere die Aufzeichnung aller formelhaften Wortverbindungen, wie Jahr und Tag, Kind und Kegel, Wonne und Weide, heimen, hausen und hofen, ab und tot zc.

Jeder Wortartikel soll im Anschluß an eine Aufzählung der laut= lichen Gestaltungen des Wortes in den Quellen und etymologische Bemer= kungen die Wortbedeutung und den Wortgebrauch nach begrifflichen Kate= gorien, wie nach örtlichen und zeitlichen Abstufungen behandeln. Einzelbedeutung, jede Phase in der Entwicklung ist durch Zitate zu be= Auf Synonyma und Gegensätze, wie gegebenenfalls auf die Ent= sprechungen in Fremdsprachen ist aufmerksam zu machen. Außer auß= führlichen Quelleuftellen sind Fundstellen in genügender Anzahl aufzuführen, um einen Überblick über die Berbreitung und Häufigkeit des Worts zu Den Beschluß sollen Literaturangaben bilden. geben. vermeiden ist, daß sich ein Wortartikel zur rechtsgeschichtlichen oder rechts= antiquarischen Monographie auswachse. Die Reihenfolge der Artikel wird eine streng alphabetische sein. Als Stichwort soll möglichst die heute übliche neuhochdeutsche Form gewählt werden; wo diese fehlt, die ihr nächst stehende mittelhoch= oder mittelniederdeutsche oder auch, in be= sonderen Fällen, eine außerdeutsche.

Die bisherige Tätigkeit der Kommission und ihrer Mit= bezw. Hissarbeiter galt hauptsächlich der Sammlung des Materials, dem Zusammensbringen der zu verarbeitenden Belege für die Rechtswörter durch Erzerspierung der Rechtsdenkmäler und der Nebenquellen, d. h. der mittelbaren Erkenntnisquellen des Rechts, besonders der Urkunden und der Erzeugnisse der schönen Literatur. Bis zum 1. Januar 1905 sind an bereits ausgezogenen Quellen und Quellenwerken über 800 verzeichnet. Die Gesamtzahl der Quellenbelege beträgt zu Beginn dieses Jahres rund 300 000 Erzerptenzettel und ist ständig im Steigen begriffen. Die einslaufenden Erzerpte werden von der Zentrale in Heidelberg mit dem Stichwort versehen und dem — alphabetisch angeordneten — Wörterbuchsarchiv einverleibt. In spätestens zwei Jahren hofft man die Erzerpierung der Rechtsquellen im großen und ganzen beendigt zu haben und sich der

Abfassung der Wortartikel widmen zu können.

Auf der letzten Kommissionssitzung, die im Frühling vergangenen Jahres in Heidelberg stattfand, wurden dis ins Einzelne gehende Grundsätze für die Abfassung von Wortartikeln festgestellt, die ebenso wie die "Anleitung zum Erzerpieren für das deutsche Rechtswörterbuch" den Mitarbeitern gedruckt eingehändigt werden.

Die Bedeutung des Wörterbuchs der deutschen Rechtssprache für die juristische Wissenschaft und Prazis ergibt sich aus den vorstehenden Ausführungen. Aber auch die deutsche Sprachforschung wird erheblichen Nuten aus dem reichen Material ziehen, das ihr hier erschlossen wird. Die systematische Heranziehung aller westgermanischen Sprachen, das Zu= sammenströmen von Belegen aus allen Stufen des deutschen Sprachlebens vermittelt einen erschöpfenden Überblick über die Geschichte von Form und Begriffsinhalt eines bedeutenden Teils unseres Sprachschatzes. Für die historische Erkenntnis unserer Sprache ist aber gerade ein Rechtswörterbuch von höchstem Wert, da kaum eine andere Sphäre deutscher Kultur unsere Sprache so beeinflußt hat wie das Rechtsleben. Nun wird es möglich sein, das Verhältnis zwischen Rechts- und Gemeinsprache zu erkennen und zur Darstellung zu bringen. Und weiter; wer den zahlreichen ver= steinerten, heute unverständlichen oder unverstandenen Wortverbindungen und Redensarten, die so oft durch einen inhaltlichen Parallelismus ober durch formale Prinzipien, wie Alliteration, Assonanz, Reim verbunden find, auf den Grund geht, der wird hier den Niederschlag uralter Rechts= institute finden; der wird im Spiegel der Sprache, die uns jeden Tag an das Ohr schlägt, Rechtsanschauungen einer längst vergangenen Zeit erblicken; dem wird sich der reizvolle Zusammenhang zwischen der Sprache des Rechts in alter Zeit und der dichterischen Ausdrucksweise enthüllen.

So werden wir zur Bedeutung des Rechtswörterbuchs für die Erstenntnis der kulturellen Vergangenheit des deutschen Volkes geführt. Versfolgen wir die Wandelungen und Wanderungen der Rechtswörter, so ist es, als ob wir im Buche der Geschichte unserer nationalen Entwicklung blätterten: Das Rechtswörterbuch bietet uns ein Abbild des Werdens und Wesens des deutschen Volkstums.

## Auszüge und Berichte.

1. Ruff. nemecs Deutscher'.

Prof. J. Nikkola in Helfingfors hat in einer russisch geschriebenen Festschrift für Baudouin de Courtenay einen Aufsatz über den Namen der Slaven, dem wir folgende für uns wichtige Stelle in des Berfassers eigener Bearbeitung

entnehmen:

Müllenhoff schreibt Deutsche Altertumskunde II 106 s. "Njemez d. i. der stumme, nicht redende hieß dem Slaven ursprünglich doch wohl jeder Fremde und Ausländer im Gegensatzu dem Slowenen, dem verständlich redenden, ehe daraus der Name für die Germanen oder Deutschen wurde". Und dies wiederholt D. Schrader in seinem schönen Werke Reallerikon der indogers manischen Altertumskunde, S. 922. Freslich ist es sehr verlodend, das Wort nemecs von nemoi herzuleiten, dessen ursprüngliche Bedeutung nicht mutus, sondern "nicht verstehend" ist: nems = ne (vgl. avest nae), ims, vgl. po-jima, ich verstehe, aber trozdem ist diese Ethmologie sehr wenig überzeugend, inse besondere weil man dei der Erklärung des Wortes nemecs von nemoi seine Zuslucht zu der durch nichts begründeten Boraussetzung nehmen muß, daß jeder Fremde und Ausländer nemecs (Deutscher) benannt worden wäre.

Němecs (Deutscher) war bloß die Benennung der germanischen Nachdarn. Der Ursprung dieses Namens dürfte meines Erachtens eher in der Benennung Nemetes zu suchen sein. Zur Zeit Julius Caesars lebte dieser germanische Stamm am Abein ungefähr in der Gegend der jetzigen Stadt Speher, aber sein Name ist keltischen Ursprungs (Müllenhoff, Deutsche Altertumskunde, II 301). Das war wahrscheinlich ein germanisserter keltischer Stamm, der sich einst in der Nachbarschaft der Slaven befand. In der Weise bezeichnete nemecs (Deutscher) ursprünglich die keltischen Nachbarn der Slaven, deren Wohnsitze später von den Germanen eingenommen wurden. Von der alten Nachbarschaft der Kelten zeugen die bisher wenig untersuchten keltischen Worte in den slavischen Sprachen. Die Übertragung eines Namens von einem Stamme auf den anderen ist eine nicht seltene Erscheinung, man braucht nur des Namens der Walacken (voloch) zu gedenken, der, gleichwie dessen Duelle germ. valhe mit der Besnennung des keltischen Stammes Volcae identisch ist, aber dann die Komanen bezeichnet.

### 2. Schultheiß.

Der württembergische Landtag hat am 26. November 1904 den Antrag, die schwäbischen Ortsvorsteher künftig nicht mehr Schultheiß, sondern Bürgermeister zu nennen, abgelehnt, bestimmt wesentlich durch eine Rede des Abgeordneten Prälaten von Demmler. Diese Rede, die auch des Schwäbischen Wörterbuchs von Hermann Fischer mit warmer Anerkennung gedenkt, steht im Wortlaut im "Schwäbischen Merkur" vom 29. November 1904.

### Bücherschau.

Hjelmqvist, Theodor. Bibelgeografiska namn med sekundära användning i nysvenskan. Samlingar och studier. 1904. X, 232 S. 3 Kr. 75 Oere (C. W. K. Gleerup, Lund).

Dieses Werk Hjelmqvists schließt sich eng an sein früheres Bibliska personers namn med sekundär användning i nysvenskan, Lund 1901 an, das wir diese Zeitschr. II 321 ff. empfehlen konnten. Waren es dort die Eigennamen, so sind es hier die geographischen, die der Berf. behandelt. Er versteht darunter einmal die Namen von Ortschaften, Ländern, Flüssen, Bölkernamen, Namen von Städtebewohnern u.s.w., sodann davon abgeleitete Adjektiva und Substantiva. Die Art der Behandlung ist im wesentlichen die gleiche wie in seinem früheren Buch, und es sei daher auf die oben erwähnte Anzeige desselben verwiesen. Zu begrüßen ist es, daß Hi. in noch ausgedehnterem Maaße Entsprechungen aus andern Sprachen, und zwar besonders aus den germanischen beibringt. Da hier nirgends eine zusammenfassende Behandlung des Themas existiert, waren natür= lich die Schwierigkeiten nicht gering. Es wird nicht nur der schwedische, sondern auch der deutsche Sprachforscher wichtiges Material und manche Anregung in Hi.'s Buch finden, und so sei dieses wie sein früheres aufs wärmste empfohlen, und der früher ausgesprochene Wunsch, daß das von Hi. behandelte Thema auch einmal eine besondere Darstellung für das Deutsche finden möge, sei wiederholt.

Heidelberg. B. Kahle.

Gegen die Zusammenstellung von slav. němoco mit nemetes kann freilich eingewendet werden, daß ě in němoco auf langes e hinwiese, mährend e in nemetes kurz ist. Es ist aber zu bemerken, daß kurzes kelk. e auch im got. kēlikn gegenüber gall. celicnon durch langes ē ersett worden ist. Slav. němoco ist auch über das Germanische entlehnt.

A. Brückner: Civilisation und Sprache (Cywilizacja i Yęzyk). Skizzen aus der polnischen Sittengeschichte. Warschau 1901. I, 154 S.

In diesem uns vorliegenden Buche hat sich der bekannte Vertreter der Slavistik an der Berliner Universität zur Aufgabe gestellt, eine Übersicht der polnischen Kulturgeschichte im Lichte des Lehnwortes zu geben, was ihm auch in fesselnder Weise gelungen ist: wir haben es mit keiner ermüdenden Aufzählung von Fremdwörtern im Polnischen zu tun, sondern es ist eine interessant ge= schriebene und bei aller Kürze streng wissenschaftlich gezogene Darstellung der Kultureinflüsse, die je auf das polnische Bolk, Leben und Land gewirkt und ihren Ausbruck in dem Wortschap gefunden haben. Über der Archäologie bricht der Berfasser den Stab, da sie uns in solchen Fragen nicht viel hilft; sie erzählt uns bon allen in dieses Gebiet einschlagenden Fragen gleich einem Märchen: es war einmal ein König — wer, wo und wann — darnach dürfen wir schon nicht mehr fragen: ber Sprache allein ist es vorbehalten, zu entscheiden, weffen die Kultur war. Unter den Kultureinflüssen ist vor allem der der Germanen zu beachten, und deshalb verdient das Buch, auch an dieser Stelle angezeigt und den Germanisten empsohlen zu werden. Es können natürlich nur Dinge hervor= gehoben werden, die für die vielumstrittene Frage einer näheren Berwandtschaft zwischen den slavischen und den germanischen Sprachen von Interesse sind. Den gotischen Einflüssen auf den polnischen (resp. slavischen überhaupt) Wortschatz ist das II. Kapitel gewidmet. Wenn auch die politische Geschichte von den wechsels seitigen Beziehungen schweigt, spricht der flavische Wortschatz doch eine beredte Sprache; die gotische Tradition, daß die Slaven dem Gotenkönig Ermanarich († 375) Steuer zahlen müßten, scheint den wirklichen Berhältniffen zu entsprechen: der slavische Wortschatz macht es sehr wahrscheinlich. Der gotische Einfluß auf die Slaven hat sich ähnlich gestaltet, wie einst der der Relten auf die Germanen, dem die bezeichnenden Begriffe got. reiks, reiki (rīg-) ahd. ambaht (ambactus), ne. town, b. zaun (dunum wie in Lugdunum), got. kēlikn (kēliknon) und dergleichen mehr ihre Existenz verdauken.

Es sollen nur die Begriffe angeführt werden, die der Berfasser anders, als es gewöhnlich geschieht, beurteilt. Das asl. ceta nummus, stiklo vitrum lettet Brückner von dem got. kintus und stikls ab' (umgekehrt Miklosich "Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen); asl. skotu pecus entstammt dem got. skatts "Geld": ursprünglich wird asl. skotu für das ganze fahrende Gut verwendet, erst später ausschließlich auf die Herde übertragen; got. plats ist flavischen Ursprungs: die Slaven haben bunne Platten aus Leinwand als Geld gebraucht und von diesen "platy" scheint plats entlehnt zu sein; sl. chlebu ent= stammt dem got. hlaifs. Nach Brückner haben die Germanen den Pflug und den Grendel bei den Slaven kennen gelernt; er beruft sich auf die Abhandlung von J. Peisker i (in Zeitschrift für Sozial= und Wirtschaftsgeschichte 1896), dem in dieser Hinsicht auch Rachsahl, der sonst seine Theorien bekämpft, beistimmt; sl. plugu wird von plu- (fließen, der Russe sagt noch heutzutage "plugu plyvetu po polê") ebenso gebildet wie auch sl. sluga von slu- (hören) oder struga von stru- (fließen); weiter fällt es auf, daß alle (?) deutsche Wörter mit pf im Wortanfang fremden Ursprungs sind (auch Grimm gab die Möglichkeit der Entlehnung zu); zuletzt handelt darüber R. Meringer in seinem uns nur dem Namen nach bekannten Artikel "Wörter und Sachen" (J. F. Bb. XVI, I. u. II. Heft, S. 185).

Entspricht dem deutschen h im Anlaut ein sladisches ch oder sz, so haben wir es sicher mit einer Entlehnung zu tun: hlaifs — chlebu, handugs — chedogi, hus — chyz, holm — chelm, helm — szlom; ist das Wort arischen

<sup>2</sup> Auch mhd. arl. scheint dem sl. oralo zu entstammen.

Bergleiche Bremers "Ethnographie der germanischen Stämme"; er scheint in dieser Hinsicht zu weit zu gehen; R. Much bezeichnet seinen Standpunkt als versehlt.

Ursprungs, so können nie h und ch gegenüberstehen: suto — hundert, slama halm; st. ch sett am häufigsten ein s voraus, d. h ein k; nach alledem ist das polnische gaj kein Lehnwort aus dem deutschen hag, hac — es müßte\* chaj lauten; auch der Bokal u ist für die sl. Lehnwörter aus dem Germanischen

charafteristisch; barauf kommen wir noch unten zu sprechen.

Auf eine wichtige Frage hat Prof. Brückner in seiner Studie vergessen, nämlich die, in welcher Zeit haben die Entlehnungen aus dem Gotischen stattgefunden? Noch an der Weichsel oder erst als die Goten am Schwarzen Meere laken? Brof. Dr. W. Vondrak (in Wien) hat sich in seinem böhmisch geschriebenen Artikel "Aus dem Gebiete der Slavistik" (Casopis Musea království Českého, Prag 1900, S. 18-31) für die erste Annahme ausgesprochen. Er geht von der Hypothese aus, daß die auffallende und aus den flavischen Lautgesetzen nicht erklärbare Lautveränderung des eu zu ju wie in asl. bljuda "wahren", "hüten" gr. πεύθομαι, šumŭ Geräusch aus seusmo-, \* sjuchmo- durch den parallelen Vorgang im Gotischen (eu — iu) beeinflußt worden war und daß diese extreme Aussprache (iu) schon für die Zeit, als die Goten noch an der Weichsel sagen, anzunehmen sei. Diesen gotischen Einfluß sieht Bondrak auch in einigen litauischen Belegen, in welchen statt des gewöhnlichen au (baudžu, bausti strafen got. biuda) ein iau erscheint. Dieser Grund scheint uns sehr problematisch zu sein; die Källe, in welchen die st. Lautwandlung (eu — ju) vorkommt, sind zu selten, als daß sich baraus etwas schließen ließe, stünden auch nicht methodische Bedeuten im Wege. 1 In dieser Frage nach der Chronologie der wechselseitigen Berührungen könnte uns vielleicht der Name der Donau got. Donawi, st. Dunavi, der wie schon Müllenhof mit Recht behauptet — seiner lautlichen Gestalt nach ganz bestimmt dem Gotischen entlehnt ist, helsen.

Die geschlossene, dem a nahestehende Aussprache des hochtonigen o im Gotischen spiegelt sich in den sl. Lehnwörtern ab: möta — myto, chyzu — hus, boka(o) — buky, hrugga(o) — choragy; eine wahrscheinlich jüngere Schicht hat

das u beibehalten: doms — duma, boka — buky, ahd. noz — nuta.

Auf die überreichen Einzelheiten und schönen Ausführungen des Buches von Brückner näher einzugehen, mussen wir uns leider versagen. Es ist noch bemerkenswert, daß der deutsche Einfluß, soweit er seinen Ausdruck in dem Wortschatz findet, erst vom 13. Jahrh. an unmittelbar sich zur Geltung zu bringen gewußt hat; vorher (und bis ins 16. Jahrh. noch hinein) haben die Böhmen den deutschen Einfluß vermittelt (es fehlt uns hier vollständig an speziellen Arbeiten; sehr reiches Material ist in der großen Historischen Grammatik der bohm. Sprache (bisher III Bände) und dem Altböhmischen Wörterbuch von Prof. Dr. J. Gebauer zufinden). Die Entlehnungen in dem Wortschaß der gesprochenen Sprache und in den Grenzgebieten, denen Brückner nicht nachge= gangen ist, sind natürlich reicher und kühner als in der Schriftsprache. Das Fehlen eines guten Registers (das vorhandene genügt nicht) muß als ein großer Mangel bezeichnet werben.

Wittingau in Böhmen, 6. Mai 1904. Dr. Unt. Beer.

Socin, Adolf, Mittelhochdeutsches Namenbuch. Nach oberrheinischen Quellen des 12 u. 13. Jahrhdts. 1903. Gr. 4°. XVI, 787 S. M. 40.— (Helbing &

Lichtenhahn, Basel).

Der Berfasser hat seine ebenso unermüdliche wie erfolgreiche Fachtätigkeit mit diesem bedeutsamen Werke abgeschlossen und sich damit ein Denkmal gesetzt, das für lange Zeit hinaus seinem Namen Ehre verspricht. Nachdem die Namenforschung vielfach unter den Händen von Dilettanten zu leiden gehabt hat, war cs mit doppelter Freude zu begrüßen, daß ein so tuchtiger Arbeiter auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auch die Versuche, die in letzter Zeit gemacht wurden, einige Lautersscheinungen im Altböhmischen als Nachwirkungen der ähnlichen deutschen Lauts veränderungen zu erklären, können wir nicht billigen; z. B. der Umlaut des a zu ê — e und der i-Umlaut im Deutschen.

Gebiete unserer Sprachgeschichte mit Ausbauer und Gründlichkeit Aufgaben an= gepackt hat, die gebieterisch nach Lösung verlangten. Bei dem großen Umfang der Probleme war es nur zu notwendig, daß S. seine Aufgabe geographisch einschränkte. So ist sein Werk für Südwestdeutschland ein hervorragendes Quellenwerk geworden. In dem etwa 20 000 Namen erörternden Werke treten natürlich alle Fragen der Einnamigkeit und Zweinamigkeit auf, die überhaupt denkbar sind. Es ist nicht zu befürchten, daß die Beschränkung auf den deutschen Südwesten den Problemen irgendwelchen Eintrag tut. Aber andrerseits ist wohl auch nicht zu verkennen, daß bei der Überfülle des Materials die geschichtlichen Linien nicht immer stark heraustreten. Der eigentliche Werbegang der mittelalterlichen Namen= gebung wird zu sehr verdunkelt durch das Material. Aber der Verfasser hat ja burch Inhaltsverzeichnis und vielfache Register die Benutharkeit des Werkes nach allen Seiten hin gesteigert. Es kann hier nicht meine Aufgabe sein, in Einzelheiten einzutreten. Wenn der Benutzer bei dieser ober jener Einzelheit Bedenken hat oder Besseres weiß, als im Werke selbst geboten wird, so will das nicht viel Hervorgehoben soll nur noch werben, daß in dem Eigennamenmaterial wertvolle Beiträge zum mhd. Wortschatze stecken. Die deutsche Wortsorschung und insbesondere unsere Zeitschrift wird hoffentlich oft an die reichen Sammlungen Socins anzuknüpfen haben. Erhalten wir dann noch für andere Landschaften ebenso gründliche und gediegene Aufarbeitungen der weitschichtigen Materialien, die immer nur der Lokalforschung zugänglich find, so findet Socin für seinen gewaltigen Fleiß und seine hingebende Liebe, die er auf das Werk verwandt hat, den besten Lohn.

Freiburg i. B.

F. Rluge.

### Nachträge und Berichtigungen.

Bu IV 320 ff. und V 279 ff. kese, köse.

Mein Artikel über köse, der, wie sichs herausstellt, leider zu knapp gehalten war, hat seinen Zweck erreicht. Die Sache ist in Fluß gebracht, aber weder durch die weitläusigen Auseinandersetzungen des H. St. noch durch das, was ich im nachstehenden beizubringen vermag, erledigt. Ich zweisle überhaupt, daß die Beantwortung der Frage, ob köse deutsch oder slavisch, jetzt schon völlig spruchreif ist. Ich lege auf meinen Einfall, daß köse von käse kommt, nicht den geringsten Wert, ware auch auf das Wort nicht wieder zurückgekommen, wenn ich nicht neues Waterial zur Beurteilung der Frage mitzuteilen hätte.

Wenn auch der Auffat des H. St. mehrfach zum Widerspruch heraussfordert, will ich doch nur ein paar Behauptungen herausgreisen und richtig stellen. Was lautlich und begrifflich gegen meine Annahme vorgebracht worden, ist nicht stichhaltig. Es ist doch befannt, daß ö, öi, häusig auf ursprüngliches a zurückweist. Nur zu dem Zwecke habe ich die immerhin bemerkenswerten Schreibungen von kaser als köser. kösser aus den Originaleinsagungen des Studaier Steuersfatasters von Unterberg (1775), in dem sich die mundartliche Aussprache unversfälscht widerspiegelt, angesührt. Ich wollte damit nicht einmal sagen, daß kaser von käse kommt, odwohl ich auch jetzt noch daran glaube. Ich hätte noch hinzussigen sollen, daß kösen in dem genannten Kataster kässen geschrieben ist. Es war demnach das, was H. St. über kaser vorbrachte, überslüssig.

Was die begriffliche Seite betrifft, schwebte mir bei meiner vorgeschlagenen Erklärung das schweizerische käs vor, für das die schweizerischen Gelehrten in ihrem Joiotikon (III 505 f.) als 5. Bed. angeben: "die Rippen oder Einschnitte am Gewinde der Schraube einer Kelter; auch an den Schläuchen einer Feuersprize

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bon einem "Beweiserbringen" habe ich nirgends gesprochen.

Chäsli, die Erhöhungen des Gewindes einer Schraube usw." Dazu die Ansmerkung: "Eine solche Schraube ähnelt einer Schicht auf einander gelegter Käse."

Wenn ich nun diesem käse mit Rücksicht auf ein hinzugedachtes die stiege oder rame das Feminimum zugeteilt habe, ließe sich dies in dem Falle zwar nicht beweisen, ware aber durch vielfache Analogien gestützt. Unrichtig ist die allgemeine Behauptung, die Garben würden in die köse hineingehängt. Bei den tiroler Herpfen werden die Garben nur in den seltensten Fällen hineingehängt. Dies geschieht nur bei benjenigen Garben, die man nach kurzer Zeit dreschen will, weil man das Korn braucht. Dann find die Ahren nach außen gekehrt. Das nennt man ausherpsen. Sonst werden die Garben tatsächlich auf die Stangen aufgelegt, die Schnittflächen nach beiden Seiten auswärts gewendet. Sind die Lucken weit, werden auch zwei Garben über einander gelegt, man herpft mit zwei löggen (Hintner Beitr. 147). Einen Unterschied also zwischen über einander gelegten Käsen und Garben vermag ich nicht zu finden. Wenn nun slow. koza, Ziege, sich zur Bedeutung Harfe entwickeln konnte, sollte die Annahme ungereimt sein, daß ein Gestelle zum Trocknen der Rase übertragen worden sei auf ein Gestelle zum Trocknen der Garben? Allein, wenn ich auch nicht zugeben kann, daß mein Borschlag lautlich und begrifflich zurückzuweisen sei, lege ich boch darauf gar kein Gewicht und lasse ihn auf sich beruhen.

Wan verzeihe mir, wenn ich einige Worte darüber verliere, was Miklosich über köse dachte. Ich tue es nicht gerne, aber H. St. zwingt mich dazu. Es ist mehr als naiv, zu glauben, Miklosich habe köse nicht gekannt. Er hat es gekannt. Ich selbst habe über dies Wort und andere der Entlehnung versdächtige Wörter mit ihm gesprochen — es war dies im Herbst 1874 — und er war über die damals vorliegenden Angaben über köse genau unterrichtet. Nur war damals meine Rolle eine andere. Ich sprach für die "Slavität" von köse, Mikl. verhielt sich ablehnend. Wenn ich nun aus dem Umstande, daß Mikl. im etym. Wörterbuche köse nicht erwähnt, den Schluß ziehe, daß er bei seiner

Ansicht geblieben ist, wird man das wohl nicht naiv nennen können.

Damals standen aber die Dinge ganz anders. Man kannte köse nur aus Kärnthen und von der kärnt. Grenze in Tirol. köss in Südtirol mußte nicht einmal dasselbe Wort sein. Jetzt hat die Sache ein anderes Aussehen bekommen. köse ist nicht bloß im Stubaitale nachgewiesen, sondern, wie ich schon in meinen Nachträgen zu den Stub. Namen (Wien, 1904, S. 20) berichtet habe, von mir auch in den Tälern am Brenner und um den Brenner gefunden worden. Daran reihen sich zwei wichtige Belege aus dem 15. Jahrhundert, die, so viel ich weiß, bisher als solche nicht erkannt worden sind. In einem Weistum von Flauxling in Oberinntal (Tirol. Weist. II 24, 16 ff.) heißt es: Mer offen wir, das wir ausserhalb unsers gemerk underhalb Schräbachs zu unser notturft schlachen mugent mülfälgen, mülgrünt 1, kesensule oder lerch-virst-seule. Prof. Egger erklärt im Glossar zu den tirol. Weist. (IV 877) "lärchene Firstsäule an einem Gebäude." Er hat demnach oder = sive genommen. Daß dies unrichtig ist, er= sieht man aus einem Weist. von Riez im Oberinntal vom Jahre 1491 (tirol. Weist. Il 52, 18 ff.), das inhaltlich dem vorigen ziemlich gleich, nur der Form nach etwas verschieden ist. Die Stelle lautet: Item darnach melden sie, die von Rietz, ob das wär, das den von Rietz ainer firstsäulen oder kesenseul oder zu ainer mül oder zu weu das wär, das ehehaftige not wär, das mag [man] in dem jar füren, wann des not beschicht. Daraus ergibt sich boch ohne Zweifel, daß man unter sirstsäule und kesenseul zwei verschiedene

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Was ist mülgrünt? Etwa basselbe was Mühlgrindel bei Unger.=Rhull, Steir. Sprachsch. (467; 308) = Wellbaum? Diese Bedeutung würde in den Zusammenhang gut passen.

<sup>\*</sup> Eine spätere Abschrift ober Erneuerung vom Jahr 1697 hat kestensäul. Dies könnte sogar für Hildebrands Etymologie sprechen. Bielleicht war aber der Schreiber ein fremder Beamter, der kesen nicht verstand.

Säulen zu verstehen hat. Wie sollte denn auch kese zur Bedeutung First kommen? Eine kesensul ist also dasselbe, was man im Harsengebiete eine herpfsäule nennt (Hintner, Beitr. 105). Daß man dies dis jett nicht erkamit hat, ist leicht erklärlich. Wer hätte denn bei der vorherrschenden Amnahme, köse stamme aus dem Slavischen, das Wort im Oberinntale gesucht? So habe ich denn in meinen Studaier Ortsnamen (S. 133) meine Verwunderung ausgesprochen in den Worten: "kösen ist schwerlich etwas anderes als das kärnt.» osttirol. köse, so überraschend das ist," und die Folgerung daraus gezogen, daß köse nicht aus dem Slav. stammt. Diese Folgerung lätzt H. St. nicht gelten. Er sagt (283): "die Entsernung der Studaier und Saretaler von den benachsbarten Pustertalern ist keineswegs so groß, daß ein den letzteren bekannt gewordenes slad. Wort unmöglich oder nicht leicht zu jenen hätte gelangen können. Der Typus der Harse, wie er bei den Slovenen zu sinden ist, kommt ja doch

im ganzen Puftertale vor."

Das ist aber bei der ganzen Frage der springende Punkt, um den sich H. St. gemütlich herumbrückt. Richt um den Typus der Harfe handelt es sich es gibt im Pustertale und in den Seitentälern einfache, in der Talsohle aber auch doppelte Herpfen —, sondern um das Wort. Wäre das Wort köse im Issel= und im obersten Drautale, wo wir es zu erwarten hätten, üblich, könnte man sich die Berbreitung desselben ins obere Juntal und in die Seitentäler bis nach Subtirol immerhin denken. Allein das ist nicht der Fall. Hier haben wir die Herpfen. Man wird vielleicht dagegen einwenden: "die Bewohner dieser ehe= mals slavischen Gegenden können das Wort köse einmal gehabt, es aber später mit dem deutschen herpse vertauscht haben." Das ist denn doch ganz unwahrscheinlich. Da sich dort so viele Slavismen erhalten haben, warum sollte benn gerade köse mit herpse vertauscht worden sein? Run stelle man sich den Weg vor, den köse müßte genommen haben. Ausgangspunkt Karnten, dann durch ein bazwischenliegendes Herpfen-Gebiet bis nach Sübtirol und an den Brenner und das obere Inntal; das ist denn doch kein Kapensprung. Warum faßte köse nicht früher irgendwo festen Fuß, sondern erst in den vom Ausgangspunkte entferntesten Gegenden? Auf diese Frage wird man schwerlich eine befriedigende Antwort geben können. Auf dem Wege von Tal zu Tal wäre das Wort sicher nicht zu den fernen Punkten gelangt.

Um jedoch darzutun, daß ich der Frage ganz objektiv gegenüberstehe und von "verzweiselten Bersuchen" keine Rede ist, will ich selber auf eine andere Wögslichkeit hinweisen, wie ein Kärtner Wort dorthin gelangt sein könnte, ohne von Tal zu Tal zu wandern. Es wäre ja immerhin denkbar, daß die bahrischen Herzoge und Grafen, die in Kärnten und in Nordtirol begütert waren, sich Ansfiedler aus Kärnten kommen ließen. Diese könnten das Wort mitgebracht haben. Ob geschichtliche Stüßen für eine solche Annahme vorhanden sind, darüber müßten

die Historiker uns Auskunft geben.

Wenn sich die Versechter der Slavität von köse darauf berusen, daß slod. koza in einigen Gegenden jetzt auch mit der Bedeutung Harse nachgewiesen sei, während man früher davon nichts wußte, so sind sie ja im Rechte. Dabei wäre aber doch die Frage erst zu erwägen, ob koza diese Bedeutung schon in so früher Beit gehabt, wie wir voraussetzen müssen. Die z. B. bei Schmeller unter Geiß, bei Fischer unter Bock und im Schweiz. Id. unter Bock und Geiß angeführten Bedeutungen für verschiedene Gestelle haben sich gewiß erst im Verlause einer langen Zeit herausgebildet. Dasselbe wird wohl auch für koza gelten.

Daß diese Bedeutung nicht allgemein sein kann, ergibt sich schon darauß, daß die slovenischen Wörterbücher sie dis auf die neueste Zeit nicht gebracht haben. Zu allem Überslusse habe ich mich an mehrere Herren gewendet, die aus einer slovenischen Gegend stammen. Alle versicherten mich, daß in ihrem Heimatorte koza die Bedeutung Harfe nicht habe. Doch das müssen die Slovenen unter sich ausmachen.

Fassen wir den augenblicklichen Stand der Frage, ob kese, köse deutsch oder sladisch ist, zusammen, so läßt sich nur solgendes sagen: die Erklärung von köse aus slod. koza ist lautlich und begrifflich möglich, das Austreten des Wortes aber in den vom Ausgangspunkte entserntesten Gegenden bietet noch ungelöste Schwierigkeiten. Bei der Annahme dagegen, daß das e (= ö) von kese aus a umgelautet sei und daß wir es mit einem alten bairischen Bauernworte von einem Stamme kas- zu tun haben, dessen Etymologie erst sestgestellt werden muß, macht nicht nur keinerlei Schwierigkeiten, sondern ist von vorneherein das natürlichste. Doch müssen noch weitere Nachforschungen über das Vorkommen des Wortes in Tirol angestellt werden. Die Steuerbücher des vorigen Jahrshunderts dürsten wohl ähnliche Flurnamen enthalten wie in Stubat. Das ist Ausgabe jüngerer Forscher, denen diese Quellen zur Hand oder doch seichter zusgänglich sind als unser einem.

Wien.

B. hintner.

Sportel, Ztichr. V 263.

Zu diesem und vielen andern nol. Monatsnamen (gegen 100) vgl. Leendert in der Zeitschr. Noord en Zuid XXII.

Schlohweiß.

Hauschild zerbricht sich oben S. 210 den Kopf über die Erklärung von schlohweiß. Ich verweise auf Beitr. XXII 219, und Grundriß I 724. Die dort gegebene Erklärung halte ich auch gegenüber derjenigen von E. Schröder aufrecht (Anz. f. d. A. 24, 17), die für alem. naümer, naüme ganz unwahrscheinliche Übertragungen verlangen würde.

Rochmals "bie bofe Sieben".

Die Leser dieser Zeitschrift werden mit Interesse den Darlegungen des vorigen Heftes über den Ursprung des Wortes "Bose Steben" gefolgt sein. Bielleicht ist aber doch der eine oder der andere stutig geworden, warum die betr. Karte gerade ein zankendes Korbmacherehepaar darstellt. klärung bürfte in folgender Geschichte liegen, die von Hans Sachs als Meisterlied (Meistergesangbuch 11, 228), von Martinus Montanus in seinem Weg-kürtzer (von 1565) als prosaischer Schwank (baraus abgebruckt bei Goebeke, Schwänke des 16. Jahrh. 1879 S. 52), von Nicobemus Frischlinus lateinisch in seinen Facetiae selectiores (Argentorati 1615: De fiscellario), sodann in neuerer Zeit von Léon Gozlan und endlich von Roberich Benedix (Haustheater) als Lustspiel ("Gott sei Dank, der Tisch ist gedeckt") behandelt worden ist. Der Inhalt der Geschichte bei Montanus ist folgender: Ein Korbmacher fordert eines Tages nach Fertigstellung eines Korbes seine Frau auf, zu sagen: Gott sei gelobt, der Korb ist gemacht; da die Frau sich halsstarrig weigert, erfolgt eine starke Züchtigung derselben. Der gerade vorbeigebende Boigt wird ein Zeuge des Streites, erfährt den Anlaß und muß, als er den Borfall seiner Frau erzählt, erleben, daß diese erklärt, sie würde jenes Wort ebensowenig sprechen, selbst wenn sie zerrissen würde. Darauf erhält auch sie eine scharfe körperliche Züchtigung. Ihre Magd hat es mitangesehen und hinterbringt es brühwarm dem Knecht im Stalle, indem sie halsstarrig die gleiche Weigerung ausspricht und nun die gleiche Züchtigung empfängt.

"Also ward des körbelmachers frau, die vögtin und ir magd, alle drei auf ein tag, eins kords wegen, dapfer geschlagen. Wann man aber die halsstarrigen Weiber alsamen schlagen solt, wurden nit genüg bengel da sein, man müst auch

etwan stein und andere instrumente brauchen".

Aus dieser Geschichte mag es gekommen sein, daß gerade eine Korbmachersfrau zum Thus einer Halsstarrigen, einer "bösen Sieben" wurde.

Brandenburg a. H.

Dr. H. Ullrich.

Frauenzimmer.

Für die nicht kollektive Bedeutung dieses Wortes kenne ich einen ältern Beleg als die vom DWb. und von Seidenadel im 5. Band dieser Zeitschrift ansgesührte Stelle aus Opizens Schäferei. Bei Georg Scherer, Teutsche Oration von denen löblichen Thaten ... Herrn Carls, Fürsten vnnd Graffen zu Manßfeldt, Gehalten zu Wienn den 7. Septemb. Anno 1595 (Wienn, bey Leonhardt Formica) heißt es: Der Griechisch Poet Hesiodus nennet die Gerechtigkeit ein reine vnuerruckte Jungfrawen ... welcher Obrister nun ein solches Frawen Zimmer mit sich im Krieg herum führet ... usw.

Wien. W. H. Hellinek.

Ersparung des zweiten Kompositionsgliedes. Btichr. III 40.

Für die von Steglich erwähnte, auch im DWb. 5, 2806 besprochene Bersbindung chur- und fürsten kann ich auch aus Opitz einen Beleg beibringen, aus dem Gedicht an Hannibal zu Dohna B. 114, Deütscher Poematū. Anderer Theil 1629 S. 298 = Weltliche Poemata. Der Ander Theil 1644 S. 23. Interessanter ist, daß Zesen nach Analogie dieser Formel zu sagen wagt der schweer- und muthige Französische Mark-grafe in der Schuz-räde vor dem Ibrahim S. 9, und an grohs- und mutter stat Adriatische Rosemund S. 344 des Originaldrucks. W. H. Hellinek.

Hendiadhoin.

Auch im Deutschen, und zwar nicht nur in dichterischer Sprache, kommt die Zerlegung eines zusammengesetzten Begriffes in zwei beigeordnete Wörter vor. Im Elsässischen heißt es für haarklein im Sinne von vollständig har und klein, im Bogtländischen grund und genau für grundgenau, ganz genau. Aus dem Fremdwort successive wird sux und sife gemacht. Im Altbairischen wird unter Anlehnung an Hottentotten Hottung und Tottung abgeleitet von huttg, huttel = Lumpen (bgl. Hubel). Für Handkuß erinnere ich mich gelesen zu haben: Mit Ruß und Hand; doch könnte hier die Teilung in der Tat ausgeübt werben. Ausgeschlossen ist dies aber in der formelhaften Stelle bei Euch. Epring 1, 320: Der hund ist weg mit half und band (vgl. 1, 490), wo doch nur verstanden werben kann: samt dem Halsband. In der Steindorffschen Chekomödie b. J. 1540 (vgl. 3f. f. d. d. Unterr. 10, 395 ff.) steht S. 49: Dan ich doch hinfüro mein leben und zeit in traurigkeit vertreiben muß. Cordatus schreibt in Luthers Tagebuch (hg. von Wrampelmeier) S. 130: Egritudo animi, quam tristiciam vocant, et mors sind geschwister vnd kinder miteinander. Über Menschen und möglich = menschenmöglich s. Hehnes Wörterbuch, desgleichen Grimms Wörterbuch über Jammer und Schade (bazu K. Rosenkranz, Goethe und seine Werke 1856, S. 161). In Wallensteins Lager B. 404 sind Kram und Laden aus Kramladen zerbehnt. So wird man wohl auch Brief und Siegel als einen mit Siegel versehenen Brief aufzufassen haben; viele Stellen mit dieser Formel s. bei Thiele, die Sprichwörter Luthers S. 202 f.

Dresben-Strehlen.

Rarl Müller.

Zu Gomberts Schlagworten und Redensarten Ztschr. III möchte ich bemerken:

"Höflichkeit des Herzens" (S. 178) stammt von einer eben nicht uns bekannten Stelle: aus Goethes Sprüchen in Prosa (Hempel) 19, 87 Nr. 384):

"Es giebt eine Höflichkeit des Herzens; sie ist der Liebe verwandt. Aus ihr entspringt die bequemste Höslichkeit des äußern Betragens".

"Hofbemagoge" (S. 179) war so zu sagen ber offizielle Titel für ben

Hofrath Friedrich Förster am preußischen Hof geworden.

"Innere Missign" (S. 182) ist zwar erst durch Lücke der Titel der Wichernscher Tendenzen geworden; doch schwebten wohl die "Missionen" vor, die durch die Jesuiten schon einige Zeit früher im katholischen Deutschland abzgehalten wurden. Bgl. für dieselben z. B. Roseggers "Ewiges Licht").

Richard M. Mener.

Leipziger Justizwelsch.

In der kleinen Zusammenstellung auf S. 97 von Band VI dieser Zeitschrift glaubte ich das nichtschriftgemäße Sprachgut unserer Umgangssprache im großen und ganzen wiedergegeben zu haben. Wittlerweile bin ich aber teils von meinen Fachgenossen noch auf eine ganze Reihe allgemein gebräuchlicher Ausdrücke hinzgewiesen, teils selbst auf sie aufmerksam geworden. Um eine gewisse Bollständigsteit der Sammlung herzustellen, bringe ich hier einen Nachtrag, worin ich die einzelnen Worte und Wendungen abermals nach ihren Anfangsbuchstaben gesordnet habe.

Abzahlungsreferendar: Gerichts= buchhalter der Abzahlungsgeschäfte, der die Amtsgerichtstermine ab= wartet.

abpfeisen: eine Klage oder ein Ges such ohne weiteres, insbesondere ohne Beweiserhebungen abweisen.

abschlachten: Prozesse rasch und in großen Zügen erledigen.

Amt, Amtchen: Gericht, Gerichtsgebäude.

Auflassungsassessor: der dem Grundbuchrichter zur Entgegemiahme von Auflassungen und Beurkundung anderer Rechtsgeschäfte beigeordnete Asselfor.

austuen: die auf eine Sache bezüglichen Registrandeneinträge erledigen.

Barbierstube: die Anwaltskanzlei; eine Barbierstube aufmachen: sich als Anwalt niederlassen.

Beischläfer: Beisitzer im Rollegial=

gericht.

beiführen, beisteden: den borgeführten Gefangenen ins Gefängnis

zurückführen.

ben iemen: benennen z.B. einen Zeugen; aber auch: unter Betonung hervors heben z. B. eine Tatsache. Das Wort entstammt dem Leipziger Dialekte. Nicht selten ist die Wendung: bes niemen und befürworten.

Bude (die) zumachen: die mündliche Verhandlung schließen, um die Endentscheidung zu verkünden.

Deckungsmann: konnerionsloser Besamter, der gleichzeitig mit einem Prostégé unter Übergehung von Bordersmännern befördert wird, um Gerebezu verhüten.

durchhauen: eine schwierige Sache mit kühnen Entschlusse entscheiben.

Eiligkeitsschwänzchen: kleiner roter Bettel, der auf Ladungen usw. geklebt wird, um die Dringlichkeit anzuzeigen. fällig sein: die vier bez. dreiundein= halb Borbereitungsdienstjahre abge= dient haben und vor der Richter=

prüfung stehn.

Faschingsnummer: die Nummer des Justizministerialblattes, worin die Verordnungen vom 1. und 2. Februar 1904 über die Vorbereitung zum höheren Justizdienst abgedruck sind, nach der Zeit ihrer Ausgabe.

fliegender Assessor: Assessor, der kein sestes Dezernat hat, sondern hilfsweise an verschiedenen Stellen des Gerichts beschäftigt wird. Entsprechend: sliegendes Register, fliegende

Settion.

fortloben: einen Beamten loben, um ihm den Eintritt in eine andere Amtsstelle zu ermöglichen und ihn so los zu werden.

Frühstücksberatung: Frühstücks= pause während der Verhandlung, die sich an die Veratung anschließt.

Galeere: = Amt.

Georgine: die Zwangsarbeitsanstalt zu St. Georg in Leipzig=Thonberg (aus dem Volksnunde).

Beschlossene Gesellschaft: bie

Gefangenen.

Glatte Sache: eine Sache ohne tatfächliche oderrechtliche Schwierigkeiten, die schematisch erledigt werden kann.

Grünhainer Rezept: der Grundsfatz, gestellte Anträge aus künstlich hervorgesuchten rechtlichen Bedenken abzuweisen. Bei dem vormaligen Justizamte zu Grünhain im Erzegebirge soll der Justizamtmann nach Beseitigung erhobener Bedenken regelsmäßig resolviert haben: "Neue Beseinken aufzusuchen."

halten: eine angefochtene Entscheidung

bestätigen.

helfen: eine angefochtene Entscheidung unter Berücksichtigung der Lebensbedürfnisse abändern. hinter der Frauenkirche: das Polizeigebäude in Dresden (früher im Koselschen Palais).

hinterstecken: an Gerichtsstelle vers
haften und einsperren lassen.

knietschen: einen Zeugen durch viele

Fragen qualen.

Konfusionsrat: Kommissionsrat, Titel der nicht beförderten Referendaren und Assessoren verliehen wurde bez. noch verliehen wird.

Kontumaz: Versäumnisurteil. Laden: Die Anwaltskanzlei.

Leisten: älteres Aktenstück, dessen Inhalt man als Muster bei der Bearbeitung gleichartiger neuer Sachen benutzt.

lesen: kollationieren.

Mathilbenschlößchen: das an der Mathilbenstraße in Dresden gelegene Gerichtsgefängnis.

milbernde Umschläge: milbernde

Umstände.

Ober: Der Oberamtsrichter.

Patentanwalt: Rechtsanwalt, der viel Wert auf seine Kleidung legt.

Petroleumkappe: eine Gefangene, die zur Bertilgung des Ungeziefers eine mit Erdöl getränkte Kappe tragen muß.

Prädikatsassessor: Assessor, der in der zweiten Prüfung eine bessere Note als "bestanden" erhalten hat (preu-

Bisch).

Präjudizienjäger: Jurist, der vor der Entscheidung einer Sache erst Präjudizien sucht, worauf er sich berusen kann. (Präjudizienkultus.)

Prüfungskommission, das ähnlich ab-

fragt, wie ein Unteroffizier in der Instruktionsstunde.

Raushauen: eine Entscheidung mit Geschwindigkeit und raschem Entschlusse erlassen.

Rechtserschwerungsbehörde: Rich= ter, der nach dem Grünhainer Rezepte arbeitet.

resolvieren auf jemanden: eine Sache einer Hilfsperson zur Be=

arbeitung überweisen. Schinden, Reisekosten: (

Schinden, Reisekosten: eine Dienst= reise so einrichten, daß ihre Kosten möglichst hoch werden und für den Beamten möglichst viel davon übrig bleibt.

Schlafkammer: Strafkammer wegen ber angeblich geringen geistigen Anstrengung, die der Dienst erfordert.

Spite Sache: Sache, die juristische Schwierigkeiten bietet.

Stiefelknecht = Borgang, Leisten.

Spkophantenklub: Bereinigung zur Berfolgung des unlautern Wettsbewerbs.

Ukas: Berfügung über den inneren Dienst, die bei der Behörde umläuft.

Urkundsmandarin: = Austassungsassessor.

Berhauen, sich: falsch entscheiben, einen handgreiflichen juristischen Fehler machen.

verknurren: verurteilen.

Berfäumnis, bas: Berfäumnisurteil.

Borgang: = Leisten.

Wilder Mann: Beschuldigter, der sich tobsüchtig stellt.

Wurstblatt: Justizministerialblatt. zumach en: die mündliche Berhandlung schließen.

Rubolf Mothes.

### Mitteilung.

Sprachatlas des deutschen Reichs.

1904 sind folgende Karten abgeliefert worden: am (Sat 15), Apfel no. sw., das (Sat 4), dürft, durch (Sat 4) no. sw., er (Sat 20) no. sw., er (Sat 25) no. sw., fünf, gefahren sw., gestorben, habe (Sat 8) no. sw., habe (Sat 9), heim, ihm, ist (Sat 25<sup>b</sup>) no. sw., kein no. sw., Korn sw., rein no. sw., 's (Sat 4), sie (Sat 9<sup>a</sup>), sie (Sat 17). — Gesamtzahl der fertigen Karten 745.

Marburg.

Wenfer.



|  | • |  |   |          |
|--|---|--|---|----------|
|  |   |  |   |          |
|  |   |  | • |          |
|  |   |  |   | 1        |
|  |   |  |   |          |
|  |   |  |   | <u> </u> |

- Vom 21. Oktober 1904 bis 9. Februar 1905 sind folgende Schriften eingegangen und zur Besprechung angenommen:
- van Wijk, N., Der Nominale Genetiv-Singular im Indogermanischen in seinem Verhältnis zum Nominativ. VIII, 98 S. Zwolle 1902. (K.F. Koehler, Leipzig).
- Sütterlin, L. und A. Waag, Deutsche Sprachlehre für höhere Lehranstalten. VIII, 186 S. mit 1 Tafel. 1905. Geb. 2.25 (R. Voigtländers Verlag, Leipzig).
- Klenz, Heinrich, Wörterbuch nach der neuen deutschen Rechtschreibung. (Sammlung Göschen). 268 S. Geb. 80.
- Neuphilologische Mitteilungen, herausgegeben vom Neuphilolog. Verein in Helsingfors 1904 Nr. 5/6 und 7/8.
- Hemme, Abolf, Was muß der Gebildete vom Griechischen wissen? Eine allgemeine Erörterung der Frage nebst einem ausführlichen Verzeichnis der aus dem Griechischen entlehnten Fremd= und Lehnwörter der deutschen Sprache. 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Lex. 8°. XXXII, 156 S. 1905. Gebunden. A 3.75. (Eduard Avenarius, Leipzig).
- Polle, Friedrich, Wie denkt das Volk über die Sprache. Plaubereien über die Sigenart der Ausdrucks- und Anschauungsweise des Volkes. 3. Ausl. von D. Weise. V, 112 S. 1904 (B. G. Teubner, Leipzig).
- Rozwadowski, J. v., Wortbildung und Wortbedeutung. Eine Untersuchung ihrer Grundgesetze. VIII, 109 S. 1904. A 3.— (Carl Winters Universitätsbuchhandlung).
- Arndt, Wilhelm, Die Personennamen der deutschen Schauspiele des Mittelalters. (Germanistische Abhandlungen begründet von Karl Weinhold, hersg. von Friedrich Vogt. Heft 23.) Gr. 8°. X, 113 S. 1904. & 3.60. (M. & H. Marcus, Breslau).
- Hennings, J. H. (Institutslehrer in Hanerau, Holstein), Dithmarsische Ortsnamen. Ein Beitrag zur geographischen Namenkunde. 24 S. 1904.

Verlag von KARL J. TRÜBNER in Straßburg.

Soeben erschien:

## Minerva.

### JAHRBUCH DER GELEHRTEN WELT.

HERAUSGEGEBEN

Dr. K. TRÜBNER.

VIERZEHNTER JAHRGANG. 1904—1905.

Mit dem Bildnis von Professor Pietro Blaserna, Präsidenten der R. Accademia dei Lincei in Rom. 160. XLII, 1454 Seiten. Preis in Halbpergament gebunden M. 15.—

Dieses Jahrbuch stellt sich die Aufgabe, authentische Aufschlüsse zu geben über die Organisation und das wissenschaftliche Personal aller Universitäten der Welt, sowie aller technischen und landwirtschaftlichen Hochschulen, ferner über sonstige wissenschaftliche Institute: Bibliotheken, Archive, archäologische und naturwissenschaftliche Museen, Sternwarten, gelehrte Gesellschaften etc. Ein vollständiges Register über ca. 88 000 Namen ermöglicht es, die Adresse und das Amt jedes einzelnen Gelehrten festzustellen. Die intensiven internationalen Beziehungen auf wissenschaftlichem Gebiet haben das Jahrbuch hervorgerufen und ihm bereits eine weite Verbreitung gesichert. Der Herausgeber ist seinerseits bemüht, es mit jedem Jahr vollständiger zu gestalten.

VEKLAG VON NAKL J. IKUDNEK IN SIKASSBUKG.

Soeben ist erschienen:

# Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache

non

### friedrich Kluge,

Professor an der Universität Freiburg i. Br.

### Sechste verbefferte und vermehrte Anflage.

Zweiter Abbruck.

Dieser neue Abdruck beschränkt sich im wesentlichen darauf, in der Anordnung der Stichworte die neue Orthographie durchzuführen.

Lex. 8°. XXVI, 510 S. 1905. Preis broschiert Mt. 8.—, in Halbfranz gebunden Mt. 10.—.

Por dem Erscheinen der ersten Auflage von Kluges ekymologischiem Wörterbuch hat es eine lexikalische Bearbeitung der Etymologie unseres modernen Sprachschaßes nicht gegeben. Der Erfolg der seit dem Jahre 1884 erschienenen fünf Auflagen und die Anerkennung, welche dem Buche zu Teil geworden, haben gezeigt, wie richtig der Gedanke war, die Ergebnisse des anziehendsten und wertvollsten Teiles der wissenschaftlichen Wortsorschung: den über die Entstehung und Geschichte der einzelnen Wörter unseres Sprachschaßes, in knapper lexikalischer Darstellung zusammenzusassen.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Form und Bedeutung jedes Wortes bis zu seiner Quelle zu verfolgen, die Beziehungen zu den klassischen Sprachen in gleichem Maße betonend wie das Verwandtschaftsverhältnis zu den übrigen germanischen und den romanischen Sprachen; auch die entfernteren orientalischen, sowie die keltischen und die slavischen Sprachen sind in allen Fällen herangezogen, wo die Forschung eine Verwandtschaft festzustellen vermag. Eine allgemeine Einleitung behandelt

die Geschichte der deutschen Sprache in ihren Umrissen.

Die sechste Auflage, die auf jeder Seite Besserungen oder Zusätze auf= weist, hält an dem früheren Programm des Werkes fest, strebt aber wiederum nach einer Vertiefung und Erweiterung der wortgeschichtlichen Probleme und ist auch diesmal bemüht, den neuesten Fortschritten der etymologischen Wortforschung gebührende Rechnung zu tragen; sie unterscheidet sich von den früheren Auflagen besonders durch sprachwissenschaftliche Nachweise und Quellenangaben, sowie durch Aufnahme mancher ilingerer Worte, deren Geschichte in den übrigen Wörterbüchern wenig berücksichtigt ist, und durch umfänglicheres Zuziehen der deutschen Mundarten. Aus den ersten Buch= staben seien nur die folgenden Wörter, zum Teil Neuschöpfungen unseres Jahrhunderts, angeführt, die neu aufgenommen worden sind: allerdings, Altkanzler, Anfangsgründe, Angelegenheit, Anschaulichkeit, anstatt, anzüglich, Aschenbrödel, Aschermittwoch, außmergeln, Begeisterung, beherzigen, beläftigen, bemitleiden, beseitigen, Beweggrund, bewert= stelligen, bilbsam, bisweilen, Blamage, Büttner, Chrift, Chriftbaum, Chriftfindchen: aus dem Buchstaben K nennen wir: Kabache, Kämpe 2, Kammerkätzchen, Kanapee, Kannengießer, Känsterlein, Kanter, Kaper<sup>2</sup>, Käpfer, Kartätsche, Kazenjammer u. s. w. Am besten aber veranschaulichen einige Bahlen die Vervollständigung des Werkes seit seinem ersten Erscheinen: die Zahl der Stichworte hat sich von der ersten zur sechsten Auflage vermehrt im Buchstaben A: von 130 auf 280, B: von 387 auf 520, D: von 137 auf 200, E: von 100 auf 160, F: von 236 auf 329, G: von 280 auf 330, K: von 300 auf 440, P: von 180 auf 236.

Mit einer Beilage der Firma Th. Grieben's Berlag (L. Fernau) in Leipzig: Prospekt über Joh. Aug. Eberhards synonymisches Handwörterbuch der deutschen

Philad 539

## Zeitschrift

für

# Deutsche Wortforschung

herausgegeben

nod

Friedrich Kluge.

Beiheft zum sechsten Band.

0

Beiträge zu einem Goethe-Wörterbuch.

Bon

W. Kühlewein und Th. Bohner.

Straßburg. Berlag von Karl J. Trübner.

1904.

### Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Die Zeitschrift für deutsche Wortforschung erscheint in Heften von je 5 bis 6 Bogen. Vier Hefte bilden einen Band. Die Hefte erscheinen ungefähr alle 3 Monate. Preis des Bandes *M* 10.—.

### Beihefte zur Beitschrift für deutsche Wortforschung.

Um den einzelnen Heften der Zeitschrift für deutsche Wortforschung die bisherige Mannigfaltigkeit des Inhalts zu wahren, hat sich der Herausgeber entschlossen, nach dem bewährten Vorbilde anderer wissensschaftlicher Zeitschriften umfangreiche und in sich abgeschlossene Arbeiten als besondere Beihefte auszugeben, die gleichwohl einen Bestandteil der Zeitschrift für deutsche Wortforschung bilden und den Abonnenten zu einem Vorzugspreis geliefert werden sollen.

Früher ist bereits erschienen als Beiheft zum dritten Bande:

Göpfert, E., Die Bergmannssprache in der Sarepta des Johann Mathesius. 8°. 107 S.

Preis für die Abonnenten der Zeitschrift: M 2.50.

Einzelpreis: M 3 .--.

Die für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung bestimmten Manustripte und Zuschriften sind an den Herausgeber, Professor Dr. Friedrich Kluge, Freiburg i. Br., Scheffelstraße 59, oder an Professor Gombert in Breslau (XIII, Augustastraße 92) zu richten.

Bücher zur Besprechung und Anzeigen wolle man nur an die Verlagsbuchhandlung Karl J. Trübner in Straßburg i. E. senden mit der Bezeichnung: für die Zeitschrift für deutsche Wortforschung.

### I. Präfixstudien zu Goethe.

Bon

### Wilhelm Rühlewein.

Es ist eine eigentümliche Erscheinung in der Sprache Goethes, daß er die entschiedene Neigung zeigt, gewissen Wörtern Gradunterschiede zu geben. Bei diesen Bildungen gebraucht er Präfize wie halb=, ganz=, über= u. s. w. Diese Erscheinung wird besonders erhellt in der Ver= gleichung von Goethes Sprache mit der seiner Vorgänger aus der klassischen Zeit, wie Leffing, Wieland, Herder. Es werden sich bei der Besprechung der einzelnen Präfize genauere Parallelen ergeben, vorläufig sei nur darauf hingewiesen, daß die Gradunterscheidung bei diesen Dichtern Goethe gegenüber verschwindend klein ist. Es finden sich bei ihnen Wörter wie Halbkenner, halbwahr, überklug auch, aber sie scheinen nicht mit der Tendenz gebildet, wie bei Goethe z. B. Halbmädchen oder Überheze und Über=Hogarth. Wie reich die Sprache Goethes an solchen Bildungen ist, geht schon daraus hervor, daß DWb. 105 verschiedene mit dem

Präfix halb= gebildete Wörter bei Goethe belegt.

In den folgenden Blättern nun soll eine Geschichte dieser Erscheinung gegeben, d. h. es soll gezeigt werden, wann etwa Gvethe anfängt, solche Gradunterschiede zu machen, in welcher Zeit und in welcher Art seines Schaffens diese Neigung am stärksten ist, etwa auch, ob diese Neigung bei bestimmten Wörtern besonders stark hervortritt. An die Erörterung dieser Erscheinungen, die vielleicht zufälliger Natur sein könnten, würde sich die Frage anschließen, ob Goethe etwa durch das Alter oder durch irgend welchen historischen ober wissenschaftlichen Vorgang in seinem Leben beeinflußt wurde; denn das muß man sich bei Goethe immer vergegen= wärtigen, daß er nicht Dichter allein, sondern daß er Universalgelehrter war, dessen fein organisierter Geist und bessen sensible Seele in Schwingung gebracht wurden durch jede Regung, die von außen kam. Daher kommt es auch, daß Goethe seiner Sprache immer wieder neue Bahnen bricht, und daß auch die Sprache des alternden Goethe eine unerreichte Ge= schmeidigkeit und Vielseitigkeit hat. Goethes Sprache ist von so seltenem Reichtum und von so großer Bebeutung, daß auch der geringste Beitrag zu ihrer genaueren Erforschung nicht wertlos ist, sondern Licht wirft in die Tiefen dieser wunderbaren Geistestätigkeit. So sollen die folgenden Blätter einerseits eine eingehende Sammlung der einschlägigen Wörter geben, andererseits einen kleinen Beitrag liefern zum Verständnis der Sprache

unseres größten und deutscheften Dichters.

Des großen Materials wegen sind die Wörter in Gruppen geteilt; und damit sie ihrer Natur nach übersichtlich werden, unterscheiden wir vielleicht am besten drei Gruppen: 1. Die mit dem Präfix halb gebils deten Wörter von schwächendem Charakter; 2. die mit den Präfixen übers, ganzs, hochs, tiefs, viels, volls, urs gebildeten Wörter von graderhöhendem Charakter; 3. eine Gruppe von seltenen Präfixen, die typisch sind für die Art der Wortschattierung bei Goethe.

Eine naturgemäßere Einteilung wäre die, vom graderhöhenden Charakter auszugehen; aber da das Präfix halb= in vorbildlicher Weise

behandelt ift, so darf vielleicht diese Gruppe vorausgehen.

Eine 4. Gruppe, nämlich die negierende Gruppe, die ihrem Wesen nach in den Rahmen dieser Arbeit gehört, wird eine selbständige Beshandlung erfahren, da sie zu groß ist, um hier untergebracht werden zu können.

I. halb.

Die größte Vorliebe zeigt Goethe für die mit dem Präfix halb gebildete Gradunterscheidung. Die Anschaulichkeit des Ausdrucks und dann die bequeme Verwendbarkeit als Kompositionsglied dürften wohl als Gründe der Beliebtheit dieser Vorsilbe anzusehen sein; es liegt darin eine gewisse sinuliche Kraft. Von den 105 verschiedenen Belegen im DWb. sind 7 — Halbirrtum, Halbkopf, Halbnarrheit, halbroh, halbverschollen, Halbwahn, Halbwirt — in der Weimarer Ausgabe, in der außer den Vriefbänden von 1816 an noch I 30—32 und 42 fehlt, nicht nachzusweisen. Nach der W. A. ergeben sich etwa 275 verschiedene Belege für die Zusammensetzung mit halb; mit den Wörtern, die mehrmals vorshanden, wie Halbgott, Halbkenner, Halblicht, Halbmensch u. s. w. dürften es etwa 520 Belege sein.

Es ist vielleicht von Belang, wenn gleich hier einige Parallelen mit andern Dichtern aus jener Zeit gezogen werden, damit die Ersicheinung einleuchtender wird. DWb. hat für Klopstock 3 Belege — halbdeutsch, halbgewendet, Halbmensch —, für Lessing 4 — Halbschürig, Halbschürig, Halbscher —, für Herder 3 —

Der Arbeit liegt im wesentlichen zugrunde die Weimarer Ausgabe (W. A.), soweit sie die jetzt erschlenen ist, die Goethes Werke in vier Abteislungen gibt. Die erste Abteilung (I) enthält die dichterischen Erzeugnisse; die zweite Abteilung (II) die naturwissenschaftlichen Schriften; die dritte Abteilung (III) die Tagebücher, die vierte Abteilung (Br.) die Briefe. Einige wenige Stellen sind nach der Ausgabe letzter Hand (A. I. H.) zitiert. Ferner sind venutzt die Gespräche Goethes mit Freunden und Bekannten nach der 10 bändigen Sammlung von Biedermann. Was die Wörterbücher betrifft, so sind Abelung, Campe, DWb.scrimm und Sanders zu Rate gezogen. Ferner nimmt die Arbeit Bezug auf: Knauth "Goethes Sprache und Stil im Alter". Diss. Leipzig 1886. Lehmann "Goethes Sprache und Geist." Berlin 1852. Richard Meher "Der Ubermeusch, eine Wortstizze" in der Zeitschrift für Wortsorschung, Band I.

halbgefagt, halbgrund, halbtenner --, für Bieland 6 - Salbtopf, Halbmann, Balbmenich, halboffen, Balbtier, Balbmahrheit -, für Jean Baul 17 - halbaufrecht, halbbartig, halbblind, Balbbogen, Salbfarbe, halbgeichloffen, Halbgeficht, Salbhaus, Balbmenich, Balbfeitigfeit, Balbteufel, Salbtier, Salbton, Salbtrauer, Salbvieh, halbwüchfig, Halbzwilling -, für Schiller 3 - halbgut, Salbmann, Balbvogel -. Bahlen find tot, aber diefe Bahlen fagen etwas; fie zeigen, baß bei allen biefen Dichtern die Reigung gur Gradunterscheidung berhältnismäßig tlein ift gegenüber Gocthe. Diese Tatfache veranlaßt gu naberer Unterfuchung des Borganges, und es wird zwedmaßig fein, gunachft festzustellen, bei welchen Wörtern diese Erscheinung hauptsächlich auftritt, dann in welchen Werken und in welcher Zeit sie vorherrschend ist, und ichließlich zu untersuchen, ob nicht irgend welche historischen und sprachphilosophischen Grunde bie Ericheinung motivieren und regeln.

Natürlich sind viele der angeführten Wörter nicht Eigentum Goethes: fie find entweber icon bor Goethe geprägt worden, ober es find termini technici, wie "Salbfranzband". Bon letteren mogen bier nur die hauptsächlichsten statistisch folgen: Holbeirtel, Halbeirtelbogen, Halbbutend, Halb-franzband, Halbgott, Halbhundert, Halbsahr, Halblinfel, Halbtreis, Halbtugel, Halbrund, Halbstunde, halbsahrig, halbtreisförmig, halbtugelförmig, halbmond-förmig, halbstündig.

### Berbindung mit Substantiven und Abjektiven.

Die Untersuchung muß sich auf diese beiden Bortarten beschränken aus grammatischen Grunden, da das Berb "halbkennen" 3. B. in feinem erften Beftandteil nicht rein formeller, fondern inhaltlicher Natur ift, mabrend in bem Gubftantiv "Salbtenner", bas fiebenmal, ober in bem Abjettiv "halbtennerisch", bas einmal belegt ift, bas Brafig halb- rein formell ift, une die Gigenschaft in ihrem Grade zu ichwächen.

### Substantiva.

Folgende in alphabetischer Ordnung angeführte Substantiva mit

Halbmatchen, Halbmantelchen, Halbmanuscript, Halbmattvertum, Halbmate, Halbmate, Halbmatt, Halbmatten, Hal

Unter diesen 143 Substantiven sind 114 reine Substantiva, worunter ein Ländername (Halbfrankreich) und ein Bölsername (Halbfranzos); 18 Verbalsubstantiva, 9 substantivierte Adjektiva, 2 substantivierte Zahlwörter. Weitaus die Mehrzahl dieser Substantiva — 82 —

find Ronfreta, 61 find Abstratta.

### *b.* Adjeftiva.

Die Bahl der belegten Abjektiva ist nahezu ebenso groß, wie die der Substantiva: halbanbeutend, halbangebrütet, halbangezogen, halbausgefüllt, halbbebeat (12), halbbefriedigt (2), halbbekannt,

halbverschüttet, halbverstanden, halbversunken, halbverweht, halbverwelkt, halbberwest, halbverworren, halbvollendet, halbvorbereitet, halbwahr (4), halbwelk, halbwild, halbwissend, halbwöchentlich, halbwüchsig (2), halbzerbrochen (2), halbzerstört, halbzornig.

Darunter sind 57 reine Abjektive und 74 Berbalabjektiva. Bon ben Berbalabjektiven sind nur fünf Participia praesentis, die anderen

68 find Participia passivi.

R

Berteilung auf die einzelnen Berte.

Wir bilben vier Gruppen: Lyrit, Dramatit, Epit, reine Profa, wozu in diesem Falle die wissenschaftlichen Schriften, die Briefe und Tagebücher und die Übersetzungen gehören.

a.

Lyrif.

Wonne der Wehmut: halbgetrocknet. Frühlingsorakel: Halbsbutzend. Die Musageten: d. Halberwachte. Morgenklagen: halbserhellt. Pfingsten: halbverwelkt (halbverdorrt in der ersten Fassung). W. Tischbeins Idullen: Halbtier. Xenien: Halbgott. Inschrift: d. Halbverschwiegene. An Deser in Leipzig: halbzerbrochen. Invektiven: halbverwest. Zueignung: halbverklungen. Die rom. Poesie: halbsgesenkt. Annette: halblächelnd. Der ewige Jude: halbgekrümmt.

b.

### Dramatik.

a. Trauerspiel.

Goet v. Berlichingen II: halbtraurig (3. Fassung), III: halbsaul (3. Fassung), V: halbreuig (1. Fassung). Egmont V: halberwacht. Iphigenie I 3: Halbgott, II 1: halberstarrt, IV 4: d. Halbestecte (1. Prosa). Tasso II 1: Halbgott. Die nat. Tochter IV 2: Halbsefeutt. Beust I: Halbwüchsig, Halbgesenkt. Faust I: Halbwüchsig, Halbgesenkt. Faust I: Halbwüchsig, Halbgett (2), Halbchor, halbseschlossen, halbsertohlt, Halbnatur. Prometheus: halbgebrochen.

β. Lustspiel.

Die Wette 3: Halbgespenst. Der Groß=Rophta I 5: Halb= gott. Götter, Helden und Wieland: Halbgott (3).

c.

### Epik.

### a. Roman.

Leiden des jungen Werther I: halbjährig, Halbwahres, II: Halbgott (2). Wahlverwandtschaften I 3: Halbfreis, I 5: halbsewußt, I 6: Halbierwandtschaften I 3: Halbfreis, I 5: halbseswußt, I 6: Halbiertel, Halbtreis, I 10: halbstrafbar, I 11: Halbiegeschoß, I 12: halbtätig, II 5: Halbnarr, Halbbefriedigt, I 16: halbgeöffnet, II 4: Halbtraum, III 12: Halbbefriedigt, I 16: halbsgeöffnet, II 4: Halbschuh, V 6: Halbschuh, V 11: halbtlug, VII 6: Halbwahrheit, VIII 3: halbentwickelt, VIII 5: halbrund. W. Meister W. I 2: halbgeöffnet, I 4: halbwissend, I 8: halberwachsen, I 9: Halbschieden, Halbschieden, II 7: halbsverschleiert, II 8: Halbvermögen, III 3: Halbscheden, III 6: halbtot. Hermann und Dorothea II: halbverbrannt, halbseiden, IV: halbwahr.

B. Novelle.

Unterhaltung deutscher Ausgewanderter: Halbchaisen, Halbladen, Halbkreis, Halbhelle.

7. Biographisches.

Dichtung und Wahrheit I 1: Halbfranzband, I 2: Halbüber= wundener, I 5: Halbstiefelchen, Halbfasten, II 6: halbbeschattet, Halb=

schabenfreude, Halbtreis, Halbstadt, Halbchaise, Halbverdeutschung, II 7: Halbschelm, II 8: Halbabept, II 9: Halbscheich, II 10: Halbversobte, Halbscheich, II 10: Halbversobte, Halbbuttel, halbvermodert, halbdusselig, III 11: halbwahr, Halbnacht, III 12: Halbunsiun, Halbgesang, halbleer, III 13: Halbschäftigte, Galbwahrheit, Halbverdorben, Halbverhältnis, III 14: d. Halbbeschäftigte, Halbwahrheit, Halberwachte, III 15: halbsertig, Halbdämmerung, Halbsgott, IV 20: Halbvorsat. Campagne in Frankreich: halberstarrt, Halbscirkel, Halbwährlechen, Halbchaise (2), Heise in die Schweiz: halbmondsörmig, Halbverbrechen, Halbkreis. Reise in die Schweiz: halbmondsörmig, Halbdutzend, Halbruine, Halbscirkel, Halbsbedeckt. Biogr. Einzelheiten: Halbmaske, Halbverdienst. Reise der Söhne Magaprazons: Halbdutzend. Tages und Jahreshefte: halbgegründet, Halbhundert, halbzerstört, Halbdunkel, Halbsfreis, Halbscrikelbogen, Halbinsel.

d.

### Reine Prosa. a. Wissenschaftliches.

Noten u. Abh. z. W. Ö. Diwan: Halbwunderlegende, halbver= boten. Theaterreden: halbgereift. Runft und Altertum am Rhein und Main: halberhoben, halberhaben, halbgebildet. Ephemerides: halbangezogen. Baukunft: Halbgott. Brief des Paftors: halbbefriedigt. Frankfurter Gelehrtenanzeigen: halbverstanden, Halbgelehrter. Physiogn. Fragmente: Halbkenner. Theater und Schau= spielkunst: Halbkreis, Halbton, halblaut, Halbgott. Litteraturbriefe: Halbkritiker, Halberstarrte, Halbgott (2), Halbfreund, halbpoetisch, halb= gebildet, Halbinsel (2), Halbstrafe. Unh. z. Ben. Cellini: Halbkunft, halberhoben (2). Anm. z. Rameaus Neffe: halbwahr, halbkennerisch, halbfähig, halberlogen. Diderots Malerei: Halbinteressante, Halb= wahrheit. Halbkenner und Halbtinte, die hier noch vorkommen, gehören zu den Übersetzungen. Winkelmann: halbversunken. Hackert: Halb= cirtel (2), halbgotisch, Halbsäule (2), Halbkenner, halbfertig. Schriften zur Runft: halberhoben (2), halbgebildet (2), halbgetan, Halbcultur, Halbvernichtung, Halbgespenst, Halbfabel, halbschürig, halbcultiviert, halbknieend, Halbmensch (2), halbnackt (2), halbsymbolisch, Halbfiction, Halbigahr, halbkugelförmig, Halbgott (5), Halbcirkel, halbmondförmig, halbwüchsig, Halbkreis, Halbsgur (4), halbaufgehoben, halbverdorben, halbverschüttet, halbbekleidet, Halbfohlen, Halbtier, Halbgöttin, halbaus= gefüllt, halbgeformt, Halbmädchen, halbschattig. Farbenlehre: Halblicht (9), Halbschatten (12), Halbdämmerung, halberhellt, halbdurchsichtig, (7), Halbdurchsichtigkeit, Halbvereinigung, Halbverbrennung (2), Halborydation, Halbkunst (2), Halbinsel, Halbfinsternis, Halbdunkel (2), halbunterrichtet, Halbeirkel (2), Halbkreis (2), halbhell, Halbgegner, halbbewußt, Halbverständnis, Halbmärtyrertum, Halbbild, halbnackt, halbdunkel, Halbfreiheit, Halbmetall, Halbgebrauch. Optik: halbmond=

förmig, Halbverbrennung, Halbkugel (2), Halbbild (2), Halbwahre, Halbschatten, Halblicht (2). Morphologie: halbbeweglich, Halb-wahre, halbschrig, Halbbott, halbhart, Halberwachsener, halbcirkelförmig (2), halbmondförmig (2), Halbrund. Mineralogie und Geologie: Halbkreiß (3), halbkreißförmig, Halbinsel, d. Halbgewordene, halberstarrt, halbdeutlich, d. Halbgewußte, Halbargumente, Halbleiter, Halbkugel, halbburchsichtig (2), halbverkohlt. Allgem. Naturlehre: Halbinsel, Halbkreiß.

### β. Übersetzungen.

Mahomet II 5: halbwild. Tankred III 7: halberstarrt. Rasmeaus Resse: halbossen. Ossian: halbverweht. Diderots Malerei: Halbsenner, Halbtinte. Benevenuto Cellini: halberhoben (5), halbsnackt, halberhaben (5), halbtot, halbzornig, Halbstiefel, Halbsirkel, Halbsruh, halbtrotig.

Bei den Übersetzungen ift es von Wichtigkeit, den Urtext damit zu

vergleichen:

halbwild ist die Übersetzung von "sans moeurs et sans culte et sans rois"; halberstarrt ist freie Schöpfung Goethes; bei Voltaire ist die Stelle viel kürzer gefaßt; I 9. 418, 1243—1259 ist die Übersetzung folgender französischer Verse:

Votre fille est encore au bord de son tombeau.

Je ne sais si le cid me sera favorable:
Rien n'est changé, je suis encor sous le couteau.

Tremblez moins pour ma gloire, elle est inaltérable;
Mais si vous êtes père, ôtez-moi de ces lieux;
Dérobez votre fille, accablée, expirante,
A tout cet appareil, à la foule insultante.

Qui sera mon infortune arrête ici ses yeux, . . .;

halboffen: die Stelle heißt bei Diderot: il désignait son extrème besoin par le geste d'un doigt dirigé vers sa bouche entr'ouverte; halbverweht: der englische Text hat: No feedle voice is on the gale: no answer halfdrowned in the storm. Die Übersetzung ist auß der Sesenheimer Zeit; doch ist es eigene Übersetzung und nicht etwa Nachübersetzung des Ossian von Denis, der 1768 erschienen ist. Halbstenner: der Urtext lautet: Un demi-connaisseur passera sans s'arrêter devant un chef-d'oeuvre de dessin, d'expression, de composition, ... Halbtinte: Urtext: Si vous le (l'artiste) voyez arranger dien symétriquement ses teintes et ses demi-teintes tout autour de sa palette, ...

### 7. Tagebücher.

Halbmond, halbtraurig, halbfaul, halbgelebt, halbvergraben, Halbruinen, Halbcirkel, Halbroman, Halbbucht, halbbedeckt (11), Halbvortrag, Halbopal (2), Halbgouache, halbregnicht, halberhoben (2), Halbsigur, halbsichtbar, halbjährig (2), Halbkenntnis, halbsingend, Halbinsel, halb= unsittlich.

### d. Briefe.

Halbfarbe, halbschlüssig, Halbstunde (2), Halbjahr (2), halbzerbrochen, halbverschieden, halbvollendet, halbfatal, halbtrunken, halbwelk, Halbdutzend (6), halbdutzendweis, halbangebrütet, halbstürmisch, halbstündig, halbgut, halbgeschmolzen (2), Halbkranker, Halblicht (2), halbklug, halb= sichtbar, halbaufgeklärt, halbdurchsichtig (2), Halbinfel, halbunklug, Halb= hundert, halbjährig (5), Halbwüste, Halbkreis (3), Halb= offen, halbwahr, Halbberhältnis, halbbekannt (2), halbberworren, halbgedruckt, Halbincognito, halbraisonniert, halbunbekannterweise, halbtrocken (2), halbumwölkt, Halbopal, Halbeinsamkeit, halbgrun, Halbtätigkeit, Halbrund, halbgebildet, Halbgebicht, Halbdasein, halbwöchentlich, Halbmanuscript, Halbmittel, Halbideell, Halbideell, halbsinnlich, Halbverbrecher, Halbschelm, Halblandsmännin, Halbstudent, Halbwunder, Halbcontrovers, halbgeübt, Halbnichts, Halbgeheimnis, halb= vorbereitet, Halbtausch, halbverborgen, Halbschatten, Halbgott, Halbtrauer, Halbkatholik, Halbvernichtung, Halbgespenst, Halbfabel, Halbernst, Halbbild, Halbherme (2), d. Halbvollbringen, halbverdammt, Halbkenner, Halbpoesie, Halbfinsternis, halberhoben, Halberstarrung, Halbarbeit.

Einen besseren Überblick gibt eine Angabe der Berhältnisse in Zahlen:

| Gruppe | 1 | Lyrif       | 14        | Belege   |
|--------|---|-------------|-----------|----------|
| ••     |   | Dramatik    | <b>24</b> | "        |
| "      | 3 | <b>Epit</b> | 90        | **       |
| 11     | 4 | reine Proja | 141       | ).<br> } |

Es wäre natürlich ein gewaltiger Fehlschluß, aus diesen Zahlen zu entnehmen, daß Goethe in der Lyrik die geringste und in der reinen Prosa die stärkste Neigung zeigt zur Vildung mit dem Präsix halb; denn die Lyrik umfaßt etwa 8 Bände, während die reine Prosa über 60 Bände in Anspruch nimmt. Doch läßt sich immerhin sesktellen, daß Goethe in der gebundenen Rede weniger zu dieser Bildung neigt, als in der ungebundenen Rede. Gerade die poetischsten Erzeugnisse von Goethes Kunst arbeiten mit dem einfachsten Wortschaze, um das ganze Kapital — wie Boucke sagt — der inneren Energie an die intensivere Verwertung desselben zu wenden. Erst im Altersstil zeigt sich eine stetig zunehmende Verwendung, die ihren Höhepunkt im zweiten Teil des Faust erreicht.

C.

### Die chronologischen Verhältnisse.

Folgende Tabelle wird am klarsten die chronologischen Verhältnisse vor Augen führen; sie wird zeigen, wann die Erscheinung häufiger zu werden anfängt, wann sie ihren Höhepunkt erreicht, und wann sie wieder abzunehmen beginnt.

### Tabelle: 1765-70 8 Belege 1771—75 13 \*\* 1776—80 13 14 1781—85 1786 - 9017 1791-95 48 11 1796 - 1800**54** 25 1790—1815 1801 - 05\*\* 1806—10 **52** 1811—15 66 1816 - 2027 \* 1821 - 2521 1826 - 3221

Von 1770 an also werden die Belege häufiger, bis sie in den Jahren 1790—95 von 17 auf 48 steigen; aus den Jahren 1811—15 sind sogar 66 Belege vorhanden. Der Höhepunkt dürfte also in die Jahre 1790—1815 fallen, wenn auch der Zeitraum von 1801—05 eine eigentümliche Abnahme in der steigenden Reihe zeigt. Die Gründe sind einleuchtend. Seit 1800 ist in Goethes Arbeit kein rechter Plan mehr; er greift alles an, führt nichts durch; immer wieder etwas Neues. Er fühlte sich nicht in Stimmung, denn er hatte zu viel Amtsgeschäfte, die mehr und mehr anwuchsen. Der Minister Goethe stand dem Dichter Goethe immer im Wege. Das andere Hemmnis waren die klassizistischen Ideen; er wollte mit Gewalt seine Natur anti= Dieser innere Widerstreit konnte nichts Wahres und Großes aufkommen lassen, was in seinen Arbeiten aus jener Zeit recht spürbar ift. Daß Goethe dies selbst empfand, beweist eine Stelle in einem Briefe an Schiller vom 28. IV. 1801, wo er seine Arbeit eine "Halbtätigkeit" nennt (s. Br. 15. 223). Von 1815 ab werden die Belege auffallend seltener; während noch in den Jahren von 1810—15, also in 1 Lustrum 66 Belege vorhanden sind, so lassen sich von 1816—32, also im Zeit= raum von über 3 Lustren, nur 69 Belege zusammen aufweisen.

Halbadept I 27: 208, 6..., ob ich Halbert als H. vor den Apothetern..., sehr wenig Respekt hatte.

halbandeutend I 24: 289, 22 Das ist eben ihre zarte, schweigende, halbs schweigende h. Manier, . . .

halbangebrütet Br. 4: 16, 10 ..., u. hätte ich die par schönen Tage in dem ruhigen u. überlieblichen Dornburger Schlößgen nicht gehabt, so wäre das Ei h. verfault. halbangezogen I 37: 95, 19 ..., in

h. Schuhen, . . .

Halbaufgehoben I 491: 211, 28 ..., unit h. Armen.

halbaufgeklärt Br. 26: 347, 8 ..., u. biele Bor= und H. einen ba.

halbauf I 37: 40, 26. H. zum Kuß der Mund.

halbaufgehoben I 491: 211, 28 ...

mit h. Armen.

halbaufgeklärt Br. 8: 75, 14 ...

ein h. Tag ...

halbausgefüllt 1 491: 338, 21 ...

der h. Graben . . .

halbbedeckt 134: 409, 9 . . . h. Tag (1797) — III 2: 185, 21 — III 4: 288, 12 u 21; 305, 26; 321, 22; 327, 3 — III 5: 26, 12 h., milder Tag (1813); 28, 12; 41, 20; 42, 9; 55, 15.

halbbeflect I 39: 383, 16 Bor Men=

schen ist das H. rein.

halbbefriedigt I 21: 20, 8 h. Neus gierde — I 37: 156, 20 . . . , sie h.

wegzuschicken, . . .

halbbekannt I 25: 87, 12 ..., als der H. vor einem großen Tore stille ftand ..., — Br. 11: 121, 20 ... in ber Unterredung mit Freunden oder H. en. — Br. 12: 225, 15 auf einem h. Boden.

halbbekleidet I 491: 317, 16 . . . bon

einer h., sittigen Mutter . . .

halbbeschäftigt I 28: 246, 19 . . . übertraf nun Lenz alle übrigen Uns oder H...

halbbeschattet I 27: 17, 7 h. alten

Stamm, . . .

Halbbeute I 33: 115, 5 Warste u. Braten, die uns von dieser H. zu Teil werden . . .

halbbeweglich II 6: 13, 15 Lebenspunkt, starr, beweglich oder h...

halbbewußt I 20: 60, 22 . . . dies ist die laute, deutliche Absicht der Eltern 11. Vorgesetzten, die stille, nur h. der Rinder selbst. — II 2: 281, 6 ... so mußte er sich ganz oder h. mit Reineke Fuchs zurufen.

Halbbild II 3: 293, 18 . . . sowie bei den Doppelbildern schattengleiche H. entstehen . . . (1790) — II 5: 239, 11 u. 14 — Br. 23: 207, 23 (1812).

Halbbordellwirtschaft Br. 20:27, 17... denn es entsteht daraus, ..., eine lüsterne Redouten= u. H.

Halbbucht I 34: 402, 14 ... ungeheure Felswand u. H., dann folgt eine 2., etwas tiefere, dann die Platten —

III 2: 178, 23.

Halbeirkel I 20: 71, 16 — I 24: 160, 2 — I 33: 77, 5 ... wo ... ber Reind einen kaum übersehbaren H. bildete (1792) — I 34: 266, 22 — I 44: 69, 13 - 146: 132, 28; 340, 22; — 1491: 85, 11 um den H. der Augen (1818) — II 2: 155, 17 — II 3: 268, 4 — III 2: 92, 8.

Halbeirkelbogen I 36: 130, 27 . . . wo noch die Anwendung der H. statt tand.

halbeirkelförmig II 8: 151, 18 h. Ausschnitt; 161, 1 h., herauswärts

ausgeschnitten.

Halbchaise I 18: 97, 28 Kammermädchen u. Kammerdiener folgten in H. (1789) --- I 27: 61, 15 die zer= brochenen H.n... (1812) — I 33: 105, 18; 119, 15.

Halbchor I 15: 192, 8881 finkt bem

H. in die Arme.

Halbcontrobers Br. 20: 122, 23... da geht die Conversation 11. H. auf die alte Weise wieder fort.

halbeultiviert I 48: 192, 2 Poesie wirkt am meisten im Anfang der Zustände, sie seien nun ganz roh, h...

Halbeultur I 48: 131, 9 . . . Künstler und Liebhaber, ..., wird ein guter Genius vor manchen Gebrechen unserer Reit bewahren: vor der Reigung zur Karrikatur . . . , 11. vor der H.

Halbbasein Br. 17: 257, 14 . . ., dem sein kümmerliches H. gerade in diesen

Tagen recht verdrießlich ist.

Halbdämmerung I 28: 315, 17 . . ., ben ich zuerst in der H. für Fritz Jacobi hielt — II 1: 22, 20 . . ., blickte ich fic . . . in der H. scharf an. halbdeutsich II 10: 16, 1 in h., rosen=

förmiger Krystallisation.

Halbdunkel I 20: 292, 28 - I 27: 335, 19 . . ., vergnügten uns an bem seltsamen H. dieser Bretterhöhlen (1812) — I 35: 243, 2 . . ., weil wir uns manchmal gern in's H. der Ber= gangenheit einhüllen (1805) — II 2: **15**, **10**; **58**, **25**.

halbdunkel II 4: 62, 27 h. Körper. halbdurchsichtig II 1: 51, 8 h. kleine Röhren (1807); 98, 7 u. 9 — II 2: 236, 16; 237, 1; 292, 16. II 3: 157, 10 — II 11: 232, 7; 227, 16 — Br. 8: 100, 23 h. Stein (Marmor). (1786) — Br. 10: 195, 13.

Halbburchsichtigkeit II 1: 98, 5 Uberhaupt aber ist das Kennzeichen bes Doppel- 11. Nebenbildes die H.

halbdusselig I 27: 371, 22 auf eine h. Weise.

Halbduzend I 1: 112, 26 Haben wir wohl recht gezählt Wenig am H. fehlt (1802). I 18: 369, 27 — I 34: 247, 25 —

Br. 3: 208, 17 H. solcher Figurchen (1778); 216, 16 — Br. 4: 48, 19; Br. 8: 315, 20 — Br. 9: 320, 6 2.5, 17 — Br. 16: 119, 2.

halbduhendweis Br. 3: 239, 28 ..., die ich hab h. bei Tisch gegen=

übergehabt.

Halbeinsamkeit Br. 14: 113, 19 Leben Sie recht wohl in Ihrer H. halbentwickelt l 23: 172, 23 h. Natur. halberhaben I 34: 93, 16 h. Arbeiten (1816) — I 43: 127, 6 in h. Arbeit (1796); 158, 4 — 1 44: 70, 12; 117, 5; 182, 11.

halberhellt I 2: 99, 36 h. Türe. — Il 1: 30, 5 Er scheint schwarz ... h.,

grau.

halberhoben I 34: 74, 20 — I 43: 44, 24 in h. Arbeit (1796); 72, 7 — I 44: 66, 17; 250, 18; 262, 7 — I 44: 364, 25; 368, 17 — I 47: 23, 12 — I 492: 78, 14 h. Arbeiten (1825) — III 5: 43, 18 — III 8: 210, 19 — Br. 26: 161, 8.

halberlogen I 45: 226, 2 h. Schriften. Halbernst Br. 23: 150, 8 3ch fönnte diesen H. mit einem Ganzernst schließen. halberstarrt 19: 418, 1256 — I 10: 29, 646 ... die h. junge Blüte (1786) - I 33: 19, 10 - I 40: 265, 10 ..., da denn zulett eine trauliche Herberge die H.en aufnimmt

(1802) — II 9: 270,17. Halberstarrung Br. 26: 228, 6... bei Erwärmung, Erkältung, H. und wie bei andern Körpern diese Be=

dingungen heißen mögen ...

halberwachsen I 24: 133, 15 h. Sohn — II 8: 36, 1 **Es** ift befamt, daß schon beim menschlichen Fötus und bei einem neugeborenen Kinde sich mehrere Knochenabteilungen finden als bei einem H.

halbermacht 12: 97, 33 — 18: 291, 19

Wenn aud) oft der H.

Ungeduldig sie verscheuchte (1787) — I 28: 277, 6 . . . , wenn der H. seinen Gebanken wieder freien Lauf gab (1814).

halberzürnt I 44: 259, 1 ... hierauf antwortete ich ein wenig kühn und h. Kalbsabel I 48: 150, 26 ..., vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten setzen, aus welcher die Philostrate ihre Halb= und Ganzfabeln, dichte= rische und rednerische Beschreibungen

hergenommen — Br. 22: 367, 28

(ident.).

halbfähig 1 45: 190, 16 h. Naturen. Halbfarbe I 19: 212, 22 ..., seine Farben, H.11 und Widerscheine, alles stellt sid mir im Geiste dar.

Halbfasten I 26: 328, 21 ..., und wußte nich bei guten Freunden in der Viachbarschaft nach dem heutigen

H. wieder zu erquicken . . .

halbfatal Br. 2: 291, 10 h. Träume. halbfaul 139: 112, 20 ein h. Gerippe — III 1: 52, 23 unter meinem h. Dache. halbfertig I 28: 315, 14 h. Arbeiten — I 46: 378, 16 h. Bilder.

Halbfigur I 491: 195, 10 ..., finden sich H.n mit beiden Armen (1827); 207, 17 u. 21; 231, 23 — III 5:

43, 18.

Halbfiktion I 49x: 64, 20 ..., daß ich die Ausführung jener H., ..., zu erwarten mich längst gedrängt fühlte.

Halbfinsternis II 2: 15, 7 . . . mit folder H. fängt Rewton sehr fünst= lich seinen ganzen Vortrag an, ... — Br. 25: 163, 13 ... auch noch in solchen mitunter stürmischen H.en.

Halbfohlen I 491: 319, 16 ..., ihre H. zu gleich mächtigem Leben er=

ziehend ...

Halbfrankreich I 27: 259, 19 in dem

eljajjijæen H.

Halbfranzband 126:38, 11 in Franzoder H. gebundene Bücher.

Halbfranzos I 35: 272, 24 . . . Hauptmann Blumenstein, letterer jung, **b** . . .

Halbsreiheit II 4: 212, 19 In der gegenwärtigen Epoche . . . erhielten . . . Menschen eine gewisse H., . . .

Halbfreund I 35: 27, 5 ... in Hoff= nung, einen H. der Franzosen zu gewinnen — I 40: 321, 21 . . ., in dem er einen H. von sich stößt.

halbgebildet I 34: 198, 24 — I 47: 264, 25 h. Liebhaber (1797) — I 41: 160, 18 — 1 49 1: 153, 2 ein altes

h. Bolf (1823) — Br. 16: 319, 11. Halbgebrauch II 4: 320, 23 Teils hat man von meinen Ansichten, ..., in größeren und kleineren Schriften eine Art von H. gemacht ..., teils ...

halbgebrochen 139: 209, 346 h. Augen. Halbgedicht Br. 17: 176, 17 ... so liegt das Unglück der didaktischen H.e keinestvegs im Stoff.

halbgebruckt Br. 11: 231, 9 h. Bogen. halbgefault I 14: 146, 2953 h. Stroh. halbgeformt I 491: 354, 11 h. Tiersceftolten

gestalten.

Halbgegner II 2: 268, 2 . . . , uns über diese Gegner und H. sowohl als ihren Meister . . . lustig zu machen. halbgegründet I35: 26, 7 h. Hoffnung. Halbgeheimnis Br. 20: 293, 21 Werder Verfasser sei, ist bis jest ein H. geblieben.

halbgekrümmt 138:61, 174 h. Hände. halbgelebt III 1: 115, 6 Mäßig ist

halbgelebt.

Haften folgen H. gehört haben, bag...

halbgeöffnet I 21: 97, 20 h. Brust —

I 24: 33, 5 h. Bettvorhänge. Salbaeraubt I 4: 90. 39 b.

halbgeraubt I 4: 90, 39 h. Küsse. halbgereift I 13: 163, 13 h. Saat. Halbgesang I 28: 122, 18 Bald dieser bald jener Fremde ließ in deklamastorischem H. eine Klopstocksche Ode ertönen.

halbgeschlossen I 15: 262, 10 422

h. Helm.

Halbgeschmack I 28: 193, 8 ..., als durch einen gewissen H. die lustige Person vertrieben ward, ...

halbgeschmolzen Br. 5: 281, 14 h. Schnee — Br. 20: 279, 18 h. Götter-

bilder.

lettanten.

Halbgeschoß I 20: 129, 1 Von hier aber war kein Weg in das H., wo sie wohnte.

Halbgesicht Br. 23: 271, 1 ..., so würden diese beiden H.er auf der Rückseite nicht wohl rätlich sein.

Halbgespenst I 9: 160, 22 ..., sie (Friederike) schleicht herum, wie ein H., ... (1812) — I 48: 146, 9 Das Verlangen der herbeieilenden Menge, der Beisall, den die ruhig Zuschausenden ihr widmen, sind hier in zwei H.ern sehr köstlich symbolisiert (1812) — Br. 22: 363, 11 (ident. 1812).

halbgetan I 48: 4, 21 h. Arbeit. halbgetrocknet I 1: 97, 3 h. Auge. halbgeübt Br. 20: 215, 19 h. Di=

halbgeworden II 9: 251, 26 Bon einem solchen H., Gestörten und wieder zum Ganzen Gefügten haben die Geosgrosten schon manche Beispiele ansgesührt . . .

halbgewußt II 11: 75, 2 Das H. hindert das Wissen.

halbgothisch I 46: 177, 1 h. Stil. Halbgott I 5: 278, 125 — I 10:

17, 356; 137, 794 — I 14: 78, 1612

— I 15: 131, 7473 Bon Pferdes Hufe

Erklingt die heilige Stufe, H.er treten heran (1831);

210, 9252 — I 17: 138, 8 — I 19: 125, 7; 140, 4 — I 27: 320, 4 — I 28: 326, 25 — I 37: 148, 28 — I 38: 29, 27; 33, 19; 35, 26 — I 39: 335, 13 Ein Haus erzeugt nicht gleich den H. noch das Unsgeheuer; ... (1770) — I 40: 172, 21; 281, 26 — I 41: 209, 8 — I 491: 72, 8; 97, 8; 120, 4; 132, 9; 262, 10 — II 6: 361, 17 — Br. 21: 303, 2.

Halbgöttin 1 491: 323, 11 ...; es scheint, als habe das zarte Tierchen die Scient erst gemahrt

die H. jetzt erst gewahrt . . .

halbgöttlich I 151: 126, 7362 ...
h. ernst die Tage durchgelebt.

Halbgouache III 3: 403, 4 Zeichnung

zum Iwecke der H.

halbgrün Br. 15: 218, 4 Wie ansgenehm wird mir's sein, Sie gesund und bergnügt im Freien und H. zu sehen . . .

halbgut Br. 5: 122, 26 Der leichtfinnig trunkene Grimm, die mutwillige Herbigkeit, die das H. verfolgen.

halbhart II 8: 33, 5 Es steht mit allen übrigen Teilen, h. und weichen, in Verbindung.

Halbheit II 5: 315, 4 ..., wodurch eine H. und Berderbtheit in den Köpfen entsteht (1790) — Br. 10: 280, 1; 334, 23 — Br. 22: 283, 3.

halbhell II 2: 230, 15 h. Bilb.

Halbhelle I 18: 315, 13 Auch hie und da gebärdete ein Pferd sich mutiger ... von dem Sporn des Reiters angeregt, der selbst hier in der H. eine gewisse Eitelkeit sich zu zeigen nicht verleugnen konnte.

Halbherme Br. 23: 224, 19 Als man nun diese H. in den gegenwärtigen Stand versetzte . . . ; 239, 28 Es ist

eine S. von Rosso antico.

Halbhundert I 35: 115, 2..., deren ins H. sich belaufende Anzahl einander zu verzehren drohte — Br. 9: 235, 17 h. Tänze.

Halbjahr I 492: 84, 21 Da wir

überdem auch nunmehr länger als ein H. daran hin und hergehn . . . (1825) — Br. 1: 133, 16 . . ., und wenn 10 solche Ingenieurs 10 solche H. an der Befestigung gearbeitet hätten (1767); 186, 10 u. 12.

halbjährig I 19: 17, 7 h. Kind (1774)
— II 6: 182, 10 — III 6: 146, 8 —
III 11: 84, 4 h. Rechnung (1827) —
Br. 9: 248, 17 — Br. 11: 51, 7;
86, 16 — Br. 12: 29, 17 — Br. 15:

272, 11.

halbideell Br. 20: 27, 26 h. Wesen. Halbincognito Br. 11: 300, 7 Rach meiner Meinung muß man ihn bei dieser Gelegenheit aus seinem be-

quemen H. heraustreiben . . .

Hall is a sein in der Kallen die er ihrer Is a sein ich auf der Hall is als is als is als er über das Saaltal gewünscht, als er über den meisten Teilen dieser Hall ihrer Inseln schwebt.

halbinteressant I 45: 277, 3...er wird nur das Gewöhnliche, H.,...,

darstellen.

Halbirrtum A. l. H.: 49, 23 (Max. und Restexionen) Ganzes, Halbs und Biertelsirrtümer sind gar schwer und mühsam zurecht zu legen.

Halbkatholik Br. 22: 246, 8 Wie sich jedoch ein H. unter den Ganz-Katholiken ausnehmen wird, bilde ich mir

ein vorauszusehen.

Halbkenner I 37: 343, 28 H. würden nicht wissen, ob sie ihrem Kopf oder Herzen den Borzug geben sollen (1775)
— I 45: 292, 1 u. 5 u. 7 u. 12 — I 46: 377, 12 ... solche Landschaften interessieren öfters Liebhaber und H. (1811) — Br. 23: 374, 17.

halbkennerisch I 45: 181, 11 ... ihm das weitere größere Berdienst h. ab-

leugnen.

Halbkenntnis III 10: 62, 13 Sprach= erneuerungen, aus H. und Mißber= stand entsprungen.

halbklösterlich I 33: 232, 5 h. Leben. halbklug I 22: 278, 11 h. Mädchen — Br. 7: 213, 1 Wenn die Gegner

nur h. sind, so . . . halbknieend 1492: 7,26 h. Stellung . . .

Halbkopf A. l. H.: 29, 166 (zweiter röm. Aufenthalt) Halb= und Schief= köpfe werden gleich ohne Umstände mit der Wanne gesondert.

halbkrank Br. 6: 38, 20 Gute Nacht

von einem H.

- Kalbkreis I 18: 347, 1 . . ., boch der Knabe führte ihn im H. durch die . . . Bäume . . . (1789) I 20: 31, 7; 71, 26 I 24: 159, 8 I 27: 29, 6 I 33: 278, 27 I 35: 246, 2 I 40: 32, 4 I 49: 165, 22 . . ., welchen das Threhennische Meer in einem unregelmäßigen H. einschließt . . . (1830) II 2: 158, 8 II 4: 376, 24 II 9: 201, 4; 202, 8 u. 11 II 12: 18, 20; 19, 25 Br. 10: 64, 20 Br. 11: 134, 12 Br. 13: 40, 2.
- halbkreisförmig II 9: 203, 22 h. Profil.

Halbkritiker I 40: 202, 16 Biel zu spät kommt der H., der uns mit seinem Lämpchen vorleuchten will.

Halbkugel II 5: 200, 3 ... wir dürfen den schwarzen Kreis, in dem wir stehen, nur in Gedanken in eine ausgehöhlte H. berwandeln ...; 239, 18 — II 11: 218, 5.

halbkugelförmig I 49 :: 122, 17 h.

Erhöhungen.

Halbkunst I 44: 352, 9 ... alles verssetzte die Genossen dieser H. in eine höhere Sphäre. — II 1: 240, 20 Auch ist hier der Platz, einer H. zu gedenken — II 4: 247, 23 Dieser Mann war in seinem Handwerk, in seiner H., ..., wohl zu Hause.

Halblächelnd I 37: 27, 15 H. nennt

sie ihn ihr bestes, größtes Glücke. Halbladen I 18: 172, 16 Sie sing daher an, ... durch die Vorhänge und H. nach der Straße zu sehen, . . .

Halbs Landsmännin Br. 20: 68, 14 . . . , durch den guten Willen einer freundlichen Nachbarin oder H. aufsgeregt, . . .

halblaut I 40: 148, 3 Völker verrauschen — muß h., rauschend . . .

gesprochen werden.

halbleer I 28: 146, 13 h. Speisesaal. Halbleiter II 11: 204, 17 Ju der gemeinen Versuchserfahrung haben wir schonsogenannteh.,schlechte Leiter usw.

Halblicht I 24: 77, 4 ..., bas (Geficht) von einem grünen H. verschönert war (1820) — II 1: XXXV, 27; 169, 24; 170, 24; 235, 11; 337, 22 — II 2: 105, 25; 226, 13 u. 16 u. 22 u. 23; 253, 8 u. 24 — II 4: 69, 24; 86, 26 — II 5: 408, 19; 409, 9 — Br. 7: 140, 20 Das Tal ist im Rebel und H. gar schön (1785) — Br. 21: 163, 8.

Halbmädchen I 49: 308 (Lesarten: Quer auf dem Blatt stehen noch die Worter Kinder, Jünglinge, Frau, H.

Halbmäntelchen 133: 99, 2... oben barüber noch ein H.

Halbmanustript Br. 19: 329, 6 . . . werde nächstens das mitgeteilte Winkelmannische H. mit welem Dank zurücksenden.

Halbmärthrertum II 3: 247, 28 . . . , und beschsließt sein (Galilei) Leben in einem traurigen H.

Halbmaske I 36: 274, 10... eine

schwarze H. in der Hand.

Halbmensch I 21: 318, 14..., nun ist er zahm geworden, wie alle die H., wenn sie an die Austösung denken, welcher niemand entgangen ist, noch entgehen wird. — I 492: 10, 17..., daß sie sich der tierischen Handlung des Säugens an H. erfreut; 149, 22 Statuen von Menschen, H.n, Tieren u. Ungeheuern.

Halbmetall II 4: 264, 15 Verschiedene Auflösungen von Metallen u. H.en.; 265, 6. Die große Menge der in dieser

Solution enthaltenen H.e.

Halbmittel Br. 19: 367, 20...; aber bergleichen allgemeine Austöße burch solche H. bringen oft gute Wirkungen hervor.

Halbmond III 1: 10, 4 Sterne u. H. leuchten.

halbmondförmig I 34: 243, 15 — I 491: 99, 5 h. auslaufender Teil (1818) — II 5: 34, 18 — II 8: 157, 2 h. Ausschnitt (1784); 161, 8.

Halbnacht I 28: 70, 12 Allein wie hohl u. leer war uns in dieser atheisti=

schen H. zu Mute.

halbnackt I 43: 94, 20 — I 492: 33, 26..., u. sich alsbann h. als kunstzgemäßer Gegenstand dem bildenden Künstler darbot (1830); 56, 12 — II 3: 366, 12 h. Jüngling (1790). Halbnarr I 20: 262, 22 Nur die H.en

u. Halbweisen, das sind die gefähr= lichsten.

Halbnatur I 15: 313, 11514 Aus Bändern, Sehnen u. Gebein Gestickte H.en.

Halbnichts Br. 20: 232, 9 . . . , einem Nichts u. H. mit angeborner Anmut zu begegnen.

halboffen I 45: 146, 10 h. Mund
— Br. 11: 74, 4 h. Mund.

Halbopal III 3: 299, 16 — III 8: 7, 28 Sehr schöne H.e u. bergl.... (1821) — Br. 13: 301, 11 Die versschiedenen Pechsteine, H. — Holzs u. Wachsopale (1798).

Halborydation II 1: 205, 4...,

daß oft keine H. stattfindet.

Halbpoesie Br. 24: 58, 3 Es ist mir wohl erlaubt, der H. meines ... Berssuch einige reine Poetica anknüpfen zu dürfen.

halbpoetisch I 41: 150, 7... vollendete deutsche Kultur u. Sprache, einigermaßen enthusiastischen, h. Aus-

drucks.

Halbprophetin Br. 19: 469, 11 ..., daß die in die Höhle gestürzte H. u. Priesterin zur wahren Prophetin dadurch wird, daß man sie mißversteht. (Dieser Brief von Einsiedel vom 7. XII. 1807 ist Br. 23. 194, 9 noch einmal abgedruckt u. mit dem richtigen Datum versehen: 7. XII. 1812.)

halbraisonniert Br. 12: 44, 5 h.

Empirie.

halbregnicht III 4: 331, 23 (als Bemerkung im Tagebuch).

halbreuig I 8: 148, 15 Hört' ich sie nicht selbst h. sagen:...

Halbruine 1 34: 261, 8 Über dem Tore steht das alte verfallene Schloß in seinen großen u. ernsten H.n. (Joentisch damit ist die Tagebuchbes merkung III 2: 86, 23.)

halbrund I 23: 202, 1 h. Öffnungen — II 8: 158, 2 H. die Öffnungen . . .

Halbrund 1 44: 107, 1 . . .; auch ges dachte ich die 2 Siegesgöttinnen in den Ecken über dem H. gut auszuarbeiten — Br. 16: 161, 7 Wo sah derselbe die beiden Biktorien, welche für die Gehrenüber dem H. gearbeitet gewesen?

Halbsaturnalie I 33: 204, 4 Auch ein... Arzt nahm Tell an unsern H.n.

Halbsäule I 46: 187, 25 Er (d. Tempel) hatte 8 H.n in der Fronte u. 17 an jeder Seite.

Halbschabenfreude I 27: 26, 6 . . ., u. so mußte auch ich mit einer stillen

H. enipfinden . .

Halfschatten II 1: XXXV, 27; 96, 15; 102, 17; 164, 12 u. 16; 168, 15; 171, 12; 235, 11; 275, 5— II 2: 105, 25... indem es doch im Grunde lauter H. sind (1790); 191, 10; 226, 14 u. 16 u. 22 u. 23; 239, 9— II 4: 67, 27; 239, 9 u. 12 u. 15 u. 18— II 5: 408, 18— Br. 21: 163, 8 Schatten u. H. doch einander sondern (1810).

halbschattig I 491: 383, 26 Nun verslangt die Kunft, daß er . . seine Gruppen . . . gegen die Seiten schats

tend u. h. abrunde . . .

Halbschelm I 22: 174, 12 Ich will einen solchen grauen, redlichen, der Zeit dienenden H. auß allerhöslichste vorstellen u. vortragen . . . — I 27: 115, 22 Wenn nun solche gutmütige Schalks- u. Halbschelmen-Streiche . . . ausgeübt werden . . . — Br. 20: 29, 12 . . . wenn ich mir hätte die Mühe geben wollen, ein Schelm oder H. zu sein . . .

halbschlüssig Br. 1: 106, 3...: denn das habe ich mir fest vorgenommen

u. bin es noch h.

halbschweigend I 24: 289, 22 Das ist eben ihre zarte, schweigende, h., halbandeutende Manier...

halbseiden I 50: 205, 212.

halbsichtbar III 6: 65, 17 h. Scheibe (Sonne) — Br. 8: 52, 9 h. Punkte.

halbsingend III 11: 156, 72... mancherlei Lieder im Takt h. vorzustesen...

halbsinnlich Br. 20: 27, 26 h.e Wesen. halbstarr I 20: 332, 21 h. Körper.

Halbstadt I 27: 49, 10 . . . Gebäude, die großen Burgen, ja H.en ähnlich find.

Halbstiefel I 43: 229, 18 Ich hatte ein weißes Rachtwestchen an, auch

weiße Beinkleiber u. H. . .

Hatten H..., gewünscht, nur um ein etwas konsequenteres Kostüm zu erblicken.

Halt als gnädige H. den Auftrag, sogleich nach Thessalonich gegen die Türken abzugehen.

Halbstudent Br. 20: 75, 23 Wer weiß, wo du diesen ewig wandernden H. noch irgend einmal wieder anstriffst (vgl. dazu "Exstudent" Br. 12:

220, 10).

Halbstunde Br. 1: 182, 4 Ja, Behrisch, ich habe meine Jetty eine H. ruhig, ohne Zeugen unterhalten ..., — Br. 12: 215, 2... eine starke H. von der Stadt.

Halbstündgen Br. 4: 94, 12 . . . bas

ein H. aufwärts liegt.

halbstürmisch Br. 4: 87, 2 h. Tag. halbsymbolisch I 49.: 41, 13 Bergstransport, gar artige, h. Wirklichkeit. halbtätig I 20: 133, 21 h. Müßiggang. Halbtätigkeit Br. 15: 223, 20... ob ich bei meiner jetzigen H. dazu nicht am besten taugte.

Halbtausch Br. 21: 36, 15... es sei durch Tausch, H. oder Zahlung.

Halbtier I 3: 124, 68

Ebel — ernst ein H. liegend, In Beschauen, im Besinnen . . . (Joentisch damit ist die Stelle: I 491: 320, 15).

Halbtinte I 45: 319, 16 Wenn er seine Tinten u. H.n recht symmetrisch

..., geordnet hat.

Halbton I 40: 147, 12 . . . spricht er entweder zu tief, oder zu hoch oder

burch zu viele H...

halbtot I 25: 139, 25 Ich ward mit mehreren Wunden h. nach Hause getragen (1820) — I 34: 32, 22 — I 43: 187, 17 Gewiß, ich war h., als ich den Rekromanten in so großer Angst sah (1796).

Hede ... hat ... unser Gemüt in

eine H. bersetzt.

Halbtraum 1 21: 154, 15 Philine

weckte ihn aus seinem H.

halbtraurig I 39: 59, 19 h. Zug auf seinem Gesicht — III 1:52, 14 h. Tag. halbtroden Br. 12: 154, 23 h. Thon

— Br. 19: 225, 21 Seien Sie daher nach dieser Überschwemmung auf dem H. gegrüßt.

halbtrotig I 44: 292, 2... er sagte

mir h.

halbtrunken Br. 3: 67, 7... wie

schön war das grün dem Auge, das

hich h. auftat.

Halbtum I 3: 274, 650 H.er solltet ihr sagen, Wo halb u. halb kein Ganzes macht (vgl. dazu Halbheit).

halbüberwunden I 26: 101, 22 ... wenn man sich beim Ringen u. Balgen durch die Kniffe der H. nicht irre machen läßt...

halbumwölft Br. 13: 244, 12 h.

Tage.

halbunbekannterweise Br. 12:99, 21 August grüßt dich schönstens, obs gleich h.

halbunklug Br. 8: 261, 17 . . . daß

ich h. vom Zeichnen bin.

Halbunsinn I 28: 119, 18 Ich sang diesen H. leidenschaftlich vor mich hin. halbunsittlich III 12: 315, 9 h. Gegenstände.

halbunterrichtet II 2: 19, 6 h. Welt. halbverborgen Br. 21: 106, 13... noch im H. (ist viel geschehen).

halbverboten I 7: 146, 12 h. Wein. halbverbrannt I 50: 203, 51 h. Gebält.

Halbverbrechen I 33: 262, 9 Run lagen die direkten u. indirekten Folgen solcher Rarrheiten als Verbrechen u. H. gegen die Majestät vor mir . . .

Halbverbrecher Br. 20: 28, 2... wie eine Art von Narren, oder

richtiger wie H.

Halbverbrennung II 1: 204, 13 Wir treffen es im vegetabilischen Reiche bei H.en an (1807); 205, 1 — II 5: 132, 12 Wir suchen 11. finden es als einen festen Körper u. zwar am häufigsten als einen solchen, mit dem eine H. vorgegangen (1790).

halbberdammt Br. 23: 334, 23 h.

Geelen.

Halbberdeutschung I 27: 72, 20 . . . da denn die unmittelbare Anwendung jener Jdiome u. deren H. sowohl ben Welt= als Geschäftsstil lächerlich machte.

Halbverdienst I 36: 283, 20 . . ., um Berdienst, H. u. Unverdienst zu unter=

scheiden.

halbverdorben I 28: 195, 5 h. Bolf&= masse — I 491: 216, 7... das Bild jei h.

Halbvereinigung II 1: 188, 5 Das Ineinandergreifen der ... Glasplatten ... bringt eine H. hervor.

halbbergraben III 1: 247, 9 . . ., die ersten Künstler in der Baukunst scheinen die Ruinen der Alten, wie sie nod, h. waren, nachgeahmt zu haben.

Halbverhältnis I 28: 223, 21 . . . aller Lebensverdruß, der aus solchen Hen hervorzugehen pflegt . . . — Br. 11: 106, 3..., denn daß diesem bei seinem H. zu uns nicht wohl sein

kann, ist nur zu deutlich.

halbberklungen I 14: 6, 11 h. Sage. halbverkohlt I 15: 304, 11343 h. Stämme — II 11: 241, 19 Holz= jubstanz, von der Elektrizität zer= malmt, geschmolzen, h...

halbverlobt I 27: 315, 19..., bei der Rückreise freier . . ., vor seine H.

zu treten...

halbberloren I 10: 340, 2057 Um Sicherheit des Daseins rust zu= Aus tiefer Not, ein H noch. [erst halbvermodert I 27: 338, 8 h. Bor= tahren.

Halbvermögen I 25: 10, 5 Rur das H. wünschte gern seine beschränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu setzen . . .

Halbbernichtung I 48: 143, 11 . . . in der Region der Berwesung und 5. — Br. 22: 360, 18 (ident.)

halbverschieden Br. 1: 251, 7 h.

Zärtlichkeit.

halbverschleiert 1 24: 375, 19 Tausend Dank, daß Sie mir auf ein so annutiges Geheimnis h. in die Ferne hindeuten . . .

halbverschollen 21. l. H.: 46, 90 h. Begebenheiten.

halbverschüttet 1 491: 308, 15 h. Häume.

halbverichwiegen 14:49,2 Viel Geduldetes, Genoss'nes H. . . laut Ergoss'nes Ward in ferner Welt vertan.

halbverstanden I 37: 212, 14 halb= u. mißverstanden, ...

Halbverständnis II 3: 199, 8 . . . ; wobei es nicht an Mißverständnissen und H.en fehlt.

halbversunken I 46: 38, 24 h. Ruine. halbverweht I 37: 69, 10 h. Ant-

halbverwelkt I 3: 51, 1 h. Maien (halbberdorrt).

halbverwest I 5: 161, 1 h. Blätter.

halbverworren Br. 11: 213, 2 Sonst geht alles hier wie gewöhnlich seinen lustigen, h. Gang.

Halbvollbringen Br. 23: 311, 8

... sein Wollen und H.

halbvollendet Br. 2: 214, 13 h. Brief.

halbvorbereitet Br. 20: 361, 18 das durch die Natur H.

Halbvorsatz I 29: 178, 5 ... mehr durch Natur mit H., als durch Netsgung ...

Halbvortrag III 3: 124, 13 H. (als

Notiz im Tagebuch).

Halbmahn A. l. H.: 45, 299 Dem Poeten schadet der Aberglaube nicht, weil er seinen H., dem er nur eine mentale Gültigkeit verleiht, mehrseitig zu Gute machen kann.

halbwahnsinnig I 22: 132, 13 Berzeihen Sie einer H., rief sie aus ... halbwahr I 19: 65, 8 — I 28: 67, 27

Alles dieses und manches Andere, ..., wahr und h.... (1814) — I 45: 164, 14 — I 50: 218, 136 h. Worte (1796) — II 6: 19, 20 — Br. 11:

101, 14.

Halbwahrheit I 23: 53, 23 Ich hörte nicht etwa die übertriebenen H. eines beschränkten Reisenden, ... — II 8: 270, 22 Dergleichen H.en ... mögen, ..., unterhaltend sein, ... — I 45: 320, 26 Warum nötigst Du uns, mit einer H., ... zu schließen.

halbweg, =8 I 38: 188, 9 — I 39: 235, 421 — Br. 2: 19, 17 mit h.

Menschenberstand (1772); 23, 22; 123, 6; 185, 18; 192, 23 — Br. 3: 129, 6 — Br. 5: 296, 22; 298, 9 — Br. 16: 11, 20 . . . geht es h., so . . . (1802).

Halbweise I 20: 262, 22 Nur die Halbnarren und H., das sind die

gefährlichsten.

halbwelt Br. 3: 77, 17 h. Rosen. halbwild I 9: 304, 654 h. Bölker.

Halbwirt A. l. H.: 28, 189 ... die junge Frau, die ... von dem bewegslichen H. derb ausgescholten dastand. halbwissend I 24: 49, 5 ..., aber

er darf nicht h. sein.

halbwöchentlich Br. 19: 13, 6 h. Gagestrafe.

halbwüchsig I 15: 41, 5537 h. Knabe — I 491: 130, 4 h. Knabe.

Halbwunder Br. 20: 116, 21 ... daß Ihr gräflicher Diener, ..., nicht gleich solches H. möglich machen kann.

Halbwunderlegende I 7: 68, 17 Risami griff mit freundlicher Gewalt alles auf, was von Liebes= und Halb= wunderlegende in seinem Bezirk vor= handen sein mochte.

Halbwüste Br. 10: 23, 20 Das beste, was mir übrigens in dieser H., ..., zu sagen bleibt, ist: ...

halbzerbrochen 15: 57, 32 h. Zahn — Br. 1: 171, 12 (ibent.).

halbzerstört I 35: 212, 10 alte h. Dinge.

halbzornig I 43: 231, 23 H. sagte darauf der Herzog:...

### II. über=, ganz=, hoch=, tief=, viel=, voll=, ur=.

Die folgenden Gruppen — das sei vorausgeschickt — können nicht so eingehend behandelt werden, wie die vorhergehende. Sie sind auch alle bei weitem nicht so reichhaltig und typisch gerade für diese Art des Wortbildungsprozesses bei Goethe. Einzelheiten können nur so weit berührt werden, als es nötig ist zum Verständnis der Vildungsweise und zur möglichsten Vollständigkeit der Sammlung.

### 1. über =.

Es liegt ein erhöhendes Werturteil in den mit dem Präfix "über="
gebildeten Wörtern; so ist z. B. ein Übermensch ein Wesen, das mehr
ist, als Mensch, das gleichsam über dem gewöhnlichen Menschen steht. Richard Meyer zeigt in seinem bedeutenden Aufsatz vom Übermenschen
die innere Entwicklungsgeschichte dieses Begriffs und schreibt die Prägung
des Wortes Goethe zu. An dieser Stelle seien zwei Mängel hervor=

gehoben, die diejer Auffat hat, sowie der ganze Schwarm der Abhand= lungen, die sich daran anschlossen. Der eine Fehler mag darin liegen, daß das Wort "Übermensch" zu sehr isoliert ist; es ist vollständig herausgerissen aus der Bildungsreihe von eben dieser Tendenz. Meger hätte es in Zusammenhang bringen müssen mit den andern Bildungen mit "über", wie "Über-Hogarth", das Goethe ja schon vor 1768 — I 36: 229, 2 "Es wäre ein U. gewesen, wenn er hätte so bilden können" (Biogr. Einzelheiten) — also etwa 5 Jahre vor seinem ersten "Über= mensch" geprägt hat, und hätte sich fragen mussen, ob nicht irgend welche analogisierende Tendenz hier vorhanden ist; oder er hätte auch hinweisen müssen auf die Stelle in den Literaturbriefen von 1813, wo Goethe die Lady Macbeth eine "Überheze" nennt, ob nicht vielleicht der Über= mensch zu diesem Wort das Borbild ist. Der andere Fehler aber liegt darin, daß kein genügender Zusammenhang hergestellt ist zwischen "Über= mensch" und "übermenschlich"; wohl ist der grammatikalische Zusammenhang erwähnt, daß das Adjektiv das primäre, das Substantiv das sekundäre sei; aber der geistige Zusammenhang fehlt: die Frage ist gar nicht auf= geworfen, in welchem inneren Verhältnis "übermenschlich" und "Übermensch" stehen.

Im Anschluß an Meyers Aufsatz meint Stosch, Goethe habe das Wort nicht selbst geprägt, sondern habe sich wohl dessen erinnert aus seinem Elternhause, wo sedenfalls das im 17. und 18. Jahrhundert sehr belichte Andachtsbuch von Müller "Geistliche Erquickstunden" vorhanden war, worin das Wort "Übermensch" schon vortommt, etwa ein Jahrshundert vor dem Ursaust, wo das Wort bei Goethe zuerst belegt ist. Doch der Vorgang scheint anders zu liegen. Da bei Herder (krit. Wälder III. 202 — Br. z. Beförderung d. Humanität II Nr. 25) sich mehrere Belege sinden, so dürste es, wie Kluge zeigt, kaum zweiselhast sein, daß Goethe das Wort Herder nachgebildet, der es aus der theologischen

Literatur übernommen hat. Lehmann in seinem schon oben erwähnten Buche schreibt es neben 3 andern Zusammensetzungen mit "über" — Überschwere, Übertätigkeit, Überschimmer — ebenkalls Goethe zu.

Auf eine Eigentümlichkeit sei hier noch hingewiesen, nämlich darauf, daß das Wort "Übermensch" nur in dem ersten Jahrzehnt von Goethes literarischer Tätigkeit — 1773 und 1784 — belegt ist; von da ab scheint es vollständig aus der Sprache Goethes geschwunden zu sein, denn auch in den Gesprächen Goethes mit Eckermann ist das Wort nicht mehr zu sinden, obwohl es zwar Goethe innerlich vielleicht geläufig geblieben ist.

Unter den 73 verschiedenen Belegen — mit denen, die mehrmals vorkommen, wie "überirdisch", "Übermacht" u. s. w., sind es 162 — sind 26 Substantiva: Überbefriedigung, ilberbildung, d. Übercultivierte, Übercultur, Übereile, d. Überfeine, Überfülle, Übergewalt, d. Übergroße, Übergroßes, Übersbere, Überschaft, d. Überirdische, Überkenntnisse, Übermacht, übermächtzer, Überneuch, Übermenschliches, d. Übernatürliche, Überschinnmer, Überschwere, ilberschwung, übersechziger, d. Übersinnliche, Überspannung, übertreiben und zwar

11 Konkreta und 15 Abstrakta. Die übrigen 47 sind Adjektiva: übersallmächtig, überbreit, überbunt, übercultivirt, überepisch, überfrech, überfrei, übersgebrannt, übergenau, überglücklich, übergnädig, übergroß, übergroßmächtig, übergünstig, überkoch, überirdisch, überklar, überklug, überkomplett, überkostig, überlang, überlästig, überlaut, überlieblich, überlustig, übermächtig, überneuschlich, übermütterlich, übernatürlich, überreich, überreist, überreich, überreist, überschlich, üb

Was die Verteilung auf die einzelnen Werke betrifft, so gehören der Lyrik 15 Belege an, der Dramatik 27, wovon dem Lustspiel nur 6 zustommen, der Spik 32 Belege, davon 10 dem Roman, 22 Biogr. Schriften zugehörig, der reinen Prosa 76 und zwar Wissenschaftlichen

Schriften 40, Übersetzungen 2, Tagebüchern 4, Briefen 30.

Die chronologischen Verhältnisse werden am besten durch folgende Tabelle klar werden.

### Tabelle:

| bis   | 1770  | 2  | Belege |
|-------|-------|----|--------|
| 1771— | -80   | 21 | 11     |
| 1781- | -90   | 14 | n      |
| 1791— | -1800 | 14 | <br>H  |
| 1801- | -10   | 18 | "      |
| 1811- | -20   | 36 |        |
| 1821- | -32   | 15 | "      |
|       |       |    | 77     |

Da die Zeit vor 1770 ja hier nicht in Betracht kommt, so zeigt sich, daß die Belege von 1770 ab auf die einzelnen Jahrzehnte ziemlich gleich verteilt sind. Den Höhepunkt bildet das 2. Dezennium des 19. Jahr= hunderts. Aus dieser Zeit finden sich 36 Belege, also etwa das Doppelte von dem Durchschnitt der Belege aus den andern Dezennien. Ein An= zeichen der alternden Sprache Goethes wird es wohl kaum sein, denn sonst müßte das letzte Jahrzehnt reicher sein an dieser Zusammensetzung — es finden sich aus der Zeit von 1821—1832 nur 15 Belege —: auch weist Knauth, der in seiner Dissertation "Goethes Sprache und Stil im Alter" diese Erscheinungen berücksichtigt hat, nicht darauf hin. Aber ein anderer Punkt gibt uns zu denken. Es fällt in dies Jahr= zehnt die Entstehung von "Dichtung und Wahrheit", wenigstens der ersten 3 Teile; daß sich in diesem Werke allein 16, d. h. den 4. Teil, der erst 1831 entstanden ist, nicht mitgerechnet, 13 Belege finden, ist auf= fällig. Schon bei "halb-" war die große Zahl der Belege — 33 eigentümlich, so daß man benten konnte, daß Goethe bei der Erinnerung an seine Jugend und sein blühendes Mannesalter nach möglichst großer Klarheit und anschaulicher Lebendigkeit ringt, und daß eben dieser Um= stand ihn zu solch häufiger Gradschattierung veranlaßt.

überallmächtig 1 14: 152, 3057 ü. Trieb — I 39: 276, 909 (identische

Stelle im Urfaust).

Uberbefriedigung 1 47: 69, 6... der Zweck..., welcher, wenn man so jagen darf, die U. des Sinnes sich vornimmt u. einen gevildeten Geist bis zum Erstaunen u. Entzücken erhebt; ...

Uberbildung I 7: 53, 4 Er studiert zu Tus, einer ... sogar wegen Uber= bildung berdächtigen Stadt . . . Br. 24: 259, 26 ... weil gerade die treffsichsten Vorgänger den Nachsfolger in U., ja Berbildung hintreiben.

überbreit l 16: 323, 18 ü. reichbe= bautes Land.

überbunt I 1: 129, 28 ü. Pracht — 13: 78, 28 (ident.)

übercultiviert Br. 19: 258, 7 ü. Nation — I 27: 320, 14 Darsteslung, wie sie sich nur von einem U. er= warten lasse.

Ubercultur I 41: 353, 6 Der Dichter (Chalberon) steht an der Schwelle der U., er giebt eine Duintessenz der Menschheit.

Ubereile I 6: 229, 3

Unart u. Übereil' zumal Wünsch' ich zu allen Teufeln.

überepisch I 2: 136, 3 ü. Kreuzzug. überfein II 2: 284, 6..., warum schiebt er alles ins 11....

überförmlich 128: 144, 20 ü. Ungeheuer.

überfrech I 5: 147, 871 ü. Mut. überfrei I 28: 293, 17 ü. Gesinnung. Uberfülle I 19: 225, 5 — I 25:

281, 19 Die Ü. dieses Zustandes ward einigermaßen dadurch gemildert, (1820) — Br. 4: 71, 12 cs macht dies ein schmerzlich Vergnügen, eine U., die die Seele bewegt u. uns wollüstige Tränen ablockt. (1779).

übergar Br. 4: 104, 8 . . . aber auch ü. trefflich schmeckte.

übergebrannt III 7: 40, 21 ü. Ziegels

übergenau I 36: 119, 5 Wie viel weiter ... sind wir nicht seit dem fleißigen und ü. Lyoner gekommen! Übergewalt I 28: 265, 14... die U. seiner Gegenwart mit der übrigen Gesellschaft auszugleichen (1814) — I 35: 170, 20; 271, 5 — I 48: 68, 25 ... hier sucht Obysseus mit listig

besonnenem Mut Polyphems U. zu bändigen (1803) — II 12: 25, 15.

überglücklich I 6: 248, 9 Finden, ungehofft u. ü.,

Herrlichkeiten, die mein Flug berührt. (1813) — I 33: 167, 4 ü. Wienschen (1792) - 145:26, 17 - 146:38,3.übergnädig I 19: 101, 23 ü. Dame. übergroß I 4: 225, 37 — I 8: 107,

11 ü. Freude (1773) — I 28: 270, 5; 323, 25; 351, 2 — I 35: 58, 27 - 139:339, 14 - 143:62, 13- 148: 199, 25 - 149: 165,

4; 165, 20 ü. Aufmerksamkeit (1823) — II 3: 165, 1 Br. 4: 75, 15.

übergroßmächtig Br. 5: 237, 17 (fragmentarist).

übergünstig I 4: 331, 14 ü. Glück. überherrlich Br. 3: 174, 11 Die

Gegend ist ü. Uberhere I 41: 62, 21 ... denn wie Hamlet durch den Geist, so kommt Macbeth durch Hexen, Hecate u. die U., sein Weib . . . in eine Klemme, der sie nicht gewachsen sind.

überhoch [ 17: 80, 15 ü. Berg. Uber = Hogarth 136: 229, 2 Er wäre ein U. gewesen, wenn er hätte so

bilden fönnen. überirdisch I 10: 375, 2754 — I 14: 62, 1216; 165, 3282 — I 17: 33, 11 - 119: 271, 22 - 121: 23, 2 - 123: 267, 20 - 125: 281, 18 — I 37: 321, 4 ü. Wesen (1776) - 147: 265, 19 - 1491: 245,20 — II 4: 130, 7 — II 7: 22, 3 ü. Reich; 26, 25 ü. Region (1831) — Br. 5: 150, 2; 168, 11; 215,  $14 - \Re r$ . 12: 277,  $28 - \Re r$ . 16: 31, 9 — Br. 22: 361, 26.

Uberkenntuisse I 27: 238, 4 ... durd) meine wunderlichen Vor= oder vielmehr U.

überklar I 25: 177, 10 . . . fo ift euch allen, ..., ü. und deutlich.

überklug Br. 23: 143, 11 ü. Weimaran. überkomplett Br. 24: 70, 3 . . . flebst du, daß man ü. ist.

überkostbar Br. 3: 227, 18 ü. Rahm. überfräftig Br. 23: 24, 14 ü. Helb. überlang I 24: 172, 26 - I 491: 262, 8 ü. Posaunen (1821) — Br. 16: 39, 11 ü. Rede (1802).

überlästig Br. 6: 11, 8 Ich will nicht ü. sein — Br. 9: 62, 17 Er ist bescheiden genug, um nicht ü. zu sein.

überlaut I 27: 368, 9... lachte ü. (1812) — I 50: 35, 189 — Br. 1: 81,

2... rief ü. aus (1766).

überlei I 4: 234, 36 Doch sei dem allem, wie es sei — Kein Blatt im Buch ist ü. — Br. 9: 223, 8 Recht vieles have ich gesehen, das . . . bei mir ü. ist.

überlieblich Br. 4: 16, 9 ü. Dorn=

burger Schlößgen.

überlustig I 14: 46, 817 ü. Gesell. Ubermacht I 8: 296, 6..., wenn du die U. verabscheust, die mich gefesselt hält, ... (1776) — I 10: 239, 3309 — I 17: 106, 14 — I 40: 275, 13 — I 44: 312, 15 — I 50: 310, 297 — II 3: 163, 3 — Br. 11: 102, 15. übermächtig I 5: 66, 3 — I 10: 56, 1307 — I 15: 225, 9624 ü. Geisteskraft (1831) — I 21: 304, 18 -128:270,5-139:370,16ü. Götter (1779) — I 40: 5, 20 — I 46: 25, 19 — I 50: 281, 286 — II 12: 147, 13 — III 1: 184, 16 — Br. 13: 29, 10.

Übermensch I 1: 5, 61 So glaubst du dich schon U. genug . . . — I 14: 32, 490 Welch erbärmlich Grauen

faßt U. dich!

übermenschlich I 10: 252, 134 — I 19: 283, 19 — I 29: 10, 28 Weil aber hierin wirklich etwas U liegt, . . . (1831) — I 38: 33, 9 ü. Form (1774) — I 49 1: 58, 24; 322, 3.

übermütterlich Br. 3: 199, 14 ü.

Leitung.

übernatürlich I 17: 153, 6 ü. Kraft (1789); 154, 26 — I 29: 28, 3 ü. Bestimmung; 34, 11 ü. Hülfe (1831) - I 40: 19, 2; 214, 7 - I 47: 12, 18; 265,  $4 - 149_1$ : 434, 1.

überreich I 3: 27, 15 ü. Spende (ident. mit I 4: 32, 15) — Br. 25:

26, 6 ü. Frühstück. überreif I 16: 366, 638 ü. Gaben (1813) — III 1: 92, 2 ü. Apfel (1779) — Br. 7: 239, 2 — Br. 8: 40, 18

— Br. 10: 357, 13.

überrein I 16: 10, 24 ü. Sitten. Uberschimmer I 50: 321, 500 Sternen= glanz und Mondes U.

überschlecht I 3: 326, 1440 ü. Poet. überschön III 1: 96, 27 ü. Abend und Nacht — Br. 4: 275,6 Die ü. Brankoni ..., — Br. 21: 436, 4 ü. Beutel.

überschrecklich I 24: 172, 9 ü. Stellung. Uberschwere I 33: 246, 28 Notiz von

U. des Wagens.

Uberschwung I 7: 89, 22 Der Ber= taller, ..., tadelt zugleich mit Recht die sich im U. der Lobpressungen ver= geudende Kraft edler Gemüter, . . .

Ubersechziger Br. 24: 93, 11 Uns U. aber bleibt nichts übrig, als den Frauen schön zu tun,...

überselig 14: 108, 12 U. ist die Nacht. überstebenzigjährig I 26: 197, 28

ii. Gesicht.

übersinnlich I 7: 138, 8 — I 14: 178, 3534 - 127: 217, 9 - 129:173, 14 - 136: 343, 6 - 139:296, 1226 ü. Freier (1773) — I 48: 198, 9 - II 3: 274, 1 - II 6: 121, 15.übersittlich I 15: 324, 11 798 Das

lange Faltenhemd ist ü. Uberspannung II 1: 3, 15 Dort fanden wir das Organ in der

äußersten Abspannung ..., hier in der äußersten U....

überteuflisch I 15: 323, 11754 ü. Element.

Ubertreiben I 491: 39, 2 Manches an diesem Treiben, oder vielmehr U., ist freilich bloß leeres Spiel gewesen. überthrannisch I 37: 358, 21 ü. Selbstigkeit.

übervoll I 50: 326, 608 Das ü.

stropend braune frause Haar. überwarm Br. 25: 6, 10 ü. Jahreszeit.

überweltlich I 3: 22, 35 das ü. Große — I 25: 281, 18 ..., indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aver nach dem U. betreate..

überwohl Br. 2: 40, 2 Glauben Sie Ihrem Freunde, wie ü. der Austeiler des Ganzen es mit Ihnen gemeint

überzart I 28: 287, 7 ü. Gefühl.

überzierlich I 4: 218, 12

Doch ach, warum kommt so geputzt So ü. aufgestutt . . .

## 2. ganz=.

In diese Gruppe sind noch die Zusammensetzungen mit grund=, stock=, erz= aufgenommen. Durch diese Präfize bekommt das Wort den Charakter des Vollständigen, Lückenlosen. Es sind nicht viele Be=

lege für Zusammensetzungen dieser Art aus Goethe beizubringen. früheste Zusammensetzung mit "ganz" dürfte aus dem Jahre 1769 sein: am 13. Februar schreibt Goethe an Friederike Deser: Br. 1: 191, 5 ..., wenn Sie ein ganzrechtgutes Mädchen sein wollen. 80er Jahren kommen dann 3 Belege hinzu: ganzschön in einem Brief an Ch. v. Stein vom 10. April 1781: Br. 5: 110, 6 "Der Tag ist der erfte g." ganzallerliebst in einem Brief an Karl August vom 16. Juni 1782: Br. 5: 347, 28 "In Rousseaus Werken finden sich g. Briefe". ganzherrlich in einem Brief an Karoline Herder vom 2. Dez. 1786: Br. 8: 75, 13 "..., 2 ganzherrliche, ein trüber, 2—3 Regen= tage, ... " Zwischen 1786 u. 1812 ist kein Beleg zu konstatieren. 1812 findet sich: Gangfabel in einem Brief vom 28. April (Br. 22: 367, 28) "..., vielmehr möchte ich ihn (jenen lemurischen Scherz) in die Zeiten setzen, aus welchen die Philostrate ihre Halb= und Ganzfabeln, dichte= rische und rednerische Beschreibungen hergenommen". Ganzkatholik in einem Brief an Wolzogen vom 28. Januar (Br. 22: 246, 8) "Wie sich jedoch ein Halbkatholik unter den G.en ausnehmen wird, bilde ich mir ein vorauszusehen". Ganzernst in einem Brief an Reinhard vom 14. Nov.: (Br. 23: 150, 8) "Ich könnte diesen Halbernst mit einem G. schließen". Bu beachten ist, daß Goethe diese 3 Wörter nicht isoliert gebraucht, wie die vorher angeführten Adjektiva, sondern nur als Gegensatz zu "halb".

Die gleiche verstärkende Bedeutung zeigen die Präfize: grund=: grundwacker in einem Briefe an Schiller vom 5. Aug. 1804 (Br. 17: 180, 8) "Es (Zelter) ist eine g. und treffliche Natur". stock=: Stock= Newtonianer im II. hist. Teil der Farbenlehre: (II 4: 375, 6) "Möge doch Gall einmal den Schädel eines rechten S. N. untersuchen und uns darüber einigen Aufschluß erteilen". Stockrealist in einem Brief an Schiller vom 28. April 1798 (Br. 18: 79, 11) "Ich bin nämlich als ein beschauender Mensch ein S.,... Die graderhöhenden Zusammensetzungen mit stock= sind nicht häufig. Campe hat 15, Abe= lung 10 solcher Belege. erz =: Die Zusammensetzungen mit erz = sind häufiger in der Literatur, schon von Luther mit Vorliebe gebraucht. Von den Zusammensetzungen, die sich bei Goethe belegen lassen, dürften nur sehr wenige seinem individuellen Sprachschatz angehören. wie Erzkämmerer I 15: 283, 10884 "Du! sei E., der Auftrag ist nicht leicht". Erzkanzler Br. 17: 54, 23; 56, 6. Erzmarschall I 15: 282, 10875 "E. nenn' ich dich, verleihe dir das Schwert". Erz= stift I 5: 221, 221 "Aus Juvariens Bergen ström' ich, das E. zu salzen, ... "Erztruchseß I 15: 283, 10 899 "Dich wähl' ich zum E." sind ältere Prägungen; erzdumm, das Goethe in einem Brief an Behrisch vom 16. Oktober 1767 gebraucht (Br. 1: 118, 2) "Gott weiß, ich bin so dumm, so e., daß ich gar nicht weiß, wie dumm ich bin" findet sich schon bei Lessing, Erzfeind I 40: 321, 23 "... des besten Schutes gegen seinen E.,... bei Pierot (DWb.); auch Erzschelm I 43: 65, 26 "... rief: du E., der du sie anstiftest, sollst mir zuerst sterben".

— I 44: 159, 9 "So hatten die E. die Sache zu dem Punkte ge= bracht, den sie wünschten". — Br. 9: 320, 25 "August, der E., ist jetzt bei mir" findet sich schon bei Weise 2 mal (DWb.). Erzvater I 26: 214, 14; 218, 11; 220, 17—I 27: 297, 5 — Br. 21: 244, 24 ist auch bei Luther belegt. An Merk schreibt Goethe am 21. III. 1781 (Br. 5: 100, 3) "Dein Erasmus ift ein Monument erzbeutschen Fleißes". Er gebraucht das Wort noch 2 mal: in einem Brief an Schiller vom 4. II. 1796 (Br. 20:10) "..., damit Sie doch sehen, was das Theater für einen wunderlichen und e. Gang nimmt, ... " und vom 30. August 1797 (Br. 12: 278, 4) "Es hat mich so ein e. Einfall ganz verdrießlich gemacht". Es zeigt sich hier genau die Tendenz, den Begriff in der Vollendung zu geben; ebenso bei den folgenden, wenn er an Fritz von Stein schreibt am 23. IX. 93 (Br. 10: 123, 15) "Es kommt mir das Lied an wohl= besetzter Tafel eben so vor, wie die Devise eines Reichen pain bis et liberté, oder eines Erzjuden: Wenig aber mit Recht"; oder wenn er in W. Meister Q. IV. 14 — I 22: 81, 10 — die Philine eine Erz= närrin, die in Wilhelm verliebt ist, oder in seinen Literaturbriefen von 1806 — I 40: 368, 13 — die aus dem Haupt des Zeus ent= sprungene Athene eine Erzjungfrau nennt. Noch 3 andere Belege finden sich für das Präfix "erz" mit dieser Wirkung: erzinfam in den "Aufgeregten" (I 18: 71, 21): "Hören Sie, Herr Amtmann, ich muß Ihnen ein Wort im Vertrauen sagen: — daß Sie ein e. Spitbube sind". erzplutonisch in Faust (I 14: 244, 49):

"Du erzblutonisches Gelichter Das, was du wissen willst, vernimm".

Erzprotestant in einem Brief an Eichstädt vom 21. Jan. 1804 (Br. 17: 23, 14): "Doch hiervon äußern Sie noch nichts, nur lassen Sie im Gespräch den werten Mann bedenken, was er, der E. (Voß), wagt, sich in ein solches Pfaffennest zu begeben".

# 3. hoch=, tief=, viel=, voll=, ur=.

Diese Präfize lassen sich am besten unter eine Gruppe nehmen, da sie insosern mit einander verwandt sind, als bei ihnen nicht immer klar ist, ob sie dem Worte wirklich einen gradschattierenden Charakter geben, also rein formeller Natur sind, oder ob sie nicht stofflicher Natur zuneigen. Es können natürlich hier nur die Zusammensetzungen von graduierendem Werte berücksichtigt werden.

a.  $\mathfrak{h} \circ \mathfrak{ch} = .$ 

Knauth macht in seiner Dissertation darauf aufmerksam, daß Goethe im Alter eine besondere Vorliebe zeige für die mit dem Präfix "hoch" gebildeten Substantiva, wie Hochbegrüßung, Hochbesitz, Hochentzücken, Hochgewölb u. a. Um diese kann es sich, wie gesagt, hier nicht handeln, denn "Hochgewölb" ist nichts anderes, als ein hohes Gewölb, aber nicht

etwa ein Gewölbe, das in hohem Grade Gewölbe wäre. Bei Substantiven ist diese Erscheinung überhaupt höchst selten. Es lassen sich bei Goethe — abgesehen von den wenigen substantivierten Adjektiven, wie z. B. Hochgelahrter — nur ein, höchstens zwei hier einschlägige Belege feststellen. In einer lyrischen Einlage zur "Novelle" aus dem Jahre 1826 spricht er von einem Hochtyrannen I 5: 34, 32

"So beschwören sest zu bannen Liebem Sohn an's zarte Knie Ihn, des Waldes Hochtyrannen Frommer Sinn und Melodie".

Hier handelt es sich wirklich um einen Tyrannen, der in hohem Grade Tyrann ist. Noch an einer andern Stelle dürfte die Bedeutung des Wortes graduell zu fassen sein, nämlich wenn es in der "Pandora" heißt (I 50: 339, 948): "Hier leistet frisch und weislich dringende Hochsgewalt erwünschten Dienst". Es kann hier wohl "Hochgewalt" dahin gedeutet werden: eine Gewalt, die durch und durch Gewalt ist, gleichsam elementar.

Die adjektivischen Belege sind in alphabetischer Folge hier angeführt.

hochabelig I 19: 101, 27 h. Augen und Naslöcher — Br. 1: 163, 27 h. Kittergüter — Br. 2: 186, 15 h. Urteil.

hochansehnlich I 17: 265, 11 h. Borfahren.

hochbegabt I 7: 56, 3 h. Geist — I 10: 251, 94 h. Frauen — I 49 1: 63, 4 h. Nation.

hochbeglückt I 1: 163, 38 h. Haus — I 2: 12, 4 — I 6: 147, 1 — I 10: 271, 502 — I 491: 113, 9 h. Haus. hochbegnadigt I 10: 15, 309

Nennst du den deinen Ahnherrn, den die Welt

Als einen ehmals H. Der Götter kennt?

hochbegünstigt I 15: 190, 8845 Du aber h., ... sahst nur Liebesbrünstige.
— I 29: 67, 5 h. Männer.

hochbejahrt I 10: 253, 146 h. Stanım — I 491: 301, 26 . . . , welcher h. starb.

hochbelobt II 7: 56, 21 unser h. von Martius.

hochberühmt I 22: 308, 14 h. Leute — 1 36: 258, 8 — I 45: 169, 26 — I 49 2: 76, 11 — II 3: 95, 5 h. Künstler.

hochbetagt I 9: 397, 818 Des h. armen Baters Jammer (Mais un père accablé, dont les jours vont finir — "Tancrède") — I 12: 304, 102 h. Mann. hochblau II 1: 35, 13; 195, 16 — II 4: 115, 21 — II 5: 61, 12.

hochehrmürdig I 34: 22, 20 Als der Bischof mit dem h. Zuged. Höhe erreicht.

hochentzückt I 4: 298, 8 Unter die Beglückten

Rif dein herrschender Gesang

Mich, den H.

hocherfahren I 25: 26, 9 Da wirst Du also, ..., als ein H. nunmehr freigebiger sein mit Aufklärung und Unterricht, ...— I 35: 89, 11 h. Leibarzt.

hocherhaben I 4: 316, 32 h.e Gipfel — I 10: 271, 502 — I 37: 144, 10 —

I 50: 137, 80.

hochersaucht I 3: 19, 14 h. Some. hocherstaunt I 2: 266, 13 h. Jünger — I 4: 5, 7

Da stellte sich dem H. dar Ein hehrer Fürst und Jugend

Paar um Paar. hochfürstlich I 49:: 106, 13 h. Durch laucht — Br. 5: 246, 5 — Br. 6: 2, 17; 3, 10 u. 23; 189, 11; 251, 17; 252, 10; 259, 16 u. 23; 260, 6; 413, 8; 415, 7 — Br. 7: 15, 15 u. 17 u. 21 u. 24; 17, 5 u. 15; 30, 27. hochgebildet I 24: 217, 19 h. Länder und Bölfer — I 29: 169, 16 — I 34: 81, 5 — I 35: 68, 14 — I 49: 182, 20 — II 6: 103, 12 — II 7:

189, 9 -- II 11: 129, 1.

. 47

hochgefeiert I 15: 176, 8486 S. seid allhier Element ihr alle vier.

hochgeheiligt I 15: 287, 10982 h. Haupt.

hochgelahrt I 6: 35, 19 h. Männer — I 8: 37, 5 — I 14: 52, 984 — I 15: 17, 4969 — I 16: 9, 3 — I 18: 15, 2 — I 39: 35, 18 — I 41: 165, 23 h. Doktoren.

hochgelb II 1: 32, 10 Wenn der erstere blau ist, wird der letztere h. erscheinen. — II 5: 74, 16 h. Viereck.

hochgeliebt I 10: 312, 1397 h. Freund — I 11: 3, 13 h. Frauen.

hochgelobt I 6: 10, 8

Sei von seinen hundert Namen Dieser h.! Amen.

hoch gepriesen I 12: 271, 428 O die Gelehrte, die H., die Tugendsame ... hoch geschätzt I 16: 77, 9

Das hätt' mich immerfort ergett, Wollten sie nur nicht sein h. —

136: 345, 7 h. Versammlung. hochgesegnet I 4: 65, 2

In des Rheins gestreckten Hügeln

H. Gebreiten, ... —

I 50: 302, 81 Fahr hin, Beglückter, H. hin!

hochgräflich I 4: 218, 4 h. Fabrik. hochgrün I 19: 242, 1 h. Saat — Br. 4: 123, 25 h. Saat (ibentisch).

hochheroisch I 491: 68, 2. hochherrlich I 491: 81,103hrBlickist h. hochfräftig I 48: 59, 26 h. Natur. hochlöblich I 34: 61, 17 h. Regierung. hochorganisiert I 47: 102, 7 h. Raturen; 159, 21 h. Gestalt.

hochprivilegiert I 29: 106, 5 h. Stadt. hochpurpurfarben II 1: 232, 3 h.

spanische Schminke.

hochrot II 1: 52, 19 h. Cattun; 261, 18 — II 2: 100, 10 — II 4: 248, 27; 249, 7 — II 5: 32, 11 u. 17 u. 20 u. 21; 61, 18; 343, 14 — II 9: 155, 20 — III 2: 124, 16 h. seidne Liten.

hochsinnig I 41: 199, 22 h. Plane; 353, 23 — I 49: 5, 8 h. Grieche. hochsinnlich I 49: 115, 5 h. Sphäre. hochtragisch I 49: 82, 22 h. prägenanter Moment.

hochverdient I 491: 379, 24 h. Carl Plumier.

hochberehrt I 4: 9, 6 h. Frauen — I 16: 190, 21 — I 21: 293, 7 — I 25: 131, 2 — I 49 s: 114, 22 h. Reliquien.

hochverklärt I 6: 180, 16 Ist's nicht der Liebe h. AU? — I 16: 302, 913 h. Name Amalia.

hochweise I 38: 41, 5 h. Rase.

hochwichtig I 36: 169, 4 h. Technik. hochwillkommen I 11: 37, 823 h. heute!

hochwürdig I 4: 206, 1 Hochwürd'ger 'st eine alte Schrift — I 7: 23, 1 — I 8: 39, 1 — I 15: 93, 6635; 94, 6656 — I 37: 113, 14 — I 39: 37, 9; 43, 24; 232, 325 — II 1: 69, 16 — Br. 2: 13, 3; 238, 11 — Br. 3: 31, 1 — Br 6: 282, 10.

Eventuell auszuscheiben wären:

1. hochfürstlich und hochgräflich, bei denen das Präfig eigentlich

nicht graduierender Natur ist.

2. Die Bezeichnungen für Farben: hochblau, hochgelb, hochgrün, hochrot; die Grundfarbe wird durch das Präfix eigentlich nicht in ihrer Natur verstärkt, sondern nur in ihrer Substanz nuanciert. Bei hochsgrün dürfte es zweifelhaft sein. Wenn Goethe in seinen "Briefen aus der Schweiz" von einer "hochgrünen Saat" erzählt, so kann er auch die Absicht gehabt haben, den optischen Eindruck, den das Saatseld auf ihn machte, zu steigern; in diesem Falle wäre hoch graduierender Natur.

**b**.

## tief=.

Das Präfix "tief=" hat den gleichen positiv graduierenden Charakter wie "hoch=". Der Gebrauch beschränkt sich auf das Abjektiv. Bemerkens=

wert ift, daß alle in dieser Tendenzlinie liegenden Adjektiva Berbal=

adjektiva sind, außer "tiefrot".

Auf eine chronologische Erscheinung darf hier vielleicht noch hingewiesen werden. Es wäre nämlich möglich, daß Goethe dieser Präfixbildung erst in einer späteren Periode seines Schaffens zuneigt, vielleicht
im Anschluß an "hoch"; denn es ist auffallend, daß sich vor 1803 nur
1 Beleg sindet, nämlich tiesbewegt in Faust I — I 14: 22, 307 —.
Von den noch in Betracht kommenden Adjektiven ist nur eines präsentisches
Verbaladzektiv, tiesauflauernd im Faust II — I 15: 193, 8894 —;
die andern sind präteritale Verbaladzektiva.

tiefauflauernd I 15: 193, 8894 t. Ungetüm.

tiefbegründet I 13: 10, 159 t. Unsfehlbarkeit.

tiefbewegt I 12: 216, 704 t. Brausen — I 14: 22, 307 t. Brust — I 16: 192, 37 t. Hrzen.

tiefempfunden I 2: 9, 3 t.e Leiden. tieferkrankt I 10: 340, 2044

So wendet, voll Bertrau'n, zum Der T. [Arzte sich tiefgebeugt I 9: 249, 1470; 390, 639 Ach so verzeiht dem t. Mann (Excusez d'un vieillard les sanglots douloureux) — I 10: 375, 2760; 377,

2806 — I 37: 149, 25 . . . desto tief= gebeugter stehen wir da.

tiefgedrückt I 46: 51, 17 t. Zustand. tiefgegründet II 12: 160, 2 t. Sandsteinpfeiler.

tiefgefühlt I 5: 75, 47 t. Trauern — I 16: 276, 437 t. Trauer.

tiefrot I 491: 272, 17 Dem Scharslach steht anderes Hells und Tiefrot entgegen.

tiesverborgen I 2: 113, 8 t. Quellen. tiesverlet II 5: 358, 17 t. Partel. tiesverrucht I 15: 320, 11689 t. Stunden.

C.

## viel=

Die Zusammensetzungen mit dem Präfix "viel-" dürften hinweisen auf eine Neigung zur Nachahmung der Antike, die übrigens auch andern Dichtern, besonders Lessing, eigen ist. Es wird diese Vermutung noch bestärkt durch den chronologischen Umstand, daß der häusigste Gebrauch dieses Präfixes eben in die Zeit fällt, wo Goethes Vorliebe für das Altertum aus allen seinen Schöpfungen spricht. Es ist die Zeit, wo seine Sehnsucht nach Italien überwältigend wird und wo er — nach seiner italienischen Reise — diese gewaltigen Eindrücke auf sich wirken läßt und seine Natur mit Gewalt antikisieren will. Freilich sind solch innere Vorgänge zu geheimer Natur, als daß ihre einzelnen Entwicklungs-stadien genauer zu markieren wären; man muß dei derartigen psycho-logischen Sprachvorgängen meist auf Vermutungen sich beschränken.

Mit besonderer Vorliebe verstärkt Goethe "geliebt" mittels dieses Präfixes. Es sinden sich allein für diese Zusammensetzung "vielges liebt" 43 Belege. Von den Personen, die er mit diesem Prädikat bezeichnet ist vor allem Charlotte v. Stein zu nennen, der er in 6 Briefen dieses Attribut beilegt. Ferner gebraucht er dieses verstärkte "geliebt" hauptsächlich in der Poesie; er spricht da von vielgeliebten Liedern, einem v. Weibe, v. Gast, v. Geschöpf, einer v. Herrin, spricht von der Venus

v. Sohn, von v. Augen, v. Eltern u. s. w. Wie sehr Goethe diese Wendung liebt, sehen wir schon an der Übersetzung, wenn er z. B. in "Tancrède" "la patrie... si chère à mon coeur" mit "vielgesiebtem Land" wiedergibt. Aber auch für die andern graderhöhenden Zusammenssetzungen mit "viel" gilt diese Beobachtung. Es ist eigentümlich, wie die Belege sich fast ausschließlich auf die Poesie beschränken, so daß sich z. B. in keinem der naturwissenschaftlichen Werke und keinem der Tagesbücher auch nur ein Beleg sinden läßt, der hier in Betracht käme; denn Vielgespräch z. B., das in Goethes Tagebuch vom 9. September 1815 belegt ist — "Wit Boissers Vielgespräch" — gehört nicht hierher, da das Präsig nicht graduierender, sondern stofflicher Natur ist. Sonstige Gesichtspunkte werden kurz bei der Materialsammlung berücksichtigt werden.

vielbedeutend I 1: 247, 225 B. gebärdeten sich die Priester u. summten. Vielbemühn I 16: 350, 323 Dein B. was hilft es Dir? vielbesucht I 4: 304, 2

Haslau's Gründe, Felsenstein,

&. u. vielgenannt.

vielbewegt I 10: 320, 1594 v. Reiz. vielbünklich Br. 3: 46, 9 v. Studenten Buben.

vielerfahren I 10: 129, 582 v. Mann, 333, 1872 Ein B. wäre zu bedauern. vielgeehrt I 10: 5, 64

D fänd' ich auch den Blick der Priefterin

Der werten vielgeehrten . . . bielgeliebt I 1: 51, 3; 61, 1; 197, 68; 229, 59; 284, 90. — I 2: 105, 26; 149, 14 — 1 6: 63, 18 — I 9: 324, 1072 War es nicht Abraham, der . . . Das Messer nach dem v. Busen zuckte? (lbrahim, dont le bras, docile à l'Eternel, Traîna son fils unique aux marches de l'autel); 360, 1773 ... Des Toten Züge, Die v. reißen mid) dahin (O frère! O triste d'un amour plein d'horreurs! Que je te suive au moins); 404, 953 Uus kaiserlichem Lager, aus JUhrien, — Komm ich ... — In's v. Land ... (Je viens ensin pour elle au sein de ma patrie — De ma patrie ingrate, et qui . . . si chère à mon coeur!) — I 10: 26, 566; 85, 1952; 312, 1407; 325, 1715; 354, 2324 — I 11: 307, 447; 319, 698 — I 12: 191, 167; 303, 87 — I 13: 109, 327; 165, 3 - 114: 11, 94 - 115: 154, 8027 . . . des Chaos v. Sohn (1830) — I 16: 263, 210 — I 17:

94, 16 — I 19: 283, 20 — I 21: 22, 22 - 134: 428, 2 - 137: 32,84 Der B. Thränen rollen; 36, 14 Der Benus v. Sohn (1767) — I 39: 323, 13; 380, 23 — Br. 2: 70, 14 — Br. 4: 139, 14 — Br. 5: 239, 7; 269, 14; 329, 18 — Br. 6: 41, 19; 200, 23 — Br. 7: 264, 9 — Br. 8: 103, 17 — Br. 15: 168, 10. vielgeplagt I 10: 102, 54 D daß sie freundlich mir u. zarten Herzens — Dem B. doch begegnen möchten, . . . vielgepriesen I 9: 22, 299 Ja! ach daß ich nicht die Gabe — Des leichten Damareus, des V. habe! vielgeprüft I 4: 62, 1 v. Leben.

vielgewaltig I 50: 310, 300 Jhm ruht zu Hause v. ein Stamm — Br. 5: 145, 12 Ein B., der Menschen zu tausenden mit einem eisernen Scepter führt . . .

bielgewandt I 1: 183, 17 v. Sänger — I 4: 70, 6 — I 13: 174, 79 — I 15: 299, 11235 Dir, B., muß ich's fagen.

bielgewohnt I 2: 5, 4 v. Schöne — I 12: 169, 12 v. Bahn.

vielkünstlich I 4: 183, 30

Alber die V.e

Überzicht mit grauem Eccl

Die Silberblätter . . . bielberehrt I 10: 55, 1303 b. Haupt. vielberwandt I 11: 5, 61

Dem B. gönnt sie herzlich Den Teil des Reichs . . .

vielverworren I 15: 240,9964 v. Töne. vielwillkommen I 10: 35, 803 v. Ton — I 13: 17, 257 Entgegen ihm! Dem B. auf der Welt. vielzufrieden I 2: 148, 8 v. Miene.

# **d**. bol[=

Es ist fraglich, ob das Präfix "voll-" von graduierendem Charakter sein kann. Wohl aber kann es, wie das Präfix "ganz=", das Wort so färben, daß es entweder den Begriff des reichlich Ausgebildeten gibt, wie in vollsaftig, oder daß der ganze Umfang einer Sache einbegriffen ist, wie in Vollgenuß, Vollgesang. Es liegt nahe, das Adjektiv voll= wichtig z. B. so zu deuten, daß das Präfix "voll=" das Adjektiv in seinem Grad erhöhe. Von einem graduierendem Werte dürfte wohl hier nicht die Rede sein. Wenn Goethe in einem Brief vom 3. Juni 1797 an Böttiger schreibt (Br. 12: 135, 4): "Grüßen Sie Herrn Vieweg schönstens und danken ihm für vollwichtige Bezahlung" oder in einem Brief vom 20. August 1789 an Göschen von vollwichtigen Louisd'ors und in einem Brief vom 22. September 1799 an Rapp von vollwichtigen Dukaten spricht, so ist evident, daß das "vollwichtig" auf das Gold, resp. die Louisd'ors und Dukaten sich bezieht, und es ist damit angedeutet, daß die Münze, die Vieweg zahlte, ihr volles Gewicht hatte. Falsch wäre es, wenn man "vollwichtig" auf Bezahlung beziehen und es als Graderhöhung von "wichtige Bezahlung" ansehen wollte. Dieser Vor= gang zeigt, daß das Präfix "voll" zu wenig rein formeller Natur ist, als daß es im engsten Sinne in vorliegende Untersuchungen gehörte. Aber der Bollständigkeit wegen darf es vielleicht mit einigen Belegen hier angeführt werden.

Vollbestand I 10: 342, 2089 . . . Vollbestand

Erwünschter Lebensgüter sind wir ihm,

So wie der Zukunft höchste Bilder schuldig.

bollbewußt I 50: 308, 237 Drum bleibt am Tagwerk, v. und freigenut. vollbürtig I 10: 270, 498 v. Kindschaft. Vollgenuß I 50: 305, 160 . . . müder Stunden B.

Bollgesang II 3: 132, 25 ... wenn wir die . . . harmonischen Ausströsmungen, bald in einzelnen Stimmen . . . bald in einem herrlichen B. versnehmen.

Vollgesicht I 43: 228, 18... Kopf des heiligen Johannes im V... — I 491: 264, 1 — I 492: 43, 3 V.er, jedoch sehr flach gehalten.

Vollgewandt I 50: 303, 106 Des B. wellenhafte Schleppe . . .

Vollgewicht I 3: 166, 22 Häufet nur an diesem Tage Kluger Torheit V. I 9: 429, 1467 Und der betrognen Menge setzt er still Gerechter Achtung B. entgegen.
(A l'univers séduit oppose son

estime).

Vollgewinn I 3: 45, 9 Und doch ruht auf jenen Stunden Meines Wertes B.

I 6: 146, 6 — I 15: 332, 11 979 Sei er zum Anbeginn Steigendem B. Diesem gesellt.

Vollgewühl I 16: 165, 5

Im B., in lebensregem Drange Vermischtesich die tätge Völkerschaar. vollgültig I 15: 241, 9991 v. Ans spruch — I 35: 64, 17 v. Zeugnis. vollsebendig I 48: 166, 1 v. Bäume. vollsaftig I 21: 117, 22 v. Körper. vollschwellend I 1: 83, 16 v. Chränen. vollwichtig I 44: 55, 20 . . . und die v. Stücke nach dem Besehl des Königs aussuchte. — Br. 9: 148, 20 — Br. 12: 135, 4 — Br. 14: 190, 24 — Br. 22: 310, 6.

vollwüchsig I 50: 331, 724 B. streben drei Cypressen himmelwärts.

в.

#### ur=.

Bei Goethe kommt das Präfix "ur=" sehr häufig vor; doch sind darunter viele Wörter, die er aus der naturwissenschaftlichen Termino= logie übernommen hat:

Urbreccien (I 34: 63, 19 — II 10: 66, 2), Urfarbe (II 2: 222, 19 u. 21 — II 3: 33, 24; 336, 6 — II 4: 147, 9 u. 18; 149, 15; 189, 7; 191, 24; 218, 16; 367, 18), Urfarbentreis, Urfelsboden (II 9: 183, 14), Urfelsen (II 9: 122, 5 — Br. 20: 87, 11), Urgang (II 10: 118, 2; 119, 6; 124, 22), Urgebirg (I 15: 256, 10317 - 136: 120, 8 - 119: 15, 26; 46, 18; 48, 7; 64, 13; 65, 4; 175, 18;176, 17; 234, 5; 255, 2; 256, 21; 263, 23; 266, 18; 271, 23; 273, 7; 283, 26; 288, 5 — II 10: 69, 16; 122, 17; 153, 7 — II 11: 187, 4), Urgebirgsart, Urgebirgsblock, Urgebirgsknoten, Urgebirgsmasse, Urgebirgsreihe, Urgebirgs= schlucht, Urgranitgebirge, Urgeschiebe (I 36: 158, 18), Urgestein (I 36: 156, 3 — II 9: 62, 16; 120, 24), Urgestein-Art, Urgestirn (I 7: 19, 14), Urglieder (II 6: 353, 2), Urgrünstein (II 9: 50, 13 — III 3: 273, 18), Urjahr (I 16: 324, 27), Urfalk (II 9: 262, 22 — III 1: 333, 24), Urkörper (II 6: 306, 13 u. 18), Ur= fraft (II 4: 150, 3 — II 7: 217, 19; 221, 10; 222, 10), Urlage (I 492: 200, 13), Urlicht (I 5: 199, 4 — I 13: 30, 140 — II 1: 139, 2 — II 2: 47, 10), Urmeer (II 10: 67, 2; 154, 16), Urmetall (Br. 24: 41, 6), Urpferd (II 12: 147, 15), Urpflanze (II 6: 20, 11; 121, 15 — Br. 8: 232, 25), Urpfänomen (I 36: 206, 21 — I 48: 200, 2 — II 1: 27, 5 u. 19 u. 23; 73, 10 u. 17 u. 22; 74, 2; 101, 25; 287, 2; 297, 10 — II 2: 291, 24 — II 3: 236, 14 — II 4: 47, 15; 391, 6 — II 5: 348, 13; 373, 13 u. 21 u. 27; 374, 7 u. 12 u. 24; 375, 4; 414, 13 — II 6: 221, 19 — II 9: 195, 10 — II 11: 131, 15; 148, 16 u. 20 — II 12: 84, 2; 122, 6), Ursandstein (II 10: 12, 8), Urschale (III 9: 22, 13), Urschildkröte (I 3: 251, 324), Urstein (I 49 2: 94, 13), Ursteinmasse, Urstier (I 36: 208, 3; 217, 25 — II 8 235, 9 u. 13 u. 26 u. 27; 236, 3 u. 15 u. 28; 240, 6; 242, 6; 245, 23 — II 10: 132, 14; 133, 13 — II 12: 147, 1 — III 8: 138, 11; 172, 11: 190, 15 u. 24; 191, 3 u. 19; 203, 16 — III 9: 292, 10), Urstierschädel, Urstoff (I 7: 157, 1 — II 9: 189, 16), Ur-Teile (II 3: 33, 13 — II 4: 204, 26 — II 7: 154, 15 u. 19 — III 11: 228, 24), Ur-Teilchen (II 5: 411, 3; 413, 10 — II 9: 243, 25), Urtier (II 6: 20, 12), Urtrapp (II 9: 213, 5), Urtropen (I 7: 102, 10), Urwirbel (III 8: 177, 21).

Die übrigen Zusammensetzungen zerfallen in 2 Gruppen:

1. "ur" bezeichnet den Anfang; in diesem Falle hat es nichts mit eigentlicher Verstärkung zu tun, weshalb auch hier das Material nicht ausführlich gegeben wird:

ltranfang (I 7: 120, 4 — I 41: 129, 26; 131, 16 — II 3: 206, 9), uransfänglich (I 22: 315, 12 — I 35: 101, 24 — I 39: 171, 1; 201, 147 — II 3: 33, 20 — II 5: 262, 5 — II 9: 269, 18; 502, 5 — II 10: 84, 2 — III 7: 135, 18 — Br. 13: 37, 18 — Br. 25: 165, 18), Uranfänglichfeit (II 4: 38, 22), Urbarde (I 40: 282, 14), Urbautunft (I 25: 105, 20), Urbedeutung (Br. 19: 52, 3), urbedingend (II 11: 120, 16), Urbeginn (I 15: 183, 8650), Urbild (I 10: 149, 1098 — I 20: 211, 25 — I 22: 322, 27 — I 35: 24, 26 — I 44: 322, 18 — I 47: 129, 6 — I 49: 377, 8 — I 50: 310, 294 — II 8: 59, 4; 71, 7; 73, 4 — II 11: 281, 25 — Br. 19: 455, 8 — Br. 21: 350, 3), urbildich (II 11: 55, 23), Urbildung (II 9: 55, 21; 56, 6), Urdetermination (II 11: 177, 19), Urding (I 16: 93, 297), Urdocumente (Br. 19: 173, 5), Ursic (I 41: 224, 9), Ureinwohner (I 28: 61, 5), Urelement (II 3: 63, 6), Urepoche (I 41: 129, 3 — Br. 24: 59, 19), Urerscheinung (I 36: 214, 6), Urfehde (I 8: 83, 22; 123, 9 — I 13: 326, 2 — I 39: 57, 18; 85, 11; 125, 4 u. 17; 166, 19), Urfettsch

(Br. 25: 16, 21), Urform (I 46: 28, 6 — II 7: 154, 3), Urfrage (II 11: 110, 18), Urgefühl (I 41: 130, 19), Urgegend (II 9: 9, 1), Urgeschichte (I 3: 179, 26 — I 35: 104, 4; 268, 25 — I 36: 129, 23 — III 3: 142, 15 — III 4: 224, 2 u. 18 u. 26; 225, 16 — III 6: 122, 15 — III 10: 220, 13), Urgestalt (I 26: 193, 13 — I 28: 200, 15), Urgestaltung (II 9: 235, 13), Urglaube (I 41: 130, 25), Urgrund (I 5: 178, 6 — II 6: 278, 5 — II 11: 147, 18; 221, 9), Ur= meister (I 17: 154, 16), Urmenschenkraft (I 15: 256, 10317), Urquell (I 46: 61, 18 - 115: 266, 20; 275, 11; 307, 13; 392, 16 - 1116: 241, 9 - 28r. 12:311, 5), Urquelle (II 1: XXXVI, 22 — Br. 16: 76, 18), Urschrift (I 40: 256, 8 — II 3: 173, 2; 194, 9 — Br. 25: 165, 16), Urschüler (I 26: 232, 12), Ursibylle (I 24: 94, 28), Ursprache (I 7: 188, 10; 239, 15 — I 40: 386, 3 — II 6: 268, 3 — Br. 19: 52, 3), Urstaaten (III 4: 326, 8), Urtert (I 24: 308, 2 — I 34: 37, 13), Urverhältnis (II 1: 358, 7 u. 11), Urversuch (II 5: 313, 3 — II 11: 139, 17), urverworfen (I 15: 152, 7973), Urvorfahren (I 35: 56, 18), Urwelt (I 7: 217, 7 — I 17: 103, 18 — I 27: 320, 11 — I 28: 103, 18 - 136: 208, 17 - 118: 235, 2 - 119: 174, 1 - 1118: 138, 10; 172, 10 — Br. 19: 120, 16 — Br. 24: 42, 4), Urwert (I 7: 182, 5), Urwesen (I 28: 101, 9 — II 6: 277, 26), Urwildnis (II 8: 236, 17), Urwort (I 41: 215, 1; 230, 1 — III 7: 169, 15), Urzeichen (I 26: 201, 11), Urzeit (I 3: 322, 1287 -118:327, 25-126:215, 1-129:116, 4-133:274, 7-134:8, 3; 153, 13; 218, 24 — I 41: 128, 3 — I 49<sub>2</sub>: 10, 5 — II 4: 398, 2 — II 9: 62, 25; 78, 9; 106, 27; 286, 17 — III 2: 76, 18 — Br. 10: 21, 26 — Br. 23: 232, 1), Urzustand (I 33: 228, 11 — I 36: 168, 21 — II 9: 126, 11).

2. "ur" ist begrifflich mit "erz" verwandt; dann bedeutet es eine Intension, ist also graderhöhend:

uralt I 7: 48, 20 n. Anlässe; 68. 19 — I 10: 46, 1054 — I 11: 353 — I 13: 141, 119 — I 17: 103, 11; 104, 11; 106, 16 — I 24: 17, 11 — I 26: 212, 24 — I 35: 101, 17 — I 36: 131, 6 — I 37: 321, 2 — I 41: 179, 12; 365, 9 — I  $49_1$ : 157, 5; 341, 26 - 149 : 33, 18; 49, 9;50, 10 — II 5: 19, 5023; 266, 2 — II 6: 175, 11 - II 9: 107, 8 -II 11: 111, 17 — III 2: 98, 12 – III 3: 236, 23 — III 8: 99, 24; 219, 7; 284, 27 — III 10: 162, 23 – Br. 2: 264, 8 — Br. 5: 2, 1 — Br. 13: 45, 8 — Br. 23: 319, 16. Urcomodie III 4: 174, 10 Geschäfte geordnet und Kreithaus 11.n.

Urdeutsch I 40: 278, 9 sanstes behagliches U.

Weimarischen U., Major v. Knebel, ... urgewaltig I 6: 15, 22 u. Stoff.

urkräftig I 14: 34, 536 u. Behagen — I 39: 226, 183 (identisch im Ursfaust).

urlebendig II 7: 115, 14 Das Innere, nicht etwa Abstrakte, sondern U., durfte man gar nicht berühren.

urplötzlich I 40: 108, 10 u. wirkt es — II 3: 63, 21 Könn' u. darauf in Marmorweiße sich wandeln.

Urpolarität I 33: 196, 20 ..., das raus ging nur die U. aller Wesen hervor.

Die zweite Gruppe ist verhältnismäßig klein; ganz scharf läßt sich das den Anfang bezeichnende "ur" von dem graderhöhenden "ur' nicht scheiden; meist gehen sie ineinander über, sodaß das Präfix von beiden Womenten beeinflußt ist.

Bu beachten sind noch einige Verwandtschaftsbezeichnungen; hier deutet das "ur" auf eine zeitlich vorhergehende Stufe: Uranherr, Urahnfrau, Urenkel, Urmama, Urvater, Ururvater u. a. m.

Es sind noch einige Präfize zu erwähnen, die in gewissen Fällen verstärkenden Charakter haben können. Vor allem ist zu nennen das Präfiz "un=", das in den meisten Fällen natürlich negierenden Cha=

rakter hat, aber in Wörtern wie Ungewitter, Unsumme, Unzahl gradserhöhenden Charakter annimmt. Auch das Präfix "vors" dürfte zusweilen graderhöhenden Charakter haben, so z. B. in den Wörtern: vorseilig, Vorliebe, vortrefflich, die sich natürlich in großer Menge finden. Vielleicht sind hierher auch die Vorfechter, Vorkämpfer u. s. w. zu rechnen. Die Frage, ob das Präfix "abers" in Wörtern wie Aberwitz, Abersglaube u. s. w. ebenfalls verstärkenden Charakter hat, sei nur angedeutet. Denkbar wäre es besonders an einer Stelle wie: Faust II — I 15: 174, 8451 —

"Aber Galathea's Muschelthron Seh ich schon und aberschon".

## III. Rleinere Gruppen.

Von besonderem Interesse sind noch eine Reihe von fremden Vorsilben, die sich bei Goethe finden, während sie in der übrigen Literatur

ziemlich selten sind oder ganz fehlen:

1. ex: Am 9. August 1797 schreibt Goethe an Schiller (Br. 12: 220, 10) "Er (ein gewisser Schmidt) stellte sich mir in dem philisters haften Egoismus eines Exstudenten dar". Dieses Präfix ist noch an 2 andern Stellen belegt, in einem Brief an die Herzogin Amalie vom 17. April 1789 (Br. 9: 106, 19): "Ew. Durchlaucht verzeihen diese zwar wohlgemeinte, aber freilich nach einem Extammerpräsidenten schmeckende Außerung"; und ferner in Dicht. und Wahrheit III. 15: (I 28: 309, 5) "Ahasverus,..., verbittert vielmehr noch den Zustand des armen Exzapostels". Campe, Adelung und DWb. haben dieses Präfix nicht verzeichnet. Sanders definiert es als Bestimmungswort in Zusammensseichnet. Sanders definiert es als Bestimmungswort in Zusammensseichnet. Sanders definiert es als Bestimmungswort in Zusammensseichnet.

- 2. quasi: Im 4. Buch von Dicht. und Wahrheit nennt sich Goethe einen "quasi-Fremden", da er durch einen Freund in verschiedene Familien eingeführt wurde (I 29: 22, 21): "der quasi-Fremde, angekündigt als Bär, ..., dann wieder als Hurone Voltaires ..., erregte die Neugierde, und so beschäftigte man sich in verschiedenen Häusern mit schicklichen Negotiationen ihn zu sehen". Noch an zwei andern Stellen ist quasi belegt, auf die auch DWb. hinweist (A. I. H. H. 28, 221): "Der Gouverneur nämlich mit sich selbst unzufrieden, daß ich von seinem gewaltsamen Betragen gegen quasi=Maltheser gleich beim ersten Eintritt Zeuge gewesen, ..." (A. I. H. H. 27, 52): "Man sucht so viel als möglich ihrer loszuwerden, haut sie reihen= und schichtenweise übereinander, und bildet dadurch am Wege hin sehr dicke quasi=Wauern". Bei Campe und Adelung sehlt dieses Präsig ganz, DWb. belegt es noch bei Seume und Jean Paul; quasi hat die Bedeutung: gleichsam, halb=
  wegs, einigermaßen, nur zum Schein.
- 3. super. In einem Brief an Anna Luise Karsch vom 28. Aug. 1775 heißt es (Br. 2: 283, 10): "Nur eine klassische Stelle zur Erör= terung: Les gens amoureux, sagt die superkluge Gemahlin des unver=

gleichlichen Schah Bahams, ne dorment guères, à moins qu'ils ne soient favorisés". Campe hat dieses Präfix nicht verzeichnet; Abelung dagegen hat die Zusammensetzung "superfein". Die griechische Vorschlag=

filbe ύπερ gebraucht Goethe nicht.

4. interim. Dieses Präfix bedeutet: etwas nur einstweilen, für eine Zwischenzeit Festgesettes. Campe, Abelung u. DWb. erwähnen es nicht. Br. 8: 339, 27 "Möge das Hauptkunstzeug so glücklich geraten, als das Interim=Kunstzeug, ..." — I 36: 23, 17 "Diese Hülle hatten sich mehrere durch den Krieg versprengte preußische Offiziere zu einer Interim=Uniform beliebt, ..." — Br. 25: 341, 22 "Anliegend sinden Sie die vom Herrn Geheimen Hofrat Kirens verlangte Quittung oder vielmehr eine Interim=Quittung". — A. s. 19, 23 "Er hoffte, ..., manche Ausgaben der kleinen Republik oder dem Interims= direktor auszuwälzen".

5. non. Wie superklug und überklug, so korrespondieren auch Nichteristenz und Nonexistenz, das sich in der kurzen Abhandlung "Zum Shakespear Tag" findet (I 37: 129, 4): "Mir kommt vor, das sei die edelste von unsern Empfindungen, die Hoffnung, auch dann zu bleiben, wenn das Schicksal uns zur allgemeinen Nonexistenz zurückgeführt zu

haben scheint".

Neben diesen fremdsprachlichen Vorsilben sind noch einige andere von Belang, da sie in der sonstigen Literatur sehr selten sind. Eine ähnliche Schattierung wie in "quasi" liegt in "fast": II 6:22 "Er hat sich an dem Fastunsichtbaren zuerst erprobt". Gine gewisse Ana= logie zu überwohl dürfte in dem selbst in Goethes Munde etwas un= ästhetisch klingenden Ausdruck liegen, den er unter anderem in einem Brief an Merk vom 5. Januar 1776 gebraucht (Br. 3: 15, 4): "If mir auch sauwohl geworden". Diese Verstärkung mit "sau" war bei den Stürmern und Drängern sehr beliebt. Un den Ausdruck "Mehr = als = Mensch", den R. Meyer in seiner Abhandlung vom "Übermensch" er= wähnt, erinnert "Mehr = als = Profil" in den "Schriften zur Kunst" von 1810 (I 491: 242, 10) "Vespino hat aber unglücklicher Weise das rechte Auge abermals unterdrückt, und da er nicht verleugnen konnte, hier liege etwas Mehr=als=Profil zum Grunde, einen zweideutigen, wunderlich übergebogenen Kopf hervorgebracht". Im Zusammenhang mit "über= natürlich" gebraucht Gpethe einmal in den "Schriften zur Kunft" von 1797 "außernatürlich", das, wie "übernatürlich", auch einen Grad von natürlich gibt, nur in anderer Schattierung: (I 47: 265, 5) "..., weil es über= natürlich aber nicht außernatürlich ist". Ebenso gebraucht er korrespon= dierend übermenschlich und untermenschlich: (I 491: 322, 3) "..., ehe wir aus derselben (Idyllenregion) heraustreten, befreunden wir uns mit etwas Höherem, Ubermenschlichem, das uns desto erfreulicher aufnimmt, als wir an der sinnigen Behandlung des Untermenschlichen, ..., Freude genossen". Ferner Halbgott und Untergott: II 6: 361, 17 "Felsen und Ströme sind von Halbgöttern belebt, Untergötter endigen

unterwärts in Tiere: Pan, Faune, Tritone". Gleichsam im Gegensatz zur negierenden Gruppe steht: immerwach: I 10: 49, 1126 "Du birgst ihn nicht vor'm Blick der J". In einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu der negierenden Gruppe stehen die Zusammensetzungen mit den Präfizen "miß=" und "ohn="; "ohn=" entspricht ziemlich dem "un=". Wie "miß=" und "un=" sich verhalten, ergibt sich am besten aus der Übersetzung von distrust und mistrust; distrust übersetzt Goethe mit Untrauen, mistrust mit Mißtrauen; also mit "un" bezeichnet er mehr das weniger Gute, mit "miß" das positiv Schlechte. Von den sehr zahlreichen Zusammensetzungen mit "miß" und "ohn" seien nur einige seltene erwähnt. In W. Meister W. I 10 ist von Miswetter die Rede: I 24: 180, 28 "... die (die inneren Beunruhigungen des Gemüts) uns alle Umwelt mehr als Nebel und Mißwetter zu verdüstern sich hin= und herbewegen". In Dicht. und Wahrheit I 2 heißt es (I 26: 105, 11): "..., so war ich doch keines= wegs ihren Sticheleien und Mißreden gewachsen" und IV. 16 (I 29: 38, 21) "Was ergaben sich da oft für Mißtage und Fehlstunden". Im "K. Fuchs" hat ein Cardinal den Namen Ohnegenüge — I 50: 114, 318 — "Auch hat nun am Hofe Cardinal D. die ganze Gewalt" und ein Bischof den Namen Ohnegrund — I 50: 121, 73 — "Denn der vortreffliche Bischof, Herr D. braucht ihn beständig". Auch Ohnesorge dürfte hier noch erwähnt werden: I 1: 301, 92 "... man hat mich im Spott nur Hans D. genannt und mich von Hause vertrieben" — I 41: 373, 1 "Da man aber denn doch im Frieden auch einmal, ..., in heiterer Gesellschaft sich als D. fühlen will, ...". Als zur grad= erhöhenden Gruppe gehörig, mögen noch einige wenige Zusammensetzungen mit dem Präfix "all=" folgen: allbekannt, allemsig, allgeliebt, allge= wöhnlich, allirdisch, allmodisch, allmütterlich, allverehrt. Von den un= gemein zahlreichen Zusammensetzungen mit "vor=" und "mit=" sind nur wenige selten und darum wert, hier angeführt zu werden: Vortod (I 33: 49, 19), Mitgott (I 27: 297, 13), Mitmeister (Br. 5: 140, 4), Mitplanet (II 12: 76, 25), Mitunterschrift (Br. 25: 342, 23). DWb. er-wähnt von diesen nur Mitmeister.

Diese kleine Abhandlung mag gezeigt haben, wie tief und reich Goethes Sprache ist, daß auch die leisesten Schwingungen seines Sprache lebens sich ausbeuten lassen. Es ist, als ob eine magische Kraft in seiner Sprache läge, die uns zwingt, auch den seinsten Fäden dieses meisterhaften Gewebes nachzugehen. Passow nennt einmal Goethes Sprache eine Sonne, deren Bahn die Erden und Monde unwillkürlich folgten. Dieser Ausspruch von einem Mann, der kräftig rang nach selbständiger Freiheit, deutet darauf hin, wie Goethes Sprache die Geister mit sich riß und besonders die schmiegsamen und etwas unselbständigen

Naturen bis ins einzelnste beeinflußte. Selbst ein Dichter wie Schiller, ber doch gewiß ein volles Maß origineller Schöpfungskraft in sich hatte, blieb nicht unbeeinflußt. Aus seinem Briefwechsel mit Goethe erhellt, wie sehr er zu Goethescher Wortbildung neigt, und wenn sich in den "Räubern" aus dem Jahre 1781 Wörter finden, wie halbfaul, hoch= heilig, hochlöblich, hochschwanger, superklug u. s. w., so läßt sich auch hier auf eine gewisse, wenn auch vielleicht unbewußte und ungewollte Besonders unter Goetheschem Einfluß stehen Unlehnung schließen. Boisserbe, H. Meyer und Edermann, der so restlos in der Nachahmung Goethes — gerade auch hinsichtlich der feinen Wortnuancen — auf= gegangen ist, daß man in seinen Gesprächen mit Goethe in der Tat Goethes Rede zu vernehmen glaubt. So müssen wir an dieser Stelle noch einen Blick werfen auf die Gespräche Goethes mit Freunden und Bekannten, wie sie Biedermann in seinem Werke gesammelt hat. lassen sich nach Gesprächen, die andere überliefert haben, die Sprach= eigentümlichkeiten nicht fixieren, aber es ist doch interessant und lehrreich, zu sehen, wie einige sich so in Goethes Ausdrucksweise hineingelebt haben, daß sie die längsten Gespräche mit ihm scheinbar wortgetreu wiederzugeben imstande sind. Unter ihnen scheinen besonders Eckermann und v. Müller zuverlässig zu sein, da sie meist — das gilt insonderheit von Eckermann — die Gespräche in direkter Rede wiedergeben, während die anderen oft nur die Hauptgedanken in zusammenfassender Weise angeben. Im ganzen lassen sich 66 Belege von einschlägigen Worten konstatieren:

halb: Halbbogen, Halbbunkel, Halbgott (3), Halbeit (3), halbeitig, Halbbogen, Halbbunker, Halbbogen, Halbbogen

Ursprache, Urtypus, Urvater, Urwelt (2), Urwesen.

Joh. P. Eckermann: V 84: "Es wird dadurch in höheren Kreisen der Geschmack für die Wissenschaft angeregt, und man weiß immer nicht, wie viel Gutes in der Folge aus einem so unterhaltenden Halbscherz entstehen kann." (18. Mai 1824); V 124: "Friedrich der Größe konntekein Latein, aber er las seinen Cicero in der französischen Übersetung ebenso gut als wie andere in der Ursprache." (10. Jan. 1825); V 173: "... Gemälde, wo die Figuren im Halbschatten ganz herrliche Dienstetun . . ." (14. Upr. 1825); V 186: "Da solltet Ihr einmal sehen, wie es sich regen, und wie die Anstalt aus dem Halbschlase, in welchen sie nach und nach geraten muß, erwachen würde." (1. Mai 1825); V 266: "Freilich ist dieser Überschritt ungeheuer." (29. Jan. 1826). — Es wäre möglich, daß hier das Präsiz "über=" graderhöhenden Charakter hat; der Schritt, den Wolf da macht vom Subjektiven zum

Objektiven, ift so bedeutend, daß es eigentlich mehr als ein Schritt ist. — V 274: Urgeschichte (16. Febr. 1826); VI 54: Urgesetz (1. Febr. 1827); VI 57: Urwelt (1. Febr. 1827); VI 78: "das hochgebildete Innere des Dichters" (28. März 1827); VI 89: "hochbegabter Mensch" (1. Apr. 1827); VI 102: "Das Schöne ist ein Urphänomen" (18. Apr. 1827); VI 132: "urkräftiger Heldenmensch" (6. Mai 1827); VI 272: Halbgott (11. März 1828); VI 277: "... welche Unsumme von Märchen . . . " (11. März 1828); VI 295: "... es sind an ihnen (Engländern) keine Halbheiten und Schiefheiten . . . " (12. März 28); VI 339: Urvater (6. Oft. 28); VI 361: "Wiederum andere halten zu sehr auf Fakta und sammeln deren zu einer Unzahl . . . " (16. Dez. 28); VI 361: "Urphänomen (16. Dez. 28); VII 15: Halbgott (13. Febr. 29); VII 17 und 21: Urphänomen (Febr. 29); VII 188: "Der mythologischen Figuren sind eine Unzahl . . . " (24. Jan. 30); VII 191: Urphänomen (27. Jan. 30); VII 291: "Bei Bornierten und geistig Dunkeln findet sich der Dünkel, bei geistig Klaren und Hochbegabten aber findet er sich nie." (5. Apr. 30); VIII 19: Urgebirg (17. Febr. 31); VIII 22: "... es ist alles aus einem befangenern, leidenschaftlichern Individuum hervorgegangen, welches Halbdunkel den Menschen auch so wohltun mag." (17. Febr. 31); VIII 37: Halbgott (2. März 31); VIII 95: übersinnliche Dinge (6. Juni 31); VIII 118: Urphänomen (21. Dez. 31); VIII 146: Urreligion (11. März 32); VIII 151: Unzahl trefflicher Geister (11. März 32); X 160: Urwelt (23. Ott. 28).

Freisrau J. von Egloffstein: III 305: "überirdischer Ursprung"

(29. April 1818).

Joh. Dan. Falk: I 151: "... Augenbrauen, die wie abgezirkelt einen Halbbogen bilden" (Sommer 1794); II 241: "halbjährige Vorlesungen" (28. Febr (?) 1809); II 244: "tiefsinnige Klosterbruder" (28. Febr. 1809); III 63: Urbestandteile (25. Jan. 1813); III 64: Urwesen (25. Jan. 1813); III 73: Urphänomen (25. Jan. 1813).

Förster: VII 157: "... was die Unkunde unserer Sprache be-

trifft" (17. Ott. 29); VIII 369: Urgeister (Sommer (?) 1821).

v. Holtei: VIII 230: ... wie denn überhaupt die von Natur Verschnittenen nachher gern überfromm werden . . . " (zwischen 1827 u. 28).

Knebel: II 39: "hochverdienter General" (18. Aug. 1806).

Felix Mendelssohn=Bartholdy: X 184: "M. berichtet, wie Goethe ihn (M.) mit seinen Halb- und Ganzpassionen für die Schönheiten von Weimar zu necken begonnen habe."

Meyer: III 176: "hocherleuchteter Kritiker" (18. April 1815).

v. Müller: II 295: "Die Tragödie (Pentesilea) grenzt in einigen Stellen völlig an das Hochkomische . . ." (1809 (?)); III 309: "übersinnlicher Ursprung"; "übersinnliche Bedeutung"; "überstreng; ... auß= prägen" (29. April 18); III 311: Urelemente (29. April 18); IV 85: "..., ihre Halbheit und Unrichtigkeit bitter rügend ..." (8. Juni 21); IV 209: "übermächtiger Strom" (3. Februar 23); V 141 "Die Arnim

ist übrigens jett selten mehr redlich, sondern erzschelmisch" (26. Januar 25); VII 181: "... so ist es nun doppelt verdrießlich, ihn (St. Simon) unter dem Haldmenschen Orleans so ganz null an politisch praktischer Wirkssamkeit zu sehen" (11. Januar 30); VII 301: "Da hat mir jett so ein über-Hegel aus Berlin seine philosophischen Bücher zugeschickt" (24. April 30). Es ist schwer sestzustellen, wen Goethe mit dem Überhegel meint, denn in den zwanziger Jahren war in Berlin eine reine Hegelmode, worauf auch die ironische Färdung des Goetheschen Ausdrucks hinweist. Nicht ganz ausgeschlossen dürste es sein, daß ein gewisser v. Henning gemeint ist, von dem man in jenen Jahren allgemein sagte, er sei "Hegelscher als Hegel". VII 303: Urtypus (Mai 30); VIII 200: "Eindrücke, die übermächtig auf uns einwirken" (zwischen 1812 und 32); X 132: "halbswahres System" (16. November 24).

Eb. Gottl. Paulus: I 207: "Wie jenes Übersinnliche ... mit unserer Natur... zusammenhängt, ... das ist die Frage. — Spekulieren

über das Übermenschliche". (1790—1800).

Riemer: VIII 188: "halbunsittliche Gegenstände" (1804—12).

Joh. Schopenhauer: II 209: "Schelme, Halbschelme sind wie die doppelfarbigen Mäntel, die man nach Gefallen umkehren kann..." (18. April 1806).

Soret: VIII 4: "übergroße Frömmigkeit" (17. Januar 31);

VIII 132 "übermenschliche Tätigkeit" (17. Februar 32).

Wolf: VIII 356: "Erst haben Sie ein Hochwichtiges darin gefunden, . . . " (1819). —

# Präfix un- bei Goethe.

### Bon

## P. Theodor Bohner.

Das hier folgende Verzeichnis der mit un- gebildeten Wörter ist vollständig in Bezug auf die verzeichneten Stellen für Goethe Weim. Ausg. I. Abt. Bd. 1—29. 33—41, 1. 43—47, 1. 48—50. — II. Abt. Bd. 1—12. — III. Abt. Bd. 1—13. — IV. Abt. Bd. 1—25. Jedoch gelten zwei Einschränkungen:

a) aus Übersetzungen, Zitaten, nicht zum Drucke bestimmten Stücken (Paralipomena) sind nur die ungebräuchlicheren Wörter aufgenommen.

b) allzuoft wiederkehrende Wörter wie z. B. unendlich als Adverb statt sehr sind nur aus einzelnen Bänden ausgeschrieben, jedoch so, daß Material für jede Altersperiode da ist, aus den Briesen z. B. mit Um=

gehung etwa jedes zweiten Fünfzigs.

Die Bände der naturwissenschaftlichen (zweiten) Abteilung sind mit römischen Ziffern zitiert z. B. XII 51 = W. A. II, 12, p. 51, die Tage= bücher mit vorgesetztem "Tag." und Datum, die Briefe mit vorgesetztem "Br." u. den Nummern der Weim. Ausgabe. Die Werke der ersten Ab= teilung werden so zitiert, daß zuerst in arabischen Ziffern die Bandzahl angegeben ist, dann der Titel des Werkes folgt; die zweite Bahl bedeutet nun die Seitenzahl des betreffenden Bandes z. B. 39 Jphig. 378 = W. A. I, 39 Seite 378; wenn aber in einem Werke die Weim. Ausgabe die Verse durchzählt, so geht die zweite Zahl auf den Vers z. B. 10 Iph. 378 = W. A. I, 10 Iphigenie Vers 378. Bei verschiedenen Fassungen eines Werkes kennzeichnet ein hinzugefügtes A ober B, daß nur die eine Fassung das Wort bietet. Das Zitieren nach Werken empfahl sich, weil dadurch jedem Benutzer der Arbeit Stelle und Chronologie des Belegs ins Gedächtnis kommen. Die Briefe sind nach Nummern zitiert und nicht nach bem Datum, weil manchmal das Datum der Weim. Ausgabe nicht mit dem anderer übereinstimmt und weil oft an einem Tage bis zu sechs Briefen geschrieben sind. 1

Die Belege sind so angeordnet, daß man bei Eigenschaftswörtern zuerst die Verbindungen mit Substantiven findet (attributiv und prä=

<sup>1</sup> Die Bühnenbearbeitung des Goetz hatte ich ursprünglich nach der Bächt. Ausgabe als C zitiert und nicht nach W. A. I 13. Sollte bei späterer Durchsicht ein derartiges Zitat mir entgangen sein, bitte ich, es zu entschuldigen.

bikativ ungeschieden, die Subskantive alphabetisch geordnet), dann die mit persönlichem Pronomen, dann mit neutr. Pronomen, dann die Fälle der Subskantivierung, zuletzt die Fälle, iu denen das Wort als Adverd verswendet ist (unterschieden "zu Adjektiven" und "zu Verben"). Unter B folgen in der gleichen Reihenfolge Belege für den Komparativ, unter C für den Superlativ. In einzelnen besonderen Fällen und bei verschwindend kleiner Anzahl der Belege ist von dieser Anordnung abgewichen. Die Belege für die einzelnen Subskantiva sind, falls es möglich war, nach Bedeutungsgruppen geordnet. Im übrigen verweise ich auf § 22 meiner Dissertation.

unabänderlich: Abj. — Nothwendigkeit 20 Wahlv. 329. Abv.: das einmal aufgestellte [Werk] — am Orte lassen 25 Wanderj. 13. eine Strafe, die — zuerkannt werden soll Br. 5103. da er — der Kinnlade angehört VIII 24. unabgerundet: wir sinden die Blöcke, freilich — X 92.

unabgestumpft: Felsen — X 95.

unabgesett: — saugt sie, 3 Parab. 62.

unabhängig: 1. absol. I. von Personen: Eigenschaften, die einen Jungling besser zieren als einen Mann in Jahren, . . ., einen —en mehr als einen, der noch so frei gesinnt durch mancherlei Berhältnisse begränzt ist 29 Dichtg. u. W. 175. —? 45 Ram. N. 63. Eduard, nach ihrem baldigen Tode, ..., auf Reisen —, sein eigener Herr 20 Wahlv. 15. sie ist eine junge Witwe, — und höchst werth, es zu sehn 24 Wanderj. 283. ein junger Mann — 25 Wanderj 1. Richt leicht hat sich jemand so abhängig gemacht, um — zu seyn 28 Dicht. u. W. 62. uns innerlich — zu machen 36 Biogr. Einz. 226. Die entfernten Statthalter machten sich - 7 Noten u. Abh. 39. Bist du nicht eben so frey als einer in Deutschland? —, nur dem Kaiser unterthan . . . 8 Goet 30. Il. von Sachen: bas Bild eines Menschen ist wohl —; überall wo es steht, steht es für sich 20 Wahlv. 206. —e Existenz Br. 3861. die heiteren —en Gemüthsträfte 4800. eine folche Harmonie, wie sie — und ursprünglich im Auge, im Gefühl des Menschen existiert . . . 45 soz. jenes ganz — e Tribunal, Br. 6980. III. Abv. — will er leben 15 Faust 4837, wo sie — leben sollte 20 Wahlv. 185. B. Komp. — ere Diener Br. 6708.

2. mit näherer Bestimmung. I. daß man sich bemühen sollte, — von Anechtschaft zu sehn 45 R. N. 63. so sind wir erneute Geschöpfe, umgebildet u. frei u. — vom Schickfal 50 Herm. u. Dor. IX277. ich bemerkte, was von dieser traurigen Begebenheit, — von den . . . Ereignissen dieser Jüngling gewesen war 22 Lehrj. 27. — hievon hatte ich geschrieben . . . , 41 ss. Il. Was ift das? das, — von aller Bedeutung, frei von allem Mitgefühl . . ., so stark u. so anmuthig zugleich auf mich zu wirken vermag? 23 Lehrj. 200. Brechung u. Farbenerscheinung können — von einander gedacht werden IV 202. diese Empfindung, wenn wir sie — von äußern Gegenständen in uns nähren 22 Lehrj. 349. wir betrachten die Elektricität — von . . . XII 20. Die Farbenerscheinungen find — von der Brechung V178. Gang der Dinge, der von Gott — erscheint 41 st. durch manches von äußerer Beranlassung —c Gedicht 40 sei. wäre der Gesang vom Theater — Br. 6484. die Farben darstellende Kraft wird angesehen von der Refraktionskraft V200. Organe — von einander auszubilben 26 Dichtg. u. W. 270. Physik von Mathematik — IV sos. Weitere Überlegung einer Stereographie aus der Stereometrie, — Tag. 14. I. 29. von einander — e Thaten 21 Lehrj. 179. eine Brechung u. eine von ihr — e Zerstreuung IV208.

Unabhängigkeit: 1. absolut. Bedürfnis der Unabhängigkeit [= Selbstigsteitsdrang] 28 Dichtg. u. W. 139. ein Zug von stolzer —. der durch sein [Klingers] Betragen hindurchging ibid. 253. hatte die innere — verloren 29 Dichtg. u. W. 22. Die geharnischen Ritter, besonders die — der handelnden Personen . . .

21 Lehrj. 198. So ist sie von niemand abhängig u. verschafft ihrem Manne erst die wahre —, die häusliche, die innere 23 Lehrj. 55. daß — uns in unserem eigenen Wesen bestärke 34118. Gefühl akademischer — 40278. Aber das hebräische Bolk in Hoffnung der — u. Selbstbeherrschung, 7 Not. u. Abh. 193. daß ich alles Gedeihen einer solchen Anstalt nur blos in der —, ja in der Despotie des Redakteurs zu sinden glaube Br. 6666. im Sinne der — der Gilden 34249.

2. mit näherer Bestimmung. Sorgt nicht, daß ich davon [Gift] Gebrauch mache; sondern entschließt euch, mich, indem ihr mir die — vom Leben zugesteht, erst vom Leben recht abhängig zu machen 23 Lehrj. 289. die — von jeder andern

Bedingung 25 Wanderj. 54.

Unabhängigkeitsgefühl: das natürliche — 40271. ich aber aus einem —, welches mir später als Verrücktheit erschien, sehnte jede Verknützsung smit den

Freimaurern] ab 29 Dichtg. u. W. 64.

unablässig: I. bei Substantiven. — e Benühung 34xx. — es Bestreben 40xxx. — es Fortbilden VIxo. — es Fortschreiten 47xx. — es Kanonieren 26 Dichtg. u. W. 301. — es Streben 45xxx 47xxx. auf eine — e Weise, Br. 6178. II. Abv. — arbeiten 27 Dichtg. u. W. 170. 25 Wanderj. 90. 49,xxxx. man muß — vor ihren Augen auf u. abgehen, Br. 3434. — bemüht XIIxox. — erregt IIIxox. elnander — erwiedernd 24 Wanderj. 57. — sließen 50 Herm. Dor. VIIxox. — so fortzgearbeitet Br. 3798. — fortsahren Br. 3371. — forthegen 492xx. in diesem Geist hatte sich denn — der Sinn des Jünglings gehalten 49xxx. die — heimgesucht werden 25 Wanderj. 33. — Risse kritzeln Br. 753 als mich die Furien — verfolgten 39 Jph. A. 402. die Absicht — verfolgen 24 Wanderj. 56. Dolch mit dem Sie sich — berwunden, 22 Lehrj. 160. ihm jede elterliche Sorgsalt — zu widmen 24 Wanderj. 340. weil er das Evangelium des Schönen uns — überlieferte 27 Dichtg. u. W. 161. der mich — zurückverlangte 43 Benv. Cell. 377.

unabläßlich: — er Beifall 36248. Abb. wollen wir . . . — streben 1

Generalb.

unablenkbar: beine — e Richtung 29 Dichtg. u. W. 93.

unabsehbar: eine beinah —e Fläche 26 Dichtg. u. W. 15. —e Landschaft 24 Wanderj. 63. — e Reihe Br. 55; Udv. — unglückliche Folgen 28 Dichtg. u. W. 140.

unabsehlich: — er Abgrund Br. 2568. — es Feld IV soo. — e Mühe II4. — es Petitorum 38 Goeth. Rechtsa. 265. — e Schlachten 29 Dichtg u. W. 117. — es Unheil 20 Wahlv. 169. der Zug war schon . . . — dahin 50 Herm. u. D. 107. Abv. auf — lange Reihn 9 Tanc. 342.

unabwechselnd: die Parketts find fämmtlich von Eichenholz, — wie bie

in Lubwigsburg Tag. 1. IX 97.

unabweisbar: Dieß ewig wiederkehrende —e [jäher Stimmungswechsel] 24 Wanderj. 345.

unabwendbar: — es Berberben 4876.

unachtsam: — e Fröhlichkeit 8 Egm. 258. diese [die Kinder], im Überdruß. — zerstreut und ungeschickt 25 Wanderj. 194. Abv. wär' ich dir — gefolgt 10 Jph. 149.

Unachtsamkeit: ein Richter wird der — beschuldigt 38 Goeth. Rechtsa. 265. 266. einem Mann der aus — in den Teich siel und ersoss 39 Gottfr. A. 144. — der Pestwärter 34 Rochuss. 30. Druck und Schreibsehler aus — 41105. Indessen ist mir bei aller Unachtsamkeit [= Nichtausmerken] und allem Widerwillen doch von jener Borlesung so viel geblieben, daß... 26 Dichtg. u. 28. 229.

unähnlich: I. bei Subst. ein geliebtes Bild, selbst wenn es — ist 20 Wahlb. 213. fast symmetrische Falten, die aber durch ganz leise Veränderungen einander — gemacht worden sind 47.20. in diesem Falle ist das Ganze — seinen Theilen VI.1. die der Erde ähnlichen Gestirne, vielleicht auch gar die — en IV.10. Ist er (Hamlet) Ihnen denn so ganz —? 22 Lehrj. 175. beide jungen Leute, so — sie sich waren 22 Lehrj. 110. an ihrer Seite sieht man völlig — e Nachbarinnen, 48.11. ahmte er Personen nach, obwohl sie ihm schon an Gestalt, Alter und Wesen

völlig — waren 22 Lehrj. 113. Wesen, die der Jdee, der Anlage nach gleich, in der Erscheinung aber ungleich oder — werden können VI.0. in so kurz versgangene und doch in manchem so —e Zeiten Br. 5043. II. Substantiv. u. mit neutr. Pron. je mehr die Nachahmung das Ühnliche zu vergleichen, das Unsähnliche von einander abzusondern... sernet 4782. daß nun das, was der Jdee nach gleich ist, in der Ersahrung... sogar als völlig ungleich und — erscheinen kann,... VI.2. B. Kompar. je vollkommener das Geschöpf, desto —er werden die Theile einander VI.1.

Unähnlichkeit: u. wenn wir auch oft eine gewisse — u. Entfernung von ihr [Gottheit] empfinden, so... 22 Lehrj. 332. Ühnlichkeit oder — der Kinder 24 Wanderj. 279. Oberstäche der Welt mit ihren Ühnlichkeiten u. —en Br. 5583. da die Dubletten [Münzen] wegen Ühnlichkeit u. — interessant Br. 6118.

unanderlich: -es Wesen Br. 1012.

unästhetisch: —e Kreuzesform 48145 Br. 6319.

unangebaut: —e Büste 25 Wanberj. 264.

unanfechtbar: - e Manier IX189.

unangefochten: Laßt's euch — sein P. Brey 127. von äußerm Drang — 4x:4. indem die geistlichen Churfürsten einen — en ehrwürdigen Raum behaupten 29 Dichtg. u. W. 69. nur mußte man ihm das seinige [Handwerk] — lassen 21 Wanderj. 54. ihr seid — durchgekommen 13, 2 Goeh C. 324. [Posten] — bleiben 33 Camp. 35.

unangefressen: —e Säulen Tageb. 19. V 87.

unangegriffen: —e Masse IX288.

unangemeldet: ein —er Tageb. 24. III. 23. Narciß besuchte mich — 22 Lehrj. 280. gemeldet oder — kommen Br. 777. so daß sie — kommen möchten Br. 4611. Sprechen Sie — bei mir zu Mittage ein Br. 5436. — kommen wir nicht Br. 5955.

unangemessen: - Dant Br. 4637.

unangenehm: A. im Positiv. I. mit Substantiven: —es Abentheuer 22 Lehrj. 29. —er Acceuil Br. 53. —er Anlaß Br. 3342. — es Ansehn Br. 3249. 3601. auf so manche angenehme u. —e Art Br. 3686. —e Außerung 20 Wahlv. 46. keine —e Aufgabe 35182. —e Aufenthalt Br. 45. 3768. —er Auftrag 23 Lehrj. 39. —er Augenblick Br. 3632. —e Begebenheiten 35207. —e Bemühung 35180. —e Betrachtung 4600. —e Bewegung 20 Wahlv. 62 Br. 963, 3517. —e Bilder 19 Br. a. d. Schw. 280, 1615.93. den Augen —e Bild Br. 3058. nicht —e Bildung 34267. Brief — zu lesen Br. 2756. —er Bruch Br. 3472. —es Colorit III es. —e Connexion Br. 1262. Diener machte sich — 26 Dichtg. u. W. 122. —e Dinge Br. 4556. 5302. bei denen der Discurs nicht — wurde 34265. sehr —er Drucksehler Br. 3184. —er Eindruck 19 Werth. 181, 21 Lehrj. 8. 18 Aufg. 76. 27 Dichtg. 11. W. 267. Br. 57. 1175. 4269. 4655. 5984. 7022. —er Einfluß Br. 5364. —e Empfindung 19 Werth. 45. 21 Lehrj. 8. 20 Wahlv. 77. 256. 24 Wanderj. 277. Br. 1586. 1618. 2338. 2783. 6761. —e Greignisse 36274. Br. 4770. 7027. —e Grfahrung, 27 Dichtg. u. W. 148. —e Erinnerung 21 Lehrj. 48. Br. 1266. —e Erscheinung steine wohl= thuende, aber auch keine —) Br. 3623. —e Fälle Br. 3725. —e Folgen 26 Dichtg. u. W. 313. 27 ib. 142. 28 ib. 329. —e Gedanken 21 Lehrj. 226. —es Gefühl [= Wehschlucken] 28 Dichtg. u. W. 214. —e Gegenwart 43270. 29 Dichtg. u. W. 48 (seine G. war nicht —) —e Gerichtsstube 21 Lehr. 75. —e Geschäfte Br. 3196. 4484. 7043. —e Gesellschaft (wie — solche G. sen) 25 Wanderj. 107. — Gesellschafter Br. 5846. (das) Gewahrwerden (war dem Knaben) — 26 Dichtg. u. W. 73. — Handel Br. 1579. 3078 a. nicht — Stille 40278. — Jahrmarksereignisse Tageb. 18. V 31. — Lage 33 Camp. 120. 34251 Br. 6593. — symb. Landschaft (f. L. nicht — dem Anblicke) 360. — Leimfarben (werden —) 46208. —e Nachricht Tageb. 12. IV 29. —e Nothwendigkeit Br. 2335. —es Organ Tageb. 3. I 97. —e Person 26 Dichtg. u. W. 138. —er Proceh 18 Aufg. 45. der innere Raum war — 24 Wanderj. 110. —e Sache 17 Großk. 221, 18 Unterh. 145 .(Sache fing an — zu werden). —e Sachen Br. 974. —e Schwierigkeiten 46259. nicht —e Schwüle XII.. —e Seiten Br. 777. 1036. 1055. —e Stadt 19 Werth. 7. — er Störung 26 Dichtg. u. W. 54. — er Streich 25 Wanderj. 139. — e Stunde 18 Unterh. 104. —er Tag 21 Lehrj. 125. Br. 2692. —er Ton 27 Dichtg. u. W. 268. —er Umgang 18 Aufg. 40. —e äußere Umstände Br. 3331. —es Berhältnis Br. 3479. 3703. 5969. —er Vorfall 33 Camp. 13. 278. Br. 2926. 4555. —er Borgang Br. 3290. eine —e Wahrheit 36252. — er Weg 21 Lehrj. 264 Br. 4784. 5931. IX 1s1 (ist — zu besahren) nicht — erschien das alte Weib 18 Unterh. 257. — e Weise 20 Wahlb. 251. Br. 5106. — e Wendung Br. 3282. —es Wesen Br. 1493. —es Wetter Br. 5931. —e Wirkung 25 Wanderj. 146 Is11. 888. nicht —e Witterung Br. 2521. —er Zufall 20 Wahlv. 313. 325. 33 Camp. 87. —c Zufälligkeit 28. Dichtg. u. W. 16, 33 Camp. 23. —er Zustand 21 Lehrj. 293. 36281. —e Zwischenspiele Br. 6027. II. Bei pers. Pro= nomen: Ungebildet waren wir unangenehm 2 Sprichw. 257. III. Substantiv. Neutrum. a) das Unangenehme: — was Sie erduldet Br. 6987. — ein Berhältnis aufgelöst zu sehen Br. 6434. — von der Welt 27 Dichtg. u. W. 248. — jener Eigenschaften 36257. — dieser Nachricht 29 Dichtg. u. W. 50. — eines Übergangs 24 Wanderj. 336. — der persönlichen Händel 35s4. weil man sich bom vergangenen —en mehr als vom Angenehmen unterhält 20 Wahlv. 267. b) sein Dialekt hat etwas —cs 40s11. manches —e (dieser Ubergang hatte ...) 26 Dichtg. u. W. 21 vermeibet m. — Br. 2878. m.— 49268 Br. 3716. 4461. 5020. 6810. nichts — es (wollt meiner Schwester . . . eröffnen) 27 Dichtg. u. W. 285. über n. — zu klagen haben Br. 6756. alles was ihm —es begegnet war 19 Werth. 149. c) Praedikativ. es ist [war w.] unangenehm, daß [wenn] mir 28 Dichtg. u. W. 201 IV sss Br. 2774 mir äußerst 43.2. Br. 3210. 4449 ihm keineswegs 27 Dichtg. u. W. 19 uns 20 Wahlv. 241. ihnen 28 Dichtg. u. W. 26. was Ihnen — sehn möchte Br. 2. IV. als Abverb. wir befanden uns in den Wolken, diesmal doppelt — 29 Dichtg. u. W. 118. — betroffen 24 Wanderj. 342. — berühren [etwas uns] 27 Dichtg. u. W. 95. 161. — empfinden XII25 was einem sonst an der Mathematik und ihren Priestern so — fällt Br. 6421. daß der Aufenthalt in Florenz Ihnen nicht gar — fallen möge Br. 3393. was den Müttern gar — in die Ohren klingt 28 Dichtg. u. W. 349. Genuß wurde sehr — gestört Br. 7022. — getrübt Tageb. 24. IV si. wenn Sie einige Stunden nicht ganz — verbringen möchten Br. 3419. der Abdruck verzögerte sich — 4604. B. im Komparativ nichts — ers als ... Br. 3486. — erer Eindruck IX 218. — ere Gefühle Br. 6338. Klagen aus der Ferne um so — er Br. 6589. Lokal noch — er als sonst Br. 6332. — ere Nachricht Br. 2340. auf — ere Weise 21 Lehrj. 214 C. im Superlativ. am — sten war mir, daß... 28 Dichtg. 11. W. 330. — ste Begriff 3450. —e Eindruck 33 Belagerung 326. —ste Empfindung 36989. —ste Fälle Tag. 20. IX 31. — Folgen 27 Dichtg. u. W. 13 Träume Br. 2788. —ste Übel 27 Dichtg. u. W. 305. — stes Verhältnis 28 ib. 342. — ste Verwirrg. 24 Wanderj. 335. —ste Wandnachbar Br. 6186. auf die — ste Weise 3553 Br. 7050. Adv. auf's —ste überrascht Br. 4129.

unangefehen: das Paar war nicht — sind Br. 5301. unangesehen: das Paar war nicht — 38 G. Held. W. 13.

unangesteckt: Künstler von der vorhandenen Verwirrung, auf Goldgrund

... noch 35219.

unangetastet: war im übrigen alles — 3545. Die Bibliothek sollte ewig — bleiben 36117. Die Chausse ist — Br. 5254. Die Käse blieben — IX145. Kern blieb — e X94. — e Mehlsäcke 33884 Camp. — e Rechte 17 Bögel 111. — e Reichsthümer 36869. Wunderglauben ließ ich — 27 Dichtg. 11. W. 253. Die Wurzeln mußtet ihr — lassen 17 Großk. 244. — er Zug 33 Camp. 309.

unannehmlich: manches — e 27 Dichtg. u. W. 110. — es u. Kosten ge-

nug Br. 6584. das —e der alten Meister 491,81.

Unannehmlichkeit: a) kleines Ungemach des Lebens: so hatte ich auch vom Leben manche kleine — en 27 Dichtg. u. W. 55. ja mein Bater hätte von allen — en [ber Einquartierung zc.] weniger empfunden ibid. 228. So noch 26

Dichtg. u. W. 116, 133. 25 Wanderj. 264. Br. 4302. 4389. 4552 [nicht ohne manche —] 18 Unterh. 100 mit Genitiv: — en des Geschäfts Br. 3407. — des Tags 36284. d) in spezifischer Bedeutung: Mißtrauen und frische — en sim Verhältnis zu Wieland] 28 Dichtg. u. W. 330. alles zu vermeiden, was Verdacht u. — en erregen könnte ibid. 344. Wenn auch im Werther die — en an der Gränze zweier Verhältnisse mit Ungeduld ausgesprochen sind, ... 29 Dichtg. u. W. 71. Allein auf diesem Wege rannte er nur neuen — en entgegen. Werner, sein Freund ..., wartete auf ihn. 21 Lehrj. 90. vgl. Br. 777. 2829. 3077. 3223. 3568. 5651. 6431 u. n. m.

Seffionsunannehmlichkeiten: Tag. 14. V 31.

unauschaulich: Siehst du zurück, du siehst nur Unbegreisliches undenkbar, unvereinbar, wechselnd, unauschaulich 15. Faust Paral. Nr. 178.

unansehnlich: da hingegen das männliche Geschlecht, hager und — in ... sich aufhält 37 Eph. 88. — es Haus Br. 3811. —e Pferde 33 Camp. 24. — Stück Holz 38 Coll. 206 —e Stufen X168. Kompar.: die Puppen werden — er VI.004.

unanständig I. Bei Subst. —e Art 8 Goch 32. —e Ausdrücke 38 Goeth. Rechte 284. —es Betragen ibid. —es Gedicht 45 A. N. 199. —es Lied 21 Lehrj. 207 die Männer wild, doch nicht — Tag. 25.—28. III 90. —e Reden 44.1 — Selbstrache. Br. 3084 a. zwar sind auch wir von Herzen —. doch das Antike sind ich zu lebendig 15 Faust 7086. II. Substantiv. u. mit neutr. Pron. Hat er in deinem Betragen was Freches — es gesehn? 14 Faust 3172. Da sagte ich nun einiges — e aus den Häusern, in denen ich . . . 45 R. N. 48. zeigte wie — es sei, von unten nach oben zu schreiben 27 Dichtg. u. W. 136. es ist —, seine Wohlthäter lächerlich zu machen 45 Ram. N. 96. Du sollst nicht ehebrechen! wie grob, wie —! 20 Wahlv. 404. III. Abv. — behandelt werden Br. 5302 [Weismar's Verhältnisse in Ihrer Zeitung]. — sich betragen [die Jenaisch. Studierenden] Br. 3568.

Unanständigkeit: solcher — en sich gegen den Richter erfrechen 38 Goeth. Rechtsa. 266.

Unanstelligkeit: — von manchen Menschen Br. 1710.

Unantastbar: bei allem, was uns überliesert werde, komme es auf den Grund, ... die Richtung des Wortes an; hier liege das Ursprüngliche, Göttliche ..., —e 28 Dichtg. u. W. 101. Buch III.172. Die sonst so — scheinenden Körper Br. 6646. im Superl. Differenzierung des — sten [des Lichtes] 36121.

Unantastbarkeit: — der Pflanzen im ersten Jahre VIII40. — Shake-

speare's 40179 [vermutlich Citat nach Tick].

Unanwendbarkeit: die — meiner Gleichnisse 28 Dichtg. u. W. 68. unappetittlich: in sechs — en Schüsseln 28 Dichtg. u. W. 196. unarchitektonisch: — e Theil altreichsstädt. Bauart Br. 6256.

Unart: I. Aus Gebichten u. Dramen: weil — sie [bie Dichter] zuweilen kleidet 2 Sprichw. 423. mit der Kinder — 50 herm. u. D. IX124. ob meine Schwester durch irgend eine Treulosigkeit, Leichtsinn, Schwachheit, — ober sonst einen Fehler 11 Clav. 69. die — der Emigrierten 18 Mädch. von Oberk. die — ihres Benehmens 9 Wette 151. II. aus Romanen: der ehrliche Albert, der durch keine launische — mein Glück stört 19 Werth. 63. Modificationen des Wipes bis zur — ibid. 13. Da sollen wir bald diese, bald jene — ablegen u. doch sind die — en meist eben so viele Organe, die dem Menschen durch das Leben helsen 19 Briefe aus d. Schw. 202. Philine verwies ihm einigemale seine — 21 Lehrj. 146. — u. Übermuth einiger leichtfertigen Gesellen ibid. 260 Weltmann, der nun bon seinen — en durch einen Popanz bekehrt worden sey ibid. 319. ihnen die vorzustellen, mit der sie ihren Freund und Führer beunruhigten 22 Lehrj. 50. der Knabe [Felix] gefiel sich in gewissen Eigenheiten, die man auch — en zu nennen pflegt. Er trank z. B. lieber aus der Flasche ibid. 185. daß er pathetische Stellen nicht eben declamirt, aber doch affektvoll recitirt. Mit dieser — ibid. 170. ihre — [ber Männer] überstieg manchmal allen Glauben ibid. 269. seine hat ihn [Felix] gerettet [vgl. die obige Stelle] 23 Lehrj. 300. Wollte man sich

doch solche — en, wie so manches andre was der Gesellschaft lästig ist, ein= für allemal abgewöhnen 20 Wahlv. 46 Wir haben nicht Ursache den —en, die in uns stecken, auch nur im Scherze Nahrung zu geben 18 Unterh. 122. dagegen erlaubte er ihnen alles u. es fehlte nicht an Arten u. in seinem Hause ibid. 221. die —en, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gesellen 26 Dichtg. u. W. 48. welche Wunder dachten, was ich für eine — müßte begangen haben ibid. 151. die Theorieen, die mir besonders durch die — meines anmaßlichen Neisters verdächtig geworden waren ibib. 169. die an die — en dieses Geschlechts [Menschen] noch nicht gewohnten Elohim ibid. 205. und ich ihr zum Trut öfters jene — en wieder annahm 27 Dichtg. u. W. 63. Schon früher hatte ich in manchen Jutervallen meine — ... wahrgenommen ibid. 112. Das Lustigste dabei war, daß der Hauptmann auch dießmal seine — verschlafen hatte ibid. 269. so hatte sie immer etwas Heftiges u. Ungleiches ... daß sie ihre — nicht an mir bewies ibid. 286. — en der Mitgäste 28 Dichtg. 11. W. 21. den Charakteren alle ihre — en bes nehmen ibid. 195. seltsamste Angewohnheiten u. —en 28 ibid. 246. unsere große durch Herder's scharfen Humor veranlaßte — ibid. 281. ich hoffte von ihnen Bergebung wegen meiner kleinen — en [Satiren auf die Jakobi's] zu erhalten ibid. mein Wunsch Wielanden ... etwas Freundliches zu erzeigen u. an Ort u. Stelle meine halb muthwilligen, halb zufälligen — en wieder gut zu machen 29 Dichtg. u. W. 179. einen Hofftreich den man in gefolg meiner — en habe ausgehen lassen ibid. 183. denn ich bemerke an ihm weit weniger — en als an den andern. So fährt er nicht [beim Rasieren] zweis, dreimal über dieselbige Stelle u. s. w. 25 Wanderj. 173. III. sonstige Prosa: so gehört zu den ungeselligsten — en bes Menschen, daß er schlasend ... durch unbändiges Schnarchen ... 33 Camp. 97. Der alte Nardi stellte ihm seine — vor 43 Benv. Cell. 220. die Fehler 11. —en darstellen, als ob sie eben so zum gemeinen Leben gehörten 40 141. Beschränktheit, Plattheit — u. Ungezogenheit 40246. wie ungezogene Kinder, die uns vielleicht nicht so lieb sein würden, wenn sie nicht eben mit diesen — en behaftet wären IV 108. IV. aus Briefen: Lieberlichkeit u. — 3314 Piken u. — en 3818 Die ersten Tage waren die Studenten musterhaft ruhig. Nacher aber stellten sich verzeihliche — en ein 4545. eine Lebewohl ohne Bitte um Berzeihung wegen meiner —ten 4788. einige ausgebrochene —en der jungen Leute [= Studenten] 5784 Daß Sie meine — gegen den Maler Klotz durch eine noch größere, die Sie mir verziehen haben, entschuldigt ... 5802. Bisher habe ich die Art oder — gehabt alles Bergangene wieder zu vertilgen. Bgl. noch Br. 1034. 1426. 1567. 1618. 1625. 1792. 2158. 8366. 3566. 3739. 3790. 5695. 6221.

unarticuliert: —e Sprachen 37 Zwo bibl. Fr. 189.

unartig: A. Im Posti. I. Neutr. Pron. es ist höchst abscheulich u.— von euch, mir die Commission von den Ringen nicht aufzutragen Br. 134. II. Subst. ihre —e Arten Br. 112. artige u. —e Dinge Br. 976. — Fräulein Br. 2676. —e Grausamkeit 26 Dichtz. u. W. 102. —es sunge 9 Geschw. 124. —e Rinder 23 Lehrj. 157. —e Menschen 43 so. —e Recension seines Woldemars Br. 3454. Schauspieler singen an — zu werden 22 Lehrj. 238. —e Streich 19 Werth. 64. —e zeichen 43 Bend. Cell. 207. Bettina ist — gegen andre Menschen Br. 6025 einen Borwand, unter dem ich, ohne undankbar u. — zu erscheinen 28 Dichtz. u. W. 324. daß wir nicht dürsen — sehn 2 Sprichw. 405. — seid ihr wie die Britten 5 Z. H. VII. II. Abd. Wenn man mir — begegnete Br. 3421. sich — betragen 22 Lehrj. 29. die Schauspieler hatten Reisegeld, — u. ungestüm, gessordert 22 Lehrj. 61. daß wir uns so — geberden 12 Zauberst. 231 B Jm Komp. das lebhaste Kind zeigte sich immer — er 22 Lehrj. 135. C. Im Supers. Basedow u. ich schienen zu wetteisern, wer am — sten sehn könne 28 Dichtz. u. W. 280.

Unattention: eine Art von Schluderei u. — Br. 3328.

unaufführbar: ein großes — es Stück (B. Hugo's Cromwell) 40,85.

unaufgefordert: vom unaufgeforderten u.— en Publiko 17 Paral. Bögel 359. da die Natur dergleichen — in mir hervorbrachte 29 Dichtg. u. W. 15. die Masse regt sich — 7 Noten u. Abh. 25. — zu Hülfe eilen 44 B. Cell. 343. die

mir ihre Werke — einsenden 48s2. — brachte jeder IV1s. Newton — sendet IV49. daß das Publikum — einsieht Br. 4735.

unaufgelöst: manches Problem bleibt — 41.00. —e Berlegenheit 41.59. unaufgeregt: Wissenschaften, bald belebt u. blühend, bald — [Übersetzt aus Boblen] III.222.

unaufgeschnitten: Mösers Phantasten lagen — auf dem Tische 28 Dichtg. u. W. 318. daß die theoret. Schriften meist noch — waren 21 Lehrj. 48. Tag. 1 VIII 08.

unaufhaltbar: ich fürchte harten Entschluß von ihm u. — bessen Bollenbung 39 Jph. A 330. harten Schluß, den — er vollenden wird 10 Jph. C 205. doch

der ranntest — . . . 15 Faust 9923.

unaufhaltsam: I. mit Subst. sein als — geschilderter Abgang Br. 4706 — es Ausführen 8 Egm. 225. — e Folgen 3547. — es Fortschreiten 3541 Br. 3817 —e Fortschritte 36 119. die —en Freuden der Liebe 19 Werth. 66. ich aber [Kriegs= göttin], —, fräftig 13 Borsp. 180712. die — e Natur Br. 5425. — er Trieb VIse2 — er Sieg 44 Benv. Cell. 312. — e Waghalsigkeit Br. 1567. die — e Wiederkehr unserer Fehler 28 Dichtg. u. W. 211. Makarie — im großen u. kleinen Diensk 25 Wanderj. 281. II. Abb. a) in Ged. u. Dramen: — führen ewge Stunden eure Reihen . . . 2 Nachtgebanken. — hinausstreben 1 El. II 1. Rast nicht — ber Sturm 1 Amyntas 8. — rauscht er weiter 2 Mah. Ges. 56. Also wälzen sich mir die eilenden Jahre vorüber — 50 Ach. 219. noch drängt nicht Verderben — heran ibid. 297. — kommt der Tod 39 Jph. 344. Schwindel, der — mich zu den Todten reißt 39 Jph. A 350. — bringt mein Herz dir zu 10 Torq. Tass. 3281. als müßt' ich — eilen 10 Not. Tocht. 959. tritt nun Entscheidung — ein ib. 1112. Fluch der — trifft 9 Mah. 1386. Blut, in dem mein Leben — dahinfließt 11 Clav. 123. b) aus Romanen: deffen Leben — allmählich abstirbt 19 Werth. 61. der — hinab= stürzenden Creatur ibid. 131. — wie ein Uhrwerk sief sie . . . 21 Lehrs. 183. ihr ganzes Wesen schien . . — dahin zu schmelzen ibid. 229. Nun ging das Stück. seinen Gang fort 22 Lehrj. 202. In diesem Geschmack fuhr er — fort 23 Lehrj. 223. Begebenheiten, die — losdringen 18 Unterh. 111. müssen eure Gemüther so — wirken ibid. man sah die Fäulnis den Jüngling — anfallen ibid. 256. da denen die Nachrichten — in einen andern Kreis hineinzogen 20 Wahlv. 258. — mitwirkst 28 Dichtg. u. W. 68 gingen Dichten u. Bilben — miteinander ibid. 314. — einhers gestürzt kommen ib. 842. — thätig 25 Wanderj. 244. c) sonstige Prosa: — sich zur Rettung hingedrängt fühlen 33 Camp 25. Armee welche — hätte vorwärts dringen sollen ibid. 44 — schwoll die feltsamste Woge hinab ibid. 134. als dieses troj. Meerpferd — dahinfuhr ibid. 293. Bruch der — an den Tag kam 3548. der — vordringende Batsch ib. 54. — Gastrollen spielen ib. 119. alles ging. — seinen Gang ib. 127. — wirkende Potenzen ib. 148. — vorschreiten ib. 150. u. fuhr fort 36117. — fortschreiten ib. 134. waren die wichtigen Ereignisse — an der Tagesordnung ib. 263. eine — sich dem Ende nähernde Sache 38. Rechtsa. 261. sein Ecben widmen 41187. Mensch der — seinen Trieben u. Reigungen nachhängt 45 B. Cell. 311. — fortgehn I212. — fortschreiten VI27 VII34. die Umwandlung geschieht — VI40. In diesen sechs Schritten vollendet die Natur — ihr Werk VIes. — vorwärtsschreiten VII.s. d) aus Briefen: das Eis fließt — dahin 260. — sich in sich selbst verzehren 1364. B. Kompar. daß die verbindende Tendenz alsdann besto — er sich in Bewegung setzt Br. 3310. dessen Wieberkehr besto — er eintritt Br. 6898.

unaufhörlich: I. mit Subst. — e Streifzüge 40s — e Regengüsse 49s 172. II. Abv. a) Dramen Zauberstrudel, der — von ihr aussließt 17 Triumph 72 b) Romane: Ich, das uns seine Gegenwart — merken läßt 18 Unterh. 187. Dieser diktirte — 28 Dichtg. u. W. 277 ich habe jett — an Sie gedacht 25 Wanzberj. 79 c) sonstige Prosa. — von Vernunst sprechen 37 Brief d. P. 160 Wehen des heiligen Geistes, das uns — umgiebt ibid. 167 Quelle aus der er — schöpft 37 A. Goeth. Brieft. 315 es regnete — 33 Camp. 50 dabei wurde — gesprochen 43 B. Cell. 323 — seuern 46s4s — sinden wir den Dichter wie er . .

7 Noten 105 wenn er benselben Spaß — wiederbrachte II.08 und so beschäftigte er sich — IX88 die Materie wirkte — fort IX808 d) Briefe: Horn dem es -- im Kopfe liegt daß 29 — der Ihrige 45 — arbeiten 3843.

unauflösbar: — schien mir die Aufgabe VI117. —e Bande 11 Elp. 390. das

—e der Aufgabe III11.

unauflöslich: A. im Positiv. I. —es, wer löst es? 6 W. Ö. D. 51. das —e wird bei Seite gebracht (des Problemes) Br. 4056. II. mit Subst. —e Anshänglichkeit Br. 6673. Ehe muß — sein 20 Wahlv. 114. —es Räthsel Vsss. Schwur, den ich — laut wiederhole 24 Wanderj. 161. — scheinende Verbindung 20 Wahlv. 54. —e Versitzung 367s. —e Verlegenheit 41ss. —e Widersprüche Br. 4361. —er Zweisel 351ss. —e Zwietracht 9 Mah. III. Abv. — gebunden 20 Wahlv. 329. Pslicht welche Mann u. Weib — verbindet ibid. 404 [beidemal von der Ehe]. daß das Genie — mit der Vosheit verbunden 45 R. N. 14. um uns — zu verwirren 25 Wanderj. 294. B. im Supers. das — ste Band Br. 1447. daß mich Unwissenden u. —en ein Genius umschwebte 28 Dichtg. u. W. 119.

unaufmerksam: I. Substantiviert: der —e 41188 IV 178. ein — er II98. II. mit Subst.: —er Banquier II241. —er Beobachter IV154. 1879. —e Patrouille Br. 2980. —er Schüler II 1812 IV 185. Vater war — 43 B. Cell. 135. —er Zuschauer II182. III. — in jeder andern Lehrstunde 46109 [Hackert]. obgleich wir unbewußt u. — . . .

gewahr werden V s41. wenn wir — sind X75.

Unaufmerksamkeit: — auf die Umgebung 24 Wanderj. 287. er benützte. meine — ib. 293. Newton, um seine erste — dem . . . Schüler zu verbergen IV 85. — des Spediteurs 492117.

unaufrichtig: —e Absicht 38 G. R. 265.

unausbleiblich: I. —e Folgen 28 Dichtg. u. W. 193. —er Friede Br. 3674. —er Bortheil Br. 1275. II. Abv. alles wie es — zu gebrauchen wäre 24 Wanderj. 130. da ein abermaliger Termin sich — nöthig macht Br. 3541.

unausbrückend: eine — ere Sprache Br. 1013.

unausführbar: das Farbenklavier ist — IV 260. die Heilmittel waren...
— Dichtg. u. W. 249.

Unausführbarkeit: — eines so ungeheuren Unternehmens Br. 5994.

unausgearbeitet: —e Befruchtungsfeuchtigkeit VIs2.

unausgebildet: weil in mir noch so viel — es liegt Br. 5415. die Cotyles donen sind — VIs2. —e Pflanzen VI74.

unausgeführt: —e Anfänge 27 Dichtg. u. W. 278. wo unser Gebäude —

erscheint V404. Bleibt ein solches Werk — 3481.

unausgemacht: dilettant. Pfuschen, das ... — läßt, was aufgeführt werden kann u. soll 3657. das lassen wir — III 217.

unausgepackt: die Kiste blieb lange Zeit — 3586. unausgeschnitten: — Schattenbild Br. 1254.

unausgesetzt: I. — war das Aufzeichnen VIII. — Bemühung 46 szi. — Beobachtung XII7s. — Unterhaltung 18 Unterh. 133. II. Adv. — Tag u. Nacht getragene Last 26 Dichtg. u. W. 176. die Batterie seuerte — 33 Belagerg. 290. der Herzog gewährte mir — ein Bertrauen 35 ss. den Knaben — zu necken ibid. 206. — zum Drucke befördern 36 zvo. Gesellschaft welcher — Gelehrte ... beiwohnten 46 119. ein ernstlich — streben der Künstler 49 sz. der Gärtner seine Reinigungsarbeit — fortzusühren genöthigt VII7s. um seiner Lehrerpslicht — Folge zu leisten Br. 4707. ich besinde mich — wohl Br. 5274. beschäftigt mich — Br. 6067.

unausgesprochen: I. Ihr Zweck obschon — 24 Wanderj. 378. — nes auszusprechen wagt 3 Wildniß 10. Kannst du ihn lesen den nie Entsproßnen, — nen, . . ., Freventlich Durchstochnen 14 Faust 1307. II. Adv. — glücklich machen 37 Goeth. Brieft. 324.

unausgleichbar: —e Antinomieen XI.60. — Differenz Br. 6666. unauslöschlich: A. im Posit. I. —es Bild 10 Nat. Tocht. 575. 29 Dicht. u. W. 128 Br. 2962. Buchstaben seien — Br. 54. —er Eindruck 19 Werth. 163. 21 Lehrj. 106. 22 Lehrj. 67. 24 Wanderj. 203. 18 Unterh. 281 3650. —es Feuer 22 Lehrj. 9. 39 Jph. 366. —e Fußstapfen 26 Dichtg. u. W. 65. —es Gefühl 37 Goeth. Brieft. 323. —er Haß 44 B. Cell. 337. —er Neid 8 Egm. 290. —e Resultate 47s. —e Tinte 43 B. Cell. 255. —e Züge 40220. II. Uhv. — schreibt solch ein Bild sich ein 10 Nat. Tocht. 2429. alle Frahen drücken sich — ein 8 Egm. 282. daß diese Hemmungspunkte nicht — sixiert gedacht werden dürsen V291. seine Finsterniß — bei sich sühren [Newton] II260. B. im Superl. — ste Freundschaft Br. 849.

unauslöschbar: —es Anschauen IX 154.

unaussprechlich: A. Pos. I. mit Subst. —e Anmuth 24 Wanderj. 82. ein — geistiges Bedürfniß 28 Dichtg. 11. W. 289. —es Behagen I sos. —e Differenz Br. 4788. —e Dinge 37168. —er Eindruck 3511. —e Einsamkeit 19 Werth. 271. —e Em= pfindung 37 Brief d. P. 167. —es Entzücken 23 Lehrj. 91. —e Freude 23 Lehrj. 83. 18 Unterh. 177. Br. 2327. —es Gefühl 10 T. Taff. 2799. —er Genuß Br. 3791. —e Gewalt Br. 2540. — Glück 36258. —e Glückfeligkeit Br. 1516. —e Last 19 Werth. 212. —e Reinheit 50 R. Fuchs X 74. —er Reiz 18 Unterh. 267 Br. 1493. —e Schönheit der Natur 19 Werth. 7. —e Süßigkeit 19 Br. a. d. Schw. 199. —e Unruhe 19 Brief a. d. Schw. 201. —e Verehrung 10 Tass. 1163. —e Verknüpfung 24 Wanderj. 375. —es Wesen 25 Wanderj. 237. —e Wirkung Is14. mündlich —e Worte Br. 426. —es Wunder Br. 3094 c. meine Zufriedenheit war — 23 Wanderj. 54. II. Substantiv. Neutr. Symbole, womit sich die Kirchenväter u. Concilien das — e zu verdeutlichen . . . 28 Dichtg. u. W. 274. die Kunst ist eine Vermittlerin des —en 48179. Welche Wonne in Zügen u. Farben dem —en näher zu treten 24 Wanderj. 371 u. wenn jener Aufsatz [Baukunst] erwas Amphigurisches in seinem Stil bemerken läßt, so möchte es.. zu verzeihen sehn wo etwas — es auszusprechen ist 492 166. So ist denn erfreulich, gelegentlich die Ideen . . ., von denen unsere Thätigkeit geleitet und bestimmt wird, auszusprechen u. durch die Rörper du leihen Br. 4736. man würde doch immer im Felde des Unbegreiflichen u. —en herumwandeln VI s18. doch wüßte ich von jenem — en [mit Jakobi in Bensberg] jetzt keine Recheus schaft zu geben 28 Dichtg. u. W. 290 laß diesen Händebruck dir sagen, was ift 14 Faust 3190. das — e sin der Erinnerung an die Maskenfeste wird der größte Reiz bleiben Br. 1319. III Adb. — fein Br. 355. — glücklich machen 37824. — flug Br. 2662. — schön 22 Lehrj. 35 Br. 2583. — unglücklich Br. 6591. beglücken 17 Großt. 203. — entzücken 17 Großt. 124. — sich freuen Br. 2818. lieben Br. 1370. du — Geliebte Br. 1624. mein Herz war — gepreßt 17 Großk. 167. B. im Superl. — ste Ungewißheit 19 Werth. 185.

unausstehlich: A. Posit. Original, an dem alles — ist 19 Werth. weil er sich in Ihrer Gegenwart ganz — sühlt Br. 290. das Schweigen ist mir — 38 Erw. u. El. A 71. B. Komp. so ist es noch viel — er, wenn uns ein Unheil immer ... vorgetragen wird 33 Canp. 157. C. Superl. Gelübde, deren jedes ... der

Natur das — ste scheint 8 Goet 14.

unausweichbar: Frost u. Hitze — bloßgestellt kann das Geschlecht

[Blanzen=].. VI121.

unausweichlich: —es Bedürfniß 24 Wanderj. 164. 49148. —e Duldung 49148. —e Forderungen Br. 6503. —er Haß 4981. —e Herrschaft VIII. —er Hund 49148. —e Lebensverhältnisse 40271. —es Sollen 4160. —er Termin Br. 395. das —e Unheil 35170. —e Zudringlichkeiten 28 Dichtg. u. W. 233. —e Zustände 20 Wahld. 259. II. Abd. Drängt — ein.. Geschäft 10 Nat. Tocht. 1726. Weil — hier sichs nur von Geschäften handelt 15 Faust 10909. Flüchtende mußten — hindurch 29 Dichtg. u. W. 20. daß ich Tugenden u. Mängel — zusrückschren sah 3686. ein — gebietendes Schicksal III. auf die man — angewiesen ist Tag. 31. X80.

unbändig: A. Pos. I. mit Subst. —e Freiheit 18 Unterh. 222. —e Kräfte 13 Vorsp. 1807. — Leidenschaft 26 Dichtg. 11. W. 337. —e Liederlichkeit 27 D. 11. W. 232. —es Naturell 29 D. 11. W. 136. —es Pferd Br. 33. —es Publikum Br. 2548. —es Schnarchen 33 Camp. 97. —e Selbstgelassenheit 39 Gottfr. 84. —e Thränen 11 Stella 148. die Truppen wurden — 43 B. Cell. 111. —es Bolk 39 Berl. 157. —e Wuth 11 Elp. 427. Du nennest uns — T. Tasso 128 U. düster wild an heitern Tagen, —, ohne froh zu sein schläft er . . . 2 Imenau 147. obgleich ich mich als — erwies 25 Wanderj. 234. II. Udv. — schwelgt ein Geist in ihrer . . . 2 Jlm. 57. es wüthet — der Schnierz Br. 694. schreit — 15 Faust 100 33. drangen seine Wünsche — vor 20 Wahlv. 163. der Verdruß kämpste sich — hervor 25 Wanderj. 197. — lachen Br. 2526. B. Kompar. wo ist seine Wuth — er als . . . 9 Tancr. 1025. C. Superl. des — sten Schmerzens 19. Werth. 19. Wan kann die verschiedenen Wirkungen vergleichen, vom — sten rechts bis zum nützlich verwendeten links [am Rheinfall] Tag. 18. IX. 97.

unbärtig: ein — er Splvio Gött. H. Wiel. 35. —e Centauren 25 Wanderj.

5. —er Jüngling 43 B. Cell. 14. —e Leute ibid. 139.

unbarmherzig: A. Posit. I. Substantiviert: — er 9 Tancr. 996. II. mit Subst. die Außenwelt ist — 29 Dichtg. u. W. 63. —e Bemerkung 4176. —er Bruder 22 Wanderj. 79. — Conscription 7 Noten u. Abh. 22. 26. — Kritik Br. 6484. —er Recensent Br. 4972. — Schilderung 22 Lehrj. 71. — Zufall 18 Unterh. 175. andere waren — genug,.. zu.. 26 Dichtg. u. W. 53. du bist sehr — 39 Gottfr. 106. III. Adv. a) Gedichten u. Dram. — schlägt sie . . 1 Ep. 11 75. kehrt sie wieder 2 Musag. wer..., ist — gleich versengt 15 Faust 5746. sonst hättest du mich nicht so — hin u. her zerrissen Goetz B p. 78. — brach sie die schöne Arbeit auseinander 17 Großk. 218. b) Romanen. u. — losschlug 21 Lehrj. 160. Galanteriehändler, der seine Pappen . . . — öffnete ibid. 267. Haare, die er — abgeschnitten hatte 22 Lehrz. 15. sie mit der Ofengabel — zurückstürzte ibid. 114. rief sie — 20 Wahlv. 236. sie fingen — an [loszupeitschen] 26 Dichtg. u. W. 102. sehr — kritisieren 27 Dichtg. u. W. 242. c) sonst. Prosa. — mit dem Vorhandenen umgehen 40ss. d) Briefen. wenn sie [Elfenbeinstücke] nur nicht so — zusammengeschnitten wären 3748. — excerpiere ich nur . . . 4663. die Mädchen qualen mich — 5448. B. Superl. am — sten verfuhr er mit den Vorstellungen 28 Dichtg. u. W. 274.

Unbarmherzigkeit: Es ist —, dir den künftigen Stand so zu verleiden 39 Gottfr. Berl. 66 [A u. B]. Ihre — Br. 51. Dein Herz versank in schwarz.

Wassers — 11 Bertr. 19.

unbeabsichtigt: — Sprung XI.9.

Unbeachtend: eine Rose, an der wir ... — vorübergehen 24 Wanderj. 370. unbeachtet: nichts soll uns — bleiben IV so. Arbeit die lange — geruht 24 Wanderj. 300. Cicero Quintilian Long. keiner blieb — 28 Dichtg. u. W. 148 blieb auch Burtin Connaissance ... nicht — 3610s. Licht u. Schatten — lassen 49149. man läßt sie ["Nachbilder"] — vorübergehn V sos. wobei die nothwend. Veränderungen nicht — blieben 34145. —er Borzug 7 Noten u. Abh. 73. Vorzüge bleiben nicht — VII178. wenn unsere Winke nicht — bleiben I171. er blieb — VI176.

unbeantwortet: — e Briefe Br. 63. 6250. 6266. 6203 [will ich nicht — lassen] 41.00. [mancher Br. bleibt —] — Fragen 33 Camp. 21 E. E. Schreiben

will ich nicht länger — liegen laffen Br. 6932.

unbearbeitet: —es Capitel II.41. —e Materialien IxvII.

unbedacht: I. Du hast gewiß nichts — gelassen 10 N. Tocht. 1479. ein glückliches —cs Handeln 29 Dichtg. u. W. 22. —er Liebhaber 9 Geschw. 138. —e Reden 41224. II. Abv. Nur nicht so rasch u. — gethan 4226 was du so thörig u. — gethan 12 Jer. u. B. 36. was ich — beging 10 Tasso 2992. kein Wort ist — entstohn 10 Tasso 2560.

unbedachtsam: —e Bosheit 38 G. R. 279. —e Lästerung 38 G. R. 285. —e Weise 43 Cell. 316. —es Wort 18 Unterh. 115. II. Abv. — schimpste die Köchin 50 Rein. B. III. 151. der Ehrenmann rief — auß: 20 Wahlv. 257. wenn jemand sie — nöthigte ibid. 319. gegen die ich — gehandelt ibid. 367. — rief ich auß 24 Wanderj. 33 von dem sie sich — entsernt ibid. 340. ich — Gegenwärtiges ergriff 50 Pand. 15.

Unbedachtsamkeit: als auf der fünften Seite [von Welcker's Sappho]

von groben Migverständnissen, —, ... gesprochen wird 48175.

unbedauert: — en Ort [in ber ersten Fassung; bgl. unbeklagt] 37 Ans Zachariä.

unbedeckt: —e Bäume Br. 2533. —e Fruchtstände VI.. dem bleiben die

Füße — 2 Sprachw. 60. —es Haupt 18. Unterh. 242.

unbedenklich: I. Abj. so möchte wohl — seyn, ... zu ... Br. 4512. ob Sie — finden daß.. Br. 3616. die Sekte war — zu sagen IV 65. II. Abv. darf man die beiden Männer — groß nennen 27 Dichtg. u. W. 300. — hervorheben 28 Dichtg. u. W. 335. — nachgehen 33 Camp. 101. wir können der Gesellschaft

— eine Artigkeit erweisen Br. 6875.

unbedeutend. A. im Positiv. I. mit Subst. große — e Anzahl Br. 103. — e Attestate Br. 6130. — e Augenblicke Br. 3506; 47 119 [find für die Kunst]. ein nicht — er Beamter 25 Wanderj. 52. will auch diese Bedingung — gefunden werden IV 38. man findet die Bemerkung nicht — III 119 IV 894. das Bild sey nicht — 45 808. diese — en Blätter 3622. die — grünen Blätter 14 Faust 154. — er Brei G. H. Wiel. 23. — er Bürger 11 Clav. 57. eine — e Carimonie 36 269. — e Complimente 19 Werth. 27. 158. 38 G. Rechtsa. 285. Dammerde war — IX148. — er Discurs 19 Werth. 158. drei — e Druckfehler Br. 3879. — e Fläche Vs. nicht — e Förder= nisse Tag. 25. VI 21. — e Fremde 11 Clav. 73. — e Gegenden 37140. — er Ge= meinspruch 19 Werth. 67. — e Gesellschaft 21 Lehrj. 193. eine — e Glätte 37148. — er Hügel Br. 487. — er Junge 11 Clav. 87. das bedeut. wie das — e Leben 36 sso. so muß sein Leben — gewesen sehn 46ss. keinen —en Lösewerth 28 Dichtz u. W. 12. –e8 Mädchen 19 Werth. 25. —e Männer 29 Dichtg. u. W. 99, —e Namen Br. 6214. — e Nebenumstände IV 70. — er Neuling 20 Wahlv. 122. eine — e Phrase sely 29 Dichtg. u. W. 145. die farbigen Ränder sind — 45279. daß die Platte IV 109. nicht — e Rente 34140. Rhein ist — [nach dem Fall] Tag. 18. IX 97. — e Sache Br. 5936. —es Slegel 33 Camp. 257 Br. 2632. nicht —e Stelle 4666. —er Sternenhimmel Br. 1028. —es Stilck X188. —e Tage abhaspeln 8 Egm. 223. Thaten für — halten 10 Tasso 1494. — es Bergehen 39 Jph. 386. ein — es blasses Wölckhen 10 Tasso 2260. — e Worte VII. 156 Br. 273. — e Zierde 18 Unterh. 243. halte keinen Zug für — 8 Egm. 224. — e Zweideutigkeit Br. 103. — er Zwist Goet 86 B. II. Neutr. Subst. [Die Herder'sche Schrift über Literatur] enthält eine unglaubliche Duldung gegen das Mittelmäßige, eine rednerische Bermischung des Guten u. des — en Br. 3327. in einer traurigen Nachahmung des — en 4728. die Natur enthält so vieles —e, Unwürdige [das nicht nachgeahmt werden sou] 27 Dichtg. u. W. 78. das — e des Tages [weglöschen aus den ital. Tagebüchern] Br. 6963. raubt dem Menschen die Besinnung, daß er das — e saßt und das Theure zurück= läßt 50 H. u. D. I 123. wie — erscheint dem Menschen allcs, was . . . 23 Lehrj. 145. dieses ist so — nicht [das Festspielwesen] 41 92. es ist bei der ganzen Kunst [des Rasierens] nichts — es 18 Aufg. 60. B. Romp. — e Augenblicke Br. 2575. der — ere ober doch wenig bedeutende Ausdruck Br. 3940. seine Manier wird — er werden 4789. das — ere VI204. — C. Superl. auch das — ste Blättchen Br. 268. die —sten Handlungen 4006. Sentimentalunbedeutend: Hang zum —en 4865.

Unbedeutendheit: Konnt' ich schon bisher dir . . . in des Daseins — Erholung gewähren, Wie soll die Tochter erst . . 10 N. Tocht. 480 Den schlepp'

ich ... durch flache — 14 Faust 1861.

unbedingt: A. Positiv I. mit Subst. — es Aussprechen IV 40. — er Beisall 21 Lehrj. 105 492 142 Br. 7090. — er Besit 50 Ach. 611. — es Bestreben 355. — er Dank IX 194. — e Ergebung 7 Noten u. Abh. 151. — er Freisinn 29 Dichtg. u. W. 19. — e Fröhlichkeit 19 Br. a. d. Schw. 207. — er Glauben 28 Dichtg. u. W. 304 7 Not. u. Abh. 37. 138 V 270 — es Glück 12 Lila 66 — e Habsucht 8 Egm. 269. in ihrer holden Thaten — em Kreis W. w. br. L. 72 — e Kunst Br. 4995. kein Kunstwerk ist — 4764. — e Länge VIII 18. — es Lob 41106 47224. Luciser zugleich — u. beschränkt 27 Dichtg. u. W. 220. die Majestät als — erkennt 15 Faust 6004. freie — e Wittheilung 3671. — e Pflicht 8 Egm. 271. — e Presseiheit Ur. 3786. — wie Diderot den Rath giebt 45277. — er Raum 21 Lehrj. 108. — e Reinheit V 131. — e Richtung nach Natursreiheit 29 Dichtg. u. W. 134. er liebt

fich bald die —e Ruh 14 Faust 341; Br. 1293. —es Streben 21 Lehrj. 226 23218. — er Trieb 3 Wanderj. — es Bersprechen Br. 1942. das — e Bertrauen. 28 Dichtg. u. W. 287 33 Camp. 74 36268 Br. 2605 6619. — e Verschreibung der Comman= deurs 4045. ein — er Weg 45282. — er Wille 41207. II. Reutr. das — e ist doch in ihm enthalten [Lucifer] 27 Dichtg. u. W. 218. 219. Streben ins —e 7 Not. u. Abh. 204. ein —es III 291 [man sah das Licht als ein — an]. Das —e, an dem sich die menschliche Natur erfreut IV121. III. Adb. a) mit Abj. die Gesetze sind — billig 45 K. N. 14. — fürtrefflich 4948. — glücklich Br. 2658. — günstig 4825 Gold ist so — mächtig 7 Noten 44 Ill201. wäre die Lehre — wahr Il164. b) mit Berben. 1. ohne Wiederrede, durchaus. Wie — uns zu bedingen die absolute Liebe sen 3 Dem Absol. 2. ohne Einschränkung, unbegrenzt. wir wollen frei u. — Athem schöpsen 20 Wahlv. 296. — ausgesprochne Axiome IV sso. — ausgesprochne Einrichtungen Br. 7045 Haug spricht die Lehre — aus II200. die Lehre wird — eingeprägt II 200. etwas — ausstellen 4674. Forderungen an die Kunst machen 4841. dem Hang — nachzugeben 25 Wanderj. 278. weil der Geist gewohnt ist seinen Gefühlen . . . nachgeben 34118. sich hinzugeben 28 Dichtg. u. W. 268. nicht — lieben dürfen 27 Dichtg. u. W. 320. der Eduard liebt — Br. 5919. — verehren 27 D. u W. 41. 41es. so hab ich dich schon — 14 Fauft 1885. — empfehlen Br. 2624. — loben 492177. — preisen 491 292. wird — begünstigt III 208. vgl. 40102. seine Tugenden wirken — III272. die — Wollenden 7 Noten 205. Frau u. Ali fallen ihm — zu 28 Dichtg. u. W. 296 unterwarf seine Kunst — der Natur IIIsor. — preisgegeben 29 D. u. W. 17. B. Superl. — teste Achtung 23 Lehrj. 46.

Unbedingtheit: der Imaginant schadet der Kunst unendlich u. es bedürfte des ... Genies, sie aus ihrer Unbestimmtheit u. — her in ihren eigentlichen

... Umfreis zurückzuführen 47197.

unbebrängt: Wo sie — herrliche Tage genießen 50 Ach. 319.

unbedürftig: die —e Natur 19 Brief. a. d. Schw. 204.

unbeengt: —e Stadt 25 Wanderj. 8.

unbeerdigt: — irr ich noch stets 5 Xen. 114.

unbefangen: A. Positiv. I. mit Subst. mein Aug war ganz — über... Br. 116. —es Auge 22 Lehrj. 58. —e Behandlung des täglich Nothwendigen 28 Dichtg. u. W. 152. —e Betrachtung 18 Unterh. 117 29 D. u. W. 64. —er Blick V176. —e Freimüthigkeit 21 Lehrj. 89. —er Gast 24 Wanderj. 168. —er Leser Br. 7098. —es Lob Tag. 1. II 29 mit —em Muth IV szi. —e Person Br. 1338. willig Ohr 4219 12 Sch. C. Rache 784. —e freie Unschuld 19 Werth 181. dessen Urtheil ich meist — gefunden hatte 3544. —e Weisen 37 Ew. Jud. 80. —es Wesen 17 Aufg. 49. 25 Wanderj. 78. —e Wohlgewogenheit 29 D. u. W. 95. —e Zärtz lichkeit 21 Lehrj. 112. II. Substantiviert. jeder — e IV st. ein — er Br. 2617 22 Lehrj. 58. III. als Abv. — schreitest du . . . 2 Einer hohen Reisenden. — sprechen von 20 Wahlv. 173. der Architekt, der — aus seinen Haaren heraussah ib. 230. versicherte er ganz — 27 D. u. W. 61. — willkommen heißen 24 Wauderj. 148 ibid. 287. was ich ohne Rivalität u. — mir zueignen durfte 36s1. dieser Mann nimmt — Theil 44 B. Cell. 359. man kann sie sich — als Weltseele denken XII so. Bgl. noch VI18. B. Kompar. in fröhlicherer — enerer Leichtigkeit Br. 618 um desto — er zu sprechen 28 D. u. W. 353. der sich — er zum Ucbe der Heiligen erging 3418. sie hielt den Pendel noch — er 20 Wahlb. 340. C. Superl. — ste Leser 4 Jahrest. 111. die — sten 28 D. u. W. 275.

Unbefangenheit: ihre Heiterkeit u. — theilte sich sogleich mit 20 Wahlb. 109. wodurch die reine — des Mährchens gestört wird Tageb. 24. IV. 31. lasen

es also mit beiterer — Br. 3748.

unbefestigt: mein —es Herz 11 Erw. u. Elm. 608. ein noch —es Reich Br. 1097. unbefeuchtet: bleiben sie [gelbe Materien] lange — an der Luft IV 78. unbefiedert: der —e Kaufmannssohn 21 Lehrj.: 5 die Ente stand noch — als Gerippe da 35212.

unbeflecklich: der —e Funke [unfere Seele] 37 Br. d. Paft. 161.

unbefleckt: seine Gegenwart bleibt — 39 Jph. 389. —es Gewissen 46116. —e Schilde 11 Bertr 38. ganz — ist nur die Seele ruhig 39 Jph. A 383.

unbefriedigend: —e Antwort 25 Wandj. 35. unser Bestreben als — bes dauern VIII 262. — Kenntnis 25 Wandj. 193. —es Wesen 26 D. u. W. 292.

unbefriedigt: Correspondent  $41_{880}$ . —er Ehrgeiz  $40_{87}$ . man dürfte seine Forderungen als — erklären  $41_{845}$ . —es Gesühl 9 Wette 154. —er Geist 1 Köm. El. 151. —es Hindritten VI. —e Liebe 4 Jahresz. 59 —e Lust 50 Ach. 187. —e Menschen 7 Noten u. Abh. 20. —e Neugierde 21 Lehrj. 317. blied mein Bater —  $47_{180}$ . Bogel. — von der leeren Liebkosung 19 Werth. 120. Wunsch nicht ganz — lassen 23 Lehrj. 29. —er Zustand 3213. Die Thätigkeit der Mutter ließ niemand —  $36_{82}$ . Daher ließ uns unsere Zusammenkunst — Br. 6330. Er — jeden Augenblick 15 Faust 11452. ich bin — 20 Wahlv. 188. Noch  $47_{180}$ . unbegleitet: laß — mich zu den Todten gehn 39 Jph. 364. der Bräutigam erschien gleichfalls nicht — 20 Wahlv. 228. Eduard säumte nicht, — sich dahin

zu begeben ibid. 385.

unbegraben: -e Menschen 33 Camp. 80. der Bruder sollte - ber-

wesen 491 80.

unbegränzt: Titel 6 p. 39. I. mit Subst. — e Begier 50 Ach. 222. — er Beisall 27 Dichtg. u. W. 75. — er Dank 10 N. Tocht. 284. ein — es Durchssichtiges III.. — e Ehrerbietung Br. 2077. — e Ehrsurcht Br. 1905. — es Feld 7 Not. u. Abh. 140. — sei die Ferne VI.. — e Gutmüthigkeit VII.. — es Insbibium 44 B. Cell. 370. kein — Leuchtendes I.. — e Liebe 10 N. Tocht. 1622. ewig — e Liebe Claud. v. V. 967. — en Muths 15 Faust 9845. — e Neigung 35.130. — er Sinn 10 Tasso 1449. — es Streben 1 Weltsele. — e Verehrung Br. 6670. — es Verlangen 26 Dichtg. u. W. 30. — es Vertrauen 33 Camp. 221. Br. 2756. 2967. Gott der Ewige der — e 28 Dichtg. u. W. 295. II. Substant. das — e durch Refraktion gesehen I.. Blick ins — e 10 Nat. Tocht. 1621. 1964. weil die Farbe in einem — en [Luft] III.s. B. Superl. — ste Blick 491.07.

unbegreiflich:. A. Positiv. I. mit Subst. Dinge, die uns — sind 21 Lehrj. 108. die Einschachtelung bleibt — VIs14. die Einwirfung — V108. — es Feuer 33 Camp. 69. — es Genie Br. 3249. — es Gewehrfeuer 33 Camp. 288. — es Glück 20 Wahlv. 273. eine solche Heiterkeit bl. mir — 27 D. u. W. 357. — e Kunst Br. 2560. — es Leben XII.4. — scheint die Nachtigall 6 W. d. D. 148. — e Prin= cipien III216. — er Punkt VII12. — Rathschlüsse 7 Not. u. A. 151. — e Redaktion ib. 158. der — e Satz Br. 47. — es Schicksal Br. 513. ein ganz — er Segen aus der Erde quillt 40268. —e Sehnsucht 47196. —cs Verschwinden 15 Faust 6668. — e Weise 22 Lehrj. 109. 18 Unt. 227. 28 D. u. W. 50. 25 Wanderj. 137. 271. — es Wesen 27 Dichtg. u. W. 23. III siz. — e Wirkg. 35 s4. — e Wohlthätigkeit IV111. — e Wonne Br. 62. 357. — es Wort 23 Lehrj. 29. Sie ist — [die Witwe] 24 Wanderj. 283. II. Substantiv. Neutrum. wie weit es dem Menschen vor= wärts zu gehen erlaubt sei, ehe er Ursache habe, vor dem —en zurückzutreten IX108. Cartefius bedient sich der crudesten sinnlichen Gleichnisse, um das Unfaß= liche, ja — e zu erklären III.278. wo das in seiner Einfalt Unbegreifliche [Ur= phänomen] sich in tausend u. aber tausend . . . Erscheinungen . . . offenbart IX 195. man würde doch immer im Felde des — en u. Unaussprechlichen herum wandern VIsis. die letzten Handgriffe [in der Physik] haben immer etwas Geistiges, wodurch alles körperlich Greifbare... zum —en erhoben wird V soz. daß das —e begreiflich sei XI 128. läßt — cs dann sichtbar seyn [Physik] 4 p. 284. hier sind die Regelschnitte zum leichteren Begriff des — en Br. 1095. das — e der Eyckischen Vortrefflichkeit 34180 49116. bis ins —e ging der Grad, womit er sich hierüber getäuscht hatte 35214. es hebt uns empor als etwas, das auf ein —es deutet 25 Wanderj. 53. Wo meine Knechte bleiben? Es ist — 8 Goet 11. Wir bleibt es — wie es ist, zwar — nicht, ich meine fast, ich müßt' es benken können 10 Tasso 1549. Es ist — wie . . . 11 Stell. 153. Sie ist in Ketten —! 9 Tancr. 1032. es ist — wie er ihn erstiegen hat 19 Werth. 177. das ist mir — 24 Wanderj. 89. dieses Wesen verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft. Das ist mir — ibib. 169. Bgl. noch ib. 112 21 Lehrj. 312; 23 Lehrj. 282. 20 Wahlb. 236. es schien mir — wie dergleichen sich ereignen konnte 35.4. bliebe es — wie . . . IV 16. beinahe — bleibt es daß . . . IV 181. wo es ganz — wird wie . . . Tag. 17. I 31. mir ist's ein vor allemal — daß ich Stunden habe wo . . . Br. 652. — ist's was Dinge, die der geringe Mensch leicht begreist daß ich wie durch eine . . Klusst davon getrennt din Br. 969. wie . . , ist mir — Br. 3526. 5519. III. Add. a) Adj. — hohes Schaffen 13 Borsp. 1807. — hohen Werke 14 Faust 249. ein — holdes Sehnen 14 Faust 775 u. — schnelle 14 Faust 251. d) Verben: diese hier steht mir — jenen bei 10 Nat. Tocht. 2439. das ewig Wirkende bewegt, und —, dieses . . . ibid. 2705. B. im Supers. das — ste Wesen [Gott] 7 Not. u. Abh. 59.

Unbegreiflichkeit: vor lauter — [ber Weltanstalt] 28 Dichtg. u. W. 64.

die — eines solchen Schrittes Tag. 19. IV 30.

Unbegriff: meist aus Albernheit, — [plagen sie sich] 19 Werth. 99. manche Fehler des —'s u. der Übereilung Br. 1293. Am schlimmsten plagt mich der Teufel des Unverstandes 11. der — von manchen Menschen Br. 1710. denn diese Künstler büßen offenbar den Fehler u. den — der Zeit am schwersten Br. 3648. in den meisten der Deutschen steckt ein totaler — dieser Dinge Br. 6336. so ist eigentlich die geist= u. herzlose Behandlung der Geschäfte u. der völlige — der Augenblicke Schuld an allem Unheil Tag. 8. X 30.

unbegriffen: in unserm —nen Gotte 37 Em. Jub. 7.

unbegunstigt: -e Person Br. 5418.

Unbehagen: zu beinem ewgen — stößt dich heute was dich gestern zog 1 An Lottch. 34. Denn ach bald wird in stumpses — die schönste Stimmung umsgewandelt 4214. sügt sich oft ein innres — an die Thaten 10 Nat. Tocht. 1191. mit — fühl' ich mich allein 13 Prolog 1821. übersiel ihn eine Unruhe, ein — 21 Lehrj. 215. schwankt zwischen den Extremen von ausgelassener Lustigkeit u. melanscholischem — 27 Dichtg. u. W. 186. der Artikel Spinoza erregte in mir — 29 Dichtg. 11. W. 8. die Gesellschaft hatte sich, im —, die Tasel... verschoben zu sehen 24 Wanderj. 172. So sinden wir in manchem ... Gedicht schon ein gewisses zartes — 40272. ich teile die Besorgnisse Ew. Excellenz u. dies — Br. 6209.

unbehaglich: —e Empfindung 22 Lehrj. 210. —es Leben 18 Unterh. 352. in unserer —en Ungeduld 19 Werth. 77. allein, — mitten in den Undepuemlichkeiten der Reiße, da ist warrlich nicht der Plaz, einen Entschluß zu sassen Br. 2747. sich — fühlen 18 Unterh. 229. 26 Dichtg. u. W. 292. es ist gar zu gemein u. —, auf rauhem Boden zu sizen Goez C. Bächth. p. 104. II. Adv. er trat — auf 22 Lehrj. 199. zerren sie sich — hin u. wieder 36285. B. Kompar. Es ward mir noch —er 18 Unterh. 287. sich — er fühlen 20 Wahlv. 192. 33 Cam. 149.

Unbehaglichkeit: in Catarrhen, Zahnweh u. — Br. 619. einen Augenblick Bergnügen, den uns die neidische — unseres Tyrannen vergällt hat 19 Werth. 47. besondere Umstände, welche die — vermehrten 25 Wanderj. 273. ein neuer Streit, der bei uns keine Ungewißheit, aber eine — erregt, einen ungeduldigen Verdruß 46.1. die himmlische Ruhe der ganzen halb unterrichteten Welt in — sehen II.1. mit einer hypochondr. — sich aus seiner Haut in eine andere sehnen Br. 1293. die — ist allgemein Br. 3179. die — eines unbefriedigten Zustandes Br. 3213, ein paar Worte mehr hätten uns drei Wochen — erspart Br. 3661. wir empfinden eine gewisse — Br. 4545.

unbehauen: —e Platten. 50 Herm. u. D. IV. 28.

unbehaust: der — e 14 Faust 3348 [Faust].

unbehelligt: das Geschäft ging seinen Gang — 36107.

unbeholfen: —er Zustand VIIIver. daß solche Dinge mir zu verschaffen

ich etwas — bin Br. 6800.

unbehülflich: Der Auffatz hat etwas — es Br. 3478. —e Maschine 33 Beslagerung 292. —e Menge 7 Not. u. A. 110. u. die Reichen so — Tag. 22. VI 80. — Riesin 20 Wahlv. 245. die — en 21 Lehrj. 166 14 Faust 4371 sin der Walspurgisnacht] Komp. ich stand um vieles — er 25 Wanderj. 164.

Unbehülflichkeit: ja das ganze Sommergebäude durch meine frische — geftört haben würde 25 Wanderj. 164. — der Instrumente IV21. — der Statisten 4011.

unbehutsam: Sprich — nicht 10 Jph. C. 1875.

unbekannt: 1. einem andern. Im Pos. I. mit Subst. Art. Xer Br. 2077 3651. nicht — 43 B. Cea. 119 44888. Worte, deren Aussprache — ist 41185. —es Centrum VII75. — Denkfreiheit III214. —e Dinge Br. 1016. Entdeckung war ihm geblieben IX49. —e Epoche X198. nicht —er Erlaß 33 Camp. 325. Er= scheinung war ihm nicht — IV128. — er Fleck 7 Rot. u. Abh. 179. — es Frauenzimmer Tag. 8. VIII 23. — e Fremde 11 Claud. v. B. 269. — er Fremdling 28 Dichtg. u. W. 287. — e Gebirge IX178. — e Gefühle 19 Werth. 70. 11 Stell. 148. 37 Prom. 356. — e Gegend 21 Lehrj. 63. — er Gegenstand 41 87. — e Ge= müther Br. 3222. —e Gesellschaft Br. 2373. —e Gestalt 17 Triumph 53. —es Gestein IX182. —es Glück 7 Rot. u. Abh. 193. —e Gruft 4282. —er Höhen= unterschied XII. —es Instrument Vsss. —e Kräfte III. 159. —e Länder 19 Werth. 256. — e Lieder 21 Lehrj. 221. — Mächte 10 Rat. Tocht. 1895. — e Materialien III 229. kein Mineral blieb Ihnen — Br. 6945. — e Monatsschrift Br. 2970. — e Musterstücke 35.97. — er Namen IX.87. — Br. 3939. ihm nichts Neues — 22 Lehrj. 241. — e Norm 36225. — er Ocean 19 Werth. 75. — e Operation I286. —e Person 33 Camp. 99 Ill184 IV185. —e Pflanzen 18 Unterh. 117. —e Phänomene [nicht] 1116. ein — er Portraitkopf 33 Camp. 257. — e Schöne 10 Tasso 1940. — e Schriftzüge VIII.188. — c Schwierigkeiten snicht 34.181. — e Sprache 18 Untert. 225. — e Symptome 28 Dichtg. u. W. 37. Thäter war — 19 Werth. 145. — e Tiefen IX268. — e Töpfe 37821. Umlauf wäre — gebl. VIII65. — e Um= stände V 848 Br. 3578. ein — es Ungeheuer Br. 3689. die herkömml. Ungerechtigs keiten waren ihm nicht — geblieben 28 Dichtg. u. W. 133. —es Berbrechen 50 R. Boß IV 102. Berdienste nicht — geblieben 4063. — er Berfasser 28 Dichtg. 11. 28. 330 IV 226. — es Bergnügen 11 Clav. 66. ein Beilchen — 1 Beilchen — Bold 9 Mah. 636. — e Weise 8 Goetz 50. — e Welt 9 Werth. 108. 28 Dichtg. u. W. 179. — e Weltgegend X13. das — e Werden III.84. Werk darf keinem bleiben IV 86. den — Wesen 2 Göttl. 7. — e Wissenschaft IX 91. — e Zukunft 10 Tasso 1188. III. mit angehängter Bemerkung Feldspath — woher IX61. Gott der dem Wesen nach blieb immer — 3 Procem. 6. II. von benannten Personen persönl. Pronom. u. substantiv. Batsch Ihnen Br. 2261. Wieland ben pfälz. Churfürsten 36sis. ein — er Br. 1. mit einem — en 12 Erw. u. E. 137. Bek. u. —e Br. 355. Name des —en 40s4. Bgl. noch 10 Nat. Tocht. 1822 49135. der —e 16 Geheimm. 87. 2718. 179. III. Substantiviert. Reutrum. indem das Bekannte klar vor ihm [Rog. Bacon] liegt, so ist ihm auch das —e nicht fremd III 188. jene Reigg. Roger Bacons, das —e durch das Bek. aufzulösen ibid. 161. der Stufengang vom Bek. zum — 40200. sich einem Höhern Reinern —. 3 Eleg. 80. was darin ihm — Tag. 12. XII 30. daß..., ist mir nicht — IV sei. wem ist —, daß Br. 3234. es wird aufmerks. Lesern keinswegs — seyn daß II.08. daß die ..., war ihm nicht — geblieben III 125. es ist nicht — noch 40192. 28 Dichtg. u. W. 232 Br. 3235. 3246. B. im Kompar. — ere Namen Br. 6214. im Superl. —este Gegenden 7 Not. u. Abh. 216. 2. unbekannt mit etwas. — mit dem Augenblick Br. 1024. die Kinder mit den Dingen 28 Dichtg. u. W. 6. mehrere Tagesschriftsteller waren mit ihm auch nicht — VI144. — mit der kritischen Philosophie stie jungen Leute Br. 3689. — mit der Welt Br. 1293. wenn er mit den hiefig. Verhältnissen — wäre 341s4. diese Menschen sind — mit sich selbst 23 Lehrs. 24 III. ein Jüngling dort noch — 1 Braut v. Korinth. das schöne mit sich selbst u. der Welt — Kind 11 Stella 162.

Unbekanntschaft: — mit der Welt 23 Lehrj. 25. 237. VIII 119. auf — des Lesers mit der Fabel wird gerechnet 40377. — des Kupferstechers mit dem architeft. Detail 49, 194. allein wie hatte ich etwas entdecken sollen in der völligen

— aller Berhältnisse 27 Dichtg. u. W. 356.

unbeklagt: — er Ort [Correctur für unbedauert] 2 An Zachariae. — es Ungemach 2 Imau. 121.

unbekleidet: — die Göttin 4 Ant. Form näh. p. 121 [tritt bor den Priester]. — er Berbrecher 33 Camp. 48 22 Lehrj. 45.

unbeklommen: — e Felder 3 Juni.

unbekümmert: —es Geschöpf 12 Lil. 44. Ihretwegen sollt' ich — sein 19 Werth. 37. daß ich um meine künftige Lage — bin 20 Wahlv. 367. Wem die charakterist. Kunst wirkt, —, ja unwissend alles Fremden 37 Bauk. 149. Laßt uns — um unsere Reiche sein 37 Brief d. P. 169. — um alles nebenhei 49198. bin ich — wie lang es dauern mag Br. 991. vb... völlig — 6 W. D. D. 57.

unbelaubt: -e Baume XII.27.

unbelebt: belebt das —e 10 Tasso 164. Selbst das —e drängt sich hinzu [mitzuwirken b. Shakesp.] an —e Form 36100. —er Gegenstand 21 Lehrz. 187. belebt u. —e Natur 29 Dichtg. 11. W. 173. —es Wesen 45207. Hof, der nicht — war 27 Dichtg. 11. W. 49.

unbelehrend: einen Auszug — er einrichten IV188.

unbelegt: weil dasjenige, was ich hier sagen könnte, als — erscheinen müßte V41.

unbelesen: der — e 46%.

unbelohnt: Sterne, von Göttern 11. von Menschen — 2 Nachtgesang. Entsterne schnell die . . . Last, zwar nicht getadelt, aber — 15 Faust 9333. Verdienste werden nicht — bleiben 17 Großt. 228. damit du nicht — fortgehest 38 Colloq. 206. — sollst du nicht bleiben.  $49_{1.90}$ .

unbemerkbar: da diese Operation sich in allen Shstemen des Thieres wiederholt u. sich vom Greislichen zum — en steigert 35202. daß darum etwas noch nicht aufhört zu sein, weil es dem äußeren Sinne — wird 11252. —e u. unbelaubte Bäume XII27. —e Feder 10 Nat. Tocht. 993 [Bühnenanweisg.]. die Pfade der Zeit wie — den Künstlern Br. 632.

unbemerklich: Theile die uns - sind Ills: bgl. I.68.

unbemerkt: I. wir lassen vieles — VIss. nicht — lassen können daß . . . 4752. Br. 4925. — darf nicht bleiben, daß 34192 41182. wobei nicht — bleiben kann, daß.. Br. 5226. da hingegen bei der letzteren [Malmanier] manches — bleibt 47251. II. —e Anfänge IV6. —e Bäume XII27. meine Beschäftigung war nicht geblieben 28 Dichtg. 11. W. 49. ein —er Funke 10 Tasso 2124. Gauneridiom, das dem Fremden — bleibt 29 Dichtg. u. W. 52. Licht konnte — bleiben III 15. —e Schritte 13 Vorsp. 1807. keine Schwäche des Journalisten blieb — 45170. III. es ist wie wenn's gesät wird, es keimt ohnb. Br. 422. der höhere Abel wirkte fast — 29 Dichtg. u. W. 78. Faden, der sich — hindurchzog 26 Dichtg. u. W. 111. Frrthümer die uns — umstricken 4611. manch Mißrerhältnis löst sich — 10 Nat. Tocht. 2141. Tage — vorbeistreichen lassen 3551. ihr Wahres fügt sich — hinzu IV-s. Wellen die — vorüberrauschen 10 Tasso 1076. IV. meinen löblichen Vorsatz, zu bleiben 27 Dichtg. u. W. 172. wenn wir uns — verlieren . . . 10 Rat. Tocht. 368. Eduard drang — so weit vor 20 Wahlv. 356. um — zu erfahren 9 Wette 155. der Ankömmling schleicht — unter 41 se. die Elekricität wird bestimmt, sich – zu zerstreuen XII.00. wir gelangten — nach.. 33 Camp. 296. wie ein Anabe den Ausseher — vorüberließ 24 Wanderj. 256.

unbenannt: Sisyphos, Tantalos, —e 48116.

unbeneidet: der höh. Abel wirkte unbemerkt u. — 29 Dichtg. u. W. 78. unbenommen: eine Aufkündigung bleibt — Br. 5488. der Weg bleibt

Ihnen — Br. 4583. es bleibt Ihnen — 3388.

unbenutt: manche Bemerkung liegt — bei mir V<sub>228</sub>. keine Form der Reche... blieb —  $45_{107}$ . die schöne Gegend blieb nicht — 27 Dichtg. u. W. 28. vicl Holz lag — Tageb. 13. VI 01. wollte er scine politischen Kenntnisse nicht — lassen. ein neucs Laboratorium steht —  $34_{184}$ . die Borarbeiten lagen —  $49_{1188}$ .

unbeobachtet: alle freie Stunden wendete ich — an 25 Wanderj. 164. man ließ uns — 28 Dichtg. u. W. 29. ließ beibe nicht — 20 Wahlb. 68.

unbequem: A. Pos. I. mit Subst. —e Bedingg. 24 Banderj. 218. —e Be-

mühg. 18 Unterh. 171. —e Beschäftigg. 18 Unt. 184. —e Betten 17 Triumph. 38. man findet den Chor — 7 Not. u. Abh. 118. —er Caerimonienmeister 24 Wanderj. 356. —e Ehe 20 Wahlv. 107. —e Chrfurcht 45 Ram. N. 64. —e Erscheinung V 7. —e Fesseln 21 Lehrj. 205. —es Gefühl Goetz Bächth. 65 C. [ber Fremden] —e Gegenwart 11 Erw. u. Elm. 336. ebenso 29 Dichtg. u. W. 132. —e Höflichkeit 19 Brief. a. d. Schw. 199. —es Heibegebüsch 33 Camp. 245. ein —es Hin= u. Wiederzerren Br. 6761. —e Lage 20 Wahlv. 360 7 Not. u. Abh. 206 23 Lehrj. 298. fast — werdende Leidenschaft Tag. 15. XVI 32. —e Liebe 23 Lehrj. 31. — er Liebhaber 21 Lehrj. 62. — er Mann 33 Camp. 231. — e Menschen 3547. Ihr — en [Mücken] 2 Musageten. — e Nachbarn 7 Not. u. Abh. 207. — e Nedereien 35200. ein Name der auch manchmal — ward 20 Wahlb. 243. jetzt jind die Neuen sehr — 2 Sprchw. 258. —es Ordensgelübde 20 Wahlv. 394. — ist die Poesie Br. 3624. — er Sitz 19 Br. a. d. Schw. 201. die Späße waren nicht — 27 Dichtg. u. W. 312. — e Stellung 25 Lehrj. 143. in 2 Theile getheilt war das Theaterstück — 35186. — e Tracht 21 Lehrj. 5. — e Tugenden 45 R. N. 63. — es Übel Br. 6923. die Ubg. nach der Scheibe war — 35159. — er Umweg 26 Dichtg. 11. W. 305. wie — die Unterabtheilgen. werden müssen IV 66. —e Bersendg. Br. 2921. —er Bertrag III289. —e Borrichtg. II285. der stille Vorwurf wird — 20 Wahlv. 148. so ist dem Dichter die wirkliche Welt — 35s. Gauthier's — e Zubringlichkeit IV161. — er Zustand 33 Camp. 47. III. mit persönl. Pronomen u. benannten Personen. Erst war ich durch meinen Frethum, dann . . . — 36 xx1. jetzt sind die Neuen sehr — 2 Sprchw. 258. Wölschen höchst — Tag. 2. IV 31. ich wurde der Gesellschaft — 27 Dichtg. u. 28. 373. ohne mir — zu sehn, examinirte der Rektor . . . 26 Dichtg. u. W. 198. wer sich — erweist 35 Wanderj. 212. III. Substantiv. Neutr. wer andern das — e zumuthet, macht sich's selbst — 18 Unterh. 292. das —e das die Erscheinung von Gästen auf dem Theater zur Folge hat 35118. Treibjagden im tiefsten Schnee u. was man sonst nur — es auffinden konnte 20 Wahlb. 257. ist denn nicht auch alsdann manches Unschickliche, —e, Berdrießliche zu ertragen ibid. 351. daß eine neue Ordnung der Dinge manches —e nach sich zieht 24 Wanderj. 265. 33 Camp. 97. die Natur spricht nichts aus was ihr — wäre IV104. Wenn's hier nicht gar zu — wäre 9 Wette 150. Rameau zu heißen, ist — 45 R. N. 141. Sollte es Ihnen einigermaßen — seyn, so.. Br. 6821. IV. mit fallen: Zufälligkeiten, die der Kunst so — fallen 34176. V. sonst. Abb. Grundsätze standen — im Wege III284. Höchst — [unbehaglich] Tag. 9. IX26. wer sich diesseits einigermaßen — befand 24 Wanderj. 120 da ich im Gasthof äußerst — [unbehaglich] u. unruhig [d. h. es wurde gelärmt] war Br. 3429. B. im Komp. um es uns immer — er zu machen 20 Wahlv. 318. das Gewissen wird noch — er ibid. 107. der Ubersetzer befindet sich in einer — eren Lage 40206. um so — er wird die Natur dem ... IV104.

unbequemlich: find fie - 4 p. 260.

Unbequemlichkeit: l. körperl. Übel. den Scherz, den er selbst den Übeln u. —en abgewann 27 Dichtg. u. W. 168. so hatte ich geraume Zeit mehr an — als an den Schmerzen zu leiden ibid. 202. so würden wir manche —, die uns mehr als eine Krantheit quält, leicht zu entfernen wissen ibid. 215. diese — [Wehschlucken] 29 D. u. W. 7. gewisse körperliche — en, die er für wirkliche Übel hielt 24 Wanderj. 309. die — guter Hoffnung Br. 225. Da sein Übel nur eine — ist Br. 4240. dagegen auch die — gespürt habe, wenn ich mich von dem breiten Wege auf den engen Pfad der Enthaltsamkeit u. Sicherheit einleiten wollte Br. 2643. u. mich sast von allen — en geteilt, die mir noch von meinen Übeln blieb Br. 5065. körperl. — en Br. 5819; ebenso noch Br. 5563. 5570. II. häußl. —, ost durch besondere Ereignisse hervorgerusen, undehagl. Zustand: doch freut es mich, daß ich gegen alle — en völlig gleichgültig din Br. 1444. daß man um — en auszuweichen, die größte Gesahr nicht scheue 6376. bei jeder — die er uns macht 23 Lehrj. 261. jede Mahlzeit war ein Fest, das so wohl wegen der Kosten als wegen der — . . . 21 Lehrj. 57. Doch ward die — bon der Jugend weniger

empfunden 26 Dichtg. u. W. 21. bis die Franzosen Frankfurt besetzten u. uns wahre — in das Haus brachten ibid. 73. bei mancher äußeren — ibid. 111. So viel — auch die frz. Einquartierung mochte verursachen ibid. 187. Diese Communication von unten bis oben ward zur größten — 27 D. u. W. 228. brachte die Gastfreiheit mir selbst manche — 29 D. u. W. 24. Sollte Ihnen irgend eine häusliche — aus seiner Gegenwart erwachsen Br. 5185. manche — en in Jena Br. 5715. Dazwischen regnete es, woraus neue — en entstanden 20 Wahlv. 228. Die roheren Officiere zur — der Gesellschaft zogen sich herbei ibid. 249. mit dir in einem Wirtshause zu verweilen. Doch hoffe ich, diese — 9 Wette 153. vielmehr haben sie die — der vernachlässigten Teile eures Staatspalastes mehr em= pfunden weil 18 Unterh. 106. manchen Druck, manche — erfahren müssen 40271. kleine — en der Kur Br. 5222. — en der Reise Br. 2026. [saure — en] 2624. 2747. u. ward von Wanzen heimgesucht u. versuchte also manches Elend u. — Br. 971. die — unseres Aufenthaltes 36.00. — unseres Quartiers Br. 5823. die — ja das Unheil stiegen auf das höchste 33 Canw. 121. so eine — [rauchender Ofen] 26 Dichtg. u. W. 250. Diese — [zu kurze Betten] 19 Br. a. d. Schw. 300. die große — [Regelbahn in der Nachbarschaft] Br. 6186. bei 5 hundert Menschen [im Theater] kann sich niemand über — beklagen Br. 4545. Man sucht von beiben Seiten die — en [ber Einquartierung] so gering als möglich zu machen Br. 5163. in gleicher Bedeutung Br. 5698. III. gesellschaftliche. Bleibt wo ihr send, tragt diese oder jene — Br. 633. Für so mancherlei — en, welche Sie im Strudel der Gesellschaft auszusetzen haben Br. 4363. die — en, denen ein lediger Stand ausgesetzt war Br. 57. Es ist in einem Lande keine —, daß der Militärgeist herrschend werde 4118. Betteln u. andere — en 20 Wahlv. 153. aber dabei verwickelten Verhältnissen eine unerträgliche —, Versäumnis für mich u. andere daraus entsteht Br. 1469. Doch hat auch das seine —en sam Plaze kleben] Br. 2313. IV. bei wissenschaftl. Untersuchungen: daß jene Schwingungstheorie manche — nach sich ziehe IVs, in gleicher Bebeutung III170. V. mit — etwas thun: daß man etwas leicht unternimmt, was man nachher mit großer — ausführt 9 Wette 149. da wir uns mit größter — fortschleppten 33 Camp. 119. konnte ihren Umgang nur mit — u. Unstatten genießen 36sss. barauf er mit der größten — einen Umweg machen mußte 43 B. Cell. 109. 11. habe solche Schrittschube obschon mit einiger — 28 D. u. W. 334. mit einiger — stiegen wir . . . 15 Wanderj. 158. ohne Ihre — Br. 3532. 6303. 7072. 6619. nicht ohne — 35 si. Br. 3541 [nicht ohne Ihre —]. 5407. VI. Nachträge. die Ritterromane lassen noch mehr die — des Wunderbaren fühlen 40211. eine eingebildete moras lische Natur hat noch weit mehr — en [für den Dichter] als alle Wunder der Mythologie ibid. alle andern Fabeln theilen auch ihre — en 40218. die — eines moralischen Grundgesetzes 45 R. N. 131. Die — daß Frankreich sich von schlechten Musikern überschwemmt sah 45 Anm. zu R. N. 202. die große — erleben, daß man ihn gerade diesen Gesinnungen günstig hielt 41 sz1. die Erborgung eines Capitals hat für beibe Theile mancherley Schwierigkeit u. — en Br. 5737. die — hinter den Maulthieren herzuschlendern 25 Wanderj. 108. — des Instrumentes Br. 72 Bgl. u. a. noch Br. 5124 II.

unberathen: des ew'gen Schicksals —ne Schwester 10 Jph. 1684. auf der

Reise, allein, — Br. 2747.

unberechenbar: daß der Wert sich in's — e erhöhe 24 Wanderj. 376. so

würde der Eindruck — sehn Br. 6790.

unbereitet: — tes Lager 18 Unterh. 374. ich bin nicht — es zu enden 16 Sat. 430. daß mein Ankläger nicht — für den Richterstuhl treten würde 38 G. Rechtsa. 285. der Todt . . . hat mich — überrascht Br. 71.

unberühmt: berühmte u. — e Leute Br. 245. — e Nahmen Br. 6955.

unberührbar: Dir, ber — en, [Maria], 15 Faust 12020.

unberührt: Bemerkung — lassen 33 Camp. 83. Die Eiche soll — liegen bleiben Tag. 25. VII 22. ein — es selbstständiges Gemüt 4200. in völliger — er Gestalt 45200. — er Grund 33 Camp. 196. u. ließ das Hauptberhältnis — 22

Lehrj. 287. 1107. —er Leib 1 Müllerin Reue bas allgemeine Museum als die besondern sind — geblieben Br. 6647. wo die Natur — u. eingewildert liegt 25 Wanderj. 216. die vom Kriege —e Parthenope Br. 3563. Prisma lassen wir — V10. Purpur bleibt — I180. der Quarz blieb — IX74. Schatz ist nicht — 43 B. Cell. 151. das Zimmer ist noch — 15 Faust 6664. die Zeuge liegen noch — 20 Wahlv. 37.

unberufen: berufene u. — e Barden  $40_{272}$ . — e Lehrmeister 22 Lehrj. 308. — er Verleger 29 Dichtg. u. W. 5. der sich ganz — in fremde Angelegenheiten mischt 28 D. u. W. 230. — sich stürzen in . . . 33 Camp. 297. Die Unberufenen

5 p. 312.

un beschadet: bin Dir — in Lottens Herren 19 Werther 100. c. Gen. 37

Zwo Fragen 179 Goet Baechth. 72 Br. 234. 3314. 40er.

unbeschädigt: Büste wird — ankommen Br. 3030a, kleinere Gutsbesitzer sind — 24 Wanderj. 330. eine Gypsbüste — zurückerhalten 35124. Herzog ist — Br. 2954. —e Landschaft Br. 1675. da sie mich — sah 24 Wanderj. 30. das Schloß von außen wenigstens — 3400. der Schawl wird — ankommen Br. 6004. die Zierden sind — 3417. Bgl. noch 2240. Ihre Freundin — 2 An die Cicade.

unbeschäftigt: —e Augenblicke 27 Dichtg. u. W. 231. ihr Geist war — geblieben 18 Unterh. 130. mein Herz war — 28 D. u. W. 119. —e Menschen 7 Noten u. Abh. 20 keine —e Seele Br. 26. —e Stunden Br. 976. wenn ich — bin Br. 2189. Stille, in die sie — zu versinken schien 20 Wahlv. 226. Un= u.

Halbbeschäftigte 28 D. u. W. 246.

unbescheiden: es sei — wenn... Br. 2647. Auforderung, die — seyn könnte Br. 6807. jene —e Besen 3 Z. Xen. 790. —e Nachbarin 19 Werth. 33. darf ich, ohne — zu seyn,... Br. 4150. bescheiden oder — sich hervorthun  $49_{2282}$  trat ein Oppositionsversuch — hervor  $35_{121}$ .

Unbescheibenheit: so vieler Freier — 13 Epil. zu Essex 42. daß unter den Emigranten noch immer dieselbe Raugsucht u. — gefunden werde 33 Camp. 206.

unbeschenkt: doch laß ich euch nicht — 50 Herm. u. D. VI209.

unbeschnitten: die sind — 16 Jahren. zu Plund. 297.

unbescholten: Ehre, die bis jetzt — war 20 Wahlv. 348. Deine —e Gegenswart 39 Jph. A. 382. das —e Mädchen 1 Pauf. 93. ein —er junger Mann 28 Dichtg. u. W. 232. Mann der — lebt 38 Goeth. Rechtka. 284. wir sind — 20 Wahlv. 348. — herumgehen [von sich selber] 27 D. u. W. 13.

unbeschränkt: —e Eingriffe der höchsten Gewalt 8 Egm. 268. — Ber=

mögen 33 Belag. 257. —e Vollmacht 20 Wahlv. 354.

unbeschreiblich: —e Anziehungskraft 20 Wahlv. 396. —er Begriff 47220. —es Elend Br. 3003. —e Freude 22 Lehrj. 318 Br. 1468 —e Gemüthsruhe 22 Lehrj. 229. —e Harmonie 47221. —e Hoheit 23 Lehrj. 195. —e Lieblichkeit 24 Wanderj. 5. —e Reben 47221. —er Reichthum 21 Lehrj. 120. —e Wehmuth 22 Lehrj. 312. —e Wollust Tageb. 3. IV 80. —er. Zorn 21 Lehrj. 297. — Sie sie junge Witwes ist — 24 Wanderj. 283. das —e hier ist es gethan 15 Faust 12 108. II. Abv. — alteriert 22 Lehrj. 276. — beglücken 17 Größt. 203. ein — Belebtes 25 Wanderj. 124. — lieb 22 Lehrj. 321. — reizend Br. 2610. — schön Br. 2579. im Superl. —stes Glück 21 Lehrj. 229.

unbeschrieben: Tafel 27 Dichtg. u. W. 230. unbeschützt: Diese —e Brust 17 Großk. 128. unbeseelt: beseelte u. —e Natur 29 D. u. W. 173.

unbesetzt: die seit Jagemann's Tod — gebliebene Bibliothekarstelle Br. 4910. —er Plat Br. 2741.

unbesiegbar: -e Ausbauer 24 Wanderj. 303.

unbesiegt: —e Frau 15 Faust 9267. die — en krebsgängigen Preußen. Br. 6422.

unbesolbet: -e Stelle Br. 1258.

unbesonnen: —e Ausbrücke 38 Goeth. Rechtsa. 284. —e Gutmüthigkeit VII 104. jedes junge.. Herz ist — Br. 53. —e Hitze 11 Clav. 73. —er Anabe 11 Clav. 97.

—e Lust 39 Jph. 367. —e Nachreben 38 G. Rechtsa. 282. —er Ritter 13 Goets 254. —e Sorgfalt 50 Herm. u. D. I 124. —e Spieler 39 Goet 71. —er Streich 15 Faust 11372. —er Weise 43 B. Cell. 316. —es Wort 37 Lügn. 64 Ehr= lichkeit macht — 8 Egm 250. II. Abv. ich will nicht — thörichte ... Schritte thun 21 Lehrj. 98. uns — verrathen 10 Jph. 1592, sich — ausstellen [ber Ge= fahr! 11 Clav. 105.

Unbesonnenheit: — ziert die Jugend 5 Z. H. 269. kindliche — en 23 Lehrj. 170. —en deines Bruders 11. Clav. 116 sehen den weisesten Rath durch leiden=

schaftliche — überstimmt 41202. Bgl. 9 Geschw. 140; 17 Großk. 235.

unbeforgt: alles liegt noch oben ungepackt u. — 24 Wanderj. 8 . . . , die Haare —, 49183. Für den Augenblick seid — 10 Tasso 1059. Dein Schicksal läßt dich — ibid. 1258. Dafür seid — 13 W. w. br. L. 10. Bleibt um mich — ib. 52. find sie vergnügt u. — 14 Faust 2167. Da seid — vor 38 Erw. u. Elm. A. 105. Sei — 11 Clav. 107. Sein' Sie — 11 Großf. 125. — wie weit meine Wirkung reicht 28 Dicht. u. W. 342. wegen des Bedürfenden Seyn sie — Br. 3346 Ehlers soll — seyn Br. 4674 ohne Zusatz oder "um mich" Br. 803. 834. 1159. 1293. 1821. 2987. 2940. **294**2.

unbesprochen: Tage blieben nicht — 33 Camp. 231.

Unbestand: Ach daß der — immer das Lieblichste bleibt 1 Weisi. 80. bei

so viel — u. Wagnis 20 Wahlv. 321. der — des Publikums Br. 3818.

unbeständig: eine —e Eitelkeit 19 Werth. 70. —e Fluth 50 Pand. 184. — ist der Jüngling 13,2 Goet 174. —e Knochenbildung VIII. die Mutter war – 23 Lehrj. 46 – die Ratur zeigt sich — VIIIsz. in . . . VIIIss. —e Sonne 19 Werth. 169. sehr —es Wetter Tag. 9. VII. 01.

Unbeständigkeit: vor — nuß uns der Leichtsinn hüten 9 L. d. Berl. 18. unbestechbar: —e Renner 49.. Kinder sind die — sten Realisten 29 Dichtg.

u. 23. 55.

unbestechlich: —er Blick Br. 3096. —e Folge 23 Lehrj. 262. —es Gericht Goet Bächth. C. 184.

Unbestechlichkeit: — meines Baters 24 Wanderj. 168. der Graf der auf

seine — den höchsten Ruhm setzte 26 D. u. W. 133.

unbestiegen: kein Brettergerüft des Baterlandes — lassen 25 Wanderj. 184. unbestimmbar: das — e der Farben IIIso. das — e des Kreises III118.

Unbestimmbarkeit: — der Farben III so.

unbestimmt: A. im Positiv. 1. mit Subst. ein —er längerer Aufenthalt 40180. beide finden die Aufgabe — 35187. waren ... die trüben Berichte nur — Br. 6175. —e Beschwerben Br. 3094a. es ist kein geistig —es Bilb 10 Tasso 1094. man soll sich das Feld ja recht — lassen Br. 3826. —e Fähigkeit 23 Lehrj. 147. —e Figuren IX17. —er Gebraud, XII III. —e Gefühle. 27 D. u. W. 164750. bestimmte u. —e Gegenstände 22 Lehrj. 68. —er Genuß 23 Lehrj 250. —e Grenze VIII.168. —es Hinbrüten VI.99. —e Jbee Br. 1625. —e Justructionen 8 Egm. 235. —e Lage Br. 2647. —es Lob Br. 1954. —es Motiv 49.5. ein —er Raum 34165. —e Rede Br. 6309. —es Rumoren 28 Dichtg. u. W. 349. —es Schlendern 21 Lehrj. 226 —es Streben 19 Br. a. d. Schw. 200. ein —es Verlangen 21 Lehrj. 126. 1 Nachgefühl — e Bersicherg. Br. 809. auf — e Weise 26 D. u. W. 215. IV 198. —es Wölckhen XII. —es Wort 49218. seine Zeichnung war zu — 27 D. u. W. 157. keine bestimmte noch —e Zeit Br. 1615. 2548. er ließ keinen Zug — 21 Lehrj. 92. —er Zustand VI 88. II. Substant. Neutr. Bestimmt das —e 3 How. Ehrengedächtnis. Unter der Rubrik gothisch häufte ich alle Migverständnisse, die mir von Unbestimmtem, Ungeordnetem 2c. jemals durch den Kopf gezogen war 37 Bauk. 144. daß wenn du nicht ins —e entweichen sollst 20 Wahlv. 56. sich in's —e verlieren würde 36129. daß diese Auflage sich nicht in's —e erweitre Br. 2616. so seh' ich eine Ausgabe meiner Werke in's —e hinausgerückt Br. 2616. Diese hier nur im Allgemeinen u. — en aufgestellte Frage VI.1. III. Abv. man bezeichnete die Eigenschaft — I242. — ausbrücken II.166. in der Erklärung verfährt er zu - IV 71. - wirken VII 182. der abstrakte Begriff ist - bargestellt 4215.

weil's dunkel u. — gesagt war Br. 463. nur — sprechen Br. 2500. B. In Komp.: er ward immer — er 9 Wette 158. — er gesagt: 37 zwo Fragen 185.

Un bestimmtheit: Gezeichnet ward nicht viel, doch immer etwas, so such' ich mich immer mehr aus der Dämmerung u. — herauszuarbeiten Br. 922. der Imaginant schadet der Kunst unendlich und es bedürfte des größten Genies, sie aus ihrer — und Unbedingtheit . . . zurückzusühren 47 197. so wird diese — in der Kunst dauern 45 206. diese ängstliche — 11 Clav. 84. u. zugleich die franz. — nach unserer Art etwas näher zu deuten gesucht Br. 3213. — der Bedeutung III 72.

unbestraft: aus -en Lippen 9 Tancr. 1022.

unbestritten: —e Ernte 33 Camp. 107. des Chaos Töchter sind wir — 15 Faust 8028. die Protokolle sind — ganz unschätzbar 35.180.

unbesucht: Königstein blieb nicht — 27 Dichtg. u. W. 19.

Unbethulichkeit: u. auch meinen Bruder, nicht in Christo, sondern in der — Br. 1034.

unbeträchtlich: eine nicht - e Rugel IV 142. - e Summe 46116.

unbetreten: Fahrt in's —e 15 Faust 6222, das ganze Gebiet ist — Br. 2548, die Tiefe der Nacht — den Ewiglebenden 17 Triumph 44.

unbetrübt: u. liege nieber —, ba ich nicht weiter kann 4 Grabschr.

unbewachsen: ber Granit ist -- X176.

unbewacht: eine - e Stunde 1 Glud u. Traum.

unbewaffnet: mit — em Auge 3. B. VII. — wie du bist von der Jünger Seite sei man nicht — gewesen 28 D. u. W. 308. — sich am heil. Grabe zeigen

41 s10. jeder — e 45 K. N. 65 ein Kampf der — en mit ... 11 Elp. 379.

unbeweglich: I. bas — e Vssi. — e Base ber Natur 40ss. Buben die — sind 34sts. Gebäude die — sind 34sts. die gegen einander — en Gestirne XIIIs. — e Hand 2 Besuch. — e Tragsäulen VIIIss. Ulna u. Radius — gegen einander VIIIss. — e Woldenmassen 41ssi. er hatte sich gesetzt, den Kopf —, 45 H. N. 68. II. wenn Donna Maria — ist 11 Clav. 74. die — e nordische Masse Br. 3755. Mignon blieb — 23 Lehrj. 10. — e Seele 39 Jph. 330. mein Bater blieb — 27 D. 11. W. 43. ich bin — über diesen Fleck Br. 1162. sitzt die — e 15 Faust 8681. VIII. — bleibt sie an der Thüre 1 Braut v. Korinth. Jäck, der indes — gestanden 17 Großt. 156. die schöne Lisie stand — 18 Unterh. 253. — stehen 33 Camp. 74 — mich sessthielt ibid. 204. mein Pferd stund — 39 Gottfr. 68. Doch — hielt der dritte denkend das seine 50 Herm. u. Dor. I 172. die Fliegen verweilen — VI.18s. halte mich wieder — an der Stelle Br. 5181. Superl. — stern 50 Pand. 772. sastunde weglich: man ging vom starren, — en ... VIIIsso. beweglichunde weglich: Ausbruck des — en Br. 6319.

unbewegt: I. die Flockenherde verweilte lange — XII.112. —e Nacht 11348. in —er Stellung 25272. die Tiefe ist — IXes, vgl. V277. II. ich vin heute so rühig u. — Br. 3633. nicht — von diesem seltsamen Anblick 18 Unterh. 155. daß deine Bitten mich nicht — lassen 20 Wahlv, 16 — versetzte Kronion 50 Ach. 287.

— u. stolz will keiner dem andern sich nähern ibid. III. sich — verhalten 49136. unbewehrt: —e Arme 17 Großk. 176. —e Kleinen 39 Goetz 126. harmloß — er Sohn 38 G. Rechtsa. 270. —e 30 Pand. 434.

unbeweibt: ein —er 29 D. u. W. 175.

unbeweint: wir ziehen — 10 Rat. Tochter 2229/30.

unbewirthet: ber gute Mann wollte ben Sohn nicht — entlassen 21 Lehrj. 68. unbewohnbar: das Haus sei — II.

unbewohnt: — es Schloß 12 Löwenstuhl 15. — es Zimmer V419.

unbewunden: A. im Pos. I. bei Substantiven ein — er Beifall Br. 6959.
— e Relation Br. 7065. — es Urtheil 7 Noten u. Abh. 110. II. Adv. — von den Toten nur Gutes sprechen 20 Wahlv. 107. er ließ sich — so vernehmen ibid. 318. sich frei u. — zu Tage zeigen [Neigg. u. Absurd.] 28 D. u. W. 77. er warnte mich — ibid. 324 — versichern 27 D. u. W. 201 etwas — darstellen 29 D. u. W. 137. bis er — versprochen . . . 24 Wanderj. 298. Äußerungen, die er noch — . . . dieser Versammlung mittheilen mögen 36348. — ausgedrückt IV 4. sich —

aussprechen IV26. — ausgesprochen VIII.28. kann — von mir selbst sagen ... VI.64. — sich für einen Reichskrieg erklären Br. 2958 ich denke mich — zu ersklären Br. 3232 — vortragen Br. 4804 — mittheilen Br. 5936. — gestehen

Br. 21. XII 14. B. Jm Kompar. es noch — er aussprechen VII178.

unbewußt: A. Im Positiv. I. glückt nur im — en Momente 3 B. X. 721. — e Nachahmungsnothwendigkeit Tag. 20. XII. 27. ein — es Nahen 40 174. — e Neigung 18 Aufger. 48. — ihrer inneren Differenz .... arbeiten sie VII 176. II. Abberbial. daß — wir stets das Beste leisten 5 S. 109. hingegeben — 575. alles was das Genie thut geschieht — Br. 4376. — sich seines Daseins freuen 4622. wir andern werden — eine Gelegenheit ergreifen ... 24 Wanderj. 112. Schon biefes Bekenntnis ausgesprochen, boch — ibid. 244. der Künstler muß sein Inneres — an u. in dem Auswendigen manifestiren 25 Wanderj. 11 wird — der innere Zustand sich modeln. — einige Nahrung ziehen 27 D. u. W. 235. 28 D. u. W. 36. wozu wir bewußt oder — mitwirken ibid. 68. weil wir — von unsern Fehlern überrascht werden ibid. 211. wir stellen unser Leben — so wieder her als... 29 D. u. W. 10. alle Menschen sind — vollkommen einig ibid. 12. ziemlich — leben 33 Camp. 186. an bessen Berbesserung ich bewußt oder mein Leben lang gewirkt habe 3547, er versucht es — 36247, alle diese Erforder= nisse zichen sich — durch alle Repräsentationen ibid. 279. — höheren Zwecken zu Dienste stehen 41269. — arbeiten 49208. Trunkner — 154. 5263. so — als nothwendig etwas hervorbringen Ises. bewußt oder — thun III149. — gewahr werden Vs41. daß ich — poetisch rebe Br. 6431. III. mit Dativ. Berhältnisse, die Ihnen selbst — . . . schlummerten 28 D. u. W. 313. wie man anfangen müßte, das seh uns — ibid. 344. dem Helden jedoch ist nicht — 49121. ihm bleibt nicht — III 161. Ihnen bleibt nicht — Br. 2501 IV. für heutiges "bewußtlos". — ließ er sich nieder 24 Wanderj. 148. Kameeltreiber trugen ihn — fort 7. Not. u. Abh. 69. B. Kompar. je — er ich mir bei einer solchen Richtung war 36222. Bgl. zum Positiv noch 24 Wanders. 351.

Unbewußtsehn: in einem tiefen — dessen was er gethan 45 R. N. 121.

daß wir mit — ... herumtasten 33 Kamp. 186.

unbezähmt: des kühnen Feindes —er Sohn 9 Mah. 806.

unbezahlbar: er wäre ganz — Br. 2495.

unbezüglich: frege u. — e Komposition. Br. 6814.

unbezweifelt: von Rubens 2c. . . . — e Arbeiten Br. 19. XI. 14. — e Bezgriffe VII.6. — Gemmen VI.4. — er Samen VI.4. die — e Ursache 4949. — ist es, daß . . . 49414. — kennt man das Übergehen . . . IX.186.

unbezwingbar: —er Sohn 50 Achia. 243. —es Wesen Br. 1959.

unbezwinglich: —e Angst 23 Lehrj. 32. das untere Gestein dem Hammer sast — IX86. mit — er Gewißheit 8 Egm. 303. —er Haß 9 Mah. 329. —e Kälte 47278. — unser Muth 15 Faust 12005. 23 Lehrj. 94. die menschl. Natur bleibt — 7 Not. u. Abh. 95. —e thätige Neugierde 26 D. u. W. 30. —e Originalität 25 Wanderj. 10. —er Keiz 7 Not. u. Abh. 9. —er Schmerz 50 Ach. 158. —es Sehnen 8 Eleg. 113. —e Sehnsucht 50 Achill. 246 24 Wanderj. 358 —er Shakespeare 40127. —e Trauer 1 Euphr. 149. —e Unbiegsamkeit 794. —es Verslangen 29 D. u. W. 38 18 Unterhalt. 174. —e Wellen 50 Ach. 597. —e Wuth 44 Cell. 385. der —e 491126. er scheint sich — 13 Prol. Berl. 35. B. im Kompar Leidenschaften sind —er 11 Clad. 88. Der alte Adam kehrt —er zurück 41218.

Unbezwinglichkeit: die — eines Naturgesetzes 23 Lehrj. 269.

unbezwungen: —er Held 4969. König Rother's —e Kraft 4 S. 34. —es

Land 6 W. O. D. 132. — e Liebe 3 5. Mai.

unbiegsam: —er Charakter IV.. —es Publikum 44 B. Cell. 343. Du sprichst — noch als ... Richter 9 Mah. 347. —e Stöcke, sie mögen nun aus Eigenbünkel... — u. ungelenk sehn 22 Lehrj. 123. ein — er kleinsinninger Mensch 19 Wirth. 183. B. Diese Sehnen, die — er als ein Drechslerrad gedient ... 45 R. N. 35.

Unbiegsamkeit: die unbezwingl. — seiner Landsmannschaft 7 Not. u.

Abh. 94.

Unbilbung. Anftatt — lies Umbilbung 41185.

Unbill: der Unbill der Welt 10 Nat. Tocht. 2654. Rächer des — Us 2 Harzreise 57. ein Herz das Unrecht hasset u. — 50. Herm. u. D. IV 131. solches

Unbild der Zeit Br. 6566.

Unbilden: die — welche die Preußen von Wetter . . . erlitten 33 Camp. 12. nach so viel — ibid. 108. gelangten auf der Fähre nicht ohne Zeitverlust u. sonstige — 35286. erlitt ich dagegen zur Nachtzeit manche — die im Augenblicke höchst verdrießlich u. in der Folge lächerlich erscheinen 35110 [Lärm 2c.]. Diese — [Behmgericht 2c.] 28 D. u. W. 125 Physiognomik mit thren Gebilden u. — 29 D. u. W. 137. die — u. Langeweile der Tage 28 D. u. W. 217. — der Jahreszeit Br. 1033. — des Januars Br. 6710. — des Krieges 33284 34101, 36264. — des Tages Br. 6722. — des Wegs 13 Prol. 6. VIII 01. — der Zeit 49251 36277, Br. 6202. seibliche u. geistige — Br. 6689. revolutionäre — 35112. Von allen — dieses Jahres (1794) nahm die Natur nicht die geringste Kenntnis 3522. unbild au: etwas —es liegt im Menschen Br. 5212.

unbillig: —es Betragen Br. 3625. —e Forderung VIssi.  $40_{158}$ . —e Handlg. 18 Aufg. 46. — er Mann 37 Ephem. 91. die Sache wäre —  $46_{272}$ . — e Zumuthung 2914. Sie ist —, aber gerecht 18 Aufg. 40. Il Adv. sehr — behandelt werden  $46_{125}$ . sich — beklagen  $48_{17}$ . — beurtheilen IVs. daß ich ihm den Zustand des Bermögens — verschweige 38 G. Rechtsa. 281. III mit Neutr. ich sinde es — daß  $46_{275}$ . sür — halten wenn .  $46_{201}$ . daß es — wäre, wenn

23 Lehrj. 119. es ist — 26 D. n. W. 284. das wäre — Br. 3. 44.

Unbilligkeit: wie sich — von Geschlecht zu Geschlecht so leicht aufhäufft 18 Aufg. 45. die unfinnige — dieses bornierten Bolkes Br. 3232. wie Wieland denn manchmal eine launische — zu äußern verführt ward 36 Wiel. Andenken.

unblättrig: - e Stengel VIsii.

unblutig: —e Altar 11 Elp. 670. Die Kriege Siege ... [in der Wiffen=

schaft] obgleich — 40 ses

unbrauchbar: —e Abschrift Br. 2552. —e phys. chem. Apparate 35111. nennen das Bild —  $491_{216}$ . —es Buch Br. 2890. —e Fernröhre II.164. Hauptssiguren sind — III.61. —e Kanonen  $33_{217}$ . —e Leute 22 Lehrj. 71. 169. hat die Linke [sc. Seite] — gemacht Br. 3153. ein —er Mann 3 X. 831. —e Masse VI.264. Materialien mußten — erscheinen X.178. —e Menschenbemühungen  $49_{228}$ . —e Pferde 33 Camp. 131. Rechte obgleich im Kriege — 8 Goet 16. —e Samenkapseln VII.220. Stühle durch Unordnung —  $34_{28}$ . mich — machen Br. 2637. Das übrige —e Br. 5206.

unbrüderlich: u. bissen sich — 16 P. Brey 278.

Unchrist: —en [= Türken] 29 D. u. W. 67. ich bin kein Wiberkrist, auch kein — aber ein becibierter Nichtkrist Br. 1538.

unchristlich: —es Naturell 29 D. u. W. 136. —er Sinn 491 26.

Uncultur: die — der Katholiken Tageb. 24. VII 07.

Undank: — ist das größte Laster 27 D. u. W. 266. sast immer ist's —, was man sür geleistete Dienste gewinnt 45 R. N. 57. Die Absonderung vom Wohlthäter ist der eigentliche — 27 D. u. W. 221. die Centner —'s 15 Faust 8131. dieser erste — . . . 27 Dichtg. u. W. 218. sein — gegen den jungen Vann ibid. 268. konnte mich sehr leicht zum — verleiten ibid. 318. dieser —! 11 Clav. 264. es ist nicht — 39 Jph. 383. Frechheit u. — die Hauptzüge ihres Charakters 21 Lehrj. 178. erfahrner — 4610. daß es ein unerhörter — wäre wenn Br. 3454 Bgl. noch 17 Bürg. 280. 4320. 20 Br. 832. 2964. 3739. 4819.

unbankbar: I. sein Aufsatz war — gegen .. 36249. ganz — e Bemühungen Br. 6992. — e Freunde 27 D. u. W. 288 Br. 5602. — er Gegenstand Br. 6308. — es Geschäft 28 D. 11. W. 131. Br. 5340. — er Kalckoden 33 Camp. 58. kein Mensch wäre — 27 D. 11. W. 266. — e Menschen 21 Lehrj. 210. die — e Natur 540. — er Sohn 38 G. Rechtsa. 278. Die Welt ist — 21 Lehrj. 99. II. mit Neutr. — wäre es wenn ... 49214. es würde — sehn wenn ... Br. 6371. III. mit pers. Pronomen 11. benannten Personen. — er Pierino 43 B. Cell. 31.

—e Jph. 39 Jph. 326. wir müßten sehr — seyn 8 Egm. 263. wir sind — 10 Nat. Tocht. 2261. — bin ich 10 Tasso 786. doch darf ich nicht — seyn 25 Wanderj. 241 7 Not u. Abh. 22. — würde ich seyn IV so Br. 6431 17 Triumph 29. ich möchte mich nicht — zeigen 17 Großt. 184. Er ist — 9 Mitsch 21. IV. Subsw. Freunde sollte man in —e verwandeln 45 R. N. 57. Sie haben sich keinem —en überlassen 21 Lehrj. 46. keinen — en verbinden Br. 2706. u. laßt euch von den —en danken, die ich verschone 26 Dichtg. u. W. 164. Als der —e sloh 4 p. 121. Du —er! 9 Mah. 1520. —e! 10 Nat. Tochter 27. V. Adv.: so ost es auch sich — gegen mich erwies [das Baterland] 9 Mah. 391. Der Bürger — verirrt ibid. 376. die Griechen, um — zu entreißen 4672. — bestehlen 16 Satyr. 335. — gedencken 16 Jahrm. 502. B. im Superl. ich wäre der —ste Mensch Br. 1695. Bgl. noch 10 Tasso 387. 1207. 22 Lehrj. 16. 252. 18 Aufg. 54.

Und anckbarkeit: es ist nicht — gegen . 12 Lila 45. — gegen schöne Augen Br. 6422. er beklagte sich u. sprach das Wort — aus 24 Wanderj. 87. die — eines Freundes öffentlich darstellen 43 Cell. 290. sich über — Unweisheit beklagen

8 Egm. 222. werden sie sich ihre — vorwerfen 12 Fischer 93.

undarstellbar: das —e Br. 5548. —es unternehmen 491418. der —ste Spaß 492222. — in der Natur XI118.

undecomponiert: -es Licht II28.

undenkbar: —e Arbeit 49288. —e Beschwerniß 7 Not. 198. eine rückschreitende Determination ist völlig — X80. —e Eile XII84.

undenklich: —es Geld Br. 3664. —e Zeit 1 Ball. 22. lX88 X88. eine — e Zeit 45816. eine — vorschreitende Zeitenreihe 25 Wanderj. 270. auf —e Weise 29 D. u. W. 101.

undeterminiert: — e Elemente VII. es. — er Grad XI 83. — er Stab XI. 85. undeutlich: I. bei Substantiven. öfters hat auch die Terra verde seine Bäume — gemacht 46372. daß das Bild nicht — wird Ilse IV so. die Buchstaben werden — II 108. — e Erscheinung II 167. 168 V 260. — es Farbenspiel V 28. — er Gegenruf Br. 2980. — e Gestalt 16 Ep. Erw. 527. macht ihre Gestalt — 23 Lehrj. 75. — Vsss. die Hauptsigur wird — IIIsei. Instinkt war — Br. 3663. — e KrystaUtsation Br. 4420. — es Wanuscript 46ss. die Rachrichten sind höchst — III. 1881. die Säume sind — II. 1818. — es Schreiben Br. 30. — gewordene Stellen 492142 Br. 2128. 6038. Weiß wird auf Grau — II42. die Zeichnung wird — V47. Das zaudert bald u. wird hinweggerissen, — jetzt u. jetzt im reinsten Strahlen.. [ihr Bild] 3 Elegie 124. II. Substv. Das —e 46268. nichts —es 20 Wahlv. 271. III. Abv.: — krystall. Form X12. die Züge stellen sich — dar II 108. aussprechen 41184. ein — ausgesprochnes Wort 40141. die Zahl wird — gelesen 8 Egm. 292. — geschriebenes Manuscript Br. 5246. nicht — ausbrücken Br. 5645. nicht — merken lassen 43 B. Cell. 111. 18 Unterh. 120. nicht — zu verstehen geben 23 Lehrj. 275. 78. 28 D. u. W. 338 25 Wanderj. 282. 35169. Br. 6261. man muß teils — werben VIII. wie ihm aus der Rolle nicht — erschien 23 Lehr. 143. B. im Komp. die Züge sind deutlicher oder — er II 108. das Abbild wird — er II.08. der Kreis ist theilweise deutlicher.. undeutlicher zu bemerken XIIs1. man vernahm den Kanonendonner deutlicher oder — er 18 Unterh. 103.

Undeutlichkeit: überliefert uns nur — en XIIs4. — der Gestalt X 38. undeutsch: modisches — 46ss. —e Stolz 46ss. daß er nicht etwa ein — er, ein Entfremdeter sei 4111. von allem was — ist 40218.

undienlich: eben so mag es - seyn,.. zu.. Br. 676.

Unding: wie im — alles durcheinander ging 16 Sat. 290. die Tugend ist ein — 38 G. Held. Wiel. 33. das — der honetten Compagnie 37 Frankf. Anz. 220. undisciplinirt: man durste sie nur — loslassen 33 Camp. 89 [die Massen]. unduldsam: —er Sekretär IV 402.

undurchdringlich: —es Bollwerk 33 Camp. 323. —e Dämmerung 19 Br. Schw. 271. —es Dickicht VI.10. —e Finsternis meines Waldes 19 Werth. 8. —es Geheimnis 18 Unterh. 176. —e Nacht 50 Ach. 242 IV. unbegränzt sei die Ferne, — die Nähe VI.14. —es Käthsel 27 Dichtg. u. W. 371. —e Schilder 25

Wanderj. 150. — e Waffen 50 Ach. 111. — er Wald 25 Wanderj. 158. — e Wälder 21 Lehrj. 136 17 Bögel 106. — e Wand II41. — er Zauberkreis Br. 3698. — e Zukunft 50 Ach. 615.

undurchdrungen: in —e Zauberhüllen 14 Fauft 1752.

undurchscheinend: die Atmosphäre wird — XII18.

undurchsichtig: —e phhs. Farben Ist. —e Faser IVss. —es Hinderniß IVst V196. —er Jaspis 18 Unterh. 249. —er Körper 492 187 Iss. 162. 273...... II 157. 294..... —e Materie XII 108. daß reine Materielle ist — II 187. —e Raumerfüllung. Iss. —e Seiten V.7. —e Weiße Iss. Die erste Minderung des Durchsichtigen, ... der erste Ausatz zu einem körperlichen, —en ist die Trübe Vs95. 395. 396...

llndurchsichtigkeit: auf welcher Stufe wir auch das Trübe vor seiner — festhalten Is. Alles Lebendige strebt zur — I234. das Wasser geht in — über

V130. Auhäufung der Masse zur — V142. zunehmende — V284.

une ben: das — e [in der Gesellschaft] auszugleichen wußte 28 Dichtg. u. W. 186. — zerrissner Boden 491 sos. — er Bruch IX so [zeigt sich]. — es Erd-reich 20 Wahlv. 157. Kalkstein, im Bruche — IX sz.

Unebenheit: — en auf der Oberfläche des Pulvers II260. — der Land=

schaft 35 177.

unecht: das echte vom — en sondern III.11. 172. der Berstand will sich nichts — es aufbinden lassen III.11. — er Saechser Br. 4170. vierzehn — e Stationen zwischen Sinai u. Kates einschieben 7 Not. u. Abh. 22. — er Ton I.42. in dem

er die Dichtart für — angesehen wissen wollte 24 Wanderj. 296.

Unechtheit: Echtheit oder — des Manuscrit venu de St. Hélène 36129. une del: Viel lieber, was ihr euch — nennt, als was ich mir — nennen müßte 10 Tasso 1366/7. —er Argwohn 9 Geschw. 139. —es Ende 4116. —e Gegenstände 47185. edlen oder —en Geschlechts 26 Dichtg. u. W. 31. —e Köpfe 47161. — e Maxime Br. 6184. unreine u. —e Oberstächen Is11. —er Stoff 10 Tasso 2074. Erhängen ist ein —er Tod 28 Dichtg. u. W. 219. — war er nicht 39 Jph. 16. wenn ich —es je vergessen... 9 Tancr. 1899. wildes Abentheuer — zu begehen 11 Claud. v. B. B. 624.

unediert: —e Tafeln Br. 1950. —e Handschrift 40201. unehrbar: Begriffe von Ehrbarem u. —em 45 Ram. Neff. 4.

Unehre: in — en erwähnen Br. 1254. ob es ein Gefäß zu Ehren oder zu — en werden kann Br. 2947. Dies gereicht ihm keineswegs zur — e 40165. unehrsam: ehr= 11. — c Publikus Br. 1128.

Uneigennutz: weil er von ihnen —, Theilnehmung an seinem Schicksal erwarten kann 8 Egm. 268 so sah ich edlen — u. unglaubliche Beständigkeit

[überset aus Ruffa] 41 289.

uneigennützig: — e Bemühungen VII. — e Empfindung Br. 69. — e Erinnerung Br. 51. — e Geberin 21 Lehrj. 6. — er Gegendienst Br. 2670. — e Gönner 46. — e Liebe 10 N. Tochter 2932. 21 Lehrj. 97. — er Meister 17 Größt. 188. — er Schriftsteller Br. 2602. — e Weisheit 39 Prom. 148. — es Wohlthun 23 Lehrj. 285. — zu sehn in allem 28 Dichtg. u. W. 288. du bist — 10 Tasso 1760. wir sind — 19 Br. a. d. Schw. 202. ich bin nicht ganz so — als Sie glauben Br. 5474. II. Abv.: wenn ich — darüber denke Br. 57. helset einander so — wie 25 Wanderj. 255. — beistehen helsen 20 Wahld. 126. — geleistete Dienste 27 Dichtg. u. W. 267. — auszuspenden fortsahren 29 D. u. W. 17. — vorgeschlagene Plan 7 Not. u. Abh. 169. B. im Romp. eine viel — ere Empfindung 19 Br. a. d. Schw. 273 Br. 69. er hat früher — er geliebt 21 Lehrj. 94. C. im Supers.: am — sten zu sehn in Liebe u. Freundschaft 28 Dichtg. u. W. 288. wir sind die — sten von euern Freunden 17 Bögel 99.

Uneigennützigkeit: mit schöner — das Wohl der andern fördern 20 Wahlv. 404. der Graf übte die strengste — 26 Dichtg. u. W. 134. den Einwohnern erscheint er als Retter u. durch seine — als König ibid. 210. Hier ist das Bild,

das ich mit der größten — eingehefftet habe Br. 1136.

uneigentlich: —e Ausdrücke III. Br. 4621. Sprache ist — Br. 1081. in sehr — em Sinne 23 Lehrj. 59 36288. man kann die Farben nur — zu... zählen III. das man dieses nur — eine.. nennen könne VII. die ich nur — ... nennen darf VII..

uneingebenk: — jener Entdeckung 18 G. Weib. 363. — alles dessen was...

41 115. die Hülle lag — von solchem Geiste 3 p. 204.

uneingenommen: -er Geift Br. 777.

uneingeschränkt: —e Freiheit Goetz Baechth. C. p. 149. —e Gewalt 23 Lehrj. 94. —es Kunstleben 3481. — er Wille 7 Not. u. Abh. 204. —es Zustrauen Br. 809. hier kann jeder — von Seines gleichen . . . 3486.

uneinig: in —er Einigkeit leben 35205. die Partei war wieder unter einander selbst — 18 Unterh. 128. in der Theorie ist man so — darüber nicht Br. 3948.

— tobendes Chaos IX179.

Uneinigkeit: — der Christen 37 Br. d. Past. 162. u. brachte dadurch Eiserssucht u. — unter die Gesellschaft 21 Lehrj. 293. — soll nicht länger eure Heldensschritte lähmen 9 Tancr. 33. er geriet in — 49,284. in — seben Br. 2252 2291.

uneins: so würden sie nicht selten über Kleinigkeiten — 22 Lehrj. 272. im Innern — zerren sie sich... 36285. Leider sind ich euch — 17 Bürgerz. 286. Leidenschaft mit sich selbst — 17 Großk. 249. wenn ich mit mir selber — bin 22 Lehrj. 148. — mit sich selbst 23 Lehrj. 219. wie diese Frau mit sich selbst eins u. — ist Br. 3213.

unempfänglich: —e Stelle beim Eintritt ins Auge Tag. 9. VIII 17. ehe der andere [Pferdekopf] uns — dafür [für die Schönheit des ersten Pferdek.] gesmacht 36147. — sind wir nicht gegen so holde Anerbietgen. 28 Dichtg. u. W. 210. der Hylozoismus machte mich — gegen jene Weltweise 33 Camp. 196.

Kompar. der Cirrus wird — er dem Lichte XI.s.

Unempfänglichkeit: — des Auges I4. — der Deutschen Tageb. 29. XI 12. unempfindlich: — aut Br. 51. — e Hornhaut 29 Dichtg. u. W. 26. Weine Rechte ist gegen den Druck der Liebe — 8 Goch 16. nur wenig Menschen werden — bleiben gegen die Reize der Farben Vs. der Prinz blieb — 17 Triumph 51. Sie haben mein Herz — gegen den Abschied gemacht Br. 51. daß auch Sie für mich nicht — blieben [Marie] 11 Clav. 87. daß ich — werde, es geschehe was wolle 8 Egm. 296. Lavater blieb nicht — wenn 28 Dichtg. u. W. 271. Sie war nicht — gegen Lob u. Liebe 18 Unterh. 129. ihre körperliche Gegenwart hatte etwas Reizendes... wenn man auch von dieser Seite nicht — war 36ssi. ich bin gewiß nicht — für die Ausmerksamkeiten Br. 6229. für alles andere mich — machen Br. 6322. Wer wild ist, alle Mädchen slieht, sich — glaubt 37 Unn. Bygm. 57. — zertrümmerst du ... 2 Wanderer 80. wie — man oft Freunde u. Verwandte vernachlässigt 22 Lehrj. 138. B. Kompar. macht Voltaire — er gegen den Tadel 45 Kam. Neff. 19. C. Superl. eine schwarze Fläche ist die — ste gegen das Licht V158.

Unempfindlichkeit: Größe der Seele ist meist nur — Br. 51. — gegen

Berdienste III227. — des Auges Is val. noch V133.

unempfunden: —e Nachahmung 4755.

unendlich: Bgl. die Studie nach Spinoza XI. A. im Positiv: I. mit Substantiven Singul. — e Abwechslung 20 Wahlv. 231. — e Abweichung Vr. — e Anmuth 18 Unterh. 257 49167. — e Arbeit VIII. — e Ausbildung VIs. — es Bedürfnis Br. 1624. — es Beifallsklatschen 36227. ein — es Detail 27 Dichtg. u. W. 130. — es Entzücken 23 Lehrj. 155. — e Erde 19 Werth. 110 39 Prom. 177 Br. 125. — es Feld 20 Wahlv. 305 VIII. — e Ferne 23 Lehrj. 169. — e Fläche 27 D. u. W. 327. — Fledermaus Br. 1101. — Freude 43 B. Cell. 51. Ganze ist nicht — Br. 3069. — e Gefälligkeit Br. 6952. — er Gehalt 10 R. Tochter 1654. — es Glächter 50 Ach. 206. — es Geschiebe X40. — er Geschmack 49218. — es Gespräch Br. 1310. — e Gestaltsveränderung XII. — e Gewalt 400 1 Neue Liebe u. Leben. — er Gott 19 Werth. 8. 32. 35. 400. [in den drei letzten Fällen "die unendlichen Götter", aber nicht in der Bedeutung zahllos] — e

Güte 11 Stell. 156. — er Haber 50 Ach. 599. — e Herzensbewegung 28 Dichtg. u. W. 286. — e Kette 2 Gränzen ihr Körper ist gleichsam — VIII18. ein echtes Kunstwerk bleibt — 47101. — es Leben 19 Werth. 75. — e Leere 20 Wahlv. 182 23 Lehrj. 4. — es Licht 16 Epil. Schr. Gl. 168. — e Liebe u.. Güte 11 Stella 156. IV.111. — er Luftstrom 19 Br. a. d. Schw. 199. — e Macht 50 Pand. 451. — e Mannigfaltigkeit 33 Camp. 196 III222 V 889. — e Menge 45 R. N. 72. — e Nacht 23 Lehrj. 29 Br. 374. — en Nebel XIIss. — e Neigg. IV ser. — en Ruzen Br. 2573. — e Ocean 45 R. N. 46 Br. 363. — e Produktion VI.0. —er Raum V1. —er Reichthum Br. 6863. —er Ruhe 33 Camp. 98. —er Schlaf Br. 587. Schnee ist — Br. 1653. Schmerz bleibt — 10 Nat. Tochter 244. 4 p. 99. — e Schönc 2 Ganymed. — e Schönheit 44 B. Cellini 42. 49,78. — e Sehnsucht 50 Ach. 524. — e Selbstzufriedenheit Br. 2312. — ist des Menschen Treiben Br. 524. — e Umsicht IX ss. — e Unterschied IV 261. — ist mein Ubel 9 Laune des Verl. 387 u. entschiedener empfindet der Verklärie sich —. 6 W. 6 D. 265. — e Berschwendung 10 Nat. Tochter 781. das Vortreffliche ist — VI 184. bas Wahre ist — IV152. —er Weg Br. 3466. —e Welt 19 Werth. 74. —er Werth 18 Unterh. 164. — e Wirksamkeit 27 Dichtg. u. W. 165. — e Wissens= wuth IV 288. — e Zersplitterg. IX 46. — e Zierlichkeit 48 206. ein — es Zusammen= häufen III 120. — ed Zutrauen Br. 3104. II. mit Subst. Plural, in der Be= deutung zahllos. — e Ansprüche Br. 25. VI 96. — e Anreggen. 20 Wahlv. 397. — e Baulichkeiten 34 182. — e Beispiele 47 92. — e Bemühgen. 18 Unterh. 372. — e Eigenschaften 27 Dichtg. u. W. 296. — e Farben IV 189. — e Freuden 4 p. 99 Br. 5263. — e Gefäße 49281. — e Gefühle Br. 363. — e Geistesfähigs keiten 4817. — e Geschmäcke IV 78. — e Gestalten III18. — e Gestirne 27 D. u. W. 295. — e Gründe 44 B. Cell. 240. — e Hellgen 20 Wahlv. 274. — e Kämpfe 50 Ach. 550. — er Kinder Umgebg. ibid. 338. — e Küsse 19 Werth. 152. — e Leiden 22 Lehrj. 202. — e Liebkosgen. 43 B. Cell. 147. — e Meinungen III. 40. — e Operationen 23 Lehrj. 13. in jene Räume, die — en 16 Pal. u. Neot. 289. —e Sympathien III.... — e Schätze Br. 31. X 14. — e Sterne IX.164. — e Unis schweife 18 Mädch. v. Ob. 83. — e Berschiedenheiten 27 D. u. W. 214. — Wasser Br. 21. IX 14. — e Werke 45 R. N. 197. III. Substantiv. Neutrum u. Mascul. = Unendlichkeit, Gott. Denn ich weiß du liebst das Droben, das -e zu schauen 6 W. u. D. 220. aus dem schäumenden Becher des — en 19 Werth. 75. sich in der Fülle des — en verlieren ibid. 140. vor dem Angesichte des — en ibid. 180. wenn das Bild des — en in uns wühlt Br. 286. sich im — en zu finden. 3 Atmos sphäre. Wenn im — en dasselbe 37. Xen. Vl 1766. so bist du theilhaft des — en 10 N. Tocht. 1724. willst in's —e schreiten 2 Gott Gem. u. Welt. die Arme meines Geistes, mit denen ich ins —e griff 21 Lehrj. 131. Mitgefühl des —en Br. 2720. IV. im Neutr. ohne pantheistischen Untergrund: einen Zu= stand, der für mich etwas — es hat Br. 1293. um etwas — es zu unternehmen. Br. 3025. das — scheinende schließt sich in Grenzen Br. 2552. das — e des engen Kreises III.118. das —e der Farben III.157. ein —es von Kenntniß 35.198. kaum überzeugt er sich von ..., so wird er ein doppelt — es gewahr VIs. um das — e im Kleinen zu finden VI248. V. sehr oft mit in: die Empfindung ins —e steigern 10 Nat. Tocht. 244. etwas — erweitern 3474. — verwirren 33 Camp. 142. in's —e fort 1 Ep. I7. in's —e wiederholen 29 D. u. W. 49. einen albernen Einfall bis ins — e verfolgen 27 D. u. W. 132. die Späße gingen ins —e ibid. 143. in's —e auslaufen Br. 3195. in's —e mannigfaltig IXss. Theilbarkeit ins — e IX 272. in's — e getheilt 47142. die Spaltungen werden ins —e gehen Br. 7049. ins —e sich bewegen Br. 2858. VI. Adverb mit Adj.: — bewegliche Welt Br. 213. — erhaben 37 Eph. 101. — elend Br. 34. — fcin 3485 49,241. — gelassen Br 625. — guter Mensch 27 D. u. W. 181 Br. 513. — lang 27 D. u. W. 212. 24 Wanderj. 31. — leer 13 W. u. br. L. 69. — lächerlich Br. 568. — liebe 8. — mehr 10 Nat. Tocht. 256. — neu 9 Geschw. 122. reich 19 Werth. 17. — reiner Mittelzustand Br. 511. — schön 37 Lügner 17 Br. 643. — süß 45 R. N. 61. — verschieden 27 D. u. W. 153. 22 Lehrj. 284.

— verrenkte Weiblichkeit Br. 503. — verwickelter Tag Br. 484. — werth 19 Werth. 201. — wirksam 48207. — wahr 45 R. N. 16. — zart 4872. — viel IV117. IV 99 II141. 45 R. N. 62. — vollfommen 22 Lehrj. 331. VII. Abv mit Berb. bittet ihn — 2 Usan Aga. — ausstehen Br. 7. VIII 14. — ergenen 9 Mitsch 79. — sich freuen 17 Größt. 212 Br. Nro. 238. 3130. 7108. — gewinnen 20 Wahlv. 131 43 B. Cell. 35. — lieben 23 Lehrj. 31. — überraschen 26 D. u. W. 87. VIII. Zur Jllustration die Fälle von adverbialer Berwendung aus den Briefen 770-3000, wobei die Briefe an Frau von Stein gesperrk gedruckt sind, in chronologischer Folge: 771 772. — leer 1024. — schön 1026. — ähnlich 1027. — erschweren 1081. — liebe 1144. — vermehren 1155. schöner Tag 1204. — reinigen 1223. — lieben 1629. — leiben 1789. — schön 1796. — unterhalten 1947. — freuen 2162. — freuen 2163. — lieben 2217. — schön 2317. — freuen 2359. — werth 2560. — mannigfaltig 2590. werth 2590. — freuen 2593. — absondern 2636. — freuen 2637. — schön 2652. — schmerzen 2756. B. im Superl. — ste Auslegungen IXes. — e Langeweile IX20. — ste Wasse V888.

unenblichfein: bis in's —e I224.

Unendlichkeit: allzuherben Leid's — 14 Faust 8871. — der Ratur IV14. — der organ. Wesen VIII15. über — en herrschen 49,880. — der Speiselust 49,1,14. ich fühlte meine Existenz um eine — erweitert 37 Shakesp. Tag. 130. die Emspfindg. u. Bestrebg. nach — die wir in uns fühlen 37 Ephem. 106. Allein was ist —? Geh in dich selbst. Entbehrst du drin — in Geist u. Sinn, so ist dir

nicht zu helfen 3 Weisen u. d. Leute.

unentbehrlich: A. Positiv. I. mit. Subst. —e Abbildg. XII188. da mir die sinnl. Anschauung durchaus — Br. 6329. — Bedürfnisse 23 Lebrj. 55. — Befugnisse ibib. 19. Ihren Beistand mir als ganz — gedacht Br. 4632. wie ihm ihr Besitz sey 18 Unterh. 195. — e Blätter Br. 1553. — e Bücher Br. 1340. — e Masse 25 Wanderj. 187. Ehe für etwas — es halten 20 Wahlv. 114. Er= scheinung macht sich notwendig u. — Br. 6476. — es prom. Feuer Br. 6651. — es Gefäß (zu einigen Versuchen) V so. — e Gegenwart 18 Unterh. 382. einer . . . sei ihr — gewesen 20 Wahlv. 290. Geistlicher, der sich — gemacht hatte 18 Unterh. 77. — es Geschäft ibid. 299. — e Gewohnheit ibid. 299. so viel Handlg. als — 18 Unterh. 159. euer Herz dünkt sich — 11 Stella 142. —es Hülss= mittel Br. 4307. da uns die Kataloge — sind Br. 3802. Knochenlehre ist — IX 274. ein großer — er Moment 22 Lehrj. 162. —e Not Br. 3184. — e Person 3478 20 Wahlv. 76. — es Princip. 41209. wenn Rhetorik — bleibt 36278. — es Reizmittel 35119. — e Restauratoren 4915. — e Seltsamkeit 24 Wanderj. 54. eine Sprache macht sich — Iso4. —e Stütze IX 159. —e Theil 49, 125. Vergleichg. ist — VII 76. diese Borstellgsart. VII 228 VI 288. Waschküche, die — ist Br. 3478. das Werk wird — 4719. es (Werk) wird — seyn Br. 231. der Bibliothek — e Werke Tag. 18. XI 31. II. bei persönl. Pronomen. er (Hoffegut) ist uns — 17 Bögel 113, ebenso Br. 1333 (Knebel bort) Br. 1493. (Benus mir) so war sie ihm jetzt — (Mariane Wilhelm) 21 Lehrj. 44. daß sie ihm — ward (Ottilie= Eduard) 20 Wahlv. 78. daß ich ihm — ward (Goethe Merck) 28 Dichtg. u. W. 187. daß ich meinem Batter — ward 38 Goethe Rechtsanw. 262. du bist mir - (Charl. v. Stein) Br. 2935. daß sie ihm zum Lebensumgang u. er ihr völlig — geworden (Amalia — Wieland) 35 s1. machten ihn — (Serlo) 22 Lehrj. 116. sich selbst als — hinstellen 18 Unterh. 112. — bleiben 16 Mied. Tod 136. III. Subst. Das was ich will, was mir — ist 20 Wahlv. 349. das was in glückl. Tagen — ist 34ss. dasjenige was mir — ist Br. 471. u. —'s bring' ich mit die Liebe 2 Reisezehrg. B. im Kompar. der Einfluß erscheint mir täglich —er Br. 3870. C. im Superl. Wie thöricht das — ste vorsätzlich wegzuwerfen 20 Wahlv. 395. das — ste Bedürfnis 41 128. das — ste Element 29 Dichtg. u. W. 130. Mose das — ste im ganzen Kreise 25 Wanderj. 42.

Unentbehrlichkeit: seine — (conte di Carmaguola) 41205.

unentbeckt: ein wichtiges Land, das ihr Ahnherr — gelassen 18 Unterh. 381. — e kleine Planeten 25 Wanderj. 283.

unentgeltlich: —er Eintritt Br. 4558. kann ich die Exemplare — schaffen Br. 4105. —es Lokal 35188. — etwas verabfolgen Br. 2701. — Botanik zu lesen 34126. Bgl. 33 Camp. 62.

unentschieden: die Mitte ist — X24. die Sache noch immer — 40286. mein Schicksal bleibt — Br. 7. — er Zustand VI27. sich — darüber ausdrücken II217..., sassen wir gern — IV224. man ist — ob... Br. 3571. Kompar. X84.

Unentschiedenheit: Zustand der — Br. 3545. in der Mitte haben wir das Kameel, welches eine gewisse monstrose — zeigt [hinsichtl. der Stellg. im

Tiersysteme] IX 197.

unentschlossen: er steht still wie — 10 Tasso 375. soll ich als seig u. — gelten. 10 Nat. Tochter 2020. Leide voll Verwirrg., — 9 Mah. 1239. er bleibt wie — stehen 11 Erw. u. Elm. 127/8. sie schien — 18 Unterh. 136. sie zeigte sich — 20 Wahlv. 232. Marmagua schien — 4448. der — e 7 Noten u. Abh. 112. noch — 4871. das machte mich — Br. 6580. die Natur läßt ihr Geschöpf — in einem unentschiednen . . Zustande VI..

Unentschlossenheit: wie aus der dumpfen — mich das herrliche Gesühl reißt 11 Clav. 114. Hamlet's thätige — 22 Lehrj. 176. das kommt,..., von der — 27 Dichtg. u. W. 349. Werner's — Tageb. 28. VII 06. Freylich spürt man..., was — u. allerley Nebenrücksichten für Schaden bringen Br. 6020. —

ist die größte Krancheit Br. 2928.

unentschuldigt: sein Verhalten bleibt besser — Br. 357.

unentwicklt: —e Champignons VI205. —er Eckzahn VII197. —er Kreis I180. —e Schätze IV288. —es Tüchtiges 29 Dichtz. u. W. 84. Das Wahre, aber —e [in gelesenen Fragmenten] Tag. 30. VI 30. —es Wesen 36184. was noch —es in meiner Behandlung lag 36288.

unentwirrbar: man verwickelte sich immer — er 25 Wanderj. 192.

unerachtet: also ohneracht all der Ehr auf Erd 4 Epistel an Herder 31.
— des geringen Zustandes 11 Clav. 65. — der Schwäche 22 Lehrj. 52. Immer mit Genitiv vgl. noch 33 Camp. 49 Br. 777. 1203. 1293 5226. 25 Wanderj. 110. unerbaulich: — es Wesen 4892.

unerbeten: Weg an's — ne 15 Faust 6223.

unerbittlich: die Afademie, die für ihn — blieb 45 Diderot's Versuch 265. — e Anstrengungen 36218. Gott den — en 9 Mah. 1332. Monarch ist — 7 Noten u. Abh. 98. Probleme stehen vor uns, — 7 Noten u. Abh. 138. — er Rathsschluß 38 Gött. H. u. Wiel. 29. — es Schickfal 22 Lehrj. 11. 23 Lehrj. 149. 38 Gött. H. u. W. 29 Br. 3261. — e Strenge 13 W. wir Cr. Hall. 153. — e Todessgöttin 23 Lehrj. 255. — er Verstand 20 Wahlv. 189. dann die Wächter — 13 Bauberst. 692. wenn sie — ist [Maria] 11 Clav. 74. Du bist — 11 Esp. 155. der — e [Charon] 49,861. die — e [die pilgernde Thörin] 24 Wanderj. 87. Philossophie treibt ihr Handwerk streng u. — fort Br. 3373.

unerfahren: wenn — die Begierde sich versoren 10 Tasso 881. mein —es Herz 10 Tasso 1886. —er Jüngling 9 Mah. 857. —es Kind 23 Lehrj. 288. 24 Wanderj. 340. —er Knabe 10 Tasso 813. 43 B. Cell. 46. —es Mädchen 18 Ausa. 10. —e Menschen 37 Shakesp. Tag. 134. 26 Dichtg. u. W. 332. 27 ibid. 147. Beschränkt u. — hält er sich [Tasso] 10 Tasso 1601. der Unerfahrne 1 Köm. Eleg. 81 [— Goethe] 10 Tasso 1267 [— Tasso] 10 Nat. Tochter 831 (des —en hoher freier Muth verirrt sich leicht...) 25 Wanderj. 81 [— Wilhelm] II.ss (die... dem —en entgehn möchten). ihr —en [Chor] 15 Faust 9596. Du dist — 37 Ann. p. 21. der im Rechnen nicht ganz — war 21 Lehrj. 236. bleib im Dunkeln — 6 W. D. D. 110. B. im Supers. wenn unzählige sich ganz widersprechende Gestalten auch dem —sten für Pstanzen gelten VI.

Unerfahrenheit: ich schäme mich der — u. meiner Jugend nicht 10 Tasso 1263. meine Jugend! meine — 17 Großk. 165. tressende Pseise auf Jugend u. — loszudrücken 18 Unterh. 108. so fühlte ich große Lust, in meiner bisherigen

— noch eine Weile zu verharren 27 Dichtg. u. W. 148.

unerfaßlich: bas — e Ganze Br. 7048.

unerforschlich: A. Positiv. I. Bei Subst. —e Herrlichkeit IX196. —er Organismus 25 Wanderj. 96. in der Mitte bleibt das Problem liegen — ibid. 29. bein Rathschluß ist — 11 Stella 144. 7 Not. u. Abh. 138 ibid. 150. — e Symphatien Illxxx. — es Wesen 41205. — er Willen 41262. die Zukunft lag so wunderbar — vor ihm 29. Dichtg. u. W. 119. II. Substantivirt: ein Unerforschtes für — erklären IX 194. daß es dem Menschen gar wohl gezieme, ein — es anzu= nehmen 1X195. desto näher kommt man dem — en XI159. daß daß — e keinen Werth hat XI 159. lebendige Gegenwart des — en u. Unglaublichen ist es, was uns so anzieht 36176. das — e, Heilige macht einen Gegensatz gegen das Ruhm= würdige [in der Kirche zu Lügde auf den Gemälden] 36259. Ein heilger Eid soll mich dem — en verbinden 9 Mah. 830. wir finden sie am Throne der — en 15 Faust 9969. etwas — es gelten lassen 28 Dichtg. u. W. 106. B. im Superl. sein Blick ist das — ste 49,889.

Unerforschlichkeit: ein Phänomen, das uns bei seiner — nicht sos

läßt IX244.

unerforscht: ein — es nennt ihr unerforschlich IX195. wir haben des alten —en viel Br. 5870. —er Busen 2 Harzr. —e Gleißnerin 50 Ach. 168. —e

Tiefen 15 Faust 9596, 50 Pandora 961.

unerfreulich: A. Positiv. I. mit Subst. —e Angelegenheiten Tag. 14. XI 26. — e Anschauung 28 Dichtg. u. W. 284. die Ansicht wird — II 1858. — e Begebenheit 20 Wahlv. 300. seine Figuren sind — IV so. — e Folgen 33 Camp. 123. —e Forderung III 228. wie — ihm solche Gabe sehn würde 26 Dichtg. u. W. 156. das Ganze wird — erscheinen 27 Dichtg. u. W. 272. — e Gebilde 15 Kaust 9119. —es Gefühl 20 Wahlv. 398. —e Gegenwart 27 Dichtg. u. W. 328. —e Gegenden 24 Wanderj. 135. Gespräch über die Lage des Theaters — Tag. 21. XI 27. Gespenstergeschichten höchst — Tag. 15. V 26. — e Gestalten Goetz Baechth. 90 c. — e Hefte Br. 6185. — er Kreis 24 Wanderj. 345. das Licht erschien — V 809. — es Loos 20 Wahlv. 126. — e Mittheilgen. Br. 6668. — e Nachricht... Br. 5824. — er Rachtreter 41225. — e Papiere Br. 5041. — e Scheidg. Br. 3549. —er Spaß Tag. 23. I 16. —e Sprache 26 Dichtg. u. W. 235. —es Stück (Physmalion) 3668. — er Sturmregen 24 Wanderj. 312. — e Tafel 28 D. u. W. 196. — e Trockenheit VI 106. manches Borkömmliche ist — Tag. 28. 111 27. — er Wechsel VIsse. —es Wesen Br. 4892. —er West XIIse. —e Weidegebüsche 33 Camp. 245. — e Weitläufigkeit IX108. das Zimmer erschien — 20 Wahlverw. 291. — er Zustand 33 Camp. 75. II. Substantiviert od. mit R. Pronom.: es ist — wenn man seine Freunde geborgen glaubt u. erfährt daß . . 20 Wahlv. 111. da trat denn so manches Unschickliche — hervor (bei Einleitung der geplanten Scheidung) ibid. 34 349. das — e (was auf der Reise zustößt) leicht nehmen 27 Dichtg. u. W. 347. Beide Theile (von Bacon's Werk) haben etwas Erfreuliches u. etwas — es III 227. das — ibid. 228. das seltsam — e, durch welches Wünsch in der Farbenlehre Verwirrung bringt IV 820. So scheinen auch die nackten Gebirge dem Auge etwas — es zu haben IX274. u. übertrug was es — es haben mochte [die Theaterleitung] 35 so. Erfreuliches u. — es melden können Br. 4947. Bgl. noch 33 Camp. 189. Br. 2993. Br. 6008. bei einem Gegenstand ins gerathen 20 Wahlv. 205. das — e macht er zum Gewinn 5 Schill. Braut v. Messina 7. III. Abv. Werner's Maccabäer u. Houwald's Bild kamen mir entgegen 36174. B. im Komp. Härte noch — er als ... 7 Not. u. Abh. 159. Defto — er ist unsere Oper Br. 4878. Desto — er ist es mir wenn . . . Br. 6285.

unerfüllt: wenn die Hoffnung nicht — geblieben Br. 6329.

unergreifbar: das Nächste steht oft — sern 10 Rat. Tochter 2244. unergründlich: hier ist's zu ! tief! —! 11 Stella 185. das fast —e des Sinnes 49,47. ein Glaube an's — 27 Dichtg. u. W. 4. — e Art Br. 37 36. —er Gegenstand VI269. —e Gestalten der Würmchen 19 Werth. 8. —es Gewissen III.45. —e Kräfte 19 Werth. 74. Gottes — er Rathschluß 35248. — er Schlund 3 Manfred p. 202. Bernunft u. Gewissen find — III.45. u. das den Pergamenten Aufgebrückte, ein — schweres Leichtgewicht 16 Epim. Erw. 22.

unerhört: A. im Positiv. I. mit Subst. —e Anforderg. 38 G. R. 282. —es Beginnen 33 Belagerg. 261. —es Beispiel 39 Goet 81. —e Dinge Br. 3094 c. — e Executionen 39 Gottfr. 167. — es Exempel 38 G. Rechtsa. 280. —e Handlung ibid. 283. —e Kraft V170. —e Lage 9 Tancr. 790. —e Last 26 Dichtg. u. W. 131. ein — er Liebhaber Br. 54. aber Menschenopfer — 1 Br. v. Korinth. —e Qual 23 Lehrj. 172. —er Rächer 39 Jph. 348. —e Schandthat 39 Jph. 348. — e Schmach 9 Tancr. 720. — er Schrecken 9 Tancr. 981. — er Stern Br. 175. — er Stolz 39 Gottfr. 126. — er Trotz 12 Jer. u. Batel. 20. Newtons Vorgehen war — IV 47. auf — e geistige Weise 28 Dichtg. u. W. 13. —e Wunder 9 Mahom. 902. —e Zier 6 W. D. D. 304. Lassen Sie mich — Br. 2769. So weist er mich nicht — von hinnen 10 Nat. Tocht. 2412. II. Substant. Neutr. Pron. —es hört sich nicht 15 Faust 4674. das —e bei diesem Bor= trag II. Es ist — 21 Lehrj. 100 14 Faust 4158. 4163. der wird auch hier Nichts — es finden III.161. es müßte in der Münzgeschichte nicht — sehn Br. 6515. Möge nun, da das alte Jahr (1813) — es u. Unglaubliches gebracht hat Br. 6962. 65. Laßt — das — e strafen 9 Tancr. 691. Sie sagen es sei — 6 W. O. D. 234. III. Abv. wie er den Deiphobus — verstümmelte 15 Faust 9056. — gereist 38 G. Rechtsa. 281. laßt — das — e strafen 9 Tancr. 691. B. im Superl. auf das — teste gequält 38 G. Rechtsa. 280.

unerkaenntlich: werde nie — senn 39 Göet 139.

unerkannt: I. immer — & Fehler Br. 971. des — en Trefflichen 37. X. III. — es Berlangen 23 Lehrj. 172. — c Wohlthat Br. 2956. II. mich — en 9 Tancr. 844. — will ich scheiden ibid. 1117. sie müssen — herumwandern 12 Lila 53. wenn sie — die Gesellschaft bedient hatte 21 Lehrj. 303. die Götter — unter den Menschen wandeln 24 Wanderj. 247. Der kluge Eleasar kommt — an 26 D. u. W. 217. ich aber — 41882. — bleiben Br. 2537.

unerklärbar: -- scheinende Anomalien VII 188. —e Brüche Tag. 24. VIII

07. — e Gebirgsart X14. auf eine — e Weise V171.

unerflärlich: Im Positiv. I. Mit Substantiven. mir — e Anhäufung Br. 6694. Anschauung die — scheinen mußte 28 Dichtg. u. W. 284. — Art u. Weise Br. 1729. — & Benehmen 33 Camp. 8. — e Ereignisse 24 Wanderj. 241 die appar. Farben — Ansehen III 268. [mir] — e Figuren 47216. so — diese Gunst schien 24 Wanderj. 326. — er Mann 23 Lehrj. 166. 27 Dichtg. u. W. 202. — e Person 24 Wanderj. 85. — es Phänomen X191. — Räthsel 9 Tancr. 530. — er Rückzug 3644. Schönheit bleibt — Br. 63. — scheinende Ungeheuer VIII20. — e Verknüpfg. 22 Lehrj. 152. — e Verstocktheit 33 Camp. 243. — e Weise 485. — er Zustand 25 Wanderj. 294. II. Substantiviert. . . . Sie sinden sich in einer Art von Circel u. jagen das — e immer im Kreise herum III109. es ist besser, daß einem so was — bleibt Br. 357.

unerklärt: ein — er Schmerz 14 Faust 412. — e Kraft V170.

unerläßlich: A. im Positiv. I. Mit Subst. —e Ausübung seiner Pflicht 23 Lehrj. 277. — e Autorität Br. 5695. — e Bedingung 26 D. u. W. 238. 45 Hactert 288. 4711, 4876, 491,84, 1172, IV 80 u. s. w. — es Bedürfnis 22 Lehrj. 151. 20 Wahlv. 282. 24 Wanderj. 313. 25 ibid. 96 III.60. —e Darstellung 48108. —e Einrichtung IV 217. —e Forderg. 47148. —e Form Br. 6761. die einnl. Identifikation mit dem Gegenstande ganz — scheint Br. 3733. Spiele deren Kenntniß für — gehalten wird 27 Dichtg. u. W. 63. —e Kenntnisse XII142, 4712. dem Dilettant ist die Nähe des Künstlers — 29 Dichtg. u. W. 169. die Linie erscheint — 49,2,51. — e Pflicht 29 D. u. W. 62. 40198. — er Rechtsgang 3562. hielt den Reim für — 26 Dichtg. u. W. 238. — e Talente 7 Noten u. Abh. 181. —e Umständlichkeit 29 Dichtg. u. W. 85. —e Widerwärtigkeit Br. 6210. II. Substantiviert ... benn zulet ist — baß ... 6 Elemente. daß an dieser Stelle möglich, ja — gewesen, in das Land ... einzubringen 7 Not. u. Abh. 169. ich bachte mir —, ... 33 Camp. 214 insofern es — war, jene Luft zu athmen 3691. denn was ist das Conventionelle anders als daß die vorzüglichen Menschen das Nothwendige, das —e für das Beste zu halten übereinkamen 25 Wanderj. 10. eines scheint mir — Br. 5668. B. im Komp. desto —er wird Gehalt u. Fülle

geforbert 44 Cellini 353.

unerlaubt: u. was er sich sonst noch Erlaubtes u. —es zu denken nicht verwehrte 20 Wahlv. 185. das sind ich — 15 Faust 6466. es ist — Br. 2749. daß ich die Kaiserstadt nicht schon habe kennen lernen, ist — Br. 5415. — Besginnen 1 Jahresz. 127. —e Handlung 18 Unterh. 202. —er Lebenswandel 38 Goeth. Rechtsa. 281. —er Mißbrauch Br. 5669. —e Sorgfalt Br. 2774. —er Umgang 38 G. R. 2821. —er Weise Br. 2178.

unerloschen: — Gebächtniß 36184.

unermangeln: werbe das Nötige zu beforgen — Br. 2260. habe ich . . .

auszurichten ohnermangelt Br. 1889. werde . . . ohnermangeln Br. 6816.

unermeßlich: —er Abgrund 23 Lehrj. 29. —e Breite VII. . —e Flur 17 Bürgerg. 307. —es Glück 10 Nat. Tochter 894 20 Wahlv. 273. —es Land 17 Bögel 110. —es Reich 491. . —e Seligkeit 27 Dichtg. u. W. 122. ein —es Trauern 16 Requiem 69. —es Berlangen 24 Wanderj. 32. —es Bolck 26 Dichtg. u. W. 219.

Unermehlichkeit: u. jeder Schritt ist — 3 Procemion.

unermüdet: I. Bei persönl. Pronomen. sindet man mich — in meiner Pflicht 20 Wahld. 376. er war — im Studieren des Ausdrucks 39.0. — ist sic zu füllen . . . 1 Ep. 126. er zeigte sich . . . sleißig, — III. sos. II. mit Subst. — es Anspulen 37.5.5. — er Beschaug des Himmels V. soc. — er Eiser 36.5.5. — er Fleiß 50 Herm. u. Dor. I.1, 34.145, 36.552, VII.104. — er Mann XII.146. — er Sohn 36.506. — e Sonne 1 Köm. El. 421. — es Spiel der Hände 20 Wahld. 276. — e Thätigkeit 24 Wanderj. 146 33 Camp. 219. 7 Kot. u. Abh. 111. III. Als Abd. — arbeiten Br. 3569 VII.176. — behtragen Br. 3049. — beschäftigt 27 Dichtg. u. W. 279. — erneuerte Versucke 21 Lehrj. 118. — fordernd 26 Dichtg. u. W. 236. — fortsahren Br. 1966. — fortgesetzte Bemühung 27 Dichtg. u. W. 102. Beschäftigung 28 ibid. 58. Thätigkeit 35.71. — fragen 20 Wahld. 376. die bei Tage — Geschäftige 24 Wanderj. 175. — nachstreben 33 Camp. 233. — sammeln 36.200. — sehen Br. 2539. — schafft er das Gute 2 Göttl. 57. — studieren Br. 2528. — suchen 43 Cell. 72. — treiben 33 Camp. 146. er ist — thätig Br. 231.

unermüdlich: er war — 22 Lehrj. 311. er beweist sich — 7 Not. u. Abh. 42. — e Belehrung 35.101. — e Belehrgsgabe. VI.11. — er Concertmeister 35.11. — er Fleiß 26 Dichtg. u. W. 183. Br. 2569. — e Geduld Br. 6773. — er Greiß 40.161. — e Gutheit Br. 2558. — er Kunstfreund 34.101. — er Nachbar 29 Dichtg. u. W. 52. — e Thätigkeit 7 Not. u. Abh. 200. III.161. — e Theilnahme 35.161. — er Urgroßvater 18.161. — er Widerstreit 7 Not. u. Abh. 184. — hin= u. hergehen 23 Lehrj. 278. — thätig VI.161. — treu Br. 2500. — wiederholen 19

Briefe a. d. Schw. 272.

Unermüdlichkeit: über den neuen Beweis meiner — Br. 1355.

unerobert: —e Festgen. 33 Camp. 43. —e Festen ibid. 58. wollt ihr —

wohnen 15 Faust 9859.

uneröffnet: Gegenwärtiges bei sich — liegen zu lassen Br. 3468. daß die Briefe — an Ort u. Stelle kämen 28 Dichtg. u. W. 180. die Gräber blieben — Xss. das Kästchen will ich — lassen 25 Wanderj. 295. den behkommenden Kasten — lassen Br. 7053. — er Keller 33 Belagerg. 318. die Kistchen bleiben — Br. 5834. das Packet an Riemer — abgeben. Br. 6573. das Schloß will ich — lassen. 25 Wanderj. 168. so nehme ich meine Zettel — zurück. Br. 3469.

unerörtert: zwo —e Fragen 37. manche Frage bleibt — 41100. die

Hypothese läßt er — IV 51.

unerquicklich: gegen den mir alle Himmelsluft — war 11 Stella 155. eure Reden sind — 14 Faust 556. doch sie ließen mich im Schlafe, dumpf u. —, liegen 2 Musageten. —es Wesen Br. 4892. —er Zudrang 28 Dichtg. u. W. 234.

unerreichbar: I. mit Subst. das Bild schwebt als ein —es vor 44 B. Cell. 356. —e Forderg. III.. seinen Gegenstand für — erklären Br. 3742.

beide Gegenst. liegen dem Kinde so — 23 Lehrj. 169. wenn ihm der Gegst. erscheint III. 250. — e Jbee 47146 48206. Kind das — e.. 50 Pand. 727. Mond u. Sterne ebenfalls — 7 Noten u. Abh. 19. —e Muster 27 D. u. W. 217. —es Mustervild IV 141. die Würde des Vortrefflichen, es sei erreichbar oder — 36 sis. dessen Verdienste mir — schienen 28 D. u. W. 49. — e Vorrechte. 29 D. u. W. 71. —e Vortrefflichkeit 47ss. Tiel blieb — 10 Tasso 2629. —er Zweck VIsse. daß [er der Kranz] — schwebe 10 Tasso 501. — hohes Wesen ibid. 438. was ihn [Hafis] so — barstellt 41st. — jene 50 Pandora 124. II. Substantiviert: wobei mir denn ein gewisses Gurgeln... als ein — es empfohlen wurde 26 Dichtg. u. W. 201. wahre Sehnsucht ist nur auf ein —es gerichtet 22 D. u. W. 157. Bemühungen nach dem — 40180. ohne Streben nach dem —en 41108. So wird er sich doch immer mehr u. mehr dem —en zu nähern scheinen Br. 5649. zu erreichen das, was — ist 50 Pandora 226. noch immer schien er einem — en nachzustreben 33 Camp. 228. Für sie war nichts — 1 Wirkg. in die Ferne. was jeglicher Bemühg. — bleibt [Talent u. Begabg.] 10 **Taffo** 2326.

Unerreichbarkeit: — eines hohen Borbildes Br. 3791.

unerreichend: ewig —e Annäherg. Br. 7095.

unerreichlich: Sehnsuchtsvolle Hungerleiber nach dem — en 15 Faust 8205. unerreicht: von Lugeln — Franckfurter 33 Camp. 296. — er Meister 4 p. 15. — es Streben 49,182. — e Iwecke 48118.

unersättlich: —er Heißhunger 23 Lehrj. 95 Herz ist — 12 Scherz, List

u. R. 277. — e Böllerei 23 Lehrj. 92. Natur ist — sich mitzuteilen XI1.

Unersättlichkeit: U. seiner — soll Speis u. Trank von giergen Lippen schweben 14 Faust 1863.

unerschaffen: das Buch wurde für — erklärt 7 Not. u. Abh. 35.

unerschlagen: —es Heer 6 W. D. D. 290.

unerschlossen: Wie war die Geisterwelt mir nichtig, — 14 Fauft 6490. Unerschöpfbarkeit: — des Sturzes (am Rheinfall) Tag. 18. IX 97.

unerschöpflich: daß ich in dieser Materie — bin wie eine Witwe in den Lebensumständen ihres Seligen Br. 63. —es Archiv 18 Unterh. 110. —e Art Br. 3736. —e Gattung 40284. der Mann war — in Worten 43 B. Cell. 124. Merkwürdigkeiten sind — Br. 6554. —e Produktivität 28 Dichtg. u. W. 247. —er Reichthum 28 Dichtg. u. W. 314. —e Stiftung 4616. —er Wein 33 Belagerg. 324. in freundlichen Mittheilungen — 27 D. u. W. 253. — reich in Ersindgen. III. Besonders war er —, darzustellen... 27 D. u. W. 134. B. im Superl. —ste Schwaßhaftigkeit Br. 52. —ste Unterhaltg. 24 Wanderj. 130.

unerschöpft: —es Gut 10 Jph. 1387. —e Freuden 15 Faust 8869. unerschrocken: —er Pardel 41 sis. wo ich — . . . mein Klatschen ver= nehmen lassen mußte 45 Ram. N. 94.

Unerschrockenheit: — ihrer Mitburger 46166.

unerschütterlich: —er Ernst 48.01. —e Felsen 29 D. u. W. 119. —e Folge 41.0. —er Glauben 26 Dichtg. u. W. 214 ibld. 218. —e Grundgebirge Br. 1081. Mineralkörper, sest u. — VIII.18. ob ihre Treue — sey 40.1. Max — im Glauben an 40.52. Vernunst steht sest u. — 21 Lehrj. 108. meine Lehre macht — 9 Mah. 696. was sest u. — ist IX.256. —e rohe Krast 48.158. — ruht die hohe Decke des Hauses 50 Ach. 79.

Unerschütterlichkeit: — meines Baters 24 Wanderj. 168. — dieses Zu-

trauens 28 D. u. W. 270.

unerschüttert: das Denkmal stand noch — 33 Camp. 321. der erste Grund unseres Verhältnisses blieb — 36208. — bleibt die Grundveste IX175. — wie Felsen ist ein Weib.. 39 Jph. A. 338. Consul, welcher — stehen blieb  $40_{215}$ . der Vater verfolgte seine Absis. der Vater verfolgte seine Absis.

unerschwinglich: —e Alimentation 38 G. Rechtsa. 272. —e Contribution

Br. 3393.

unersetlich: -e Augenblicke 39 Prom. 48. - er Schaben 41111 45226.

—er Schiller IV. 309. —es Übel Br. 3227. — es Unheil XII. 108. —er Verlust 23 Lehrj. 88 18 Unterh. 115 26 D. u. W. 94 Br. 6351. —e Zeichnung 20 Wahlv. 268. das —e ihrer Verschwendg. 19 Werth. 44. im Superl. —ste Übel 38 G. R. 276.

unersteiglich: — feste Burg 15 Faust 9001.

unerträglich: A. Positiv. I. mit Subst. — e Abwesenheit Br. 1944. burchaus — ist der Appel an die Gemeinheit 45 R. N. 192. daß Außerordent= liche war ihm — 46 D. u. W. 132. so waren die Außergen.... ganz — 21 Lehrj. 141. — es Einerlei III.08. — e Einrichtg. 17 Bögel 85. — e Einsamkeit sist ihr] 29 D. u. W. 99. — e Empfindg. 29 D. u. W. 10. — e Fabeln 47161. reine Farben würden — sehn Vso. — e Ferne [Deine . . ist mir] Br. 1955. — er Fluch 11 Clav. 72. deren Gebell anhaltend — war 35111. — es Gebimmele Tag. 28. III 90. — es Gefühl 20 Wahlv. 172. — e Gegenstände 47167. das Gegentheil wäre — Br. 1195. —e Gegenwart 14 Faust Trüber Tag. das Gegenwärtige schien ihnen so — 26 D. u. W. 135. — es Gelübde 8 Goetz 13. — es Geschäft 28 D. u. W. 232. — e Gesichter 1 An Belinden. 1 Röm. El. 394. ein lüsternes Gespräch war ihr — 18 Unterh. 124. bis zum — en Gewaltsamen Isis. — e Heiligkeit 33 Camp. 192. Intermettisten, die uns — seyn mussen 41 cs. — es Joch 19 Werth. 67. -- er Klang 33 Camp. 31. - er Kummer 19 Werth. 85. das Kunstwidrige mir ganz — war 26 D. u. W. 147. —e Lage Br. 6681. —e Langeweile 29 D. u. W. 46. — e Laft 19 Werth. 128 Br. 2620. — es Leben Br. 2162. — e Leidenschaft 44 B. Cell. 177. — es Licht Iso. — er Liebhaber 18 Unterh. 132. — er Mangel 33 Camp. 62. — er Mann 19 Werth. 99 45 R. N. 150. die Menschen sind — 11 Clav. 95. wenn ich die Menschen — schalt 19 Werth. 61. ein —er Mensch Br. 61. —e Methode Br. 1447. —es Mittel 10 Tasso 2047. doch war ihnen das Mittelmäßige nicht — 22 Lehrj. 183. — e Mittelmäßigkeit Br. 2632. — er Nachbar 19 Werth. 17. — e Neugierde 44 B. Cell. 40. — e Nothbehelfe Tag. 24. VIIor. —e Peiniger 19 Werth. 73. eine Phrase mir an andern — schien 35 158. beinah — e Qual 29 D. u. W. 151. die Rolle war immer für einen Mann 35128. — er Rückfall in den Schmerz 39 Jph. 359. Rückkehr erscheint — 7 Not. u. Abh. 207. Scene ist ganz — Br. 3787. —es Schauspiel 9 Tancr. 1136. — e Schelmenstreiche 44 B. Cell. 85. — er Schmerz 17 Großk. 249 5 Zahm. Heu. VII487 23 Lehrj. 103. Sentimentalität Wieland — 3588. —er Sinn 50 Achill. 172. — e Stadt 19 Werth. 108. — e Störung 28 D. u. W. 29. Thau ihm fast — 22 Lehrj. 218. — er Ubermuth Ixv. — jede Unbequemlichkeit Br. 1469. 28 D. u. W. 8. — e Unordnung Br. 4306. 23 Lehrj. 49 jeder Unterschleif ist — 23 Lehrj. 52. — es Unwesen Br. 4805. — e Verhältnisse Br. 1926. der Berlust wird — 44 B. Cell. 313. daß ihm das Weitere — fiel 24 Wanderj. 212. kalte Wesen ist mir — 19 Br. a. d. Schw. 210. — er Zustand 21 Lehrj. 80. Br. 4810. Br. 1234, 33 Camp. 119. wird mir — 28 D. u. W. 223. der —e Zwiespalt 20 Wahlv. 380. II. von benannten Personen und bei persöns lichem Pronomen. Albert ist mir ganz — 38 Noten z. ben Freuden ... 41 Leps Br. 2619. der Prinz ist auch — 17 Triumph 13. 13. er ist — 9 Mitsch. 699. seine Krankheit machke ihn — 44 B. Cell. 28. ich bin heute — Br. 55. Br. 257. fie wären — 37. Heu. 1205. sie haben sich — gemacht Br. 6130. III. Als Abv. -er unverschämter Präger 5 Invektiven p. 172. — fährt es mir durch die Glieber 2 D. Parnaß 145. — schrein 4 Chin. Deutsch. Jahresz. IV. — lang 6 W. D. O. 69 18 Unterh. 177 Goetz Baechth. C. 75. sie bleiben — außen 12 Fisch. 90. der Abend wird ganz — geendet 18 Aufger. 49. Figur, Stellung, die einem Mann von Geschmack — mißfallen 45 Dider. 274. ein — närrischer Mann Br. 9. die Briefe zaudern jett — Br. 4940. — chaotisch Br. 6731. IV. Substantiviert u. Neutrum. Pron. sie machen in geselligen Berbindungen das — er= tragbar 36177. lebhaft bis zum — en schimmern Ist. ein wildes unsittliches Wesen bis zum — en 28 D. u. W. 195. aus bem Lästigen in's — gerathen Br. 6803. . . . Menschen, die wir nicht glücklich machen. Das ist — 19 Werth. 47. so wär's — ihn zu sehen ibid. 59. aber auch im gemeinen Leben ist's —, bei jeder . . .

That zu hören... ibib. 67.... zu verlassen, wäre mir — 9 Geschw. 128. es ist mir —,... 17 Großt. 181. es war ihm —... 23 Lehrj. 262 ibib. 214. Olivlen war es ganz —, so mädchenhast ausgezeichnet einherzugehen 28 D. u. W. 38. sich selbst verachten müssen, ist voch auch — 45 R. N. 30. Dich nicht zu sehen, ist — Br. 1626. Bgl. noch 44 B. Cell. 46 Br. 1615. 1836. daß es ihm — siel... 20 Wahlv. 45. etwas, was in einem andern Sylbenmaße — scheint Br. 3564. B. im Kompar. das tausendmal — ere Geräusch 45 Ram. N. 26. der junge Herr wird alle Tage — er 24 Wanderj. 151. ward ihm ein Umstand immer wichtiger u. — er 22 Lehrj. 69. der Zustand wurde — er 21 Lehrj. 257. nichts — er als ein alter Kram 22 Lehrj. 144. nichts — er als ... 7 Not. u. Abh. 102. C. im Supers. am — sten an einem Gemälde ist die Unwahrheit Br. 51. — er Fehler 44 B. Cell. 195. am — sten sind mir ihre Freundschaftsbezeugungen 19 Werth. 14. — chstes Leid 11 Csav. 114. — ste Wenschen 23 Lehrj. 196. — ste Tyrannei 10 Tasso 2683. auf die — ste Weise IVs4. auf das — ste geschüttelt werden 18 Aufger. 34.

Unerträglichkeit: — en bes Proprietars Tageb. 26 VIII. 7.

unerwartet: 1. —e Absicht IV 99. —er Anblick 20 Wahlv. 220. —e Ans sichten IV sei. — war mir diese Antwort 24 Wanderj. 17. —e Aufschlüsse IV sis. —er Auftritt 17 Großk. 235. —er Auftrag 20 Wahlv. 355. —er Ausgang 26 Dichtg. u. W. 164. —e Ausnahme VII. —e Aussicht 20 Wahlv. 80. —er Beifall 19 Br. a. d. Schw. 208. —e Bekanntschaft 27 D. u. W. 302. —er Besuch 21 Lehrj. 251/252. —es Blendwerk ibid. 133. — Bogenstrich 45 R. N. 205. — Empfindung 37 Bauk. 145. — e Entbeckung 19 Werth. 181. — es Ereignis 10 Nat. Tochter 197 27 D. u. W. 46. —e Erscheinung 39 Jph. A. 352. 18 Unterh. 285. 26 Dichtg. u. W. 266 43 B. Ceu. 212. — er Fall 24 Wanderj. 375. — er Feind 36282. —e Festlichkeit 21 Lehrj. 8. —e Fremde 33 Camp. 26. — e Fremde 39 Jph. A. 378. 21 Lehrj. 238 Br. 100. — er Gast 33 Camp. 102. —e Gefühle 19 Werth. 108. —er Gegenstand 35118. —e Gegenwart Br. 4217. —es Geschick 10 Jph. 955. — Gespräche 21 Lehrj. 90. —er Gewinnst Br. 2769. —e Hindernisse 47 18. —e Katastrophe 19 Werth. 182. —e Kriegsläufte 36 42. —e Länge 23 Lehrj. 256. —es Liebesglück Br. 22. VI 96. —er Meteor 15 Faust 7034. —e Morgenröthe 5 S. 97. —e Nachricht Br. 104. —e Neuigkeit 43 B. Cell. 117. —er Nothfall IV 206. —e Offnung der Thure 19 Werth. 156. —er Reim 7 Not. u. Abh. 113. —er Reiz 47108. — er Rückfall 39 Jph. A. 359. —e Rückkehr Tag. 4. VIII 29. —e Schätze Br. 4398. —es Schauspiel 26 D. u. W. 19. jeder —e Schein Br. 5111. —e Schrift Br. 4479. —e Spaziergänge 26 Dichtg. u. W. 19. —es Talent 21 Lehrj 24. —e That 19 Werth. 67. —er Tod Br. 2741. —er Todesfall 46139. —er Trost 8 Egm. 295. —er Überfall 44 B. Cell. 145. —es Unglück 36305. —es Unheil 33 Camp. 140. —e Beränderung 23 Lehrj. 65. —es Vergnügen 29 D. u. W. 110. —e Vorahnung 35245. —e Borfälle 21 Lehrj. 108. auf ganz —em Wege Br. 22. IV 97. auf —e Weise 18 Unt. 205. ibid. 379. 20 Wahlv. 264. 21 Lehrj. 117. —e Wirkung 26 D. u. W. 118 35 s6 II 289. —es Wort 10 Jph. 885. —es Wunder 16 Pal. u. Neot. 260. —er Wunsch 10 Jph. 248. —es Zechen Br. 6156. —er Zufall Goetz C. 89. II. Substantiviert. kaum verging ein Tag, daß nicht irgend etwas Neues und —es angestellt wurde 20 Wahlv. 330. erhole mich von einigem —en Tageb. 20 II 31. Bgl. noch 10 N. Tochter 197. 40200 4622 Br. 3290. es ist freilich wenn ... 17 Großt. 162. III. Abv. trat sehr — Philine herein 22 Lehrj. 79. ganz — kamen Graf u. Baronin 20 Wahlv. 249. — herabfahren 17 Großk. 156. — genug ibid. 165. Abends Stein von Pyrmont zurück — Tag. 29. VII 77. Polizeirath Grüner — Tag. 30. VI 22. — kam's 10 N. Tocht. 1336. 33 Camp. 60. So — aus einem Zustand in den andern wandern 11 Clav. 78 u. — sie verwaist zurücke ließ 11 Elp. 50. — ist es ausgeglichen 10 N. Tocht. 2317. der Vorwurf trifft ihn — 7 Not. u. Abh. 74. — kommt der Mensch ... 15 Faust 8595. feire — unsern Hochzeitsschmaus 1 Braut von Korinth. da die Stimmung — 11. ungerufen kommt Br. 28. XI. – begannen Spieße sich zu rütteln 26

D. u. W. 87. die Kinderkrankheiten fallen — in ... ibid. 52. Nun mußte sie — ... 18 Unterh 95. — sich trennen ibid. 109. — schnelle Br. 45. — große Thaten 9 Taner. 1721.

unerweitert: daß unsere Berfassung — geblieben Br. 6741.

unerwiedert: u. hätte ihre Liebkosungen nicht — gelassen 21 Lehrj. 213.

unerwiesen: weil es also — scheinen müßte V41.

unerwünscht: Besuch, Ottilien — 20 Wahlv. 134 Schiffe, uns — 10 Nat. Tochter 2405. der Tausch blieb — Izo. —e Thätigkeit Br. 4947.

unerzogen: — schwärmt sie fort Metam. d. Tiere 11.

unfähig: I. Bei Substantiven. das Auge wird —, ... zu Is. die schönste Frauenseele ist — solch einer That 9 Tancr. 1010 in jeder Hinsicht völlig —er Mensch Tag 27. II 28. aller Produktion —er Mensch 40.178. eine —e Mittelmäßigkeit 40.204. —e Parterre 45 R. N. 78. —er Schleppsack 8 Goetz. eine —e Zeit 34.80. II. Substantiviert u. mit persönl. Pron. der —e Br. 6370. der Fähige wie der —e ist gewonnen 36.288. sie steht — vor dem Lehrer 20 Wahlv. 38. sie war zu Hause des Hasses — geworden ibid. 326. er wird — ... zu 23 Lehrj. 51. — sich in etwas zu sinden ibid. 24. — zu entwersen 7 Not. u. Abh. 162. worüber zu denken wir — sind VI.118. auß der herauszuwinden ich — war 23 Lehrj. 305. mich dazu für — erklären ibid. 214. jem. — halten zu 7 Not. u. Abh. 195. da ich mich völlig — fühlte, etwas zu thun Br. 15. X 96. B. Im Superlativ. der — ste Mensch 37 Shakespeare Tag . . .

Unfähigkeit: meine — 27 Dichtg. 11. W. 48; 28 ibid. 301. die — einer Armen 23 Lehrj. 176. ihre — die Regeln der Grammatik zu fassen 20 Wahlv. 39. slüchtige Arbeit bald auf Geist theils auf — hindeutete 33 Camp. 238. die — der Menschen zu . . . Br. 3928. — zu beurtheilen Br. 1988. die naive — Br. 4663. ein Bild der — 44s4s. eine gleiche — . . . VIII226. diese rechtliche Schurkerei, diese — süber Rosenkranz u. Güldenstern 22 Lehrj. 165. Bgl. 47227.

biese — ber meisten Künstler 49, 212.

unfärbig: die Eingeweidewürmer sind — 252. —er Fleck V 27. —er Rand I.1. 17. —er Raum I.1. —ere Gespenster II 68.

Unfärblichkeit: — des Zinns I208.

unfahrbar: —e Wege 33 Campagne 105.

Unfall: Die Bedeutung, das Wesen des einzelnen Unfalls ist nicht mehr für jede Stelle mir zu ermitteln gewesen. Ich gebe daher einige besondere Fälle, die die Bielseitigkeit des Wortes zeigen und dann die Zahlenbelege. Unfall mit Gretchen 27 D. u. W. 88 ibid. 281 Auerstädter — ibid. 196 — [= Brand] 29 Dichtg. u. W. 20. — [Mißlingen der Jung'schen Operation] ibid. 34. dieser Art [Ertrinken einer Person] 20 Wahlv. 44. — [Verlust der rechten Hand] ibid. 243. von dem — ibid. 364 [Tod des Kindes]. sittlicher — ibid. 377. ein — der mich tief in der Seele kränkte Mißlingen von Wilhelm's erstem theatr. Bersuch] 21 Lehrj. 37. Selbst ein —, wenn er den guten Wirth verdrießlich überrascht, erschreckt ihn nicht 21 Lehrj. 51 [pecuniäres Mißgeschick] so möchte er einen großen — vermieden haben ibid. 196. 197 [ber Pedant, nämlich die Prüs gelei], ein Theil sah mit Entsetzen dem — zu [Uberfall der Chaise] 22 Lehrj. 40. in gleichem Sinne ibib. 56. — [Moreaus Berhaftung] 35172. — [Alexis Tob] Tageb. 15. XII.s. bei allen diesen — en 18 Aufg. 35. den —, der mich ohne Rettung traf 10 Nat. Tochter 1464. — [Eugenien's Tod). daß Sturz 11. dir nicht begegne 15 F. 9719. ein neuer — droht 16 Neuest. v. Pl. 275. bürger= liche —e 25 Wanderj. 288. Biel mit dem Genttiv: — des Königs Tageb. 5. VIII 17, der Prinzessin ibid. 20. VII. 20. — des allzu thätigen Knaben ibid. 10. IX 21. — des Frauenzimmers ibid 24. VII 23. Bgl. dazu aus den Briefen: 61. 62. 1969. 2538. 2548. 2560. 2566. 2636. 2979. 6198. 6988. 6989. 25 Wanderj. 82; 28 D. u. W. 23. 29 D. u. W. 142. 41 159. 43. B. Cellini 31. 150. 44 ibib. 23. 188. 4624. 4745. 7241. IX229. XII 48. 50 Herm. u. D. IV 44. ib. 88 [franz. Revol.].

Kriegsunfälle: 44 B. Cell. 307. Unfarbe: eine — Iss. aus allen Farben seine — zusammenzusetzen süber Newton] II. s.s. eine — entsteht V 141. 44. 45.

unfahlich: daß es besser sei den Gedanken, von dem Ungeheuren, — en abzuwenden 29 W. u. D. 173. Er bedient sich, um das — e, ja das Unbegreif= liche zu erklären, der ... Gleichnisse III278. etwas —es VI11. was sonst — gefunden werden möchte VIsss. — e Form 27 D. u. W. ein für die Augengedränge 49,2,66. das — ste zur Anschauung bringen 35104.

unfehlbar: —er Nugen Br. 2026. 3659. —e Rettung 27 D. 11. W. 251. Anstalt, die sonst — zerstieben würde 34141. — hätten wir uns geliebt 22

Lehrj. 321.

Unfehlbarkeit: Habe recht in seiner tiesbegründeten — 16 Pal. u. Neot. 159.

unfein: zuckt auf's Bänkelfäng., aber nicht — 40:40.

unfern: der Held liegt — 49, 108. — dieser Ercignisse 48107. — Franzens= brunn X169. — des Nebels 44 B. Cell. 381. — Bograd XI108. — der Stadt 49,287. — vom Wege wohnend 35282. Ebenso mit von 33 Camp. 11 44 B. Cell. 307.

unfertig: wo eben dieses — e uns an die Unzulänglichkeit des Menschen erinnert [Kölner Dom] 49,1,68. —es Betragen 27 D. u. W. 81. —e Sachen 46220. — e Stelle 33 Camp. 322. — es Wort Hausiv. Hochz. 104.

Unfertigkeit: — Rohrmann's auf ber Beterinärschule.

unfestlich: — es Bild 12 Löwenstuhl 156.

Unflath: im — auffüttern 15 Faust 8819 mit ätzendem. — besudelt 50 Rein. Boß. I 28. alles ist — 46161. als Schimps: Der — [= Schnaps] 17 Bürgerg. 303.

Unfleiß: meinen Fleiß u. — Br. 2819.

unfleißig: — e Knaben Br. 72. — er Lehrmeister Br. 1331. — er Student

Br. 2291. Ich will dich lehren, so — sein Br. 9.

unförmlich: I. bei Substantiven. — er Cactus Opuntia VI122. die Cotyles donen erscheinen oft — VI.10. — e u. überförmliche Gestalten 28 Dichtg. u. W. 144. — e Gest. 7 Rot. u. Abh. 29. VI 825. — e Rernstücke VI 81. — er Rolben VI.198. — e Massen 49,898 45 Did. 267. — e Quarzstücke X.169. der Rektor war — 26 Dichtg. u. W. 197. — er Stabtschreiber 21 Lehrj. 213. — er Stein Br. 2655. Alle großen Thiere sind — VIII40. — er Thon 25 Wanderj. 93. II. Substantiviert. Sich ins — e umbilden VII.20. III. Abb. der König war — zusammengesunken 18 Märchen 266. Da sieht es so — aus Br. 3154. B. im Kompar.: —er ist nichts in der Welt als sie. 23 Lehrj. 228. C. Im Superlat. —ste Individuen IX 99.

Unform: bleibt nicht mehr — u. Erdenlast. 3 Gott Gem. u. Welt. zwischen Form u. — schwanken 27 Dichtg. u. W. 259. Schwanken von Form zu —, bon — zu Form VIII. häßliche — des Bandinello 44 B. Cell. 152. — eines Gerippes 27 Dichtg. u. W. 165. — ber anorganischen Natur Br. 8704. die fünftige — des Cactus Opuntia VI.22. aus der — das Schöne... 48179.

unfrankiert: die Moniteurs können — zurückgeschickt werden Br. 4762.

Unfranzösisch: das — e seiner Wendungen 28 Dichtg. u. W. 54.

Unfrei: — vollführ' ich was ich muß 13 W. w. br. Halle 168. Wir wird — mir wird unfroh 5 Boß contra Stolberg.

Unfreund: zwischen den beiden — en (Bog u. Stolberg) 36286.

unfreundlich: A. Positiv I. bei Subst. auf eine sehr —e Art Br. 19. XI 96. — er Bescheib 21 Lehrj. 253. — es Betragen 33 Camp. 218. — e Bilber 49141. — e Erklärung IV 220. — es Erscheinen 33 Camp. 130. ein — es Geschäft Br. 5340. — e Jahreszeit 27 D. u. W. 44. Br. 5803. Br. 5829. — e Menschen 21 Lehrj. 210. 22 Lehrj. 118. — es Mitglied 43 B. Cell. 59. — e Nacht Br. 259. — e Prophezeiung 20 Wahlv. 297. — e Sommermonate XII.s. — er Tag Br. 1567. — es Wetter Br. 5823. auf — e Weise Br. 3494. mehr als — er Widerwille IV soo. — er Wind 17 Großt. 132. — e Wirkung 28 D. u. W. 184. —er Wirth 33 Camp. 17. —e Worte 43 B. Cea. 125. —e Zeit Br. 2946. er (Wilhelm) konnte nicht — gegen Sie.. Linderin bleiben 21 Lehrj. 304. ich war — 33 Camp. 242. sollen Sie mich nicht — finden Br. 4788. II. Substantiviert u. mit Pron. Neutr. etwas —es Br. 6021, viel —es Br. 5836, wenn es nicht

— wäre 16 P. Brey 271. wenn es nicht allzu — gewesen 20 Wahlv. 251. III. Abv. — verweisen 20 Wahlv. 46. obwohl — genug gewarnt 21 Lehrj. 124. was er uns so — versagte 24 Wanderj. 105. — abweisen 27 Dichtg. 11. W. 27. — gegen mich that ibid. 283. — begrüßen 33 Camp. 55. — begegnen 47278. — ausfallen 49149. — herrschen 8 Egm. 189. — anstoßen 13 W. w. br. 4. 15. die Witterung hat mich sehr — empfangen Br. 3153. so — sich hierüber ausbrücken Br. 5622. B. im Superl. auf's — ste begegnen VI187.

Unfreundlichkeit: Werner's — 21 Lehrj. 93. abweisende — [in der Auf-

nahme der Farbenlehre) 3655. — der Schule V224.

unfreundschaftlich: so — handeln Br. 33. Unfriede: ewiger — mit sich selbst 19 Werth. 143. mit — en aus dem Hause kommen ibid. 145. — n im Hause haben 17 Triumph. 6. mit der Poesie

in — en leben 27 D. u. W. 64. wir müssen in — scheiben 45 Diderot 282 keinen —en bringen Br. 2710. dem —en u. der Zerstörung entgegengehn Br. 6144.

ihr wurdet mit seinen Kameraden zu — en 8 Goet 29.

unfroh: mir wird unfrei, mir wird — 5 Boße Stolberg.

unfromm: die Welt in ihrer — en Einseitigkeit 35208. — e Pietät einer

Anzahl Menschen 35220. ein — er Sohn 48112.

unfruchtbar: I. die Abende lang u. — Br. 3954. — er Abschluß VII 57. — er Antheil Br. 3200. nicht ganz — e Antwort Br. 4432. — e Bemühg. V161. Br. 5189. — e Betrachtung (bleibt nicht —) 24 Wanderj. 258. — Berge 26 D. u. W. 206. die Blumen werden — VIso. — e Cärimonien 17 Großk. 185. eine solche Ergebg. wäre — geblieben 3440. — bleibe die Freude nicht 10 Nat. Tocht. 614. — er Gipfel 46160. bringt der Verfaffer den Haß als völlig — 40816. — e Höhlen 39 Jph. 360. — e Insel 39 Jph. A. 379. — er roter Letten X189. — e Liebhaberei 22 Lehrj. 143. der Mann ist nicht — für die Wissenschaft XIIss. —cs Meer 10 Nat. Tochter 2664 Br. 125. — e Mooswälder 24 Wanderj. 14. — e Mühe III. - e Neigung 10 Jph. 2033. unsere Preisaufgabe soll nicht seyn Br. 4314. —er Raum III ses. der Reif wird — VIso. daß mein Spaziers gang nicht ganz — sey Br. 3497. — e Station 7 Not. u. Abh. 180. Tage an mancherley Gutem nicht — gewesen Br. 4277. — Thäler 21 Lehrj. 289. 290 Tageb. 12. IX 79. — es Wasser 1 Weltseele 15 Fauft 10212. — e Weiben 15 Faust 9978. unsere Zusammenkunft soll nicht — sehn Br. 6. VIII 96. — er Zweig 10 Jph. 2053. VI.179. II. wir sind auch ewig — 14 Faust 3989. III. Gr= kenntniß des — en 7 Not. Abh. 157. IV. — verzweifeln 10 Nat. Tochter 1514 bgl. auch 15 Faust 10213.

Unfruchtbarkeit: — seines Sujets 37 Ephem. 100. — eines Rechtse handels Br. 3333. — zu spenden (sie schleicht heran, unfruchtbar selbst...) 15 K. 10213. — es, kummerliches Dasein, frühzeitiges Zerfallen, das sind ihre Flüche

23 Lehrj. 269.

unfühlbar: dessen That von der Welt so — zerrissen wird Br. 109. unfühlend: — welchen Zierrath sie verklebt 2 Wanderer 133. — ist die Natur

2 Göttliche. Unfug: a) Possen. die Seiltänzer machten einen — über den andern 21 Lehrj. 141. auch endigte der — nicht eher, als bis... ibid. 263. Welch ein —! Welch Geschrei 15 Faust 9789. Fritz freut sich, daß ich ihn an's Camin... sitzen lasse, das nicht immer gestattet wird, weil er unruhig ist u. — macht. Br. 2241. b) ungehörige Handlung: Angstruf gegen die Plünderer, darauf wir nicht ohne Gefahr dem — steuerten 33 Camp. 48. experimentalen — 3610. wenn sie — treiben u. Rache üben wollten ibid. 313. können die Deserteurs — treiben. Br. 5569. — des Schauspielers Br. 6221. sie wurden diesen — müde (Bellen des Hundes) 43 B. Cell. 150. — (in Jery u. Bätely) Jer. u. Bät. 27. die Studenten wollten selbst patroulliren u. — verhüten Br. 2811. — den die lutherischen Prädikanten anrichten Tageb. 7. IX 21. c) auf litter. Gebiete: über die deutsche Sprache u. den Fug u. —, den sie sich jetzt muß gefallen lassen. 41110. philosophisch=phantastische — Tageb. 11. VII 27. kleist'sche — ibid.

Unfurm: umgeben von Pylades dem — Br. 921.

ungeachtet: c. Genitiv. 7 Not. u. Abh. 45. 11 Clav. 66. 11. Stella 139. 17 Großt. 222. 18 Mährchen 241. 242; 19 Werth. 27. 145. 20 Wahlv. 98. 21 Lehrj. 141. 179. 266 277; 22 Lehrj. 6. 14. 73. 120. 190; 23 Lehrj. 34. 82. 149. 234. 304. 340; 24 Wanderj. 65. 76. 266; 25 Wanderj. 146. 170; 26 Dichtg. u. W. 21. 200; 28 D. u. W. 144. 273; 3547. 187. 270; 4110; 4666. 281. 278. 872; 47155; 49,1,303; IIIs4 IIIxIII. 201 IV VIII. 302 V40; Tageb. 6. IV 90. Br. 33. 1067. 1792. 1941. 2036. 2643. 2811. 2988. 3106. 3123. 3133. 3146. 3151. 3182. 3283. 3426. 3427. 5715. 6280. b) bessenungeachtet. 7 Not. u. Abh. 35. 35; 16 Satyr. 15; 20 Wahlv. 43; 23 Lehrj. 201; 4158. 264; 43 B. Cell. 4. 7. 25. 44. 148. 196; 44 B. Cell. 8; 27 D. u. W. 34; 28 D. u. W. 99. 114; XII17. c) bemungeachtet: 18 Unterh. 99. 148; 23 Lehrj. 11; I18. 40. 207. IIIs05. IV 102 V8. 191. 402 VI178 VIIIs5 IX15) Br. 107. 133. 1547. bem allem — 3. B. VI184. d) ungeachtet als Satsonjunction. — man mir abermals... borswarf 28 D. u. W. 163. 40151. 225. 46800 V108 Br. 4373.

ungeahndet: so wird keine Unart — hingehen Br. 5776.

ungeahnet: —e Denkfreiheit III214. —e Leidenschaft 20 Wahlv. 285. Habe — vormals 50 Pand. 1060.

ungebändigt: —er Charakter 28 Dichtg. u. W. 335. —e Feinde 3526. ihm hat das Schickfal einen Geist gegeben, der — immer vorwärts dringt 14 Faust 1857. —es Naturwesen 44 B. Cell. 361. —e Persönlichkeit Br. 6373. —es Pferd 491268. —e Tadelsucht Br. 2919. gieb — jene Triebe 14 Faust 194. —er Wille 41207. —e Willkür 50 Ach. 306. jene Ketten. Geschmiedet. für. den —en des Männervolcks 50 Pandora 439. Constitt des Gesehlichen u. —en 20 Wahlv. 321.

un'gebärdig: mein Seele, die schon — werden wollte Br. 106. — er Berstruß Br. 6591. er zeigte mich ganz — 25 Wanderj. 136. mich — zu stellen anfing 27 D. u. W. 26. die sich gar — stellen 16 N. v. Plund. 126. sich — stellen 17 Großt. 181. sich — gegen den alten Gott stellen Br. 1538. als George — ins Zimmer trat 29 Dichtg. u. W. 50. — herumrennen IX46. Bgl. 6. W. D. 61.

Ungeberde: die —n entzwingt mir der Scherer 6 W. D. D. 61.

ungebeten: —e Gäste 22 Lehrj. 42; 33 Camp. 167; 48ss Br. 5698. — er Schnitt 16 N. v. Plund. 69; — krönt der Ruhm 5 Kar. Schulze; Schlaf, du kommst — 8 Egm. 303; machte er den Weibern wohl — Kinder 38 G. 4 u. Will. 34. Wieland hat uns — die Ehre angethan 38 G. H. Will. 16. — tränkt Rebesta seine Kamele 26 D. u. W. 217 vgl. XIs.

ungebeugt: wir — durch die Noth. 17 Bögel 100.

ungebildet: —e Anmaßung  $40_{197}$ . —er Ausbruck Br. 81. —e Classe 19 Werth. 118. wir sinden die Cotyledonen noch —  $VI_{85}$ . — Gesellschaft 28 Dichtg. u. W. 184. —e Jahrhunderte 45 R. N. 176. —es Innere 29 D. u. W 88. —er Liebhaber  $47_{868}$ . 864. —e Menge  $41_{185}$ . —e Menschen 18 Unterh. 100; 20 Wahld. 184;  $41_{165}$ ;  $48_{808}$ ;  $I_{86}$  III.  $I_{186}$   $I_{185}$ . —es Publikum Br. 4241. —er Selbstler 20 Wahld. 151. Ge= u. Ungebildete Br. 4924. Un= u. Haldgebildete 24. IV 31. Ungebildete 29 D. u. W. 147. — waren wir unangenehm 2 Sprchw. 257. sie sind genöthigt, sich als roh u. — darzustellen 24 Wanderj. 256. was die Frauen — an uns zurücklassen 23 Lehrj. 84. der Mensch kann sich nicht versagen, . . . zu wirken; er versucht es erst unbewußt u. —  $36_{247}$ .

ungeblättert: in die Zahl der — en stellen zumal 4 an Gotter.

ungebleicht: —e Leinewand Br. 3012.

ungeboren: Das noch — e 20 Wahlv. 195. — e Kinder VIII 100.

ungebraucht: nichts von meinen Kräften — lassen 29 Dichtg. u. W. 17. Jetzt ist die schöne Zeit so — verschwunden 9 Mitsch. 556.

ungebrochen: der Lichtstrahl dringt — Illsei.

Ungebühr: 5 Xenion 61.

ungebührlich: —es Betragen Br. 5786. —e Schritte Br. 4583.

— sich betragen Br. 3221 u. wiederholt Berbotenes — treibt 12 Löwenstuhl S. 302. man benkt nicht — 6 W. O. D. 165.

ungebunden: —e Geister 4 Sonnett. —es Heer 15 Faust 9457. —es Leben 4016. —e Leidenschaft 18 Unterh. 104. —es Holz 10 Tasso 2762. —er Berstand 23 Lehrz. 290. u. ich ganz — vor mich hinstürmte 28 Dichtg. u. W. 112. — schwärmen 13 W. w. br. L. 85. u. doch nicht — sein 4 Wahr. Generalb. 12. Im Komp. je — ner ich lebte 36226. B. —e Bücher Br. 3951.

Ungebundenheit: das Zusammenwerfen der Regeln giebt keine — 37

A. Goeth. Brieft. 313.

ungebacht: —er Trost Stella 189. ungebend: ohn — der ... Br. 3055.

ungedruckt: Gedrucktes u. —es 36201. manches —e Br. 5104. einiges —e der Art 28 Dichtg. u. W. 105. was von meinen Gedichten noch — vorhanden sehn mag 36186. —er Winckelm. Briese 40286. frz. —e Documente Tag. 31. XII 31. —e Papiere 44 B. Cell. 374. —e Sachen Br. 3064. —e Schriften 29 D. u. W. 182. 36219. Br. 2335.

Ungeduld: a) Nominativ. Titel 3 S. 30. Amelieus lustige — Tageb. 1. IX. 23. Die — einer bebrängten Dame Tageb. 18. IX. 25. Die theor. u. praktische — des Menschen hindert gar oft die Erreichung eines solchen Zwecks IVsss. die — des Hervorbringens 36s19. daß die —, sie lieber hören zu wollen, völlig überwunden wurde Br. 6756. Hier in dem Busen schwanket — 9 Tancr. 502. die — in mir mehrt sich 10 Tasso 264. meine — wächst mit jedem Gelingen Br. 6714. Die — des Kiudes nahm mit jedem Augenblicke zu 22 Lehrj. 42. es ergriff sie eine große Wehmut, eine — 20 Wahlv. 138. Seine — vermehrte sich mit jedem Augenblicke ibid. 135. Seine alte — [Unduldsamkeit] erwachte und er verwies es ihr... ibid. 46. — u. Ungewißheit foltern ihn 9 Wette 158. die treibt mich wieder hierher ibid. 149 11. doch trieb mich eine innere — vor ihre Thüre 24 Wanderj. 32. Die — trieb ihn von der Stelle ibid. 61. ist nicht vielleicht das Sehnen in mir ... eine innere unbehagliche —, die mich überall hin verfolgen wird 19 Werth. 77. Seine — stieg auf's äußerste 23 Lehrj. 51. meine war bis zur Berzweiflung gesteigert 25 Wanderj. 194. eine neue — bemächtigte sich meiner ibib. 202. b) Im Genitiv. um das Peinliche der — von mir zu nehmen 26 D. u. W. 53. wobei uns denn wegen der Langenweile u. — ein sonst so sehr erwünschter Müßiggang zur höchsten Qual gereichte ibid. 194. der Postillon ließ das gewöhnliche Zeichen der — erschallen 29192. nur manchmal zeigten sich Bewegungen der — It. Br. 2817. Produktionen genialer — 4088. c) im Dativ: O Herr, vergieb ihm, seiner — 9 Mah. 405. verzeih der — 11 Elp. 840. d) im Accus.: Der, um meine — nach Pferben zu beschwichtigen 33 Camp. 11. so soll er aus diesen Zeichen die — sehen, mit welcher er erwartet wird 20 Wahlv. 26. Wollen Sie meine — . . . 18 Mädchen v. Oberk. 83. Ma= karie die einige — merken läßt 24 Wanderj. 178. vermehrte dadurch seine ibid. 262, um seine — zu vermehren ibid. 265. er verbirgt seine — 25 Wanders. 196. Ift der Referent umständlich, so erregt er — IIIxI, welche die — der Soldaten als Argument zum Kampfe lebhaft vorbringen 41208. e) mit Praepos. a) auf: Moser's Schriften beuteten sämtlich auf eine — in einem Zustand, mit bessen Verhältnissen man sich nicht versöhnen ... 26 D. u. W. 122. β) aus: bis sie endlich aus — einen ihrer Hofleute an ihn schickte 20 Wahlb. 250. Nun komm' ich aus — zurück 9 Wette 153. der sich aus — u. langer Weile auf's Pferd fette 33 Camp. 52 u. arbeitete theils aus — theils . . . 44 B. Cell. 331. 7) in: daß ich in die größte — versett wurde Br. 6679. Sehnsucht verwandelt sich in Unmuth u. — 20 Wahlv. 181. d) mit: mit — durchharrter Tag 10 Tasso 574. ich zähle die Stunden, nicht mit — sondern mit der Stille der gewissen Liene Br. 1154. allerlei das man nicht mit — u. Übereilung thun muß Br. 1948. was Herber that, geschah mit einer gewissen Hast u. — 36254. daß ich mich mit — zu dir stürze 9 Tancr. 1407, entgegnete Charl. mit einiger — 20 Wahlv. 12. morgens knüpft man sie [Mährchen] mit — wieder an Br. 1589. mit — er-

marten 19 Werth. 55 20 Wahlb. 26 21 Lehrj. 3 18. Unterh. 154. 218. Br. 54. 365. ε) ohne: ohne die — des Jenaischen Besitzers hätten sie noch lange da= stehen können IV 294. 7) von: ein Mißbehagen, daß sich von — zur Wuth steigern kann 41 se4. von unüberwindlicher — getrieben 20 Wahlv. 356. so war sie von ihrer — erlöst ibid. 233. 11) vor: ich konn vor — kaum bleiben 8 Egm. 213. nun habe ich vor — alle meine Lieder durchgesungen 12 Fischer. 90 und wäre vor — fast vergangen ibid. 91. sterben vor — 18 Nährch. 230. ein junger Autor würde vor — aus der Haut fahren Br. 6739. 6) zu: ein Ort bis zur — der Durchfahrenden in die Länge gezogen 347. nun gesellte sich Neugierde zu der übrigen Unruhe u. — 24 Wanderj. 320. Bgl. noch 29 D. u. W. 18. ungeduldig: A. im Positiv; a) mit Angabe einer Bestimmung. Pferd, das seiner Freiheit — sich Sattel u. Zeug auflegen läßt 19 Werth. 77. Das Beste zu bewirken — 4x16. — zu entbehren 45 G. N. 5. ist — zu wissen Br. 1538. ich ward über den Wortschwall — Tageb. 11. VII 27. — über den Zwang VII227. b) absolut. I. mit Subst. —e Art Br. 5612. —e Bewegung 44 B. Cell. 357. —e Bilden 40206. der Bote zeigte sich — 24 Wanderj. 110. die Elohim wurden — 26 D. u. W. 205. der menschliche Geist ist — III212. —es Harren 20 Wahlb. 360. —e Hausfrau 50 Herm. u. Dor. I.00. Herber wurde — 27 D. u. W. 314. das Herz ist — 15 Faust 6308. junger Künstler ist — 46 ses. —er Lehrer 20 Wahlv. 3. —e Leidenschaft 10 Nat. Tochter 1785. —e Mutter 50 Herm. u. Dor. IX7.28.39. Olivie bewies sich — 28 D. u. W. 35. —e Reizbarkeit 35112. —er Schritt 4612. —e Stämme 7 Rot. u. Abh. 170. -- es Streben 5 p. 64. 28 D. u. W. 212. -- e That 15 Faust 11346. -- er Berdruß 4632. —es Berlangen 24 Wanderj. 278. —er Bogel 20 Wahlb. 255. —es Vordringen 41 197. II. Persönl. Pronomen. wenn seine Hartnäckigkeit — machen konnte 20 Wahlv. 16. was ihn — machte ibid. 78. es macht mich — 9 Mitsch. 536. und wenn du uns auch — machst 10 Tasso 3241. Sie machen mich — 18 Mädch. von Oberk. 83. Die Lektüre . . . macht jedermann — Br. 3415. weim ich mal — werde 4 Beispiel. daß er manchmal — wird 9 Geschw. 129. wenn sie — werden wollte 28 D. u. W. 269. daß sie nicht — werden Br. 3960 val. Br. 5191. man wird — 20 Wahlv. 240. daß sie mir nicht — werden Goetz. Baecht. C. 103. ich bin äußerst — 23 Lehrj. 171. man ist — 11 Clav. 98. er war — 44 B. Cell. 195. daß ich sehr — bin Br. 1. Bis zur Wuth —, schlug er... 28 D. u. W. 341. III. Abverb. versette er — 19 Werth. 65. unser Bestes strebt — hin nach . . . 23 Lehrj. 3 Herfilie fragte — 24 Wanderj. 101. forscht er — 25 Wanderj. 185. er rief — nach . . . ibid. 289. nach denen ich fragte 27 D. u. W. 7. als ich — ausrief 26 D. u. W. 269. man läßt das Ges spräch — fallen 28 D. u. W. 51. — zuhören 18 Unterh. 249. die Schlange schien sie — zu erwarten ibid. 256. Schon lange geh ich — hin u. wieder 17 Großt. 176. — steht sie auf ibid. 201. — sie verscheucht 2 Musageten. — ertrozen 39 Joh. 363. widerstrebt euch beiden — 10 N. Tochter 2257. läßt er sich vernehmen 41 ss. ... recht — sehne Br. 5620. daß — in das Leben hingewandt 50 Pandora 14. im Bassin die Fische patschen — mit ... 2 Lil. Park. B. im Komparativ: mein Bater ward immer —er 28 D. u. W. 5. —er sich beweisen 24 Wanderj. 310. wir andern wollen besto —er ... denken Goet Baecht. 49 C. ich harre noch viel —er Br. 5503.

ungeeignet: Die —ste Weltepoche 492 1900. ungeendet: wenn gleich ein Autor viele Bogen — lassen soll Br. 268.

un geendigt: keine —en Stude, keine Fragmente 40192.

ungefähr: I. bei Zahlenangaben sehr häusig z. B. X54.180.187 XII 19 Werth 16. 17. 11 Clav. 66. Br. 173. 374. 969. 1943. II. bei Abjektiven und Bergleichen. ein — ähnliches Geschlecht 7 Not. u. Abh. 23. Sist — bas garstge Gesicht 4 An Lottchen. — wie die Juden 17 Bögel 112 . . . 19 Br. a. d. Schw. 236 Br. 6 usw. III. bei Verben — ohne Mühe usw.: der — merken konnte 29 D. u. W. 52. Arbar war — im Wald 39 Prom. 334 u. zeigt mir — ein Brunnen 10 Tasso 532. IV. Substantiviert: ein Nichts, ein — ers

weckt ihn häufig wieder 1 Scheintod; Was sonst ein garstig —, tagtäglich, ein Gemeines wär 3 Landschaft. wie den Glücklichen jedes — mit emporzuheben scheint 20 Wahld. 414. durch ein — . . . Br. 1582. V. von ungefähr: von nichts von — (sank Amor nieder) 1 Scheintod. ich treffe ihn von — 19 Werth. 116. So noch — 8 Egm. 177; 11 Erw. u. Elm. 678 10 Nat. Cochter 2706 14 Faust 1405 16 Prol. Offend. 3 21 Lehrj. 118 22 Lehrj. 93. 48151. Br. 1599. VI. als Abzjektiv: mein — er Auswurf Br. 4472. — er Begriff 27 D. u. W. 187. — e Entzbeckung 20 Wahld. 416 — e Worte 3 Herkömmlich. — e Zeitrechnung 19 Briefe a. d. Schw. 227.

ungefällig: Dämonen — 50 Pand. 356. —es Gewäsch 44 B. Cell. 192. wie er unsere Helden — gegen uns gemacht 9 Tancr. 421. —e Umgebg. W. w. br. L. 71. er war häßlich und — 44 B. Cell. 12. ich war — 33 Camp. 243.

daß ich in einer solchen Kleinigkeit — seyn könnte 43 B. Cell. 119.

Ungefälligkeit: damit ich durch mein Stillschweigen nicht etwa auch in den Berdacht der Unthätigkeit und — bei Ihnen verfallen möchte Br. 3474 und wodon ich Ew. Hw. Eröffnung thue, um allen Berdacht einer Lässigkeit oder —

bon mir abzulehnen Br. 5891.

ungefärbt: —es Glas V16. —er Körper I135. das Licht — II283. eines großen Bildes Mitte bleibt lange — II284. die Materie erscheint weiß u. — VI48. wir erblicken den Rand — V25. —e Wassertropfen V15. wir bedienen uns der leinenen Zeuge — I227. vgl. noch 34175.

ungefesselt: —es Emporstreben 40270.

ungefirnist: —e Bleche Vsos.

ungeflochten: -es Haar 1 Rom. El. Iss.

ungefordert: ich wäre ohn — gekommen Br. 1540.

ungeformt: — e Erden 1 Weltseele. Übergang innerlich —er organischer Massen 35.18. —er Schutt 10 Nat. Tochter 2801.

ungefüg: -e Masse X28. -e Menge IX116.

Ungefühl: So zeigt sich bei andern Mahlern ein — für Harmonie Iss. das größte — und ein völliger Mangel an Geschmack... Br. 5384.

ungefühlt: -er Troft 11 Stella 188.

ungefürchtet: der Tod kommt gefürchtet oder — 39 Jph. 344.

ungegeffen: - zu Bette gehn Br. 1444.

ungeglättet: —es Papier I157.

ungegründet: eine weit —ere Prädilektion 37 Brief des Past. 166. —e Furcht Br. 2743. —er Handel 38 G. Rechtsa. 281. nicht —e Hoffnung Br. 2838.

ungchalten: Ottilie ward — 20 Wahlv. 237. Papst war — 43. B. Cell. 364 sehr — seyn 47214. Stein auch — Br. 1570. in Gotha ist man — Br. 3421. ungehangen: bleiben wir — 9 Mitsch. 972. — läßt er mich nicht 50 R. Vok VI220.

ungeheftet: Chr. Müller sandte mir eine Ausgabe, leiber - 36 20.

ungeheilt: —es Geschwür 11 Elp. 776.

ungeheigt: -es Zimmer 35167.

ungehemmt: mit heißem Triebe läßt sich da kein Ende finden 6 W.Ö.D. 266. ungeheuchelt: —er Beifall Br. 4292. daß die Freundschaft — seyn möge Br. 305. —e Gesinng. Br. 1023. —e Thätigkeit 35:18. ich sprech' es — aus 13 W. w. br. H. 335. —e Thierheit 33 Camp. 266.

ungeheuer: A. im Posit. I. Subst. —er Abstand 48118. —er Aerozlith 28 D. u. W. 79. —e Allgemeinheit IX282. —e Albeolen VII.109. —es Anaphitheater 33 Camp. 77. —e Anstalt Br. 2523. 2996. —e Anzahl 18 Unterh. 116; 29 Dichtg. u. W. 127. —er Apparat 45 R. N. 169. —e Arbeit Br. 2785. —e Architekturidee Br. 608. —er Aufwand 27 D. u. W. 147. —e Ausdehnung VIII.100. —e Autorität III.145. —e Bagage Br. 3004. —e Bahn Br. 1154. —es Bangen 16 Ep. Erw. 682. —e Baßstimme 25 Wanderj. 67. —c Begebenheit 18 Unterh. 111. —e Berge 19 Werth. 74. —e Bettstellen 21 Lehrj. 256. —e Bewegung 19 Brief a. d. Schw. 225. 226. —es Bild 7 Not. u. Abh. 43; 47228;

Br. 2735. —c Blätterschirme 29 D. u. W. 13. —e Breite Br. 3736. —e Brücke 17 Triumph 38. —e Bücher des Schicksals 21 Lehrj. 309. —e Conflitte IV 96. —e Contignation 36er. —er Damm Br. 1081. —es Dasein 21 Lehrj. 130. 23 Lehrj. 29. —e Dicke der Mauern Br. 5744. —e Differenz Br. 6332. —er Doppelschlag 16 Epim. Erw. 977. — er Drang 33 Camp. 131. — er Einfluß 29 D. u. W. 130. —es Element Br. 3079. —e Elastizität Vis. —e Erfordernisse 36279. —e Ereignisse Br. 6656. —e Erscheinung Br. 25. IX 97. —e Ers schütterung 33 Camp. 72. — es Experiment 3678. — er Fall 20 Wahlb. 366. —es Feld Br. 2548. —er Feldzug 7 Not. u. Abh. 158. —er Felsen 19 Br. a. d. Schw. 271. —e Felsmasse 47.5. —e Felsschlünde 19 ibid. 267; 9 Tancr. 1937. —e Festigkeit 3411. es möchte Feuer selbst — ... 15 Faust 5249. —er Flegel 1 Rechenschaft —e Forderung 4711 VII. Br. 3295. —e Fruchtbarkeit VI. 5. —es Gebäube Br. 2542. 37147. —es Gebirg X18 19 Br. a. d. Schw. 267. 280. —e Gebirgswüste ibid. 290. —er Gebrauch 4768. —er Gedanke 28 D. u. W. 284. —e Gefahr 17 Großt. 222. ein —es Geld 4759. Br. 2626. —er Gemmi= berg 19 Br. a. d. Schw. 269. —es Gerüft 50 Ach. 4. —es Geschick Goetz C. 177. —es Geschiebe Tageb. 7. X 97. —es Gespenst 13 W. w. br. L. 81. —es Ges tümmel 41814. —es Geweih 34188. —es Gewirre Br. 1119. —er Gischt Tag. 18. IX 97. —es Glas V199. —er Gletscher 19 Br. a. d. Schw. 247. — ihr Götter seid — 38 G. H. Wiel. 32. —e Granitblöcke Tag. 2. X 97. —es Granit= gebirge X140. —e Größe IX220 21 Lehrj. 164. — es Gute 45 R. N. 53. —er Haß 28 D. u. W. 62. —er Heereshaufen 33 Camp. 91. —e Imagination Br. 514. -er Jrrtum IV 98. -er Kahn 43 B. Cell. 241. -es Kamin 21 Lehrj. 257. —es Kinn 45 R. N. 10. —e Kiste Br. 1942. —c Kluft 19 Br. a. d. Schw. 242; 21 Lehrj. 285; 28 D. u. W. 233; 4711; V168. —er Kohlenkreis 33 Camp. 32. —er Koloß VIII.... —e Kosten 4764. —e Kraft 16 Ep. Erw. 913. —er Krater Br. 1025. —e Rugel Br. 1846. —es Lager X185. —e Last 10 Nat. Tocht. 491. Br. 6854. —es Lehrgebäude 36239. —e Leidenschaft Br. 2548; 17 Triumph 60. —e Löwen Tageb. 21. IV 90. —e Mächte 9 Tancr. 9. —e Masse Br. 2576. 2674. 3029 IX150. —e Massen 19 Br. a. b. Schw. 250. IX178. —e Mauern Br. 2564. —e Menge 21 Lehrj. 298. Br. 2532. —e Meeresssäche Tageb. 22. IV 90. —e Miethen Br. 6327. —e Nachricht 39 Jph. 355. —e Nation 18 Unterh. 105. —e Natur Br. 1223. — e Noth 10 Nat. Tocht. 2398. —er Plan 17 Großk. 221. —e Platten 50 Achia. 435. —es Prallen 15 F. 7938. —er Preis Br. 989. 2562. —er Raum 17 Vögel 108. -–es Recht 20 Wahlb. 130. —er Regen XII. —es Reich Br. 2337. —e Reise 11 Clav. 58. —e Revolution IX 206. —e Schätze Br. 6589. —er Scheiterhaufen IX 150. —er Schlag 9 Tancr. 440. —er Schmerz 21 Lehrj. 106. 23 Lehrj. 101. —er Schrecken 21 Lehrj. 112. 26 D. u. W. 41. —e See 28 D. u. W. 61. —e Sinuosität VIII 48. —e Sphinx 17 Großk. 134. —er Stoff 3787. —es Streben 15 Faust 7570. —er Sturm 7 Not. u. Abh. 54. —e Summe Br. 1209. 2603. —e Terassen 46168. —e That 20 Wahlv. 375. Br. 5732 9 Mah. 2901. —er Thron 15 K. 7916. —er Traum, 18 Mädch. v. Oberk. 89. —er Trieb VIs., —er Trug 15 Faust 6063. —es Ubel 33155. 34180 10 Nat. Tocht. 2382. — e Ubelthat Goeg Baecht. C. 165. —es Übergewicht V11 Br. 2623. —e Überraschung Br. 25. IX 97. —es Uhrwerk Br. 1128. —e Unerwartete 10 Nat. Tocht. 1334. —es Unglück Br. 6422. —es Unheil 39 Jph. 334. —es Unternehmen Br. 2085. 2569. 2944. —er Unter= schied 23 Lehrj. 204. —es Vermächtnis Br. 1187. —e Verschläge 17 Triumph 15. —e Berwirrung 8 Egm. 293. —er Borfall 27 D. u. W. 184. —er Borrath Br. 3786. —es Vorrecht III218. —e Vorstellung 21 Lehrj. 129. —er Vortheil 491,7. —e Wand Tag. 2. IX 97. —e Weise VIII289. —e Weite 1 Meeresstille. —e Weltbewegung 34112. —e Weltveränderung 28 D. u. W. 85. —es Werk ibid. 64; 34109. —er Wilde 29 D. u. W. 121. —e Wirkung 27 D. u. W. 184. —e Wolckengebirge XII118. —e Wüste III180. —e Wuth Br. 1081. —er Zahn VIII.4. —e Zusammenziehung VI.7. II. Wenn unser Blick was —es sieht 10 Tasso 3291. die deutlich das —e mir entfalten 16 Ep. Erw. 529. zum —en ward ich

aufgerusen ibib. 873. Jeder will das — e ihm ansehen, das ihm auferlegt ward 20 Wahlv. 375. das gleichsam ein Entsehen vor einem eindringenden — en auszudrücken schien ibid. 266. das — c, das sich in unserem Geiste mit der Zeit zussammenzuziehen pslegt 29 D. u. W. und es zuletzt mit dem — en enden könne (ein Theaterstück) 40 szo. So nahe grenzt das — e an das Lächerliche 41 sold — e mit dem Abgeschmackten in Berührung kommt 45 R. N. 176. Natursforschung vom — en X69. das — e, das er durch's Ohr vernimmt ("Einer unter euch wird mich...) 491 z10. III. als Adv. — mißbrauchen 8 Goetz 83. mit Schmerz und Freuden wechselnd — 15 Faust 4712. B. im Kompar. Desto — er wird der Frethum sehn IV 102. C. im Supers. ein Beispiel im — sten X14. Anordnung der Gewächse, von den Ansängen dis ins — ste fortschreitend VI 110. — ster Absall 27 D. u. W. 120. — stes Ereigniß 491 107. — ste Gelegenheit 41 94. — stes Schicksal Goetz Bächth. 176 C. — ste Berwirrung 33 Camp. 157.

Ungeheuer: I. Die gewaltige Naturerscheinung: Das dauernde ınuß uns immer als wachsend erscheinen (am Rheinfall) Tag. 18. IX 97 mit diesem — möchte ich nicht kämpfen müssen ibid. Die Meerungcheuer habe ich nicht verfäumt zu betrachten (in Benedig, nicht von besonderen Tieren; es wird ber Meereseindruck geschilbert) Br. 2819. Bielleicht gehört hierher: ber —Schwarm, Er drängt . . . nicht, 3 Einer Hohen Reisenden. die Flamme ist ein — Br. 971. bei Nacht die Flamme, das — 6 Vermächtnis. orientalische — (Cholera) Tag 20. IX 31. II. von Tieren: das — (Bär) Lili's Park. das verhaßte Tier, das —-18 Mährchen 252. denn wo man die Geliebte sucht, sind — selbst willkommen 15 Faust 7194. eines —'s wie Tricheccus IV 100. daß bei zunehmender Größe die Bildungen anfangen zu schwanken und — auftreten VIII41. Himmel und Erde, ..., ich sehe nichts als ein ... — 19 Werth. 76. Schulterblätter des —s VIII114 (Walfisch), daß das Riesensaultier weit weniger ein — sei als der Ai VIII114. Die Nacht schuf 1000 —, Willkommen . . . einem — begegneten 27 D. u. W. 367. das — (Drache) 491. Dem — so auf der Spur jagen 39 Jph. 347. auch die Theile eines Tieres können die Bezeichung — erhalten: ein solches — (Ele= phantenschädel) Br. 1943. Vor allen Dingen heißen — die Ungestalten der Mythologie: Unerbittlich dann die Wächter, dann die wilden — 12 Zauberfl. 692. Die Furcht vor dem — (Oger) 12 Lila 72. Sphinxnatur ein — 3 Genius. verwandelte sich Gott zu —n 37. Xeu. II 119. das — (Waldgott) 37 Ziblis 21. den Schatten des —s (Riesen) 18 Unterh. 272. Ja selbst ein — schreckt ihn nicht 16 Mieb. Tod 92. Bildung eines —s (Sphinx) Br. 2858. Von Bildungen der Kunst überhaupt: Der Palast des Prinzen v. Arragonien ist mit —n ausstaffiert 40282. Einzelheiten (am Straßburger Dom) vom Heiligen bis zum — 27 D. u. W. 275. so würdet ihr vielleicht unter ihrem Griffel ein häßliches und verschrobenes — entstehen sehen 45 Did. Versuch 260. Aber nicht nur das an ein Tier erinnernde Kunstwerk, sondern jede Gedanken= oder Phantasie= schöpfung kann als — bezeichnet werden. III. so graute mir's im Gehen vor dem Anblick eines mißgeformten krausborstigen —s (Straßb. Münster) 37 Bauk. 145. — wie der Mail. Dom 4764. verbunden mit der Wahrheit bringt sie meist nur — hervor (Phantasie) 18 Unterh. 223. die Oper ist ein — Br. 2570. das — (frit. Philosophie) Br. 3689. die — der englischen Bühne 21 Lehrj. 284. 290. die indischen — 7 Not. u. Abh. 43. ein nicht ganz verwerkliches poetisches Br. 4287. 1V. von menschlichen Berhältnissen und Laftern zc. unsere falschen Verhältnisse, das sind die — 19 Br. a. d. Schw. 206. welch — in jedem menschlichen Busen 22 Lehrj. 356. Durch alle Säle zischt das — (Spielwuth) 36. um einer verhaßten Leidenschaft, dem —, ins Herz zu dringen 21 Lehrj. 119. bas — der Selbstsucht 10 N. Tochter 2934. bas — der Berläumdung 9 Tancr. 1024. dann flöhn bie — 37. An Zachariä (Langeweile 2c.). das —, das sich mit tausend Klauen regt, liegt kraftlos, wenn man ihm die Häupter niederschlägt (Verschwörung) 16 Jahrm. 27. Weissagungen und andre — des Tages IV1. Soll ich das —, das dich zerreißen kann, in seinen Klüften angeschlossen halten, ... die schwarze That? 11 Elp. 1009. V. von Personen. Die armen Leute

fommen ihm wie — vor 8 Egm. 234. das — (= Goliath) 21 Lehrj. 9. das — von Kapitän 44 B. Cell. 235. ein frazenhaftes, phantastisches —, Mönch Savonarola 44 B. Cell. 347. das — (Judas) 491229. und warum, —? (Clabigo) 11 Clav. 69. Mahomet wird mit — bezeichnet 9 Mah. 1153. 1570. 1662. 1720. das — (Pöbel) 18 Mädchen von Oberk. 89. Aus deinem Stammbaum steigt manch — empor 15 Faust 8814. ein Haus nicht gleich den Halbgott noch das — 39 Jph. 335. scherzhaft: Dank euch —n für eure Briefe (Stolberg u. Genossen) Br. 358. Wieland das — Br. 670. Sie hat also das kleine — bei sich gehabt (Werner?) Br. 765. Religionsungeheuer: phantastische — 7 Not. u. Ubh. 2.7.

ungehindert: —er Fortgang 20 Wahlv. 150. nur damit der Gute — seyn möchte 22 Lehrj. 27. daß sie — eine Sinnlichkeit beschäftigen durfte 18 Unterh. 280. — thätig sein ibid. 306. — fließt der Kreis... 8 Egm. 303. weil jener — seine Weinlese verspäten könne 34.67. und sein ... Jartgefühl sich — weiter zu entwickeln trachtete  $49_{1894}$ . Dieser Kenner, reich genug, seine Keigungen — zu befriedigen  $49_{2102}$ . — vor und rückwärts blicken IV288. — sich umsehn IX66. damit das Wasser — absließen könne V78. im Kompar.: ich wandelte

immer — er drin auf und ab 26 D. u. W. 22.

ungehörig: Dergleichen Vorschläge liefen meistentheils auf etwas —es und Abgeschmacktes hinaus 27 D. u. W. 134. daß Mutter Natur, die das —e und Umöthige verachtet und haßt ... 37 Bauk. 141. wie leicht man mit Worten das Unmögliche und Ungehörige als ein Mögliches, Verständiges und Verständliches mittheilen kann IIIs11. so treten junge Männer auf, um etwas ganz fremdes, —es, unverständliches und abgeschmacktes geltend zu machen Br. 6636. das —e der Newt. Lehre II45. seine Zwecke dis in's —e verfolgen 24 Wanderj. 337. als es — wäre, den einen Feigen zu neunen, der an einem ... Fieder stirbt 19 Werth. 69. —e Fragen  $49s_{22}$ . auf —e Weise 28 D. u. W. 78. Abverb. ich sage es —, man merkt nicht drauf 45 R. R. 81. die Säule — brauchen 37 Bauk. 143.

ungehört: ihr verdammt uns nicht — 16 p. 283.

ungehofft: Auf's —e war ich nicht bereitet 39 Jph. 339. so — haben 10 N. Tochter 428... Behend verwirrt und — vereint 16 Jlme p. 270.

ungehorsam: uns sollst du nicht — finden 17 Großk. 133. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin — seyn darf 18 Unterh. 127. wolle er — seyn 43 B. Cell. 348.

Ungehorsam: verzeiht mir meinen gehorsamen — Goetz Bächth. 166 C. Bejammert euern — 17. Großk. 132. —8 freche Weigerung 9 Mah. 1387. Sie sollen sich über unsern — nicht zu beschweren haben 18 Unter. 113.

Ungehorsamspossen: Ameliens unglaubliche — Tageb. 2. IX 23.

ungehütet: —er Heerd 41 sos. und frist die Flamme — um sich her 10 Tasso 1845.

ungehubelt: konnte bie Bollner nicht — laffen 35207.

Ungeist: Platte Behaglichkeit, anmaßl. Würde und wie diese —er alle heißen 36322. Wie soll man aber den Geist benennen, der im Geschlechte Bradppussich offenbart. Wir möchten ihn einen — schelten, wenn man ein solch lebens= lästerliches Wort brauchen dürfte VIII225.

ungeladen: hatte ein paar Terzerolen — 19 Werth. 64. alle Gäste, die geladen oder — sich einfanden 25 Wanderj. 26. als ein —er Gast Br. 903.

ungelegen: Diesmal war Charl. ihre Ankunft ganz — 20 Wahlv. 104. Besuch, Eduard — ibid. 134. es (das Wahre) ist uns — 3 Z. Ken. 518. zur — en Zeit 16 Offenbarungen 14. 8 Goetz 82 ibid. 87. 11 Stella 175 39 Jph. 378. 25 Wanderj. 130. II... Ihr kommt nicht — 11 Claud. v. V. V. V. als wir — nach Hause kamen 28 D. u. W. 30. Eigenthümlichkeiten, die uns damals — kamen 35.174. Deine Spötterei kam mir sehr — Br. 22.

Ungelegenheit: für Indisposition, in Rameau's Neffe, ohne Gefahr u. —

45 R. N. 136, ibib. 137.

ungelehrt: gelehrt u. -es Publifum Br. 2806 gelehrt u. -e Welt IIs.

nicht allein ein Thor ist der —e zu nennen, der ... 29 D. u. W. 75 der Ge= sehrte als der — VI 187.

ungelitten: stehen sie zum Streite, All' einander — 3 Nationalbersammlung.

ungekämmt: mein —es Haar 16 Satyr. 221.

ungekannt: Göttinnen — 15 Faust 6218. — wirft er sich in einen Nachen 26 D. u. W. 308.

ungeklagt: er wär' auch — zurückgekehrt 39 Prom. 60.

ungekränkt: Last uns — genießen 11 Erw. 11. Elen. 36. ein solcher Borwurf läßt mich — 14 Faust 108. Das Werk — von der Zeit 50 Achill. 76.

ungekünstelt: — & Bauart 27 D. u. W. 14. ein — es Fest 11 Esp. 937.

es rief — sein Danke 19 Werth. 26.

ungeläutert: —es Genie 22 Lehrj. 120.

ungeleitet: kann — (ohngeleit) nach Hause gehn 14 Faust 2608.

ungelenk: mathem. Formeln bleibt immer etwas Steises und — es Isos. —es Organ 21 Lehrj. 192. Stöcke allein, sie niögen nun aus Eigenbünkel . . . unbiegsam und — sein 22 Lehrj. 123.

ungelesen: kein Buch läßt er — 491 280.

Ungemach: Daher mir kam viel — 1 Banitas 17. Denn unter diesem Dach ruht all mein Wohl und all mein — 2 Jlmenau 121. Ein jeder wird sein — nachziehn 4 p. 214. Taher . . . sliehen wir, von — zu — 13 Borspiel 1807. 25. Leider erbärmlich ist das —, das ihr erblickt 50 R. F. II. 256. Er sah sich in fremden Weltgegenden allem — ausgesetzt 18 Unterh. 214. daß ein gegenwärtiges Übel (Einquartierung des Königslieutenants) leicht mit einem großen — verstauscht werden könnte 26 D. u. W. 153. es sollte mir daraus noch manche Freude und manches — entstehen müssen ibid. 268. ihre Prodinz ersuhr viel — 36 sos. hatte sie (Amalia) manches — tief empfunden ibid. 308. so sing ich an, das — meines Lebens zu verbessern 43 B. Cell. 371. manches erduldete — bestlagte 33 Camp. 173. manches — erdulden nüssen Br. 5350.

ungemäß: eine der Maurer Form nicht —e Weise Br. 6391. das aber

gang —e Abentheuer Br. 6705.

ungemäßigt: ein —es Leben 10 Tasso 2918.

ungemein: A. Positiv I mit Subst. —e Anlagen 49145. — er Begriff Br. 2538. —e Bildung des Geistes 28 D. u. W. 282. —er Fleiß 4826. —er Genuß 33 Camp. 150. —e Geschwindigkeit 46138. —e Höhe 41114. —e Kenntnisse 21 Lehrj. 263. —e Kühnheit 28 D. u. W. 96. —e Personalität Br. 6422. —e Thätigkeit 46120. —es Berdienst XIIs. —e Bortheile 4748. II. Substan= tiviert. Weil bei dem —en durch gemeine Mittel nicht wohl auszulangen sehn möchte 35164. sich zum —en aufschwingen 16 K. Apoth. 96. man verhehlte das Gemeine und sprach das —e laut... aus III.168. so hat der Mensch oft, wenn er etwas —es vornimmt 19 Br. a. d. Schw. 280. sie (Schlosser u. Griesbach) würden einst im Staat und in der Kirche etwas —es leisten 26 D. u. W. 257. auch von dem Theater herab etwas Vorzügliches und —es erwarten 40. III. als Adv. a) mit Adj. — angenehm Br. 56. — barmherzig 27 D. u. W. 298. — beutlich IIIss. — fröhlich IIIss. — preiswürdig 48127. — sanft 27 D. u. W. 65. — schine Aussicht 19 Br. a. d. Schw. 265. — zarter Ausbruck III. b) — befördern 47ss. — freuen Br. 2574. — gewinnen 361ss. hob die erste Figur — 28 D. u. W. 194. — reizen Br. 6286. — verbinden (Sie mich) Br. 6050. die Berantwortung verminderte sich — Br. 4761. B. im Superl. Wenn Raphael das Einfältigste —ste hervorbrachte Br. 1253.

ungemessen: —e Ferne 1 Weltseele, —e Freiheit Br. 6240. —e Güter 10 Nat. Tocht. 782. —es Land 16 p. 295. —es Leben 6 W. Ö. D. 189. —e Liebe 10 Nat. Tochter 353. —cs Meer 19 Werth. 75. ibid. 110. —e Pein 16 Epil. zu Esser. —er Raum Wieders. 28 10 Nat. Tochter 2012 6 W. Ö. D. 189. —er Schlaf 10 Nausikaa 51. —er Schmerz 9 Tancr. 1646. —e Weiten 15 Faust 10 130. —e Wonne 10 N. Tochter 969. —e Zeit 16 K. Apoth. 307. Dem —ßnen beugt sich die Gesahr, Beschlichen wird das Mäßige... 10 Nat. Tochter 597. Superl. —ste Zustand 26 D. u. W. 213.

ungemischt: —e Glückeligkeit 19 Werth. 97. —e Lust 1 An Belinden. —e Speise 14 Faust 2357. Gold in —em Zustand Isio. Komparativ: wo der Sand immer —er wird X186.

ungemünzt: ist Gold gemünzt und — zu finden 15 F. 4894.

ungemüthlich: das —e des Inhalts 7 Rot. u. Abh. 158. etwas —es

empfinden 49255. —e Dämonen 50 Pand. 356.

ungenannt: —er Dichter 49s. —e Freunde 41sso. —e Herausgeber Br. 3106. —e Kunstfreunde 47ss. Die ewig —en 3 El. 82. der —e Br. 6185. Br. 1377. ein —er IV 49. 41sss. Nro. 6 bleibt ein —es Br. 4701. ein französ. —er IV 407. Flugschriften, die ich — herausgab 28 D. u. W. 202. Dort schwebe ich einsam — 16 Maskenzüge Kybele.

ungen ect: konnten ihre Papierfabrikation nicht — lassen 29 D. u. W. 96.

und kein Weibchen ... ging ganz — vorbei 12 p. 272.

ungeneigt: zu übernehmen nicht — war Br. 6296 und öfters von da an in dieser Form. Br. 8. VIII 07. 9. IV 12.

ungenialisch: —e Nachahmer 37 Fr. Anz. 208.

ungenießbar: ich hoffe durch diesen kleinen Auffatz (Röm. Carneval) etwas —es genießbar zu machen Br. 2743. Bielleicht hatte der Regen das —e hintvegsgespült III.168. —er Aufenthalt Tageb. 1. IX 97. daß meine Besitzungen völlig — geworden sind Br. 6731. —e Bücher 7 Not. u. Abh. 158. —es Brot den Jägern 33 Camp. 34. —es Gemälde 492,142. Klopstock wird — 27 D. u. W. 89. indessen die alten Schätze noch roh und — dalagen 36225. die Schulphilosophie hatte sich — gemacht 27 D. u. W. 94. —er Theil (des Brodes) 33 Camp. 92.

ungenossen: das dritte Glas soll — verschäumen 23 Lehrj. 92. wir mußten den reisenden Kredenztisch — mit dem Rücken ansehn 26 D. u. W. 253.

ein Tag verschwindet — 4 p. 274.

ungenügend: —e Selbstsucht 2 Harzreise. jene Vorstellg. als — ablehnen VIIss. ungenügsam: — wie du bist 15 Faust 10 132. das —e Herz 44 B. Cell. 157. —e Liebe 21 Lehrj. 103. der —e wünscht, daß ihm auch noch als Bettler alles zur Verfügung stehe 18 Unterh. 101. Sie scheinen sehr — zu sehn 47 Sammler u. d. Seinigen 173. habe ich nicht — allerlei Kleinigkeiten zu mir gezrissen 19 Werth. 188. — zusammenraffen IX115.

Ungenügsamkeit: — bes Publikums Br. 3818.

ungenütt: Erinnerungen, die man — liegen lassen mußte Br. 4056. gottsgegebne Kraft nicht — verlieren 3. 31. X 1817. Nun ist aber schon manches Jahr — verslogen 15 Faust 5186. bleibt die Kraft meiner Seele — 19 Werth. 22. Kräfte, die — vermodern ibid. 12. Tage — vorbeistreichen lassen Br. 3772. der Tage. — hingegangen 20. Vs1. Talente, die — dahinwelken 4819. das Übersmaß der Schätze liegt — 15 Faust 6113. der Winter ist — vorbeigegangen Br. 6508.

ungeordnet: —e Haufen X178. —e Mineralien X177. Unter der Rubrik Gothisch häufte ich alle Nißverständnisse von ... Unbestimmtem, Ungeordnetem,

Unnatürlichem ... 37 Bauk. 144.

ungepackt: alles liegt noch oben — 24 Wanderj. 8.

ungepaart: Gepaarte und —e! 27 D. u. W. 29. ewig — bleibt solchem Fest Erinnerung solcher Art 16 p. 281.

ungepfändet: daß du den Rest uns frei und — lassen magst 11 Claud.

v. **V. V.** 1390.

ungepflügt: etwas —cs 25 Wanderj. 63.

ungeplagt: ihr werbet mich künftig — lassen 38 G. Held. Wiel. 19. will dich — lassen Br. 394.

ungeprahlt: boch wüßte ich niemand, —, 3 g. Xen. 1095.

ungepredigt: Religion gepredigt ober — 19 Werth. 130.

ungequält: ein -es prismat. Bilb II:74.

ungerathen: —es Kind 12 Fischerin 1065. —er Sohn Br. 1008. 38. G. R. A. 273. 278. —es Kind 21 Lehrj. 83.

ungerecht: I. mit Substantiv: —e Abneigung 28 D. u. W. 49. —e

Angriffe 27 ibid. 97. —es Gut 15 Faust 2823. —er Handel 43 B. Cell. 71. -er Haushalter Br. 2688. -e Kälte Br. 33. -er Mammon Br. 2647. -er Mann 39 Jph. 334. — bleiben die Männer 50 Herm. u. D. II. —er Proceh 44 B. Cell. 85. — e Räthe 8 Egm. 225. — e Reben 22 Lehrj. 48. — er Ritter 8 Goets 22. —e Thaten 10 Nat. Tochter 1800. Baterland, so oft es sich gegen mich erwies 9 Tancr. 3910. —er Borwurf 21 Lehrj. 210; 36284. —e Waffen 45 R. N. 170. —e Weise 18 Unterh. 99. Wolf der —e öfters in R. Boß 50. —er Zorn 3426. —e Zumuthung Br. 2914 II. Substantiviert: ein —er 8 Egni. 225. Die Götter geben den —en Gewalt 12 Lisa 59 gegen —e gerecht sein Br. 5652. eines —en Blut 9 Mah. 1085. III. von benannten Perfonen und persönl. Pronomen. Bacon war — gegen . . . III 886. wenn sich der Engländer — gegen das Ausland erweist 41841. wie ich auch — gegen Sie werden kann Br. 510. — gegen die Jakobis 165. — gegen andre Br. 2532; val. noch Br. 1447. 1737. 3235. Du bist — 11 Clav. 96. 9 Laune d. Berl. 316. Sei nicht — ibib. 55. Sie war — gegen ihn gewesen 18 u. 218. man sei — gegen unser Geschlecht 23 Lehrj. 54 gegen Birgil 47116. die Niederlage macht Euch — Goey C. 32. Sie sind — 21 Lehrj. 208. 18 Unterh. 112. die — gegen vorzügliche Berdienste 45 R. N. 187. Sepen Sie nicht — gegen sich selbst 23 Lehrs. 115. IV. mit Reutr. doch ist es — zu sagen ... Br. 6397. Ich finde es —, daß 46273. V. Abv. — zürnen 10 Nat. Tocht. 1379. — er= greifen ibib. 3310. er flieht mich — 9 Tancr. 1590. — entrissne Bermögen ibib. 554. — tabeln 50 H. u. Dor. IX 121. — tadeln 23 Lehrj. 47. — angegriffen 26 D. u. W. 159. wir sahen Wieland — (= in schiefem Lichte) 28 D. u. W. 326. alles dies oft einsettig und — ausgesprochen 35s. R. im Komparativ. Werther ward immer —er, je unglücklicher er ward 19 Werth. 142. man ward bitterer und —er 22 Lehri. 17. C. im Superl. —sten Tadel 40, 21.

Ungerechtigkeit: — Übermuth ... schalten so gut im Kloster als ... Goet Bächth. C. 15. die rechtschaffensten Ritter begehen mehr — als Gerechtig= keit 8 Goet 21. so ist Berwirrung und — unvermeidlich ibid. 38 zu keiner will ich schweigen 18 Aufg. 46. — meines Geschickes 9 Mah. 952. ich haßte jede — 27 D. u. W. 41. so ärgerte uns dagegen diese pedantische — 28 D. u. W. 54. herkommliche —en, eingeführte Wiißbräuche ibid. 133. das kleine Detail aller Anekdoten von . . . — en und Bestechungen ibid. 146. ein reines Gemüth ver= abscheut die —, deren es sich noch nicht schuldig gemacht ibid. 262. Genug schon damals war das Gewahrwerden parth. — dem Anaben sehr — 26 D. u. W. 73. doch kam ich bald von meiner — zurück 25 Wanderj. 242. ich will lieber eine — als eine Unordnung begehen 33 Camp. 315. der Deutsche hat Anwandlungen von — 40181. aber es ist eine — gegen alle Theaterdichter ..., sein ganzes Berdienst in der Geschichte des Theaters aufzuführen 41 ss. verdammten sie in die vier Maß Mehl, welches mir die größte — schien 43 B. Cell. 47. die Kraft Gottes hat keine Furcht vor der bösartigen — ibid. 377. ihm die — seines Criminalrichters vorzuwerfen 44 B. Cell. 93. genug, mir geschah eine auffallende — ibid. 290. daß ich Ihre — gegen einige andere Fächer nicht — empfand 471.22. indem Personen . . . Härte und —en sahen, wo wir nur die stetige Verfolgung eines unerläßlichen Rechtsgangs zu erblicken glaubten 3562. In gebundener Rede nur: Gerecht und — das ist nur Lumperei 5 3. Xen. IX 975.

ungeregelt: aber diese angeborne Gewissenhaftigkeit, — wie sie war 24 Wanderj. 194. —er Lauf 18 D. u. W. 335. eine empirische Seite, welche uns in der mannigfaltigsten Abwechslung als — erscheint 36278. Streit zwischen

Geregeltem und —em Tag. 25 V 19.

ungereimt: Das —e zusammenreimen 7 Not. u. Abh. 71. —es Abentheuer 33 Camp. 212. —e Einwürfe IVs2. ihre Verschwendung wird — sein III.28. —sten Figur 46171.

Ungereimtheit: Rabener erfreute sich an Widersprüchen und —en 27

D. u. W. 391.

ungerieben: —es Glas XI194.

ungern: A. im Positiv. 1 Braut von Korinth 107 2 Sprichw. 377 Goet Bächt. C. p. 89. 89. 90. 11 Elp. 738. 10 Tasso 2622; 14 Faust 1245; 15 Faust 6212. 17 Großt. 179 18 Unterh. 98. 126; 19 Werth. 72. 107. 144; 19 Br. a. d. Schw. 233; 20 Wahlv. 73. 87. 114. 173. 175. 233; 21 Lehrj. 17. 37. 213; 23 Lehrj. 106. 142. 231. 254; 26 D. u. W. 157 usw. ... Br. 321. 432. 468. 618. 777. 947. 1129; 1183; 1189; 1366; 1539; 1550; 1568; 1589; 2036; 2663; 2905; 3018; 3112; 3211 usw. ...; III... VII... VIII. VIII. VIII. ...; III. VIII. VIII.

ungerufen: die Götter kommen — 16 Maskenzüge. Mercur. daß die

Stimmung unerwartet und — kommt Br. 3685.

ungerügt: das müßt ihr nicht — lassen Goetz Baecht. B. 81. ungerühmt: Laß nicht — mich nach Hause gehn 1 Euphr. 121.

ungerührt: Du bleibst — 9 Mitsch. 280. ein heiterer Tag ist wie ein grauer, wenn wir ihn — ansehen 23 Lehrj. 3. daß ihr — dabeisitzt ibid. 91. daß deine Bitten mich nicht — lassen 20 Wahlv. 16. keins blieb — ibid 409. mein Herz war — 28 D. u. W. 119. — von zwei Kanonenschüssen Br. 1216.

ungerüstet: nicht — kommen wir zu diesem Fach 13 W. w. br. L. 76. ungerupft: aber selbst die privilegirten Wespen nicht — heraussliegen

fönnten 27 D. u. W. 167.

ungesammelt: was noch — von meinen Gedichten vorhanden sehn mag 36.186. ungesäumt: — Bezahlung Br. 3541. Abv. — sett ich dagegen 3 Parab. 8. Drängt — zurück 15 Faust 9458; 10508; 10871; — öffnen 13 Zauberst. 85. 25 Wanderj. 130. 28 D. u. W. 176. Br. 3087b. 3319. 3541. 4757. 4840. 5786. 5968. 6494.

ungeschehen: das Geschehene - machen 38 G. Rechtsa. 270.

ungescheidt: Aftrice, die gar nicht — ist Br. 10. III 13.

ungescheut: —e Worte 2 Sprichw. 585. Ihr könnt mir immer — gleich Blüchern Denkmal setzen 5 Z. Xen. VII200. folgen Sie — Ihrem Gefühle Br. 2181.

Ungeschick: Kun folgt ein großes — Der Bart entstammt ... 15 Faust 9534. Bon seinem Unsinn, von seinem — erzähl' ich nichts 12 Scherz L. u. Rache 147. Boß offenbart ein beiderseitiges — als ein Unrecht jener Seite 36 287. ein unglaubliches —, die Meubles zu stellen Tag. 31. VIII 97. 34 294. Man wird von Noth und — der Menschen immer hin und wieder gezogen Br. 1724. weil niemand Vortheil hat, den Fremden zu unterrichten, vielmehr von Unswissenheit und — zu prositiren ist Br. 2623.

Ungeschicklich: Nichts —s magst beginnen 16 H. Sachs. Sendg. 42.

Ungeschicklichkeit: — ber Arzte 43 B. Cell. 18. — des Buchbinders Br. 4834. — Glücks Br. 882. — der Hebamme 26 D. u. W. 11. — des Holzsschneiders III. — ihrer Kinder 21 Lehrj. 152. — des Knechts 18 Unterh. 356. — des Herrn Levi Br. 4981. leidenschaftliche planlose — der Regierung 44 B. Cell. 344. freisich habe ich nur im Stillen der Unordnung, der — zugesehen, womit eure Staatsleute sich noch Ehrfurcht zu erwerben glauben 18 Unterh. 107. beging mit Borsat die — an den Kasten zu stoßen ibid. 203. wie diese Bursche in ihrer groben — sich versündigen 21 Lehrj. 100. daß ein königl. Haus durch innere Berbrechen und —en zu Grunde gehe 22 Lehrj. 164. alle die seltsamen —en (im Bauen der Häuser) 27 D. u. W. 261. die natve Unsähigkeit, —, die passion. Heftigkeit; das alles macht in den Papieren und Asten eine recht intersessante Ansicht Br. 4663. sinde ich mich in der Verlegenheit, eine kleine — beskennen zu müssen Br. 4767.

ungeschickt: A. Positiv I. bei Substant. bis zum Unsinn —e Architektur Tag. 1. IX 97. —e Albernheit Br. 1256. —e Art XII.186. —er Ausbruck
25 Wanderj. 35. wunderbar —e Bearbeitung Tag. 26. II 27. —e Behandlung
Tag. 6. XII 29. —e Behauptung IX87. —es Benehmen 27 D. u. W. 73. —es
Betragen ibid. 281. 4177. — . . . sind alle Betrognen 1 V. Ep. 279. 104. —e

Bewegung 20 Wahlb. 71. —er Brief Tag. 5. VI 27. — es Buchstabieren 41160. —er Chirurg 36122. —e Collectaneen Br. 3358. —e Combination zwo bibl. Fragen 185. freylich sehr —e Darstellung Tageb. 13. I 30. —e Figur III268. die Frage ob, ist höchst — 36276. —e Füße 2 D. Parnaß 175. —es Gehirn 43 B. Cell. 301. — es Kind 25 Wanderj. 94; 22 Lehrj. 112. —e Knabe Goeg Baecht. 91 C. ein nicht —er Künstler 35233. meine Leute sind — Br. 4992. —e Menschen 22 Lehrj. 57; 29 D. u. W. 24; 43 B. Cell. 154 usw.; — e Person 4114. —e Restauration 4745. —er Reuter Br. 31. – e Rinde VIss. —er Schicksalsstreich Br. 6591. —er Tadler 40202. —er Tropfen IX102. —e Borrichtung IV84. nicht — hervorzubringen IV 238. —e Borschläge 27 D. u. W. 135. —e Waffen Goch Bächt. C. 150. auf - e Wege 24 Wanderj. 215. —e Weise 33 Camp. 42. 111. 44 B. Cell. 362 Tag. 4. IX 28. —es Wort II217 Br. 3853. —er Zahnarzt 21 Lehrj. 93. — e Zeit 34 so. — e Zumuthung 45 R. N. 262. — e Zusammensetzung Br. 6017. die neuen Zweiglein find - VIsa. II. bei perfont. Pronomen und substant. Maskul. er ist — genug 44 B. Eell. 345. wie ich — sei 10 Tasso 2705. 2753. —er! 17 Bürgergen. 269. Ach ich war schon einmal so — 45 R. N. 143. man muß sehr —, wenn man nicht reich ist ibid. 135. damit sich kein —er hinauf (auf das Theater) wagt 22 Lehrj. 22. Wie dumpf, wie war jeder, den sie herbeireizte 22 Lehrj. 87. ich möchte — erscheinen Br. 5238. ich — zum Schreiben Br. 2145. findet sich selbst zur . . . — Br. 5727. III. Subst. Neutr. bei dem Chestande ist es nur die Dauer, die etwas —es an sich trägt 20 Wahlv. 112. Wenn wir mit Menschen, die ein zartes Gefühl für das Schickliche haben, so wird es uns Angst um ihretwillen, wenn etwas —es begegnet ibid. 260. ein junger Mensch, der bald gewahr wird, wenn er etwas — es unternommen hat 21 Lehrj. 49. das — e der Reime 40851. es war von mir —, daß ... Br. 3412. höchst — wäre es gewesen 491207. es war — vom Zufall Br. 4741. IV. Adv. — anfassen 491114. — angelegt 44 B. Cell. 340. — angreisen Br. 1016. — aufgesett IX110. — aufgeopfert 7 Not. 11. Abh. 26. — aussprechen II 279. behandelte uns oft sehr — 26 D. u. W. 106. — sich benehmen 21 Lehrj. 266. 7 Not. u. Abh. 212. — betragen Br. 5647. nicht — dargestellt 40844. nicht eintheilen 7 Not. u. Abh. 151 — eingreifen 25 Wanberj. 104. der Schatten fuhr — hin und wieder 18 Unterh. 271. wie — sich das Urtheil auf äußeren Schein gründe 40284. seine Vorrichtung bringt er — herbor IV176. als wir — und uns gelegen nach Hause kamen 28 D. u. W. 30. — rathen 33 Camp. 11. — schreiben 43 B. Cell. 7. — simuliert 45.72. der König setzte sich — 18 Mährchen 260 nicht — spielen 20 Wahlv. 250. — hin= und wiederstoßen 22 Lehrj. 37. b) Abj. Das Bilb ist — groß 20 Wahlb. 83. B. im Kompar. —ere Streiche 36225. C. im Superl. —este Eselkarren 43 B. Cell. 179. auf die —este Weise 27 D. u. W. 16. daß eben das Robeste Ungeschickteste der Menge das Gemäßeste bleibt III278. auf das —este hineintreten 18 Unterh. 271.

ungeschieden: Flüssigkeit, die man —en Nektar nennen dürste VI.100. ungeschlacht: doch bracht' er aus der Mutter Schoß, Noch vieles — 6 Erschaffen und Beleben. das Rohe und —e Br. 6190. Aufsäte — genug IV soz. —e Masse 7 Not. u. Abh. 162. —er Stein Br. 2005. Vorstellung und Aussbruck wird — Isos.

ungeschlichtet: —er Zwist 34140.

ungeschliffen: —e Rante 9 Mitsch. 468.

ungeschmolzen: —es Gis XII85.

ungeschmückt: sie kann kein Schäschen — sehen 20 Wahlv. 61. Ungeschöpf: ... Wolch und Salamander, —, 6 W. Ö. D. 241. ungescholten: Wir treten auf, und hoffen, — 15 Faust 10423.

ungeschoren: laßt mich — 38 Hansw. Hochz. 111. Sie wollen mich — lassen Br. 1651.

ungeschrecket 3 Symbolum.

ungeschrieben: das Mährchen — laffen 28 D. u. W. 7.

ungeschüttelt: bleibt sie — 4 p. 332.

ungesehen: einige —e Bilder  $49_{146}$ . die Fäden — fließen 14 Faust 1926. die Kleidung war gleichsam neu und — 20 Wahlv. 110. —e Pracht 15 Faust 9338. meine jugendl. Neugierde sieß nichts — 26 D. u. W. 140. Ding, das — dir nah sein muß 3 Manfred p. 201.

ungesellig: warum sind die Frommen so — 45 R. N. 64. —ste Un=

arten 33 Camp. 97.

Ungesetz: das — gesetzlich übermaltet 15 F. 4785.

ungesetzlich: auf —e Weise VIIss. ungesiegelt: —es Blatt Br. 2525. ungesondert: —er Hausen IX88.

ungesprächig: —er Bater 29 D. u. 28. 102.

ungeftalt: -e Figuren 38 Coll. 212. -es Gewold XIIss.

Ungestalt: wo Mißgestalten aufdringen und —en entschweben Br. 7073. seht wie die grimmen —en 15 Faust 5677.

ungestaltet: eine — trockene Masse 45 Dib. Berf. 267; dieses Bolksbuch

leider sehr — 7 Not. u. Abh. 188.

ungestört: Gedanke der — aus meiner Seele will sließen 1 Eigenthum. Das —e Mahl 1 Stiftungslied. Sei das Wandern, sei das Träumen unverswehrt und — 3 Tischb. Johll. — ihr Kalb sich säuget 5 Myr. Kuh genießen es — 16 p. 254. — genießen ... 20 Wahlv. 10. — allein sein ibid. 5. konnten — zusammen leben ibid. 9. —er Genuß ibid. 185 (außerdem Br. 2769. 3131). er konnte — fortsahren 27 D. u. W. 30. —e Gesundheit 33 Camp. 121. — wirken 34145. — zur Beurtheilung vorlegen 41842. — fortleben 45210. — sein Br. 1926. — fortwirken Br. 3169. — arbeiten Br. 4879. B. im Kompar. der Natursorscher kann seinen Weg besto —er sortgehn VI288.

ungestraft: es wandelt niemand — unter Palmen 20 Wahlv. 292. könnte ich's aber thun Br. 32. — eine Weile hinschlendern Br. 14. IX 97. soll er —

... entweihen 17 Triumph 44.

ungestüm: —e Anregg. 29 D. u. W. 170. —es Benchmen 38 S. Rechtsa. 276. —er Bruder 2 Asan Aga. —e Gäste 14 F. 3935. —er Jammer 9 Mah. 1226. —e Leidenschaft 7 Not. u. Abh. 191. mit —en Mägen 45 R. N. 148. —es Meer 9 Mah. 1375. —e Menge 36280. —er Traum Br. 57. mit jedem — Thun 14 Faust 1183. —es Bivat 26 D. u. W. 320. —er Weise 43 B. Cell. 65. —e Winde 10 Jph. 910. Abv. Hülssmittel das sich ihm — ausdrängt 36281.

wo die Natur sich sehr wild und — anläßt Br. 5232.

Ungestüm: eine verzweiselnde — 27 D. u. W. 26. sollten den eindringenden — aber ledhaft abwehren 33 Camp. 117. das schöne Kunstkapital durch das leidenschaftliche — der Menge zerstreut und vergeudet 44. B. Cell. 306. entsaltete die Schlacht mit — sich am User . . . hin 9 Tancr. 1639. rief mit — Amenalden's Namen ibid. 1648. als unsre Ritter mit — zum Kampsplatz stürzten ibid. 1777. sie fährt in alles rasch hinein mit — und Besen 5 Jis. Wie er mit — solug 50 R. Boß VII 92. reißen sie mit — aus den Armen der Freude 21 Lehrz. 77. ich küßte sie mit — 24 Wanderz. 291. mit — erwartete 27 D. u. W. 334. mit dem größten — ibid. 9 ibid. 205. vgl. auch ibid. 276. mit — und Gewalt die letzte Klaue sich aneignen 33 Camp. 112. jetzt forderte die Alte mit — Mehl und Tiegel ibid. 113. der Mann verlangte mit — ibid. 220. mit Trotz und — erklären 35152. vor — sich kaum zu sassen wissen

ungesucht: eine —e und unvorbereitete Beistimmung Br. 3480. —e Ber= hältnisse 3632.

ungesühnt: starb — 3 Byr. Manfred.

ungesund: -e Farben 48212. -e Gegend 7 Rot. u. Abh. 208.

ungetheilt: —e Aufmerksamkeit 28 D. u. W. 315. —e Cotyledonen

VII 21. 24. 27. — es Herz 2 Die Liebende abermals.

Ungethüm: Wälzt sich das — auch auf uns los Goet Bächth. C 150 (Bauern). Bgl. auch Xen. 392. ein gräulicher Bär ober sonst ein — 25 Wanderj. 117.

das (Charon)  $49_{1872}$ . Da man euch liebenswürdige unruhige — e doch nicht los wird (An Christiane v. Goethe) Br. 6410. als ich nach so viel Sturm u. — meine Wohnung bezog  $35_{266}$ . Wann . . . brichts hervor solcher Tücke tiefauf-lauerndes — 15 Faust 8894. Herbei du kugelrundes — ibid. 8936. mit hastigem — 3422.

ungetrennt: —e Existenz Br. 3706. — es Ganze 4718. — e Massen X88.

jedes Wesen will sich — erhalten IV vo. lassen uns — bleiben Br. 2708.

ungetreu: mein Mädchen ward mir — 1 Rettung, Männer und Frauen werden nur mit Willen — 24 Wanderj. 91 von den Menschen, den Bösen, den Toren u. — en ibid. 90. der — e  $49_{194}$ . din nicht — 9 Tancr. 786. — e! ibid. 984. — er! 12 Vereit. Känke 182. daß sie durch wenige Worte meine Leiden an dem — en rächen wollen 22 Lehrj. 253. der erste Liebhaber ward auf eine eklastante Weise — 23 Lehrj. 50. ihr — er Br. 2282. — er Mensch 9 L. des Verl. 473.

ungetröstet: Der darf nicht — gehn 14 Faust 1845.

ungetrübt: sein —es freies Auge 11 Erw. u. Elm. 293. Br. 766. 849. auf —er Bergeshöhe Br. 5470. —er Besitz 23 Lehrj. 108; 24 Wanderj. 304. — scheinende Bläue XII.118. —e Freude Br. 2625. —es Glück 10 Tasso 891. —er Stillstand 33 Camp. 91. der Jugend —e Zeit 10 N. Tochter 1069. ihre heitere Gläubigkeit hielt sie — bis an's Ende 28 D. 11. W. 321. wo du hier mit —en . . . 3 Trancrloge.

ungeübt: —es Auge 4724. —e Hand XII141. ganz —e Menschen 45 Did. Berf. 291. —es Publikum Br. 4621. geübte u. —e Schauspieler 3688. —e 45

Dib. Berf. 291. C. Superl. ben — testen Sinn VI 110.

ungewaltsam: — ohne Stoß... 16 Epim. Erw. 298.

ungewarnt: es kam nicht — 10 Nat. Tochter 1336. vgl. XIs.

ungewaschen: —er Handwerksmann 37 Ephem. 95. —e Leute 16 P. Brey 222. —es Maul 8 Egm. 249.

ungeweiht: —er Boden 39 Jph. 364. ibid. 379. —es Ufer 10 Jph. 1414. —e Feindeshand 10 Nat. Tochter 2433. der —e im Sinne von der Uneinge-

weißte Br. 6006.

ungewiß: A. im Positiv. I. mit Subst. — es Abenteuer 18 U. 210. alles Abgeleitete erscheint — III.167. —e Bahn der Leidenschaften 3 Werther. der —e Bürger 9 Mah. 1594. mit — er Fracht 15 Faust 10642. sein Geburtsjahr ist — Illi40 — es Gerede 22 Lehrj. 32. Glücksgüter werden — 34.50. — es Herz 4 p. 99. — e Lage IX 109. macht die Menschen — 23 Lehrj. 167. ins — e Menschen= 108 14 Faust 629. Wenn die Mutter so — senn könnte als der Bater 32 Lehrj. 48. — e Nachricht 3644. — e Neuerung 8 Egm. 187. macht die Peripherie — I 152. —es Recht 10 Nat. Tochter 763. —e Sache 33 Camp. 203. —es Schicksal 33 Camp. 42. — er Schimmer 15 Faust 7729. — e Umgebung 29 D. u. W. 156. — e Verknüpfung 28 D. u. W. 11. — e Zukunft 19 Br. a. d. Schw. 220; 17 Triumph 6. — er Zustand 19 Br. a. d. Schw. 20. II persöns. Pron. wo er sich befinde 16 Ep. Erw. 690. wir sind noch — 20 Wahlv. 25. das Bild läßt uns ... Iss. da ich wegen seines Titels — bin Br. 6111. ich bin — ob Br. 440. 3974. ich bin — was ... Br. 6861. III. Substant. Neutr. sein Dasein an etwas — es wagen 45 R. N. 141. Nicht länger kann das — e der ernstesten Erwartung dauern 15 Faust 6821. alles schwantt in's —e 4 Ch. Deutsch Jahresz. VIII. Mirza sprengt den Geist in's —e 6 Anklage. im — en schweben 7 Not. u. Abh. 158. aus bem — en ins — ere verleitende Bemühungen 35 104. bei dir gerät man stets ins —e 15 Faust 6202. was die letzte Nacht mich — wach erhielt 8 Egm. 303. was sie beuten und bringen, ist noch — Br. 3691 folglich ist es ob.. III.88. ob..., das ist — Br. 5383. da es sehr — ist, wann... Br. 5474. weil es — ist wie lange ... Br. 5588. IV. Abberbial. die Briefe gehen — auf diesen Straßen Br. 5210. da die Sachen so konfus und — stehn Br. 6578. B. Kompar. aus dem — en ins — ere verleitende Bemühungen 35 104. noch — er bleibt die Epoche.. X198. da man eben niemals — er ist als über ein Produkt, bas eben fertig wird Br. 3446. C. im Superl. auch hier gebenken wir uns,

nach gewohnter Art, an das Gewisseste zu halten, um ... dem — esten desto eher beizukommen XII.100.

Ungewißheit: Nom.: Die Unruhe und — sind unser Teil Br. 244. die — schlägt mein Haupt 39 Jph. 360. — foltert ihn 9 Wette 158. doch trägt die — mich zurück 9 Mah. 1365. — soll nicht länger eure Heldenschritte lähmen 9 Tanc. 34. und diese Erwartung und — 17 Großk. 120. daß eine solche dem Talente hinderlich ist 45 R. N. 68. Unglaube und — hatten uns übereilt 29 D. u. W. 190. fortbauernde — wegen der Thronfolge Tageb. 30. XII. 25. die — des Bokals IV21. Genttiv: ging in ihr Zimmer in einem Zustande uns aussprechlichster — 19 Werth. 185. man hat mir oft den Vorwurf des Zauderns und der — gemacht 23. Lehrj. 233. Akkus. hoffe just so viel als die — des Wunsches halb und halb balanciert Br. 99. mit Praepos.: aus: ihr Betragen versetzte ihn bald aus jeder — 24 Wanderj. 210. aus der — gezogen werden Br. 3908. in: noch schweb' ich in — 17 Großk 169. 187. in dieser — schwebe ich 19 Werth. 51. daß ich nicht gerne lange in — bleibe Br. 1. man bleibt in völliger — über die Suturen Br. 1964. als ich in einer peinlichen — bleiben mußte Br. 6342. Lassen mich in solcher — 23. Lehrj. 225. lassen mich nicht in — ibid. 100. 17. Großk. 133. 187; 27 D. u. W. 288. in der — will ich meine Tage zubringen Br. 99. habe ich in der schmerzlichsten — gelebt wo . . . Br. 2569. in seiner — nicht sprechen . . . 23 Lehrj. 179. Lassen sie in der — des Lebens dem Herren eine Art von Leitstern 20 Wahlv. 192. in — bes Rasonnements 45 Did. Bers. 312. in — bei allen diesen Worten des unglückl. Baters 40200. er war noch selbst in — 24 Wanderj. 31. ich bin in einer Verwirrung und — meines Rustandes Br. 2928. mit: mit — qualen 18ses. von: ward sie von — hin und her getrieben 18 Unterh. 176. nicht den Mann, der von Leidenschaft und — bemegt ist 23 Lehrj. 219. Bgl. noch Br. 3564. 3578. 3590. 3673. 3657. 3393.

Geschmacks und Urteilsungewißheit 27 B. u. D. 68.

Ungewitter: nach gewaltsamem — eine Wassersluth 36284. das — zieht mir nah am Kopf vorbei 9 Mitsch. 498. Mir regt sich alles Blut und in dem — erzeigt sich erst der Muth 12 Lisa 75. Die Heiligen sind es und die Ritter sie stehen . . . jedem — 15 Faust 4907. ihre Stürme und — sind so schön (von Poussin 20.) 46271. ungewöhnlich: I. Auf diesem Wege, wie auch gedachtem Runge in seiner Art begegnet ist. eben um der Bedeutung willen manches — e. ig das Unschöne

Art begegnet ist, eben um der Bedeutung willen manches — e, ja das Unschöne selbst gefordert 49142. Etwas — ex, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug 26 D. u. W. 261. Neinetwegen sagte der Alte, aber warum so was — es 27 D. u. W. 370. Unter diesen Umständen konnt' ich jedoch bald bemerken, daß ewas — es in mir vorgehe 33 Camp. 73. Ein Autor, der mit etwas — em auftritt V see. in Straßburg sei das gar nicht — 28. D. u. W. 40. II. mit Subst. — e Ansicht VI.71. — er Aufenthalt 22 Lehrj. 301. — e Aufmerksamkeit Goetz Baecht. C. 147. — e Ausweichung Br. 2198. — e Behandlung 407. — e Bewegung 18 sso. Br. 4637. — e Fasten 18 Unterh. 185. — es Getümmel 37 Höllenfahrt mit — er Hast 21 Lehrj. 4. — er Heiterkeit 22 Lehrj. 318. —es Innehalten 26 D. u. W. 42. —e Lungenstärke 45 R. N. 4. —e Münzsorte 18 Unterh. 209. — er Organ VI.1. — er Schritt 38 G. Rechtsa. 280. —e Stellung 25 Wanderj. 283. — Terminologie VII24. — er Weg 24 Wanderj. 67. zur — en Zeit 21 Lehrj. 25. — er Zustand 22 Lehrj. 316. III. als Abb. — helle 37 Ephem. 89. — lange 18 Aufg. 3. — tief 33 Belagerg 256. — sich hervorthun VI196.

ungewogen: mir nicht — en Mann 33 Camp. 171. — es Glück 5 p. 61. ungewöhnt: I. weil sich ja erst ein Tribunal bilden muß, vor dem das — e beurtheilt werden kann V\*\*. so ungern er auch sonst etwas — es in seinem Hause duldete 27 D. u. W. 167. und ich selbst vielleicht weniger als sonst das — e einzuleiten vermag (über ein Theaterstück von Rocheitz) Br. 5623. Wie — muß es Ihnen bei uns sein 18 Mädchen von Oberk. 79. II. mit Subst. mein — es Auge 8 Egm. 286. — e Dinge Br. 7065. — e Form 19 Br. a. d. Schw. 244. — er Glanz 16 Pal. u. Neot. 252. — e Höhe 16 Jph. — es Licht 37

Shakesp. Tag 130. — e Neuheut 16 Ep. Erw. 671. — e Seele 19 Br. a. d. Schw. 225. — e Speise 35.1. — e Sprache Br. 1625. — es Stechen auf der Brust Br. 1101. — er Zustand 33 Belagerung 293. III. Ungeheuer, zu dienen — 2 Lili's Park. ich bin so — zu verreisen Br. 1259. er war nicht ganz gewöhnt . . . 26 D. u. W. 138 IV mir kommt's ganz — vor, solche harmsose Tage zu haben Br. 1152.

Ungewohntheit: und nur die —, etwas Gutes zu genießen, ist Ursache 22 Lehrj. 138.

ungezählt: — e Menge 37 Höllenfahrt 44. — entfließt dir Well auf Welle 6 p. so.

ungezähmt: — e Menschen 10 Nausikaa 34. — e Rache 11 Elp. 546. Du — er Thor 11 Claub. v. B. B. 765. Komparat.: — er wirkt die Leidenschaft 10 Tasso 1991. — so wie ich war 6 W. O. D. 88.

ungezäumt: — es Rog 491871.

ungezeugt: Weinet nicht geliebte Kinder, Daß ihr nicht geboren seib ...

Noch müßt ihr ein Weilchen ohn — im Stillen ruhn 4 p. 166.

Ungeziefer: ich habe dort keinesweges — und Bettlerherbergen angetroffen 33 Camp. 83. als ob in Friedenszeiten hier nicht gerade Hunger und zu Hause sein müsse ibid. 84. das häßliche — (die Schlangen) Br. 3. das — (eine Schnecke) 37 Ephem. 113.

ungezogen: Aristophanes der — e 17 Epil. z. d. Bögeln Br. 975. — e Kinder Br. 5403. — er Knabe Br. 1254. —e Lästerung 38 G. R. 285. — e Menschen 12 Jery u. Bät. 29. — e Nachreben 38 G. K. 282. — e Duellge= schlecht  $49_{108}$ . — e Schwiegertochter 38 G. Rechtsa. 277. — er Sohn Br. 1008. bu schändlich — es Thier 16 Satyr. 333. Kompar. womit er die Ungezogenheit noch — gner macht 17 Vögel 95.

Ungezogenheit: Das sind — en 17 Bürgerg. 282. wie finde ich Worte, die eure — ausdrücken 17 Bögel 88. womit er die — noch — gner macht ibid. 95. er schreibt noch wohl von einzelnen — en und Tollkühnheiten 8 Egm. 214. eine flüchtig vorübergehende — eines rohen Volks ibid. 234. meine Leidenschaft erlaubte sich manche gehässige — gegen irgend ein Streben 33 Camp. 193 Gustels — en Br. 407 mit mancherlei Lust und — 26 D. u. W. 37. trieb voll Uber= muth allerhand — en 27 Lehrj. 212. Zeugen seiner — 38 G. Rechtsa. 277. Im Possenspiel regt sich die alte Zeit gutherzig doch mit — 16 Mied. Tod 156.

ungezweifelt: —e Schlacken V119. Marat nimmt als — an . . V119 ge=

wig und — 13?

ungezwungen: auf —e Art 43 Cell. 271. die Bewegungen waren — 24 Wanderj. 23. — es Spiel Br. 4419. — e Teilnahme 21 Lehrj. 194. sehr — e Weise 18 Unterh. 207. — es geben 11 Clav. 77. ich nahm ihn sehr — in den Arm 22 Lehrj. 274. ich lehre sie — zu gehen 45 R. N. 43. der sich als ehes maligen Verehrer der Mutter und jetzigen Freier der Tochter ganz — darzu=

stellen wußte 35211.

ungläubig: I. Gläubige und — e 28 D. u. W. 196. alle — en 37 Br. bes Pastors 161. er ist ein Mathematiker und heller Geist, also — 25 Wanderj. 283. — er Hoffammerrath Br. 3786. — e 3 pag. 214. Schaaren der — en 9 Tancr. 1283. Der — en beste Schätze ibid. 1614. II. Das Bolk war gegen jeden — en bereit in Thätlichkeiten auszubrechen 23 Lehrj. 281 (an Mignon's Wunder) Da kommt eben der —e (an die Briefe) 26 D. u. W. 262. bis der Vater nachgab 28 D. u. W. 321. der — e Freund (an eine Ordnung der griech. Kunst= werke) 35108. seine Bewunderer nie solcher Gefahr wieder auszusetzen noch die — en so zu übereilten Greuelthaten zu veranlassen 35218. ihr seid ein — er, der nicht verdient, die Wunder zu erfahren ... 45 R. N. 74. Lernt — e 9 Mah. 1749. Du redest mit mir als einem — en, der bewiesen haben will. Br. 216. O ihr — en würde ich ausrufen! Br. 262. insofern man — war Br. 7107. B. im Superl. das alles umhüllte mit einem poetischen Duft jede Erzählung, daß auch die — sten sich daran ergötzten 41239 (Br. 216 noch unglaubig).

Unglaube: daß er an dem Ernst eines solchen Borsates sehr zu zweiseln fand und hatte seinen — en Lotten mitgetheilt 19 Werth. 185. es war schändlichster — an mich selbst 23 Lehrj. 267. 268. sie äußerte — an meine Beharrlichkeit 28 D. u. W. 198. im —n auf den Erfolg der Geschäfte 35ss. hatten sie auch Tasso gelesen, ohne daß ich jedoch aus verzeihlichem —n die Borstellung hätte ansagen wollen 364. Aus dem Zerstörten und Zerstückten wünschte die Mehrheit der klassisch Gebildeten sich wieder herzustellen, aus dem —n zum Glauben 36190. und die ganze Kraft der Menschen, die sich bisher in — en verzehrte, an neue... Thätigkeit heranzuwenden 36 s76. — der Jgnoranten 44 B. Cell. 211. als Aweifelsucht — und starres ... Abläugnen III228. (in der Wissenschaft) — in Betreff von ... IX 260. Uberhaupt ist dies eine von den Gelegenheiten, wo unsre Klugheit, Weißheit, Grübelen oder — n, wie Sie es nennen wollen, am wenigsten ausrichtet. Wer nicht wie Elieser mit völliger Resignation in seines Gottes . . . Weißheit ... Br. 64 und nun jetzt frieg ich Ihren Brief verzeihen Sie mir meinen —n Br. 273. tiefe —n Ihrer Seele an sich selbst Br. 430. Hängen Sie (Charl. v. Stein) dem — n nicht so nach 511. der ich offt über andrer — n schelte (Charl. v. Stein) 567. Warum das Hauptingrediens Ihrer (Charl. v. Stein) Empfindungen neuerdings zweifeln und — ist Br. 638. hatten nicht die Wölckgen beines — ns (Charl. v. Stein) ... 1270. Ihr werdet also künftig von Eurem — n und bösen Leumund süber mich]... ablassen Br. 2970. Mein — ist durch die Art, wie der Herzog und einige andre bein Buch aufgenommen haben, beschämt worden Br. 2984. Bey meinem radicalen —n über die Menschen Br. 3914. daß Sie vor einem Jahre meinen —n durch Nöthigung überwunden und mich gleich=

sam diesem Manne zugetrieben haben Br. 5570.

Unglaublich: A. Positiv. I. mit Subst. —e Ahnlichkeit 26 D. u. W. 282. — e Anmuth 23 Lehrj. 159. — ist die Ausführung Br. 6539 — e Beständigkeit 41.11. — e Bevölkerung 7 Not. u. Abh. 21. — e Bewegung 17 Triumph 28. — e Determination Br. 329. — e Dinge 35224. 43 B. Cell. 4. — war der Drang der Menge 26 D. u. W. 33. — e Duldung Br. 3327. — er Einfluß 27 D. u. W. 299. — e sociale Einwirkung Tag . . . 1832. — es Elend 43 B. Cell. 356. — er Ernst Br. 5554. — er Fehlschluß IV ss. — er Frost 43 B. Cea. 239. —e Gährung 26 D. u. W. 30. —e Gebuld 27 D. u. W. 111. 28 D. u. W. 259. —es Geld 29 D. u. W. 145. —e Genauigkeit 47120. —e Geschwindigs teit 34248. — es Getümmel 25 Wanderj. 3. — er Grad 18 Aufg. 45. 4778. — e Großheit Br. 6397. — e Heftigkeit 23 Lehrj. 280. — e Heiterkeit 26 D. u. W. 247. — e Höhe Tageb. 28. III 90. — e Kühnheit IV26. — e Lebhaftigkeit 22 Lehrj. 204. — er Leichtstinn 27 D. u. W. 232. — e Leidenschaft 18 Unterh. 143; 22 Lehrj. 92. — e Mattherzigkeit Br. 15. XI 96. — e Mühe Br. 6766. — e Rach= giebigkeit Br. 7. XII 96. — e Nachricht 33 Camp. 93. — e Reife Br. 6778. — er Reiz 20 Wahlv. 252. 40ss6. 491s5. Br. 3322. — e Ruhe 36122. Br. 3664. — e Saumseligkeit Br. 6348. — er Schatz Br. 1917. 2848. — e Schnelle 8 Egm. 185. 19 Br. a. d. Schw. 292. — e Schönheit 17 Großk. 145. Br. 6250. — e Sehn= sucht 35188. —e Standhaftigkeit 19 Br. a. d. Schw. 243. —e Stille Br. 2313. —e Stumpsheit VII.118. —es Talent 36205. —e Thätigkeit Br. 3314. —e Thorheiten 43 Cca. 184. IV sei. — e Toleranz 23 Lehrj. 178. — er Trieb des Saftes Tageb. 1. X 97. — e Unfähigkeit Br. 1988. — e Ungehorsamspossen Tag. 2. IX 23. —es Unglück 44 B. Cea. 9. —e Unordnung in den Papieren . . . Tag. 23. VI 08. — e Berblendung des Menschen 19 Werth. 53. — er Berdruß 43 B. Cell. 360. —es Bergreisen Br. 3825. —e Wärme 45 R. N. 119. —e Wanderung VI 219. —e Weise 24 Wanderj. 193. 45 R. N. 184. Br. 119. Br. 2634. —e Wirkung 21 Lehrj. 198. ein — es Wissen Tageb. 1. II 30. — Wonne 23 Lehrj. 279. —e Wuth 24 Wanderj. 65. —er Zorn 27 D. u. W. 229. —er Zudrang 23 Lehrj. 281. — er Zulauf 46.10. II. Substantiviert ober b. Pron. — es geschah 16 Geheimn. 244. Es ist was — es geschehen 17 Großk. 239. jeder mochte gern aus Nanny's Munde bas — e hören 20 Wahlv. 413. denn das — e verliert seinen Werth, wenn man es im Einzelnen näher beschauen will 25 Wanderj. 283.

weil nun außerordentliche Menschen das — e geleistet 28 D. u. W. 340. lebendige Gegenwart des Unerforschlichen und — en ist es was uns hier anzieht 36176. bis zum — en unverschämt II282. ins — e geschärft III248. und ich weis das — e [Freimaurer] Br. 1488. wir fingen so recht vom — en an ses handelt sich um den Abdruck einer Gespenstergeschichte]. es ist — wie Br. 231. 3234. — seer 3878. es ist — wie rasch er ... Br. 6322. es ist — daß .. Br. 2028. 6497. 111. Abv. a) mit Adj. — angenchm 18 Unterh. 142; 19 Br. a. d. Schw. 207. — an= muthig Br. 3310. — energische Cultur Tag. 31. I 1831. — genußr. Thätigkeit 40 s57. — heiter 33 Lehrj. 99. — kraftlos Br. 3393. — lüstern Br. 3112. reizend 18 Unterh. 281. 21 Lehrj. 159 Br. 3261. — schön Br. 1748. 2574. 2630. — schreckhaft Tag. 13. IX 1831. — seicht IV 186. — theuer Br. 3676. — viel VIII 67 Br. 1660. — voll 34260. b) mit Berben. — amusieren Br. 3704. ausstehn Br. 2743. — begünstigen Br. 3791. — erbaut Br. 22. VII 96. erhob sich — über ... Br. 3497. — gewinnen Br. 3791. — herauffetzen Br. 2848. lasten Br. 2673. — leiden 20 Wahlv. 375. — rühren 23 Lehrj. 284. — sich rühren 34284. Wielend sieht ganz — alles was ... Tag. 2. IV 80. — sich simplicieren Br. 14. XII. 96. — vermehrt 7 Not. u. Abh. 156. wuchs — 21 Lehrj. 26. 26 D. u. W. 270.

ungleich. A. Positiv. I. bei Substantiven. —e Aufführung Br. 3790. —e Aufträge. Br. 1450. —e Austheilung X 125. —e Beleuchtung V 807. —er Boden 491 425. —e Breite X57. —e Buchstaben Br. 3323. II 105. —e Erhöhung XIII 150. —e Erschütterung III 326. — e Farbe 20 Wahlv. 68. sind — an Hellg. 1410s. — e Farbensäume I119. — er Fußboden 20 Wahlv. 219. — e Gegend IX106. —e Gesinnung 33 Camp. 192. —e Hausgenossen 12. —e Heirath 1. —es Herz 19 Werth. 10. — e Höhe IX148. — er Kampf 7 Not. u. Abh. 163. die beiden Knochen nicht so — an Masse VIII217. —e Lagen IX109. —e Launen 22 Lehrj. 249. die Menschen sind — 15 Faust 5372. ein paar Wittel konnten — an Kraft fein V20. Paar fand nach der Berbindung sich — 1 Ungl. Heirath. —e Pasquille Br. 14. VI 96. — er Schritt [ber Maultiere] 19 Br. a. d. Schw. 303. VIIIes. Schluß nicht — dem Ubrigen Br. 3576. Schnupftuch, nicht — jenem Tuch . . . 37 Bauk. 140. Scriptum, das — ist 38 G. Rechtsa. 261. —e Silbenmaze Br. 81. das macht unser Spiel verwünscht — 17 Bürgerg. 288. — e Stärke X64. — e Straßen 27 D. u. W. 32. — sind die Stunden 15 Faust 5372. — e Theile 491 880. Treffen völlig — 41 818. — erscheint im Leben viel 10 Taffo 2136. Ber= hältnis — sen I118. —es Wachsthum 34818. auf —e Weise XII22. Wesen, die nicht — sehn können VI.10. in — en Wolcken aufgezogen Tageb. 1 IX 97. in — en Zahlen Br. 8. zu — er Zeit IX185. — e Ziegel 491 218. — von Geburt 25 Wanberj. 170. II. Substäntiviert. — dem Gleichen bleibe fern 3 G. Geni. Welt. Bgl. 4928 u. 27286. III. Abv. a) mit Abj. sich — besser befinden Br. 4014. ein — mannigfaltigeres Schema I 299. — mehr Geld 22 Lehrj. 248. — mehr Schwierigkeit Br. 1944. — weniger reizen III 361. b) mit Verben. — denken von 8 Egmont 228. Talente 2c. . . . — mit einer anderen theilen 10 Tasso 1921. ich möchte — über sein Verhältnis zu ihr denken 19 Werth 23. er führte seine Partie sehr — aus 20 Wahlv. 27. — schießen 3 Camp. 72. Auß= trodnen geschieht — III48. — gesiedert VI841. Felsen, der — verwittert Tageb. 4. VII. 95. der Streifen zog sich etwas — nach gelb 37 Ephem. 89. So gehen die Posten hierher Br. 3183. — verdaute Theile Br. 3571.

ungleichartig: die färbige Spaltung des Lichts zum Gleichniß der Entwicklung des —en aus dem Gleichartigen gebrauchen IV 141. die Trübe als eine

Berjamnilung von —en bezeichnen V 895.

Ungleichheit: die Erbfolge Ursache der — 37 Ephem. 107. das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, in dieser — sich gleich zu halten 39 Jph. A. 334. — der Stockwerke 26 D. u. W. 12. — en der Bibel 27 D. u. W. 96. zwei ihrer — en haben wir schon kennen gelernt, die Pilgerschaft und das Lied 24 Wanderj. 86. doppelte — des Alters ibid. 301. so offenbart die Sonne alle — en des Glases I.124. — en der Erdobersläche XII.60. — en des Felsens Br. 2608. — des Betrags Br. 6130.

feinungleich: —e Oberfläche Br. 3571.

ungleichnamig: aber von diesem —en kann und will Newton nichts missen II 275.

Unglimpf: gegen den — einer Härte 7 Not. u. Abh. 159. ihm einen —

thun 9 Rom. u. Jul. 197.

Unglück [nach Bänden geordnet, nur einige Belege]: Glück nnd — wird Gefang 1. Wem aber — das Herz zusammenzog 2 Harzreise. Wie du dem Freunde ein — klagst, giebt er Dir gleich ein Dutend zurück 3 Z. Xen. 1625. — bildet den Menschen und zwingt ihn sich selber zu kennen 4 Ant. Form p. 120. ich war schon mehr im — 8 Goetz 130. Jawohl erkenn ich ganz mein — nun 10 Taffo 2775. Dies —, vorgesehen oder nicht, hat mich und dich in gleiches Netz verschlungen 10 Nat. Tocht. 2388 und wenn mir ihr [Mariens] — nicht durch den Kopf führe 11 Clav. 52. als er mein [Marie spricht] — erfuhr ibid. 54. und Sie werden das — endigen ibid. 73. Es giebt ein —, was kann geschehn 11 Claudine 727. Soll ich's ein —, soll ich's ein Glück nennen 12 Jern u. Bät. 30. bas — unsrer Schwester [Lisa] geht uns nah genug 12 Llia 41. Glück und wird zur Grille; er verhungert in der Fülle 15 Faust 11461. Unser Glück und — tragen sich so besser. Das — mindert sich ... 16 Epim. Erwachen 25 27. Wenn ihm nur kein — begegnet ist 17 Triumph 4. Mein — ist so groß, daß ... [Domberr] 17 Großk. 235. ich bin noch immer der Glücklichste mitten im — ibid. 237. Es ist ein —! ein —! [Märten spricht] 17 Bürgergen. 296. Daß auch das — just diese Nacht geschehen ist [des jungen Grafen] 18 Aufgeregte 15. Diese Abschrift ist euer Glück und — ibid. 22. daß ihm [bem jungen Grafen] ein — begegnet sei ibid. 31. Einige Gemeinden waren willig. Das ist ebendas — ibid. 34. Pulver anf die Pfanne. Wie leicht kann da ein — geschehen ibid. 71. Welch — wäre das [wenn Sie mich erschießen würden] ibid. 74. die mir das — selbst zuführte 18 Unterh. 110 [Revol.]. diesen oder jenen verletzt, dessen von dem allgemeinen Wohlbefinden bald wieder verschlungen wird ibid. 116. daß sie um keinen Preis ihre Freiheit weggebe. Sobald er es merkte, fühlte er sich vom größten — betroffen ibib. 133. eine Person, der eine solche Gewohnheit bald zum — ausgeschlagen wäre 18 Die gut. Weiber 299. Es ist ein —, Wilhelm, meine thätigen Kräfte sind zu einer unruhigen Lässigkeit verstimmt 19 Werth. 77. klagte er mir sein — ser Bauernbursches ibid. 116. es sei ein — geschehen [Bäuerin getötet] ibid. 144. die Ehe bringt so viel Glück, daß alles einzelne dagegen nicht zu rechnen ist 20 Wahlv. 107. und was will man von — reden? ibid. solle nicht vergessen, daß dem Menschen zur höchsten Ehre gereiche, sich im — zu fassen ibid. 189. und war in dem Gedanken selig, daß ich außer jenem — — trefflich gespielt habe [baß die andern nicht auftraten] 21 Lehrj. 26. Fft es benn ein so großes —, zwei Liebhaber zu besitzen ibid. 62. um ihn von seinem — völlig zu überzeugen [Marianens Untreue] ibid. 124. ein Fehler, ein —, ein Schicksal ist's mir nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich vermehrt 24 Wanderj. 38 z. B. wenn wir von ihrem —e sprachen ibid. 84 [der Thörin]. Das — fällt über Gute und Böse ibid. 84. Das — war geschehen und man hätte für so viel zerbrochne Töpferware ... 26 D. u. W. 14. — [Erdbeben von Lissabon] ibid. 41. Ihm begegnete das —, daß seine einzige Tochter durch einen Hausfreund entführt wurde ibid. 250. manches bei solchem Anstürmen unvermeibliche — ibid. 320. — über — 27 D. u. W. 292. die Götter bereiten ihm — 39 Jph. 324. so groß bein — ist ibid. 354. Da Darwin auch bas — hat, bekannt zu sein Br. 3247.

Liebesunglud: 7 Noten u. Abhandlungen 61.

unglücklich: A. Positiv. I. mit Subst. — er Augenblick 17 Großk. 167. —er Autor 21 Lehrj. 245. 326. — es Bestreben 28 D. u. W. 230. — e Blüte ibid. 149. — er Bruder 11 Clav. 124. — er Einwohner Br. 2952. — er Feldzug 18 Unterh. 102. — e Folgen 28 D. u. W. 140. — e Geburten Br. 28. — es Gebächtnis 17 Stella 75. — es Geheimnis 18 Unterh. 211. mein —er Genius 22 Lehrj. 12. —es Geschöpf Br. 922. —es Gewitter 17 Bürgerg. 307. —e Haushaltung Br. 2627. —er Himmel Br. 2636. —es Hofleben 8 Goet 30. —es Horn Br. 50. —es Jerusalem Br. 104. —e Idee Br. 2547. —er Junge 39 Goetz A. 169. — e Kampagne Tageb. 28. VI 13. — er Anabe Goetz C. 91. — e Krankheit 33 Camp. 167. —e Liebe 1 Woned. Wehmuth. —es Mädchen 17 Großk. 206. 244; 11 Clav. 109. — es Mainz Br. 2994. — es Manifest 33 Camp. 93. 104 usw. —er Mann 17 Großk. 143; 17 Bürgergeneral 297; 47108.117; —e Monarchen 33 Camp. 88. —er Nachahmer Br. 2603. —er Name 11 Clav. 121. 123. —er Nebenbuhler 21 Lehrj. 41. — e Neigungen 28 D. u. W. 223. — e Nüchternheit 27 D. 11. W. 91. — e Reise 2 Rinald. — es Schiff 23 Lehrj. 9. — es Schickal 21 Lehrj. 118. —er Schwan Br. 51. 57. —e Schwester 11 Clav. 61. 69. —e See= reise 11 Clav. 87. — e Sprache Br. 2313. — e Tage 18 Unterh. 95. den Thäter zeitlebens — machen ibid. 210. — er Bertrauf 33 Camp. 143. — Newt. Vortrag II.51. —es Weib 11 Stella 138. 162. 165. —e Weise 17 Triumph 7; 18 Unterh. 194, 209; 21 Lehrj. 65. 140. 238. 257. 298; 33 Camp. 168; IV 152; Tag. 8. Ios. Br. 62. 192. 2254. 2494. 2754. —es Werfzeug 19 Werth. 185. Wiederkehr in den Käfig ist — 8 Goet 13. —er Wind Br. 971. —e Worte 491 295. von manchem für — gehaltene Zahl Br. 21. XI 14. —er Zufall 33 Camp. 281. Br. 2980. II. beim persönlichen Pronomen. Wie glücklich müßt ich senn ober wie — . . . Br. 408. wäre — dich nicht zu sehn Br. 1179. mich nicht — zu machen Br. 1246. ich bin recht —, daß ich ihrer Einladung nicht folgen kann Br. 2292. Bal. noch Br. 2669. 2730. ..., die mich so glücklich, so — macht 27 D. u. W. 7. ich bin recht — 12 Lisa 44. wie konntest Du mich durch eine Probe so — machen 9 Wette 166. ist's eine Pflicht mich — zu machen 11 Clav. 60. sie ist — [Stella] 11 Stella 153. die Sie — gemacht haben [Clav. Marien] 11 Clav. 75. ich will fort; aber sie soll nicht — seyn Br. 39. daß einer der Italien gesehn hat, nie ganz — in seinem Gemüth werden kann Br. 2552. III. Substantiviert von Personen. Unglücklicher! noch kaum erhol ich nich 10 Tasso 3289, daß er es wagt, den —en zudrohen [Clav. den Frlii. Beaumarchais] 11 Clav. 68. Verzeihung von der — en zu erhalten [v. Marien]: ibid. 80. als jene Wellen die den — en zu fern von seinem Baterlande ver= schlagen ibid. 83. Der —! [Fernando] 11 Stella 191. der —e wird argwöhnisch [allgemein] 12 Lila 59. kann das ein —er? [Lila von sich selbst] ibid. —e, was ist für dich zu hoffen [Lisa] ibid. 67. Retten Sie eine —e vor öffentlicher Schmach [Nichte von sich selbst] 17 Großk. 165. was leider dieser —e [Doucherr] für Wahrheit hält ibid. 188. eine Anzahl — er [allgemein] 18 Unterh. 116. wie — dann doch auch der —e unter der Brücke seinen Weg fortkeucht 19 Werth. 15 und kannst du von dem —en, dessen Leben unter einer schleichenden Krankheit — allmählich abstirbt ibid. 61. daß der gelassene vernünftige Mensch den Zustand des —en übersieht ibid. 69. —er! Bist du nicht ein Thor? ibid. 79. was mich zu allen —en, was mich besonders zu diesem —en hinzieht ibid. 117. Was hast du begangen — er! [Bauernbursche] ibid. 146. ich bin in einem Zustande, in dem jene —en gewesen sein müssen, von denen man glaubte, sie würden von einem bösen Geiste umhergetrieben ibid. 150. Frankreich sei an allen seinen Gränzen mit solchen —en umlagert 33 Camp. 12. Mir ist's Freude genug dem abge= schiedenen —en [Jerusalem] ... Br. 109. Schreiben sie mir etwas von den Schicksalen dieser —en Br. 367. wenn der —c sich Luft zu machen sucht, dadurch daß er sein Liebstes beleidigt Br. 1024. Zwey —e waren uns eben zum Glück gestorben Br. 1333. ich reite zu der —en nach Tannroda Br. 1728. Neutrum. Das Thörichte und —e davon [Tagesmeinung] Br. 7040. über nichts —es sich zu beklagen haben Br. 6756. IV. Abverb. sich — fühlen 18 Unterh. 65. ablaufen 17 Großt. 239. — erfundene Bilder 48119. B. im Kompar. je —er er [Werther] ward 19 Werth. 142. nicht — mich machen 17 Großk. 197. C. im Superl. — ste Unternehmung Br. 2953. ich bin der — ste aller Menschen 17 Großf. 236. 237. 239.

unglücklichliebend: —es Herz 11 Stella 150. 17 Großk. 229. Unglücksblatt: 9 Tancr. 1253. 1893.

Unglücksbotschaft: 15 Faust 9437.

Ungludsbrief: 9 Tancr. 1455.

Ungludsburgemeisterin Br. 4081.

unglückselig I. —er! Geh und gehorch 1 Köm. Eleg. I 297. den —en 8 Egm. 291. ich —er! 9 Laune d. Berl. 492. der —e 9 Tauer. 1145. O table nicht die —e 10 Nat. Tocht. 1373. ich —er 18 Unterh. 161. Ich —er 22 Lehrj. 244. der —e 24 Wanderj. 319. Diese —e 37 Ann. Eleg. 34 II. —er Augenblick 4 p. 31. —es Blatt 9 Wah. 1500. —er Handel 23 Lehrj. 50. —e Papiere 21 Lehrj. 132. —er Lopir 9 Mah. 1353. —è Sterne 1 Nachtgedanken. —er Tag Tancr. 1084. 17 Großk. 166. —e Newt. Theorie IV. —er Vater 9 Mah. 1588. —es Weib W. w. br. L. 67. —er Zufall 17 Großk. 249. B. im Superl. Ich bin der —ste Br. 75. —e Höhle 43 B. Cell. 355. am —sten Tage 15 Faust 9955.

Unglücksfall: 11 Stella 167. 19 Br. a. d. Schw. 295. 25 Wanberj. 189.

Tag. 8. I 23; 17. IX. Br. 74.

Ungludsmann: jammert sie ber — 15 Fauft 4620.

Unglücksperioden: 41se.

Unglückstag: 24 Wanderj. 327.

Unglücksvogel: 38 Erw. u. Elm. A. p. 81, 8 Goct 6. 11 Clav. 91.

unglücksvoll: -e Zeit 9 Taner. 35.

Glücklich=unglückliche 6 W. D. D. 293. — Ausgeschiedene 29 W. u. D. 156. Ungnade: auf Gnad und — 13 Goetz 292. mir könnt' es zur — gesreichen 13 Goetz 273. Jedermann glaubt mich in — 17 Großk. 123. — auf jemand werfen 18 Aufger. 18. die zeitige — des benachbarten Grafen Stadion lieber auf sich ziehen 36 zzi. in — bringen 44 B. Ccll. 180. in — fallen ibid. 252. bei seiner — ibid. 124. bei Strafe seiner — ibid. 261.

ungnäbig: mit —em Gott betreten 39 Jph. A. 358. etwas — nehmen 17

Großt. 171; 17 Bürger. 256, mein Zaubern — aufnehmen Br. 6861.

ungrammatisch: —e Ubersetzung IV 161.

ungraziös: daß ihr etwas — es entschlüpfte 20 Wahlv. 252. — ose Be-wirthung Br. 1987.

ungreifbar: —e Gebilde 15 Faust 9120. ungreifflich: unser Bater der —e Br. 363.

Ungrund: Zweier Versuche, deren — einzusehen ... II.46. der — jener Vorspiegelungen Br. 4707. ihr [der Beschuldigungen] — bestimmt zugleich ihre Strafbarkeit 38 Goethe Rechtsa. 268.

ungrundiert: —e Leinewand Br. 3012.

Ungültigkeit: die Falschheit, ja völlige — [ber Assignaten] 33 Camp. 155. ungünstig: Das Günstige und — e in ein seiner ganzen Eigenthümlichkeit 35xxx. alles war ihm — 28 D. u. W. 25. mein Aufenthalt ist der Muse nicht ganz — gewesen Br. 3552. —er Augenblick 28 D. u. W. 124. —es Aufsehen machen VI.66. —er Begriff 35288. 47194. —er Erfolg Br. 6692. 7113. —es Ge= schick V 268. —e Gesinnung Br. 3023. So ist die Jahreszeit — Br. 4459. —er Lauf der Sterne 43 B. Cell. 204. —er Leser IVs. —es Licht 22 Lehrj. 45; 24 Wanderj. 200; 36128; V 308. —es Lokal Br. 4491. —e Lokalitäten 4919. —e Lokalumskände 26 D. u. W. 193. —e Nacht Tag. 1. V 26. Ottilie war ihm nicht — 20 Wahlv. 287. der Papst wurde mir — 43 B. Cell. 171. —e Schildes rungen 36272. Br. 4626. Sonne den optischen Versuchen — Br. 2922. verschiedene günstige und —e Umstände Tag. 4. VI 20. —es Urtheil 44 B. Cellini 85. beiden Theilen nicht —er Vorschlag Br. 4266. nicht ganz —e Wendung Br. 2811. 3282. bei —em Wetter Tag. 7. VI 29. —er Wind 22 Lehrj. 161. 287. 33 Camp. 94. —e Zeit 43 B. Cell. 191. kein — es Zeugniß Br. 6237 c. sie sind einander — Br. 2549. II. Adv. Verhältnis welches leicht günstig ober — stimmt 36.5. Bemerkung nicht — aufnehmen 20 Wahlv. 295. — beurtheilen Br. 2491. — gelegen 20 Wahlv. 330. Stanbpunkt ist — gewählt 46.50. günstig oder — wirken 27 D. 11. W. 215. daß ich nicht — angekündigt 28 D. u. W. 95. Figuren, die er — darstellt ibid. 25. B. Superl. — ste Jahreszeit 33 Camp. 83. — stes Lokal 36117. — ste Unistände 49114. — ste Witterung IX 62. Bgl. noch 33 95. 269. Br. 6418.

Ungunst: manche — bekämpfen 7 Not. u. Abh. 31. zu —en der höchsten Geistesgaben 29 D. u. W. 147. obgleich die Kriegsläufte alle ... Bestrebungen mit — verfolgten 36ss. wie ein weißes Blatt worauf man Gunst oder — schreiben kann 45 R. Neff. 179. mit scheinbarer — 41 16s. zu — des Beschauers IV 15s. die — der Akademie IV 40s. des Tages von dessen — man so vieles erzbuldet Br. 6656.

unhaltbar: etwas —es 36.160. das alte —e [die Newt. Behauptungen] Vs14. seine Behauptung als — ausschreien Vs21. Lehre sei — X86. Br. 4108. —e Prolepsis Vl262. —e Punkte IV40. das ganze System erscheint — II288. —er Zustand Br. 5275.

Unhaltbarkeit: der Newt. Lehre IV s4. — der Lehre VI187.

unharmonisch: —er Effekt  $49_{2163}$ . —e Menge 14 Faust 144. —e Stelle Br. 2508.

unhaushältisch: sie zu verbrennen, find ich — Br. 206.

Unheil: der größte Theil des —es und dessen, was man bös in der Welt nennt, weil die Menschen nachlässig sind 22 Lehrj. 333. Was Schuld an allem — war 6 W. O. D. 232. und ist dein Stamm vertrieben oder durch ein ungeheures — ausgelöscht 10 Jph. 297; sei geflohn, um einem großen — zu ent= gehen ibib. 778. Widersetzet sich ein neues — unserm Glück 1568. Ein großes hatte mich ergriffen. Vom Felsen stürzten Roß und Reiterin 10 Nat. Tocht. 911. Welch Entseten wird den Alten fassen! Welch — ihn ergreifen ... 12 Sch. L. u. R. 596. Welch — muß auch ich erfahren 15 Faust 4852. Was könnte ba zum — sich vereinen ibid. 4883. und in beren Umgang ich manche Stunde, das vergaß, das uns traf... 18 Unterh. 110. und leider befiel ihn dieses — nicht allein ibid. 133. sie bringen nichts als — 20 Wahlv. 106. um das bevorstehende unabsehliche — der Entfernung Ottiliens abzuwenden ibid. 169. nachdem er von dem —, das unter diesen Freunden (Charl. u. s. w.) ausgebrochen war, ... isid. 184. sie denen kein irdisches — mehr begegnen konnte ibid. 377. indeß die un= glücklichen Paare allerlei — anrichteten 21 Lehrj. 41. das größte — stand bevor, wenn beide einmal zusammen treffen sollten ibid. 62. das innere aus dieser ersten Zusammenkunft erwachsende — 24 Wanderj. 340. vgl. 25 Wanderj. 240. 294. Die Mehrzahl war jedoch noch immer dem alten — ausgesetzt (Pocken) 26 W. u. D. 52 und wir ahneten nicht, welches — wir ihm und uns bereiteten ibid. 157. der wunderliche Liebesgott, der ohne Noth so viel — anrichtet 27 W. u. D. 26. das breite — [Gottsched-Weißesche Wasserflut] ibid. 88 ein gleiches brohte mir in der Materie vom Abendmahl ibid. 126. Da nun das ganze —, wenn wir es so nennen dürfen, bloß durch die einsettige Richtung Lucifers entstand ibid. 219. Ich bezahlte die Alte reichlich für das —, das sie gestiftet hatte ibid. 286. woraus denn manches Gute so wie manches — entsteht ibid. 346. Heil oder — einer einzelnen Familie 28 W. u. D. 127. Lavater durch sanften Ernst, ich durch ableitende Scherze, ... suchten Mittel gegen dieses — ibid. 278. [Basedows Poltern.] gerade dieses — [Lili kommt nicht] solle zum Feste werden 29 W. u. D. 50 das —, daß ihre Haut selten rein war ibid. 98. Unheil sim Kriege] 33 Camp. 11. 14. [hier prägnant] 26. 30. usw. Kriegslasten und andres — 34198. überstandenes — [Krieg ...] 368. — das untreue Beante dem Werke zugezogen 36870. das grose — das der Pißtopf in der Liebes Avantüre ver= ursachte 37118. im Krieg und in der ernsten Nähe des — es 40348. Kalchas nennt ben Agamemnon als die Ursache dieses — es 41266. als Stifter dieses — es ibid. 294. der auf so vielfaches — hindeutet ibid. 318. Bgl. 43 B. Cell. 107; 44 B. Cell. 95. 142. 162. 210. 342. mit allem — umgeben, das Homer auf ihn ge= bichtet 48100. — über die Griechen bringen 48109. Bgl. II 259. IV 156. — beim Schmelzen machen 1X140. 168. Bgl. XII108. wer wäre wohl an all dem — Schuld Br. 22. Bgl. Br. 2036. 2061. 2947. 2994. 3004. 3029. manches — bes Selbstverlags Br. 3407. Bgl. Br. 3665 [Krieg]. 5548. 6439. — bes Natura= lismus Br. 4407. — das Fiktion u. Wissenschaft stiften Tageb. 10. VI 17. Karlsbader — vor einem Jahre Tag. 23. VI 22. das vorgefallene — Tag. 22.

III 25. tröstend über den kleistischen Unfug und alles verwandte — Tag. 11. VII

27. Schuld an allem — [Revolution] Tag. 8. X 30.

Nachträge: und steure diesem — wenn es möglich ist 13 Pal. u. Neot. 194. Welch ein —, welche Schmerzen 11 Claud. v. B. B. 1041 wie viel — durch wütende Menschen angerichtet wird 13 Goet 325.

Ariegsunheil: 41286. 3548.... Unheilsgeschichten: Tag. 27. II 07.

unheilbar: —e Abneigung 26 D. u. W. 124. —e Einseitigkeit 47,52. —e Kranckheit 26 D. u. W. 341; 341ss; 401rs. — er Leibesschaben 28 D. u. W. 338. — er Mißstand Br. 7022. — er Schreibfehler Br. 4298. — es Ubel 7 Not. u. Abh. 205. 4120. 36150. — e Wunde 11 Stella 193. 49182. — er Zustand 10 Nat. Tocht. 1894. das heimlich — e der dortigen Lage Tag. 18. XII 30.

Unheilbarkeit: daß das Geschwur innerlich bis zur — fortarbeitete 36122. unheilig: —e Augen 17 Triumph 18. —er Boden 2 D. Parnaß 209. —es Streben 15 Faust 10662. —er Berächter 9 Mah. 1035. —e Weltbibel

(R. Boß) 3522. alles — e Br. 1634. Schweig — er! 17 Triumph 30.

unheimlich: daß eine solche Art ..., dem Eingeweihten vielleicht selbst bleibe 36250. —es Grausen 37217. Ich merkte was —es 19 Werth. 134. Run fängt mir's an — zu werden W. w. br. St. 11. wenn es — wird am Plat 15 Faust 4990. auch mir ist's — 39 Goets 68. es ist — drin Br. 754. Die Kinsterniß macht uns — Vs92. (uns Dativ). — werden (c. Dativ) Br. 1189. 1254. 1319. 1577. 1874.

unhöflich: weil man für — hielt, so viel unwissende Männer beschämen zu lassen 22 Lehrj. 272. im Laufe des geselligen Kreises darf man nicht stocken, ohne – zu sein ibid. 303. um nicht — zu werden Br. 5398. — sind der Niedrigkeit Genossen 6 W. D. D. 68. — er Schuldner 21 Lehrj. 140. — es Thier 14 Faust

2426. auf eine etwa — Weise Br. 3143. — es Wesen 33 Camp. 226.

Unhold: Diese Gespenster und —e Br. 4869. An dir Gesellen — 14 Kaust 3259. — e 16 Rom. Poesie 168. Engelgleicher — 9 R. u. Jul. 970. ber — 50 R. Boß VIIss. . . . Fee Hold oder — Br. 302. Dann sind sie euch hold die —en 1 Ecart — e Augenblicke 9 Geschw. 131. wenn er [ber Gesandte] nur nicht so — ware 19 Werth. 89. warum du nur oft so — bist 6 W. D. D. 206. der Tag, der so — anbrach Br. 529. er konnte ihr nicht — begegnen 22 Lehrj. 196.

unholdig: — e Schwestern 1 Ecart 3. unilluminiert: —e Platten Br. 3868.

uninteressant: nicht — e Bemerkung Iss. — e Gegend Br. 1012. der Spaziergang war nicht — 18 Unterh. 285. — e Versuche 3644. es war nicht —, ... Br. 3789.

Unkenner: Phrasen, deren sich anmaßliche — bedienen 35.126.

unkenntlich: die Blätter sind — geworden VI 124. macht die Flächenknochen völlig — VIII43. ihre Gefäße sind — VIso. — es Gesicht 33 Camp. 310. Nebel macht die Gestalt — Br. 68. daß es von ihm abhange, in gewissen Rollen seine Individualität — zu machen 4014. Das Regelmäßige wird — gemacht VII.159. ihre Farbe würde ihren Ursprung ganz — machen VI.6. sie machen die fem. Büge ganz — Br. 57. 44. B. Cell. 350. was ihn eigentlich ganz — machte 23 Lehrj. 287. daß ich meinen alten Freunden fast — auftrat 33 Camp. 187. als sie mir — im Arme hing 10 Rat. Tocht. 1508. bis zum — en verändert VIII. IX119. B. im Kompar. die anfänglichen Züge — er machen X58.

Unkenntlichkeit: verändert bis zur — IX 120. Unkenntniß: — seiner selbst 18 Unterh. 105. — der Welt ibid. bei völliger — unserer Kräfte 21 Lehrj. 39. es zeigt eine — ber nächsten Ursachen Iss. des Handelsgangs Br. 6202.

unklar: mas -es in meiner Behandlung liegen möge 36268. ber Streit

wird — und verworren VII206.

Unklarheit: — bes angewendeten Mittels V202.

unklug: die schöne — e 24 Wanderj. 90. die — e 18 Aufger. 32 verwirrte

—e 10 Tasso 915. —e Ansührer Br. 2811. —es Beklagen 17 Großk. 143. —e Despotie 491849, die Menschen waren — 29 D. u. W. 24. nichts —es zu bezgehn 45 R. N. 107. da es höchsk — wäre, zu . . . Br. 6836. — handeln 18 Unterh. 134. und wenn ich — sang 3 Jlmen. 112.

halbunklug: Br. 2609.

Unklugheit: die — an eine Auswanderung zu denken 25 Wanderj. \$52. sie sind wegen ihrer — bestraft 45 R. N. 100. der sich selbst auf dem Theater als Schelm dargestellt hat; eine — 45 R. N. 98.

unkörperlich: sich im allen Körperlichen und — en zu manifestieren 29

D. u. W. 176. körperliche und — e Erscheinung 45 Dib. Berf. 287.

Untörperlichfeit: ber Luft XInis.

Unkosten: das Werk trägt die — nicht 27 D. u. W. 333. die — versschwenden 37 Ephem. 100. die — nicht berechnen Br. 262. macht große — Br. 1195. sich in — — stürzen Br. 1338. ohne — Br. 2841. ohne weitere — 4855. am häusigsten auf — des...: — des Sohnes 24 Wanderj. 288. — der Juhörer 27 D. u. W. 54. — des Gesprächs ibid. 36 — der Nation 8 Egm. 269. auf — aller ibid. 189. auf deren — 45 R. N. 30 auf — des Gegners 4174. Bgl. noch Br. 777. 2077. 2091.

unfräftig: - er Bustand VI21.

Unkraut: die Blumen wachsen wie — 19 Werth. 134. das — wächst mächtig. Kälte und Nässe schaet der Saat 19 Br. a. d. Schw. 205. als ein verachtetes — VII. Sollte er ein Kraut, das er nicht nüten kann, nicht — nennen VII. Samen und — streut man willkürlich nach allen Seiten sanstatt verständig zu belehren 41.11. das — vom Waizen sondern Br. 1293. V. 186. daß — zwischen dem Waizen seh V. 186. daß nicht gesäet, daß — aussäten VII. 146. daß — wuchern lassen Br. 3296. daß phys. mathem. — des Jungianismi Br. 72. Wird oft Lieb und Treu wie ein — ausgerauft 1 Braut v. Korinth. Fluch gleich einem unvertissbaren — 39 Jph. 358. und daß — wächst behende 5.168. werdet ihr als — behandelt 17 Bögel 102.

unkriegerisch: — es Abentheuer Br. 6702.

Unkrist s. o. Undrist Br. 1538.

unkünstlich: das Ganze wird — erscheinen 27 D. u. W. 272.

Unkunde: ob die Dirigierenden ihre Bühne durch — und Nachgiebigkeit... finken lassen 36279. — der vielen Partikularien ibid. 187.

unkundig: — des Steigens 50. H. Wor. VIIIs. die der römischen Rechte — find.

unlängst: sei — zerbrochen 20 Wahlv. 415. die — verschriebene Astronomie

Tag. 9. IV 28. 49152. Br. 3795.

unläugbar: —e Doppelbilder I.1. —e Flötzformation X17. —e Gründslichkeit 492,196. —e Mängel 28 D. u. W. 263. —e Phänomene III.160. — e Sympathien 18 Unterh. 15. nahe Verwandtschaft ist — IX304. daß..., ist — 37 Brief d. Past. 166. da es — schien daß... IX286. Adv. — harmonische Folge 45 Did. Vers. 307. das —e poetische Produkt III.164.

Unlandschaft: Landschaft ober vielmehr 491 342.

unlauter: — Wein 6 28. D. D. 41.

unleidlich: I. —e Blößen Br. 3232. Domherr war — 17 Großt. 142. —e Fäulnis 18 Unterh. 250. —e Gefräßigkeit 22 Lehrj. 237. —e Qual 28 D. u. W. 231. —er Schmerz 35.102. —er Schmutz Br. 3192. leidliche und — Seelen Tag. 14. VIII 97. —er Ton 38 G. H. Wiel. 16. fast —es Zahnweh 22 Lehrj. 88. —er Zank 19 Werth. 141. II. daß ich — war Br. 524. III. was — ist und häßlich . . . 6 Elemente. — ward mir's schon auf . . . 8 Egm. 281. es ist — 17 Bürgerg. 286. daß es — war 11 Stella 177. aber es war doch — Br. 2822. es ist — von ihm zu sorbern . . . Br. 3314. III. Adv. Die Kupsersstiche sind — theuer Br. 3923. B. Kompar. —er nichts als [Weiberthränen] 50 Herm. u. Dor. IX 192. ein Mangel wird —er 18202. C. Superl. just die — sten Frauenzimmer 19 Werth. 31. — ste Kälte 38 Not. zu den Freuden . . . 41.

unleidsam: kein — er Mam sehn 37 Brief d. Past. 155. ich gegen . . . 33 Camp. 196.

unlieb: manches Liebe und —e Br. 5470. —es Land 4188. die Notiz ver-

misse ich um so — er als jeder Beytrag ... Br. 6717.

Unstebe: es entstand — 49147. [zwischen ihnen und den hell. Meistern] 2546. 120.

unlieblich: auf die - ste Weise der Welt 27 D. u. W. 197.

unlesbar: —e Schrift 18851. 4821. die Clerc wird mir — Br. 2496.

unleserlich: —e Randschrift 41178. —es Tagebuch Br. 872 einige Rollen ganz — geschrieben Br. 5811. Volksbücher fast — gedruckt 26 D. u. W. 51.

unlöblich: Sie hat die löbliche oder —e Gewohnheit . . . 24 Wanderj. 167.

Löblich und — [prakt. Takt des . . . ibid. 194.

löblich = unlöblich: — es Pfingstfest Br. 7107.

Unlust: Unmuth und — hatten in Werther's Seele immer tieser Wurzel geschlagen 19 Werth. 142. die — bei dieser Arbeit 28 D u. W. 38. Lustparthien, die zur — ausliesen 29 D. u. W. 38. — erleben VI 144. entschiedene — erregt  $49_{2366}$ , die — die du vom Bauen haben wirst W. w. br. H. 43. mit Lust und mit — 3 Ball. 47 (nun ziehet sie fort).

unlustig: am — en Lustort Br. 6595. das Mittagessen wird mir — Br. 1096. kriegerische Nachbarn zu bekämpfen —, erbat sich Johannes von Hildes-

heim . . . 41241. Abv. — wegweisen 39 Jph. A. 392.

Unmacht: die übrige Masse der Menschen von stolzen Anforderungen, Eitelkeit, —, Ungeduld ... überall hin begleitet 18 Unterh. 101. persönliche Ge= walt oder — 44 B. Cell. 338 in ihrer — Original sein wollen 49259.

unmächtig: der Jüngere strebt —  $48_{112}$ . seiner [ohn] —  $49_{174}$ . [ohn] — e Generation III.64. der Raserei [ohn] — e Flammen 9 Meeh. 487. die gute That

wird — 22 Lehrj. 12.

unmännlich: — verzweifeln 8 Egm. 293.

unmäßig: —e Begierde Br. 2743. — er Beifall 19 Br. a. d. Schw. 208; 22 Lehrj. 17. 252; —e Forderung 25 Wanderj. 47. —es Gelächter 23 Lehrj. 25; 28 D. u. W. 279; 43 B. Cell. 237. —es Geschrei 44 B. Cell. 243. —es Hintertheil 49223. Kanonieren so — es war 26 D. u. W. 340. —e Leidenschaft 21 Lehrj. 7. —e Liedsosungen 43 B. Cell. 197. —es Lob 18 Unterh. 99. in —er Menge 20 Wahld. 399. —e Menschen 18 U. 104. —e Näscheret 22 Lehrj. 237. —e Neigung 7 Not. u. Uhh. 146. —e Unordnung 43 B. Cell. 95. —e Berswunderung 44 B. Cell. 222. —es Weinen 21 Lehrj. 223. im Besohnen — seyn 10 Lasso 698. II. Adv. Hermes lacht — 2 Ant. Form sich nähernd 7. Freuden kann er — theilen 11 Csp. 1006. — besorgt 10 Jph. 1887. lachte ganz — 21 Lehrj. 276. auch hingen wir — dieser Lust nach 28 D. u. W. 122. es ward — getanzt ibid. 276. — bepackt 33 Camp. 4. — ergeben [das liebe Söhnlein den Kinderspielen] 41156. — eitel 45 R. N. 167. — lang VII18. die Welt ist — aussgebehnt III218. — auspacken Br. 2523. sich — dieser Bortheile bedienen Br. 4441. B. im Kompar. — ere Streiche 36225.

Unmäßigkeit: — der Männer 20 Wahlv. 176. — des Vergnügens

Br. 328.

unmäßiglich: —er Weise Br 119. unmagnetisch: —es Eisen Br. 4111.

Unmaß: ein — von ... Br. 3112. er hatte durch dieses geistige — sein Physisches zerrüttet 33 Camp. 228.

Unmaße: wegen —en 3 Parabol. Bal.

unmaßgeblich: —e Meynung Br. 5956. —er Rath Br. 7098. —e Resolution Br. 2102. —er Vorschlag Br. 6156. — vorschlagen Br. 3506.

unmelodisch: eine —ere Sprache Br. 1013.

Unmensch: der — ohne Zweck und Ruh 14 Faust 3349, ihr seid ein — 38 G. Held. Wiel. 35. man hält ihn [ber resigniert] für einen —en 29 D. u. W. 11. unmenschlich: —e Art von Composition T. VI 31. —e Behandlung 12

Lila 52. der Professor der Anatomie steht als — gegen Leidende . . . 34180. —es verlangen 39 Jph. 389. man findet es —  $49_{267}$ . Gegen — e menschlich zu sein 24 Wanderj. 66. Undankbarer rief sie aus —er, 22 Lehrj. 252. — grob Br. 952. unmerklich: —c Anfänge 28 D. u. W. 303. —e Besserung 43 B. Cell. 251. —e Bethörung 1. —es Glück der Entfernung. —e Bewegung Isii. die —e Farbe des Lebendigen Flüssigen VI.200. einer in ihren Anfängen — en In= consequenz 45264. das Nebenbild kann — werden Ist. —e Theile III226. —er Ursprung 4641. —e Berdunstung Tag. 11. IX 19. eine —e Zeit III20 II. leitet ein gelinder Gang . . . 10 Nat. Tocht. 1453. — zog es mich in's Enge 27 D. u. W. 20. — den Charafter . . . annehmen ibid. 231. Sprache, die sich — in höhere Regionen erhebt  $40_{270}$ . der Rand verbindet sich — mit der Fläche Vss. — führte er uns ... VI118. Sie thut das alles so — VII18. nach und nach — das Rechte unterschieben Br. 5423. Mischung von Roth und Blau, die durch das Gelbe dringt 45206. — abregnen XII118. — abnehmend IX110. B. im Kompar. die Länge —er machen Br. 2745. C. im Superl. Das —ste X88. (Bal. noch 23 Lehrj. 4. Schon hatte er ihm nach und nach den größten Theil ber Besorgung — übertragen 22 Lehrj. 237. deutliche Einsicht, die er ihnen verschaffte ibid. 122. jenen Mangel — gemacht hat III 878.)

Unmeßbar: weil wir das —e von der Antike nehmen wollen 48206. —e

Welt XI 97. das — ste, welches wir Gott nennen XI 97.

Unmethode: Newton nach seiner — IIss. eine solche — IV104.

unmethabisch: bas - ste Wert 43 B. Cell. 17.

unmittelbar: I. keiner andern Obrigkeit unterstellt: Quartalextrakt ber — en Anstalten Tag. 7. IX 24. 30. XII 27. 36143. das großh. — e bota= nische Institut VI187. II. unvermittelt. a) mit Substantiven: —e Abreise 20 Wahlv. 329. —e Absicht Gottes 25 Wanderj. 93. — er Anlaß VI280 Br. 3232. —es Anschauen 33 Belagerg. 214; 36256; 41229. 228; VI117; Br. 3296. —e Ans schauung 35104. Br. 3571. — e Ansicht 35158. — er Antheil 40801. VIII887. — e Anwendung V400. — er Auftrag 24 Wanderj. 24. am natürlichen — en Ausdruck 36 so. — e Aussaat Br. 3324. — e Beachtung der Pflicht 25 Wanderj. 244. — es Bedürfniß 33 Camp. 48; 35148. —er Begriff VII 106. —e Benützung 25 Wanderj. 42. —er Beweis Br. 6130. —er Bezug 350. Br. 4091. —e Bildung Br. 6286. —e Blicke in . . . 35141. —e Communication Br. 13. XI 14. —e Connexion Br. 3750. — e Correspondenz Br. 4316. — e Divination 7 Not. u. Abh. 127. kein — es Donum Br. 5548. — er Eindruck 22 Lehrj. 110; 35 90. — er Einfluß 22 Lehrj. 27 Br. 2647. 6285. —e Einficht 20 Wahlv. 8. — es Eintreten IX 47. —e Einwirkung 29 D. u. W. 29 Tag. 23. I 23. Br. 5661. —e Erfahrung II. 26. — e Erfüllung Br. 6342. — e Erinnerung 25 Wanderj. 50. — Ersatz V 266. —e Folgen 23 Lehrj. 269; 36sss; Xs1. —e Forderung VIIIs. —e Fruchtbarkeit VIss. — er Gebrauch 20 Wahlv. 56; 18 Aufger. 36. — es Gefühl Br. 286. — er Gegenstand des Beobachters 34180. —e Gegenwart 40284. Br. 4531. —er Gegner 33 Camp. 88. —er Gewinst Br. 2185. —e Handarbeit 25 Wanderj. 106. —es Heil ibid. 186. —e Hülfe 18 Unterh. 215; 23 Lehrj. 170. —e Kenntnis 7 Not. u. Abh. 108. —e Kreisstellung VI.1. —e Leibeserben 26 D. u. W. 210. —e Leitung Br. 4858. —e Nachbarschaft Tag. 5. VII 23. —es Nacheifern 26 D. u. W. 255. —e Nachfolger 49.4. — er Nachkomme XII.48. —e Nachricht Br. 3237. —e Nähe 18 Unterh. 138; I160; V46; Br. 5368. —e Pflegerin 20 Wahlv. 307. —er Reflex V247. —e Ruhe nach dem Fall Tag. 18. IX 97. —e Schilderung 46s. —er Sittenprediger 22 Lehrj. 117. ein —es Sonnenlicht II128. —er Über= gang VI s11. —e Ursache IV 158. 54. —e Bergleichung 47 s7. —es Berhältnis szur Gottheit] 27 D. u. W. 192. 193; (kein ... mit ihm gehabt) 28 D. u. W. 110; [sich in ... setzen] Br. 4723; V264. —er Berkauf VI284. —es Berständnis 7 Not. u. Abh. 4. —e Berwandschaft des Lichtes und Auges IxxxI. —e Wärme I.1. —e Wahrheit 47278. —e Wiedervergeltung Br. 3481. —es Wirken 36256. —e Wirkung 29 D. u. W. 71; 33 Camp. 263; V15. —e Zweck 4158. VI102 Br. 4589. —er Zusammenhang 491 271 IX 64. b) Substantiviert. Sie überliefern

ein —es Br. 6430. c) als Abverb. a) mit Abjektiven und Partizipien. — aufliegend X 111. 149. — angeschaut 36260. das — Ansprechende Br. 6118. bas — Bevorstehende 33 Camp. 147. das — Brauchbare ibid. 55. — geist= reiche Aussprüche 19 Br. a. d. Schw. 210. — originelle Ansicht 28 D. u. W. 389. 8) mit Berben. Beistand — erfahren 18 Unterh. 216. — bevorstehen ibib. 104. was nicht — Gelb schafft 21 Lehrj. 7. er spendet Gaben aus persönlich — 24 Wanderj. 100. — beschauen 33 Camp. 216. — ausbrücken 4179. — genießen 4720. — erinnern 4917. — empfinden XIIes. — zeigen XIIes. zusammenwirken XII.41. — wirken Br. 2643. 2888. — zurückschicken Br. 2658. r) mit Prapositionen. — an 33 Camp. 44. 101; X 51.70. 149 Br. 2974. — aneinanderstoßend Tag. 11. XII 20. — aneinanderbringen IIss. — aus XII10.65. - baran XII 128. — barauf 3644. — nach Br. 2647; XII 145 [bem Leben zeichnen] — unter Tag. 27. VII 28. — um ... herum XII128. — vor 33 Camp. 116. — zu Br. 8329. d) als Abverb noch 7 Rot. u. Abh. 56. 66. 204; 24 Wanderj. 136, 274; 25 Wanderj. 69, 93, 142, 153, 176, 179; 28 Dichtg. u. W. 74, 203. 209. 221. 224. 259. 284. 287. 303. 319; IX 19. 24. 25. 28. 28. 52. 65. 95. 100. 101. 110 um. B. im Romp. — er arbeiten 4784. noch — er beobachten Br. 6090. C. im Superl. —stes Anschauen 7 Not. u. Abh. 74. —ste Bezug VIser. —sten Lebenshauch 20 Wahlv. 309. —e Natürlichkeit 491 255. — ste strengste Strafen Br. 3360. —ste Ubel 35188. —stes Zeugniß 3542, 36282; die ihren Verlust am —sten empfanden 20 Wahlv. 409.

Unmittelbarkeit des Ausbrucks. Br. 5199. Männer aber wie Michaelis ... noch mehr Natur und — in jenen Schriften (Bibel) aufweisen 7 Not. u. Abh. 183. hier sehen wir eine solche — an der bekannten Natur 491,155.

unmittheilbar: was noch —es in meiner Behandlung liegen möge 36263.

—es Talent 4756.

Unmittheilung: Das Land führt durchaus den Charafter der — Br. 6587. unmöglich: A. im Positiv. I. mit Substantiven. ein neuer Angriff fast — geniacht X151. —e Arbeit VIII-12. eine solche Darstellung wäre nicht gewesen Br. 3126. die Ehe ist nicht — Br. 58. Erfindung ist — Br. 3113. mögliche und —e Metamorphosen Br. 5544. macht die Operation — Il 141. scheint immer die Rose 6 W. O. D. 148. —e Scene Br. 1173. —er Schuft 17 Bürgerg. 295. das Sehen wäre — II.110. die Selbsterkenntnis beinahe — gemacht 28 D. u. W. 212. —e Vergleichung 19 Werth. 181. —e Wiederherstellung 33. Belagerung 303. II. Substantiviert. er allein vermag das —e 2 Göttl. 38. —es wagen 9 Mah. 500. er forbert das —e von sich 10 Tasso 2133. und nennst du Wahl, wenn Unvermeidliches —em sich gegenüberstellt 10 Rat. Tochter 2276. unsere Wünsche sind von so kindischer Natur, daß Ihnen Mögliches und —es beides von einer Art zu sein scheint 12 Lila 47. das —e möglich machen 13 W. w. br. L. 60. Plan verlangt so selten von den Leuten das —e 20 Wahlv. 214. Das Schwierige leicht behandelt zu sehen, glebt uns das Anschauen des —en ibid. 263. Lucie erfuhr sie, sie glaubte etwas —es zu vernehmen 23 Lehrj. 62. Thun Sie das —e 24 Wanderj. 201. weil er gern durch Bilder das Mögliche und —e verwirklichen will ibid. 215. Denn in der Poesie ein gewisser Glaube an das —e 27 D. u. W. 11. meine Erzählung in welcher das Gemeine mit dem —en anmuthig genug abwechselte . . . 28 D. 11. W. 5. so verfolgte mich der Fehler der Dilettanten, das —e leisten zu wollen ibib. 188. Nur im —en schien es sich zu gefallen 29 D. u. W. 174. Das — e hielt ich mit Händen gefaßt 39 Jph. 378. Haben die Manner allein das Recht unerhörte Thaten zu thun und an gewaltige Brust das —c zu drücken ibid. 393. Sohn der Eltern Lieb und der Kinder —es wagen 50 Herm. u. Dor. VI. Da er sich hierdurch etwas —es aufgiebt ... II .. wenn erhöhte Kunft das —e in ein Gemeines verwandeln III 223. wie leicht man mit Worten das —e und Ungehörige als ein Mögliches, Berständiges und Verständliches mittheilen kann IIIs11. Er soll manches —e referirt haben Vsss. Laufbahn im —en Br. 1362. das —e fordern Br. 3223. III. Prab. Neutr. Pron. — ist's ben Tag dem Tag zu zeigen 2 heut u. Ewig — ist's sie zu erbulben 4 Chin. D. Jahresz. Bgl. 9 Laune b. Berliebl. 35; 11 Clav. 95; 11 Stella 181. 181; 15 Faust 6086. 6420; 17 Großt. 181. 231. 247; 18 Unterh. 119. 153; 19. 155; 20 Wahlv. 164. 269. 270; 28. D. u. W. 245. 43 B. Cell. 7. 283; 44 B. Cell. 213; 4720; 50 R. Boß VI 342; II280; X88; Br. 218. 374. 1626. 1692. 1749. 1768. 1793. 2040. 2134. 2198. 2305. 2592. 2639. 2743. 2923 usw. es ist mir als wie — Br. 1702. es ist nichts — 8 Egm. 279; — scheinen 16 Cp. Erw. 916; Br. 1102. 1112. 1390. 1995. 2520. 2601 usw; das — Scheinenbe VI278. IV. Abverbial. — sallen 28 D. u. W. 35; 4872. — fönnen: ich kann — wieder gehn 15 Faust 2044. ich kann es — aushalten 17 Triumph 3. noch kann die Marquise — etwas argwöhnen 17 Großk. 140. ich kann Sie — begleiten ibid. 248. sie kann — wissen 17 Bürgerg. 307. Bgl. noch 18 Ausg. 33; 21 Lehrj. 68; 23 Lehrj. 80. 140; 24 Wanderj. 75; 47128; 50 R. Fuchs V 84; X52; Br. 51. 81, 1768. 2559 usw.

Unmöglichkeit: mit jeder Poft wurde ein Brief erwartet, wenn man ihr gleich die — vorstellte 12 Lila 51. die — seiner Forderung 18 Unterh. 135. es ist nur die —, mich zu besitzen 19 Werth. 157. die —, etwas in sich aufzunehmen, was . . . 23 Lehrj. 163. außer seinem Bette zu schlafen, schien eine — 25 Wanderj. 41. es schien eine — 25 Wanderj. 41. 90. Mit den Kunstidealen konnte er sich nicht leicht befreunden, weil er bei seinem scharsen Blick solchen Wesen die — lebendig organisiert zu sein ansah 29 D. u. W. 140. Die — in solcher Nachbarschaft Ruhe zu erlangen 33 Camp. 98. und mit der —, seinen Weg sortzusezen, behaftet 46 Winckelm. 68. so daß es eine — ist, die . . . Pacht zu zahlen 46 Hackert 253. I 146. II 48. IV 18. 44. die — einer Untersuchung IV 262. die —, zu . . . sinden VIII 10. die —, sie zu vereinigen Tag. 14. XII 24. die — einer Bestiedigung Br. 1262.

bie — ber Ausführung Br. 3372.

Unmusik: Richt die — macht den Musiker 48198 = Br. 5134.

Unmuth: voll — und Verdruß 1 Jägers Abendl. Buch des —\$ 6 W. O. D. — des Bolks 7 Not. u. Abh. 168. das ist nur ein kleiner — 8 Goch? Beides kann ihn vor einem schnellen willkürlichen — des Königs schützen 8 Egm. 192. Nährt er — gegen mich 10 Jph. 183. damit in seinem Busen nicht der — reife ibid. 189. der fröhliche Gehorsam ist nun von Sorg und — gedämpft ibid. 241. wie der Gedrückte im — wähnt ibid. 614. und rührt sich im Herzen der — zu= weilen 12 Fischerin 92. Wie bin ich, Gnäbigster, voll — und Verdruß 16 Jahrm. 264. — und Unlust hatten in Werth. Seele . . . 19 Werth. 142. zauderte bis Acht, da sich denn sein — und Unwillen immer mehr vermehrte ibid. 158. Sehnsucht verwandelt sich in — und Ungeduld 20 Wahlv. 182. eine Art von wahnsinnigem — hat ihn ergriffen ibid. 393. Da brach eines Abends der verhaltene — los 25 Wanderj. 147. und ich eilte in rasendem — nach Drusenheim 27 D. u. W. 359. kurz nachdem ein — mir eine lange Trennung vorgespiegelt ibid. 363. jeder — ist eine Geburt, ein Zögling der Einsamkeit 28 D. u. W. 208. Miltons Allegro muß erst in heftigen Versen den — verscheuchen ibid. 215. und nichts als —, wo nicht Berdruß weissagte ibid. 221. indessen ganz schlechte Subjekte — zu erregen strebten 33 Camp. 264. Zorn und — 34 ss. ein heimlicher — 35168. wurde die Reise aufgegeben aus — und Aberglaube 36118. Voß läßt sich vom — übermeistern. 36286. seine Unruhe und — 38 G. Rechtsa. 276. Das Volck folgt nur mit — 39 Jph. 334. der — beschleunigt die Gefahr ibid. 344. innerhalb des Kunstkreises läßt er denn auch seinen — scheu 40278. Hier kein Maß bes —\$ 40276. den bittersten — verhüllend 41262. So ließ er mich mit einigem — einschließen 43 B. Cell. 316. mit diesem edlen — 44 B. Cell. 309. Worte wie sie ein Titan wohl im — ausstößt gegen die Götter 50 Ach. 233. — über fehlgeschlagene Pläne Tag. 24. V 97. wenn euch der — übermannt Br. 255. ich gönne Ihnen Stunden des —s Br. 258. nicht geringer — Br. 5226. ein gewisser — Br. 6206. mit Annuth und — Br. 6845. Bgl. Br. 939. 1273. 1547. 2682. 3535. 3740. 4060.

unmuthig: jeder — e 7 Not. u. Abh. 165. — e Bewegung 2 Imenau 146. in — em Übermuth 28 D. u. W. 217. — er Bolkswunsch 7 Not. u. Abh.

165. ruht er — wieder aus 2 Amen. 147. — schäumt er 2 Ges. d. Geister. ist er — gegen mich 10 Jph. 330. ich bin — 8 Goet 80 = E. W. haben. — die Sitzung verlassen Goet C. Eduard zeigt sich noch — 9 Wette 163. blieben sie eine lange Zeit — und unthätig 21 Lehrj. 254. Entschlossen und — ging er auf das Bette zu 22 Lehrj. 196. sucht Aneas, welcher — gegen Priamus sich im Hintergesecht aushält 41208. Achill erwidert — 41221.

unmündig: die —en 20 Wahlv. 309. Vormünderin von —en 36804. ihr nehmt euch der —en an 21 Lehrj. 6. —en Alters 4897. —es Kind 38 G. Rechtsa. 281. —e Leibeserben 26 D. u. W. 210. —er Mund 5 p. 69. —e Söhne 39 Gottfr. v. B. 80. —e Tochter 38 G. R. 281. —es Bold 15 Faust 11825.

unnachahmlich: die Fabrikate sind — III xxIII. ein — er Meister IV11. Sterne's — sentim. Reise 3512. — er Schelm 17 Großk. 121. es ist eine schrecksliche Aufgabe das — e nachzuahmen 20 Wahlv. 415. B. im Superl. bei dem hohen Lied als dem zartesten und — sten 7 Not. u. Abhandlg. 8.

Unnachlassen: ein — der Kraft Tag. 18. IX 97. unnachlassend: —es Streben 46 Windelm. 76. unnachtheilig: eine —e Beränderung Br. 3613.

Unname: mit allerlei — en verfolgen 47199. eine edle Schaar mit selbs-

gewähltem —n 8 Egm. 219.

Únnatur: in — verschlämmt Zach. Werner 5 p. 199. Scenen der — 18294. aller — den Krieg erklären 28 D. u. W. 66. Kern aus so vieler nach und nach darum gehüllten — 36262. Stil, doch ohne Zwang und — 41859. Rewtons ersonnene — II. man braucht das Falsche, Halbe, um die — zu besschönigen II. dadurch ist die Natur zur — geworden (N. Spectrum) IV. 170.

unnatürlich: —e Absonderung 23 Lehrj. 266. ihre Arbeit wird als — getadelt Iss. zu einem bisher für — gehaltenen Benehmen 28 D. u. W. 195. —es Bündniß 9 Tancr. 338. —e Deklamation 28 D. u. W. 66. —er Egoismus Br. 3160. —e Erscheinung Br. 4086. —e Form IIIsss. — wissenschaftlicher Hunger 25 Wanderj. 85. diese so natürliche als — Krankheit Br. 6439. daß einem das Natürliche — wird Br. 2684. —e Schilberung 40207. man wird ein Streben, sich aus dieser Klemme zu befreien nicht — sinden 28 D. u. W. 212. —e Verbindung 9 Mah. 724. ihre Verblendung ist so — nicht 8 Goet 127. —e Verse 28 D. u. W. 66. Diese Verwechslung war nicht — 22 Lehrj. 225. etwas so —es hätte ich ihrem nat. Wesen nicht zugetraut 24 Wanderj. 263. es ist so —nicht ibid. häuste ich alle Nigverständnisse, die mir von unbestimmten —em durch den Kopf gingen 37 Bauk. 144. Abverbial: — grausam 40229. ein Gelenke, das ganz — angebracht ist VIIss. — auslegen Br. 420. Superl. auch das —ste ist Natur XIs.

Uneignung: es ist kein Widerwille, es ist gar kein Wille, keine Abneigung,

aber eine — Br. 6336.

unnennbar: —es Vergnügen 19 Br. a. d. Schw. — Empfindungen 12 p. 232. unnöthig. I bei Subst. —e Bedingung II 25. 178. IV 80. Beschreibung ist — VIII 57. die Beziehung der Academie gänzlich — machen wollen Br. 3689. —e Diskurse 8 Goet 144. —e Fragen X200. —e Neuerung VIII 266. —e Papiere Br. 4662. —e Rubriken Br. 6013. —erweise VIII 196. Br. 3464. 6836. nöthiger und —er Weise 27 D. u. W. 72. II. Substantiviert. Neutrum. damit er [der Künstler] das —e nicht aufnehme und das Nöthige versäume 45 Did. Bers. 257. die Bersuche in's —e vervielfältigen IV 209. Ihre allzugroße Hige, dadurch Sie immer im Fall sind, wo nicht was unrechts, doch was —es zu thun Br. 448. aus dem Wust von —em und Falschem Br. 3720. daß es — sen ... 46147. — würde es sehn ... VI 55. weil's zu sagen — ist Br. 409. III. Abverbia I. Die Zahl der Abstusungen — vermehren V140.

unnütz. I. Die Abbildung — machen VIss. —e Apparate Vss. nicht ganz — 11 Br. 2922. daß meine Arbeit nicht ganz — bleibe Br. 3711. —e Besmühungen Br. 2811. Danken ist — 49s. —es Erdarbeiten 33 Belagerg. 306. —es Erinnern 57. Xen. IX748. —er Gesell 39 Goet 39. Farbenklavier ist —

IV 260. —e Forberung II 25. —es Leben 10 Jph. 115. die Karten werden nicht — seyn V45. — e Kenntnisse 45 Did. Bers. 271. — e Maskerade Tag. 17. V 31. —en verkehrten Menschen 45 R. N. 17. — scheinende Nachbardistrikte 24 Wanderj. 122. —e Nebenbedingungen IV 46. —e Nebenumstände IV 79. —e Pa= piere Br. 3707. daß die Platte — sey 29 D. u. W. 145. —er Plunder IV188. —er Raum Br. 3867. —e, ja widerwärtige Samenkörner 25 Wanderj. 232. —er Skandal 33 Camp. 137. Theile könnten ganz — erscheinen VIII.17. —es Unternehmen 41109. —e Vorsicht 36102. —e Weise 27 D. u. W. 130. nüter oder —er Weise Br. 5994. —e Weitläufigkeit IX 108. Wiederholung der Versuche für — ausschreien IV88. —e Wuth 39 Gottfr. 158. —es Zagen 14 Faust 4598. II. So bin ich — 16 Maskenz. Benus. ich bin nicht ganz — Br. 1883. 2646. ich bin gänzlich — Br. 2667. da ich abwesend meinen Freunden ganz — und tobt bin Br. 2925. — sein 39 Jph. 327. Du bist nicht — 10 Jph. 2378. Zu Hause kann einer — sein, ohne daß es bemerkt wird; außen in der Welt ist der —e gar bald offenbar 25 Wanderj. 181/82. III. Substant. Neutr. Pron. Nichts —es kaufen 2 Sprachw. 209. Das nennst du — 39 Jph. 328. Eigentlich hängt so viel —es um uns herum 25 Wanderj. 102. denn es hält schwer, das —e wegzuwerfen 45 R. N. 271. daß ganz — dieser Aushäufung II.46. manches —e V410. das —e VIII247. brauchbares und —es Br. 5131. Für den Sommer wäre es — . . . 46 Hackert 282. so wäre — aufzusuchen daß . . . 40204. IV. Abv. sein Gelb — perschwenden 7 Not. u. Abh. 81. für sie — zurückkehrendes Zeit= alter 3421. sich — abquälen VIII221. B. im Superlativ: die — este Beschäftis gung Br. 3555. bin das —este Geschöpf von der Welt 25 Wanderj. 102. —este Gespinste 15 Faust 5321.

unnützscheinend: das oft Dunkle und —e ihres [ber Schulphilos.) Inhalts 27 D. u. W. 94. Tag nicht ganz — zugebracht Br. 3981. Teil nicht ganz —

verlebt Br. 3418. Gelb wird — ausgegeben. Br. 3691.

unnummeriert: nehmen Sie diesen —en herzlichen Gruß Br. 1018.

unörtlich: eine Pinie ganz — hervorgewachsen VI128.

unordentlich: —er Abschub 21 Lehrj. 259. —e Beschreibung 19 Werth. 245. —e Haushälter 18 Unterh. 199. —e Haushaltung 38 G. Rechtsa. 280. 285. —e Mannigsaltigkeit X140. —e Menschen 22 Lehrj. 168. —es Scriptum 38 G. Rechtsa. 261. —er Sekretär IV402. II. Eduard von Natur nicht — 20 Wahlv. 42. ich bin — Br. 1099. III. Abv. vier Pferde wild — sich an deinen Zügeln bäumen Br. 88. die Hülsen [Feuerwerk] nunmehr — ... durch einander zischen und sausen 21 Lehrj. 118. wo alte reiche Stühle — ihren Platz beschaupten 3455. — wovon die erste Sammlung — durcheinanderlag 34155. ich habe diese Sendung ein wenig — angestellt Br. 6058. B. im Superl. auf das

—ste sich aufführen 38 Goeth. Rechtsa. 273.

Unordnung: — des Archivs 18 Aufg. 69. — [eurer Staatsleute] 18 Unterh. 106. der Riese verursachte große — ibid. 270. daß es bloß durch die des Vaters in seinen Ausgaben vermißt wurde 18 Unterh. 216. die — wurde allgemein 19 Werth. 34. — der Bücher 18 Br. a. d. Schw. 297. die —en, die daraus entstanden 23 Lehrj. 49. in — bringen ibid. 67. denn sonst giebt es eine große — ibid. 292. — ihrer Papiere 24 Wanderj. 110. — seines Hauswesens ibid. 303. Diese — [in der Kolonne] ... 33 Camp. 59. ich will lieber eine Un= gerechtigkeit begehen als eine — ertragen 33 Belagerung 315. so kam man über eine Stunde, über einen Tag der — und Berwirrung hinweg ibid. 319. Stühle 2c. ... durch — verdorben 34 50. die Gewohnheit der — 36 se. die — des 5. Buches Mosis 37 zwo Fragen 185. traurige Folgen seiner — [ungeregeltes Leben] 38 Goeth. Rechtsa. 274. Bersäumnis und — [in den Geschäften] ibid. 275. man sieht's an der — ihres Zuges Goetz Baecht. B. 150. indessen hatte sie etwas Abendbrot zurecht gemacht und hätte ihm gern eine Portion auf das Zimmer geschickt; aber eine solche — litt er nie 26 D. u. W. 156/157. weil mancherlei und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen [Fettmilch's Hinrichtg.] ibid. 235. daß eine ansehnliche Schwefelsammlung beim Umziehn in — gerathen D. u. W. 179. In dieser unmäßigen — hatten sich einige Soldaten und Hauptleute selbst mit dem Degen verwundet 43 B. Cell. 95. nun laß ihm weiter keine — zu [in der Diät] ibid. 249. ein Wagen berührte den andern und es war eine unendliche Menge. Da ich nun solche — sah 44 B Cell. 235. — und Wust III. mein Gehirn ist in — Br. 33. daß es nur in den Taseln keine — giebt Br. 373. als der Herzog und noch iemandn. . . . viel särmten und — machten Br. 597. unerträgliche — Br. 4306. — in der Mineraliensammlung Br. 6740 vgl. noch Br. 373. 777. 1693. 2020. 2682. 4474. 4479. 4494. unglaubliche — in den Papieren des Herzog's von Gotha Tag. 23. VI 08.

unorganisch: Was jedoch dem —en nicht gemäß zu sein scheint, I219. das —e gleichsam organisch verbinden I224. und auch das —e für uns erst wahren Werth erhält, wenn es ... Bildsamkeit ... offenbart IX es. Beide Formen des —en sind mathematisch IX272. das —e ist die geometrische Grundlage der Welt X77. —er Körper V es. VII 155. —e Massen X76. —e Materialität I208. wir bestrachten das Materielle als — X75. —e Natur 4715. —er Naturkörper IV 208.

unorganisiert: ein —es Ill209. —es Element VII229. —es Reich 34140.

—es Wesen VII. III.

unorgisch: anorgisch ober — würde auch für die Negation von organisch genommen werden können 40884.

unorthographisch: Anträge so — als ein ... Liebesbrief nur seyn kann 11 Clav. 94.

unpäßlich: Sie scheinen —, fing er nach einer Weile an Br. 50.

Unpäßlichkeit: sie schützte eine Krankheit, eine — vor 21 Lehrj. 102. wollten sie sich unter dem Vorwande einer — in ihr Zimmer zurückziehen ibid. 271. Dieser Mann war 12 Jahre wegen einer — zu Hause geblieben 44 B. Cell. 27. kathol. Freunde, die wegen — Erlaubniß hatten, Fleisch zu essen 46 Hackert 246. daß ich von meiner kleinen — wieder hergestellt din Br. 896. — eines Schau-

spielers Br. 3077. Bgl. noch Br. 2739. 3180. Tag. 10. I 1808.

unpartheiisch: —e Auskunft Br. 1939. —e Erinnerung Br. 51. —e Erzählung 11 Clav. 59. die Frauen blieben nicht — Tag. 6 VIII. —er Forscher Br. 6430. —e Geschichte Br. 2921. —er Geschichtsschreiber 40. —er Kenner III. —e Kritik III. 50. 50. So glaubt' ich dich nicht — 10 Tasso 2170. daß ich ohnmöglich unpartheiisch sehn kann Br. 1768. Soll man nur dann — genannt werden . . . Br. 5013. Adv. Mehr als ihr beide sagt . . . läßt — das Gemüth mich hören 10 Tasso 1520. — richten 18 Unterh. 106. 106. müßte, um — zu richten, beiden Partheien angehören 36. 241. B. Kompar. die Unterhaltung war —er als jemals 4813.

Unparteilichkeit: Tugend der — 18 Unterh. 100. Bei Beurtheilung innerer Verdrießlichkeiten zeigte Lerse nun stets die größte — 27 D. u. W. 255. Der Versasser verspricht — 40262. — des Urtheils 487. eins von den größten Kunststücken ist jene anscheinende —, die sogar widrige kacta mit der größten — erzählt Br. 1027. Wäre es dem Redakteur möglich gewesen, auch nur einen Schein von — zu erhalten Br. 3880. Ruhm der — Br. 5013. Wenn die —

als Luxus der Gerechtigkeit angesehen werden kann Br. 6768.

unpaß: der Gesandte ist — 19 Werth 89.

unpassend: das —e der Naturerscheinung wird . . . IV 200. ein vergleichendes Urtheil wird — 7 Not. u. Abh. 108.

Unpatriot: Thörige oder tückische —en in Deutschland Br. 2983a.

unpersönlich: das —e Wesen 7 Not. u. Abh. 59.

unphilosophisch: —e Augen IV1s1. —ste aller Sammlungen IV70.

unpoetisch: —e Lage Br. 2845. — e Umstände. unpdetisch-poetische Hand Br. 1569 se 268.

unpraftisch.

unproportioniert: —er Raum XII108.

unräthlich: wegen räthlichen und —en Badens Tag. 11. VII 23. war — zu thun, was ... 3528.

Unrath: ach er hat sie mit — ... besubelt 50 R. F. I 28. wo in den Gräben — sich häuset und — auf allen Gassen herumliegt 50 Herm. u. Dor. III 15. ein Junge, der auf einem nassen Pfühl die brennenden Rußstücke und viel Qualm und — herunter auf den Herd brachte . . . 18 Hausd. 356. der widrig anzuschauende — [Wist] 25 Wanders. 42. — [Seise deim Rasieren 2c.] ibid. 173. dieser [Graben] wurde so schmell als möglich Behälter alles — 3 33 Camp. 14. um morgen früh neuem Schmutz und — galant entgegen zu gehn ibid. 138. Samenstauden und anderer — 34 ss. durch Borsten und — entstellte Oberhaut 40 sso. wenn ich um einer Nothburst willen . . . , so hatte ich auf allen Bieren zu kriechen, um nur den — nicht nahe zu haben 43 B. Cell. 355. daß sie [Statue] unter den Augen blieben, von Hunden besudelt, und immer von Staub und — voll sein würden 44 B. Cell. 263. Ist die Flamme wegen beigemischten — 8 dunkel III sos. dann scheidet sich der — [vom Cisen], den das Feuer selbst nicht absonderte Br. 1625. — der Thiere Br. 4474.

Kriegsunrat 15 F. 10315.

Unrecht: fühlen das — von beiben Seiten 2 Sprichw. 206. Du Thrann bes —e 6 W. O. D. 137. ich soll immer — haben 2 Sprchw. 394. Um's —, das dir widerfährt, kein Mensch den Blick zum Himmel kehrt ibid. 478. weil sie so viel Recht gehabt, sei ihr — mit Recht begabt [Mathematik meint] 3 Z. Xen. 1429. lebhaftes Gefühl von Recht und — 7 Not. u. Abh. 360. ihr thut uns — 8 Goet 33. sie sitzen im — 8 Goet 128. man thut ihm — 8 Egm. 228. sich dem — eutgegensetzen 9 Mah. 210. mit — ibid. 660. stolz dem — begegnen lehrte 10 Tasso 512. Denn hier sind Recht und — nah verwandt ibid. 1523. wer hat — ibid. 1445. benn ich habe — und weiß daß ich — habe 10 Tasso 2472. jemand — thun ibid. 2473. ich hatte damals — 10 Nat. Tocht. 602. mir ist fein — widerfahren 11 Elpen. 647. mein — 11 Clav. 73. ich habe dir — ge= than 12 Lila 70. ihm — geben 18 Unterh. 99. mit — ibib. 165. sein — wieder gut machen ibid. 204. sein — beutlich fühlen ibid. 179. da demjenigen kein geschieht, der ... ibid. 180. fühlte er wohl das —, das er mir anthat ibid. 178. seines —s sich bewußt ibid. 180. ich hatte — 18287. Wenn man — hätte 18 Aufg. 45. Du hast hier — 19 Werth. 67. meist mit — ibid. 44. Du hast so nicht 20 Wahlv. 72. sie that ihm — 21 Lehrj. 212. daß ich mir nicht — thue, 23 Wahlv. 58. wenn es irgend einem Lebendigen — geschehen sah ibid. 139. mein vielfaches — gegen . . . mich so lebhaft fühlen lassen ibib. 173. eine Entschuldigung ihres —\$ 24 Wanderj. 89. wo ein jeder nach Belieben — that 26 D. u. W. 31. ein so schnöbes — geschah dem Einzigen ibid. 72. konnte ihr nicht — geben 27 D. u. W. 65. in Erinnerung meines —s ibid. 103. Boß offenbart uns ein beiderseitiges Ungeschick als ein — jener Seite 3620. man hatte mir — angethan 37 Shakesp. Tag. 131. mit — 39 Jph. 340. den Hof in's setzen 4044. ihm nicht ganz — geben 4169. man thue ihm das größte — 43. B. Cell. 21. gab ihm — ibid. 58. ließ ihn sein — empfinden ib. 59. warum er mir so großes — geschehen lasse 43 B. Cell. 32. wenn ich dieses — ... ertrüge ibid. 32. ihr thut mir —, mich dergestalt anzugreifen ibid. 192. löschte in meinem Sinne all das große — aus, das mir Pompeo angethan ibid. 207. Sam. berwies dem Benintendi sein — ibid. 221. er bekannte sein —, daß er mir Ber= druß gemacht habe 322. auch saß er mit Recht und ich mit — gefangen ibid. 340. vgl. ibib. 220. 369. so will ich das ganze — das ihr mir angethan habt, vergeffen 44 B. Cell. 99. deswegen schreit die Schule noch über das — das man ihm angethan hat ibid. 269. Lebrun hat —. Toissinet. Rep. 45 R. N. 98. Wer hat — ibid. 99. ihr hattet —, sie aufzunehmen ibid. 99. denen er öfters — that ibid. 186. als hätte ich so großes — gehabt ibid. 231. tut er sich — 45 Did. Vers. 285. mit — 4798. nicht mit — 50 R. VIII 20. das — haffet 50 Herm. u. Dor. IV 217. das — fühlt, das er andern lebhaft erzeiget ibid. 246. mit ibid. IX50. mit — Is24. nicht mit — Is28. s48. Newton hat — II 18. Dem. hat — III11. den einzelnen Theilen der Wissenschaft — thun III152. man thut ihm wohl nicht — III200. nicht mit — III212. V 889. 864. that dem Jahrhundert gar

mannichf. — III.200. man thut dieser Gebirgsart — IX.21. ihr — Br. 33. ich hatte — vor dem Mädchen einen Traueraccord zu greifen Br. 88. ich habe nicht — Br. 662. ich habe offt für lauter Recht würcklich — Br. 887. — behalten Br. 4832.

**Bgl.** noch **Br.** 70. 1493. 1768. 2359. 3802. 6255. 6373. 6876.

unrecht: an ben —en Fuß 37 Ephem. 95. bas —e Paar 19 Werth. 34. am —en Plat 37s1s. 45s0s. Issa. am —en Ort 27 D. u. W. 170 49s154. Isrs. Br. 1541. —er Weg 45 Did. Verf. 316. auf —e Weise 28 D. u. W. 262. IV40. zur —en Zeit 22 Lehrj. 228. 23 Lehrj. 37. 19 Werth. 181. 9 Geschw. 124. 33 Camp. 93. sie erkennen ihn als ben —en 41158. was —'s (vgl. oben unnöthig) Br. 448. etwas —es 28 D. u. W. 233. es ist bas —e 24 Wanderj. 252. wir wollen nicht das —e wählen Br. 3662. des —en sind wir uns immer bewußt 18 Unterh. 152. Freiheit zu allem —en 26 D. u. W. 235. wenn ihnen nur im mindesten hart und — geschehe 26 D. u. W. 337. was ich in meiner Laufbahn recht und — gemacht 3610s. — bin ich angekommen 12 Scherz List u. R. 611. Sie verstehen mich — 18 Unterh. 188. er hatte ihn — gesaßt idid. 199. Newton hat — gehandelt IIss. Sollte der Warmor — zugesprochen werden 44 B. Cell. 273. was er für — erkannte 27 D. u. W. 341.

unrechtmäßig: ein Besitz rechtmäßig ober — 24 Wanderj. 61. die Götter

— geschobene Wesen 28 D. u. W. 312. — verletzen 44 B. Cell. 145.

unrektificierlich: —e Vorstellungsart Br. 1340.

unredlich: —e Mühe II.21. man kommt in Gefahr — zu seyn Ixvi.

Newton geht — zu Werke II126.

Unreblichkeit: — der Spöttereien über den Glauben 28 D. u. W. 103. der die Gewalt des Selbstbetruges kennt und weiß, daß er ganz nahe an die — grenzt II. Rant thut Schlossern unrecht, daß er ihn einer — beschuldigen will Br. 3653. da ich eben in dem wissenschaftlichen Fache in dem Falle din über Selbstbetrug und — zu klagen Br. 3733. Newts — IV.01.162. Priestlep's — IV.208. Sophisterein, die ganz nahe an — gränzen V.177.

unreell: das - ste von der Welt 21 Lehrj. 53.

Unregiment: 35,868.

unregelmäßig: manches —e und Drückende 28 D. u. W. 272. Die Wetamorphose ist ein höherer Begriff, der über dem Regelmäßigen und —en waltet VI 276. und sieht doch das —e auf das äußerste jenes Gesetz überwiegen VII 119. bas was man — nennt . . . VII 114. —e Ablagerung X 181. —e Architektur 36 338. —e Ausbrüche IX11. —e Auswüchse XII111. —e Bauart 27 D. u. W. 326. —e Begierde 18 Unterh. 173. —e Bewegung Br. 1117. —es Betragen 2. VII 1831. —e Blätter 27 D. u. W. 18. —e Blumen VI54. —es Duett 22 Lehrj. 66. — e Erscheinung I 181. — e Form III 11 IX 85. — e Gestalt VI 172. — er Halb= kreis 491 165. —er Jüngling 27 D. u. W. 74. —er Krieg 40s. —e Massen IX50. —e Metamorphosen VI208. —e Naturprodukte 18 Unterh. 232. —e Räume 18 Unterh. 266. —es Schloß 23 Lehrj. 5. —e Spiralwirkung VIIst. —er Theil 26 D. u. W. 239. —e Zeiten 28 D. u. W. 205. Abv. — arbeiten XII188. — aufgeset X187. — geballt IX88. — eiförmige Stücke X15. — eingestreut IX15. die Schläge fielen manchmal — 18 Unterh. 146. — kegelförmiges Gestein IX93. — zersplittert II.107. — zusammengehäuft IX11. B. im Komp. —er waren die Angebäude 23 Lehrj. 6. —ere Schicht IX187. C. im Superl. —ste Abweichungen IX.. —er Zustand 33 Camp. 155.

Unregelmäßigkeit: manche kleine — en 27 D. u. W. 248. die — en meines Lebens 18 D. u. W. 39. — en im Aufbau des Romans 25 Wanderj. 169 . . . Rnochenbau an den Theilen welche keine auffallende — en zeigen 34 sis. Auch in unserer Gegenwart geschahen solche — en [Ausschreitungen der Menge] 33 Beslagerung 319. manche — en sind vorgekommen [am Theater] Br. 4605. die — eines Gebäudes III sss. — des Wachsthums Vlisi. als man das Steinreich anssing zu betrachten, ward man darin nur — en gewahr VII iss. die — en 153. daß — en aus dem Zusammenwirken verschiedener regelm. Ursachen abzuleiten seien VII 164. — des Schiefers IX 165. höchst leidige — des Wetters Tag. 30. X 31.

es zeigt sich also immer noch eine — [Nasenbluten] Br. 1115. wie er sich eine solche — [Zuruf im Theater] habe erlauben können Br. 4637.

unreguliert: —e Naturfraft Br. 3470.

unreif: das —e dieses Produkts 40107. das —e ist für das Gespräch und nicht für den Brieswechsel Br. 3456. —e Bewegungen unseres Herzens Br. 64. —er Geist 28 D. u. W. 60 III. —es Talent 36247. —er Traubensaft 41186. —e Weise VIII. Früchte — brechen 39 Jph. 363. Im Kompar. je —er die Embryonen VIII.00.

Unreifheit: solche -en XI116.

unrein: eine Beobachtung — machen I.1. sein Blut ist — 16 Satyr. 343. — er Enthusiast 44 B. Cell. 347. — e Form Br. 3475. — e Geister 8 Egm. 184. machen ihr den Hof — 19 Werth. 122. — er Klang B. Cell. 198. — e Krystalle IX 1. Campen waren — 46 Hack. 262. — e Lehre V 1.2. — e Liebe 43 B. Cell. 90. — e Obersläche I 1.1. — er Quell Br. 1686. — e Reime 41 1.4. — e Sorge 20 Wahlv. 207. — e Thiere 37 Bauk. 140. — e Versuche II 1.5. — es Violett Tag. 6. V 00. Wolf hatte sich — gemacht 50 K. F. III 350. das — e dieser Proposition V 1.5. Welt aus einem Gegensate von Reinem und — em V 1.5. auch hier sondert sich das Reinste nicht sowohl vom — en IX 1.4. weil erfreuliche Zustände vorgetragen werden, freilich abgesondert von allem Lästigen — en sin der Joylle 49 1. 1.5. die Form [Roman] behält immer etwas — es Br. 4373. damit sich nichts — es in die Resserion mische Br. 6446. daß es gar manches — e bedürse, um ins Reine zu kommen 24 Wanderj. 305. Alles Abgeleitete erscheint — III 1.5. Erde rein und — gedacht III 118. B. im Kompar. etwas — erer Zustand Br. 3014. — ern Farbenstusen V 1.5.

Unreinheit: die vierte Figur in ihrer — IV ss1. Unreinigkeit: die Samenkörner, Splitter nebst andern — en von den Nüssen wegzunehmen 25 Wanderj. 112. es sei besser einige —en sizen zu lassen als den Gemälden ...  $49s_{141}$  —en im Darmkanal Br. 5572; vgl. III s60.

unreinlich: —er Mißbrauch Tag. 28. VIII 97. alles nicht — gehalten 19

Br. a. d. Schw. 229. einen — bereiteten Schwamm 28 D. u. W. 275.

Unreinlichkeit: War nun eine solche — in dem neuen Hause nicht zulässig 26 D. u. W. 193. die — des Bersuchs II.188. damit keine — entstehe II.891.

Unreizbarkeit: — der Ketina Is4.
unrevierig: — Menschen, die nicht aus dem Hause kommen Tag. 15. V 10.
unrichtig: da die Aussprüche schon — werden 22 Lehrj. 140. — Beschauptung 48121. — e Bemerkung IV194. ich habe die Karten — gesunden 19 Br. a. d. Schw. 228. — e Theorie Br. 3114. die Vergleichung muß — befunden werden VII22. — e Borstellungsart Br.. 2026. Das — e und Unreine dieser Brosposition V159. — beurtheilen 33 Camp. 200.

Unrichtigkeit: —en des Glases II.168. — jener Meinung III.58. die Newstonischen —en IV.87. die 4. Figur ist in ihrer ganzen — dargestellt worden IV.881. nach einem halben Jahre bemercken wir manchmal —en sim Gange der Uhr]

Br. 31. —en im Transport Br. 1286.

unritterlich: —es Beginnen Goet Baecht. C. 155.

Unrührbarkeit: — der Retina Isa.

Unruhe: I. innere Unruhe. Oft scheint sie in einiger — 9 Wette 162. der Zweisel, die —, die ihn peinigen 11 Clav. 103. aus einer heimlichen — 11 Stella 162. Alles ist in — 18 Aufger. 16. besonders äußerte sich seine —, indem er 18 Unterh. 110. nicht ohne Sorgen und — 18 Die guten Weiber 296. die —, die ich in dem Loche ausgestanden 19 Werth. 109. übersiel ihn eine — 19 Br. a. d. Schw. 215. machen ihm neue Qual, neue — 20 Wahlv. 7. kam in — 21 Lehrj. 23. brachten seinen Geist in eine Art von sorglicher — ibid. 90. war in der größten — ibid. 113. die — unseres Freundes des . . . ib. 163. besand sich in der größten — ibid. 176. in der verdrießlichen —, in der er sich besand ibid. 217. die Meisten waren darüber in eine — und Furcht gesetzt 22 Lehrj. 31. Obgleich er sich die — der Seinigen nicht vorstellen konnte ibid. 83. und verließ ihn in nicht geringer — ibid. 124. die —, in der ich lebte, war um so

heftiger, je mehr ich sie zu verbergen suchte ibid. 278. so entstand eine — in ihm die ... 23 Lehrj. 140. wenn das Gewissen durch reuige — das Leben zu verbittern droht 24 Wanderj. 123. von der —, die Mittel dazu kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt ibid. 271. in — setzen 2648. Zuwachs an Kenntniß ist Zuwachs an — 27 D. u. W. 177. meine —, meine Ungebuld, mein Streben ibid. 201. — und Sehnsucht treiben ihn fort 28 D. u. W. 310. gab mir jenes Borurtheil doch immer eine Art von — 33 Camp. 246. nach der französischen Re= volution war eine — in die Menschen gekommen 35,150. benimmt sie uns alle — über Winckelmanns Schickfal 40216. Da entsteht mit dem Tage eine ernstere — in ihm 41218. Ursache dieser inneren — und Unbehaglichkeit 4667. die ganze Gesellschaft kommt darüber in — 491 308. in dunckler — früh 17. XII 77. die — und Ungewißheit ist unser Theil Br. 244. Br. 302. 2663. in — wegen Franckfurt. es soll mich nicht zur —e bringen, außer Fassung setzen Br. 2341. heute fang ich mit einem Male an, einige — zu spüren Br. 1156. eine angenehme — zieht mich zu dir Br. 1921. die Stockung eines Packets hat mir manche — gemacht Br. 3696, da meine — und mein Unmuth zunimmt Br. 3535. Wohin kann bas führen? zur Gifersucht, zur —, zur Berfolgung 45 R. N. 57. seine — und sein Unmuth 38 G. R. 276. II. Rastlosigkeit. a) einmalig auf= tretend: Seh' ich eine Landschaft, so entsteht in mir eine — 19 Br. a. d. Schw. 201. Dem wollt ich eure Courage wünschen, daß sie ihm — machte 8 Egm. 249. Du mußt mir noch ein Pferd schicken, denn die — hat mich heut wieder an allen Haaren Br. 529. Was das für eine — in den fürstlichen Gliedern ist Br. 1377. Bertraute Freunde empfanden eine gewisse —, die sie zu beschwichtigen versuchten 34 Rochusfest 3. b) dauernder Charakterzug. vielfach ist der Menschen Streben ihre — ... 1 Antworten die — meines Charakters 19 Werth. 59. bei der — des Laertes, der ihn überall mit herumschleppte 22 Lehrj. 124. dabei eine immerwährende — nach etwas Neuem 23 Lehrj. 24 [Laertes spricht] daß ein Patron von meiner — meinen Kenntnissen Borteil zieht ib. 90. und so war ihr Sitzen, Gehen, Aufstehen ... ohne einen Schein von — ein ewiger Wechsel 26 D. u. W. 69. da ich eine gewisse — ihres Wesens zu bemerken glaubte ibid. 268. Windelmann ward von einer — gepeinigt, die, indem sie tief in seinem Charakter lag, mancherlei Gestalt annahm 46 es ibid. er. Die Wißbegierigen bedürfen einer neugierigen — VI sos. die werden nur mit seiner — und Liebe im Grabe enden Br. 407. c) Er war auf seinem weiten Lager in der bes Schlafs ganz an die hintere Seite gerutscht 22 Lehrz. 60. III. Lärm. Zers streuung von außen. Du wolltest von allen —u, die du bei Hof, im Willitär, auf Reisen erlebt hattest 20 Wahlv. 9. die große —, welche Charl durch die Besuche erwuchs ibib. 264. durch die Unart ... einiger seichtfertiger Gesellen vermehrte sich die — und das Ubel der Nacht 21 Lehrj. 260. — des Publikums ibid. 161. die Berwirrung, die — mehrte sich 25 Wanderj. 203. die Unart meiner Gesellen brachten —, Berdruß und Störung in die kärglichen Unterrichtsftunden 26 D. u. W. 48. ungeachtet aller — und Mannigfaltigkeit des Tags 27 D. u. W. 335. Diese reichen Menschen hatten große — erbuldet 33 Camp. 167. die Belege aus den Briefen wären auch unter I und II zu stellen gewesen: Danck Gustgen, daß du aus beiner Ruhe mir in die — bes Lebens einen Laut gegeben hast 621. die — in der ich lebe 1338. gegenwärtige — des Besuds 2580. da ich leiber mitten in der — stede Br. 2948. da ich in beständiger — und Zerstreuung lebe 2957. daß nun schon wieder — von außen drohte 3042. die des Winters und die Zerstreuungen desselbeu 3477. Wir haben diese Tage her nicht sowohl in — als in großer Bewegung gelebt Br. 6696. ich habe die letten vier Wochen in großem Drange und mancherlei — verlebt 6866. unter mancher äußern — 6871. (Probe. Unruhen. Tag. 20 XI 76. IV.) Politische Unruhen: rebellische —n 8 Goets 83. erinnert an jede —, die gestillt ist 8 Egm. 234. —n im Lande 18 Aufger. 43. waren sie durch die —n verhindert worden 18 Unterh. 103. die —n in Norwegen 22 Lehrj. 159. die innern politischen und religiösen —n sowohl als die äußern Kriege 28 D. u. W. 58. —n und Aufstände ibib.

308. die innerlichen —n in Genf 46 Winckelm. 140. die —n der Zeit 34.1. Brasbantische —n Br. 2921. Jenaische —n Br. 2944. politische —n Br. 3658. Unszufriedenheit des Volck, die sich in kleinen —n zeigt Br. 3659. die —n in Thüringen Br. 6558. 6580. die —n in Jena Tag. 18. IX 30. Die —n, welche bei der Abdankung des Sohnes Cromwells entstehen IV. Bgl. zu III noch 26 D. u. W. 165 nach solchen Verwirrungen, —n und Vedränguis.

Gemüthsunruhe: 24 Wanderj. 218.

Kriegsunruhen: 44 B. Cell. 334; 46 Haedert 309. Br. 3346. 5278.

Hof= und Ministerialunruhen: Tag. 3. II 18.

Festunruhen Br. 19. X 14.

unruhig: I. es wird — und geht schief aus 8 Egm. 203. hier ist es zu — Br. 1451. wenn es am Rheine wieder — wird Br. 3666. II. —e ja neidische Ausmerksamkeit: 28 D. u. W. 185. —e Bilder Br. 5288. III. 1818. Cardinal war — 46147. Charlotte ward — 20 Wahlv. 173. —e Dialektik Br. 3736. —e Ge= banken Br. 1968. —er Geist 39 Gottfr. 84. sittl. —er Geist 7 Not. u. Abh. 289. —es Gewirre III 178. Gustel war sehr lustig und — Br. 3427. Herzog schien — 4491. —e Frrfahrt 41205. —er Jüngling 27 D. u. W. 74. —e Knaben 24 Wanderj. 43. —e Köpfe 23 Lehrj. 23. Br. 2982. —e Kriegs: und Staatszeiten Tag. 7. VI 26. — e Lage Br. 3069. — er Mann IV 28. — e Menge 7 Not. u. Abh. 73. —e Menschen 41258. Merck kalt und — 28 D. u. W. 185. —e Mißgunft 10 Nat. Tocht. 2182. —er Morgen Br. 2647. —e Nachbarschaft Br. 6424. Tag. 29. I 12. — er Nachmittag 23 Tehrj. 44. — e Nacht 21 Lehrj. 184. 256. 26 D. u. W. 284 Tag. ab 8. I. 01. überoft —e Phantasie Br. 3651. —er Anton Reiser 24 Wanderj. 166. —er Reisende 20 Wahlv. 318. —er Rheinstrom Br. 7110. —e Seelen 39 Goet 80. —e Staffeln Isir. —e Stunden 21 Lehrj. 90. —es Subjekt Br. 2926. —er Tag 22 Lehrj. 83. 126; Br. 1960; Tag. 21. X 13. —e Thätigkeit 35 158. III 226. —es Treiben Tag. 24. IV 13. —e Ungethüme Br. 6410. —es Berlangen 18 Unterh. 173, 178. —c3 Bolck 17 Bürger. 300. Br. 3004. —es Wasser XII108. —es Wesen 27 D. u. W. 134. —e Wissens= begierde 27 D. u. W. 38. —e Woche Br. 6657. die Wünsche werden — 17 Großt. 194. —e Zeit 26 D. u. W. 31. 41. 297; 40s; Br. 3205. 6140. 6624. 6660 ... —er Zustand Br. 3551. III. sie wird — 17 Großt. 200. wenn ihr so — seid 18 Unterh. 255. — wie er war 20 Wahlv. 15. sie war — ibid. 175. Die sie — machten 23 Lehrj. 72. Sie war — ibid. 61. welches mich — machte 25 Wanderj. 163. die ihn — machen 47s1. ich bin — darüber Br. 3662. tückisch verhetzt, ... sie Br. 6130. man hat ihn für — gehalten Br. 6463. IV. Abverbial. — wiegt sie sich ... 14 Faust 646. — auf und niederging 21 Lehrj. 4; 23 Lehrj. 7. 278. so ging ber ganze Tag — hin ibid. 99. in bem das Stuck sich — hin und her bewegt 40s. da ich im Gasthof äußert — und unbequem war Br. 3429. in Italien geht es jetzt so — zu Br. 3913. Der Jüngste etwas — beschäftigt Tag. 10. XII 26. B. im Kompar. und war noch —er 18 Mährch. 226. ruhiger und —er als zuvor 20 Wahlv. 14. noch —er durch= freuzte sich die Menge derer 25 Wanderj. 184. desto — ging er dabei zu Werke 36282. —er ging sie 50 Herm. u. Dor. IV so. die Stelle ist —er Br. 1411. C. im Superlativ. der — ste Bagabund 19 Werth 39. Basedow fühlte den —sten Kitzel, alles zu verneuen 28 D. u. W. 274. —e Epoche III248.

leichtunruhig: —es Gesühl 1 An Lottchen.

unruhvoll: — es Bett 8 Egm. 276. und Gretchen sitzt nun — ...
14 Kaust 2829.

Unruhstifter: 9 Rom. u. Julia 47; 28 D. u. W. 126.

unsäglich: —e Arbeit 40.882. —e Begierde 19 Werth 146. —e Bemerkung 33 Camp. 30. —er Fleiß 26 D. u. W. 45; IV84; Br. 3229. —e Freuden 15 Faust 8634; 24 Wanderj. 240; Br. 1128. 1903 usw. —er Gesell 8 Egm. 235. —e Gesahr 44 B. Cell. 224. —e Gesühle 19 Werth. 75. —e Geheimnisse 17 Großt. 134. —e Gewalt 10 Tasso 3274. —es Glück 3 Schlußgesang 58 Br. 2495. —e Glückseigseit 19 Werth 29. —e Mühe 28 D. u. W. 104; 33 Camp. 138;

Br. 1813. 3015a. —e Pein 4 Sehnsucht. —er Schmerz 11 Stella 181. —e Übung Tag. 26. VII 79. —es Bergnügen Br. 4476. —es Berlangen 4667. —e Berwirrung 19 Br. a. b. Schw. 297; 21 Lehrj. 129. II. als Abverb. — aufhalten Br. 1692. — fördern VIII.188. — freut mich Br. 6107. — gefallen 26 D. 11. W. 62. sich — kennen lernen Br. 2594. — liebhaben Br. 2185. — mißfallen 43 B. Cell. 21. im Kompar. der Dunstkreis wird —er 15 Faust 8270.

unsanft: —er Schlag 21 Lehrj. 133. — wecken 26 D. u. W. 100; 36252; Br. 2978. wird man — zurückgebracht 17 Großk. 182. im Komp. berührte

ihn —er 22 Lehrj. 46. etwas — verrichtete 24 Wanderj. 174.

unsauber: —es Drachenvolck 25 Wanderj. 151. —er Inhalt 35226. Diese —en Zeiten Br. 6632.

unsäuberlich: — mit Winckelmann verfahren 27 D. u. W. 161. 19 Br.

a. d. Schw. 274.

unschäblich: bas —e vorbereiten Br. 6639. die Begriffe — machen 23 Lehrj. 157. die Dislocation — machen 47281. —e Gewitter Tag 27 III 25. —e Liebhaberei Br. 1952. —e Menschen Br. 2620. Thoren und gescheidte Leute sind gleich — 20 Wahlv. 262. als wir das Theater nicht allein für — angaben 28 D. u. W. 193. — Thorheit 27 D. u. W. 136. —e Triebe 28 D. u. W. 27; 50 Herm. u. D. Iss. —e Tücke 18 Unterh. 141. —e Wasserscenen Br. 6518. —e Weise 20 Wahlv. 240. —e Willkür ibid. 297. er wird ganz — seyn Br. 5066. sie [Ottilien] — zu machen 20 Wahlv. 287. wir sind Herr, es [das Unerwartete] — zu machen ibid. 351. Die Schlange hat — sich verloren 10 Tasso 990.

Unschäblichkeit: -eines Briefes Br. 3826.

unschätzbar: —e Abstufung 48109. —e Aktrice Br. 6076. —es Andenken 6670. —e Ansicht IX 27. —e Arbeit 47228. —es Archiv 3540. dergleichen Auffätze sind mir — Br. 5755. —e Augenblicke 3449. Br. 109, 2616, 3393, 3659. —e Aussicht 33 Camp. 283. —e Begebenheit 43 B. Cell. 337. —es Behagen 29 D. u. W. 32. — cr Beifall Br. 3547. — es Beispiel 40279. 309. 342. 352. — e Bemerkung Br. 1081. — war mir die Betrachtung von ... Br. 5806. — er Bezug 41s. —es Bild 10 Nat. Tocht. 1493; 35217. —e Büchersammlung IV 30s. —e Conception VI 322. —e Cultur 24 Wanderj. 121. —es Denkmal 35208. —e Denkzeichen Br. 5612. —er Dienst 8 Gock 141. —e Dinge Tag. 10. IX 27. Eduard erscheint mir Br. 5919. —c Ehre 43 B. Cell. 44. —e Eigenschaft Br. 6360. — e Erweiterung 46278. — e Federzeichnung 36106. — e Fragmente von Marmor 21 Lehrj. 104. —e Freiheit Br. 19 XI 96. —e Freundlichkeit 43 B. Cell. 446. — ist die stille Fruchtbatkeit solcher Eindrücke Br. 2887. —e Gabe 36 sos. 40 s76. —es Gebäude 34 ss. —es Gebild 4 Fm ernsten Beinhaus. —er Gedanke 49176. —es Gefäß Br. 29 VIII 14. —er Gegenstand Br. 4711. 4714. —er Genuß Br. 4639. —e Gesundheit Br. 3314. 5290. —e Gewogenheit Br. 1023. 1729. —es Glück Br. 1. —e Gnade 468 Br. 6066. 6304. —er Goldreichthum 35.229. —e Gunst Br. 6304. —es Gut 10 Nat. Tocht. 200; 16 Ep. Erwach. 974; 23 Lehrj. 114. nicht —e Güter 10 Tasso 1582. —e Händel 43 B. Cell. 221. —e Härte 43 B. Cell. 373. Joh. Pet. Hebel 28 D. u. W. 12. —e Hefte 20 Wahlv. 11. — e Kappe 8 Goet. — e 50 Klarheit Tag. 2. VIII 30. — e Knochenlehre IX274. —er Kopf 491242. —es Kunstwesen 44 B. Cell. 360. —e Kupferstiche 20 Wahlv. 268. — Liebensfähigkeit 36264. — Liebkosung 43 B. Cell. 209; 44 ibid. 162. — er Mann Br. 6488. — er Musikmeister Br. 5124. Ihr guter Muth mir — Br. 3314. —er Nachlaß Br. 1296. — Mion. Pasten 3639. —ster St. Philipp 491 242. für — hielt ich David's Portrait 35217. —er Rest XII.48. —es Rollen 28 D. u. W. 83. —e Sachen Br. 5131. —e Ben. Schulc 3514. —er Schweinebraten 33 Camp. 101. Societät ist — Br. 4940. —er Spaziergang 20 Wahlv. 85. —er Stein 35280. —e Tänzerin 36200. —er Theil Br. 3249. —es übel 43 B. Cell. 12. das —e Überlieferte III.44. —es Unternehmen 34248. —er Verdienst Br. 7109. —es Vergnügen Br. 6058. —es Ver= hältnis Br. 3784. —es Vertrauen Br. 3024a. —e Vortheile 20 Wahlv. 186 VI. — er Wassertransport 25 Wanderj. 87. — e Weinberge 3411. eine weiterc

Weltansicht ist — Br. 6756. —es Werk 27 Du. W. 77; X200; Br. 6412. —er Werth 34108. IVs. —e Wohlthat 22 Lehrj. 315; Br. 3065. —es Wohlwollen Br. 899. zeichnen ist — Br. 2573. —e Zeichnung Br. 5998. —e Zeugnisse 36205. ben Besitz ins —e erheben 36206. Ganz — ist bei ber neueren Maßregel, daß. . . Br. 5657. II. Abv. — bargestellt 7 Not. u. Abh. 9. — gut 16 Ep. Erw. 974. — heitere Wendung III210. — naive Dinge 36176. — vermehrt Br. 6799. — wirken XII60. etwas — Würdiges 20 Wahlv. 412. B. Superl. das —ste 48142. das —ste goldene Zeitalter Br. 5138.

unschaubar: bas -e XI140.

unscheinbar: —es Außere Br. 5657. —e Anfänge IV s 36 sss. —e Bilber 22 Lehrj. 337. wird —  $49_{1214}$ . Bruch ist — IV ss. —e Dinge  $47_{150}$ . Br. 7006. Druck ist — Br. 4881. —e Farbe machen II ss. der Frack wurde gar — 19 Werth 119. sein Gesicht ist — 27 D. u. W. 254. —e Gestalt  $33_{129}$ ; IX 18. —e Hulle 45 Did. Bers. 213. —e Kleider  $35_{211}$ . —e Kreuze 20 Wahlb. 202. —e Kunstwerke 22 Lehrj. 143. —es Lämpchen Br. 5584. —e Naturwirkung IX 282. —e Säume IV 279. —e Schneelinie X 107. die geringste — ja unsichtbare Stadt  $36_{221}$ . —er Stein Br. 2117. —e Stelle X 107. —e Stücke 27 D. u. W. 178.

Delav. Vortrag wird — IV 256.

unschiedlich: A. Pos. I. bei Substantiven. ein höchst —er Andlick 36145. —e Annäherung V202. —e Darstellung 22 Lehrj. 232; 4154. —e Dekoration 21 Lehrj. 158. —e Jahredzeit 19 Br. a. d. Schw. 296. —e Kühnheit 45188. —e Nachahmung Tag. 28 III 90. —e Käume Br. 3153. —e Strophe 35286. —es Studium 33 Belagerung 240. II. Substantiviert. Dieses —e [Baden der Stollberg's] 29 D. u. W. 94. manches — 20 Wahld. 257. 349. 351; etwas —es 26 D. u. W. 119; diel —es 46 Hadert 258. manches —e übersehen Br. 6240. Das —e einer solchen Berbindung 24 Wanderj. 343. das —e des Anzuges 47? es würde nicht — sehn . . . 4852. wie — es seh 36272. III. Udb. mehrere Gegenstände — auf ein Blatt gehäuft 27 D. u. W. 20. sehr — behandelt werden Br. 5302. Bgl. noch 7102.114.176. 19201. 2170.71.246. 23227. 29286. Br. 4820. Br. 9. 809. 1153. 1364. B. im Superlat. —es Fest 22 Lehrj. 213. —e Berzwirrung Br. 6184. —e Weise 38 G. Rechtsa. 277.

Unschicklichkeit: die — ihres Benehmens 9 Wette 151. Diese — 20 Wahlv. 70. —en des tollen Hagens 35\*ss. das Räthsel der — der Faust auf's Auge Br. 28. VIII 14. Bgl. noch 2214. 91. 185. 201. 23\*ss. 26 802. 29 88. 37 Bauk. 143.

unschlüssig: —er Esel 8 Goet 116. er wäre ganz — weggegangen 18 Unterh. 220. — wo man es hintragen sollte 20 Wahld. 391. ein —er Held 40525. daß ich lange — geblieben bin was ich sollte Br. 16. bin ich noch — Br. 582. — war dein Bater wie ... Br. 864. — über die Farbe Br. 3068. eine zeitlang war ich — ob ich Sie begleiten sollte Br. 6731.

halbunschlüssig: 8 Egm. 194 stehrt — wieder um].

Unschlüssigkeit: in größter — finden ihn seine Bertrauten 40ss. Diese — 44 B. Cell. 143. Br. 2548.

unschmackhaft: daß nicht was — sen 18 Unterh. 127. die gewöhnl. Bessuchsunterhaltung dünkt ihr — 20 Wahlv. 229. das Buch erschien uns — 28 D. 11. W. 69. —e Freuden 19 Werth. 70. —er Theil des Lebens 19 Br. a. d. Schw. 272.

unschmelzbar: -e Augite X80.

unschmelzend: das schmelzbare — X so.

Unschmelzbarkeit: — bes roten Glases 34 so2.

unschön: Das —e forbern 491 49.

unschreibbar: was — ist Br. 513. fast —es vernehmen Br. 5570. —e Dinge Br. 4065.

unschreibselig: mir dem —en VI148. daß ich unter allen Schriftstellern

ber —ste bin Br. 5650.

Unschuld: I. bauernder Zustand: Titel 1 p. 52. Sie ist voll — 1 p. 75. die — eines guten Herzens 2 Besuch. die — des Betragens 7 Not.

u. Abh. 195. ist's — wenn man so fehlt 9 Mitsch. 102. was — war, wird immer — sein 9 Mah. 943. Laß die — siegen 9 Mah. 1709. die — unserer ersten Rei= gung ibib. 1776. Schutz ber — 9 Tancr. 1196. Treu und — morden sehrt ibid. 1936. der — Glück 10 Nat. Tocht. 2755. Bezirk der — 13 W. w. br. Lauchst. 617. — der Gebärde 16 Geheim. 95. wie anders, Gretchen, war dir's als du noch voll — 14 Faust 3787. — zu heucheln 17 Größt. 221. die — seines Herzens 20 Wahlv. 122. — des Wahnsinns 22 Lehrj. 22. Lille ist das Bild der — 23 Lehrj. 268. die — ihres ganzen Lebens 24 Wanderj. 76. die — jener Zeiten 26 D. u. W. 135. — unserer Zusammenkünfte ibid. 336. — der Vorgänge ibid. 337. jene Paradiese der — 36 s19. ein Engel gebildet aus Liebe und — 39 Gottfr. 51. die rührende — in den alten Gemälden 491 27. eine Welt der — III 214. Begriff bon — V181. ländliche — Br. 51. 52. — der Sitten Br. 1915. Berluft der — 45 R. N. 85. II. Schulblosigkeit: stolz auf seine — 8 Egm. 250. Unglück= liche, an deren — meine Neigung glaubt 9 Mah. 1127. das Schwert erschafft bie — vor Gericht 9 Tancr. 752. Deine Lieb und — ibid. 1578. von meiner Lieb und — überzeugt ib. 1857. in beiner — Borgefühl 10 Nat. Tocht. 473. das Gefühl ihrer — ... 20 Wahlv. 149. von seiner — sich überzeugt hatte 25 Wanderj. 200. in meiner — 39 Jph. A 345. III. von Personen: fast bald des Knaben lockige — 2 Göttliche. Soll — sich um seine Gunst bewerben 9 Mah. 74. Schutz der — 9 Tancr. 1196. die — 14 Faust 3102. die gekränkte — II... Wgl. noch 11 Clav. 55; 17 Großk. 162; 18 Unterh. 268; 19 Werther 23. 121. 181; 21 Lehrj. 234; 1 Jahresz. 10.

unschuldvoll: —e Freude 37 Annette Ziblis 74. —es Spiel 4272. —e

Wohnung 37 Ann. Triumph. II 72.

Unschuldslied: —er 37 Ann. Triumph. 1198.

unschuldig: —es Abentheuer 41262. —e Außerung Br. 6290. —e Alkmene 25 Wanderj. 33. — e Anfänge 3504. — er Arm 25 Wanderj. 94. — er Aufenthalt 13 W. w. br. L. 52. —e Augen 11 Stella 150. —es Behagen 3678. —er Betrug 27 D. u. W. 249. —es Bewußtseyn 48110. —er Blick 33 Belagrg. 242. —es Blut 8 Goet 163. —e Brust 20 Wahlv. 362. —e Darstellungslust 28 D. u. W. 249. es ist ein gar —es Ding 14 Faust 2624. —e Fragen 23 Lehrj. 138. —e Freiheit 8 Goet C. 114. —e Freude 9 L. des Berl. 186; 21 Lehrj. 131: 27 D. u. W. 24. 197; 28 D. u. W. 23. 152. —e Gefühle Br. 290 in —em Genügen 20 Wahlv. 211. —er Genosse 10 Jph. 5. 92. —e Gesange des Messias 28 D. u. W. 114. — es Geschöpf 24 Wanderj. 227. — e Ge= sinnung 27 D. u. W. 298. kam Gretchen mir nicht mehr so — vor 27 D. u. W. 9. —e Handlung Br. 5743. —es Herz Br. 53. —e Höhn 35243. —er Jüngling 1 p. 193. —e Jugendempfindung 352. —e Kinder 8 Egm. 182; 17 Großk. 161. 162. 199; 14 Faust 3007. ist ein —\$ Kind dagegen 22 Lehrj. 234. —e Kinderhand 11 Elpen. 935. —es Kinderherz 2 Par. 42. —e Knaben 23 Lehrj. 31; 43. B. Cell. 185. —e Liebe 8 Goetz 41. —e Liebhaberei Br. 6831. —e Liebkosung 28 D. u. W. 29. —e Lustparthien 26 D. u. W. 279. —e Mädchen 17 Großk. 161. —e Meinung 28 D. u. W. 305. —e Miene 21 Lehrj. 243. —e Mischung V140. —e Nacht 261 s18. —e Natur IVs. —e Naturgegenstände 26 D. u. W. 245. —e Naivität V226. —e Opfer 10 Nat. Tocht. 2511. —e Pflanzen= thränen 27 D. u. W. 103. —er Scherz 26 D. u. W. 269. — ist die Hoffnung Schmeichelei 11 Elp. 998. in ewiger —er Schuld Tageb. 30. X 75. —e Schwester 11 Clav. 61. —e Selbstgefälligkeit 25 Wanderj. 115. —e Seele VI194. 17 Großk. 199. —er Sinn 47244. —e Speditore 46 Hackert 257. —e Speisen 13 W. w. br. L. 49. —er Traum 19 Werth. 76. —e Berabredung 29 D. u. W. 42. —c Vorstellungen 26 D. u. W. 138. —es Wagnis 29 D. u. W. 20. —e Weise 26.10. 29 D. u. W. 66; 46 Hackert 256. —es Werkzeug 23 Lehrj. 38. —es Wesen 27 D. u. W. 112. —es Wort 19 Werth. 130; Br. 1729. —e Zeiten 28 D. u. W. 119. — er Zeitvertreib 48111. — er Zweifel Br. 28. XII 14. II. ein — er 77 Not. u. Abh. 79. —e! 11 Stella 181. ober wäre sie — 9 Tancr. 1237. kann sie nicht gefunden werden ib. 644. Du bist — Clav. 59. Clärchen ist —

8 Egm. 200. boch war ich ganz — 19 Werth. 5. und boch bin ich ganz —? ibid. sei ich ganz — Br. 110. bin ich so — wie ein Kind Br. 197. sie möchten — erfunden worden sehn 26341. III. Abverb. — blühend Br. 5131. — bikotyledonisch VI122. — heiter 4 Neujahrslied. — reine Liebe 9 Mah. 919. — theilnehmende Liebe 19 Werth. 121. alle Verhandlungen der Session — anzeigen IV s. — auf= und absteigende Wege Tag. 30. VIII 21. — entgegnend 14 Faust Tr. Tag. setzte sie — hinzu 20 Wahlv. 406. da ich — an allem Schuld bin, 20 Wahlv. 350. Vgl. 18 Unterh. 64. 65. 251; 23 Lehrj. 93. 94. 104. B. im Komp. es ist nichts —er als 8 Egm. 179. je —er dergleichen verliebtes Wesen 27 D. u. W. 112. das Weiß ist —er V97. C. im Superl. —ste Art Br. 842. auf die —ste Weise 19 Werth. 143.

unschwer: wenn Sie die Akten — lesen wollen Br. 153. mir — zu melden Br. 310. geruhen — zu ersehen 38 Goeth. Rechtsa. 275. Scheine — auszahlen

zu lassen Br. 6561 läßt sich — davon bestreiten Br. 6613.

unselig: —e Bilder 15 Faust 8835. —es Ding Br. 3314. —es Dorf 33 Camp. 51. — es Familiengeschick 491 184. das —e Gefolge solcher Zeiten —e Gegenstände X105. Br. 6106. die Rauch'sche — e Geschichte Tag. 31. X 27. — es Geschick 39 Jph. 336. 352. —es Geschöpf 14 Faust Tr. Tag. —er Hang 11 Clav. 102. — e Hypochondrie 28 D. u. W. 338. — er Jugendfreund Lenz X. — es Kriegs= u. Knechtschaftswesen 36%. — es Leben 41868. — es Licht 10 Nat. Tocht. 1265. — e Liebe ibid. 2661. — e Mycen 39 Jph. 358. — es Neutralitäts= system 33 Camp. 158. — er Oheim 50 R. Fuchs p. 43. — er Partheygeist Br. 3097. — e Reste 28 D. u. W. 132. — es Schicksal Br. 343. — e pol. Spaltung Br. 6028. —e Stunde 20 Wahlv. 358. —er Trieb 9 Mah. 1318. —e Unruhe Br. 1106. —es Verhältnis 25 Wanderj. 231. —e Vorsicht Br. 5853. — es Wetter Br. 2108. — er Wind 2 Rinald. 113. — e Zeit 36175. — e Zusammenkunft 8 Egm. 285. — er Zwist 39 Jph. 353. II. — e! 10 Nat. Tocht. 1970. mich — e! ibib. 2643. hier lieg — er! 15 Fauft 6566. — e! 16 Ep. zu Eß. —er! Kein Wort! 16 Sathros 346. —er! 17 Triumph 40. —er! 39 Jph. 362. — es auszustreuen 15 Faust 5379. III. Abb. — bahinsinken 33 Camp. 80. waltendes Geschick 10 Jph. 818 (in einem Wort). — wirken 18 Unterh. 243. B. im Superl. das — ste u. unmethodischste Werk 43 Beno. Cell. 1747.

Ewigunselig: das -e 15 Fauft 8747.

unsicher: A. Posit. I. mit Subst. —er Acteur Br. 833. —e Art Br. 3310. — blieb die Ausübung 29 D. u. W. 82. — er Begriff 4672. — es Be= nehmen 29 D. u. W. 48. — er Besitz 7 Not. u. Abth. 266. Bes. sicher ober — — 24 Wanderj. 61. — e Blicke 12 Lila 52; 21 Lehrj. 153; 23 Lehrj. 205; 50 Herm. u. Dor. VI. - er Busen 23 Lehrj. 205. ein — veraltetes Costum 491,207. das Erdreich war — 20 Wahlv. 159. Erfahrung ist sehr — IIIs4s. machen ben Garten — Br. 3. — er Geschmack 34299. Tag. 1. IX 97. — machst du mir die Getreusten 15 Faust 7029. — er Gewinn 46117. die Gränzen eines Bildes werden — II.68. — e Hand 3 Legende 31. welche die Jahres= als Volkszahl höchst läßt 36204. — es Instrument XIIs4. — es Kennzeichen 4680. — er Meteor III112. —e Nachricht 33 Camp. 202. Tag. 23. VI 15. Paradies — machen Br. 2568. — e Pfade 20 Wahlv. 111. Phänomene — machen II.s. — e Reden 35152. Rhein= ufer war abermals — 35ss. — er Schein 20 Wahlv. 187. Schema — machen Vos. — Schritte 33 Camp. 51; 35261. — e Sohlen 2 Gränzen. — e Stelle 20 Wahlv. 82. — e Thürme 33 Camp. 316. — e Tritte 4 p. 54. — e Wendung XII 1992. der, was ..., — macht IV154. daß ich mich — nicht zu fassen weiß 10 Nat. Tocht. 269. — in seinen Unternehmungen 4177. überzeugt, daß alles, was ihr entgegen steht (ber eigenen Meinung), sie modificirt, — macht, bei vor= waltendem verneinendem Trieb des Menschengeistes . . . hervortreten werde VIss. II Subst. Neutr. man bestand darauf, daß man das Sichre für das — nehmen und zuerst nach der fruchtbaren Insel fahren müsse 18 Reise Megapr. 370. Sein Ton hatte etwas —es, zitterndes 21 Lehrj. 308. Dieß konnte zwar im Ganzen bei guter Wirtschaft ausgeglichen werden: allein das —e war zu beseitigen 36144.

Wenn wir uns an verschiedene Denkweisen zu gewöhnen wissen, so führt es bei Naturbetrachtungen nicht zum — en VII. wodurch der eigentliche Sinn in's — getrieben wird VI.. Wenn sich der Übersetzer nicht in seinen Autor vertieft und verliebt, so kommt oft gerade bei den Hauptstellen etwas Spielendes und — es zum Borschein Tag. 28. I 28. III. Abv. — folgen meine Schritte dir 10 Tasso. Um alle Feuer schwankt — alter Tage Glanz 15 Faust 7029. B. im Kompar. je mehr man dachte, je verworrner und — er wurde alles vor dem Blicke 33 Camp. 147. ist wohl irgend ein Stückhen Brot kümmerlicher, — er 21 Lehrj. 79. die Kunst wird immer — er Br. 7109. je — er die Bersuche 40272. C. im Superl. Das — ste aller Naturphänomene III 239.

Unsicherheit: eine Art von — seiner selbst 24 Wanders. 289. man bes merkte freilich — in den Strichen ibid. 370. — der Sache 29 D. u. W. 82. neue — en bewegten sich in mir ibid. 157. Diese — (im Auftrag der Farben) kommt daher, wenn 45 Did. Versuche 317. 317. — des Zieles 46 Winckelm. 62. — des Geschmacks Issa. — dessen was zu thun seh ibid. 349. — seiner Schüler II 283. — der Sinne III.. — ihres Lokals IV.. — in der mittleren Höhe des

Barometer Tag. 19. VI 1831. — ber Berkaischen Wasser Br. 6418.

unsichtbar: I. mit Subst. — e Anstalt Br. 2979. — e Bande 21 Lehrj. 89; 15 Fauft 5762. — e Begleiter 18 Unterh. 138. 141 . . . die Buchstaben werden — Ilies. — e Chore 23 Lehrj. 253. das liebe — e Ding Tag. 30. X 75. — e Elemente 35.00. alle diese Erfordernisse ziehen sich — durch alle Theaterrepräsen= tation 36279. — Flötzklüfte X56. — er Freund 22 Lehrj. 278. 287. 290. — er Faben 37 Shak. Tag. 133. —e Geisel ber Eumeniden Br. 348. —e Geister 8 Egm. 220. Br. 1024. das — e Geistische 37 Ephem. 104. — e Gegenpart 21 Lehrj. 85. — e Gewalt 4020s. — e Gottheit 10 Nat. Tocht. 1942. Gräfin blieb leider — 35227. — er Gürtel Br. 3310. — er Kreis 3522. V262. — e Macht 4807. — e Mächte 17 Großk. 127. —es Mädchen Tag. 14. VIII 10. Narciß war mir geworden 22 Lehrj. 296. eine Art —e Schule 40202. die geringste unscheinbare, ja — e Stadt 36881. — er Stern X so. wo das Stickgas für sich — eine Atmosphäre bildet 35100. —e Strahlen 1268. —er Taucher Br. 745. —es Theater Br. 5410. — gewordene Ursibylle 24 Wanderj. 94. Bater könntest du — gegens märtig sein 24 Wanderj. 127. — er Weg 43 B. Cell. 356. — e Welt Br. 3698. das — e Wesen 22 Lehrj. 260. II. Subst. a. Neutrum. und sogleich kam das —e, das mich vom Selbstmord abgehalten hatte, wieder — zu mir 43 B. Cell. 363. Der Dichter läßt in seinen Werken auch das — e, Geist, Gefühl, Sitten, . . . auftreten 4850. Ich sehne mich nach Ihren lieben Augen die mir gegenwärtiger find als irgend etwas sicht= oder — es Br. 1150. und auch durch die Restexion bem — en und Unaussprechlichen [siehe bieses] eine Art von Körper leihen Br. 4736. verflüchtigt wird es und — 3 Gott. Gem. Welt. b. sonst subst. u. bei personl. Pron. — einer nur im Himmel wird verehrt 1 Braut v. Kor. 60. Hang zu dem — en 22 Lehrj. (Bekenntnisse) 262. die Empfindung für den — en ibid. 269. der — e 43 B. Cell. 363. wer singt, soll immer — sein 23 Lehrj. 202. mit welcher köstlichen — en . . . Br. 1948. III. Abv. wo du es immer — bist Br. 1611. bin ich's, die von allen sehnsuchtsvoll Erwartete aber — auf Erden schwebend 15 Vorspiel 1807. 271. Die Verschwörung verspann mich — 10 Tasso 3331. Mahl in beiden Bätern — verborgen 11 Elpen. 730. — dem neuen Geschlechte führen wir sie heran 15 Faust 8368. Übel uns — umgebend 20 Wahlv. 379. Du Fluch des Himmels, der du — um Missethäter schwebst 39 Gottfr. 168 bas — e kam — zu mir 43 B. Cell. 363. so wagten wir auch dieses Gestein . . . — fortlaufen zu lassen Br. 1081. Superl. die — ste Thätigkeit 3597.

Fastunsichtbar: das —e VI.85. Unsichtbargeworden: das —e I.40.

Halbunsichtbar wandeln die Geister in traurigem Gespräch 37 Ges. Off. 76. unsichtbarsichtbar: Webt — neben dir 14 Faust 3450.

unsichtlich: Farblos ist das Durchsichtige und — e III.s. eine — e Größe III.s. Unsinn: I. Raserei und Sinnlosigkeit. den — jeder Leidenschaft 7 Not. u. Abh. 44. von gleichem — ergriffen 8 Egm. 185. Bürger gegen Bürger! Hält gar die Nähe unserer . . . Regentin diesen — nicht zurück ibid. 210. und ist ein Berbrechen des —s ibid. 264. wächst nur sein — fühner 9 Mah. 270. — und Wuth 11 Elp. 924. von seinem —, seinem Ungeschick 12 Scherz List u. R. 147. welche Tollheit, welcher — hat der Kopf dir eingenommen ibid. 605. Bernunft wird — 14 Faust 1976. Tumult Gewalt und — 15 Faust 10217. mit welchem — mich die Geschichte ergriffen hat 19 Werth. 138. wenn man sie mit der Vorstellung des —s entzünden könnte 21 Lehrj. 165. sie waren über mein Schrecken, über die Wunden des Freundes, über den — des Hauptmanns ... 22 Lehrj. 276. der durch — aufgelöste bürgerliche Zustand 33 Belagerg. 323. er musse empfinden, was er nicht empfinden kann. Das ist tyrannischer — 37 Br. d. Past. 168. Zusammensetzung von Menschenverstand und — (déraison) 45 Ram. N. 4. Pallagonischer — 492 150. über den —, der aus dem Selbstgefühl entsteht Tag. 20. XII. - eines Menschen Br. 1022. — der Berwüster Br. 2523. Ausbruch von Heftigkeit und — Br. 5137. — der Bankzeddels verachtung Br. 6331. wie die Menschen nach Wundern schnappen, um nur in ihrem — und Albernheit beharren zu dürfen Br. 2874. II. die einzelne Torheit, besonders ein törichtes Produkt. Bölligen — siegelt' ich hier 4 p. 274. baarer — 7 Not. u. Abh. 103. was sagt sie uns für — vor 14 Faust 2578. Ich mag nicht solchen — hören 15 Faust 11468. er erklärte jeden Gedanken der Art für — 21 Lehrj. 182. so wird auch alles relativ außer dem — und der der Abgeschmacktheit, die denn auch ganz absolut regiert ibid. 252. der ruhig den Berlauf dieses — abwartete 35227. — [der vortreffliche Stallbruder] 40248. der — der Beschwörungsformeln 40847. erfindungsloser — 4784. höchster — 49189. dieser baare — II-85. ein solcher — IV88. keiner von der Gilde trug Bedenken, ben — wieder abdrucken zu lassen IV sos. die Stimmung bieses —s Br. 348. hier in Rom, wo so mancher — durch Macht und Geld verewigt worden ist Br. 2538. denn der — [am Mail. Dom] oder vielmehr der Armsinn ist noch lange nicht zu Stande Br. 2654. Mittelmäßigkeit, aus der man nur abwärts in das Platte, aufwärts in den — einige Schritte wagt Br. 2803. einer bis zum — un= geschickten Architektur Tag. 2. II 18. — in Kerschensteiners Deutschland Tag. 27. II 28. Halbunsinn 28 D. u. W. 109.

unsinnig: Albert verabscheut den — en 19 Werth. 66. hielt ihn für — 3430. haltet ihr mich für — 43 B. Cell. 90. — Auftritte Br. 2946. — er Enthusiasmus Br. 6484. — Formel 40344. — E Leidenschaft 22 Lehrj. 30. — er Mensch 19 Werth 117 34160. — es Mittagsmahl 21 Lehrj. 157. — er Plan 46 Hachert 271. — e Berzierung Tag. 28. IX 97. — er Zaubertreis Br. 6706. Abb. — ja, unsgeschickt sich benehmen 7 Not. u. Abh. er ist — verliebt 22 Lehrj. 259. er fordert — [bei einem Verlaufe] Tag. 29. VIII 23. B. Superl. der — streich Tag. 29. VIII 97 = 34281.

unsinnlich: ich bin seit vierumdzwanzig Stunden nicht ben Sinnen, das

heißt bei zu vielen Sinnen über= und — Br. 427.

unsittlich: — wie du bist 10 Tasso 1365. daß Kant die Lüge für — erstlärt Br. 3745. —e Stadt Hoss u. Staatsabgrund 3511. —e West VI144. ein wildes —es Wesen 28. D. u. W. 194. das —e ihres Wandels 48100. Kompar. —er war mir kaum etwas vorgekommen 35181. Supers. indem wir eine ... Nation mit dem —sten, was jemals die Dichtg. vorgebracht hat, bekannt zu machen ... 41240.

halb unsittlich: —e Gegenstände Tag. 9. X. 30.

unstät: —er Blick 24 Wanderj. 318. —er Charafter Br. 4557. —e Farbe III. 306. —es Herz 19 Werth. 10. Hoofe war durchaus — IV. 10. daß ihr den Knaben nicht — wieder sinden sollt 24 Wanderj. 255. —es Leben 7 Not u. Abh. 61; 25 Wanderj. 60; Nro. 64. —e Lebensart 25 Wanderj. 60. —e Richtung 21 Lehrj. 257. —es Schwanten VIII. 18. —es Selbiz Goetz Baechth. C. 86. —es Vermögen 25 Wanderj. 9. mein —es Wesen 27 D. u. W. 19. —er Wind 19 Werth. 168. Flüchtig und — sollt ich sein 22 Lehrj. 12. — bewegt mein Fußsich hin und wieder 9 Tancr. 503.

Unstatten: Kosten und — einer Austion Br. 5916. Die pecuniären — gar nicht gerechnet Br. 6681. — ohne IX115. Br. 1541 Br. 6668 und zwar mit — 25 Wanderj. 252. — das Gleiche tun. den Drusenstein zeichnete ich mit — 27 D. u. W. 20. — die Linse mit — ablösen (von der Hornhaut) 29 D. u. W. 27. konnte ihren Umgang nur — genießen 36555. nur mit — beibehalten können Br. 4913 IX115. 282.

unstatthaft: bas —e dieser Vorstellung II.. —es der Argumente II.. etwas ganz —es behaupten III.. zu behaupten ... ist ganz — III.. —er Gesbrauch 492148. im Superl. —testen Apparat 36122.

Unstatthaftigkeit: die — des Experimentes IInis.

unsterblich: wer weinte nicht, wenn das —e vor der Zerstörung selbst nicht sicher ist 10 Tasso 1589. Faustens —es tragend 15 Faust 11824 (Bühnen=anweisung). das —e umschwebt meine Stirne 17 Triumph 30. Unsterbliche heben verlorene Kinder . . . 1 Gott u. Bajadere. Welcher — en 2 Meine Göttin U. wir verehren die — en 2 Göttliche. O du —e 2 Wanderer. die — en 11 Esp. 555. 17 Triumph 69. 17 Großt. 163. 39 Jph. 341. 361. Armen, die kein — er löset 38 Gött. Held. u. Will. 30. ein solches Corpus hat den Borteil — zu sehn Br. 27. XII 14. — er Friederich Br. 4120. der —e Funke 18564. daß das Genie nicht — sei 20 Wahlv. 262 Tagb. 5. VIor. —e Göttin 50 Achill. 192. — er Greis 17 Großt. 135. — reines Kleid 37 Br. d. Past. 162. — er Leib Releg. I.222. — e Liebe 1 Müll. Reue. — es Lied Xenion 103. — er Ruhm 18564. 417. III.577. — e Berdienste 7 Not. u. Ahh. 239. 40279. 41236 Br. 249. — e Werke 45 K. Nesst. 195; III.55 jede Zeile soll — sein 6 W. D. D. 56. sich — wähnend 10 Nat. Tochter 1344. Erhabene und Schöne werden beibe gleich — 27 D. u. W. 15. — schöne Frauen 10 Nausstaa 42. — glänzend 13 Borspiel 1807505.

Unsterblichkeit: I. Sprich wer — beweiset 3 Die Weis. u. d. Leute 48. Du hast — im Sinne? Kannst du uns deine Gründe nennen 3 z. Ken. III-12. Bringet . . . Galateen der Mutter Bild Ernst den Göttern gleich zu schauen Würdiger — 15 Faust 8388. Deklamation von — 37 Ephem. 104. — der Seele X262. II. Gelangt die Tugend zur — 13 W. w. br. H. 206. — Genieße der —. 16 Apotheose 208. — seines Nahmens 7 Not. u. Abh. 87. — Kranz der — 23 Lehr. 55. der — entgegengehn 27 D. u. W. 157. Weg zur — Br. 1253.

Unstern: Das Glück ist höher als mein — 9 Tancr. 1902. Glück und — einer Miß Jenny 19 Werth. 29. Schwebt doch immer ein — neben mir 20 Wahlv. 106.

Unstimmung: in jedem Augenblick der Stimmung und - 40ssr.

unstörbar: — e Ruhe 20 Wahlv. 416.

unsträflich: — Thier 50 R. F. XII 63. ihr schwurt — zu sehn 39 Gottfr. Berl. 178.

unstreitig: wir haben ganz — e Bulckans entdeckt Br. 1025 als Abb. 17 Bögel 105. 28 D. u. W. 55. 44 B. Cell. 360. 47282. 4818.67. 4940. VII28.158. Br. 3684. 5584.

unstudiert: —e Leute 17 Bürgerg. 278; 37 s17.

unsymmetrisch: — angebrachte Fenster 26 D. u. W. 330.

untaugend: ein — er Mensch 47?

untadelig: die Aufführung ist — 11 Clav. 77. seine Gegenfolgerung ist — IV 62. Princip, welches hier — untadelig erscheint 41207. vor dem höchsten Richtersstuhle bestehen sie — 45 R. N. 175.

untabelhaft: es ist gar nicht nöthig, daß einer — sei 36276. — es Kolorit

Br. 3629. auf —e Weise III. 160. Techniker sich — bewies VII. 102.

unthätig: konnte ich bisher —, ... 10 Nat. Tochter 478. — bin ich schon zu lang geblieben 13 W. w. br. H. 173. der junge Wirth, der niemals — bleiben konnte 20 Wahlv. 330. er ward ganz — 23 Lehrj. 51. ich blieb dabei nicht — 35118. auch als Dichter wollte ich nicht — für die Bühne bleiben 3626. da sie nicht — bleiben können 40819. sei man nicht — geblieben 41110. — sich verhalten 49276. er blieb — Br. 2754. sich — halten Br. 2085. sebe ich nicht ganz —

Br. 4505. war nicht ganz — Br. 4857. wir sind als Maurer nicht — geblieben Br. 5508. er blieb — still in sich gekehrt 21 Lehrz. 256 ibid. 254. II. — e Frau 18509. — e Lage 33 Camp. 150. das — e Leben XII49; [zu Hause] Br. 412. — er Moment 40158. — e Ruhe Br. 57. die einem der — e immer vorzammert Tag. 13. V 80. III. und brachte den Tag meist — hin Tag. 30. VII 27. Gewissen,

wenn es — bahinbrütet 24 Wanderj. 223.

Unthätigkeit: Borwürse der — 18 Unt. 167. — und wie daß? Eine unsthätige Frau sollte herrschen 18 Gut. Weib. 308. er versank nur desto tieser in Schmerz und — 19 Werth. 149. Er fand sich durch alles dieses wie zur — berechtigt ibid. 150. so daß nicht jeder mißlungene Bersuch gleich in — sett 21 Lehrz. 248. und eilte der — zu entsliehen, in der ihn sein Schicksal abermals nur zu lange gehalten hatte 22 Lehrz. 70. bedrohte die arbeitsamen Hände mit — 25 Wanderz. 111. ein kaiserliches Regiment in — erhalten 4059. ich weckte ihn aus seiner — 43 B. Cell. 309. zur entschiedensten — verdammen VI269. der — sich hingeben Br. 3443. um nicht in den Verdacht der Ungefälligkeit und — zu versfallen Br. 3474. der häßliche Zustand einer bequemen — Br. 6127. vgl. Tag. 1. II 79.

Unthätigkeitsentschuldigung: Doch —: innere Gährung, Bolksgefahr

15 Faust 10391.

Unthat: D — 16 Jahrm. z. Plund. 470. der König, als er diese — ersblickte 18 Unterh. 271. weil ich die — . . . den Gerichten nicht anzeigte 25 Wanderj. 98. seine Thaten und — en 27 D. u. W. 120. über die That oder — weiß ich nichts zu sagen Br. 6439 ibid.

untauglich: Mattonis — e Mineralien Tag. 16. VIII 21. — er Student Br. 2291. — e Subjekte 34294. — er Verwalter 38 G. Rechtsa. 277. Vetter Schuft im Leben durchaus — 29 D. u. W. 82. das — e lehrreich machen 29 D. u. W. 105.

untheatralisch: Das sind nur Momente . . ., die durch viel — es aus=

einaubergehalten werden 41 er.

untheilbar: —es Ganze 45 R. N. 212. —e Jbee 40<sub>186</sub>. das als die höchste Energie ist als einzig und — zu betrachten 36<sub>124</sub>. der Schmerz bleibt — 10 Nat. Tocht. 1275. — ist die Schönheit 15 Faust 9061; 49<sub>1404</sub>.

Untheilbarkeit: — jener Gedichte (Hom. 36190. — Shakespeare's 40179. — der hom. Schriften Br. 3455. — des poet. Werthes Br. 3783. — des Ge=

dichtes Br. 3794.

Untheilnahme: über Gleichgültigkeit und — sich beklagen zu dürfen glaubte Br. 6203. den so heftig Geliebten für seine — zu bestrafen 20 Wahlv. 329. einer

so vollkommenen — war ich nicht gewärtig 26ss.

Untheilnehmen: ein leeres, Theilnahme heuchelndes — 25 Wanderj. 247. untheilnehmend: die Hausfrau erwies sich ganz — 35284. — er Mensch 24 Wanderj. 194. — er Schlaf IX117. erschien Schiller — 3591. maskenhaft starr blickt sie dor sich hin, nach Dämonenweise — an allem zufälligen 491181. er ist — Br. 2754. im Kompar. — er als ein Fels 274.

Untheilnehmung: doch hatte ich eine bose Zusammengezogenheit, eine

Kälte und —, die jedermann auffiel Br. 922.

Unthier: Hund abscheuliches — 14 Faust Trüb. Tag. Geheul des — es 41287. Denn von dir und dem sterblichen Mann ist entsprungen ein — 50 Achill. 180 (Achilles).

Unthiergestalten 24 D. u. W. 249.

unthun: siehe unzuthun. unthunlich 45 R. N. 221.

Unthunsichkeit: wenn er in Magdeburg die — einsähe Br. 3349. — der Sache Br. 3372.

untief: die Küste ist — 18 Reise Megapr. 380.

Untiefe: — des baltischen Meeres IX285. es befänden sich dort einige — en 43 B. Cell. 284. er (Welcker) schifft in gefährlicher Gegend, sein Fahrzeug schwebt über — en 48176.

Untrauen: — tritt in's Herz 3 Stammbuch 1604.

Untreunbarkeit: — der Farbenerscheinung von ... IV 11.

untreu: —e Beambte 36 s70. —er Boden IX176. —e Geliebte 35271. Lieb= haber wurde — 11 Clav. 56. und selbst die Soldaten Ew. D. — machen Br. 777. –e Mebersehung 46 Winckelm. 97. —es Weib 19 Werth. 66. wenn der —e vergiftet wird Br. 171. Mit Recht? Ich! — seyn? 9 Laune des Berl. 155. daß sie Ihnen nicht — werden könne 21 Lehrj. 96. Sie wissen, ob ich — bin 24 Wanderj. 91 Br. 5976.

Untreue: verfluchte — 9 L. d. Berl. 899. — durch Mildigkeit erzeugt 9 Tancr. 104. Zwischenraum von — und Entfernung 11 Clav. 83. — stürzt ihn 39 Jph. 334. denn eigentlich enthält das erste Berbot die beiden anderen und alle übrigen, die aus — und Unwahrheit entspringen 7 Not. u. Abh. 22. — e bes Mannes 22 Lehrj. 86. u. hätte mich gerne tobt gesehen, damit ihre — ver= borgen bliebe 43 B. Cell. 247. Sie verzeihen mir die — Br. 843. wird Ihnen biese — verziehen Br. 973. eine solche — begehen Br. 3998, vgl. Br. 4027.

untröstlich: —es militärisch=pol. Gespräch Tag. 25. VII 18. ich habe alle Zahlensymbolik als etwas Gestaltloses und —es gemieden Br. 6446. So ganz — bist 32. Xen. II 452. und wär' — wenn . . . 10 Tasso 2341. ib. 2860. — waren die Mädchen 20 Wahlv. 409. Sie ist darüber außer sich und — 21 Lehrj. 81. Die Leute sind — Br. 2516. das so tröstlich als —e Zero 7 Not. u. Abh. 69.

— die Hände ringen 13 Aufg. 45.

Untrost: zu Trost und — 41 es.

untrüglich: —e Rennzeichen Br. 5140. —ste Dokumente IV s.

untüchtig: ein —er Usurpator 16 p. 242. ja selbst zur Prosa ich mich finde Br. 3431. — sind sie euer Reich einzunehmen 17 Bögel 108.

Untüchtigkeit: der Menschen — 17 Bögel 101.

Untugend: —en der Künstler 47.995. — des Schweigens gegen Abwesende Br. 4371. aus Gewohnheit eine — geworden (daß er nicht schreibt) Br. 6431. John's Abrige —en Br. 6558.

unüberdenklich: —e Arbeit 27 D. u. W. 324. unüberlegt: —e Angst 38 G. Rechtsa. 266.

unübersehbar: —e Anzahl 34108. seine Arbeiten sind — VII 179. —e Ausbehnung des Schulunterrichts Tag. 7. VII 24. —e Breite 7 Not. u. Abh. 71. Detail ist — 17 Bögel 112. — wäre der Einfluß geworden 28 D. u. W. 130. —e Einsendungen 35.1. —e Einzelheiten V.11.1. —es Feld VII.181. wie — das Ganze 24 Wanderj. 375. —es Geschäft X 164. —e Mannigfaltigkeit IX 125. —e Menge 49<sub>1 ses</sub>. — e Mühe Br. 5672. — e Residenz 7 Not. u. Abh. 185. — e Sammlung 3476. —e Tafeln 25 Wanderj. 72; 33 Belagerg. 321. —er Tisch 34 Rochuss. —es Unglück Br. 6422.

unübersehlich: -er Besit 35220. -e Bucht 28 D. u. B. 61. -e Eigen= schaften IV oo. —es Feld VIII 1822. wie — die Folgen Br. 3319. —es Ganze 41 2000. —e Mannigfaltigkeit 492,220. —cs Meer 21 Lehrj. 291. —e Sammlung 44 Cell. 317. —e Schande 11 Clav. 101. —es Unheil 44 Cell. 95. —er Verdruß 22 Lehrj. 201. —er Portheil 24 Wanderj. 121. — sich erstrecken 27 D. u. W. 329.

im Komp. das Ubel wird —er Br. 2321.

unübersetlich: -er Ausbruck IIIses. -er Don Juan 41946.

unübersteiglich: —e Hindernisse IV 268.

unübertreffbar: Das Raphaelische einzig —e Br. 5806.

unübertrefflich: Zeichnungen sind — 34116. Abend war — schön 3 p. 133. unübertrieben: wenn man das zwiefache Benehmen, wobon man eins zu wählen hat, — hinlegte Br. 777.

unübertrefflich: —e Gebanken 20 Wahlv. 271. —e Malcolmi 33 Belagerung 265. — e Schauspieler Br. 6469. Tizian hierin für — halten IIIsei; —e glückliche Einfälle Br. 6141. der Abend war — schön 3 Handzeichnungen 49.

unüberwindlich: —e Abneigung 28 D. u. W. 42. 49. —es Bedürfniß 21 Lehrj. 226. Br. 1951. — e Begierbe 21 Lehrj. 144. — e Eifersucht 21 Lehrj. 224. — er Etel Br. 977. — er Ernst 20 Wahlb. 369. — e Gefährten 9 Mah. 492. —e Gewalt 8 Egm. 275. —er Glaube Br. 279. —e Gutmüthigkeit 29 D. u. W. 93. —es Heer 16 Epim. Erw. 169. —es Hindernih 17 Großt. 180 (nicht); 21 Lehrj. 16; 33 Camp. 4. 130; Br. 3345. —e Leidenschaft 11 Clav. 87. —e Neigung 1 Jahresz. 50; 22 Lehrj. 15. 104; 28 D. u. W. 96; Br. 5425. usw. —e Siegerin 21 Lehrj. 54. —e Schlaffucht 27 D. u. W. 47. —e Schwierigsteit 22 Lehrj. 240; 23 Lehrj. 237; IxxvII. —e Sprache V. Ep. 352. —e Scocsung Br. 3288. —e Tenacität Br. 1398. —er Trieb Br. 1974. —e Unannehmslichkeiten Br. 5651. —e Ungebuld 20 Wahlb. 356. —es Verlangen 18 Unt. 154; 20 Wahlb. 129. 243. —e Wahrheit 24 Wanderj. 335. —es Zaudern 29 D. u. W. 308. — ungeheure Last 10 Nat. Tocht. 491. beide hielten sich für — 36151. Compar. daß mein Trieb täglich —er wird 22 Lehrj. 152. Superl. —ster! 16 Jahrm. zu Pl. (zum König).

unüberwunden: bisher — e Abneigung 28 D. u. W. 92. — e Hünen 16

Maskenz. Rom. Poes. 93.

unüberzeugend: seine Gründe als — ausschreien Vszi.

unumgänglich: — nöthig Vers. Br. 4021, 6183 usw. — nothwendig 40er.

**Br.** 3052. 5621 usw.

unumschränkt: — er Fürst 4111. — er Heersührer 48100. — e Herren 44. B. C. 163. — e Herrschaft 4112. — er Herrscher 4113. — es Majestätsrecht 26 D. u. W. 140; Br. 2072. — e Bollmacht 25 Wanderj. 217; 152 Faust Paral. Nro. 57. — gebiethen 4 Bergr. Lenz der Graf gebiethet. 17 Großk. 121. 232; — bezherrschen 27 D. u. W. 262; Br. 7116. mich — schauen 152 Faust Paral. Nro. 50. unumskößlich: seine Theorie sür — halten II.27. — e Wahrheit II2. — es

Beugniß 11 Elp. 724. Merck's Meinung wurde — bekräftigt 29 D. u. W. 94. — beweisen IIIsst. mancherlei Widerspruch ist — bargethan worden V207. es kann

— dargethan werden VII1s.

ununterbrochen: —es Anschauen IV287. —e Arbeit 35224. —e Aufmerksam= keit IVs01. Vs58. VII170 usw. — es Bestreben 18 Unterh. 165. — waren meine Betrachtungen VI.46. — er Bezug 24 Wanderj. 70. — er Briefwechsel 22 Lehrj. 322. — e Colonne 33 Camp. 130. — e Dauer Br. 6282. — e Folge 22 Lehri. 26; 45 R. N. 227. — er Fortgang 20 Wahlv. 70; Br. 3048. 3089. — e Freunds schaft 11 Clav. 67. — e Geselligkeit III. 35100. — e Jünglingsthätigkeit IXo. — e Maßen Illes. — er Regen Tag. 1. VII 12. — e Reihe 41118. — e Schritts mäßigkeit 23 Lehrj. 262. — e Sorgfalt 28 D. u. W. 153; 3589. — e Stunden Br. 922. — e Thätigkeit 20 Wahlv. 246; 25 Wanderj. 126; VI. 3708. 5127. 6403. — e Theilnahme VI. . — er näherer Umgang 36345. — e Unterhaltung 27 D. u. W. 103. — e Verbindung 18 Unterh. 103. — e Vorpostengesechte 33 Belag. 270. — e Vorsorge 27 D. u. W. 252. die Wirkungen Wick. waren — 36817. II. Abv. — fortfahren VI75. — fortgehen III212 (ein gewiffer Bezug); Br. 5319; Br. 5657 (die Arbeiten a. d. Denkmal gehen . . .); — fortrücken (das Buch) Br. 3328. — fortsetzen IV 118 [bie Arbeiten wurden]. Br. 3940. [Sie Ihre Sorg= falt]; 26 D. u. W. 70. [Zusammenkunfte, die man . . . setzte]; Tag. 29. III 26. — fortziehen [ber Faden sich] III184. — sich beschäftigen VII10; Br. 6591 [daß die sich]; Tag. 30. XII 27 [— beschäftigt] der Vater verfolgte — seine Absicht 27 D. u. W. 21 Horn ließ seine Liebe — wirken ibid. 190. — beobachten VI181. so hielt ich mich — ans Werk 28 D. n. W. 198, ich las den Hamlet — ibid. 37. alles Gute, das Sie mir — erzeigen Br. 3223 c. dessen Geneigtheit durch viele Jahre mir — zu Theile ward 35180. die Nothwendigkeit sich — mitzutheilen 35144. — bekannt sehn mit 35ss. ein Bund, der — gedauert 362s2. mit Schiller mehrere Jahre gelebt 36267. — widmen Br. 6683. und es schlingt — immer sich der Freudenkreis 1 Lustigen v. Jena. B. Kompar. niemand gekannt, der — er ge= handelt als Lavater 28 D. u. W. 261. Die Freundschaft war desto — er Br. 3964.

ununterrichtet: — e Carawane Br. 2623. — er Gast 7 Not. u. Abh. 195.

—er Theil der Menschheit In. die —en amüsierten sich IV209.

ununterscheibbar: daß hier das —e dem —en entgegengesetzt ist II251. Dieses ausgezogene Färbende nähert sich dem Schwarzen, —en IV258. Bei der

Botanik ist die Schwierigkeit, daß sie nun aber bei Übergängen von den einen zu den andern das —e gleichfalls trennen, bestimmen und benamsen soll VI. vgl. XI.14.

ununtersucht: — e Gegenden 26 D. u. W. 140. ließ nichts — 26 D. u.

W. 140. was . . ., lassen wir — Br. 5695.

unverabredet: —e Ubereinstimmung Br. 3907. unveraltet: Du broben, ewig — 15 Faust 7902.

unveränderlich: —e Erscheinung I.11. —er Erwerb 21 Lehrj. 273. —e Farben II 201. 204 . . . — e Freundschaft 8 Goet 45. Gegenstände, die wir eben so — hielten 21 Lehrj. 204. die Gesetze sind — 8 Goet 38; 43 B. Cell. 5. —e Glaubensregel 21 Lehrj. 296. Lichter sind — III.181. —e Liebe. Br. 432. 4409. 5403. wir sinden die Menschen — 20 Wahlv. 397. —e Neigung 46222. — e Berbindung VIII.272. — e Berehrung 4121. er behandelt sein Borbild als war es — II.102. ein — es Wesen II.26. was — bleibt III.28. daß ihr Herz in Neigung und Freundschaft — bleibt Br. 109. II. Bleiben Sie mir die liebe — e! Br. 458. Beste — e. Br. 586. III. Abb. — anhängliche Gesinung Br. 1312. — empsindbar IV262. — ergeben Br. 6556. — gewidmet Br. 2966. — lieben Br. 1190. Das Unbegreisliche offenbart sich — IX221. die Natur richtet sich — nach einem Gesetz V76. B. im Supers. Differenzierung des — sten [des Lichts] IX221. dgl. Br. 2314.

Unveränderlichkeit: — der Farben IVss. — meiner Gesinnung Br. 4548. — des Individuums 41216. — des Lichtes II 172. 221. — der Lichter IV 166.

unberändert: die neue Ausgabe ist ja ganz — Br. 217. das Bild als ein —es ansehen II58. die Farbe bleibt — II 222. die Fläche erscheint uns — V183. —er Freund Br. 2620. — Gefallen XII52. —e Gesichtszüge 35272. —e Gesinnung Br. 3026. 3515. Glimmerschiefer an Farbe — IX31. —e Hauptsbestimmung XII36. —e Krystalle X11. —e Lage 43 B. Cell. 5. —er Lauf 492152. —es Lokal 33 Camp. 160. die Masse wäre — geblieben IX281. —e Richtung V230. das Schwarze erscheint — V27. das — Selbige VI353. Spectrum steht — II267. Staubwerkzeuge werden oft — gesunden VI62. in —er Stellung IV353. —e Stengelblätter VI42. die deutschen Stücke — zu sammeln 3582. — enthaltend 36156. Wan ist gesonnen den Text — beizubehalten Br. 4058. das korans. Berzmächtniß — ich verwahre 6 Beiname. das —e Weiß II265. gar vieles war — Br. 6898. das Sonnenlicht — crblicken V100. wie sehr ich mich freue, Sie — zu sehen Br. 2838.

unverantwortlich: —es Rückstreben 36.26. —es Versäumnis VI.26. auf —e Weise 28 D. u. W. 274. Br. 6044. es ist — 11 Clav. 95. Br. 2. 22 Lehrj. 20. es wäre — Br. 1293; 38 G. Rechtsa. 278; 33 Camp. 156; 24 Wanderj. 269. es für — finden wenn 27 D. u. W. 289. mancherlei —es 26 D. u. W. 235; 33 Camp. 180. wir handeln — 20 Wahlv. 19; 41.40. sich — versündigen 28 D. u. W. 327. eines — vernachlässigten Drucks 40.265. ich versäumte —,

die Kaiserstadt zu sehen Br. 4790.

unverarbeitet: —es Material IxvII.

unverbesserlich: —er Erfolg 4676. und Stöcke allein sind die —en 22 Lehrj. 123. er ist — [nicht zu übertreffen] Br. 1988. —er Fehler Br. 2844. —er Bruder [nicht zu übertreffeu] Br. 344. —e Berworrenheit Br. 1012.

unverbrüchlich: —e Anhänglichkeit 26 D. u. W. 309. Br. 5872. — wird das Bündnis seyn 37 Rom. in Briefen 64. —e Dankbarkeit Br. 6434. —er Frieden 26 D. u. W. 57. —es Geheinmis Br. 836. —es Geset 18 Unterh. 113. —e Liebe 26 D. u. W. 219. —e Neigungen 36183. —e Ruhe 26 D. u. W. 298. —es Schweigen 36183. Freundschaft, die für sie — in meinem Herzen waltet Br. 6358. Daß sie mein ist — 11 p. 347.

unverdächtig: ihr seid den Gemeinen — Goetz Bächth. C. 155. so sieht

es denn recht — aus 11 Claud. v. B. B. 775.

unverdaulich: Die Speisen werden — 46 Hackert 271.

unverdaut: —er Proceß 38 G. Rechtsa. 366. —er Schönheitsbegriff 491 292.

unberdient: —e Armuth 50 Herm. u. D. VI241. Barschaft, die ihm — zugekommen war 22 Lehrj. 8. —er Beifall 21 Lehrj. 283. —es Glück 10 Tasso 531; 21 Lehrj. 287. —e Leiden 16 p. 289. —es Liebesglück Br. 3328. —e Noth 10 Tasso 412. —er Unwille 38 G. Rechtsa. 281. Borwurf ist nicht — Br. 3571. —er Weise Br. 2697. —e Wohlthat 23 Lehrj. 286. schenk ihm auch — die Ehre 4 p. 197. — ein solch Geschenk empfangen 10 Tasso 1183. — erhaltene Ehren 20 Wahlv. 273. — gütig ausgenommen 23 Lehrj. 152. wie viele vorzügl. Nänner mir — ihre Neigungen verwendeten 27 D. u. W. 187. II. daß sie viele Vortheile auch über den —en breitet 22 Lehrj. 90.

Un verdienst: um Berdienst, Halb= und — des Künstlers zu unterscheiden 36282. persönliches Berdienst, u. — IV 45. Berdienst u. — des Künstlers Br. 3933.

unverdienstlich: nicht —es Phänomen 47246.

unverdorben: —e Jungfrau 491 483. —er Jüngling 46 Winckelm. 84. —es Publikum Br. 4241. —e Seele 11 Clav. 110. halte fie [beine Tochter] — Br. 2161.

unverdrossen: e Bemühung  $41_{soi}$ . —e Bestrebungen  $49_{1_{48}}$ . mit —er Schnelle 16 Ich. 323. —e Subalternen Br. 1493. Ihr Frohmahl hab' ich — niemals bestohlen, immer genossen 4 p. 150. das Beste schaffet — 4 p. 274. Auf bade, Schüler, — die Brust... 14 Faust 445. der Weise forscht hier — 15 Faust 5030. nur — ibid. 5084 und er wandelt — ib. 5447. ib. 8305. im Nehmen sei nur — ibid. 10337. ja reim auch du nur — 6 W. Ö. D. 259. wie dann doch auch der Unglückliche — fortseucht 19 Werth. 15. daß er daß Geschriebene — bildete  $36_{sis}$ . Kompar. Desto — er ... Br. 3107. Supers. — ste Liebe 38 G. Rechtsa. 264.

unvereinbar: —e Dinge 21 Lehrj. 128. Diese Farben würden — sein mit... Ill 102. daß — e von Boß und Stolberg 36177. daß Individium in seiner Beschränktheit stehen lassen, nicht daß —e von ihm fordernd 41 268. Siehst du zusrück, du siehst nur Unbegreisliches, undenckar, — wechselnd 152 Paral. 173.

unverfälscht: —es Gesangbuch 46 Winckelm. 56. —e Reinheit Vss. —e

Säfte VI40. —e Zeugen 38264.

unverfänglich: —e Außerung 7 Not. u. Abh. 139. —e Beziehung 29 D. u. W. 86. —es Blatt Br. 6547. —er Herr Br. 1449. —e Unterhaltung 20. Wahlb. 322. sie fänden es —, zu . . . 29 D. u. W. 135. es für — halten wenn

... 27 D. u. W. 284; IX 158. so ware es — gewesen ... IV 304.

unvergänglich: —es Bild  $49_{1205}$ . —e Güter Br. 6162. —e Wirkungen  $36_{26}$ . Getrost das —e es ist das ewige Gesetz 4 Chin. D. Jahresz. 93. daß die Gunst der Musen —es verheißt 1 Dauer im Wechsel. Die Angelegenheiten des Herzens, die auf das —e Bezug haben 27 D. u. W. 92. Das —e berührende Gespräche  $36_{16}$ . B. im Superl. —ste Köthe 18 Unterh. 268.

Unvergänglichkeit: Mit jedem Tage wird das alte bei mir neu und das

Vergängliche scheint die — angezogen zu haben Br. 1502.

unvergessen: Die Hauptpunkte sind mir — geblieben 29 D. u. W. 12.

—e Zierde holder Stunden 1 Wander. u. Pächterin. was ..., bleibt — IV207.

unvergeßlich: der Aufenthalt wird mir — bleiben Br. 6921. —e Augenblicke Br. 2540. —er Geschäftsfreund 35260. —e Gemahlin Br. 4929. Ihr Gesspräch bleibt mir — Br. 6629. das viele Gute "— Br. 5136. —e Herzogin 36 866. Dies Jahr wird mir — bleiben Br. 1568. —e Malcoleni 3518. —es Mädel 3 Friederike. —e Schwester Br. 6351. —e Stunden Br. 6797. — scheinende Übel 36876. das Zutrauen bleibt mir — Br. 6067. was ich schuldig geworden bin, "— Br. 6546. Die —e 10 Nat. Tocht. 1392. Der —en gewidmet 4. Im Kompar. ihre Theilnahme wird mir um so —er bleiben müssen Br. 4220. im Supers. —sten Eindruck Br. 2593.

unvergleichbar: der —e [Christus] 492. alles Vollkommene muß etwas anderes —es werden 20 Wahlv. 310. —e Gerechtigkeit 43 B. Cell. 173. —c

Löwen Br. 2536. —es Meer Br. 2769. —er Zwiespalt Br. 7095.

unvergleichlich: —er Dämon 41s. —e Dame 24 Wanderj. 297. —e Eigenschaften 33 Camp. 231. —e Gabe IV sex. Br. 3131. —e Gestalt 15 Faust

7272. —er Hamlet 22 Lehrj. 26. —er Herbst Br. 1441. 3131. —er Mann 26 D. u. W. 184; 28 D. u. W. 237; 41207; 43 B. Cell. 39. —e Maximen 7 Not. u. Uhh. 227. —er Mensch 21 Lehrj. 274. —e Naturscenen 19 Br. a. d. Schw. 204. man sand den Ort — 20 Wahlv. 157. —e Pasteten 33 Camp. 125. —es Prachtstück Br. 7000. —e Princessin 36201. eine ganz —e Stadt 17 Bögel 86. —es Talent 48202. —e Tischpredigt [dem Sinn und der Behandlung nach] 40222. übersicht erschien — 29 D. u. W. 108. Bersasserin hat sich — bewiesen 18 Unterh. 296. —e Bollsommenheit 20 Wahlv. 54. —es Weib 9 Mitsch. 769. —e Beit 36122. Die geliebte Gestalt des —en 11 Clav. 109. D —er! 16 Jahrm. 491. könnt' er — geworden sehn 39 Gottst. d. B. A. 39. Du immer gleiche —e! Br. 1441. etwas —es hervordringen Br. 3730. Abverdias: — heitre Laune 26 D. u. W. 173. Balladen ganz — vortrug 3520. Dem. Sonntag sang — Tag. 4. IX 26. die — gesteldete Bersammlung Br. 5901.

unverglichen: Compliment mit dem Urterte — 24 Wanderj. 308.

Unverhältnis: das — des jetzigen Zustandes und des früheren Br. 1106. vgl. Br. 1293. wie das Phänomen und Gesetz der Farbenerscheinung mit der Brechung in — steht IV 177. Borherrschend in den alten Dichtungen ist das — awischen Sollen und Vollbringen 41 so.

unverhältnismäßig: —es Leiben 24 Wanderj. 240. wie — die Preise 47.1. der Preis müßte nicht ganz — sehn Br. 5047. Räume, wenn sie für das Bedürfnis — erscheinen 34.101. Das —e der Kräfte 28 W. u. D. 7. Preise — erhöht 40.11. jest tritt es in meiner Einbildungskraft — hervor 24 Wanderj. 183.

unverheirathet: — er Jüngling 17 Bögel 87. — es Mädchen Br. 2632. — e Person 3464. — e Seitenverwandte 24 Wanderj. 270. nur müßte er — seyn.

Br. 3771, vgl. noch X48.

unverhofft: —er Fall 10 Nat. Tocht. 826. zur —en Freude 39 Jph. A. 337. —es Glück Br. 31. —es Leiden 16 p. 289. —er Schlag Br. 57. —es Wiedersehen 46 Hackert 225. was — gelingt 3 z. Ken. 207. so seh' ich — ein Glück herniedersteigen 10 Tasso 1117. sondern — ein höhres Wirken scheins bar uns hinweggeführt 13 W. w. br. L. 72. wie mir — der Einfall kommt Br. 69. daß das Theater — dissolvieren könnte Br. 3567. wie der Langerwartete — erscheint 25 Wanderj. 268. — wird das Zeichen gegeben 43 B. Cell. 37. — getroffen werden 47110. — sinden 49125.

unverhohlen: kränk auch er mich — 3 z. Xen. 528. Stolen über die Schultern hingen, worauf — der Heiligen Wunderthaten auf- und niedergingen

4 p. 25. zuvörderst bleibe — 40170. — seine Meinung sagen Br. 2590.

unverhüllt: — e Glieber 1 An Luna 25 Wanderj. 83. Schnelle angekleidet

standen wir noch immer — gegen einander ibid. 44.

unverkennbar: ein — er entschiedener Charakter 28 W. u. D. 253. Einsstuß war — 25 Wanderj. 235. — er Granittheil IX... — e Nadeln VI... Borsliebe spricht — aus . . . III. Merktlichen VIII.68. — es poet. Talent Br. 5198. 4526. Tendenz ist — IX... eine — e Würde 40.277.

unverkühlt: —e heiße Quellen IXsz.

unverkündet: Das Verdienst bleibt nicht länger — 13 W. w. br. H. 142. unverkürzt: daß unsere Versassung unerweitert und — geblieben Vr. 6742. unverlangt: tritt einer — dem König vor's Gesicht 16 Jahrm. z. Plund. 489. Du sollst meinen Rath — haben 11 Elpenor 269.

unverletbar: - er Raifer 29 28. u. D. 72.

unverletzt: —er Brief Br. 827. —er Leib 15 Faust 4790. —er Ort 3 Z. X. 11580. —e Wohnung 10 Tasso 1497. wirk er — 13 Joh. v. Paris 12. bleib er — 3 p. 225.

unverloren: Das Echte bleibt der Nachwelt — 14 Faust 74. er ist —

25 Wanderj. 4. Darüber bin ich — 15. Faust Paral. 50.

unvermeidlich: Titel: 6 W. D. D. 61 I. —es Abendessen Br. 3459. —e Arbeit Br. 5970. —e Ausgaben Br. 1540. —e Brüche 4762. Dinge als — hinstellen 18 Unterh. 111. —e Fehler VIII241; Br. 6485. —e Folgen Br. 4129.

— es Gegenstreben Br. 6590. — e Gesellschaft 19 Werth. 55. — er Jammer 50 Achill. 595. — e Frethümer 46s. — e Katastrophe 26 W. u. D. 342. häuslicher Krieg ist — 34258. —e Noth 50 Achill. 165. —es Opfer 39 Jph. A. 327. —er Raubbau IX109. — es Schickfal 19 Werth. 61; 4708. — e Schlacht 33 Camp. 58. —e Schwäche der Menscheit 22 Lehrj. 314. —e Spannung Br. 6210. —e That 49<sub>168</sub>. — er Tod 41<sub>864</sub>; (weißsagten den Tod als —) 23, Lehr. 229; 36<sub>809</sub>. — e Trennung (Diese.. war —) 37 Brief d. P. 164. —es Übel 26 W. u. D. 101; 45 R. N. 191; das — Ungeheure 10 Nat. Tocht. 1242. — e Ungerechtigkeit 8 Goetz 38. — e Ungleichheit 41 18. — es Unglück 26 W. u. D. 320. — er Unter= gang 24 Wanderj. 200; 38 Goeth. Rechtsa. 272. —e Unvollkommenheit IV271. Berbrechen, das du für — hältst 18 Unterh. 171. — e Berhinderung Br. 2992. —e Wirklichkeit 3522. und nennst du Wahl, wenn —es Unmöglichem sich gegens stellt 10 Nat. Tocht. 2275. daß der Mensch sich in's — e füge 25 Wanderj. 210. in das —e sich ergebe 26 W. u. D. 135; 29 W. u. D. 182. sich in das —e zu finden wissen Br. 6572. aber was soll eine wunderlich-verneinende Strenge gegen etwas — es 24 Wanderj. 272. Wie aber der Mensch ist, daß er sich das — e gefallen läßt 33 Camp. 275. Das — e muß ertragen werden Br. 1055. — scheint es mir 15 Faust 8926. der Gegenstand machte es — daß . . . 46. s. . . daß . . ., ist — V408. Adv. das den Krieg — anblasen wird 8 Egm. 187. Doch hat sie sich jetzt — zu stellen 25 Wanderj. 156. hatte dieser Gegenstand — bearbeitet werden müssen 40sis. ein Gebrechen fügt sich — zu den andern 7 Not. u. Abh. 204.

unvermerkt: sich — einschleichen 10 Tasso 1110. sie werden dich — ersquicken ibid. 1819. kamen — dem düstern Kabinette näher 19 Werth. 82. Dichtung, die mich — auf eine Waldeshöhe führt 24 Wanderj. 297. unsere Vorzüge stellen sich — an ihren Platz 23 Lehrj. 219. die Freunde — in den Gartensaal führte ibid. 229. treten die Nachbildungen — an ihre Stelle 26 W. u. D. 193. ich hatte

meinen Aufseher — gewöhnt 27 W. u. D. 16. Ilst. VIII148. 149.

unvermittelt: eine —e Überzeugung 49:120.

Unvermögen: das — liebevoll vergaß 3 Wildniß. des Neulings — 10 Nat. Tocht. 949. des Alters — ibid. 2775. es ist nicht —; es ist böser Wille 8 Egm. 216. versehlte ich nicht nach meinem Vermögen und — die frz. Formen zu wiederholen 26 D. u. W. 167. mein — Br. 3160. das — des Vollbringens 41 50. 60. — des Oberkiesers VIII275. Du sühlst, daß bei dem — en . . . doch guter Wille 4 p. 210.

unvermögend: und wenn du dich — fühlest 16 Pal. u. Neot. 95. da ich mich so — fühle 11 Clav. 57. — ihn zu halten 18 Unterh. 200. Die —en und Unmündigen 21 Lehrs. 6. Fortzupflanzen die Welt sind alle Discurse — 1 Jahresz. 111. Die andern lassen ihn gelten, da wo sie — sind 2 Käthsel. wir sind — aus ihr herauszutreten XIs. Br. 2575. B. im Komparat. eine —ere Person 49200.

unvermuthet: allerlei — es Br. 197. —e Ankunft eines Gastes Tag. 14. I 28. — es Außenbleiben 20 Wahlv. 393. — es Begegnen Br. 3078. — er Besuch 20 Wahlv. 28. — e Entdeckung Br. 2634. — es Ereignis 27 W. u. D. 84. — es Erscheinen 12 Lila 55. — e Freude 17 Triumph 61. Br. 3403. — er Gast 33 Camp. 219. — es Hinderniß 39 Jph. 374. — e Pause 11 Stella 174. — es Strafgericht 39 Gottfr. 79. — er Streich 33 Camp. 150. — er Uberfall 11 Clab. 106; Br. 47. der Tod der Werthern ist wohl — Br. 2132. II. Sie sind ein Paar. So geschwind? Aber doch nicht — 39 Gottfr. Berl. 46. — wieder kommen 8 Clav. 87. des von zärtlicher Neigung so — getroffenen Mannes 28 D. u. W. 169. ein Geschäftsmann machte mir — die Bisite 28 W. u. D. 205. Autor, der so kühn und — hervorgetreten war ibid. 234. das — hervorbrach 29 D. u. W. 15. litterarische — e entdeckte Differenz 36287. wie durch heitere Feier Freundschaft und Liebe — hindurchblickt 40278. Wanderer vom reißenden Strom — aufgehalten 41.70. — hervortreten 43 B. Cea. 17. 35. — fanden wir uns an . . . ibid. 40. — senkt sich bas Gespräch auf . . . 45 Hackert 247. — ankommen Br. 1750. für mich wenigstens — scheiben Br. 3026. — wird es mir zur Pflicht Br. 3072. ich ganz — in meiner Arbeit sehr gefördert . . . Br. 3136. — ansprechen Br. 3239. komme einmal selbst — Br. 3579. hat mich — besucht Br. 3659. Glückswechsel der sie so — betroffen Br. 4336. die Franzosen rückten — ein Br. 6578. so muß uns etwas ernstlich Gesätes — entgegenkommen Br. 7057. Punkt, der sich hervorgethan Tag. 23. VII 27. kani — mein Sohn Tag. 12. V 18. stieg mir ein Leben, — in dir, wie von den Göttern herab 1 Alexis Dora 18. Bgl. 33 Camp. 17. 133; V40s; Br. 2537. 6992 u. n. w.

unvernehmbar: den — en höchsten Ton 30 Br. 7095.

unvernehmlich: — er Laut 17 Großk. 209. höre ich ihn —e Töne stammeln 21 Lehrj. 63. den — en tiefsten Ton Br. 7095. Kompar.: die Stimmen werden

—er. 17 Triumph 59.

unvernünftig: Das — e zu verbreiten, bemüht man sich nach allen Seiten 3 z. Xen. 1525. Ist etwas Lebloses, — es in dem Falle, so wird es gleichfalls bei Seite gebracht 25 Wanderj. 213. Du wirst aber doch nicht — finden, daß . . . Br. 6646. daß das sehr — war (Ausplaudern) Br. 21. — Aussälle 43 B. Cell. 178. ein vernünftiger und — Leser Br. 922. — Sinn 50 Achill. 172. — Thiere 18 Unt. 283. der Baier etwas weniger — 24 Wanderj. 87. — er Wahn 15 Faust 9650. —es Wesen 37 Eph. 84. —e Widerwärtigkeiten Br. 5771. Das Kapitel ist so vernünftig geschrieben als das von den Farben — Br. 3717. wenn wir die Menschen — handeln sehen D. u. W. 13. . . . Pferd habe ich etwas — an= gegriffen 24155.

Unbernunft: selbst jene kindische — diente den Aufgeklärteren zur scherz= haften Erinnerung 20 Wahlv. 327. Solche Qualen der — ertragen sich besser

allein 35218.

unverpfuschbar: etwas —es 40ses (daß . . . Charaktere etwas —es haben). unverrichtet: —en Fanges 41 sos. —er Sache 33 Belagg. 288.

unverrückbar: —es Absehen XII148.

unverrsicklich: mein inneres Leben geht — seinen Gang Br. 786.

unverrückt: bei —em Barometer XII.98. in —er Folge 23 Lehrj. 55. —er Gedanke 491279. ist ein —es Geset 13 W. w. br. L. 73. damals noch —e Kunstschätze 3514. die Masse wäre — geblieben IX281, die Monumente, die er noch verließ Br. 3459. —e deutsche Redlichkeit 28 D. u. W. 46. die Sammlung verbient — aufbewahrt zu werden Br. 5888. Denkt man sich diesen Schatz — als Kunstkammer 3498. der Streifen blieb — 33 Belagerg. 294. das Viereck stehe vor Augen I 120. das Biolette bleibt — II 101. —es Ziel 23 Lehrj. 245. — zustand Br. 6144. II. — fortgehn (Das Farbenwesen ist noch immerr seinen Gang . . .) Br. 4146; (Lassen Sie uns unsern Gang . . .) Br. 3155. — so fortleben Br. 3096. alle wir zugleich werden der höhern Bildung — unverrückt entgegengehn 13 W. w. br. L. 73. — im Auge haben Br. 3049. das Resultat bleibt — stehen V252. Herr Hofrat Müller scheint — bei uns halten zu wollen Br. 4841. jedes Wesen will sich — erhalten IV 99. — auf dem Wege bleiben 47146. — hinweisen 491257. vgl. noch IX 250. B. Im Superl. der —este Liebhaber Br. 196.

unverschämt: —e Concussion Tag. 14. VIII or. —e Dunkelheit 17 Triumph 10. —e Fliege 41 sos. —es Geschöpf 18 srs. der Graf ist so — als ... 17 Großk. 148. — die Greife 15 Fauft 7083. —e Lüge 17 Bögel 99. —e Mummerei 17 Großk. 205. —er Naseweiß 2 Krittler. ein unerträglich —er Präger 5172. —e Präoccupation Br. 4105. —e Preise Tag. 29. VIII 23. —e Schwestern 2 Musageten. er wird den Verfasser bis zum Unglaublichen — finden II282. —es Weib 43 B. Cell. 90. —es Wesen 42 R. N. 3. II. wie bist du — 9 Mitsch. 614. der —en Hand 10 Nat. Tocht. 25. —er! 12 Jer. u. Bät. 28; 23 Lehrj. 108; 17 Großk. 140. der -e! 45 R. N. 25; 17 Bürgerg. 306. Wer ist der -e? 13 W. w. br. L. 56. — bin ich wie ein Diogenes 45 R. N. 10 vgl. ibib. 24. III. Abb. weil er ben Prorektor — gescholten hat Br. 3129. B. im Superl. der —teste aller Char= latane Br. 2601. —teste Unwahrheit 38 Goeth. Rechtsa. 261. auf die —teste

Weise 13 W. w. br. L. 62.

Unverschämtheit: Seine Zauberei besteht in seiner — 17 Großk. 147. Welche —! ibid. 160. wo man denn weder den Selbstbetrug noch die — in solchem Grade für möglich hält 25219. —en 44 B. Cell. 229. Sie hatten die —

allerlei Argumente vorzubringen 26 D. u. W. 107. Vgl. noch 8 Egm. 2509

Geschw. 120. 33 Camp. 265 II188.

unverschlossen: die Tag und Nacht —e Hausthüre 26 D. u. W. 136. —e Stube 23 Lehrj. 172. eine durch alle Schloswerke — hindurchgehende Treppe 26 D. u. W. 133. Die Thüre fand ich — 27 D. u. W. 174. —e Thüre IX117. —er Weg 19 Br. a. d. Schw. 278; Br. 4223 (Weg an . . . bleibt Dem. M. . . . —). unverschmerzlich: —er Verlust Br. 647.

unverschuldet: —e Abneigung 38 Goeth. Rechtsa. 279.

unversehen: ein —nes Ereignis 3422. —e Flamme 39 Jph. A. 392. — erreichen sie Mycen 10 Jph. 1017. Erwartetes und —nes Br. 549. Amors

Pfeile treffen —er als dieser Ball 10 Naus. 10.

unversehens: z. B. die Freude kehrt sich — in Schmerz 13 Borsp. 1807.202. übersiel Trier — 39 Gottfr. v. B. 168. er tritt — herein 17 Großk. 156. wenn mein Finger — den ihren berührt 19 Werth. 54. Die Jugend stellt sich — wieder her 20 Wahlv. 395. — vermehrte der Graf die Gesellschaft 23 Lehrz. 291. — brach eine Hungersnot herein 26 D. u. W. 43. — eine Hungersnot hervorbrachte ibid. 243. Wallenstein — hervorstieg Br. 4056. Vgl. z. B. noch 7 Not. 11. Abh. 83. 26; 8 Egm. 195; 25 Wanderz. 254; 28 D. u. W. 150; 33 Belagg. 248 36.151; 41.271; 46.808; 43.800; Br. 30. 6439. 6810; Tag. 18 IV 28.

unversehrt: seine Farben glänzen — 13 Jffl. Hag. 353; allunverändert ist es (Zimmer) und — 15 Faust 7086. Hier in Marmor ruht es — (Mignon) 23 Lehrj. 258. —e Matrazen 33 Camp. 176. ich sand sie daselbst noch — 35256. die Reliquien — antressen 41176. der Leichnam ist — 41826. die Cartone blieben — 44 B. Cell. 313. —es Originalgestein IX77. wenn man es (das Tier, Libelle) — erwischt Br. 63. dessen Abdrucke ich — zu erhalten wünsche Br. 4754. Ihre Musikschape fand ich — Br. 5303. —er Schädel Br. 6756. 6818. Bgl. Br. 1663.

unversiegbar: —e Produktivität 35188. sondern auch aus ... Provinzen

Lebensmittel — zufließen 7 Not. u. Abh. 198.

unbersiegend: —er Anlaß 28 D. n. W. 134. —e Quelle Br. 1215.

unversiegelt: es — überreichen 23 Lehr. 182.

unversöhnlich: mein —er Feind 39 Gottfr. 39. —e Feindschaft 26 D. u. W. 173. —er Haß 28 D. u. W. 181; 497. —e Juno 491113. Verweisen sie sich — (die Menschen) 15 Faust 10775. —er Unwille 38 Goeth. Rechtsa. 281. —er Vatter ibid. 271. das —e (von Boß u. Stolberg) 3617s. wo das Unversträgliche quasi —e a. d. Absurden ruht 12. I 1831. Adv. — arbeitete er (Wieland) dem religiösen Fanatisnus entgegen 36 s21. Achill antwortet — 41 s20. Superl. —ste Feinde 7 Not. u. Abh. 96.

Unversöhnlichkeit: Grimm und — 10 Tasso 1503. unversöhnt: ihr Vater ist mein —er Feind 9 Mah. 813.

unversorgt: und —er Kinder Elend 16 Satyr. 435.

unverständig: als den —en bedauernd 2 Becher. —er Gönner Br. 6845. —er Knabe 43 B. Cell. 140. wie der Conversationston in ein —es Murmeln und Lispeln ausgelaufen 40125. Trauerspiel ist nicht — Br. 1727. —er Tropf 13 Scherz L. u. Rache 608. wic — neben Klugheit Unverstand 15 Faust 8811. Das —e Bolck 18 Aufger. 59. —cs Wort 3 z. Ken. 1075. Adv. wenn wir die Menschen — handeln sehen 29 D. u. W. 13. Ihr redet recht — 8 Egm. 249.

daß ich gleich — handelte, wenn . . . 38 Goeth. Rechtsa. 267.

unberständlich: — nennt ihr unnütz 37 Brief d. Past. 168. So sei denn zum letzten Male etwas —es gethan 17 Großt. 186. wenn sie alles, was ...— ist 41.151. um etwas —es geltend zu machen Br. 6636 II. Sieh, so ist Natur ein Buch lebendig, Unverstanden, doch nicht — 5 Sendschreiben 26. Das Buch blieb — genug (Klopstock Kepubl.) 27 D. u. W. 205. das Gespräch war — 28 D. u. W. 135. Klopstock wird — 27 D. u. W. 89. Seine Rede bleibt — 41.151. —e Redefülle 36.261. —es Singen Tag. 26 VII 13. wodurch der Sinn der Rede — gemacht werden kann 40.141. so — diese Sprache oft scheinen mag Ix. —e biblische Stellen 26 D. u. W. 142. damit die Sylben nicht — werden 40.141.

—e Bission 45 R. N. 7. Sein mündlicher Bortrag war — 26 D. u. W. 199—es Wort 41<sub>188</sub>. wie — sind mir diese Worte 10 Nat. Tocht. 320 ibid. 2156. Bgl. noch 41<sub>168</sub> Br. 1256. B. im Supers. —ste Stelle 41<sub>188</sub>.

Unverständlichkeit: — ihrer Lehrer 41184.

Unverstand: wie unverständig neben Klugheit — 15 Faust 8811. — und böser Wille 20 Wahlv. 260. dem — eine Kunstvernunft leihen 41 s.s. roher — 491 205. kann das Bernünftige . . . zur Routine werden, wo es auch der — brauchen kann VII 147. Bgl. Br. 1278. 1710. 2757.

unverstanden: siehe unverständlich unter Buch; —es Wort 37 Bank. 145. unverstellt: Sich mich vor dir — 5 Erw. u. Elm. —e Seele 11 Clav. 110. unverstohlen: Deswegen wir treulich — Das alte Credo wiederholen 5

3. Xen. IX 684.

unverstümmelt: —e Nachrichten 4613.

unversucht: nichts — läßt dieser wackre Mann 10 Nat. Tocht. 212. Was sie Angebornes zu leisten wünschen, schien immer — zu bleiben 35.157.

unvertieft: das Siebbein liegt — auf VIII198.

unvertilgbar: Die Menge verspricht, sich — wiederherzustellen 10 Rat. Tocht. 2795. —es Mißtrauen 44 B. Cell. 337. —es Unkraut 39 Jphig. 358.

unverwachsen: — Suturen und Hermonien Br. 2937.

unverträglich: verknüpft das — e 7 Not. u. Abh. 112. ich bin — und unerträglich Br. 257. — e Eigenschaften 27 D. u. W. 270; 28 D. u. W. 13. — e Forderung 29 D. u. W. 63. Genuß und That sind — 4157. der Glückliche ist — 50 Herm. u. D. V.0. — e wahrhaft tragische Motive Tag. 12. I 31. ewig — es Verhältnis 7 Not. u. Abh. 23. — gegen die andern 47138. Stück wo das — e, quasi Unversönliche auf dem Absurden ruht Tag. 12. I 31.

Unverträglichkeit: neuen Stoff der — 28 D. u. W. 184. unverwandelt: Die Wölcken zogen sich — hinein XII.s.

unverwandt: —e Aufmersamkeit Br. 6319. —es Auge 11 Claud. v. B. B. 326 sin den Mitschuldigen als Theateranweisung]. —er Blick 8 Egm. 245. 13 W. w. br. L. 15. —e Richtung Br. 3112. —em klugem Sinn 12 Zauberst. 107. Spectrum steht — Ilrsr. sie blieb — 23 Lehrj. 10 — zur Mutter starren 19 Br. a. d. Schw. 283. er sah — auf das Armschloß 21 Lehrj. 324. — hins blickend nach . . . 24 Wanderj. 71. nach ihr — sehen 43 B. Cell. 367. — ans sehen I.1. das —e in den Erscheinungen XI.168.

unerwehrt: sei das Wandern, sei das Träumen — und ungestöret 3 Tischb. John. 31. Doch bleib ihm —, . . . 3 Nativität Johannisseuer sei — 3

z. Xen.  $1312 = 35_{177}$ . ihr umgebt sie — 16 Kaiserin Ankunft 39.

unverweilt: Damit ich — . . . 15. Faust Peral. 158.

unverwelklich: —e Gattin 2 M. Göttin 38. —er Kranz 10 Taffo 473. 1322. —er Sieg 50 Achill. 539.

Unverwelklichkeit: Da geht die Raupe, klagt der listigen Spinne des Baumes — 4 Behrisch 124.

unverwerflich: —e Zeugen 50 p. 226. — es Zeugniß 33 Camp. 238; 40110. 336; III 76.

unverworren: sich — halten 10 Jph. 1659.

unverwundbar: sich — wähnend 10 Rat. Tocht. 1344.

unverwundlich: wie lange hielt ich mich für unzerstörbar, für — 21 Lehrj. 132.

un verwüstbar: die behaglich —e Thätigkeit ber Mutter 36.32.

unverwüstlich: Diese Anmuth ist — 20 Wahlv. 125. Begriffe die — sind 29 D. u. W. 10. — es Bestreben 50. Pandora 994. Erhabene und Schöne werden beide gleich — und unsterblich 27 D. u. W. 15. — es Feuer 28 D. u. W. 181. — e Gesundheit 17 Großt. 197. — er Glaube 27 D. u. W. 251. — er Gürtel 49. seine Heiterkeit war — 27 D. u. W. 26; 28 D. u. W. 15. — er Humor 41.4. — e gute Laune 49. 182. — es Leben 16 Kaiserin v. Österr. 45; VII. . — e Stärke 17 Großt. 133. — e Thätigkeit 36.6. der Trieb ist — eingeboren VI. . — e

Überzeugung 27 D. u. W. 168. —e Vaterlandsliebe 34sz. —es Zeugnis 33 Camp. 233. hier liege das —e der Bibel 28 D. u. W. 101. etwas —es 40szs. [u. Unverpfuschbares, s. dies.] —es fortwachsen  $49_{1821}$ .

unberzagt: Ihr Jüngern, die ihr — 2 Handzeichnungen Nur —! 12 Scherz

Q. R. 601; Br. 2198. boch —! 39 Jph. A. 381.

unverzeihlich: daß ich mich auch bei diesem Roman dieser Eigenheit hinsgehen lassen, welches denn doch — gewesen wäre Br. 3340. es ist — daß... 17 Großt. 203;  $49_{s_{18}}$ . —er Fehler  $35_{149}$ . VII.ss. ein —es Hinterstzuwörderst  $40_{s_{18}}$ . —er Johiscretion 23 Lehrj. 305. —er Jrrthum 25 Wanderj. 22 —er Leichtsinn 50 Henn. u. Dor. I. p. 192. die Maske wäre — gewesen 27 D. u. W. 366. — er Mißgriff 22 Lehrj. 22.  $40_{s_{17}}$ . —es Schweigen Br. 6124. —e Thorheit  $47_{116}$ . —e Unvorsichtigkeit 20 Wahlv. 416. Abv. —schlummerst du noch 3 An Fried. 4. Compar. —erer Jrrthum  $48_{121}$ . habe ich nicht geschrieben, welches um so —er erscheint Br. 4477. alle desto —er! 24 Wanderj. 169.

unbergiert: -e Sale 36161.

unverzüglich: Streich die Segel — 3 p. 214. uns — einschiffen 10 Nat. Tocht. 2605. Nun braut mir — dran 14 Faust 224. — ausbrechen 33 Camp. 110. — anfassen 43 B. Cell. 333. er solle — hereinbrechen 39 Gottfr. v. Berl.

130. Bgl. noch 21 Lehrj. 95.

unvollendet: Anstalt, die sie — verließen 50 Herm. u. Dor. IIIs1. — e Arbeiten 35s. 10. 461ss. David's Bild sehen wir — 44 B. Cell. 313. der Deckel ist — 43 B. Cell. 265. — es Gebäude 492177. ich ließ die vielen Geschäfte dem Bischof — 8 Goets 69; 20 Wahlv. 151. Höschen, das, gegen die Versammlung zu —, sich öffnet 3441. ein — es Schäferspiel Br. 22. — es Schnitzwerk 49231. — es Streben Br. 5649. — es Stück 33 Camp. 265. den historischen Theil — zu übersenden Br. 5897. der Turm bleibt — Br. 1021. das Werck — lassen 44 B. Cell. 144. ich weiß es wohl noch bleibt es — 10 Tasso 382. — e Werke Br. 2335. 2501. — e Kenion Br. 3317. ich schicke Ihnen die Zeichnung — Br. 495. das — e 27 D. u. W. 275. [Straßb. Münster]. manches — Br. 3932.

Unvollendung: Kölner Dom, dessen — bedauert 4916. Denkmal der — 3605. unvollkommen: — war ich ohne Zweisel 3 z. Xen. 1202. — e Anstalten X151. — er Ausbruck Br. 1250. — er Begriff. Br. 2634. auch — wie sie ist [Behstimmung] Br. 3480. — es Blau I218. — e Figur 44 B. Cell. 288. — e Ganze 22 Lehrj. 155. — e Geschöpfe VIII 18. — e Gestalt VII 114. — er Gipsabguß 4725. — e Kunstwerke Br. 3621. Landschaft ist sehr — 46867. — er Mond 15 Faust 7031. — e Nachbildung Br. 1444. 4725. — es Nachstreben 19 Br. a. d. Schw. 210. — e Organisation VIII20. 86. — es Oxyd IV342. — e Reslexion II280. die Rhobier nur — 491,109. — es Rosenknöspchen VIso. — e Sache 4788. — e Scheibe 15 Faust 3851. — e Skizze 27 D. u. W. 18 Sperma, die — ist 37 Ephem. 87. —e Stamen VI315. —e Versuche 17 Triumph 20; 40198. —e Weise III373. —es Wesen VIIIso. das —e, das man daran [Maria Stuart] fühlt Br. 4106. im —en 7 Not. u. Abh. 237. das —e VIII79. II. Abverbial. Maal, das . . . — sich zeigte 39 Jph. A. 401. Die Composition habe ich erst — gehört Br. 5929. Rebe, die wir in Prosa nur — wiedergeben 20 Wahlv. 96. Telemach — überliefert 26 D. u. W. 50. um dasjenige . . . nur — zu genießen Br. 6815. — be= friedigen 7 Not. u. Abh. 192. — auf's Papier bringen 35 Camp. 147. wirkt Schwefel — IIIssi. — befruchtet VI70. — sich umsehen Br. 2817. sehr — genießen Br. 2198. B. Compar. je — er das Geschöpf VI10. — ere Thiere VI 820. — e Blätter VI.151. VIII.78. C. Superl. das — ste Geschöpf 27 D. u. 28. 221.

Unvollkommenheit: — jener Rückübersetzung 45 R. Neffe 224. — der Bretterbühne 4168. — der Behandlung 4662. — en des Werks 4660. — des Kauens VIII247. — seiner Organe (Wieland) Br. 3296. — des Wilh. Meister Br. 30. X 97. — seiner Arbeit Br. 3733. — jenes ersten Besuches Br. 3736,

bgl. noch IxvIII, IV271.

unvollständig: daß ich diese Art als — angebe VII.19. —e Ersahrung Br. 3153. —e Naturprodukte VIII.118 Br. 7028. das Wahre östers — in seinen Wirkungen . . . . da wir aus . . . Vollständigem und —em ein Sanzes zusammenssetzen wollen VI.200, vgl. III.215. Adv. die Denkweise aufgenommen, zwar nur — 28 D. u. W. 288. was wir — mitgetheilt haben 25 Wanderj. 286. vielleicht trägt er etwas nur halb und — vor 45 Did. Vers. 247.

Unvollständigkeit: bei der — besonders des eignen Innern 25 Wanderj. 239. — des Entwurfs 46 Winckelm. 11. — der Behandlung ibid. 62. — des

Refumes VII212.

unvorahnend: mein künftiges Schickfal — 19 Br. a. d. Schw. 300.

unvorbereitet: wo Newt. etwas —es einführt II.14. eine ungesuchte und —e Beistimmung Br. 4. II 97. —er Bortrag 26 D. u. W. 311. —er Weg eilen 25 Wanderj. 254. das Werk muß — kommen Br. 5000. — red' ich 10 Nat. Tocht. 452. doch wenn es dieser Mann — trinkt 14 Faust 2526. ich war — gegangen 33 Camp. 198. ganz — ereignete sich jodann Folgendes 36208. dos 4078 (Pöbel drängt sich — zum . . .). Rompar. Sie sind noch —teter als diese Frau 17 Größt. 163.

unvorgesehn: —e Durchmärsche 22 Lehrj. 64. —e Entstehung 41 ses. —er Fall Br. 4549. —e Katastrophe 22 Lehrj. 178. —er Schlag 35 z18. hier scheitern zeinbeskräfte — 15 Faust 10374. Komparativ: - ner entwickeln sich Gewalt=

thaten 7 Rot. u. Abh. 204.

unvorgreiflich: —e Meinung Br. 2089 b. 3024 a. jedoch alles — Br. 7059. unvorhergesehen: —e Hindernisse Br. 978. 4490. 5623; 4621. —er Zusstand 33 Camp. 186.

unvorsätzlich: -e Entfernung Br. 6563.

unvorschreiblich: - bitten Br. 3040. - frei 4749.

unvorsichtig: —e Confidenzen 23 Lehrj. 295. —e Elektra 39 Jph. 40. —e Erben 24 Wanderj. 12. —es Geschwätz 23 Lehrj. 274. —e Menschen 50 Herm. u. D. VII.0. —e Schüler II.0. wie — mein Vertrauen gewesen sei 25 Wanderj. 234. —e Wärterin 22 Lehrj. 91. —es Weib 11 Esp. 347. ich war — 18 Aufg. 10. sie war — genug . . . 23 Lehrj. 97. Abv. — hinunterstürzen 18 Unterh. 355. sie — nöthigte 20 Wahlv. 319. — stoßen 18 Unterh. 261. als ich mich — leidenschaftlichem Spiele überlassen 25 Wanderj. 134. ist — in Fluß gesunken 12 Fischer 102. — entwickelst du . . . 8 Egm. 272. läßt — stecken Br. 1534. Kompar. jeden Augenblick sich zu spalten drohend, ward es —er als jedes andre hervorzgeholt 35218. Superl. am —sten versuhr er mit denjenigen Vorstellungen . . 28 D. u. W. 274.

Unvorsichtigkeit: die entsetliche — 12 Lila 50. meine — 17 Großk. 245. auß — verlieren 11 Claud. v. B. B. 320. die — wird zum Berbrechen 7 Rot. u. Abh. 203. sie wollte sich, sie wollte die andern einer unverzeihlichen — ansklagen 20 Wahlv. 416. und einige —en Wilhelms ihn der Gewißheit näher sührten 21 Lehrz. 92. denn ich hatte die —, ihm einen Undank gegen den jungen Mann vorzuhalten 27 D. u. W. 268. Bei einer Bombenfüllung war durch — Feuer entstanden 33 Canip. 36. welches aber von den Arbeitern auß — zerschlagen worden ist 48155; vgl. Br. 4635. 6698.

unbortheilhaft: -er Bertauf 3528.

unwägbar: das —e hat für sie Gewicht 4 p. 286.

unwahr: —e Darstellung 40207. —e Figur IV280. ein —es 25 Wanderj. 19. es kommt dadurch etwas —es in den Zustand, ohne daß die Leidenschaft gesmildert wird 29 D. u. W. 66. das handgreislich —e 35219. etwas —es 36278. das dis zum —en gesteigerte Talent 4028. und wollten Ubel nehmen daß man ihnen so etwas —es und Unwahrscheinliches aufzubinden gedächte 47257. das —e wahr, das Wahre — machen II11. das —e der Lehre II48. der Affertion II185. die Freunde des —en IIIx1. der Leser soll von etwas —em siberzeugt werden V265. — handeln 28 D. u. W. 60.

Unwahrheit: Denn eigentlich enthält bas erfte Berbot die beiben andern,

die doch ... nur aus — und Untreue entspringen 7 Not. u. Abh. 22. um Ihnen eine — zu sagen 13 W. w. br. L. 77. Daran sage ich keine ganze — 17 Größt. 146. wer — zu seinem Nutzen ersinnt 23 Lehrj. 107. ... den Vorwurf ertragen als daß ich mich durch Bermummung und — davor sicher stelle 24 Wanderj. 207. er hat sie nicht mit — berichtet 28 D. u. W. 83. der Mantel der — ist durchlöchert 38 G. Rechtsa. 264. solches Papier vorzulegen, das underschämteste — zur abscheulichsten Nißgeburt gebildet ibid. 260. die Nacht ist — Br. 51. Dämerung eine Geburt von Wahrheit und — ibid. an einem Gemälde am unerträglichsten ist die — ibid. eine — Br. 5761. wahre — der Br. Büste 1256.

unwahrscheinlich: — Abentheuer 33 Camp. 212. nicht — Aussicht Br. 154. die She ist nicht unmöglich, nur — Br. 58. — er Ersolg 39 Jph. 393. daß der Fall — sei 22 Lehrj. 32. — es Mährchen 22 Lehrj. 230; 28 Lehrj. 266 Tag. 29. IX 31. — Rachricht 33 Camp. 60. — es Retardieren 7 Not. u. Abh. 180. — e Ursache Br. 63. die ihm die Wiedervereinigung höchst — machte 20 Wahlv. 381. Kein Wort ist mir — 19 Werth 55. Einbildungsfrast, die daß — e als ein Wahrhastes und Zweiselloses verträgt 7 Not. u. Abh. 36. Sehr weniges ist — Tag. 24. III 30; vgl. oben Unwahres 47.887. So wie es nun nicht — ist, daß Br. 3998; 4674; 41.78.0 491.286. es set — Br. 2228. daß ..., ist — III 104. so daß es mir — vortam Br. 58. man sindet es nicht ganz — 40.88. welches hätte — dünken sollen 25 Wanderj. 285. Abverbial: wo nicht — hinter jedem Gebüsch ein Todseind lauern mußte 33 Camp. 21. B. im Superlat. womit der Dichter selbst das — ste gebieterisch ausspricht 26 D. u. W. 77. die — ste aller Verheißungen ibid. 211. das — ste möglich machen Br. 4007.

Unwahrscheinlichkeit: Das Versprechen von Gott ihrem großen Ahnherrn unter so viel —en gethan, ist erfüllt 7 Not. u. Abh. 156. Sonne, die zu Gibeon stille stand, . . . gewisser anderer —en gar nicht zu gedenken 26 D. u. W. 202.

— ber Oper 47260.

unwandelbar: —e Freundschaft Br. 5848. —es Geschick 10 Jph. 2128. —e Gesinnung Br. 6113. —e Hochachtung Br. 1184. —es Interesse 20 Wahlv. 277. —en Orient 7 Not. u. Abh. 82. —e Treue ib. 37. — ergeben Br. 2632. euer Hoheit — geelgnet Br. 6238. — theilnehmend Br. 6972. und stählt sich — 408.

Umwandelbarkeit: — meiner Gesunung Br. 1492.

unwegsam — es Gebirge 19 Br. a. d. Schw. 268. — es Gebüsch 11 Erw. 11. Elm. 87. — er Wald 19 Werth. 80. durch das — ste hindurch 25 Wj. 183.

Unweiblichkeit: Sollten geistreiche Frauen nicht auch geist= ... volle Freunde erwerben können, denen sie ihre Manuscripte vorlegten, damit alle —en ausgelöscht würden 40sss.

unweigerlich: wo Majestät — gebeut 15 Faust 4879. — verlangen

Isas. — augestehen VIsos.

Unweisheit: so daß die Regentin keinen Weg als... sich über Undancks barkeit, — zu beklagen, mit schrecklichen Aussichten in die Zukunft zu drohen, weiß 8 Egm. 222.

unweit: Mana — Jena 36354 ebenso Xer. 108. 186 Br. 2829.

unwelkend: bietet —en Schmuck 4 p. 123.

unwerth: Ball — keines Gottes  $49_{196}$ . nicht —e Begriffe Br. 1333. Die Büste wird vielleicht nicht — befunden, von Ihrer Hoheit aufgestellt zu werden Br. 1186. Mir scheint das Ende des Anfangs nicht — Br. 1433. sie haben mein Gedicht der Übersetzung nicht — geachtet Br. 4317. mitten unter dem odlen Gesschlecht, das seiner Bäter nicht — sein darf Br. 338. der Lehrling war ihrer nicht — geblieben 27 D. u. W. 363. die Mutter war Ihrer nicht — 23 Lehrj. 126. wie manchen Nahmen werth und — 16 Mied. Tod 125. so war sie deiner Gnade nicht — 10 Tasso 1480. — ihrer Freundschaft  $47_{148}$ . nicht — schienest

du ... 39 Jph. 400. als wäre ich — eurer Huld 50 R. Fuchs IX 30. Achilleus, der ... nicht — ist von Götterhänden zu fallen 50 Achill. 313. Werthes und

—es Br. 5131. Das Werthe mit dem —en IV262.

Unwerth: mein — 10 Tasso 841. umd lassen den — still auf sich beruhen 18 Unterh. 280. — irdischer Dinge 21 Lehrj. 248. — der menschlichen Natur 23 Lehrj. 138. — irgend eines geliebten Gegenstandes 25 Wanderj. 21. — aller irdischen Dinge 28 D. u. W. 213. Die großen Pläze der neuen Stadt ist man nur dem —e des Raumes zu jener Zeit schuldig 34x48. — einer überhäusten Empirie XII.68. Werth und — menschlicher Thaten Br. 1015. Essett den die Erscheinung des neuen Charakters in Jena machen würde. Wenn du keinen Werth und — darein legst Br. 1997a. ihren Werth und — serth Lessen Vertellen Behandlung mit ihrem Werthe und —e Br. 3786. sie lassen Werth

ober — auf sich beruhen Br. 7049.

Unwesen: Aurelie, die von diesem — innerlich beleidigt war [Balgen von Serlo und Philine] 21 Lehrj. jenes — [stud. Treiben] 28 D. u. W. 170. einem solchen — [Sturm= und Drangmeierei] 29 D. u. W. 147. das irdische — 36.78. Wan würde sich nicht gefallen lassen, jede tragische Begebenheit zum Drama zu strecken, nicht jeden Roman zum Schauspiel zerstückeln. Ich wollte, daß ein guter Kopf dieses — parodierte 37 Falconet 314. diesem — [schlechte Theaterstückel 40s1. Wesen und — der Barden 40x12. ein solches — [Druckschler] 411ss. Büttner schien sich in einem herkömmlichen Unwesen zu gefallen 35x13. das —en mit dem Kalbe 37 Zwo Fragen 182. klosterbrudristrende — 481x2. — der Chirosmantie III.153. Ich hatte mich eben mit viel Lebhaftigkeit des Wesen's und —s unter uns erinnert Br. 282. Jakobi's metaphysisches — Br. 2194. Seisersdorfer — Br. 3246. unerträgliches — [Druckschler] Br. 4805. das Pandorische Wesen und — Br. 5530. ästhetische Wesen und — Br. 5659. französisches — Br. 6703. und ecomp. Licht treibt sein — II.28.

Litterarunwesen: Neueste beutsche Litterarwesen und — Tag. 31.

VIII 27.

haben 29 D. u. W. 10.

Nachbrudsunwesen: Br. 5830.

Theaterunwesen: Tag. 10. I 06.

unwesentlich: —e Farben IV 196. —er Gewinn 29 D. u. W. 66.

un richtig: —es Amt Br. 22. höchst —e Verhältnisse 35s1. das —ste von der Welt 28 D. u. W. 36.

unwiderlegsich: —e Existenz des Teusels Br. 3434. —e Gründe 22 Lehrj. 294. —e Theorie V167. ja man glaubt etwas Weises und —es gesagt zu

unwiderruflich: — Freundin, bleibt mein Glück 10 Nat. Tocht. 1147. — es Schickfal 10 Nat. Tocht. 1148; 4011s. — steht des Schickfals Schluß 3 W. w. dr. H. die Nothwendigkeit schien das — e zu fordern 20 Wahlv. 329. — ihren Fluch aussprechen 23 Lehrj. 268. ein — gebietendes Schickfal III21s. es wird — bestätigt 7 Not. u. Abh. 169. — beschließen ibid. 269. deren äußere Hählickfeit sie zu . . . Feinden jener Lehre von der Bedeutung der Gestalt — stempeln mußte 28 D. u. W. 266. wenn zwei Partheien — sich von einander trennen 34169.

unwidersprechlich: die Achromasie steht — da IV204. —e Bekräftigung 4926. —e Dokumente 38 G. Rechtsa. 271. —e Papiere 38 G. Rechtsa. 282. —e Sache ibid. 261. —e Sätze V92. Theile sind — VIII.62. — allgemeines Zeugniß 4 Chin. D. Jahresz. X. ach es ist —, daß... 37 Brief des P. 165. Abd. — bekennen 20 Wahld. 114. es ist das Rechte oder Unrechte —e selbst 24 Wanderj. 252. ein Instrument, woraus sich — erweisen ließe 38 G. Rechtsa. 265. solche Ühnlichkeit zeugt — 45 Did. Vers. 235. eine That, welche Wallenstein — verdammt 40161. — verfertigt von ... 491244. sast — erhellen III.272. sie sprachen dies — aus IV212. Compar. wir wollen das noch — er zeigen II88. Superl. auf das — ste bewähren 491130.

unwiderstehbar: ihr —en an Kraft 15 Faust 8184.

unwiderstehlich: I. —es Bedürfnis 25 Wanderj. 47; 23. Lehrj. 9. —e Begierde 25 Wanderj. 104; 48es. eine oft wiederholte Einladung fand ich — 25 Wanderj. 44. — e Frau 24 Wanderj. 324. eine Gebärde, die — ist 20 Wahlv. 64. — e Gewalt 21 Lehrj. 82; 25 Wanderj. 27; 41 848. — e Gewohnheit 20 Wahlv. 92. — er Hang 24 Wanderj. 283. — er Kunsttrieb 35156. — e Macht 37 Bank. 148. — e Masse 28 D. u. W. 85. — er Naturtrieb  $49_{212}$ . — e Neigung 21 Lehrj. 151. 213; Tag. 24. II 23; X75; 24 Wanderj. 26 usw. — er Reiz. 18 Unterh. 104; 44 B. Cell. 334. — er Schutz 40210. — e Sehnsucht 20 Wahlv. 355; 48179. — er Trieb 18 Unterh. 189; 35248; 41289; VI27; Br. 1915. 3235. — e Tyranei III.188. — e Ursache 19 Werth. 58. — es Verlangen 24 Wanderj. 327. — e Vorliebe Br. 2964. — es Wesen 25 Wanderj. 133. — er Zug 21 Lehrj. 94. warum schuf dich die Natur — 10 Nat. Tocht. 724. jene — e 25 Wanderj. 262. II. Abv. — schreitets an 15 Faust 5803. etwas — es anziehendes 18 Unterh. 281; anziehn 25 Wanderj. 291; Br. 2801. 3280; XII44. — bringen 491182. — muß bas Schöne uns entzücken 5 Cor. Schrötter — faßt mich das Berlangen 11 Erw. u. Elm. 495. — fesseln 4112. die Natur fordert — ihre Rechte 8 Egm. 302. man wirb — fortgerissen Br. 4004. ein Schreckensgott führe ihn — von Krieg zu Sieg 9 Mah. 29. ein Thränenstrom hielt — auf 37 Ann. 30. wo mich Talent und Leidenschaft — hindrängten 29 D. u. W. 46. daß sie — hinreißt 19 Werth. 70. — leiten 50 herm. u. Dor. I 87 (Hang). —es locken 10 Taffo 2259. — genöthigt 45 R. N. 167. sie reizen dich — auf 10 Nat. Tocht. 724. Warum ziehst du mich — Ach . . . 1 An Belinden sie — an dich zogst 20 Wahlb. 195. mein Verlangen zog mich — nach dem Zimmer 24 Wanderj. 21. wird er — nach dem Dom gezogen 34s1. Doch einer im Norden zieht — zurück 1 Ben. Ep. 426. Compar. und um so —er dabei zu Werke gingen 28 D. u. W. 140. Super l. — ste Begierbe 8 Egm. 189.

unwiederbringlich: in —es Elend 14 Faust Tr. Tag. —e Tage 19 Werth. 78. ein —er Trieb VIII... Ach wer ruft nicht sogern —es an 1 Ecephros. 38. Abv. einiges war — verdorben 25 Wanderj. 204. — versahren 33 Camp. 45. die Nacht — verkümmern ibid. 97. — verlassen 39 Jph. A. 334. — verloren 8 Goetz 87; 11 Clav. 74; 17 Großt. 249; 17 Triumph 73; 28 D. u. W. 23; 41204; Br. 6523. — vernichtet 38 G. Rechtsa. 261 [meine Sache ist]; 35250. [Papiere]; — versäumen [ein großes Wert] 8 Egm. 260. der Lebenshauch verschwindet — für uns 30 Wahlv. 309. — von einander abgesondert III35. daß — uns ein Gut entschlüpfe 10 Tasso 1585. dem Verhältnis — ein Ende machen 24 Wanderj. 338. ins Verderben — hinabziehen 7 Not. u. Abh. 206. — stürzt der Gast ins Reich der Nacht 39 Jph. A. 334. Compar. Hoffnung — er vers

schwunden als die Jahre der Jugend 37 Roman in Br. 63.

unwiederherstellbar: —e Ruinen 34 R. u. Alt. 97. —es 50 Pand 788. Unwille: allgemeiner — 7 Not. u. Abh. 54. heimlichen —n [Klitus kehrt seinen . . . heraus ibid. 95. so würde die unerträgliche Last des — ns doch nur halb auf mir ruhen 19 Werth. 128. in die sich ein heimlicher — gegen den Gatten mischte ibid. 143. da sich denn seine Unmuth und —n immer vermehrte ibid. 158. war es — über seine Verwegenheit ibid. 181. und sich nun mit —n rüstete, ... 20 Wahlv. 329. und zog mir den —n des Vaters zu 21 Lehrj. 50. Er folgte ihr mit einigem —n ibid. 241. und die Gräfin bezeichnete, wiewohl mit einigem — n... ibid. 277. Sie fanden hierbei mehr Widerstand und — n, als sie anfangs gedacht hatten. 22 Lehrj. 185. Aurelie schien mit mehr —n fortzu= fahren ibib. 194. Serlo hatte seinen —n zu erkennen gegeben ibib. 252. mit einigem —n 23 Lehrj. 297. Shakespeare bestärkte biesen —n 28 D. u. W. 7. mit Willen und —n 3454. wenn er gleich wegen verspäteter Zurücksendung . . . einen kleinen —n nicht ganz verbarg 35181. wo man bei gesteigertem —n seben Augenblick einen Ausbruch von der einen . . . Seite fürchten muß 35215. da er den — n der Deutschen auf sich geladen 35200. aber nicht ohne — n 45 Did. Bers. 262. und mich alsbann sogleich mit einigem —n ansah 47185. und wenn gleich hie und da ein billiger — über das — e ihres Wandels . . . erdichtete 48109. da auf der fünften Seite von . . . mit —n gesprochen wird  $48_{185}$ . — beider Theile IX $_{506}$ . — des Richters 38 G. Rechtsa. 284. Gelegenheit zum —n geben Br.

44 vgl. Br. 1729. mit Willen und —n getrieben Br. 3843.

unwillig: —es Annahen 20 Wahlv. 326. Bediente, verbrießlich über die Mühe und — über die Wohlthätigkeit 19. Br. a. d. Schw. 283. — er Blick 19 Werth. 157. — er Frevel 9 Mah. 1760. — er Geist 39 Jph. 368. — es Jch Br. 1553. der Knade. mehr tropig und — als ungeschickt, 21 Lehrj. 146. welches sowohl den Willigen als den —en fortreißt 26 D. u. W. 7. und was sonst alles Willige und — e einen Menschen erwartet, der sich mit dieser Welt abzugeben denkt 28 D. u. W. 263. — über uns 8 Egm. 286. — ihr zu folgen faßtest du . . . 11 Elp. 501. sie schien — zu sehn 20 Wahlv. 366. Felix war darüber — 24 Wanderj. 39. ich war — 33 Camp. 136. Werden sie über meine Kühnheit nicht — Br. 1. die Werthern wird — Tag. 27. U 80. II. Abv. — Abgeschiedner 11 Elp. 627. — arbeiten 89 Joh. 895. — äußern Br. 6184. —, doch . . . bin ich hier 4 p. 284. — entbehren 29 D. u. W. 54. Entferute sie — den Gedanken 10 Nat. Tocht. 1838. wenn es nicht sich selbst — entfernt 25 Wanderj. 19. — fliehen 50 Herm. u. Dor. IX-10. — fragen 20 Bahlv. 175. — fühlend 37 Ann. Eleg. 54. — nach dem Orkus ging 39 Jph. 345. wozu wir willig oder — mitwirken 28 D. 11. W. 68. — sieht man 10 Nat. u. Tocht. 268. — wegwerfen 10 Taffo 3180. Superl. Knebel ist am — sten Br. 945.

halbunwillig: sie entschloß sich — 20 Wahlv. 231.

traurigunwillig: —er Mörder 10 Jph. 552.

unwillkommen: einige Ansichten werden nicht — sein Isss. —er Bote 10 Nat. Tocht. 1431. —er Freier 491,117. —e Gäste 33 Camp. 206. nicht — Hauch der Liebe 39 Jph. A. 364 41s7s. —e Hülfe 10 Nat. Tocht. 2259. —e Schwere 3 Eleg. 68. —er Störer 35111. —e Stunde 16 Kais. Maj. 3. —er Tag 15 Faust 11686. —er Ton 16 Neq. 28. etwas —es 7 Not. u. Abh. 134. so bin ich nicht — Br. 5560. es wird nicht — sein 417s. — fortwandeln 16 Pal. u. Neot 13. und sollte er auch — herabsahren 17 Großt. 156. trat sehr — Serlo herein 22 Lehrj. 79. Kompar. desso —ner mußten mir die eingetretene Hindernis seyn Br. 4525.

unwillkürlich: —es Betspiel 21 Lehrj. 193. —e Bewegung 18 Unterh. 271 491 204. —e Empfindung 19 Br. a. d. Schw. 280. — stilles Opfer 9 Mah. 78. —er Seufzer 20 Wahlv. 249. —e Thräne 24 Wanderj. 12. — sich umsehen 20 Wahlv. 220. — siel — in ein lustiges Thema ibid. 234. — geriet er in diesselbe Stellung ibid. 412. er war — von seinem Plaze aufgestanden 24 Wanderj. 73. wendete sich wie — ab ibid. 332. griff — um mich her 25 Wanderj. 158. die beiden andern wichen — zurück ibid. 257. — war meine Feder ihr gewidmet 28 D. u. W. 199. die Dichtergabe trat — hervor 29 D. u. W. 14. salsche Geseberden, die er denn — wiederholt 4010s. diejenigen Bilder, die uns sast — ers

scheinen Br. 4651.

unwirksam: alles Außere war — 28 D. u. W. 101. daß das Bild — sei 45 Did. Vers. 303. —er Zustand VI. was nicht — bleiben kann III. Abv. erregt, wenn das Gewissen — dahinbrütet 24 Wanderj. 123. der Bater strebt — 47112. Kompar. Die Beziehungen mochten —er geworden sein 29 D. u. W. 72.

unwirthbar: —es Gebirg 24 Wanderj. 7; 491 310. —es Gestade 4 p. 322. —e Labyrinthe 13 Vorspiel 1807 101. völlig — erschien diese Stelle noch jetzt 3451. —es User 39 Jph. 328. 353.

Unwissen: Tiefe menschlichen —8 III 824.

unwissend: —e Bestie 43 B. Cell. 172; 44 Cell. 233. —er Bote Br. 656. —es Kind 14 Faust 3215. —e Medicaster 43 B. Cell. 135. —er Meusch 22 Lehrj. 57; 43 B. Cell. 136. 154. 159. Br. 3234. Die —en 24 Wanderj. 253; 7 Not. u. Abh. 80. 81. ich sags nur für die —en 39 Goetz 39. Keppler läßt sich zu den —en herab III.. —er! 38 Colloq. 210. der —e! 45 R. N. 25. Sie ist dem

—en wie dem Unterrichteten verständlich ibid. 294. daß mich Unaufmerksamen und —en ein Genius umschwebte (nicht absolut) 28 D. u. W. 119. II. sie selbst — werfe ich . . . 9 Mah. 1279. — eine Blume niedertreten 11 Erw. u. Elm. 185. wie Lucie — fremde Schuldlose bedroht 28 D. u. W. 32. — verlezen 3484. III. Läßt mich ganz — wie . . . 20 Wahlv. 170. der Bater eilte herbei — ob . . . 491114. vgl. noch Tag. 29. VIII 23 (absolut gebr.).

Unwissenheit: Zeit der — 7 Not. u. Abh. 35. Ob zwar die — hirinnen besser ist, so solsten doch wissen 38 Colloq. 206. verzeihe meine — ibid. 212. Herr Theiß wird der — beschuldigt 38 G. Rechtsa. 265. 266. aus eben dieser — (daß wir den org. Bau nicht kennen) 45 Did. Vers. 256. meine — III.

der Berfasser prostituirt sich durch — Br. 5095 vgl. Br. 2623. 5183.

unwohl: müde und — kehrte er zurück 36 seo. befand mich — Tag. 7 IX 25.

desto —er mußte ihm werden 27 D. u. W. 219.

Unwohlsein: den ganzen Tag wegen —'s im Bette zugebracht Tag. 16. III 32.

unwohnbar: Haus ist — Br. 2695.

unwürdig: I. eine der Aufgabe nicht ganz —e Arbeit Br. 5098, eine eines Naturfreundes —e Art IV276. —es Band 5 p. 10. —e Bestimmung XII 25. wie — eurer die Gesellschaft ist 8 Goetz. —e Grille 9 Mitsch. 533. —es Haupt 7 Not. u. Abh. 80. —e Ketten 3 Kinald. 88. —er Kollege Br. 2946. —es Mährchen 45 Did. Verf. 263. —es Raubbedürfnis 2 Adler u. P. —er Recen= fent 36102. —e Redereien Br. 5802. —e Sachen 22 Lehrj. 289. Stelle die eines Herrn v. Rochow nicht — wäre Br. 3153. —es Volck 10 Jph. 1603. —e Weise Br. 2685. II. substantivirt. a) Personen. einen —en 7 Not. u. Wh. 190. mir —en 13 Goet 224. —er! 17 Großk. 193. 193. ein —ger 18 Unterh. 132. 179. der —ge! 21 Lehrj. 82. wehe dem —gen! ibid. 133. mich —gen 23 Lehrj. 165. ein —er 25 Lehrj. 53. auf den —en 27 D. u. W. 127. ein —er 3562 ein —ger IIIs. der Würdige wie der —ge Br. 3474. so geschähe ihre Wohlthat an keinem —digen Br. 6827. b) Neutrum. man soll vielmehr nur alles vermeiden, was — ist 22 Lehrj. 250. vieles — e 27 D. u. W. 79. wobei nichts — es geachtet werden sollte 36201. das Würdige mit dem —en IV282. daß . . . . scheint mir eines vernünftigen Mannes ganz — Br. 6437. III. doch glaubte er mich seiner Liebe 9 Tancr. 1476. der sich — fühlt 10 Tasso 3015. sich ihrer (der Musen) Gemeinschaft für — zu erklären 21 Lehrj. 123. das Gefühl, daß sie seiner Liebe nicht ganz — gewesen ibib. 181. sie sind — erklärt zu . . . 24 Wanderj. 256. ich würde mich meiner Eva — halten. — bas Gute zu schaffen 50 Herm. u. Dor. VI41. IV. Abverb. Dieses Büchlein sollte nicht — die Feuerprobe bestehen 28 D. u. W. 70. um dich — zu verlieren 37 Ann. Triumph 39. — dar= stellen 48110. — gesehen werden 492151. B. im Superl. der —ste Liebhaber 21 Lehrj. 92.

Unwürdigkeit: Ich fühle meine — 17 Großk. 151. im Unmuth über unsere

— 19 Werth. 47.

unzählbar: Tugend des Beutels, — zu sein 25 Wanderj. 138. —e Einzelsteiten Vsss. —e Menge 24 Wanderj. 171. —e Regenschauer XII. —e Reste 49. 128. Gott geb euch seinen Segen — 16 Jahrm. z. Pl. 12. — Volck 33 Camp. 91; das Volck — wie die Sterne 28 D. u. W. 104.

unzählig: —e Anekdoten 7 Not. u. Abh. 77. auf —e Art V76. —e Begriffe Br. 2566. —e Beobachtungen XII78. —e Bilder 23 Lehrj. 199. —e Cocarden Br. 2946. —e Combinationen Br. 2634. —e Dynasten Br. 6996. —e Einzelheiten VIII16. —e Epigramme Br. 3786. —e Erfahrungen 33 Belagg. 326. —e Fälle Ixi. —e Fischchen 33 Camp. 28. —e Gegenstände 19 Werth. 93. —e Gemmen VI179. —e Geschiebe Tag. 19. X 12. —e Geschichten 18 Unterh. 189. —e Gestalten 19 Werth. 8; VI819. —e Gewerbe- u. Kunstthätigkeiten 34884. —e Grade 37 B. 149. —e Hälse 28 D. u. W. 341. —e Jrrthümer 19 W. 50 IV152. —e Jünglinge 34198. —e Keime VI271. —e Kinder Tag. 11. V 12. —e Kinderkütschgen Br. 6327. —e Klüstchen IX249. —e Knaben 34198. —e Köpfe 27 D. u. W. 93. —e Kranke

33 Camp. 128. —e Künstler Br. 9. X 14. —e selige Leute 1 Hochzeitslied. —e Lichtchen 27 D. u. W. 45. —e Male Br. 6017. —mal 38 G. Rechtsa. 277. —e Männer 50 Ach. 548. —e Materialien Br. 3249. —e Menge Vl11. —e Musterstücke X84. —e Namen 29178. —e Nebenschößlinge 11 Clav. 97. —e Ristende 15 Faust 7648. —e Operationen V75. —e Phänomene V204. —e Proclamationen Br. 6554. —e Punkte VIII267. —er Samen VI65. —e Schattierungen 1245. —e Schwierigkeiten 11 Clav. 65. —e Sinus II.57. —e Skizzen Br. 2691. —e bewegte Spulen 28 D. u. W. 64. —e Stützen 38 Collog. —e Suppliken Br. 1091. —e Tage 12 Lila 86. —e Theile 37 Bank. 145. —e kleine Thorheiten 22 Lehrj. 281. — unannehmlichkeiten Br. 4096. — urteile 18 Unterh. 137. — Bege= tationsglieder VI.40. —e Verlegenheiten 24 Wanderj. 336. —e Versuche I.27 Vr. 2923 u. s. w. — viel Poeten 16 Prol. zu H. Sachsens Sendung. —e Bögel 17 Bögel 91. —e Wanderer 36252. auf — Weise Tag. 16. XI 08. — Wohls gesinnte 36824. —e Wohlthaten Br. 64. —e Worte 27 D. u. W. 42. —e Zeich= nungen Br. 2574. —e Zirkel IIsa. —e Zwischenarten IIsa. II. Substantiviert. das Wohl —er 10 Jph. 1626. das übrige —e bes Himmels 24 Wanderj. 283. ich habe —es geschwätzt Br. 63. Lust zum —en III.188. III. Abberb. Künftge Thaten brangen — um uns her 39 Jph. 347. jene zarten Bögel fielen den Bogelstellern in die Netze XIIss.

Unzähligkeit: — ber Farben III.157. unzärtlich: —e Sophie 9 Mitsch. 222.

Unzahl: die — sich berbündet 3 Schlußg. 57. daß die — sich erfreue 6 W. D. D. 271. daß sie (Speise) für eine — hinreiche 24 Wanderj. 251. II. c. Singul. — vergrabenen Guts 15 Faust 6060. eine — Backwerk 18 ser. III. c. Gen. Plur. eine — Bajonette 33 Camp. 59. — Fliegen X107. — Jahre Br. 6579. — Instidioualitäten 34162. — Kaiser u. Kaiserlinge 34160. — Kunstwerke 3472. — Kupserstiche 3526. — Menschen 27 D. u. W. 242. — von Mobeden 7 Not. u. Abh. 24. — Mücken 16 Sathr 97. — Opern 3516. — Poeten 27 D. u. W. 64. — Verbindlichkeiten 17 Triumph 18 u. s. w. IV. Spielsachen in — 26 D. u. W. 91. junge Sprößlinge keimen in — 27 D. u. W. 338. Spinner und Weber in — 25 Wanderj. 108.

Unzeit: zur — 3 Z. Xen. 1103; 18 Unterh. 115; 21 Wanderj. 323; III.27;

Tag. 13. V 80; Br. 3712 u. s. w.

unzeitig: —e Anwendung 27 D. u. W. 94. im —en Augenblicke 25 Wanderj. 88. —e Gebote 17 Bürgerg. 307. —es Gelächter 23 Lehrj. 25. —e Geldausgaben Br. 3387. —e Gerechtigkeit 28 D. u. W. 309. —e Händel Br. 4747. nicht —e Hülfe 8 Goet 87. derworfen sind als — das blumige Kleid... 491 40. nicht — Resterion Br. 4647. —er Scherz 24 Wanderj. 263. —er Schrecken 18 Unterh. 96. —e Strafen 17 Bürgerg. 307. —er Tod 39 Jph. A. 391. Aberbial. Das Geheimnis — zu entdecken 10 Nat. Tocht. 1021. — sordern Br. 3192. nicht — geschehen VI258. Superl. die —ste Mißstimmung 24 Wanderj. 104.

unzerbrochen: die Büste ist — angekommen Br. 2032. mit —ner langer

Pseife 35288.

unzerlegbar: —er Körper Vss.

unzerlegt: —e Erden Isos. —er Körper Vss. —es Licht IIs4.

unzerstörbar: —er Körper VII200. wie lange hielt ich mich für — 21 Lehrj. 132.

unzerstörlich: ein —er Begriff des Weißen Viso. —e Erinnerung 4110. —er Genuß 23 Lehrj. 268. —e Granitwände Tag. 2. X 97. —e Individualität 48186. —es Leben 10 Nat. Tocht. 1711; Br. 1153. Leichtsinn, der ihm — versliehen 29 D. u. W. 10. —e Neigung 41220. —er Same IV210. —er Schatz Br. 1947; 2590; 2593. —e Verhältnisse 20 Wahlv. 192. —e Waare 35114. —er Verth 27 D. u. W. 105.

Unzerstörlichkeit: — des Sacramentes 27 D. u. W. 119. unzerstört: —es Bild 49,206. die bleibt — in Ewigkeit 43 B. Cell. 145.

unzerstückt: jener verlangte, daß Hamlet ganz und — aufgeführt werden sollte 22 Lehrj. 155.

unzertrennlich: I. Absolut. —er Bezug 481s1. Ehepaar, das so ganz — gewesen 26 D. u. W. 308. das —e bleibt Br. 2844. —e Freunde 8 Egm. 189. —e Gefährten 28 D. u. W. 154. —e Lebensakte VII1ss. Religion u. dürgerliche Versassung — 28 D. u. W. 303. D säh ich hier sie immer — 10 Tasso 547. wir schienen schon — 25 Wanderj. 45. diese drei schienen — zu sein 26 D. u. W. 295. wir waren — geblieben 29 D. u. W. 99. wir sind — Br. 1152. 1155. Bestimmungswort. II. Freund, von dem ich — war 19 Werth. 5. daß er — von seiner Geliebten 24 Wanderj. 37. Studium der Geographie — vom . . . VIss4. Sie ist — vom bergmännischen Begriff Br. 1081. ich — von dir Br. 1155. III. verweben ihre Ausstüsse hier — 4 Behrisch II Ode. wir wollen — zu beiden Seiten stehen 8 Egm. 289. das Stigma — mit der Kapsel verbunden VIss. Überblick und Thätigkeit — verbunden 23 Lehrj. 218.

Unzertrennlichkeit: die Wonne der —, die Hingebung für den andern

46 Windelm. 27.

ungertrennt: -e Cotylebonen VII:1.

unzielsetzlich: —er Vorschlag Br. 782. 1783. 7032.

unziemend: auf das - ste sich aufzuführen 38 Goeth. Rechtsa. 273.

unziemlich: —e Begriffe  $48_{172}$ . —es Eigenlob VI. —e Klage 38 Goeth. Rechtsa. 285. —e Liebe für ...  $49_{125}$ . — gegen mich erhobene Klage 38 Goeth. Rechtsa. 281. schalt auf das —ste 22 Lehrj. 52.

unzierlich: — gebeckt 19 Br. a. d. Schw. 274.

unzubändigend: -e Zeiten Br. 6624.

unzuberechnend: eine —e Wirkung ausüben 28 D. u. W. 284.

Unzucht: die —, die er stets getrieben 5. 6. II. 1814.

unzufrieden: I. absolut. der —en Stimme 10 Nat. Tocht. 24. Unter= stützung der — enen 17 Großk. 123. machte man bei dieser Gelegenheit wieder —ene 35.55. als ich die alten Leute so — sah (Baumfällen) 19 Werth. 123. —e Bürger 27 D. u. W. 195. Königin war — 46 Winckelm. 135. —er Michelangelo Br. 3229. —e Miene 44 B. Cell. 288. —er Theil 20 Wahlv. 112. Bater war nicht — 28 D. u. W. 18. daß sie nicht — sind Br. 3235. II. — mit: die Nachbarschaft ist mit ihr — 12 Jer. u. Bät. 13. niemand war mit sich selbst noch mit seinem Platze — 22 Lehrj. 204. meine Wirthin war nicht — nit mir 27 D. u. W. 175. man ist nicht ganz — mit den Bersuchen gewesen 36202. wo Regulus mit seinem Sohne sich höchst — bezeugt 40 114. sie ist nicht — mit mir Br. 250. Studenten —e mit . . . Br. 2926. wären Sie mit der Aufführung nicht ganz gewesen Br. 3095. daß Sie mit meinem Prologus nicht — sind Br. 3102. mit sich selbst . . . nicht ganz — zu sehn Br. 3235. er ist mit seiner Lage sehr — Br. 6756, bal. Br. 1152. 1584. 3227. III. über: Hans Sachs — über der Welt Regiment 16 p. 126. Charlotte war — über Mittler 20 Wahlv. 194. Lucidor, höchst — über den Vorfall 24 Wanderj. 168. Freund — über unsere Gleich= gültigkeit 27 D. 11. W. 142. — über den gräßlichen Klatsch Tag. 30. III 29. IV. der Grund ist durch einen Satz ausgedrückt: della Balle —, daß... 7 Not. u. Abh. 199. die Gesellschaft ist —, sie hier zu sehen 19 Werth. 102. Mein Schwager war dagegen sehr —, als in dem Jahr darauf abermals eine Tochter erfolgte 22 Lehrj. 348. Bater war sehr —, daß 28 D. u. W. 44. er war sehr — daß . . . . Br. 959. V. Abv. ich ging recht — hinweg 17 Großk. 145. hat er sich — beschäftigt 25 Wanderj. 2. sie sehen stolz und — aus 14 Faust 2178. baß ich nicht halb — ausrufe Br. 4615. B. Kompar.: je —er ich über meine Umgebung war 27 D. u. W. 145. je —er man mit . . . 44 B. Cell. 372.

Unzufriedenheit: I. Berdrüß: sie würden diesen Weg nicht mit soviel — zurückgelegt haben 18 Aufger. 26. Sein ordnungsliebender Geist suchte durch erweiterte Pläne seine — zu beschwichtigen 3558. wie sie ihn ohne — mehrerer erleichtern können Br. 2593. — mit der Newtonischen Terminologie IV104. — mit einem Diener 20 Wahlb. 42. In Stuttgart große — über unsere Kunst-

urteile Br. 4364. — mit ihrem Zustande Br. 1411. eine arge — gegen mich Br. 5744. — wegen der neuen Unisormen Tag. 30. Xl 22. II. auf litterar. Gebiete Kacine, weil Ludwig XIV. ihn seine — fühlen lassen 21 Lehrj. 289. zu der er andere lieber mit ihrer — hinreißen mag 4752. die — en über Grünlers Portraite Tag. 13. XII 28. — über den Auszug von Rose Tag. 13. XII 20. III. Polit.: Unzustiedenheit ... herrscht Br. 3659. IV. Zustand der —, meist mit erotischem Hintergrunde: — des Eridons 9 Laune des Verl. 95. die —, die keine Gränzen kennt ibid. 183. die — in dir wird täglich größer 9 Mitsch. 124. O wäre die Sonne wieder da! —: Ich weiß warrlich nicht mehr ... Br. 33.

unzugänglich: —e Burg Br. 5. XII 96. —es Element 20 Wahld. 249. —e Felsen 19 Br. a. d. Schw. 199. —es Gebirge 19 Werth. 75. —e Gegenden 36129. —e Grasplätze — scheue Mann 35169. —e Mauer 15 F. 9083. —e Pässe 33 Camp. 54. euer Reich ist — 17 Vögel 106. Schlaswagen blieb — 33 Camp. 44 ein —er Schriftsteller 48117. eine ganze Seite des Schlosses war immer — gewesen 23 Lehrj. 119. die Wissenschaften — machen XI124. machten ihn gutem Rathe — 3626. Gegenwärtig ist bei mehr und mehr sich verbreitender Erfahrung manches zum Gebrauche gekommen, was zur Zeit als ..., mir und andern — war VI21. was die Königin in ... Busen verbergen mag, sei jedem — 15 F. 9077. Compar. Je —er die Wege waren 20 Wahld. 249. bgl. XI5.

Unzugänglichkeit: Durch roben Dorngeflechtes — W. w. br. L. 73.

unzulänglich: A. Positiv. I. bei Subst. der patholog. Anhang ist — Isos. — e Anordnung IV 20. die Arbeiten — finden 46 Winckelm. 35. — e Behandlung IV16. — e Bemühungen IV284. X160. eine solche Bestimmung erschien mir — 27 D. u. W. 42. unser Bestreben als — bedauern VIII. Buchstaben find — die Töne auszubrücken 24 Wanderj. 46. —e Dienstboten 33 Camp. 161. —e Erklärungsformeln II 180. —e Formeln II 6. —e Gemeinheit Br. 5866. —e Gesetze 9 Mah. 654. —e Hülfsmittel 20 Wahlv. 104. — e Kunstbeschaffenheit 491 293. — es Leben Isos. jede einseitige Maxime muß sich — erzeigen IV 20. — es Mittel 20 Wahlv. 126; Br. 6546. Beides zu thun, ist die Natur — III.28. ihre Philosophie abstrus und doch — 28 D. u. W. 71. —es Probieren 25 Wanderj. 286. —e Sorge 20 Wahlb. 72. —es Streben 44 B. Cell. 336. höchst —cs Surrogat IxvIII. —es Talent 20 Wahlv. 146. —e Thaten Br. 249. — e Theorien III 321. —er Unterricht 46 Winckelm. 20. Jüngling, bessen Urtheil immer — erscheint 27 D. u. W. 373. —e und falsche Urtheile Br. 6245. daß der Vorschlag zu einer Zeichenschule — ist 45 Hackert 282. auf —e Weise 20 Wahlv. 206. —es Werk bleibt Br. 6021. IX242. II. Subst. das —e hier wird's Ereigniß 15 F. 12106. das —e dieses Abbildes 28 D. u. W. 315. ohne, wie es den Alten glückte. bas — e [in ber wissensch. Produktion] durch das Bollständige seiner Persönlichkeit zu vergüten 46 Winckelm. 25. daß . . . nur etwas — es und Gewagtes ausgesprochen wird I269. selbst das — e, der Frrthum ist brauchbar I274. das — e der Newt. Versuche II 121. vgl. noch III 212. das —e des Experimentes IV 27. das —e des 1. Newt. Bers. IV. 111. Adverb. eine würdige Aufgabe — lösen Br. 5733. den Schatten — darstellen III. — fortarbeiten VI.184. Compar. Nichts ist —er als ein reifes Urtheil von ... 28 D. u. W. 60.

Unzulänglichkeit: I. von Personen: Da wo der Zusall mit der menschlichen Schwäche und — spielt 18 Unterh. 125. der ihn denn auch, seine eigene — fühlend, gewähren ließ 21 Lehrj. 284. — des Menschen  $49_{165}$ . — der Individuen IX144. Herder hatte mir meine — offen ausgedeckt 28 D. u. W. 42. Gegen die Forderungen der Chromatik sühlte ich bald meine — 35 ss. meine als anderer — [zu hist. Untersuchungen] Br. 6228. II. Jochen: Die traurige — in den Austalten zum russischen Feldzuge Tag. 24. II 29. Ursache der — früherer Analysen Tag. 8. XI 12. Aussas, dessen baldgesühlte — 36111. aphoristische — des Capitels 45 Did. Vers. 287. — der Erinnerung 3541. — der Newt. Figuren II.17. Metaphysischer Formeln Isos. eines Gebäudes III.220. — der Hautschalen VIII.227. der Hypothesen III.221. — unserer Kräfte Br. 3269. — der Lehre III.221.

des Lokals IV21. der Mittel 29 D. u. W. 13. der Organe 28 D. u. W. 101. ihre [der Skizen] — Br. 333. des Verfahrens XII142. des Versuchs V208. III. die völlige —, so constante Phänomene den Planeten . . . zuzuschreiben, ließ sich empfinden XII169. IV. Doch hie und da gilbt sich bloß bedauerlichste — 3 z. Xen. 848. beh meinem Eiser für Ihre Anstalt thut es mir weh, neben vortresslichen Recensionen in andern Fächern gerade die — und Consusion in diesem zu sehen Vr. 5866. Vgl. besonders XI148. 261.

unzulässig: daß ich etwas ganz — es versertigt 28 D. u. W. 226. so sand das völlig — e vesto eher Eingang... Br. 3698. das — e einer solchen Erstärungsart V. 1. liebte sie mit den Knaben die Kleider zu wechseln, und ob es gleich von ihren Pflegeeltern höchst unanständig und — gehalten wurde 23 Lehrj. 274. Denken ist — 49280. — e Borstellung IX78. auf — e Weise 28

D. u. W. 78.

Unzulässigkeit: — bieses Einfalls 38 G. Rechtsa. 267.

unzuläßlich: wie — biefes Stuck sei 36es.

unzusammenhängend: I. bei Subst. —e Architektur 26 D. u. W. 12. —e Begebenheiten II41. —e Blätter 36845. —e Ereignisse IX246. in dem die Figur meines Gehirns modelirt ist, verwirrt und — Br. 31. —e Gegenstände 40285. —e Ideen 22 Lehri. 222 45 R. N. 7. —e Kenntnisse 46 Winckelm. 24. —er Körper VII207. —e Kraft III228. —e Operationen 27 D. u. W. 27. —es Schreiben Br. 2647. —e Privialitäten Vsso. eine —e Versammlung von Ideen 40214. —er Versuch Br. 2333. —es Zimmer 26 D. u. W. 12. —es Zudrängen 4824. —er Zustand des Caterlandes 45 R. N. 210. II. Substantiviertes Neutrum. das —e sassen 20 Wahlv. 38. Die kindliche Unschuld des Ausdrucks verschwand, indem die gebrochene Sprache übereinstimmend und das —e versunden ward 21 Lehri. 234. das —e des Vortrags IV140. bleibt vieles — und unverständlich Br. 1256. III. Abverb. — bewöldte Atmosphäre XII25.

Unzusammenhalt: — des Ganzen 28 D. u. W. 146.

unzuthun: giebt ihm Gelegenheit umzuthun, auch wohl —, was gethan

ift 491 194.

ť

ŀ

unzuberlässig: eines [Glauben] sei so — wie das andre [Wissen] 28 D. u. W. 269. manches — III.09. Bestimmungen sind — XII.95. —e Geschichte 33 Belagerung 273. mein Herz ist nicht so — Br. 511. —e Menschen 18 Unterh. 129. Tischlein ist — Br. 2735. er ist freilich sehr — Br. 3409.

Unzuverlässigkeit: — ber Welt 8 Egm. 284.

unzweckmäßig: nur damit das rechte nicht auf eine andere Art geschehe als das —e bisher bestanden hat Br. 3691. es dürste nicht — sein 4866. — anwenden 4864.

unzweideutig: —e Entstehung X.00. —e Gänge X.00. —es Genie VIII.15. ein sehr —er Schelm von Erzbischof 40.00. —es Zeugniß 48.00 Br. 6670. Abberbial: das Außere der Gebäude sprach ihre Bestimmung — aus 25 Wanderj. 11. Wallenstein solle — mit dem Kaiser brechen 40.57. Wort belebt — gebraucht Br. 3373. Superl. —stes Zeugniß 34.155.

unzweifelhaft: daß man den Heroen gar manches abgehorcht hatte, blieb offenbar und — 36120. die auf dem einen Exemplar — ein Hufeisen vorstellt 492122.

beunruhigen: <sup>1</sup> fehlt in Gedichten, Werther und den Briefen vor Br. 1200. Sonst z. B. 17 Bürgerg. 274; 19 Br. a. d. Schw. 219; 20 Wahlv. 73. 203; 21 Lehrj. 19; 22 Lehrj. 57. 237; 23 Lehrj. 27. 260; 24 Wanderj. 144. 297. 328; 25 Wanderj. 166. 203. 226. 279; 26 D. u. W. 49. 282; 27 D. u. W. 85. 263. 298; 28 D. u. W. 246. 246; 33 Camp. 33. 44; 35, 62. 205. 268; 36, 25. 148. 152. 200; 41, 286. 368; 46, 116; X<sub>104</sub>; Br. 1270. 1530. 2759. 2819. 3180... 5312. 6092. 6202. 6423. 6529. 6578 u. sw. Tag. 18. XII 28.

Beunruhigung 39 Gottfr. 84; Wanderj. 180 Br. 2036.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bei diesem und den folgenden Wörtern konnten leider nicht alle Belege angeführt werden.

veruneinen: mit sich selbst —t 24 Wanderj. 243. veruneinigen: ihr habt euch —t 17 Bürgg. 299.

verunglimpfen: 27 D. u. W. 51.

verunglücken: 33 Belagerg. 290; VIII.115; Br. 448. 1006. 1271. 1603. 3017.... 6356. 6359. Tag. 7. III 19. 28. IV 26 u. s. w.

veruneinen: dein Geist —t dieses Paradies 10 Tasso 1390. sind wir —t

39 Jph. 375.

veruneinigen: 7 Not. u. Abh. 21. 33 Camp. 18. 79; 34,9; 49, 175; I 106. II 180. V 88. IX 140.

verunstalten: 20 Wahlv. 87. 219; 41, 180; Br. 28. 1081.

perunzieren: 27 D. u. W. 73. 141; Br. 116.

Berungierung: - ? -

# Die Negation bei Goethe.

Bon

P. Theodor Bohner.

#### Teil L

## Allgemeines und Stilistisches.

## § 1. Goethe und die Berneinung.

Wir geben hier am besten eine Geschichte des Wortes "verneinen" bei Goethe, an die sich alle Betrachtungen ungezwungen angliedern lassen.

"Berneinen" findet sich früh einmal bei Goethe Br. 29: da ich's verneinte (1766). Zeitlich der nächste Beleg ist scheinbar die Stelle aus der italienischen Reise, Bericht Dez. 1787: man spricht sein . . . . Urtheil aus, ohne nur irgend zu bedenken, dass jeder Künstler auf gar vielfache Weise bedingt ist, durch sein besonderes Talent, durch Vorgänger und Meister . . . Nichts von alledem, welches freilich zu einer reinen Würderung nöthig wäre, kommt in Betrachtung, und so entsteht ein gräßliches Gemisch von Lob und Tadel, von Bejahen und Verneinen, wodurch jeder eigenthümliche Werth der fraglichen Gegenstände ganz eigentlich aufgehoben wird. Der ganze Abschnitt stammt aber aus der Redaktion v. J. 1813, vgl. dazu E. Schmidt, Schr. d. Goethegesellsch. Bd. 2. l. c.

So sind die wirklich in der Zeit folgenden Belege

14 Faust 338. Von allen Geistern, die verneinen, Ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.

u. 14 Fauft 1338. Ich bin der Geist, der stets verneint,
Und das mit Recht; denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zu Grunde geht . . . .
Was sich dem Nichts entgegenstellt,
Das Etwas, diese plumpe Welt,
So viel ich auch schon unternommen,
Ich wußte nicht, ihr beizukommen.

Diese Verse sehlen noch im Urfaust; jetzt stehen sie im Prolog und im ersten Zwiegespräche Fausts mit seinem Versucher. Soviel ich erfahren kann, wird ihre Abfassung auf das Jahr 1797 angesetzt; darnach sind sie von dem ersten Beleg für verneinen durch über 30 Jahre getrennt.

sie von dem ersten Beleg für verneinen durch über 30 Jahre getrennt. Fr. Theod. Vischer hat schon in seinem Faust S. 283 hervorgeshoben, daß zwischen dem Mephisto des Fragments und dem unserer Verse leicht ein Unterschied gefunden werden kann: im Fragment sei Mephisto nur der Vertreter des moralisch Bösen, dem es aber in dieser Welt auss

gezeichnet behage; Regation i sei er dort nur, insofern an seiner tibe Erfahrung das unbedingte Streben Faustens anpralle. Jett aber fa e der verkörperte Widerspruch und Abläugner geworden; außerdem m einige er jetzt alle welthassenden, weltvernichtenden Tendenzen in sich, oku aber, außer in den erwähnten Versen, sich in dieser Vernichtung zu k Vischer glaubt mit Recht, daß die Fassung des Mephistophels in dieser Zuspitzung durch die Philosophie Schellings beeinflußt ist E: reinlich zwar, wie Vischer wollte, wird man die beiden Seiten in Merkit nicht scheiden können; sicher ist, wenn Br. 1029 von Mephistophele Merck geredet wird,2 nicht an das moralisch Böse, sondern an die in Kritikbereitschaft und die zersetzende Schärfe Merck gedacht, vielleicht auch an seine unruhige Vielgeschäftigkeit. B Die Abstrahierung aber und gut artige Ausweitung des metaphysischen Problems, das dem Dichter Freund wie Behrisch, Merck und Herder aufgaben, könnte recht gut von Schelle angeregt sein, wie wohl die Erkenntnis, daß ein dauernder Widerspruit zuletzt zur Verneinung alles Bestehenden führen muß, auch ohne 🕮 lehnung an Schelling von Goethe gefunden werden konnte. Einen Beweis. daß die letzte Fassung Mephistos auf Schellings Ideen beruht, midt man eben darin erblicken, daß von einem Geiste der Verneinung de einer ständigen Neigung zum Widerspruche Gvethe erft ab 1797, dur allerdings fast in jedem Werke, redet. Bgl. Biederm. Gespr. Nr. 251.

Als Zerstörer tritt der Teufel wohl nur noch in einem Einschiebt der italienischen Reise auf. 1786 schreibt Goethe (Schr. d. Goetherf Bb. 2 S. 49): Mein Begleiter zeigte mir mit Verwundrung en Haus, das man das Teufelshaus nennt, wozu in einer Nacht der Teufel die Steine nicht nur hergebracht, sondern es auch aufgebaut haben soll. 1813 lautet die Stelle: Ein junger Mann, ..... zeigte mir ein Haus, das man des Teufels Haus nennt, welche der sonst allezeit fertige Zerstörer in einer Nacht mit schnel herbeigeschafften Steinen erbaut haben soll. Sonft wird über letzten Tendenzen der verneinenden Geister nirgends etwas ausgesagt: Mi Prädikat "verneinend" oder "negativ" erhält aber jeder, der mehr krink geartet ist als produktiv. Einige Belege mögen genügen: Eigentliche Bosheit war vielleicht nicht in diesem verneinenden Bestreber [Lukianens], ein ... Muthwille mochte sie gewöhnlich anreizen 20 Mahlv. 246; Dass er [Merd] jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und zerstörend zu Werke ging, war ihm selbst unangenehm 28 Dicht. u. Wahrh. 97. Die negative Richtung wird 11 den Gesprächen mit Eckermann getadelt an Hyron (25. XII 25), a Platen (ebd.), an P. L. Courier (21. III 31), an Merck (27. III 31);

Bazu wäre ein interessantes Analogon, daß Gall den Tätigkeitstrieb Würgetrieb, instinct carnassier nennt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bischer übersah, daß der Begriff der Verneinung im Fragmente noch sehlt <sup>2</sup> Das dürre Teusel in Bezug auf Behrisch gehört wohl kaum hierhei Zu Merck vgl. 28 Dicht. u. Wahrh. 267.

bezeichnend ist das Gespräch von 2. IV 29: "Merck könnte so geschrieben haben". "Nein", sagte Goethe, "der war nicht edel und positiv genug". 1 Solche negativen Menschen können nie probuktiv fein; auch geht ihrem Wesen das Dämonische ab (Eckerm. Gespr. 27. III 31): "Hat nicht auch der Mephistopheles dämonische Züge?" "Nein, der Mephistopheles ist ein viel zu negatives Wesen; das Dämonische aber äussert sich in einer durchaus positiven Thatkraft". Tropdem kann aber ein Mensch durch fortgesetztes Verneinen großen Einfluß gewinnen; die Stelle, an der Goethe das erörtert, ist um so beachtenswerter, da sie den ersten Beleg für "verneinen" nach den obigen Faustversen bietet und zugleich eigentümliche Aufstellungen über das Wort Schalk enthält. 18 Die Guten Weiber 308 (um 1800): Eine unthätige Frau sollte herrschen? - Warum nicht? - Und wie? -Durchs Verneinen! Wer aus Charakter oder Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man denkt. . . . . . . . Nun also die Verneinenden, was wäre es mit diesen? — Ich darf hier wohl ohne Zurückhaltung sprechen .... aber in Ländern, wo die Frauen sehr beschränkt sind, ...., sollen sie sich häufiger finden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Volk . . . . ein solches Frauenzimmer bezeichnen. - Nun geschwinde den Namen! . . . Man nennt sie . . . Schälke. -Das ist sonderbar genug. — Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweizer Physiognomisten mit großem Anteil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch, etwas von Schälken darin gefunden zu haben? Die nun folgende Auseinandersetzung über den Begriff und diese halb physische, halb moralische Krankheit bitte ich bei Goethe selbst einzusehen. Möbius, Goethe I 154 bringt noch eine Außerung bes Dichters zu Riemer bei: Weiber, die in der Jugend Charakter haben, werden, wenn die Liebhaber sich verlieren, Schälke (27. IV 1814); Möbius meint: "Wahrscheinlich wird unter Schalk das verstanden, was jetzt manche Aerzte einen hysterischen Charakter nennen". Von Lavaters physiogn. Fragm. vgl. IV 89.407, befonders IV 127: Beyläufig zu sagen, a ist ein ganz ausserordentliches Original, Schalksgenie, wie denn bey aller ächten Schalkheit viel Genialität d. i. Inspiration aus der Hölle ist. Eine Stelle, auf die man Goethes Worte deuten könnte, habe ich nicht finden können.

Meußerlich zeigt sich das negative Wesen in einem nie aushörenden Widerspruche. Daher der beständige έτερος λόγος gegen alles, was man vorbrachte 36, 254. In diesem Sinne wird schon Mephisto von Faust in der Waspurgisnacht ohne Verschulden Du Geist des Widerspruchs! angeredet; Helena sagt zu ihm: Ein Widerdämon dist du; 14 Faust 4030, 15 Å. 9072. Widergeister sind vor andern Herber 36 Biogr. Einzelh. 254, Kozedue, der 35 Jahresh. 127 ohne Namensenenung als der Widersacher eingeführt wird; auch Herr Ubique ist hier zu nennen. Der Kleinigkeits- und Widerspruchsgeist der Mathematiker

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Den Zerstörern gegenüber wird Wieland gelobt: Wo die Franzosen des achtzehnten Jahrhunderts zerstörend sind, ist Wieland neckend.

wird in einem Briefe an Zelter (28. XI 11) gerügt. Aus dem Gesichtstreise des alten Goethe schwindet das Problem des Widerspruchsgeistes nie, es zeigt sich äußerlich schon darin, daß in der Sammlung von Sprüchen in Prosa das Wort "Widerspruch" wohl am häusigsten von allen Abstrakten erscheint, ferner in einer Vorliebe für die Komposita mit Widers; an auffälligen Bildungen führe ich nur Widergeist 45 1. H. 430, die Widergesinnten und Widersinn (keiner, den ich nicht durch krankhaften Widersinn mehr als einmal verletzt 28 D. u. W.).

Goethe sieht dabei ein, daß, wie jeder etwas in seiner Natur hat, das, wenn er es öffentlich ausspräche, Missfallen erregen müsste, so auch in jedem Menschen ein Stück Verneinung steckt: Was wir in uns nähren, das wächst; das ist ein ewiges Naturgesetz. Es giebt ein Organ des Mißwollens, der Unzufriedenheit in uns, wie es eines der Opposition, der Zweifelsucht giebt. Je mehr wir ihm Nahrung zuführen. es üben, je mächtiger wird es, bis es sich zuletzt aus einem Organ in ein krankhaftes Geschwür umwandelt und verderblich um sich frißt. Biederm. Gespr. Nro. 826. Überall ist der Geist der Verneinung zu Hause: Wir erhalten anschauliche Kenntniss, dass der Geist der Verneinung auch in Frankreich zu Hause sei: Journalistike Kritiker zweifelten an der Persönlichkeit des Neffen [Rameaus] 45, 242. Wenn er keinen tätigen Widerstand entgegensetzt, zeigt er sich in einem stumpfen Nichtwissenwollen: So liegen sie [die geforderten Elemente] doch in der gesamten Menschheit offenbar da und können jeden Augenblick hervortreten, wenn sie nicht durch Vorurtheil, durch Eigensinn und wie sonst alle die verkennenden, zurückschreckenden und tödtenden Verneinungen heissen. mögen zurückgedrängt werden III Farbenl. Hist. Teil 122.

Trübe Erfahrungen im öffentlichen und privaten Leben sind wohl zunächst der Grund für Goethe gewesen, immer wieder den Geist der Verneinung zu bekämpfen; im privaten Leben die Versteinerung Merck, Herberd, Anebeld. Zu was das ewige Opponieren und übellaunige Kritisiren und Negiren führt, sehen wir an Knebeln: es hat ihn zum unzufriedensten, unglücklichsten Menschen gemacht; sein Inneres, gleich einem Krebs, ganz unterfressen; nicht zwei Tage kann man mit ihm in Frieden leben, weil er alles angreift, was einem lieb ist. Bieb. Gespr. I Nr. 826. Im öffentlichen Leben die Inquisitionscensur des unverbrüchlichen Schweigens, die seine Farbenlehre erlitt, die Unfruchtbarkeit der roman= tischen polemischen Dichtung; im politischen besonders die nutlose und engherzige Opposition deutscher Kleinstaaterei; vgl. z. B. Bied. Gespr. Mr. 826: Die Opposition der Württemberger gegen Österreichs Allgewalt erscheint ihm absurd, wie jede Opposition, die nicht zugleich etwas Positives anstrebe. Hinzukam, daß, je älter er wurde, seine "irenische conciliante Natur" (Möbius) durchbrach und vor seinem weiten Blicke alle Widersprüche und Gegensätze auslöschten: Sogar ist es selten, dass jemand im höchsten Alter sich selbst historisch wird, und dass ihm die Mitlebenden historisch werden, so dass er mit niemanden mehr kontrovertieren mag noch kann Mar. u. Refl. Abt. VI dürfen wir getrost auf ihn beziehen. Altersfehler ist es

aber, dann auch den andern jede Kritik und selbst den berechtigten Zweifel

(Rameaus Neffe!) zu verbieten. Darüber noch unten.

Wer die Verneinung bekämpfen will, hat vor allem selbst sich jeder Polemik zu enthalten. Gine Zeit lang denkt Goethe daran, bei der Neuherausgabe seiner Schriften den polemischen Teil der Farbenlehre wegen seiner negativen Tendenzen zu unterdrücken (Eckerm. Gespr. 15 IV 31). So duldet er auch in den Stücken anderer das Polemische nicht mehr: Dass wir alles Misswollende, Verneinende, Herabziehende durchaus entfernten, davon sei Nachstehendes Zeugniss. Es folgt der Brief an Willemer, in dem die Aufführung des Lustspiels: Der Schädelkenner abgelehnt wird. 1 35 Jahresh. 145. In Kopebues Kleinstädtern erlaubt sich denn Goethe auch, damit nicht "die Kleinstädter" den Weimarer Kleinstädtern zu gefährlich werden (Biederm. Nr. 188), zu streichen, was gegen Personen gerichtet ist, die mit ihm übereinstimmen, und was ihm niederziehend, das problematisch Gute entstellend und vernichtend erscheint 35 Jahresh. 121. Die jungen Dichter werden er= mahnt 45 l. S. 430: Der junge Dichter spreche nur aus, was lebt und fortwirckt, unter welcherlei Gestalt es auch seyn möge; er beseitige streng allen Widergeist, alles Mißwollen, Mißreden und was nur verneinen kann: denn dabei kommt nichts heraus. Und wo sie selber angegriffen werden, sollen sie dessen nicht achten: . . . sei ich [Gubit] bereits von drei Kupferstechern öffentlich befehdet, sagte er [Goethe] aufgeregt und mir unvergeßlich: Es steckt etwas Verruchtes in solcher steten Negation, 2 die immer bei der Hand ist; man muß sich nicht daran kehren, doch das Rechte thun, sonst ist nichts zu heben. Biederm. Nr. 212. Dem ewigen Verneinen gegenüber thut der Menschheit ein Positives noth (Ecterm. Gespr. I. II 27), wie es der Dichter für sich selber in Anspruch nimmt: Ich liebe das Positive und ruhe selbst darauf (Un Staater. v. Schult 1829). Lieber eine Revolution, die immerhin etwas Positives ist, als nuploses Nörgeln: Hätte ich das Unglück in der Opposition sein zu müssen, ich würde lieber Aufruhr und Revolution machen, als mich im finstern Kreise ewigen Tadels des Bestehenden herumtreiben Biederm. Nr. 826. Sinn und, soweit er sich in seinen Grenzen hält, Berechtigung eines berartigen Kampfes gegen die Verneinung ist ja ohne weiteres klar; er wird im Sinne Goethes, fast mit seinen Worten, von Späteren weitergeführt: das Gefühl, der Inhaber soviel satyrischer Geister zu sein, welche Wielands ihn zum Dichter weihende Taufformel, statt dass man sonst die verneinenden Geister austreibt, ... Riemer Denkw. I 22. Boucke bringt S. 179 aus Immermann, der ja sonst gelegentlich Goethische Prägnanzen entlehnt, folgendes Zeugnis vor: Überhaupt ist die Polemik nicht Poesie ... Nicht die Negation, das Positive ist das Element der Kunst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über dieses Stück Willemers belehrt uns Möbius in Anm. 5 zu Goethe und Gall (Goethe, Teil II).

<sup>\*</sup> Hat Goéthe nicht "Berneinung" gesagt? In Werken und Briefen gestraucht er "Negation" nur als grammatischen Ausdruck.

Dem Kampfe gegen die Berneinung verdanken wir auch die vielen erhebenden Aussprüche, die uns vom alten Goethe über Glauben und Unglauben erhalten sind, um nur an die bekannteste, 7 Not. u. Abh. z. Div. 157, zu erinnern. An der sonst vollständigen Zusammenstellung, die Siebeck Goethe als Denker S. 136 gibt, vermissen wir die zwar nicht das Religiöse angehende, aber auch vom Glauben und Unglauben handelnde Darlegung, mit welcher der Dichter in den Jahresheften seine spätere Stellung zur Homerfrage behandelte. Sicher mar Goethe eine religiöse Natur; aber gerade dadurch, daß er die Gemütsforderung des Glaubens auch auf das Gebiet wissenschaftlicher Kritik übertrug, wird sein Kampf gegen die Verneinung als eine mehr und mehr sich ausdehnende Alterserscheinung auch in ihren Auswüchsen gekennzeichnet. wird auch zu dem Abschnitt "Das Kritisieren" in Bodes Buch Goethes Afthetik hinzugefügt werden muffen, daß sich Goethe als Kritiker und Satiriter gar nicht so ungerne betätigte; außer an die Farcen gegen Wieland und die Jakobis denken wir hier an die Zeichnung Herders im Satyros, an die vielen Nadelstiche in den Possendramen der ersten Weimarer Jahre und an den grossen Epigrammehaufen, der den Faust verunstaltet (Vischer). Daß er auch sonst im Leben gelegentlich recht scharf werden konnte, zeigt hübsch Biederm. Nr. 92 Hermes, welcher Goethe bereits einmal gesehen, wusste sofort, wen er vor sich sähe, und lässt sich — da er bemerkt, dass Goethe an ihm vorübereilen will - zu der Frage herbei, ob er wohl den Dichter des Werther vor sich zu sehen die Ehre hätte. "Mein Name ist Goethe", antwortete dieser kurz, "und wer sind Sie?" "Ich bin der Verfasser von Sophiens Reise von Memel nach Sachsen". "Und der ist?" fragte Goethe und setzte unbekümmert um das Schicksal des unglücklichen Hermes seinen Weg fort. So konnte auch Ohlenschläger, wenn Bieberm. Nr. 433 wirklich so gesprochen worden ist, dem Dichter auf den Verweis: Wer Wein machen kann, soll keinen Essig machen entgegnen: Haben Sie denn keinen Essig gemacht, Herr Geheimrath? Man wird nicht sagen können, daß Goethes Kritik stets eine positive war, so sehr er auch von sich sagen konnte:

> Ihr schmähet meine Dichtung. Was habt ihr denn gethan? Wahrhaftig, die Vernichtung Verneinend, fängt sie an. 3 3. Xen. 1553.

Eher möchte man sagen, daß vom altgewordenen Dichter zu oft Nullitäten gelobt werden und Bahnbrechendes abgelehnt wird. An die Kritik Newtons sei hier nur erinnert.

Neigung zur Kritik zeigt sich bei Goethe auch in der dauernden Selbstbeobachtung; Erleben und Kritisieren sind in ihm unlösbar versknüpst. Er ist, wie er selber in der Rezension der Oeuvres de Mr. Goethe gesteht, Faust und Wephistopheles zugleich. Hermann Grimm sagt über dieses "Grundlebensfaktum": Soviel wir wissen, hat Goethe

niemals etwas erlebt, das ihn vollständig hingenommen hätte. Und wenn er aufs Leidenschaftlichste erregt scheint, es bleibt ihm stets die Kraft übrig, sich im Momente selbst zu kritisiren, Erlebniss und nachfolgende Reflexion muß bei ihm stets unterschieden werden . . . . Wir haben gesehen, wie sein Verhältniß zu Lotte erst dann verständlich wird, wenn wir all seine Leidenschaft in die Stunden verlegen, wo er nicht bei ihr ist. . . . In jede Gesellschaft begleitete ihn Mephisto, bei jedem Buche las er, ihm über die Schulter sehend, mit. Vgl. Möbius Goethe I 190: Jeder höherstehende Mensch wird etwas wissen von der Spaltung seiner Persönlichkeit in das Positive, Thätige, und das Negative, Kritische.

Noch weniger konnte Goethe seinem Gebote folgen, daß der Dichter alles Verneinende zu meiden habe. Ift doch gerade das Negative, Pazthologische die Hauptdomäne aller Poesie. Das lehrt so Chateaubriand (Génie du christ. Sec. Part. L. II Chap. X), so Möbius, der einen ganzen Band mit Betrachtungen über pathologische Figuren in Goethes Verken anfüllen konnte. So hat Goethe selber verneinenden Stimmungen reichlich nachgegeben. Freunde wie Riemer sehen dann auch in Goethe geradezu den Dichter und Kündiger des Pathologischen in engerer und weiterer Bedeutung; Goethe selber sagt:

Weltverwirrung zu betrachten, Herzensirrung zu beachten, Dazu war der Freund berufen.

Vgl. Riemer Denkw. I 72.

Wenn wir trotdem heute gerne von Goethe als dem positivsten aller Dichter reden, so befolgen wir zum Teile nur die Losung, die er selber über sich im Alter ausgegeben; wir können es aber mit gutem Rechte, weil Goethe jener krankhaften Stimmungen doch immer wieder Herr wurde in einer für uns typischen Weise, weil, nachdem er einmal "die Jugendkrankheit des Taedium vitae" überwunden hatte, er immer sester auf der Erde Fuß faßte. Für diese Arbeit kam es darauf an,

einmal die Kehrseite zu zeigen.

Wir kommen jetzt zu einem letzten Auswuchse des Kampfes gegen die Verneinung: Goethe bekämpft die Anwendung von (grammatischen) Negationen. Wir stellen ein Urteil voran, das kaum die Form angeht: Wenn ich die Meinung eines andern anhören soll, so muss sie positiv ausgesprochen werden; Problematisches habe ich in mir selbst genug 49 l. H. 31. Über die Form noch nicht so sehr, als über den Inhalt ereifert sich Mittler 20 Wahlv. 402: dass sowohl bei der Erziehung der Kinder als bei der Leitung der Völker nichts ungeschickter und barbarischer sei als Verbote, als verbietende Gesetze und Anordnungen . . . Wie verdriesslich ist mir's oft, mit anzuhören, wie man die Zehngebote in der Kinderlehre wiederholen lässt. Das vierte ist noch ein ganz hübsches, vernünstiges, gebietendes Gebot: Du sollst Vater und Mutter ehren! Nun aber das fünste, was soll man dazu sagen? Du sollst nicht töten... [Folgen positive Gebote.] Das sind Gebote, wie sie unter gebildeten vernünftigen Völkern statt haben und die man bei der Katechismuslehre nur kümmerlich in den Wasistdas nachschleppt. Man mag Mittlern recht geben; nur ist nicht zu vergessen, daß der Katechismus

eine Erbsünde lehrt und daher selbst die lutherischen Wasistdas eine Reihe von Verneinungen vor den vernünftigen Geboten bringen, während Mittlers Goethe glaubt: Der Mensch ist von Hause aus thätig... — Als ob irgend ein Mensch im mindesten Lust hätte, den andern todt zu schlagen.

Ganz unzweideutig auf die Form geht das Schreiben an Hellsmann (Mitte April 1815, Br. 7069): Ob sich aus dem zarten und liebevollen Gemüthe, das in Ihren Liedern waltet, ein poetisches Talent entwickeln werde, lässt sich gegenwärtig noch nicht entscheiden. Um aber ein Urtheil über jene Frage näher zu bringen, würde ich Ihnen Folgendes rathen: Hüten Sie sich vor allen [benjenigen?] Negationen, die ich mit rother Tinte unterstrichen habe, ferner vor allen Übertreibungen, welches indirekte Negationen sind. Beide geben weder Bild noch Empfindung noch Gedanken. Im Gegentheil suchen Sie sich immer einen gehaltvollen Gegenstand. Indessen sind die von mir angedeuteten Bedingungen die ersten und unerlässlichsten von allen. So hören wir auch, daß Goethe im Jahre 1812 ein Lied von W. Uelzen umdichtet, weil ihm der Originaltert mit seinen ewigen Negationen und Verheimlichungen zu unlyrisch, ja verhasst ist Biederm. Mr. 571. Aus Namen nennen Dich nicht Uelzens wird bei Goethe:

Alles verkündet Dich, Nahst Du im Morgenlicht, Eilet die Sonne hervor....

In gleicher Weise dichtet er das "Ich habe geglaubet, nun glaub' ich nicht mehr" eines wehleidigen Halbstängers und Deklamators um in: Ich habe geglaubet, nun glaub' ich erst rocht. Das erste ist unter dem Titel Gegenwart, das zweite unter Gewohnt, gethan! in die Sammlung der Gedichte aufgenommen, über beider Urtext besehrt uns der Kommentar von H. Dünzer. <sup>1</sup>

Bekannt ist der einen Eintrag Jean Pauls verspottende Stammbuchvers, den der Großvater seinem Enkel Walter einzeichnete. Eine Abänderung zum Posiztiven erfährt auch das Ich denke dein der Münter; vgl. Dünzer zu Nähe des Geliebten. Ohne an ein bestimmtes Vorbild zu denken, werden bekannte Motive parodiert in dem Liede Philinens (Redet nicht in Trauertönen von der Einsamkeit der Nacht!). An das Parodistische streisen auch Kleingedichte wie Rettung, Seldstbetrug, Die schöne Nacht.

Ueber Parodien der Mondscheinsehnsucht u. s. w. in Dramen vgl. Erich Schmidt in den Anmerkungen zu Richardson, Rousseau und Goethe.

Dhne daß gerade grammatische Negationen beseitigt würden, finden wir oft bei Goethe Umdichtungen aus dem Negativen, Unbestimmten in das Positive, Plastische. So ist das Vanitas! Vanitatum Vanitas! eine Parodie zu einem Liede von Johann Pappus:

Ich hab mein Sach' Gott heimgestellt; Er mach's mit mir, wie ihm's gefällt; Soll ich allhie noch länger leb'n, Nicht widerstreb'n Sein'm Willen thu' ich mich ergebn.

Die vielen Urteile Goethes über die Negationen forderten geradezu eine Untersuchung, ob der Dichter nicht in seinen späteren Jahren negative Wendungen durch positive ersetze. Außer dem Material, das Manustriptänderungen boten (gesammelt in § 9), konnten für die späteren Werke geschraubte, positive, auffällige Wendungen erwartet werden. Nun habe ich wenigstens keine ungewöhnlichen, positiven Wendungen finden können; es waren daher alle Fälle der Negation zu sammeln, nach Gruppen (Litotes usw.) zu ordnen und zu sehen, ob irgendwo eine Zu= oder Ab= nahme festgestellt werden könne. Dabei ergab sich denn, daß Goethe in der Jugend nur Formen anwendet, die durch das überquellende Gefühl gefordert werden, diese auch maßvoller als die große Schar Nachtreter und Jünger. Im Alter aber zeigt er entschiedene Neigung zu litotetischen Formeln "nicht ohne Scheu", "konnten uns nicht enthalten" usw. Besonders in Faust II findet man die Litotes auf jeder Seite, da sie feine Abstufungen des Ausdrucks erlaubt. Zu keiner Periode seiner Schrift= betätigung kann ich bei Goethe eine Scheu vor Negationen nachweisen. So folgt er mit seiner Schriftübung mehr Chateaubriands Urteil, der den Virgil a. a. D. feiert, weil er nicht Jam cognovi mala, sondern haud ignara mala fagt.

Wie viel von dem, was in den folgenden Paragraphen behandelt wird, Goethes Eigengebrauch oder allgemeines Schriftdeutsch seiner Zeit ist, läßt sich im einzelnen ohne langwierige Untersuchungen nicht sagen. Die folgenden Erörterungen sind daher auch als ein Beitrag zur allgemeinen Stilgeschichte unserer Sprache zu betrachten und harren einer Er-

weiterung in dieser Richtung.

# § 2. Übertreibungen.

Bielschowsth zeigt im 14. Abschnitte des zweiten Bandes seiner Goethebiographie, ohne den Brief an Hellmann zu erwähnen, wie die Lyrik Goethes von anderer, z. B. der Heines, durch die Abwesenheit aller Übertreibung sehr zu ihrem Vorteile sich unterscheidet, und wie gerade darauf ihre Anschaulichkeit und Allgemeingültigkeit beruht. Doch begegnen die unten hervorgehobenen Übertreibungen, soweit sie Alterseigentümlichkeiten sind, auch in den späteren Gelegenheitsgedichten und in den lyrischen Stücken der Pandora.

Wer über Übertreibungen im Stile Goethes schreibt, setzt sich nur allzuleicht der Gesahr aus, der Unehrerbietung und Schulmeisterei geziehen zu werden; wenn hier trotdem besonders die Übertreibungen des Altersstiles zusammengetragen und alte Streitfragen noch einmal gestreift werden, so erscheint es durch Goethes eigene Auslassungen erfordert und entschuldigt. Sollte man denn nicht, wenn der Dichter sich so klar über den Stil und über die Schäden der Übertreibungen ist, eine Abnahme

der Superlative und kühnen Vergleiche erwarten?

Über den Stil der Werther= und ersten Weimarer Zeit ist wenig zu sagen. Wir bewundern und freuen uns über die Maßlosigkeiten des Leipziger Behrischschülers in seinen ersten Liebesnöten wie über die kühnsten Hyperbeln Werthers; worauf im einzelnen die gesteigerten Wendungen zurückgehen, ist schon von vielen und am erschöpfendsten von Erich Schmidt, Richardson, Rousseau und Goethe S. 244 fg., gezeigt. Stella, Tasso usw., ein gewisses Übermaß der Sprache scheint immer durch Charakter und Versassung der Helden bedingt; es war ungerecht von den ersten Kritikern des Clavigo, das Übermaß der Sprache zu tadeln; ihnen entgegen lobten auch schon damals andere mit größerem Rechte die starke, vollhaltige Sprache des Dramas (Braun, Schiller u. Goethe im Urteil... II 1,59.49).

Anders in den Zeiten nach Schillers Tode! Ich möchte nur auf die eine Tatsache hinweisen, daß auch der neueste Biograph Goethes, Bielsichwisth, den überall gleich hohen Stil der Wahlberwandtschaften durch

Erklären verteidigt.

Was den Altersstil anbetrifft, so sind auf der ersten Seite bei Knauth eine Reihe Verdammungsurteile aufgezählt, die schon zum Teile von den Berufensten, wie über die Manier, so über das Übermaß in den

letzten Werken unseres Dichters gefällt worden sind. 1

Da erschöpft sich Fr. Th. Vischer in immer neuen Verhöhnungen der "superlativsten" Redeweise des alternden Dichters, der absoluten Superlative, der Superlative "letzester", "einzigster"," die ihm alle so schnörkelhaftest, sonderbarlichst, greisenhaftest vorkommen (Faust S. 118 fg.). Eine Kontroverse mit Löper sicht er über ihre Schönheit aus. Es ist wohl anzunehmen, daß derartige Superlative schon vor Goethe in die Sprache eingedrungen waren, oder noch leichter möchte der Nachweis aus den Jugendversuchen anderer Größen zu erbringen sein, daß auch den übrigen Dichtern sich diese Superlative ausdrängten: sicher begegnen sie uns in Pandora, Faust II, den Wanderjahren allzuhäusig. Vgl. dazu Knauth S. 38.39.

Daneben sind übertreibende Schnörkel die vielen Präsigierungen mit adverbial verwendeten Adjektiven wie all, hoch, lang, tief, die schon Müllner in einem lustigen Gedichte verspottete: Goethe's vielkacher Dank für die Feier seines Geburtstages in Berlin [abgedruckt deutsche Litteraturdenkm. des 18. und 19. Jahrhunderts Nr. 129 S. 50]. Ich

hebe daraus aus:

Weniger aus dem Rahmen fallend, aber noch merkwürdig erscheinen Komparativ und Superlativ von mein: Du bist mein; und nun ist das Meine meiner als jemals (50 Herm. Dor. 1X 311) u. Du meinigste (Br. 1838).

<sup>1</sup> Im folgenden ist eine Ergänzung der Knauthschen Belege erstrebt.

Diese hoch berspottet auch Börne Ges. Schr. IV 29617: Bei Hose geschehen hochwichtige Ereignisse und werden hochsetlige Tage geseiert; fürstliche Personen sind hochgebildet, und die Denkmünze, die man auf Goethes Jubeltag geschlagen, wurde eine hochvollendete genannt. Wissen Sie warum, meine Herren? Weil Goethe eine hohe Person ist. Wissen Sie aber, warum Goethe eine hohe Person ist? Wissen Sie aber, warum Goethe eine hohe Person genannt wird? Nicht darum, weil er ein großer Dichter, sondern weil er Minister ist.

Meinen vielfach hochbedingten Tiefbegabten, langbedachten, Hebe vor und Liebe nach.... Dies der vielfach breitgerührten Thränerweichten Dankeskräftigung Ich dem vieloft mehrsam Bilder Heisser Zukunft zu erscheinen...

Aus Faust II merke ich mir, den Zusammenstellungen Kühleweins solgend, für hoch an nur einmal vorkommenden Neudisdungen an: hochbegünstigt, hochgeseiert, hochgeheiligt, aus dem letzten Bande von Dichtung und Wahrheit: hochgebildet, aus Altersgedichten: hochentzückt, hocherlaucht, hocherstaunt, hochgesegnet, hochgräslich, hochverklärt; wobei zu beachten ist, daß Kühlewein nur Belege aufführt sür hoch mit gradsteigernder Bedeutung; nimmt man wie Knauth,
S. 18, auch Belege wie Hochbegrüssung, Hochbesitz usw. hinzu, so 
ergeben sich noch vielmehr 'An. eip. gerade sür den Altersstil. Wegen 
tief, all vgl. Kühlewein S. 17, wegen wohl Knauth S. 19.

Kommen noch Kompositionsungetüme, Wortanschwellungen, Metaphern wie Und weinte quellweis' 50 Pandora 738 hinzu, so erscheint nur um so überraschender, daß trop aller dieser Übertreibungen die einzelnen

Dichtungen noch ftandhalten und warmes Leben gewinnen können.

### § 3. Antithese nebst Unterformen.

Erich Schmidt kennzeichnet in seinem schon erwähnten Buche die Elemente des Wertherstiles und deckt ihr Abstammen von Rousseaus neuer Heloise auf. Unbedingt herangezogen gehört aber auch Lessings Emilia Galotti, deren Hyperbeln, Asyndeta, Aposiopesen, Anakoluthe für den ganzen Sturm und Drang vordildlich wurden. Eine undewußte Rachahmung Lessings und nicht Rousseaus ist wenigstens für die letzten, seine Liebe zu Frl. Schönkopf behandelnden Briefe an Behrisch anzussen, die der Stilisierung nach sich kaum vom Werther unterscheiden. Denn mit Rousseau beschäftigte Goethe sich in Leipzig wohl nur vorüberzgehend, um so eifriger nach seiner eigenen Darstellung mit Lessing, dessen Dramen er auch in den Liebhaberaufführungen im Obermannschen Hause zur Genüge kennen lernte, da er zum Teile selber mitspielte.

So führt Erich Schmidt S. 249 Belege aus der Heloise an für Antithesen und das leidenschaftliche Selbstunterbrechen; dieselbe Redeweise eignet jedoch schon dem Prinzen von Guastalla wie der Gräfin Orsina. Aus der großen Szene zwischen Marinelli und der Gräfin merke ich mir an: "So lachen Sie doch!" — "Gleich, gnädige Gräfin, gleich!" — "Stock! Und darüber geht der Augenblick vorbei. Nein, nein, lachen Sie nur nicht! . . . . " "Schwören Sie! — Nein, schwören Sie nicht! Sie möchten eine Sünde mehr begehen. — Oder ja; schwören Sie nur !" Lessing dürste also das Muster sein, wenn Goethe die erwähnten Briese so dramatisch zustungt: Gesetzt — Nichts gesetzt,

es klingt als wenn ich mit der Sprache nicht heraus wollte. Br. 25. Anette macht, nein, nicht macht. Br. 33. Ob vernünftig? Das weiß Gott. Nein, nicht vernünftig. Ebbs. daß dieser jähe Übergang von der Bejahung zur Verneinung im Werther auch öfters vorkommt, mag dann Rousseau's Beispiel mitveranlaßt haben: Ich habe — ich weiss nicht 19 Werth. 24. Ein andermal — nein nicht ein andermal, jetzt gleich. Ebdi. wie oft muß sie Ihnen huldigen, muß nicht... 97 Ich denke, ich denke nicht... 129 oft — oft? nein, nicht oft . . . 131. O wir Gebildeten, zu Nichts Verbildeten Ebds. Noch häufiger ist dieses Spiel aber im Werther in der Form, daß beide Glieder bejahend gewendet sind; Werthern selber fallen seine Antithesen auf: Ich witzle mich mit meinen Schmerzen herum; wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen 132.

Die Neigung zur Antithese ist dem Dichter durch das ganze Leben geblieben; allerdings die Verneinung so schroff auf die Bejahung auf= gesetzt findet man nur noch in den Dramen der Wertherzeit. Doch ist etwas Entsprechendes aus späteren Jahren das jähe Umschlagen eines Begriffes in die Gegenbildung mit un z. B. in jedem Augenblicke der Stimmung oder Unstimmung 40, 337 . . . giebt ihm Gelegenheit umzuthun, auch wohl unzuthun, was gethan ist 49, 1, 194. Bgl.

dazu § 22.

Für die Unterform der Antithese, das Orymoron, stellt E. Schmidt S. 125 und 254 Belege zusammen, an der ersten Stelle mit einem ent= sprechenden aus Lessing. Bgl. auch: hab nichts als mich immer zu quälen, daß ich mich nicht quälen will. Siehst du die treffliche Wortfülle Br. 445. Wortverbindungen nach Art von dunkelhelle (Sitzt noch Einer, d....) 15 Fauft 6712 und wahrlügenhaft XI 161 haben leider zu spät meine Aufmerksamkeit erregt, doch siehe bewoglich — unbeweglich, glücklich — unglücklich, löblich — unlöblich, unsichtbar sichtbar. Eine ähnliche Substantiv (neu) bildung ist Anakatastasis Br. 231. Im übrigen sei noch auf die wahrhaft herakliteische Paradorenjagd einiger von Natur handelnden Auffätze und Verse aufmerksam gemacht, sowie auf das — für den Liebhaber — schone Beispiel aus Suleika:

> Und gesundetest erkrankend Und erkranketest gesundend 6 33. D. 151.

<sup>1</sup> Knauth gibt S. 35 Belege aus Alterswerken; er gibt zugleich Stellen, wo Goethe seine Neigung zur Antithese philosophisch begründet, indem er ihre Anwendung ein in Übereinstimmungbringen, ein Wiedervereinigen nennt. Doch rächt sich an Knauth die bloße Beschränkung auf den Altersstil; der junge Goethe hat sich nicht weniger gern des Oxymorons bedient. Nur so viel ist, woran Knauth aber nicht dachte, zuzugestehen, daß die großen Antithesen bon Figuren ober Gebanken bei Goethe erst seit den Wahlverwandtschaften erscheinen. Das erste Paar streng antithetischer Figuren sind wohl Ottilie und Lukiane; bei Schiller haben wir schon in den Räubern die Antithesen Karl — Franz u. s. w. Das Denken in Gegensätzen ist Goethe seit den Anfängen eigentümlich, wenn auch die Abstrahierungen erst spät auftreten.

Dasselbe Beispiel (gesundend kranken) kehrt 6 W. Ö. D. 291. Ferner 50 Pandora 726

> Sie . . darzeigte vorgehoben nochmals mir das Kind, Das unerreichbar seine Händchen reichend wies.

Für Kleist vgl. Minde-Pouet S. 153.

Außer dem Wortklang und den genannten Vorbildern scheint mir Goethe in der reichen Verwendung solcher Figuren der Antike nachgesgangen zu sein; nicht umsonst las er wiederholt Ernestis Lezikon griechischer und römischer Rhetorik durch und ersah daraus, was er in seiner Laufsbahn recht und unrecht gemacht 36,109. Neben den schon in § 2 erwähnten Sigentümlichkeiten, die durchweg pseudoantik sind, ist für diese Arbeit beachtenswert die Nachahmung Vossischer Antike, daß in der Achilleis niemand durch keiner ganz verdrängt ist, während es in Herm. und Dorothea wie in Rein. Fuchs überwiegt; Voß übersett oddeis in der Regel durch keiner.

Die Dreigliederung, Bejahung, Verneinung, Bejahung, wie sie in dem zweiten aus Emilia Galotti angeführten Beispiele besteht, oder die entsprechende Umdrehung kann ich für Goethe nicht belegen. In Schillers Räubern sinde ich die Antworten Noin, ja, nein! Nichts, alles, nichts!

### § 4. Pathetische Regation.

Ein weiteres Element leidenschaftlichen Stiles ist die Häufung gleich= bedeutender, die Wiederholung derselben Ausdrücke. Bgl. dazu F. Schmidt 248. 252/253. Aber neben Rousseau ist wieder auf Lessing hier zu ver= weisen. Es versteht sich von selbst, daß weniger bejahende und erzählende Sätze als Ausrufe und die schmerzlichen Negationen auf diese Weise verstärkt werden. Goethe hat davon reichen Gebrauch gemacht. So treffen wir im Werther fast auf jeder Seite pathetisch ausgesponnene Negationen; die Belege zu erschöpfen, ist unmöglich. die nichts sieht, nichts hört, nichts fühlt als ihn [vgl. dazu die unten gegebene Stelle aus Stella] 19 Werth. 70. keine Aussicht, kein Trost, keine Ahnung! 71. kein Augenblick, der dich nicht verzehrte, kein Augenblick, da du nicht... 75. kein anständiges Vermögen, keinen Geist und keine Stütze hat als ..., keinen Schirm als ..., kein Ergetzen als . . . 94 nicht Einen Augenblick der Fülle des Herzens, nicht Eine selige Stunde! nichts! nichts! 96 Sie sieht nicht, sie fühlt nicht daß.. 131 Du fühlst nichts! du fühlst nicht, daß . . 136. Ich wünsche nichts, verlange nichts. Mir wäre besser, ich ginge 153. Zeither hat sich's nicht finden, nicht machen wollen 165. Nein, Lotte, nein! Ich träume nicht, ich wähne nicht 180.

Aus den Dramen: Ihr seht, es ist gegangen, wie ich gesagt habe. Goetz: Nein! Nein! 8 Goetz 70 (Bgl. dazu Räuber p. 33. 177). wie ich nicht konnte, nicht sollte 124 nicht mehr sehen, nicht verlassen 136. Nimmer, nimmermehr! 9 Geschw. 122. Nie, niemals! 11 Clav. 69. Nein, ich kann,

¹ Ein gleicher Unterschied zwischen Achilleis und den andern Spen besteht bei der Regelung von Bers= und Gesprächsanfang; in der Achilleis wird eng an das hom. Vorbild angeschlossen. Statistischer Nachweis bei Norden Kom= mentar zu Virgil Buch VI, B. 45.

ich werde, nein ich kann ihn nie wiedersehen 82. Nein, es ist, es ist nicht möglich, nicht möglich 111. Nein, nein! 111. Ich sehe nichts, nichts! keinen Weg, keine Rettung 113. Nein, nein, du sollst nicht sterben 119. will nichts fühlen, nichts hören, nichts wissen als . . . 11 Stella 155 Nimmer, nimmer 187. Nein! kein Ende! kein Ende! 14 Faust 3194. Das Nimmer und nimmermehr in Gretchens Liebmonologe 14 Faust 3376 steht wesentlich dem Musi-

kalischen zu Liebe.

Beibehalten hat Goethe von solchen Verdoppelungen nur die von nein, während das Weiterspinnen negativer Sätze schon um 1780 nicht mehr zu belegen ist. Nein, nein z. V. 11 Klaudine 1384. 1484; 13 W. w. br. L. 42. 66; 14 Faust 820. 1651; 17 Vürggen. 273. Ein dreisaches Nein steht 16 Epimenides 732. 740 (Nein, ihr Guten, nein ach nein); auch fängt mit einem solchen, um die Aufregung des Helben zu schildern, die Novelle Wer ist der Verräther? 24 Wanderz. 127 an. Dieses Nein ist aber zeweils ziemlich bedeutungslos und von dem oben dargestellten Pathos weit entsernt, wie denn auch z. V. eine nichtpathetische Wiederholung 20 Wahlv. 269 "Niemals", versetzte der Architekt, "niemals!" ist.

Im übrigen ist Goethe selbst im Gebrauche klanganreimender Berbindungen wie Nie und nimmer, nie und nirgends äußerst sparsam. Wenn ihm dann Maßlosigkeiten wie die dreisachen Nimmermehr Schillerscher Jugenddramen z. B. Käuber 55. 73, an denen allerdings das Schwäbische große Schuld trägt,\* gar in gebundener Rede begegneten, ereiserte er sich mit Recht gegen alle Negationen. Hellmann wird irgendwie solche pathetischen Verneinungen in seinen Gedichten angebracht haben. Denn so zopsig, jede Negation anzustreichen, kann Goethe nie gewesen sein.

## § 5. Grammatische Figuren.

I. Einen guten Teil der im vorigen Paragraphen angeführten pathetischen Negationen beanspruchen die vielen nichts als.., nicht.. als, Floskeln, die ja allgemein zur Umschreibung eines dürren Nur oder eines Superlativs verwendet werden. Bei Goethe, darf man wohl ruhig sagen, treten in der Prosa in jedem möglichen Falle diese Floskeln ein; in gebundener Rede sind sie doch zu schleppend für häufigere Anwendung, obwohl sie nicht ganz fehlen. Sie eignen vor allem dem leidenschaftlichen Stile der Werther= und voritalienischen Periode; man braucht nur die Briefe an Frau von Stein und an Christiane zu vergleichen, um das Abschwellen zu bemerken, das sich ziffernmäßig nur schwer nachweisen Bal. aus 19 Werther: dabei nichts denkt, als .. 20 es ist nichts als ein Bauernbursche 21, ferner 29. 40. 44. 47. 49. 55. 63. 67. 70. 76. 90 usw., niemand als 86. 97.... Dagegen in Briefen aus der Schweiz (120 Seiten) uur vier Belege für solche Wendungen 19 S. 209. 229. 263. 304. Sonst noch (alle verneinenden Wörter zusammengefaßt) z. B. 9 Laune d. Verl. 97. 107. 405. 448; 10 Taffo 639. 931. 2312. 2419. 3372; 11 Stella 130. 131. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über ein vierfaches Nein bei Heinrich von Kleist s. Minde-Pouet H. von Kleist, Seine Sprache und sein Stil, Weimar 1897 S. 147.

Bei Shakespeare finden sich die pathet. Negationen noch häufiger.

157. 157. 166 usw.; 26 Dichtg. u. W. 55. 57. 63. 69. 79. 110. 120. 130. 132. 147. 177 usw. Br. 81. 85. 86. 91. 125. 130. 197. 385. 386. 401. 509. 777. 782. 795..... 2045. 2058. 2070. 2128. 2134. 2144. 2188. 2214. 2254. 2256 usw.

Außer nach solchen verneinenden Pronomen ist sehr selten; nach nichts kann ich es nur 26 Dichtg. u. W. 177 belegen: vernahmen wir nichts weiter außer...; nur nach niemand ist es häusiger z. B. Br. 651. 1631. 2256. 2532 (niemand als in dem gleichen Zeitabschnitte Br. 633. 1398. 1420. 2134. 2254. In späterer Zeit wird das Als durch ein Nur verstärkt z. B. 20 Wahlv. 392; 29 Dichtg. u. W. 144.

Von besonderen hierher gehörigen Redensarten sind vielleicht beachtens= wert: Nicht eher als bis...; eine entsprechende positive Wandlung ist bei Goethe nicht zu belegen; schon die Kolloquia bieten im Anschluß an

das Lateinische nicht eher als bis . . .

bleibt nichts übrig als...; frühester Beleg Br. 777; sonst z. B. Br. 782; 19 Br. a. d. Schw. 263; 26 Dichtg. u. W. 147; 27, 23. 101. 249; 15 Faust 10357.

nichts als das Nachsehen haben 26 Dichtg. u. W. 79.

niemand Geringeres als ... 26 Dichtg. n. W. 63; weniger wird in dieser Verwendung unslettiert dem Nominativ oder Affus. von niemand oder nichts hinzugesügt z. V. 19 Br. a. d. Schw. 208: Es war niemand weniger als die russische Kaiserin, die man mir gezogen hatte, im Sinne von niemand Geringeres als ..; ebenso nichts weniger als den Stein der Weisen 16 Satyr 457 und nichts weniger als alles 27 Dichtg. u. W. 16. Dagegen von nichts Wenigerem als von ... 24 Wanderj. 176.

II. Nur dem Werther eignen die verneinend beteuernden Wennsätze nach Art von Wenn ich nicht schon hundertmal auf dem Punkte gestanden din, ihr um den Hals zu fallen 19, 127. Bei Rousseau ist der entsprechende Satz positiv gewendet; vgl. E. Schmidt S. 169.

Ebenso ist die häusige Verwendung des Irrealis ein Element des früheren leidenschaftlichen Stiles. Wonn ich, liede Lili, dich nicht liedte . . . . Der Werther ist überreich an irrealen Sätzen; verneinte irreale Konditionalgesüge z. B. S. 6. 25. 53. 55. 62. 89. 95. 100. 111. 112 . . . , in den Briefen aus der Schweiz nur das eine, rein sachsliche Hieße uns nicht die Jahreszeit eilen, so . . . 19, 270. Für einen Vergleich der Briefe an Frau von Stein und an Christiane muß hier wieder auf die eigene Lektüre verwiesen werden.

Hier ist vielleicht noch auf die rhetorischen Fragen hinzuweisen, die der junge Goethe gern zur Verlebendigung der Rede anwendet. Werther schwelgt in ihrem Gebrauche und verwendet sie gerne zu Selbstanklagen wie Verteidigungen; verneint (also statt eines positiven Sates) stehen solche Fragen z. B. 19 Werther 5 (viermal). 12 (zweimal). 46. 47. 61. 62. 71. 127. 130. 131. 144. 157. 172. Auch im Tasso sind sie häusig, besonders wendet sie Tasso selbst an. Die verneinte Frage ist aber z. B. in 50 Pandora nur einmal zu belegen V. 83/84.

Bloße Höflichkeit ist das bittenden oder anregend befehlenden Fragen hinzugesetzte Nicht; die dritte Fassung des Goetz bessert ein solches Nicht in Liebetrauts Frage ein: Belieben Eure Hochwürden . . . zu promenieren? wird Belieben Eure Hochwürden nicht . . .? die verneinte Frage Könnten Sie nicht...? ist etwa ab 1790 die ständige Bittformel in Briefen an die Freunde.

### § 6. Litotes.

Allgemein ist wohl die Verwendung der durch Aufeinanderfolge zweier negativer Sätze erzielten Litotes, wie sie Goethe in der Wertherzeit und im Versdrama besonders liebt; Goethe eigentümlich dürfte dagegen die reiche Verwendung von Litotesverbindungen wie nicht verfehlen, es fehlte nicht an u.f.w. sein, die wegen ihrer starren Verknüpfung längst als Positiva empfunden werden. Ihre regelmäßige Wiederkehr in seinem späteren Erzählungsstile erinnert an den bekannten Hollander, der alle Fußböden mit weißem Sande bestreut und die Bäume vor dem Hause mit Olfarbe anstreicht (Börne). Wenn ihre Anwendung Goethe auch nicht von der älteren Literatursprache unterscheiden sollte, so doch sicher von der der Romantiker und noch mehr von der des jungen Deutschland.

I. Satlitotes. Im Werther finde ich auf den ersten 110 Seiten 9 Fälle: Es vergeht kein Tag, daß ich nicht eine Stunde da sitze 19 Werth. 9. wäre nie hingekommen, hätte nicht . . . 25. da ist kein Augenblick, der nicht dich verzehrte, kein Augenblick, da du nicht . . . 75 die nichts gebildet hat, das nicht...76 Niemals gehe ich spazieren, daß mir nicht... 82. würde nicht angesehen, wär' ihre Nichte nicht . . . 95. kein schöner Tag, den mir nicht jemand... 98. es ist nichts, worum sie einander nicht bringen 98. keinen Schritt, der nicht merkwürdig war 109 u. s. w. In Buch VI und VII von Dichtung und Wahrheit, die den ausgeschriebenen Wertherteil um 40 Seiten an Umfang übertreffen, finde ich sechs Fälle, darunter dreimal die Fügung mit ohne zu, die im Werther wie im Versdrama fehlt: daß man mir nicht leicht . . ., ohne zu . . 27 Dichtg. u. 33. 5. Ich traf kein verfallenes Schloß, das nicht ... 20. er hatte niemals einen Bedienten, der nicht . . . 55. dürfen . . . nicht verlassen, ohne zu . . 85. kann ihnen von keiner Bedeutung sein, wenn sie nicht . . 98; keinen Fall weiter. Aus Bersbramen bal. 10 Tasso 75. 447. 1580. 2081. 2924. 3082. 11 Elp. 744. 12 Pal. Neoterp. 38 u. s. w.

II. Nicht ohne. Es sind hier immer nur Belege aufgezählt, in denen die Verneinung zu dem von ohne abhängigen Satgliede, nicht zum ganzen Satze gehört. Den Idiotismus "Dies ist nicht ohne" kann ich bei Goethe nicht finden; doch muß er ihm aus Briefen Zelters bekannt gewesen sein, in denen er öfters vorkommt; ebensowenig ist bei Goethe eine Überstürzung der Negation zu finden, wie sie bei Lessing in dem Nicht ohne Widerwillen für "gerne" ober "mit der größten Lust" (Emilia Galotti) besteht. Aus Werther wäre nur der eine Beleg anzu= führen, der kaum hierher gehört: Sein Kuß ist nicht ganz ohne Begiordo 19, 120; in den fast umfangsgleichen Briefen aus der Schweiz schon fünf Belege Bd. 19, S. 195. 212. 216. 263. 287. Bgl. ferner 18 Unterh; 149. 168. 174. 174. 181. 203. 205. 207. 217; 20 Wahlv. 7. 63. 85. 104 u. s. w. 23 Lehri. 6. 7. 8. 44. 75. 102. 105. 108. 110. 159. 163. 174. 184. 220. 225. 282. 286. 299; 24 Wanderj. 28. 47. 58. 101. 190; 27 Dichtg. u. W. 62. 89. 102. 120. 262; 33 Kampagne 8. 13. 19. 48. 49. 50. 103. 110. 115. u. s. w. Da die Briefe und Tagebücher, die der Kampagne zugrunde siegen, um 1792 niedergeschrieben sind, zeigt ein Blick auf unsere Belege, daß die Erscheinung ihren Höhepunkt 1788—1800 sindet (Kampagne, Untershaltungen, Lehrjahre). Im Versdrama steht die Wendung wohl nur 14 Faust 88, in den Prosadramen z. B. 8 Goez 89; 9 Wette 151.

III. Die Verbindung von nicht mit einem an sich negativen Abjektiv oder Adverd. Der häusigste Fall ist die Formel "nicht un="; vgl. dazu § 22. Den Höhepunkt bildet wieder die Prosa der Lehrjahre und Campagne z. B. 33 Camp. 11. 21. 41. 81. 83. 94. 171. 225. 226. 237. Die Figur ist aber auch dem Versdrama nicht fremd, wo öfters äπ. εἰρ. das zweite Glied bilden z. B. steht das Wort "ungetröstet" nur 14 Faust 1845 Der darf nicht ungetröstet gehn. Bemerkenswert ist auch die wörtliche Wiederkehr von 10 Tasso 387 möcht' ich [Tasso] nicht undankbar scheinen ebbs. 1207. Ich [Antonio] möchte gern nicht undankbar scheinen. Im übrigen muß hier auf § 22 und § 26 ver= wiesen werden.

IV. Nicht mit negativen Verben. Zum Teile kommen in solchen Verbindungen vor Verben, die den Infinitiv regieren und daher ein besquemes, wenigsagendes Periodenfüllsel abgeben. Immerhin gebraucht Goethe im Werther nur Verbindungen mit können, z. B. sich nicht enthalten können, sich nicht erwehren können usw.; erst später treten die verblaßten nicht versäumen, nicht versehlen usw. auf; Eine zweite Gruppe bilden die Umschreibungen für ein Vorhandens oder Dasein, am zahlreichsten in Dichtung und Wahrheit z. B. nicht sehlen an in Bb. 26 S. 38. 42. 100. 118. 118. 124. 130. 139. 151. 172 usw. Eine Gruppe für sich sind wieder Wörter wie nicht verkennen, sich nicht verhehlen, nicht läugnen, die ihrer Natur gemäß besonders in Rezensionen vorkommen. Idiotismen sind wohl auch die Verbindungen nicht schonen (für ausgeben), nicht versagen, nicht verwehren, die alle östers ohne Not das entsprechende Positivum vertreten. Den stasissischen Nachweis zu dem Gesagten gibt § 25.

## § 7. Euphemismus.

Die Neigung Goethes zum Euphemismus ist allgemein bekannt; unter dem Stichwort Litotes bespricht sie Riemer in seinen Denkwürdigsteiten (Bd. I S. 96). Er macht dort aufmerksam, daß sie in Goethes wohlwollender Gesinnung wie in seiner öffentlichen Stellung begründet ist und daß sie nur in der Prosa sich zeigt. Wöbius charakterisiert

<sup>1</sup> Goethe vermiste an den Deutschen den Euphemismus. Biederm. Nr. 585.

Goethe als "irenische, conciliante Natur". Wir können diesen Eupkemismus nur beleuchten, soweit er Negationen Vorschub leistet. Eine hübsche Auswahl durch Litotes umschriebener Lob- und Tadelsprücke bietet das Gemäldeverzeichnis 47, 368 sq. wie die Rezension von Des Anaben Bunderhorn: Nicht übel, nicht gar schlimm, nicht vielnicht sonderlich, nicht gut kehren östers wieder. Neich an solchen Formeln sind auch die Briese an Schiller z. B. Br. 3095. 3102. 3118. 3133. 3205. 3235. 3241. 3357. 3418. Auch bei eigenen Werken besseisigt sich der Dichter dieser vorsichtigen Ausdrucksweise. Die regelmäßige Wendung, mit der er seine Arbeiten andern zuschickt, lautet: Ich wünsche, dass ... Ihnen nicht missfallen möge; selbst wissenschließen diesen Versuch mit dem Wunsche, dass er nicht missfalle VIII 103.

Zwar gegen das Anbringen solcher Floskeln in wissenschaftlichen Arbeiten ist Goethe selber einmal zu Felde gezogen in der Übersicht von Redensarten, welche der Schriftsteller vermeidet, sie jedoch dem Leser beliebig einzuschalten überlässt (41, 1, 118). Un verneinenden Redensarten werden dort aufgeführt: Ich läugne nicht... ich werde nicht irren, wenn ... ohne Zweifel ... ich sage nicht zu viel ... Der ganze Feldzug war aber nur auf eine Anregung Fischers unternommen und widersprach Goethes Sprachgewohnheit wie den Korretturen, die er sich bei Freunden erlaubte. Er warnt selber Schlossern (Br. 19. II 1818): Die roth unterstrichenen Ausdrücke vermeide ich in wissenschaftlichen Aufsätzen. Es klingt gleich so apodiktisch, daß man den Leser dadurch unwillig macht. Schlosser hatte geschrieben: Der sogenannte Gegensatz zwischen Dur und Moll ist keineswegs ein ursprünglicher, sondern ein abgeleiteter; weder die Kunst noch die Wissenschaft ist auf ihn zu gründen. Er ist dasselbe und nichts als dasselbe wie ... Belche Bendungen, zufällig lauter Negationen, unterstrichen waren, ist leicht zu denken.

So sinden wir denn die demütigen Phrasen überall in Goethes Werken, nur nicht im historischen Teile der Farbenlehre und in den dostanischen Aussiähen. Sonst: wird wohl niemand befremden 47, 1, 41 wird wohl niemand bezweiseln ebd. 103. wird wohl niemand läugnen ebd. 159. Daran ist wohl kein zweisel X 12.28. es ist nicht wohl ein Ausdruck in dieser Lehre, wozu man nicht beistimmen könnte X 84. Ich sollte daher glauben, daß es nicht wohlgethan sei I 26. Man sagt nicht zu viel, wenn ... 34 Kunst u. Altert. 151 wir werden wohl nicht sehlen, wenn ... VIII 64. 276. Daß Goethes Figuren diese Redensarten oft anwenden z. B. Irre ich mich nicht 24 Wanderj. 59. 144; 10 Tasso 250; 12 Lila 84; 13 W. w. br. L. 76 (Br. 4462), beweist nur, daß sie damals wie heute zum guten Gesprächstone gehörten.

Betr. Euphemismen wie Sie [Helena] schilt ihn [Paris] und widersteht ihm nicht s. § 25.

## § 8. Negation als Kunstmittel.

Ich bin gesund, das heisst ich bin nicht krank 10 Tasso 1819. Wo der bejahende, oft gebrauchte Ausdruck leer oder gar plump ist, er= laubt die Verneinung die zahlreichsten Abstusungen. Wie demütig klingen die Faustverse: Die du grossen Sünderinnen deine Nähe nicht verweigerst... Zugleich wird durch das Vorrücken des Gegenteils das ganze Vild, der innere Vorgang dem Ohre und dem Verstande des Lesers anschaulich. Ich führe wieder Verse aus der Rettung Faustens an, um zu zeigen, daß auch der alternde Dichter diese Negationen wohl verswenden kann: Dir der Unberührbaren Ist es nicht denommen, Dass auch die leicht Verführbaren Traulich zu dir kommen. Oder wenn es 19 Werth. 35 heißt: Die übrige Gesellschaft schlug es nicht aus, als die Wirthin auf den Einfall kam, uns ein Zimmer anzuweisen, das ..., so wissen wir, mit welcher Freude man das Anerbieten annahm, da wir es mit der Gesellschaft ausschlagen konnten.

Soethe liebt die Doppelgliederung, erst das Verneinte, was der Held hätte tun können oder sollen, dann das wirkliche Geschehen. Man besachte die vielen Belege sür "nicht — sondern" § 28. Wenig Worte versraten uns die reine Keusche Hermanns (50 Herm. Dor. VIII 95): So stand er..., drückte nicht fester sie an, er stemmte sich gegen die Schwere. Noch einmal werden wir an die Pflicht erinnert 20 Wahlv. 385: Er widerstand nicht, er musste [Eduard]. Die Eile und Liebe zu Achill, die Athenen hintreibt, zeigt sich in den vielen Abstrationer wir einstelle Eduard.

lenkungen, denen sie nicht nachgibt 50 Achill. 403—408:

Nicht blickte sie erst nach der Veste der Stadt hin Nicht in das ruhige Feld... Nicht durchlief ihr Blick die Reihen der Schiffe, der Zelte, Spähete nicht im Gewimmel herum des geschäftigen Lagers.

Ühnlich breit ausgesponnen ist z. B. 20 Wahlv. 396: nicht eines Blickes, nicht eines Wortes, keiner Gebärde, keiner Berührung durfte es. Sollen wir noch an den lapidaren Schluß Werthers ersinnern, der allerdings schon bei Kestner stand: Kein Geistlicher hat ihn begleitet? Er ist von Ugo Foscuso unterdrückt: In der Nacht darauf schwankte ich hinter dem Leichnam her, der von drei Landleuten auf dem Pinienhügel begraben wurde (nach der Überssetzung von Seubert, Reclam). Auf eine derartig künstlerisch schöne Negation mochte Goethe gelegentlich recht stolz sein. Wenigstens freut ihn an der Zelterschen Vertonung seiner Ballade Johanna Sebus am meisten das scharse Herausarbeiten der Regation Kein Damm, kein Feld (Br. 5929). Über ansehlich wären doch auch nur positive, slustende Wassermassen, während nur Ohr und Verstand das Kein Damm, kein Feld würdigen.

Zu beachten ist ferner der geschickte Gebrauch altertümlicher Negastionsformen z. B. das Kein mit dem Neutrum eines Adjektivs, des Sokein, der doppelten Negation (nach Art des Griechischen), lautlicher Nebensformen wie nit usw. Im höheren Stile (Versdrama, poetische Prosa wie Philostrats Gemälde, rhetorisierenden Gedichten) fehlen die versneinten Infinitive und die Fügungen mit ohne zu und ohne daß, obwohl

sie in rein lyrischen Gedichten vorkommen. Dagegen ist der höhere Stil reich an Bildungen mit un= oder auf =los; verhältnismäßig die größte

Zahl der Bildungen auf =los enthält das Jambendrama.

Ein sehr schönes Kunstmittel ist eine Abart des Parallelismus, die genaue Entsprechung eines bejahenden und eines verneinten Satzliedes, ohne daß zwischen ihnen eine Antithese bestünde. Perioden wie die beiden folgenden sind denn doch wohl nicht ohne Absicht entstanden:

20 Wahlb. 12: . . . erst verständig, daß man nicht widersprechen kann, liebevoll, daß man sich gern hingiebt, gefühlvoll, daß man euch nicht weh thun mag, ahnungsvoll, daß man erschrickt.

24 Wanberj. 32: Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr, man schickte mich zu meinem Vater, zu meiner Arbeit, man

antwortete nicht auf meine Fragen, man wollte mich los sein.

# § 9. Unberungen.

Aus den zahlreichen Bearbeitungen eigener und Übersetzungen fremder Werke läßt sich kaum der Nachweis führen, daß Goethe die Negationen auszumerzen sucht. Nur mildert er etwa dreimal eine Negation. Und sehen nicht die Thaten 39 Jph. A 347 wird Und sehen die Thaten . Sonst setzt er wohl einen farblosen negativen kaum 10 Jph. C Ausdruck in einen lebendigen positiven um z. B. Ihn lässt der Gram .... nicht geniessen 39 Jph. 323 wird Ihm zehrt der Gram ... von seinen Lippen weg 10 Jph. C Oder eine negative Wendung wird in eine Frage verwandelt: 39 Jph. 326 Die süsste Fremde ist nicht Vaterland wird Kann uns zum Vaterland die Fremde werden? 10 Jph. Schleppende Phrasen fallen: Ich habe dir nichts gesagt, als was mein Herz mich hiess 39 3ph. 338 wird Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt. Aber allen diesen Anderungen vom Negativen zum Positiven stehen gleich viele vom Positiven zum Nega= tiven gegenüber: Goethe nimmt eben auch die Negation, wo sie ihm anschaulicher scheint. In der Übersetzung von Rameaus Neffen ist einmal s'en mêlent durch schämen sich ihrer nicht übersetzt, dagegen die Litotes il n'y a pas un courtisan dont il n'ait excité l'envie burch jeder Hofmann hat ihn beneidet wiedergegeben.

Wir reihen Anderungen aus Iphigenie, Klaudine und Faust an,

die das Gesagte veranschaulichen.

#### 39 Jphigenie S.

#### 10 Jphigenie B.

### I. Bom Regativen gum Positiven.

333 Ihn lässt der Gram ... nicht geniessen.

326 die süsste Fremde ist nicht Vaterland

329 keinem von uns mehr.

331 kann dir's nicht Mühe sein.

Ihm zehrt der Gram ... von seinen Lippen weg.

Kann uns zum Vaterland die Fremde werden?

wenigen mehr.

dein Herz treibt dich.

338 Ich habe dir nichts gesagt als was mein Geist mich hiess.

339 Brich deinen Schwur o König nicht.

347 und sehen nicht die Thaten.

348 O nein!

352 ich weiss nicht ob ich soll.

357 habe sie niemals vergessen.

357 durch meine Hand sollt' ihr nicht fallen.

386 ohne Gericht.

327 unnütz hinschleichen.

327 Unglücklichen.

337 unverh. Freude.

352 unerwartete Erscheinung.

362 ungern.

364 nicht unwillkommen.

378 unerwartete Freude.

379 unfruchtbare Insel.

391 unzeitiger Tod.

Ich habe dir mein tiefstes Herz entdeckt.

Gedenk ... deines ... Wortes.

und sehen die Thaten kaum.

Glaube!

mir scheint ich soll.

hat ihren Widerwillen so tief ins Herz geprägt.

Wie könnte ich euch berühren?

harren vergebens Gerichtes. vergebens hingeträumt.

Gefangenen.

schönste Freude.

herrliche Erscheinung.

wider Willen. leise wehend.

ein Freudenstrom.

wüste Insel.

früher ...

#### II. Bom Positiben gum Regatiben.

332 der schon alt ist.

339 denn ich wusste, dass ...

339 das Bündnis zu versagen.

339 Du nennst das Götterwort, was ...

349 Der Witz ist nur werth, wenn ... ihn aufmerksam macht.

360 damit ich's bald erfahre.

368 Wär' nur Elektra hier.

374 Es ist an mir zu gehorchen, doch ...

337 Die Vertriebene.

342 zufällige Mörder.

348 bittre Schicksal.

392 übermässig besorgt.

#### 38 Claubine S.

140 Schlägt dies Herz so liebevoll Ach dass ich's nicht sagen soll.

143 Eine Degenspitze!
Nichts weiter?

144 Singt ein Liebchen. Wohl das meine.

#### 39 Urfaust B.

451 Esel, Schwein!
Muss man mit euch nicht beides
sein?

p. 314 Es ist nicht wahr; es ist ein Mährgen da sich so endigt; es ist nicht auf mich, dass sie's singen. der auch dir nicht fremd noch — ist. wusste ich nicht, dass ...?

... nicht einzugehen. es spricht kein Gott ...

Was ist den Menschen Klugheit, wenn

sie nicht ... lauscht. dass ich nicht länger sinne.

Ist nicht Elektra hier.

ich folgte wenn nicht.

Unbekannte.

traurig-unwillige.

Unheil.

unmässig ...

#### 11 Claudine B.

644 Dieses Herz ist liebevoll, wie es gern gestehen soll.

710 Eine Degenspitze!

Sie sucht ihres Gleichen.

659 Geht das Liebchen nicht alleine.

#### 14 Faust B.

2079 Doppelt Schwein! Ihr wollt es ja, man soll es sein.

4448 Sie singen Lieder auf mich. Es ist bös von den Leuten. Ein altes M. endigt so. Wer hiess sie's deuten?

#### Teil II.

### Lexikalisches.

### § 10. Nicht.

Lautliche, bei Goethe vorkommende Nebenformen sind:

nich in der 37. Judenpredigt; vermutlich nur ein Schreibsehler ist es in Br. 4 (an Kornelie): Ha! Ha! Ich habe über das ganze Heldengedicht nicht so gelacht wie über . . . . . wenn auch im Hessisch=

Fränkischen das nich öfters zu hören ist.

nit in der 39. Geschichte Gottfrieds ... 12 mal, aber nur in den Reben der Reiter, Georgs, der Bauern und der Zigeuner; 7 mal bleibt nit in der Fassung vom Jahre 1773 (Bd. 8) stehen, während die Bühnenbearbeitung v. J. 1787 (Bb. 13, 1) alle nit in nicht abandert. Neben den 7 nit kommen in der zweiten Fassung 288 nicht vor, davon auf die oben bezeichneten Figuren etwa 50. Ahnlich ist es mit den nit in 16 Pater Bren 122 (im Munde des Würzfrämers), 16 Jahrmarkts= fest 208 219 (Hannswurst Marktschreier), 16 Satyr 24 (Einsiedler) und 483 (Hermes, aber nur des Reimes wegen: Geh wir begehren deiner nit [Satyros ab]. Es geht doch wohl eine Jungfrau mit), ferner in der ersten Fassung von 38 Claudine (Kamille, Bagabund, Krugantino): überall überwiegen auch bei den betreffenden Personen die nicht. Die nit von Claudine und Urfaust werden, ähnlich dem Verfahren beim Goet, in den späteren Fassungen getilgt, wie man auch annehmen möchte, daß die einzelnen Schwänke mehr nit enthielten. Zu beachten ist, daß die Verse mit nit sprichwörtlichen Charakter tragen.

In Gedichten steht nit nur in dem das Dialektische streisenden 3 Freibeuter; in Briefen auffälligerweise nur an Herder 1. IV 1775, 15. I 1776 und an Frau von Stein 16. II 77. Daß aus der Franksfurter Zeit, wo man es am ehesten erwarten sollte, die Belege für nit in den Briefen sehlen, erklärt sich daraus, daß Goethe im Tone von Briefen noch nicht so frei vertraulich zeigt und sich äußert. Nicht als Pronomen Substantivum kommt vor: a) im Nominativ. Vorbei und reines Nicht 15 Faust 11597; es ist nur ein Drucksehler, wenn die Ausg. l. H. liest Vorbei und reines Nichts; die Handschrift bietet Nicht. Bgl. 15, 2, S. 157. b) im Akkusativ. Die Stellen können alle umstritten werden. Doch kann Goethe diese Verwendung des nicht aus Luther (vgl. die Belege im DWb. nicht A 1a u. b) und aus dem protestantischen Kirchenliede (z. B. P. Gerhard, D Welt, sieh hier dein Leben, reimt auf zugericht't Von Übelthaten weisst du nicht) über=

nommen haben. Die Belege sind:

denn das ist ein nicht bedeudtender Tittul gegen das was ich fühle Br. 57. Das korrekte nichtsbedeutend steht überall z. B. Br. 229. In der 1 Braut von Korinth bietet der erste Druck (Musenalm. 1798) dass ich von dem Gaste nicht vernahm, die spätere (Gneistiche) Hand-

schrift v. J. 1806 nichts vernahm; die späteren Drucke haben alle nichts 19. Werth. 85 liest man (in allen Drucken): und sie zu mir sagte: Bringe mir sie [die Kinder] her auf, und wie ich sie hereinführte, die kleinen, die nicht wussten, und die ältesten, die ohne Sinne waren ... Hier bedeutet das nicht wissen "doch wohl die von nichts wußten"; es steht also nicht für nichts. Das nicht wissen allgemein durch "unwissend, unmündig" zu erklären, ift wegen des zweiten, nur auf die Situation bezüglichen Gliebes unzulässig (die ältesten, die ohne Sinne waren d. h. in diesem Augenblicke ohne . . .). Doch ist zu beachten, daß 28 Dichtg. u. Wahrh. 199 "unwissend" ohne ein Objekt und doch nur mit Beziehung auf den Einzelfall steht: dass mich Unwissenden und Unaufmerksamen ein Genius umschwebte. weiterer Beleg ist vom 10. II. 1780 (Br. 889) Ich habe so viel zu thun, dass ich nicht sagen kann als, ich bitte sich zu beruhigen. Eine bloße Flüchtigkeit des Schreibers John kann im letzten Falle (v. J. 1813 Br. 6578) zugrunde liegen: allen tüchtigen Menschen bleibt durchaus nicht weiter zu thun. Möglich ist, daß Goethe un= genau sprach; man hört heute noch das weiter nischt öfters am Rhein. 39 Gottfr. v. Berl. 101 frägt Selbiz: Siehst du Lerseen nicht? ber Anecht antwortet: Nicht, es geht alles drunter und drüber. Hier verbessert B nicht etwa "Nein"..., sondern Nichts, es geht alles..., so daß die Stelle hierher zu ziehen ist.

c) mit Präpositionen unflektiert: 15 Faust 11388... Da werd' ich zum Schatten. Schuld. Da werd ich zu nicht. In berselben Bedeutung (seine Krast verlieren) heißt es 10 Tasso 166... wird zu nichts. Flektiert in den Redensarten mit zu nichte, die der junge Goethe dem Wort vernichten vorzieht; im Goet ist das Verhältnis etwa 3: 1. Zu nichte gehen 6 W. Ö. Div. 38. zu nichte machen östers im Goet, serner Br. 32. 113 und VI 38; zu nichte werden ist überaus häusig, vgl. z. B. 14 Faust 519, 12 Sch. L. u. R. 1204 (beachte aber ohne sie wird mir alles zu nichts 19 Werth. 127 und den obigen Tassovers). Für den Sinn bemerkenswert ist:

Sag was enthält die Kirchengeschichte Sie wird mir in Gedanken zu nichte,

Bildungen mit dem Stamme nicht, die für Goethe zu belegen sind: nichtig: In gewöhnlicher Verwendung 5 Z. Xen. 244; 10 Nat. Tochter 2809; 15 Faust 6490. 9328. Beachtenswert scheinen: Mit dieser Welt ist's keiner Wege richtig;.. Sie will uns zahm, sie will uns sogar nichtig. 3 Z. Xen. 76 Dieweil man mich für nichtig hält 16 Epint. Erw. 276. einen alten Mann von ruhigem, beinahe nichtigem Betragen 33 Camp. 206.

Nichtigkeit: indessen die Caliphen in der Fläche des Euphrats zur N.

versanken 7 Not. und Abh. 42.

Nichtigkeitsgefühl 152 Paral. z. Fauft Nr. 163.

vernichtigen (nichtigen lauf DWb. schon bei Luther) 15 Faust 4800:

Vernichtigen, was sich gebührt.

vernichten: es vernichtet gleichsam das wenige, was ich gethan 22 Lehrj. 5. Beachte sonst Bd. 5. 171. 182; 7 Not. Abh. 140; 8 Egm. 270; 10 Nat. Tochter 728. 1941; 11 Clav. 72; 14 Faust 655; 1360. 15 Faust 9244. 11561; 17 Triumph 48; 18 Mädchen 45; 50 Pand. 479, 23 Lehrj. 20. 184.

Vernichtung: fürchterlichen Wüsten der Ohnmacht, der Leerheit,

der Vernichtung und Verzweiflung 23 Lehrj. 267.

Soll dich das Alter nicht verneinen, So mußt du's gut mit den andern meinen. Mußt viele fördern, manchem nützen, Das wird dich vor Vernichtung schützen. 4 S. 35.

Bgl. außerdem 10 N. Tochter 1942; 15 Faust 5421. 11550. Vernichterin. 15 Faust 8788. zernichten wohl nur 16 Sat. 360 und 17 Großt. 184. Zusammensetzungen mit nicht siehe § 12.

## § 11. Verstärkungen ber Negation.

Um ein einzelnes Glied stärker zu verneinen, setzt Goethe statt nicht "nicht einmal" und "auch nicht", "nur nicht" im Sinne von nicht einsmal z. B. "er hat dir nur nicht ein Buch schenken wollen, nichts, gar nichts", sür das aus Wieland Schriften bei Heynatz Br. d. deutsche Spr. betressend 2 S. 291 Beispiele zusammengestellt sind, kennt Goethe nicht. Belege für nicht einmal 8 Clav. 100; 38 S. H. u. W. 19. 36; 37 Ew. Jude 72; 14 Faust 517. 2967; 18 Aufg. 36; 27 Dichtg. u. W. 41. 124. 125. 142 usw. "Auch nicht" steht in der Regel nur beim Superlativ; selten ist es schon vor dem unbestimmten, einen Superlativ vertretenden Artikel; vor dem bestimmten Artikel kann ich es nur Br. 3431 belegen: ich habe auch nicht den Saum des Kleides einer Muse orblickt.

Betrifft die Verneinung den ganzen Satz, so kennt Goethe folgende Verstärkung des "nicht":

im geringsten; dem nicht vorgestellt und Br. 2 und 28. Dagegen gibt das DWb. eine Reihe Belege für diese Voraustellung aus Lessing; ist die Erscheinung nur ein Altertum oder ein Provinzialismus? Nach=

<sup>1</sup> Hier gliebern sich am besten folgende Synonyma an: den Garaus machen 7 Not. Abh. 31, zu Wasser werden Br. 1100, verhunzen Br. 371 und die Anrufung der Verwesung 11 Stella 172.

gestellt findet sich dieses im geringsten bei Goethe oft z. B. 27 Dichtg. u. Wahrh. 77.

im mindeston; immer nachgestellt, verschwindet fast gegenüber dem

erst erwähnten.

durchaus. Das Wort selbst ist bei Goethe erst ab 1784 zu beslegen (vgl. Ritter, Goethejahrbuch 1903 S. 185) und wird dann schnell eine Prägnanz, wie schon die Belege aus Goethe im DWb. erkennen lassen. Als Verstärkung wird es in Übereinstimmung mit dem heutigen Gebrauche der Negation vorangestellt; in dieser Verwendung bei nicht wohl nur 15 Faust 6761; 21 Lehrj. 40; 27 Dichtg. u. W. 99; Br. 5433. 6578; bei nichts nur 29 Dichtg. u. Wahrh. 161. In den zahllosen Fällen der Nachstellung ist es wohl nie Verstärkung der Negation.

ganz. Da nach dem DWb. "ganz" noch bei Lessing eine sehr gesbräuchliche Verstärkung von "nicht" ist, ist wohl 11 Claudine 863: Es ist uns ganz nicht möglich, Das Raubgesind zu vertreiben, nicht zu erklären: "Es ist uns nicht möglich, das Raubgesind gänzlich... Auch spricht für unsere Auffassung die Annahme einer Wortvermengung

mit unmöglich.

gewiss. 11 Erw. u. Elm. 146; 19 Werth. 61, VII 130; Br. 58.

139. 4770. 4817 sind wohl alle Belege.

wahrlich, als Verstärkung des nicht in den Werken nur 19 Werth. 61, in den Briefen öfters z. B. Br. 29. 33. 4227. 5870.

ja. ja nicht 2 Meine Göttin; Br. 22. 33. 5818; ja nichts 20

Wahlv. 122; 17 Bürgerg. 279; ja niemand Br. 30.

gar. Belege fast auf jeder Seite. In der Zeit die 1800 ist aber das Adverd gewöhnlich von der Negation getrennt z. B. Ich liede gar den Lärm nicht Br. 28. dass ich oft gar die Worte nicht hörte 19 Werth. 30. Von... Vertrauen ist gar die Rede nicht 23 Lehrj. 24 und Br. 4037 (vom 3. V. 99): Der Fall ist mir gar noch nicht passiert. Die freiere Stellung ist dadurch bedingt, das gar noch mehr lebendige Kraft hat; es kommt die in die Wetslarer Zeit noch als Steisgerungswort dei positiven Abjektiven vor z. B. Br. 2 es ist nun gar möglich, dass ich auch ein solcher din.

ganz und gar als Verstärkung von nicht ober nichts ist nur aus den Prosadramen zu belegen z. B. 13 W. w. br. L. 46; 17 Triumph 26;

17 Bürgergen. 279.

Bildliche Berstärfungen und Umschreibungen von nicht: daß er nicht spürt mit wem er ging ... auch nicht einmal eine Erbse groß 37 Ew. Jude 263. nicht um die ganze Welt 9 Mitsch. 650. nicht um das Leben 9 Geschw. 140. Ich aber bin kein Haar weiter als ... 5 Z. Ken. 409. nicht um ein Haar breit höher 14 Faust 1814. um kein Haar glücklicher Br. 34. Strassburg nicht ein Haar besser Br. 61; von nichts: Kein Sterbenswort 13 W. w. br. Q. 54; er gönnt dem Herrn Pastor kein'n blinden Gaul 16 Pat. Brey 70. gegen unsre Liebe wars kein Schatten 38. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach dem DWb. ist es überhaupt erst eine Neubildung des 16. scl.

So macht man Schelm und Bösewicht Und hat davon keine Ader nicht 16 Jahrmf. 54.

Sind nicht den Teufel werth ibib. 144. die keine Ader Griechisch im Leibe haben 38 G. H. Wiel. 15. und das fühlte ich, in einem Augenblick, da ich dem Teufel nicht sechs Pfennige gegeben hätte, meine kleine aus seinen Krallen zu kaufen ... Br. 27. hat nicht für einen Sechser Überlegung Br. 49.

Die Verstärkungen von kein sind gar, ganz und gar (hier nicht nur auf die Prosadramen beschräntt), ja Br. 369, im geringsten, im mindesten (z. B. 29 Dichtg. u. Wahrh. 155. auch keine Teilnahme im mindesten beweisen), einzig. Eigentümlich ist die Verstärkung durch irgend: Hat irgend kein Gewissen 3 Kronos als Kunstr. Für durchaus oder das bloße auch habe ich keine Belege gefunden. Als Versstärkungen von mit un präsigierten Abjektiven und Adverdien, die den positiven nicht zukämen, sind ganz, ganz und gar (auch nicht auf das Prosadrama beschränkt, vgl. z. B. Br. 4526) zu nennen.

Alle diese Verstärkungen sind bei Goethe verhältnismäßig selten; teils ist der Grund seiner Abneigung gegen alles Apodiktische, teils die häusigere Verwendung des Wortes keineswegs. Relativ häusiger sind die Abschwächungen. Davon sind zu erwähnen eben, das in den ersten Briefen sehr häusig ist, bald aber durch das nachgestellte ganz verdrängt wird; nicht eben ganz z. B. 14 Faust 1942, nicht eben so ganz 17 Großk. 203; gar (z. B. Br. 66) leicht; wohl. Vgl. dazu § 27.

# § 12. Nicht als Bräfig.

Es kann hier nicht über das Präfix nicht nach Aufkommen und Verbreitung gehandelt werden, da dazu eingehendere Kenntnis der deutschen Mystik erforderlich wäre. Nur daran sei erinnert, daß zuerst die Bildungen mit nominaler, besonders substantivischer Grundlage aufkamen, und zwar in der philosophischen Sprache der Mystiker; das DWb. verzeichnet nihtgeist, nihtgot. Die Neubelebung derartiger Bildungen erfolgte nicht erst mit der kritischen Philosophie oder gar erst mit Fichte; schon bei Crusius ist z. B. Nichtgrösse zu belegen. Aus der Juristensprache stammen wohl die Bildungen mit verbaler Grundlage, besonders mit Verbalfemininen auf =ung als Grundwörtern. Jünger scheint diese Präfi= gierung bei Abjektiven zu sein. Der früheste mir zugängliche Beleg ist nichtwürdig (so nim, als du nur kanst, ihm sein nichtwürdiges Loben) in der Ariostübersetzung Diedrichs von dem Werder, danach erst wieder nichtdichterisch, das Campe aus Herder verzeichnet; Goethe bietet hier nur einen Beleg nichtfertig, wenn man nicht das nicht bodeutend von § 10 hierher stellen will, dazu noch die beiden Substantiva Nichtdankbarkeit, Nichtzerlegbarkeit.2 Im übrigen hat Goethe schon

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ganz erstorben war er nie; das DWb. verzeichnet aus Melanchthon Nichtsug, aus Schefflers Kehrwisch (1662) Nichtpöbel.

<sup>\*</sup> Muß ich anmerken, daß ich mit nicht präfigierte Partiz. hier von den Adjektiven trenne?

frühe Bildungen mit verbaler Grundlage, mit rein nominaler Grundlage nur 7: Nichtendursachen, Nichtich, Nichtinsel, Nichtkrist, Nichtlicht, Nichtrömer, Nichtschulknabe, von denen Nichtendursache und Nichtkrist vor jede Bekanntschaft mit Kant und Fichte fallen. Besachtenswert scheint, wie Goethe das Präfix nicht gerne zur Bezeichnung des Kullpunktes einer Tätigkeit ober einer Gesinnung verwendet; vgl. die Belege zu Nichtachtung, Nichtdankbarkeit, Nichtchrist. Ich lasse die Belege alphabetisch folgen.

Nichtachtung. Bedenke ich es aber jetzt genauer, so finde ich hier den Keim der —, ja der Verachtung des Publikums, die . . . 26 D. u. W. 73 nebenher überlässt er (Rabener) . . . sich einer heiteren — alles dessen, was ihn umgiebt 27 D. u. W. 75. Über diese Redensart . . . suchten wir uns durch — zu beruhigen 28 D. u. W. 57. damit ja nicht die Weimaraner in —

den Jenensern ein böses Beispiel geben Br. 6424.

Nichtanerkennung: ohne daß vielleicht die Schuld an der Undankbarkeit oder — läge Br. 7383.

Nichtantworter: Sie kennen den Nichtschreiber —! Br. 360.

Nichtbeobachtung: deren — aber der Menschheit keinen Schaden bringt 25 Wanberj. 222.

Nichtbriefschreibgesinnung: Lottens Wegwerfung meiner treu-

gesinnten — hat mich ein wenig geärgert Br. 112.

Nichtdankbarkeit: Ich pflege einen Unterschied zu machen zwischen —, Undank und Widerwillen gegen den Dank 27 D. u. 23. 316.

Nichtdenken: Ein denkendes — wandelt mich aber manchmal an 25 Wanberj. 292.

Nichtendursachen: ... so nöthig, daß du aus den — erst eine rechte Endursache machst Br. 2166.

nichtfertig: denn ein — Werk ist einem zerstörten gleich 28 D. u. 23. 284.

nichtfestzuhaltend: so bleibt doch das Vorübergehende, —e meist ihr Kennzeichen I 57, XI 209.

Nichtfinden seine Lebensbeschreibung ist ein ewiges Suchen und — 23 Lehrj. 185.

nichtgenannt: nimmt sich jener — e des . . . Nachdruckers . . an 29 D. u. 23. 88.

nichtgeplündert: daß ich hier übel daran bin, der —e 19. Band ber Briefe.

nichtgeschoren: — und hochgeschorene Teppiche 34148.

Nichtich. nun gut! setz' ich ein — dazu 5 Kenien 760 (Ein Sechster). . . . die unangenehmste Weise von dem Dasein eines —'s überzeugt zu werden 35 ss. wenn nicht das — mit Anmuth und Unmuth mich in meine Einsamkeit verfolgte 24 Wanderj. 286.

Nichtinsel: U. sie beschützen um die Wette Ringsum von Wellen

angehüpft — dich, ... 15 Fauft 9512.

Nichtkenner: IX 40. Br. 5433. Ed. Gespr. 18. V 1824.

Nichtkrist: Da ich zwar kein Widerchrist, kein Unchrist aber doch ein decidierter — bin. Br. 1538.

Nichtleitend: Sie sind ideoelektrische — e Körper genannt worden XI:25. Nichtleiter: Isolatoren, sonst auch —, ideoelektrische Körper genannt XI:204.

Nichtlesefreiheit: als dass bey soviel Pressfreiheit uns doch auch die — bleiben müßte. Br. 7608.

nichtleuchtend: —e Stellen IV szs. szs.

Nichtlicht: daß Licht und — gefordert wurde I, XXXIV. 298. dass alle Farbe einem Licht und — ihr Dasein schuldig sei II 15.

Nichtreise: wenn wir eine Epitome unsrer Reise und — zusammenschreiben 34484 ebenso Br. 3670.

Nichtrömer: Im Bewußtsein früherer Mißgriffe, über die ihn der — kaum zurückweisen durfte 46 Windelm. 58.

Nichtschreiber: Sie kennen den —, Nichtantworter Br. 360.

Nichtschreiben: damit mein — nicht für Nachlässigkeit gehalten werde Br. 7049.

Nichtschulknabe: Meine Freude war groß, obgleich andre diese einem —n gewährte Gabe ausser aller Ordnung fanden 26 D. u. 33. 198.

Nichtsehen: Das — der Sterne bei Tage I, s.

Nichtsein: da mein ganzes Wesen zwischen Sein und — zittert 19 Werth. 130 . . . das übrige, das noch zwischen Sein und — schwebte Br. 5732, welches in diesem Augenblicke zwischen Sein und — schwankt Br. 7021.

nichtstudiert: Im Jahre 1807 erfuhr er die Auszeichnung als ... er 36251.

Nichtunterscheiden: wegen des — der Farben II 223.

Nichtwahl: Ederm. Gespr. 31. I 1827 andere Dinge, die alle in der Willkür der Dichter lagen und in deren Wahl oder — der eine vor dem andern seine höhere Weisheit zeigen konnte.

Nichtwesen: An Belter?

Nichtwissen: Leider werden wir von dem — oder Nichtwissenwollen... noch manches Beispiel anzuführen haben V \*\*\*\*.

nichtwissend: eine für die Wissenden, die andere für die — 40:51.

Nichtwissenwollen s. Nichtwissen.

Nichtzerlegbarkeit: Hier wird von der Zerlegbarkeit oder — der

Farben gehandelt IV 52.

nichtzuändernd: wenn gleich ausserordentlich strenge und harte Leute sich gegen das Vergangene und —e mit Gewalt zu setzen pslegen 21 Lehrj.. 82.

Hierher gehört wohl auch weil am Gelingen oder nicht Gelingen gar nichts liegt Br. 4530. Es ist die Handschrift eines Schreibers; Goethe hätte wohl Nichtgelingen geschrieben.

# § 13. Richts.

Die Nebenform nicks 16 Jahrmf. 579.

Nichts berührt sich an ein paar Stellen mit nicht; doch ist es fraglich, ob es an allen schon zur bloßen Satnegation abgeschwächt ist. Sicher dürfte hierher gehören: dass ich nichts einmal lesen konnte Tag. 22. I 80 und: Mögen gar nichts weiter verkehren mit dir 16 Prolog Offenbarg. 51. Ferner liest man gegen den sonstigen Gebrauch Goethes 15 Faust 6719: Heute wird es nichts versangen; wollten nicht versangen z. B. 15 Faust 5195. Zu streiten ist über Br. 1364 es geht nichts besser und nichts schlimmer als sonst und Br. 2701 und wenn die Mädchen... auf den Teller schauten, waren sie darum nichts hässlicher. Denn nichts kann hier für um nichts stehen, b. h. dem lateinischen nihilo entsprechend, wie in nichtsdestoweniger. \(^1\)

Diese Formel kommt wie fast alles mehr lateinische Sprachgut bei unserem Dichter ab 1780 nicht mehr vor. Sie steht z. B. Br. 21. Beachte auch Nichts minder 38 Koll. 208.

Um nichts klüger steht so korrekt Br. 1338. Die Auffassung des DWb., daß nichts 21 Lehrj. 65 ich kann nichts denken bloße Verbal=negation ist, wird gestärkt durch von Goethe im Goet angebrachte Ver=besserungen. er redete nichts 8 Goet 17 und er konnt' für Freuden nichts reden ibid. 20 ändert die Bühnenbearbeitung in er sprach noch nicht und er konnt'... nicht reden. Dagegen hat nichts noch vollen Pronominalcharakter in Fällen wie er kümmert sich nichts um die Welt Br. 110.

Elliptisch steht nichts jetzt (nach einer Verbesserung vgl. § 10): Siehst du Lersen nicht? Nichts.

Für nichts abhängig von Präpositionen hier Belege aufzusühren, ist nach der Behandlung des Wortes im DWb. überslüssig. Gefolgt von dem Genitiv eines Substantivs steht es wohl nur 15 Faust 8579: Nichts lebendigen Athems; gefolgt von dem Genetiv eines Abjektivs hat es die entsprechende Keinverdindung fast völlig verdrängt; aus Faust habe ich für kein nur den Beleg Doch die Sonne duldet kein Weisses, für die Formel mit nichts sieben Belege, ohne ihre Zahl erschöpft zu haben; vgl. V. 860. 1885. 2343. 3039. 3240. 6862. 10210. Selbst im Genitiv steht es so: Ich din mir nichts Böses dewusst 26 Dicht. u. W. 335; von dem Adjektiv getrennt steht es z. V. Niederträchtigeres wird nichts gereicht als wenn . . . 2 Sprchw. 617. Die Redensart nichts Gemeines haben mit . . . ist dei Goethe häusiger in dieser Form zu belegen; erst allmählich tritt dafür — wohl in Analogie zu der Vildung alles gemein haben mit . . . — nichts gemein haben mit . . . ein. 1

Redensarten mit nichts, die beachtenswert scheinen:

mir nichts, dir nichts 14 W. w. br. L. 65. für nichts und wieder nichts 12 Fisch. 93; 12 Jer. Bät. 29. um nichts und wieder nichts 24 Wanderj. 136. nichts drunter und nichts drüber 38 Prom. 78. null und nichts, im DWb. für Lessing z. B. belegt, habe ich bei Goethe nicht gefunden.

Außerdem es geht doch nichts drüber Br. 81. 2688. (König in Thule) Ich weiss mir nichts übers Tanzen 19 Werth. 30.

# § 14. Bum Begriffe Richts.

I. Das Chaos, die Leere. Was sich dem Nichts entgegenstellt, Das Etwas, diese plumpe Welt, 14 Faust 1363. Nichts wirst du sehn in ewig leerer Ferne, den Schritt nicht hören, den du thust, Nichts Festes sinden, wo du ruhst . . . 15 Faust 6243. In deinem Nichts hoss ich das All zu sinden ebbs. 6256 . . Und, wäre es mit Gesahr, ins Nichts dahinzusliessen 14 Faust 719. Wir tragen die Trümmer ins Nichts hinüber, ebbs. 1614. sie schwindet ins Nichts der Asche 10 Nat. Tocht. 1184 Seine Gedanken gingen ins Nichts der Lüste 35, 262. In Br. 7084 sindet sich dasür in Rauch ausgehen [Hoss finden die mertsele Soche Nirgende eine Welt von Nichts

II. Das Unding, die wertlose Sache. Nirgends eine Welt von Nichts 38 Conc. Dram. 48. Nichts ist nichts und nichts nichts giebt ebds. 52. Und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nichts gemein haben 19 Werth. 111; 38 G. H. Wiel. 27; nichts gemeines haben Br. 6 III 80; 24 VI 84; 23 X 87. 8 Goet 150.

jene Herrlichkeit wird nichts 1 S. 46. Ein Nichts, ein Ohngefähr erweckt ihn öfters wieder 1 Scheintob. Bald ist es Diess, bald ist es Das. Es ist ein Nichts und ist ein Was 2 Gen. Treiben. So wird ein Nichts zum höchsten Schatz verwandelt. 3 S. 21. Und wie sie schiffen, Die sieben Heitern, Sie werden, wie gar nichts, Zusammen scheitern 3 Ins Weite. wäre sein Tage nichts aus mir geworden 8 Egm. 247. Sogar ein Kuß ist nichts 9 Laune b. Berl. 448. Wie Echo an den Felsen zu verschwinden, Ein Widerhall, ein Nichts mich zu verlieren 10 Zaffo 800. das eben für nichts zur Beichte ging 14 Faust 2625. Daß sie das ganze Leben und Wesen der Sterblichen für ein Nichts erklärt haben 21 Lehrj. 81 Die Empfindung seines Nichts verlässt ihn nie 22 Lehrj. 74. Die Eigenschaft der wahren Aufmerksamkeit, dass sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht 24 Wanderj. 30. in der Welt zu nichts kommen 26 Dichtg. u. 23. 34 seine Tage waren aus lauter Nichts zusammengesetzt 28, 247. Was ich mache, ist nichts Br. 82. Und doch Liebste, wenn ich wieder so fühle, dass mitten in dem Nichts, sich doch wieder so viel Häufe von meinem Herzen lösen Br. 355.1

III. Bon Bersonen. Konnt' ich schon bisher in des Daseins Unbedeutendheit..., Ein kindlich Nichts, die reinste Wonne dir ... 10 N. Tochter 479. einem Nichts oder Habnichts mit Anmuth zu begegnen 5647.

IV. Zusammensetzungen mit nichts. nichtsbedeutend: z. B. Br. 64.

Nichtsthun: Br. 3179.

nichtswürdig: oft in den Prosadramen. Nichtswürdigkeit: 17 Großt. 220.

Habenichts: Br. 5647.

Taugenichts z. B. 9 Mitsch. 9. 8 Egm. 248.

#### § 15. Null.2

Bergleiche zu bem Paragraphen Bouck S. 174. Das Substantivum Null steht 9 Mitsch. 356: Ein König ohne dich (Geld) ist eine große Nulle und I 257 es ist für uns ein Nichts, ein Null. Wohl schon Abjektivum ist das Wort trotz des großen Ansanzsbuchstabens an den solgenden Stellen: so daß die Societät zuletzt ganz Null wird 7 Not. Abh. 141. Der Körper wird sast ganz Null wie dem Rehe VIII 175. sowie die durch diesen Fortsatz gebildete Sinne bald Null wird VIII 176.. die äußere Kammer gänzlich Null wird. VIII 195. Die Unterhaltung war Null 33 Belagerg. 284. Die Rolle ist ganz Null geworden Br. 17. IV 10. Mme. Urspruch in Sprache und Aktion ganz Null 34, 233. 236. Unbestritten ist es Abjektivum 27 D. u. W. 88. diese nulle Epoche [Gottschede Gellert] nulle Gedichte 45 b. Hibel. Lied 207 Produktion, die null ist, ohne schlecht zu seyn. Null, weil sie keinen Gehalt hat ... Br. 21. III 04. Das Buch ist null, ohne daß man sagen kann, es sey schlecht Br. 21. IV 04.

Nullität: es sehlt [ben Kunstwerken ber Unbultsten] Bedeutung und Krast, und desswegen sind sie willkommen wie die Nullität in der Gesellschaft 47 Sammler.. 287. Aber die Unsähigkeit und Nullität, die sich hinter der Maske einer zweiselnden Bescheidenheit verbirgt ebbs. Mlle. Bambus unangenehme Nullität 34. 314 (= Tageb. 6. IX 97) Kotzebue hatte eine gewisse Nullität (Boucke S. 174 gibt Jahrheft 979 a an .?) und uns in die so höchst behagliche Nullität des Daseins zu versetzen wußten 24 H. 430. Die Ge-

¹ Ich gebe hier einige Synonyma für nichts: nichtiger Patsch 5 B. X. 244. Mansch Br. 632. allen Dreck Br. 279. Sauzeug Br. 140. Hundezeug Br. 301. Seifenblasen Br. 1161.

<sup>\*</sup> Es sind alle Belege gegeben, auch über die W. A. hinaus, wie im Fol-genden.

dichte stehen auf der Grenze, daß ich nicht weiß, ob sie zur Realität oder Nullität.hinüberneigen möchten Br. 28. VI 98. Das Gedicht, das eine ganz eigene Art von Nullität hat Br. 14. VII 98. Die pur architektonischen [Monumente] sind vor der Nullität kaum zu schützen. Br. 12. I 04. Gartenkunst befördert die sentimentale und phantastische Nullität 47 Disettant. 320. Der Buchtitel Whims and Oddities ist übersett durch Grillen und Nullitäten 46 s. H. 275. Früher gebraucht Goethe in diesem Sinne Plattituden 3. Br. 971.

Die Prägung der Sippe ift, wie aus den Belegen für Rullität erssichtlich; 1797—1814 anzusetzen, mit dem Höhepunkt um 1804. Außershalb unsrer Sippe steht annullieren: die Kraft des Originalscheins Br. 3645.

#### § 16. Rein.

Als offene Antwort ist nein in der späteren Zeit sehr selten; es steht aber 8 Goet 21; 10 Jph. 999; 17 Bürgerg. 284; 23 Lehrj. 177. 299; sonst ist es zum mindesten mit einem "D" verbunden. O nein z. B. 11 Claud. 507; 14 Faust 2203; 19 Werth. 11. Die gewöhn= lichsten Antworten sind bei Goethe statt dessen ein Satz, eine ablenkende zweite Frage oder "Nicht gar!" "Nicht doch!" usw. Häufiger steht "nein" in der Abwehr, oft gegen einen noch gar nicht ausgesprochenen Gedanken. Es steht dann vor, meist gefolgt von einem negativen Satze vgl. 11 Erw. Elm. 691; 11 Claudine 483. 1084. 1094; 13 W. w. br. L. 64; W. w. br. H. 321 u. a. m. Gerne leitet der Dichter damit seine Sprüche ein z. B. Nein, hier hat es keine Noth 2 Solbatentrost; Nein, es soll euch nicht gelingen 3 Was es gilt. Sehr oft steht es so in den Zahmen Xenien. Auch die Anekoote zu Werthers Freuden beginnt damit. Dieses Nein ift auch die beliebte Unterbrechung im Selbstgespräche. Es ward mein Blut und vieler Edlen Blut ... Nein es ward nicht umsonst vergossen 8 Egmont . So ver= wendet es Goethe besonders in Xenien und Sprüchen gerne. Eingebessert wird es in 1 Soffnung: Pflanz' ich ahndungsvolle Träume. noch Stangen, diese Bäume Geben einst... heißt jest: Nein, es sind jetzt leere Träume. Jetzt nur.... Eingeführt wird ein solches Nein allerdings oft nur als bequemes Flickwort bei der Übersetzung von 9 Mahomet V. 48. 341. 661. 718. 859. 941. 1766; es fällt weg V. 133. 952. 1441. 1581. 1749. Auffällig ist dabei höchstens die unnötige Abänderung in Ach V. 133: Mais non, vous abhorrez, ma patri et ma loi... Doch ach! Verhasst bin ich, mein Vaterland sowie das V. 1766 hinzugefügte Nein, wo besser Ach stünde: Arrêtez. Le barbare empoisonna ... O bleibt! Nein der Barbar vergiftete.

Das Nein leitet auch mitten in der erzählenden Proja so zum Gegensiate über z. B. 48, 113 nach längerer Schilderung Nein die Unglücklichen werden nicht alle. 49, 1, Philostr. Gem. Warum schiessen sie nicht nach ihm? Nein. Sie wollen ihn lebendig fangen. So steht es auch zur Bezeichnung eines Übermaßes... Nein, so einen Sonntag wollt' ich euch wünschen. Br. 6885. Nein, das ist Sklaverei 9 L. d. B. 413. Nein, das ist zu arg 13 W. w. br. L. 46.

Nein doch! wird in den späteren Fassungen des Goetz immer in Nicht doch! umgeändert; es steht sonst 12 Fisch. 101; 17 Großk. 216.

Substantiviert ist Nein öfters z. B. 2 Sprchw. 74 Ein schönes Ja, ein schönes Nein Nur geschwind! Soll mir willkommen sein. 10 Jph. 450: Man spricht vergebens viel, um zu versagen, der andre hört von allem nur das Nein!

Nein sagen steht sehr pathetisch 2 Lug und Trug: Darf man das Volk betriegen? Ich sage nein! Vgl. 23 Lehrj. 289. Ühnlich ist die Verbindung nein hören für etwas verneint bekommen z. B. ob sie Pferde bestellt habe; ich hörte nein ... 25 Wanderj. 132. Ebenso ... soll ich schweigen. Ich dächte nein Br. 69.

Für verneinen vgl. außer § 1:1

Die, um etwas zu scheinen. Mich gerne möchten verneinen 3 g. Xen.. 1445. Soll dich das Alter nicht verneinen s. § 10 Vernichtung. Seid ihr verrückt? was fällt euch ein, Den alten Faustus zu verneinen 5 g. Xen. 141.

Doch daß es zwei Gewerbe sind,

Das läßt sich nicht verneinen 2 Katent.

welcher die geringe Gränze einer besonnenen Gerechtigkeit und Billigkeit, die selbst der Tyrann als Mensch nicht ganz verneinen kann... 7 Not. Abh. 205. Sollt er den Zutritt mir verneinen 15 Fauft 6083. wunderlichverneinende Strenge gegenüber etwas Unvermeidlichem 25 Wanderj. 197. Jeden Trost verneinend 50 Panb. 587.

Die Belege stammen alle aus der Zeit nach 1806 und dürften beweisen, daß verneinen ein Lieblingswort des alternden Dichters war.

Für Verneinung vgl. Wir denken sie [die Finsternis] abstrakt ohne Gegenstand als eine Verneinung V 14. Steigen und Fallen [des Barometers] nennt er [Goethe] die Wasserbejahung und Wasserverneinung [Eckerm. Gespr. 22. III 24). Im gramm. Sinne wendet Goethe das Wort Regation an; siehe § 1.

# § 17. Nirgends. Nimmer.

Die Lautform nirgend kommt bis 1776 öfters vor z. B. 11 Clasvigo 59; Con. Dram., 39 Prometheus 396; 19 Werth. 153; später wohl nur 5 Zahm. Xen. 59. 757 und in den Sprüchen:

Hier oder nirgend ist Herrnhut. 23 Sehrj. 20 22. Hier oder nirgend ist Amerika.

Nirgends steht bei Goethe außer Br. 49 (Ich habe viel in der Krankheit gelernt, das ich nirgends in meinem Leben hätte lernen können) immer in örtlicher Bebeutung, wenn auch die zeitliche bisweilen leise unterklingen mag. Zusammensehungen mit Nirgends sind nirgendsher Br. 7466, nirgendhin 39 Prometheus 391 (nirgendwo XI Die Satur 7.) Die Formel nie und nirgends 47, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alle Belege.

Nimmer steht in der Bedeutung nicht mehr, nicht wieder: "Und schlügst du mir den Schädel ein, Da könnt' ich ja nimmer reden 2 Vertrauen 274. Wenn du zurückkommst,... Lebewohl du nimmer Abwesende! Br. 1612.

In der Bedeutung nie mehr steht es: nimmer werd' ich froh.. daß man doch zu seiner Qual nimmer es vergißt. An den Mond.

Sehr oft steht es so in Alpins Gesang 19 Werth. 171.

In der Bedeutung nie: Uns wird es nimmer bange 1 Bundeslied. Die Welt, die immer fordert, nimmer leisten will 10 Nat. Tocht. 29. Nimmer bringt es Segen und Ruhe 10 Jphig. 550. Gefangen, nimmer ich duld es nie 11 Claudium 113. Der Wagen kommt sonst nimmer so frühe 11 Stella 128. deren Andenken sich nimmer.. verlieren wird 29 Dichtg. u. W. 148. Ich habe wahrlich nimmer nichts zu sagen Br. 308. Bgl. zu nimmer (alle Belege der 1. Abteilung) 1 guter Rath; 3 Z. Xen. 1281. 1283; 6 W. D. D. 100. 117. 169; 12 Lila 68; 15 Fauft 8722. 9632. 9988; 50 Pand. 352. 401; 11 Stella 183; Br. 92. Verstärfungen von nimmer sind:

1. Verdoppelung: nimmer, o nimmer kommt mehr die Sonne; nimmer, nimmer wag' ich es wieder 16 Künstl. Vergött. 2. Vgl.

11 Stella 187.

2. Die Klangformel nie und nimmer 5 Z. Xen. 1252.

3. nimmermehr in der Bedeutung "niemals" oder "durchaus nicht".

.. es geschehe vielleicht Nimmermehr 8 Götz 143. glaubt ihr nicht, daß sie ihre Hoffnung erfüllt. Nimmermehr 8 Egm. 223. o nimmermehr! 9 Geschw. 128. nimmermehr werd ich ihn heirathen Ebbs. 140. Nimmer, nimmermehr 11 Clav. 82. Ebbs. 115. So trinkt denn Wasser! Wasser nimmermehr! 10 Tasso 2905. Und wenn das Erst' und Zweit' nicht wär' Das Dritt' und Viert' wär' nimmermehr 14 Jaust 1933. worin des Weins Geschmack sich stärkt und nimmermehr berauschet 15 Jaust 10922. dort ein Tisch ausgeputzt wie deine Toilette nimmermehr sein kann Br. 4. man sagt sie [die Liebe] mache muthig. Nimmermehr Br. 62. Bgl. noch 5 B. Xen. 316, 6 W. D. Div. 158 und 21 Lehrj. 35. In der Bedeutung "nie wieder": Ich kehre nimmermehr 14 Faust 2730. Nimmermehr, nimmermehr! 9 Geschw. 136. Ich sinde sie nimmer und nimmermehr 14 Faust 3376.

Busammensetzungen mit nimmer sind Nimmersatt. Du bist der Nimmers. 8 Göt 5. Eitelbauch hieß der eine, der andere Nimmers. 50 R. Fuchs IX 282. Auch figuriert ein Nimmersatt im Personensverzeichnis zu Hanswurst's Hochzeit s. Bd. 38 S. 402. Nimmersmüd. Nimm uns die Nimmermüden . . . als Marketenderinnen mit 4 S. 212.

#### § 18. Nie. Niemals.

In gebundener Rede zieht Goethe nie vor z. B. 9 Laune d. Berl. nie 8 mal (25. 92. 159. 182. 311. 335. 469. 520), niemals 3 mal (143. 225. 330), in den von mir ausgezogenen Faustpartien nie 30 mal (44. 130. 337. 651. 1101. 1103. 1307. 1572. 2058 2181. 2601. 2838. 3102. 3159. 3160. 3169. 3333. 3502. 4163—6895. 6899. 6944—8743. 8755. 9065—11430. 11432. 11720), niemals 5 mal (3157. 4447—6733. 7000. 9633). In Gedichten überwiegt

auch das nie; niemals in Spisteln (es ist auch im Spos-Hexameter häufiger. Sprichw. und Zahmen Xenien, serner in Schlußpoetick (3 p. 164) und 5 p. 10.

Ebenso wird im Prosadrama nie vorgezogen; z. B. steht es in den 9 Geschwistern 7 mal (120. 128. 131. 132. 133. 133. 142), niemals teinmal, in 11 Clavigo nie 5 mal (51. 57. 69. 101. 101), niemals nur in der Berbindung mit nie "Nie, niemals" p. 69. Eine Ausnahme macht 38 G. H. Wiel. mit vier niemals (18. 31. 32. 35) und einen nie (14). In den Briesen überwiegt gleichfalls nie, bis Br. 2750 hak ich mir über 40 nie notiert, zehn niemals. nie: Br. 93. 146. 165. 221 378. 421. 425. 427. 473. 795. 839. 844. 878. 1106. 1150. 1168. 1191. 1254. 1234. 1498. 1825. 1826. 2134. 2162. 2190. 2252. 2308. 2491. 2520. 2523. 2526. 2546. 2552. 2591. 2637. 2650. 2660. 2688. 2697. niemals: 225. 419. 777. 1015. 1256. 1447. 2254. 2517. 2600. 2611.

Das Verhältnis verschiebt sich hier später zugunsten von niemale, je stilisierter die Briefe werden; ich habe schon aus den Briefen an Schiller bis 1797 sechs nie nur gegenüber fünf niemals; nie Br. 25. XII 94. 18. VI 95. 7. VII 96 28. IV 97. 21. VI 97. 28. XI 97, niemals Br. 9. XII 95. 26. XII 95. 10 VIII 96. 26. IV 97. 25. IX 97.

Auch in der früheren Erzählungs und Auffatprosa überwiegt nie, 3. Im Werther über fünfzehn nie (19 Werth. 8. 9. 11. 21. 25. 25. 32. 32. 37. 46. 84. 91. 101. 101. 162) drei niemals (24. 98. 99); in den 19 Briefen aus der Schweiz schon vier niemals (195. 249. 276. 285), zwei nie (204. 245). Aus der Wanderjahren habe ich acht nie 24 Wanderj. 29. 29. 121. 134. 204. 242. 267. 25 Wj. 27 gegen 21 niemals (24. 77. 89. 89. 119. 131. 192. 198. 203. 217. 248. 280. 291. 299. 301. 313; 145. 146. 164. 206. 213; in den drei erster. Büchern von 26 D. u. W. 4 nie (84. 87. 120. 157), 15 niemals (50. 54. 56. 57. 81. 82. 92. 113. 144. 145. 158. 164. 173).

Im Affekt nie, niemals! 11 Clav. 69.

An Zusammensetzungen mit nie bietet Goethe Das Niebesessene 27 Dichtg. u. W. 26; niegefunden 37 Ann. Triumph. II.

# § 19. Niemand. Reiner.

In der gebundenen Rede flektiert Goethe niemand nicht, ebensowenig in der Jugendprosa, später dagegen in der Prosa wenigstens regelmäßig, den Dativ in früherer Zeit auf -om, später dem Akkusativ gleichlautend auf -on; in den Briefen bleibt der Akkusativ auch in späterer Zeit sast immer ohne Endung. Flektierten Genitiv kann ich nur 50 R. Fuchst IV 305 belegen: Und niemands denk' ich zu schonen.

Die Verwendung des subst. Maskul. von kein, "keiner", für niemand ist weniger ausgedehnt, als man erwarten sollte. In Gedichten steht keiner wohl nur 1 Pausias 110 und in den Zahmen Xenien z. B. 3 Z. Xen. 273. 387. 600. 937. 941; niemand wurde eingebessert in 2 Weine Göttin mit niemand [statt mit keinem] streit ich. Im übrigen steht keiner öfters in der früheren Prosa z. B. 19 Werth. 173 so ist noch keiner gequält worden oder (ziemlich burschikos) 37 Bauk. 149....

wird ihn keiner herabstossen; ferner im Verstrama für die abhängigen Casus von niemand z. B. 10 Tasso 1295 und 14 Faust 3093 (Das hat noch keinem wohlgethan) oder wenn es sich um eine Schar gleichstehender Genossen handelt z. B. unser keiner 15 Faust 4970; ... lernt reiten wie keiner 25 Wanderj. 119. Wegen niemand und keiner in den Epen s. § 2.

Niemand gefolgt von einem Genit. Plur. steht 35 250 (niemand der Helmstädter Academieverwandten) und 47, 1, 193 (niemand Ihrer

übrigen Gäste).

In Verbindung mit dem Neutr. eines Adjektivs ist es schon ziemlich selten; außer den § 5 gegebenen Beispielen wohl nur noch niemand merkwürdiges Betr. 26; niemand fremdes Br. 188; niemand vertrautes Br. 5117.

#### § 20. Rein. 1

Die Verbindung mit dem substantiv. Neutrum eines Abjektivs ist schon sehr selten; sormelartig sind kein Leids 39 Gottst. 130, 18 Ausger. 63, 18 Unterh. 146 und kein Arges 26 Dichtg. u. W. 76. Sonst kann ich noch belegen kein Gutes (doch hinter ihm wird kein Guts geschafft 16 Jahrmf. 233) und kein Weisses (allein die Sonne duldet kein Weisses 14 Faust 911); serner aus naturwissenschaftlichen Werken wir haben kein unbegränzt Leuchtendes I 126 und lässt sich kein drittes Entstehendes denken VI 316. Eine Reihe für sich bilden bie Anwendungen dieser Verbindung zum Bezeichnen der ungeschlechtigen Person: kein Fremdes 17 Stella 139; ein Lebendiges, ach kein Lebendiges 20 Wahlv. 360; aber Nahrung für kein Lebendiges 33 Camp. 79; kein Lebendiges ist Eins 3 Epirrhema.

Für kein mit dem Infinitiv habe ich mir angemerkt: Da galts kein Feyern 8 Goets 91. Hier gilt kein künstlerisch Bemühen 15 Fauft 11523. mein Ort hat ke Bleibens... 2 Freibeuter. hier ist kein Bleibens mehr 13 Goets 340 (also noch vom Jahre 1787). ist dort für mich kein Wohnens und Bleibens Br. 387. ohne Sie sei kein Aus-

kommens Br. 2944.

Für die Redensart so kein habe ich folgende Belege gefunden; schneide so kein Gesicht 3 Z. Xen. 1271. hab mein Tag so kein Gaudium gehabt 8 Goet 140. es giebt so kein Herz mehr auf der Welt 11 Stella 134. so kein Gesicht sah ich in meinem Leben 14 Faust 2805... Wieland.. Ich kenne so keinen. 38 G. H. Wiel. 14. so kriegtest du so keinen langen Brief Br. 31. Ich hab lang so keine Freude gehabt Br. 227. Die Belege stammen alle aus der Zeit vor Weimar; später sagt Goethe immer nicht ein solch.... Die Redeweise kein solcher kann ich für Goethe nur Br. 276 belegen: Keine solche Grammatik kenn' ich.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu diesem Paragraphen ist auch der betr. Artikel im DWb. ans zusehen.

Den an sich unlogischen Plural von kein gebraucht Goethe oft; Belege für Gen. und Dat. dürften nicht überflüssig sein, doch erschöpfe ich sie nicht. er will auf keinen Flügeln emporgehoben werden 37 Bauf. 150. dem es an keinen Händeln gelegen war 37 Brief b. Past. 269 es ist von keinen Jakobis die Rede 38 G. H. Wiel. 17. um keiner willkürlichen Grillen willen 16 Satyr. 378. von keinen Worten ist das Bild umgeben 16 Geheimn. 77. obgleich von keinen ausserordentlichen Gaben 20 Wahlv. 23. die Landeskollegien wurden mit keinen Händeln behelligt ebds. u. s. w. Dabei steht nach kein im Nomin. und Acc. Plur. gewöhnlich noch das starke Adjektiv: keine zarte Gesellen 39 Gottfr. 19 keine andere als freundschaftliche Gesinnungen 9 Geschw. 127. keine Faule 47 l. H. 224. Bgl. noch Br. 218. 297. 1087. 1424; die Belege stammen alle aus der Frühperiode. Bloßer Druckfehler, kein Altertum ift, wenn 19 Werth. 182 keine ihre Empfindungen geboten wird; benn schon die Ausgabe letzter Hand liest keine ihrer Empfindungen, ohne daß die Weimarer Ausgabe es als eine Variante verzeichnete.

Rein ist sast noch nicht in Redensarten eingedrungen, bei denen in positiver Form ein Substantivum ohne Artikel in engerem Anschluß an ein Verb steht. So sagt Goethe mit ganz verschwindenden Ausnahmen: nicht Zeit haben z. B. 24 Wanderj. 5. 207; 26 Dichtg. u. W. 83; 27. 117 u. s. w.; nicht Zeit lassen 17 Großt. 215; es ist nicht Zeit 1 Sänger, 17 Bürgerg. 271; 20 Wahld. 385..; nicht Lust haben 18 Unterh. 133; nicht Ursache haben 37 Brief Past. 159; 18 Unterh. 122; 25 Wanderj. 146; 26 Dichtg. u. W. 162; nicht Schuld haben 11 Erw. Elm. 186; nicht Raum lassen 28 Dichtg. u. W. 264; eigentümlich ist hier ist nicht Spur von Kunst 16 Epim. Erw. 717. Für die Briefe gilt die Einschränkung, daß die Redeweise keine Zeit haben gleich häusig vorkommt. Das Einschränken des Gebrauchs von kein dürste überhaupt ein Kennzeichen des Altersstiles unseres Dichterssein; vgl. aus Faust II die Verse:

Nicht Schall der emsig Wandelnden begegnete 8670;

Nicht feste Burg soll dich umschreiben 9566;

ferner V. 8799. 10832.

Vielleicht sind einem Forscher Belege der Form keins willkommen; sie steht z. B. 1 Kriegsglück; 7 Not. Abh. 105; 16 Satyr. 450; 17 Bürgerg. 283; 50 Pand. 806; Br. 22. 31. 38. 63. 71.....

Weiterbildungen von kein gibt es wohl außer keinerlei (Auf

keinerlei Weise 8 Egm. 208) feine.

Außer den § 11 belegten Redensarten beachte noch: auf keine Weise Br. 311, Sachen keines Gebrauches 50 Herm. Dor. I 128 (res nullius momenti), keinen Begriff haben 19 Werth. 72 und sehr oft in den Lehrjahren. Dir wächst darüber kein graues Haar 5 S. 177. sowie den Plural zu keineswegs: Mit dieser Welt ist's keiner Wege richtig 3 Z. Xen. 74.

§ 21. Ohne.

Außer in dem Worte ohnedem verbindet Goethe ohne regelmäßig mit dem Aktusativ. Die Verstärkungen, die in der üblichen Weise ange=

wendet werden, sind ganz und die Abjektiva all, mindest, ein; jeder als Verstärkung von ohne kennt Goethe nicht. Das Wort ist im Versdrama ziemlich selten, da Goethe hier die Bildungen auf =los vorzieht; in Ge= dichten aber und in der Prosa ist es sehr häusig. In der Bedeutung außer steht es wohl nur in den Formeln ohnedem und ohnedas. Ich lasse hier eine Anzahl Verbindungen folgen, die öfters wiederkehren und wohl als Formeln zu beanspruchen sind; meist sind es zweigliedrige, klangreimende Ausdrücke.

ohne Anstand (ein Lieblingsausbruck Schillers) nur Br. 3184. ohne Anstrengung und Hast 19 Br. a. b. Schw. 205. ohne Ihren Antrieb und Anstoß Br. 3340 ohne Bedacht 1 Epist. I 119, ohne Bedenken 24, 20. 178; 27, 83; Br. 1081 u. s. w. ohne die geringste Sorge Br. 862. — Fahr noch ohne alle Fährde, Tischlieb. ohne Frage 20, 49. 56; 27, 90. ohne Furcht und Angstlichkeit 20 Wahlv. 82. ohne Gegenwart und Gunst 3 Grundbedingg. ohne Hilf und Rettung 3 Par. Legende. ohne Hoffnung und Zweck 19 Werth. 136. ohne Lebenskraft und Saft Br. 2570. ohne Lunge und Leber Br. 144. ohne Nahmen und Stand Br. 2495. ohne Noth und Ursache 27 D. u. 33. 111. ohne Ofen und Kamin Br. 2556. ohne Ort und Zeit Br. 2514. ohne Rast und Ruh 1 Rastlose Liebe, 1 An den Mond. ohne Recht und Urtheil Br. 2514. ohne Sang und Klang und Prunk Br. 842. ohne Schimpf und ohne Spaß 14 Faust 2654. ohne Schrittschuh und Schellengeläut 3 Jahraus, Jahrein. ohne Schwerdtstreich Br. 1355. ohne Senf und Salz 3 Kronos als Kunftr. ohne Sorgen 18 Unterh. 149. 20 Wahlv. 54. Br. 494. 2105. 2575. 2592. 2637 u. s. w. ohne Spur von . . . 26 D. u. 28. 59. ohne Sturm und ohne Ruh 1 An Lottchen. ohne Umschweise 2 Sprichw. 578. ohne Umstände 18 Unterh. 128. 19 Werth. 11 Br. 173. ohne Unterlaß 2 Groß ist die Diana d. Epheser. ohne Wahl und Einsicht 27 Dichtg. u. W. 240. ohne weiteres 20 Wahlv. 97. 24 Wanderj. 175. 179. 225. 26 Dichtg. u. W. 174. 27 Dicht. u. W. 92. ohne Widerrede 19 Werth. 52. ohne Wunden und Narben 3 Herfömml. ohne Ziererei 27 Dicht. u. W. 87. ohne Zweck und Noth Br. 852. ohne Zweck und Nutzen 29 D. n. W. 147. ohne Zweisel 19 Werth. 179. 20 Wahlb. 30. 17. Bürgg. 264. Br. 108. 2841 u. s. w. ohne Zweisel und Bedenken 28 Dichtg. u. W. 268. Beachte noch: ohne gleichen: schöne Pächtrin — — 1 Müllerin 199; ähnlich 23 Lehrj. 299, 26 Dichtg. u. W. 24; 41, 269. Br. 812.

#### Zusammensetzungen:

ohnedas Br. 150 u.a.m.

ohnedem; Br. 167. 2866; 28 Dichtg. u. W. 256 u. s. w. Es steht an Häufigkeit des Vorkommens weit hinter den beiden folgenden zurück.

ohnediess 12 Jer. u. Bät. 11 und in den Lehrjahren; im übrigen fast ganz auf die Briefe beschränkt z. B. Br. 1081. 1093. 1237. 1586. 1927. 2500. ohnehin in der späteren Prosa überaus häufig.

ohnehin in der späteren Prosa überaus häusig. Ohnegleich: Du Ohnegleiche 15 Faust 12035. Ohnegenüge: Cardinal O. 50 R. Fuchs VIII 318. Ohnegrund: Bischof Herr O. 50 R. Fuchs VI 106.

Ohnehosen: 33 Bclagg. 278 [Franzosen].

Ohnesorge: Hans Ohnsorge 1 Ep. I 92. Da man sich als Ohnesorge fühlen will 41, 373.

Hierher gehörten auch, zum Teil nur wegen der äußeren Form, ungefähr,

Ohnmacht, ohnmächtig u. a. m.

Ohne zu und ohne daß sind in der späteren Prosa häusig; interessant dürste solgende elliptische Konstruktion sein: Muss also ohne geschritten zu Tische Br. 374.

#### § 22. Das Präfig un=.

Un ist noch heute eines der lebensfähigsten Präfize; kein Wunder, daß wir auch bei Goethe eine große Anzahl auffälliger Bildungen mit diesem Präfize sinden, ja Lehmann und Boucke möchten die Unpräfigiestungen geradezu als typisch für Goethe betrachten. Wir haben bei einer Untersuchung zu scheiden zwischen Bildungen nominaler und denen vers

baler Grundlage.

In den Bildungen mit nominaler Grundlage besaß un= zunächst wohl nur negative Kraft; das zeigt sich besonders bei Abgrenzungen gegen die Bildungen mit miß und ab; vgl. z. B. Es ist kein Widerwille, es ist gar kein Wille, auch keine Abneigung, aber eine Unneigung Br. 3636 und Knauth S. 12. Daneben überwiegen wohl schon die Fälle, wo un= tadelnde Kraft hat, während das Präsig nicht die reine Negation ausdrückt vgl. z. B. § 12 unter Nichtkrist. An sie schließen sich Bildungen wie Untier an, bei denen un= eine Verstärtung der etwa

im Begriffe enthaltenen schlechten Gigenschaften bebeutet.

Wir führen nun zunächst die Liste der Substantive an, bei denen die Präfigierung mit un heute ungewöhnlich erscheint; jeweils in Klammern ist angegeben, ob das Wort auch anderswoher zur Zeit belegt ist. Unattention. Unbegriff (verzeichnet Campe aus Goethe). Uncultur. Unding. (Abel, C. aus Haller, Rlopstod). Unfarbe. Unfleiss (Ab., C. aus Lessing). Unform (Ab., C. aus Herber, Baggesen). Unfreund (C. aus Benzel-Sternau, Wolke). Unfurm (H. Sachs). Ungeberde (C. aus Moser). Ungebühr (C. aus Opiz). Ungefühl (C. aus Wolke, in der Bedeutung "moral. Fühllosigkeit"). Ungelegenheit (Ad., Gellert). Ungeschöpf. Ungesetz (C. aus Klopstock). Ungestalt (C. aus Schiller). Ungewitter (P. Gerhard). Ungrund (Ab., C. aus Herder). Unkenner (C. aus Ab.). Unkunde (C). Unlandschaft. Unliebe (C. aus Bolte). Unmethode. Unmittheilung. Unmusik. Unnatur (C. aus Herber). Unneigung. Unregiment. Unstimmung. Untheilnahme (C.) Untrost. Unvollendung (C. aus Tiebge). Unverdienst (C. aus Fr. Schmit). Unverhältniss. Unvernunft (C. aus d. Bibel). Unweisheit (wird von Ab. als nicht üblich getadelt, C.). Unzusammenhalt. Dazu kommen aus der Zusammenstellung von Boucke (S. 209). Ungenuss. Unklang. Unkunst. Unleben. Unsommer. Unvertrauen außer Ungunst (Frosch= mäuseler) und Unleben (Stieler, Wolke) bei Campe nicht verzeichnet. Die zur Zeit nur für Goethe zu belegenden Bildungen sind meist solche, in denen das Präfix un= tadelnde Kraft hat (Unlandschaft, Unmusik, ... Unregiment), und, wie aus den Belegen des genaueren Verzeichnisses ersichtlich ist, Bildungen des Altersstiles. Es gehören aber von diesen Bildungen abgezogen solche, die laut Verzeichnis nur als Rückschlag zum Positivum vorkommen und deren Begriffsinhalt sich zum Teile überhaupt nicht feststellen läßt; val. so Unlandschaft, Unstimmung, Unsommer, Untrost; auch ist Unmusik keine Goethe eigene Bildung; Boucke schon

belegt das Wort bei Plotin, aus dem es Goethe an der betreffenden Stelle übernommen hat. Darnach bleiben schon heute wenig Bildungen übrig, die Goethe eigen sind. Und zöge man noch alle auffälligen Bildungen, die Campe aus anderen Schriftstellern bietet, heran, so läßt sich, zur Zeit wenigstens, kaum sagen, daß Goethe das Präfix un= in reicherem Maße als andere Schriftsteller verwende. Wir gedenken daher hier nur zu zeigen, daß das Präfix bei Goethe sehr lebendig ist und Ausdrucks=

weisen, durch die es sonst vertreten wird, verdrängt hat.

Von präsigierten Abjektiven erscheinen heute die wohl auffällig, deren Grundwort als ein Simplum heute empfunden wird wie undieder, unfeist. Wir führen für Goethe die an, die Adelung noch nicht aufzählt: unfein (C.), unfroh (C.), unfromm (C.), unschön (C.). Von den kennt Adelung solgende Bildungen Goethes nicht: unfranzösisch (C.) ungenialisch. ungewaltsam. unörtlich. unphilosophisch. unreell. unrevierig. unschreibselig. unverdienstlich, die also bis auf eines auch bei Campe sehlen. Das Bild wird vollständig, wenn man in § 26 nachsieht, wie wenig Adjektiva überhaupt bei Goethe negiert, aber ohne das Präsig un= zu belegen sind.

Von Part. Perf. Pass. hat Anspruch auf Interesse wohl nur die Liste derer, die nur in der Litotessorm nicht un... zu belegen sind. Wir geben wenigstens den Ansang der Liste: unangesehen, unbestiegen, unbesprochen, unbesucht, unerwidert, ungeneigt, ungerügt, ungerüstet, ungerupft, ungescheidt, ungetröstet usw. Andere kommen nur im Doppelschlage mit oder vor: gefürchtet oder ungefürchtet, gepredigt oder ungepredigt. Mit dem Präsig nicht kennt Goethe nur

nichtgeschoren (§ 12); siehe aber noch § 26.

An Part. Präs. will Abelung das Präsix nicht treten lassen; er sagt darüber in seinem Wörterbuche: Mit den Mittelwörtern der gegenwärtigen Zeit verbindet es [das Präsix un] sich indessen niemals, vermuthlich, weil das eigene des Zeitwortes hierin noch zu sehr vorsticht: und obgleich einige unserer neuen Dichter dergleichen Zusammensetzungen gewagt haben, mit unermüdendem Fleiße, unbegränzend d. s. s., so ist doch solches nur aus Unkunde der eigentümlichen Art der deutschen Sprache geschehen, indem man nicht leicht ein allgemein gangbares gutes Wort dieser Art ausweisen wird. Abeslung sührt dann im Berzeichnisse unbestehend tabelnder Weise aus Opiz an. Campe hat aber aus neueren schon 20 Beispiele.

Bei Goethe sinden wir über ein Duzend Partizipia Präsentis mit dem Präsiz un-, obwohl sie alle noch ziemlich start als Verbalsormen empsunden werden: unabwechselnd, unausdrückend, unbeachtend, unbelehrend, undurchscheinend, unerreichend, unfühlend, unnachlassend, untaugend, untheilnehmend, unüberzeugend, unversiegend, unwelkend. Die Vorliebe für das Präsiz un- geht hierbei soweit, daß Goethe von einer unausdrückenderen Sprache und einem unbelehrenderen Auszug redet, statt die sonst übliche Umschreibung mit weniger anzuwenden. Wit dem Präsiz nicht hat Goethe (s. § 12) nur 2 (nichtleitend, nichtleuchtend), in enger Verbindung mit nicht laut

§ 26 (achtend, verzweifelnd, dringend, hinreichend)<sup>1</sup>. Hier barf

man also von einer festen Herrschaft des Präfizes un reben.

Mehr Goethe eigentümlich dürften, obwohl Campe 7 Belege bietet, die mit uns präfigierten Part. Gerund. sein: unzubändigend und unzuberechnend. Sie sind im Vereine mit nichtfestzuhaltend und nichtzuändernd (§ 12) um so beachtenswerter, weil Goethe selber einmal in den Auffätzen Augusts oder Wolfs die allzuhäufige Anwendung des verneinten Gerundivums als häßlich tadelt. Vgl. hierzu § 25, X.

Für Präfigierungen von rein verbalen Formen ift zunächst Abelungs Urteil zu vergleichen, über das in dieser Arbeit nicht hinausgegangen werden soll. Abelung Wörterb. IV 2 S. 827 sagt: Dass ehodem auch Zeitwörter mit dieser Partikel (un) zusammengesetzt worden, erhellet noch aus vielen bey dem Otfried ..... Überbleibseln; 3. B. ungazunfian, unliunthafton, unwirsigen u. s. f. Sie unêrent sich, der Herzog von Anhalt. Die heutigen Oberdeutschen, bey welchen ohn oft für un gebraucht wird, haben noch manche Zeitwörter dieser Art aufbehalten, z. B. ohnermangeln, ohnverhalten, ohnverfangen u. s. f., welche aber doch nur im Infinitiv üblich zu sein scheinen. Im Hochdeutschen sind diese Zeitwörter völlig veraltet, und un wird daselbst niemals mit Zeitwörtern zusammengesetzet ... so können auch die Infinitive selbige (die Bartikel un) nicht annehmen ... so wählet man statt des un lieber die Partikel nicht; das Nichtwollen u. s. f. Selbst verunzieren, das Goethe breimal bietet, verwirft Abelung als nur in den niedrigen Sprecharten üblich, weil es von keinem Nennwort (er kennt Unzier nicht) gebildet sei. In seinem Verzeichnis führt Abelung dann kein Verbum mit dem Präfig un= an, Campe deren viere (uneinen, uneren, unprisen, unsinnen), die er alle aus dem Mhd. belegt und denen allen ein Sub= stantiv zur Seite steht. Goethe bietet an drei Stellen unermangeln, außerdem unzuthun in einer Lautsigur mit umzuthun. Ebensowenig führt Abelung substantivierte Infinitive mit unserm Präfize an, Campe etwa ein Dutend, zum größten Teile aus Herber; hierfür bietet Goethe 5 Belege: Unbewusstseyn, Unnachlassen, Untheilnehmen, Untrauen, Unwesen, denen nach § 12 8 mit nicht präfigierte gegenüberstehen.

# § 23. Sonstige negative Präfige.

Die Zusammenstellungen für ent= sind schon bei Lehmann und Boucke gegeben; wegen non- kann ich auf Kühleweins Arbeit verweisen, wo ich nur Nonconformist Br. 4807 nachzutragen habe; Materialien für die Präfize ver= und zer= kann ich hier nicht geben, da sie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würden. Ich gebe also zunächst ein Verzeichnis der mit miß= präfigierten Wörter; bei den selteneren sind alle Stellen angegeben, und sie selber gesperrt gedruckt:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Campe belegt unhinreichend.

missachten 26 Dichtg. u. W. 193; IX 242. Missachtung 36, 196. Missbefinden 24 Lehrj. 209. Missbehagen 10 Taffo 2969. missbeliebig 7 Not. Abh. Missbild 22 1, H. 229. missbilden z. B. 26 Dichtg. u. W. 330. Missbildung VI 172. missblicken 15 Faust 8883. missbrauchen 37, 188. missdeuten 11 Erw. Elm. 377. Missdeutung Br. 262. missempfohlen 10 Nat. Tocht. 2168. Missentwicklung VI 173. Missfall: kein — unter der Herde **37**, 105. Missfallen: ein — an uns selbst 19 Werth. 47. missfallen —. missfällig 20 Wahlv. 244. missfärbig 24 Wanderj. 339. Missgebildete 49<sub>1 258</sub>. Missgeschick 3 An Werther 41. Missgeburt 2 Autoren. missgeformt 37. Baut. 145. Missgefühl 24 Wanderj. 287. 3459. Missgeschöpf 37 G. H. Wiel 33, Missgestalt 34 284. VII 156 u. s. w. missgestaltet 49<sub>1 264</sub>. Missgewächs Tag. 15. IV 28. missgönnen — Missgriff 22 Lehrj. 22. Missgunst -. missgünstig —. Misshandlung —. Missheirat 23 Lehrj. 69. Misshelligkeit 36 sz.

Misshören: mißhör' mich nicht 14 Faust 3441. misskennen: mißkannte seinen Beruf 46 Winct. 98. Missklang 36, 178. Missklingen 36286. Misskommen: dem Prom. — 50 Paral. zu Pandora. misslaunisch 40 208. Misslaut 491265. Misslehren 36 ss. missleiten 23 Lehrj. 21. misslingen —. Missmuth —. missmuthig —. missraten (transitiv) 11 Clab. 97. 14 Faust 69. Missrede 26 D. u. W. 105 Tageb. 17. IV 13. missreden 15 Fauft 8883. Missstand Br. 24. I 11. Misstage 29 D. u. 23. 38. missthätig 24 Wanderj. 66. Misston 15 Faust 11685. misstraun 3 S. 46. Misstrauen 19 Werth. 187. Misstritte 25 Wanderj. 10. Missvergnügen Br. 3040. missvergnügt: 18 Wlädth. 43. Missverhältniß 10 Taffo 2140. Missverstand 43 I. St. 19. Missverständnis 19 Werth. 6. 21 Lehrj. 128 u. J. w. missverstehen 19 Werth. 12. Misswetter 24 Wanderj. 287. misswillig 36 286. misswollen 34 sa. Misswuchs VI 277.

Dazu noch die sehr häufig vorkommenden mißlich und Mißlichkeit. Im Hindlick auf die Liste wird man zugestehen müssen, daß die augensfälligen Neubildungen dem Altersstile eigen sind, besonders wenn man denkt, daß die Briefe seit 1815, die Gespräche mit Eckermann und die späteren Betrachtungen wie Aufsätze zur Kunst- und Geistesgeschichte nicht herangezogen sind.

Mit dem Präsig "Fehl" habe ich nur Fehlschluss 21 Lehrj. 127. Fehlstunden 29 D. u. W. 38 und Fehlgriffe II 116 sowie die Verba fehlschlagen Br. 697. 862, sehlgreisen 17 Großt. 161, sehlschiessen 22 Lehrj. 38 gefunden. Hierher gehörten auch die Vildungen mit Trug, Hiob, sowie: Was ist das für ein ä Geschmack 16 Satyr. 74. Hiobspost z. B. 8 Goet 41. Ebenso ist negatives Präsig Sau in Sauzeug Br. 140. Sauwirthschaft Br. 632. Saumerkur Br. 729 (positiv steigernd z. B. in sauwohl Br. 380).

#### § 24. Suffige negativer Rraft.

Das am meisten angewandte Suffix ist natürlich los; besonders in gebundener Rede hiemit Eigenprägungen s. geklirrlos, kleiderlos, wackerlos usw.

absichtslos 18 286. anmassungslos 48 110. anspruchlos Br. 2878. astlos 24 Wanderj. 29. athemios 10 N. T. 577. bartlos 49 1267. bedeutungslos **T.** 23. VII 06. beispiellos 492 172. besitzlos = besitzerlos 15 Faust 5008. bewusstlos 10 N. Tocht. 1154. bildlos 48 208. blattlos VII 55. bodenlos 48 208. charakterlos 48 25. dienstlos &r. 10. V 15. ehrlos 14 Faust 3558. erfindungsios 48 113. erfolglos 45 346. farbenlos I 34 u. s. w. farblos I sehr oft 1. Wetam. 18. fehlerlos 3 Par. Leg. 3. — e Abschrift 7 252. folgelos—Plane 29 D. u. W. 117. folgenlos Br. 2756. formlos Tag. 20. XII 29. freudelos 11 Stella 137. freundlos 20 Wahlb. 321. fruchtlos 10 N. Tochter 2716. fühllos 5 An Fried. 420. Fühllosigkeit 11 Stella 171. gefahrlos 10 N. T. 819. gefühllos 10 N. T. 1234. gehaltlos: wo? geistlos III 106. geklirrlos 3 p. 203. gepränglos 35192. geschäfftlos Br. 1128; 20 Wahlv. 6; 24 810. gesetzlos 4723. gestaltlos XII116. gewissenlos Br. 2872. glanzlos 49 1118. glaubenlos 35 91. gottlos 27 D. u. W. 11. gränzenlosest VI 27. grundlos 33 Camp. 4. heimatlos 20 Wahlv. 321. herrenlos 33 Camp. 139. herzlos Tag. 26. XI 26.

hilflos 39 Jph. 329.

hirnlos 15 Faust 8952. hoffnungslos 10 R. T. 2346. kinderlos 39 Jph. 368. klanglos. kleiderlos 1 Ben. Ep. 433. körperlos Br. 3079. kraftlos 20 Wahlv. 410. kunstlos —. lebelos — Leben 15 Faust 9341. leblos 20 Wahlb. 47. Leblosigkeit 38 Brom. 197. leidenlos — Erdentochter 2 An b. Cicade 18 — Vegetation Br. 1195. leidenschaftslos 48 48. lichtlos IV 326. lieblos 11 Grw. u. Glm. 198. muthlos —. mutterlos 24 Wanderj. 129. namenlos 38 Prom. 327. neidlos 20 Wahlv. 151. nutzlos 49178. ordnungslos 10 N. T. 1581. parteilos V 129. planlos 29 D. u. W. 185. prätentionslos Br. 2878. rastlos 10 Taffo 3331. rathlos 33 Camp. 89. regellos III 104. XII 162. regenlos XII 98. reimlos Br. 6529. rettungslos Br. 3393. ruchlos 16 Sat. 5. rücksichtslos 3 114. sanglos Br. 2785. Schadloshaltung 38280. schallos III 18. schattenlos 49190. schlaflos Br. 2872. schmerzenlos Br. 1542. schonungslos 36 s4. schuldlos 39 3ph. 368. seelenlos Br. 2568. sittelos 15 Faust 8834. sittenlos —. sorglos 2 Jim. 30. talentlos 788. thatlos 35 91. thatenlos 10 Taffo 428. treulos 20 Wahlv. 361. trostlos —.

verdienstlos 4174.
Vernunftlosigkeit Br. 4747.
Wackerlos: Hündchen 50 R. Fuchs I.
verwahrlost 25 Wj. 284.
wehrlos 39 Jph. 392.
weltlos 27 D. u. W. 11.
Willenlose das 24241.
wirthlos 33 Camp. 48.

wolkenlos Tag. 27. IX 27. zahllos —. zahnlos VIII 121. zaumlos 49 1 368. zügellos 39 Jph. 338. zwecklos 10 Faust 10229. zweisellos 7 36. los werden 3. B. 11 Clab. 51.

Mit dem Suffix leer gebildet finde ich gedankenleer — ster Raum Br. 3722; gehaltleer Br. 7028; herrenleer 26 Dichtg. u. W. 327; liebeleer Br. 495; luftleer 22 Lehrj. (Bekenntn.) 292; markleer 37, 321; menschenleer 33 Camp. 24 und öfters; wasserleer 35, 101. Mit dem Suffix frei: fehlerfrei 24 Wanderj. 245; 41, 207; fieberfrei Tag. 21. II 23; postfrei 48, 20; schuldenfrey Br. 2731; sorgenfrei 15 Faust 5435; 36, 306; vorurtheilsfrei 28 Dichtg. u. W. 238; VI 132; Br. 4545.

Die Bildungen auf -arm fehlen.

#### § 25. Nicht mit Berben.

Dieser Paragraph soll eine zahlenmäßige Erläuterung von dem im ersten Teile der Arbeit über die Litotes Gesagten sein. Es sind demsentsprechend in das Verzeichnis nur Verben aufgenommen, die in der negativen Verbindung häufiger zu belegen sind als in positiver Form. Vollständigkeit in den Belegen ist nicht erstrebt; doch ist alles Material jeweils gegeben für 19 Werther, 20 Wahlv. S. 1—110 und 310—416, 23 Lehrjahre (zum Teil schon in § 6), 24. 25 Wanderjahre, 26 Dichstung u. Wahrh. 1—170, 27, 1—250, ferner für die kunstgeschichtlichen Aufsätze und Br. 1—3000. Die Gruppeneinteilung ist wohl ersichtlich:

I. sich nicht enthalten können zu . . 19 Werth. 27. 99. 104. 147; 20 Wahlb. 30. 40. 337; 24 Wanberj. 179. 213. 225. 226; 26 Dichtg. u. W. 111. 164; 27, 7. 47; 43 Cellini 271; 44, 315; I, 70. Br. 28. 318. 2857; Tag. 28. VIII 21.

sich nicht entbrechen können zu.. 34 Kunst. Alt. 119 Br. 9. II 12. sich nicht erwehren können zu.. 20 Wahlb. 130; 25 Wanderj. 218; 26 Dichtg. u. W. 175; 34 Kunst Alt. 323.

nicht umhin können 19 Werth. 43. 44. 50; 27 Dichtg. u. W. 118; 34 K. Al. 232; Br. 21.

ich hab's nicht überwinden können ich . . 19 Werth. 24.

II. nicht versehlen zu... 20 Wahlb. 105. 315. 347; 24 Wanderj. 203. 210; 26 Dichtg. u. W. 25. 28. 37. 119. 129. 167; 33 Camp. 40...; 43 Cell. 25. 214. 290. Br. 1256. 3241. Seit 1797 kommt es in jedem Briefe fast vor, der mit Ew. Hochwohlgeboren beginnt; allerdings auch nur in diesen Briefen. Da es im Drama und in den nichtstilisierten Briefen sehlt, hat Goethe das Wort wohl mit einiger Bewußtheit im Erzählungssstile verwendet. Aus Briefen vgl. Bb. 17 Seite 19; Bb. 19 S. 62; Bb. 20 S. 1. 19. 171. 301. 311; Bb. 21 S. 115. 141. 147. 426; Bb. 22 S. 104. 113. 149. 165. 174. 331. 334; Bb. 23 S. 22. 33. 72. 74. 75. 109. 112. 148. 196. 197; Bb. 24 S. 189. 210. 239. 288. 314. Bb. 25 S. 74. 79. 104. 107. 154...

nicht versäumen zu . . 20 Wahlv. 43. 147; 23 Lehrj. 69; 24 Wanderj. 107; 33 Camp. 208; 34, 85; 47, 42. Tag. 28. III 90; 4. X 97; 30. VII 27; Br. 12. VIII 05. 9 VI 07. 24. VI 07. 3 Symbolum

nicht verabsäumen zu, die damals übliche Formel, nur 25 Wanderj. 206 und in dem Zitate aus der deutschen Bibliothek 27 Dicht. u. W. 225.

nicht ermangeln zu... 24 Wanderj. 97; 26 Dichtg. u. W. 140; 27 Dichtg. u. W. 46; 36 Wiel. And. 317; 47, 9; Br. Bd. 17 S. 148. 166; Bd. 22 S. 80.

101. 214. 221. 298; **35.** 23 S. 42. 52. 129. 261 u. f. w.

III. nicht fehlen an ... 10 Taffo 2630; 10 Nat. Tocht. 2529; 20 Wahlv. 11. 34. 89. 97 99 ... 24 Wanderj. 15. 84. 210; 26 Dichtg. u. W. 38. 42. 100. 118. 118. 124. 130. 139. 151. 172; 33 Camp. 62. 163. 199. 199; 34 K. u. Alterstum 79. 80. 86. 92. 97. 128. 132. 155. 161; 47, 134; 49, 1, 265. Br. z. B. 2215. 3179.

Das kann nicht fehlen (mit ober ohne Daßsat) 8 Goet 35; 11 Clav. 63; 27 Dichtg. u. W. 113; 37 Brief d. Past. 167; Br. 2066. Es kann uns nicht fehlen 8 Goet 41.

nicht sehlen (von Versonen) z. B. 11 Claud. 23. 406. Bgl. auch ich

werde nicht mangeln 1 Liebhaber in allen Gestalten.

nicht mangeln an; weniger oft. Bgl. 20 Wahlv. 6; 26 Dichtg. u. V3.

116; **B**r. 231.

IV. nicht versagen 10 Taffo 703; 11 Erw. Elm. 159; 11 Claudine 1379; 18 Unterh. 201; 19 Werth. 3; 20 Wahlv. 9; 27 Dichtg. u. W. 7. 112; 33 Camp. 64. 213; Br. 343. 1258. 3106... 1 Köm. El. I 89.

nicht verwehren 19 Werth. 18. nicht verweigern: 15 Faust 12062.

nicht verschmähen 2 an Tischbein; 9 Geschw. 128; 10 Tasso 1201; 12 Lila 61; 13 W. w. br. L. 52. 58; 15 Faust 8516; 20 Wahlv. 72. 97; 28 Dichtg. u. W. 257; 33 Camp. 48. 76.

nicht verkennen 10 Tasso 743; 28. Dichtg. u. W. 147; 33 Camp. 207.

208; 47, 42; 49, 1. 294. 8r. 1253.

V. nicht bergen können, dass... 38 Kollog. 20 Wahlv. 61. 88. 176; 33 Camp. 173... nicht verbergen dass 10 Taffo 2812; 18 Unterh. 103. 207; 19 Br. a. b. Schw. 203. 211; 24 Wandj. 12. 63. 187; 27 Dichtg. u. W. 25. 44. 65...; 33 Camp. 4. 206. 220. 236. 238; 47, 11. 145; Br. 3. B. 2947.

nicht verhehlen 20 Wahlv. 353; 24 Wanderj. 76. 96; 13 Goet 334; Br.

**1343. 5454**. **6952**. **7007**.

nicht verstecken in diesem Sinne ist nur 22 Lehrj. (Bekenntnisse einer sch. Seele) 269 zu belegen; ebenso die Phrase: Ich darf nicht mit Stillschweigen übergehen ebbs. 298.

sich nicht verdunkeln, dass ... 20 Wahlv. 345 ihm entging nicht ... 20

Wahlv. 78; 29 Dichtg. u. W. 139.

nicht läugnen: 17 Bürgerg. 296; 18 Aufg. 9. 22; 18 Unterh. 126. 132; 19 Werth. 29; 20 Wahlv. 55. 74. 82... 844. 377; 24 Wandj. 56. 99. 117. 200. 219; 27 Dichtg. u. W. 8. 105. 131; 33 Camp. 55. Ich will... 47, 145; 49, 1. 26.

VI. nicht schonen (= ausgeben) 18 Unterh. 107; 25 Wahlv. 106; 21

Lehrj. 35; 27 Dichtg. u. W. 238.

nicht säumen (= eilen) 11 Elp. 88; 19 Br. a. d. Schw. 293; 20 Wahr. 99. 385; 23 Lehrj. 36; 26 Dichtg. u. W. 13; 27 Dichtg. u. W. 6; 49, 1; 257; 50 Herm. Dor. V 147.

nicht zu vergessen 19 Werth. 102; 34 R. Altert. 146; Br. 1208. 1156.

**1271.** 2507.

nicht zu gedencken Br. 2520.

VII. Für Goethe typisch sind wohl auch die Wendungen Du ahnst (glaubst, fühlst) nicht . . .

Ihr glaubt nicht was mir euer Vorfahr für Noth gemacht hat 87 Brief

b. Paft. 156; vgl. 12 Sch. L. u. Rache 1179.

Du fühlst nicht 10 Tasso 1567; 11 Stella 156; 12 Sch. L. Rache 1179; 14 Faust 104; 19 Werth. 131. 136; 20 Wahlv. 360; 21 Lehrj. 81. 81.

Du ahnest nicht ... 9 Geschw. 124. Du denkst es nicht 10 Tasso 1472. VII. Bur Bezeichnung der Indefinität wendet Goethe in Gedichten gern Ich weiss nicht was (wie, wo, wer...), in Briefen Gott weiss was... an. Für die Gedichte gebe ich die Belege alle. Und weiss nicht auf der Welt, wie und wo und wann sie mir, Warum sie mir gefällt 1 Christal. und weiss doch selber nicht wie (: sie) Schäfers Klagel. Mich ergreist, ich weiss nicht wie ... 1 Tischled und kriegt sie rein, weiss selbst nicht wie (: Menagerie) 2 Lilis Part. Regt sich, ich weiss nicht was, im Hause 2 Morgenklagen. Mir wards da gleich, ich weiss nicht wie (: Galerie) 2 Kenner und Enth. Dann gabs ein Gerede, man weiss nicht wie (: Akademie) 2 Seame. Dasselbe thun, er weiss nicht wie (: früh) 2 Sprichm. 246. Vom Prinz, er heisst, ich weiss nicht wie (: Radegiki) 4 p. 164. Aus der Prosa sühre ich nur 26 Olchtg. u. W. 82. 94. 95. 150 und 19 Br. a. d. Schw. 300 (Durch ein ich weiss nicht was dewegt) an.

Was weiss ich... hat Goethe ursprünglich geschrieben in dem Gebichte an Karl August Einschränkung, wo jetzt steht: Ich weiss nicht, was mir... Gott weiss wenn... schon in Leipziger Briefen (10. XI 67); aber auch später z. B. Br. 849. 912. 1093. Der Teufel weiss welch erinnere ich mich in einem Briefe (1773—81) gelesen zu haben; doch ist der Beleg mir entgangen. Der Himmel weiss was... liest man nur in den Bekenntnissen einer schönen Seele 22 Lehrj. 262.

Ich reihe hier Belege für Ich wüsste nicht (je ne saurais...) an 20 Wahlv. 36. 47; 24 Wanderj. 51; 27 Dichtg. u. W. 86.

IX. An Idiotismen greife ich heraus: etwas nicht Wort haben wollen. Frühester Beleg: Sachen, die wie du [Lavater] sprichst niemand Wort haben will Br. 220: sonst 38 G. H. Wiel. 36; 21 Lehrj. 94.

mir nicht träumen liess 27 Dichtg. u. 33. 47.

das konnte bei mir nicht greisen 29 Dichtg. u. W. 181; es wollte . . . 27 Dichtg. u. W. 35. das konnte mich nicht rühren 28 Dichtg. u. W. 61; 29 ebb. 181. das kann mich, Leonore, wenig rühren 10 Tasso.

Nur in den Bekenntnissen einer schönen Seele sinde ich: die Erzählungen meiner Tante waren auch nicht auf einen Stein gesallen 22 Lehrj. 260, sowie

es blieb nicht bei . . . ebb. 290.

X. In Anlehnung an § 22 gebe ich hier die Fälle mit verneintem Gerundid Das nicht zu Betretende, nicht zu Erbittende 15 Faust 6623/4. nicht zu dämpsender Sinn ebb. 9847. eine nie zu berechnende Wirkung 27 Dichtg. u. W. 107. dieser nicht zu beschreibende, nicht zu fassende Zustand 35 Jahresh. 40 eine nicht zu überwindende Gewohnheit 36 Biogr. Einzelh. 232. auf eine nicht vorauszusehende Weise 36 Wiel. And. 336. nicht zu entwirrende Verwicklung 49, 1, 286; sonst noch Br. 907. 1162; 2749.... Tag. 12 VIII 29.

# § 26. Verneinte Adjektiva und Partizipien.

Wir führen hier zunächst nur die Fälle an, in denen Adjektiv ober Partizip attributiv verwendet werden; denn nur in der Verbindung dieses nicht geschriebene Buch dürfte streng grammatisch von einer Verneisnung des Adjektivs (Partizips) die Rede sein, während in dem Satze ein solches Buch ist noch nicht geschrieben die Negation die Kopula mitbetrifft.

Die Negation nicht tritt zum Adjektiv in attributiver Stellung be-

sonders in den Litotesverbindungen:

nicht gemein z. B. 19 Werth. 141; Br. 2560 (Ein nicht gem. Verhältniss des Geistes) usw.

nicht gering 1 Blümlein Wunderhold.

Sonst habe ich nur nicht achtend 39 Jph. 337, nicht verzweifelnd 15 Faust 11480 und ein nicht verdientes Fegeseuer Br. 1310, ein nicht geschriebenes Stück 21 Lehrj. 189 gefunden;

doch könnten mir Belege entgangen sein.

Von den Fällen prädikativer Verwendung gebe ich in der ersten Gruppe öfters negiert vorkommende Redensarten, dann ein Verzeichnis von Adjektiven, die nicht oder nicht gerne das Präsix un= annehmen; außerdem schienen beachtenswert Adjektiva auf =bar und =lich, sowie Partizipia Präsentis, da Goethe hier gewöhnlich das Präsix un= verwendet. Für die Partizipia Persekti glaubte ich die Belege sparen zu können, da sie bei Goethe ebenso oft mit un= präsigiert, ebenso ohne un= vorkommen, Ich erinnere noch einmal daran, daß alle solgenden Belege schon unter die Rubrik Sapnegation zum Teil gehören.

I. es ist mir nicht bange 13 W. w. br. H. 366, 26 Dichtg. u. W. 40 u.a.m.; wird es . . . 1 Bundeslieb.

es wird mir nicht schwer 27 Dichtg. u. W. 139. 146. 258; 28 ebb. 262. Br. 3663....

es ist nicht fein 38 G. H. Wiel. 14.

es ist nicht richtig im Oberstübchen 13 39. m. br. 2. 55.

II. Das Präfix un= nehmen nicht an kühn, steil, bange. Bgl. z. B. 1 Mit . . . Halskettchen, 15 Faust 11479, sowie sonderlich (19 Br. a. d. Schw. 292, Br. 184). Die Regation mit nicht ziehen dem Präfix un= vor: rein (z. B. 15 Faust 11156. 11957. Br. 2634, weil unrein schon zu tadelnd ist), möglich (Ein stehender Ausruf der Prosastramen ist Es ist nicht möglich (vgl. z. B. 9 Geschw. 145. 145; 11 Clav. 117; 16 Sat. 471; 17 Triumph 9; 17 Großt. 217. 217. 234. 240; wieder ist unmöglich eine stärkere Regation, die vermieden wird).

Von Adjektiven auf =bar und =lich habe ich durch nicht verneint ge= funden erkennbar (VII 75), trinkbar (13 Goet 267), übertragbar (36 Wiel. And. 326), vergleichbar (15 Faust 8677). bemerklich (Br. 2802), dienlich (Br. 3110) räthlich (überwiegt über unräthlich, das aber Regel bei attributiver Stellung tst), thunlich (Br. 3153), vereinbarlich (9 Wette 151), wiederbringlich (wohl nur Br. 764); von Partizipien Präsentis dringend (Br. 1326), hinreichend (11 Clav. 77; 24 Wandj. 46; 28 Olchtg. u. W. 291 u. a. m.).

# § 27. Nicht bei Adverbien.

I. nicht leicht. Es überwiegt in der Prosa den Gebrauch von kaum und schwerlich, deren Stelle es in den hier angeführten (nicht vollständigen) Belegen vertritt. 1 Müllerin 1 Ep. 154; 11. Clav. 83; 14 Faust 1652. 2993; 18 Unterh. 106; 19 Werth. 23; 19 Br. a. d. Schw. 214; 20 Wahld. 26. 344; 26 Dicht. u. W. 23. 35. 129. 146; 27 Dichtg. u. W. 5. 100. 128. 129. 233. 265; 28 Dichtg. u. W. 248. 266; 34 K. u. Altert. 118. 339; 47. 136. 168; 49, 1, 222; Br. 64. 65. (n. leichte). 1130. 2575. 2587. 2587. . . .

Bom heutigen Sprachgebrauche weichen ab niemand leicht (in der Besteutung kaum jemand) 33 Camp. 41. Br. 1. II 08. 17. XII 11, keiner leicht

19 Werth. 72.1

nicht gerne; 9 Geschw. 127. 133; 10 Tasso 386. 1653. 2599; 15 Faust 342. 8514. 10235; 16 Ep. Erw. 109; 18 Unterh. 113; 20 Wahlv. 33. 54...; 27 Dichtg. u. W. 119. 253; Br. 1025. 1550. 1768. 1907. 2972... Im Werther steht niemand gerne wie niemand leicht z. B. S. 15.

nicht sonderlich; — verdaut 3 Sendschr. — sich ausnehmen 27 Dichtg. u. W. 59; — berühren ebb. 95; — verstehen 38 Ew. Jude 145; Br. 28.

1917 u. a. m.

nicht wohl (= faum) z. B. 11 Clav. 53; 20 Wahlv. 70; 26 Dichtg. u. W. 138; 27, 35. 57; 29, 183; 49, 1, 171; Br. 2081. 2248; Br. Bd. 17 S. 80. 84 Bd. 22 S. 90. 304. 307. niemand wohl fann ich nicht belegen, wohl niemand steht z. B. Br. 1256, nicht wohl (= schlecht) besonders in der Verbindung mit gethan 10 Tasso 1247. 1464; 11 Claud. 792; 14 Faust 2866. 10474 u. s. w.; nicht wohl werden z. B. Br. 861. 1178.

nicht gut (kaum); 20 Wahlv. 133; 29 Dichtg. u. W. 134.

nicht übel; 13 W. w. br. L. 57; 15 Faust 9011; 19 Werth. 43; 26 Dichtg.

u. W. 18; 27, 137; Br. 1258. 1410... Bgl. § 7 (Euphemismus).

nicht lange; 9 Laune 110. 351; 9 Wette 151. 153; 10 Tasso 1813; 11 Claubine 1317; 14 Faust 1357. 1514; 18 Unterh. 196. 204; 19 Werth. 82. 85; 20 Wahlv. 58. 81. 396; 26 Dichtg. u. W. 74. 89. 93. 143. 144; 28, 257. 295; 34 R. u. Altt. 74. 142.

nicht weit; 2 Diné., 2 Dilett. u. Krit. 3 Juni; 10 Tasso 1974; 11 Claub. 1466; 18 Unterh. 145; 26 Dichtg. u. W. 36; Br. z. B. 2640. 2656. 2940.

nicht immer: 26 Dichtg. u. W. 49. 139. 143. 144. 146. 149. 155. 171...
nicht selten: 34 K. u. Altert. 75. 136. 141. 147; 28 Dichtg. u. W. 27.
nicht viel; 9 Laune 75. 519; 13 W. w. br. H. 274; 14 Faust 2822. 3417;
19 Br. a. d. Schw. 274. 277; 20 Wahlb. 76; 26 Dichtg. u. W. 104; 27 Dichtg.
u. W. 237.

nicht wenig; 18 Unterh. 210; 19 Br. a. b. Schw. 288; 26 Dichtg. u. W. 36. 43...; 33 Camp. 65. 86. 191; 34. K. u. Altert. 175; Br. .. 83.... 2637. 2647...

nicht mehr. Da wir § 17 alle Belege für nimmer gegeben haben, genüge hier zum Bergleiche die Angabe der Stellen mit nicht mehr für den ersten Band der Gedichte. Siehe S. 3. 6. 70. 93. 93. 93. 93. 112. 170. 182. 184. 195. 204. R. Eleg. I 118 Ben. Epigr. 54. Zu beachten ist davon:

Und des Flachses Steingewicht Hat gar viele Zahlen; Aber ach ich konnte nicht Mehr mit ihnen prahlen. 1 Spinnerin (S. 104).

nicht recht; 10 Taffo 1763; 12 Lila 84; 17 Großk. 250; 20 Wahlb. 43; 27 Dichtg. u. W. 86; Br. 1433. 2048. 2072. 2091. 2692. 2724.

II. nicht zum Besten . . . — aufnehmen 26 Dichtg. u. 23. 119. Br. 1766;

- sich befinden 13 W. w. br. Q. 59. - hausen 18 Unterh. 99.

III. nicht so genau nehmen 14 Faust 3832. 4180; 20 Wahlv. 48. nicht so geschwind 11 Stella 161; 14 Faust 836; 18 Unterh. 116; 20 Wahlv. 67; 26 Dichtg. u. W. 101; nicht so gewaltsam 14 Faust 4437; 15 Faust 11718. nicht so leicht 27 Dichtg u. W. 57. Bgl. z. B. noch 9 Laune d. Berl. 362; 11 Erw. u. Elm. 40; 11 Claud. 1059; 13 W. w. br. L. 53. 66; 14 Faust 874. 2683. 11643. 11667; 18 Unterh. 110; 26 Dichtg. u. W. 29. 45... 34 K. u. Altert.

<sup>1</sup> Kaum mit einem Indefinitum dürfte wohl nur 20 Wahld. 389 stehen. Bei der Fülle der Belege ist in diesem Paragraphen immer nur eine besschränkte Auslese geboten.

136. 161 usw. Wegen nicht so! S. § 29. nicht gar so sehr 9 Laum ! nicht eben so bequem 20 Wahl. 27.

#### §. 28. Negative Korrelativpartikeln.

Wenn wir hier eine Übersicht der bei Goethe vorkommenden negation. Korrelativpartikeln geben, so soll das eine Illustrierung des § 8 iem: außerdem will diese Arbeit in letzter Hinsicht ein Beitrag zu einem Goethe wörterbuche sein, in dem doch auch einst diese Partikeln werden stehen müsser.

nicht-sondern: 1) 17 Triumph 22. 17 Großt. 214, 218; 18 Unterh. 114
149. 151. 168. 194. 196. 208. 19 Werth. 68. 20 Wahlv. 71. 74. 79. . . . . 345
351. 353. 355. . . .; 23 Lehrj. 21. 47. 56. 122. 182. 271. 289; 26 D. u. F. . .
72. 75. 92. 147. 153 . . .; 27. 37. 46, 54. 99. 100. 106. 123 . . .; 28 Fur
XIV 253. 270. 273. 274. 283. 289; 34 R. u. Altert. 89. 89. 89. 94. 146. 163
165. 169. 170. 181. 189; 36 Wiel. And. 315. 323. 323. 330. 332. 345. 37 Hur
b. Past. 169. 170; Br. 377. 758. 1154. 1183. 1625. 1822. 2111. 2155. 251
2520. 2538. 2632. 2647 . . .

nicht etwa, sondern z. B. Br. 2608; nicht etwa nein wohl nur 34, 18 zwar nicht, doch . . 18 Unterh. 142. 200; 26 D. u. 33. 16. 54. 121

149. 152. 170; 47, 1, 47. 129; 49, 1. 15. St. 2684 . . .

wo nicht, so ... 18 Unterh. 107. 181; 20 Wahlv. 60. 76. 92. 98. 23 Lehrj. 89. 167. 228. 295. 27 D. u. W. 71. 82 83. 85. 94. 101. 125. 12 236. 252. 261. 264; 34 K. u. Altert. 76. 113. 199; 16 Ep. Erw. 754; 49.1 26. 234. Zeitlich die frühesten Belege in den Briefen: Br. 102. 128. 448. 59 946. 2052. 2259. 2602.

wo nicht gar 15 Faust 8981. 16 Pal. u. Neot. 42; 16 Ep. Env. 107 26 D. u. W. 119; 47. 32. 281. 49, 1, 16. 237. Der zeitlich früheste Beleg H

· 982. Es ist überhaupt nicht häufig.

weder noch 10 Tasso 1454. 2326; 14 Faust 369. 374. (noch noch. und 11 Clav. 94; 17 Triumph 24; 19 Werth. 37. 38; 20 Wahlv. 21. 22. 34. 68... 23 Lehrj. 101. 140. 185. 271; 26 Dichtg. u. W. 53. 151. 170; 27, 18. 23. 45. 47. 66. 102. 126; 47, 44. 121. 136... Br. 582. 632. 752. 1118. 1338. 1376. 1411. 1468. 1601. Weder noch nach vorangegangener Regation siehe § 31.

weder weder 14 Jauft 2607.
entweber oder im Drama nie zu belegen'; sonst: In der Welt ist es sehr selten mit dem Entw. Oder getan; ... und mich doch zwischen dem Entw Od. durchzustehlen suche 19 Werth. 61; vgl. noch ibid.; 18 Unterh. 129. 202: 26 Dichtg. u. W. 174; 27, 113; Br. 777. 898. 2658. 2662. 2675.

zwar, aber nicht 18 Unterh. 194; 23 Lehrj. 19. nicht so sehr als 17 Triumph 18; 37 Eph. 90.

nicht sowohl als 18 Unterh. 145; 20 Wahlb. 202; 27 Dichtg. 17. 71. 13. 28, 115. 144. 220; 24 Wanderj. 41; Br. 153. 922.

nicht sowohl, vielmehr 20 Wahlv. 51. nicht sowohl, sondern 24 Wand. 192.

nicht sowohl, sondern vielmehr 36, 320; Br. 85.

nicht vielmehr 34, 121.

nicht allein, sondern auch.. 17 Triumph 12, 18 Unterh. 164. 187. 194. 199. 20 Wahlv. 349; 23 Lehrj. 103. 201. 206. 24 Wanderj. 70. 189; 26 Didits u. W. 13 19. 31. 93. 136. 174..; 27, 24. 55. 83. 95. 115..; 34 R. Altert. 85. 148; 38 G. H. Wiel. 21; Br. 2127. 2523. 2602. 2684. 2764... nicht allein mit asyndetisch angesügtem zweiten Glied 11 Elp. 983; 15 Faust 11304; 15 Triumph 10.

Die Belege sind vollständig für Werther und Lehrj. Bd. 23. Beacht die geringe Zahl.

Die Fügung nicht allein, sondern auch fehlt beim jungen Goethe (noch in Jphigenie, Tasso); sie ist auch später im Bersbrama sehr selten, z. B. in der Nat. Tochter nie zu belegen.

nicht bloss, sondern auch ist seltener als has vorangehende; es steht

3. B. 27 Dichtg. u. W. 217.

Hür nicht nur sondern auch gilt basselbe; 34, 196. Nicht nur mit asynd. zweitem Glied z. B. 15 Faust 11721.

nicht bloss etwa, sondern . . 37 Eph. 85.

nicht nur, sondern zugleich 34, 147.

nicht — noch ist besonders im Drama häufig; doch liebt Goethe im höheren Stile am meisten die anaphorische Wiederholung des nicht vgl. z. B. das Beisviel

aus der Achilleis § 8.

nicht weniger ist bei Goethe auch reine Partikel in der Bedeutung ebenso, ferner. Ich zähle in den Tagebüchern 33 Belege für nicht weniger; 3 für ferner, 6 für ingleichen; ebenso als Kopula fehlt. Aus Werken vgl. für nicht weniger z. B. 26 Dichtg. u. W. 40. 40. 55. 61. 76.... Wie sich aus den Tagebuchbelegen ergibt (keinen vor 1812) eignet die Partikel dem Altersstile; vereinzelt in der Frühzeit Br. 231. 368. Ich weise nur kurz daraufhin, daß Goethe in gleicher Weise nicht minder verwendet, ja in der früheren Zeit nicht woniger durch nicht minder bei ihm vertreten ist; Belege habe ich dafür nicht besonders gesammelt.

#### Teil III.

#### Syntaktisches.

#### § 29. Nicht elliptisch gebraucht.

Nicht als Frage steht 10 Tasso 649; 11 Claudine 217; als Antwort stand es vor einer Anderung 39 Gottfr. 120 (s. § 10), geblieben ist es 16 Jahrmf. 456.

Nicht wahr? ist in den Dramen häufig z. B. 9 Laune 148. 337; 11 Stella 129. 157; 17 Triumph 9; 17 Bürgerg. 298. In Gedichten z. B. 1 Ebelkn. u. Müllerin. Häufig ist es auch in den Briefen bis über die Wertherzeit hinaus; baher auch 37 Brief d. Past. 158. 168; 19 Werth. 24; 23 Lehrj. 300.

Warum nicht? z. B. 11 Clav. 72; 13 B. w. br. 2. 59; 20 Wahlv. 5;

26 Dichtg. u. W. 78. 85.

Warum denn nicht z. B. 14 Fauft 3708. Warum nicht gar? 8 Goet

82; 17 Triumph 21; 17 Bürgerg. 295. 296.

Nicht doch! z. B. 8 Goet 57; 15 Faust 2970; 17 Triumph 14. 19. 19; 17 Bürgerg. 260. 265. 273. 291; 20 Wahlv. 357. S. auch Nein doch! § 16.

Nicht gar! 38 Note z. d. Freuden ... 42; 38 G. H. Wiel. 23.

Nicht so! 15 Jph. 2151; 5 Pand. 34. Gewöhnlich aber steht es mit Dativ. Mir nit so! 16 Sat. 24. Nicht uns so! 38 G. H. Wiel. 20. Uns nicht so! 15 Faust 4903. Goethe liebt dieses nicht so auch in Verbindung mit der Kopula ein: es ist aber nicht gar so Br. 632. Denn ums Herz ist's nicht gar so Br. 636. es war Ihnen aber nicht so Br. 743. Nicht so ist es mir Br. 887. Das sind alle meine Belege.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> n. weniger **T.** 2. XII 12; 3. I 19; 15. VIII 20; 4. V 21; 23. V 24; 1. VI 24; 12. XII 24; 6. III 25; 24. III 25; 6. V 25; 3 VII 25; 17. VII 25; 14. IX 25; 8. V 26; 23. XII 26; 2. 3. V 27; 27. V 27; 3. VI 27; 4. VI 27; 26. VIII 27; 4 I 28; 30. III 28; 10. VIII 28; 11. VIII 28; 5. XI-28; 24. I 29; 28. I 29; 2. II 29; 10. III 29; 16. VIII 29; 5. XI 29; 7 XI 30. Ferner 13. V 21; 1. VIII 26; 7. IX 29. Ingleichen 12. I 22; 12. III 23; 15. VI 30 ufw.

#### § 30. Pleonastische Regation.

I. Sehr oft ist das pleonastische Nicht in Ausrusen bei Goethe zu belegen; ein festes Zahlenverhältnis für die Fälle des Daseins oder Fehlens in Ausrusen hat sich mir nicht ergeben. Das Nicht steht z. B. 9 Laune 243. 335; 11 Clav. 94; 11 Stella 146; 14 Faust 562. 3083; 16 P. Brey 132; 20 Wahlv. 8. 34. 102...; 24 Wanderj. 66. 110; 27 Dichtg. u. W. 20. 113. 124; 28. 287. 292...

II. Nach Berben des Scheuens und Berbietens. Ich gebe alle Belegc: die mich warnt, den König nicht tückisch zu betrügen 10 Jph. 1642. schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe 14 Faust 1235. warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren 24 Wanderj. 59. er verbot, das Geheimnis nicht... zu entdecken 10 Nat. Tochter 1020. Du hattest mir verboten. dir nichts mitzubringen Br. 1322. bewahre dich Gott, dass du darüber nicht lachest 19 Werther 56. (Doch beachte den Apparat zu der Stelle!) Sorgfältig hüteten wir uns nicht umzusehen Br. 858. aber müssen wir suchen zu hindern, dass ihn das Glück nicht übermüthig mache Br. 1322. wird das hindern können, dass man sie nicht schlachtet 38 Jph. 111. mich geniert hatte, meine Landkarten nicht aufzunageln 26 Dichtg. u. W. 161. er konnte sich nicht erwehren, dass er nicht ihren Schuh küsste 20 Wahlv. 130. Regelzmäßig ist dieser Brauch bei sich in Acht nehmen und es kann nicht sehlen, dass... z. B. 20 Wahlv. 338. Br. 2066.

III. Nach Berben des Leugnens. Wer wird läugnen, dass unter ihnen

nicht wenigstens einige Männer... sich befinden? 18 Unterh. 107.

IV. Bet Ungleichheit, und leichter wäre sie dir zu entbehren, als sie es jenem Mann nicht ist 10 Taffo 2060. wir schweben in einer grösseren Gefahr als ihr alle nicht seht 11 Clav. 85. mehr Irrungen machen als List und Bosheit nicht thun (nicht thun in späteren Ausgaben von Goethe wegselaffen) 19 Werth. 6. gar oft bringt uns ein... Anlass mehr Freude, als der ... Vorsatz nicht gewähren kann 26 Dichtg. u. W. 311. ich gewann einen deutlicheren Begriff, als ich vorher nicht hatte können 36 Jahresh. 182. die ihm mehr einbringt als die Musik nicht thun würde 43 Cell. 61. unendlich wahrer, als ihr selbst nicht empfindet 45 R. Neffe 36. wir hätten nun einen methodischeren Beitrag, als uns ... nicht hätte werden können III 237. doch hatte ich geglaubt, Du wärst reicher als du nicht bist Br. 6. III 80. ausführlicher als das gnädigste Rescript nicht sagen konnte Br. 1025. ein lebhaffteres Bild als eine Silhouette nicht sein kann. Br. 1286.

er war geschäftiger und überdrängter als nie 24 Wanberj. 201.

dann gleich zum Eintritt einen so lustigen Streich als keiner derjenigen... 27 Dichtg. u. 38. 363. Darüber bezeugte der König grössere Verwunderung als bei keiner andern Sache 43 Cell. 111. Das neue Jahr bietet mir einen anmutigeren Anblick als noch keines Br. 1846.

Zum größten Teile sind diese Belege schon im DWb. angeführt. Doch wird man sie nicht alle nach der vom DWb. vertretenen Unsicht für Gallizismen halten müssen; da sie etwa 1770-80 am häusigsten vorkommen, wie die im folgenden Paragraphen behandelten doppelten Negationen, werden wir beides als ein Zurückgehen auf die ältere und volkstümliche Sprache betrachten dürsen, wenn auch einen Teil unserer Belege unverkennbare Gallizismen bilden. Vgl. dazu Keller, Antibarsbarus (deutscher, 2. Aufl. Stuttgart 1886) S. 173 f., wo beide Ansichauungen begründet werden.

#### § 31. Altertümlich gehäufte Regation.

In den ersten Briefen kennt Goethe die doppelte (altertümliche) Negation nicht; so steht niemand was Br. 169. 265. Erst absur. 308 (nimmer nichts) und 417 (niemand nichts) werden die Beslege häusiger; das niemand was hält sich nur noch in ganz vertrauten Briefen, z. B. in dem sliegenden Billett an Einsiedel Br. 534. Neben niemand nichts sind die Fälle kein . . . nicht häusig, besonders wenn der

Satteil mit kein vorangestellt ift.

Beitlich verschoben sind die Verhältnisse in den Werken; doppelte Negationen sinden sich schon in den Leipziger Stücken. Während wir aber in den Briefen den Brauch fast bis in die letzten Beiten verfolgen können, merzt Goethe diese doppelten Negationen schon in der voritalienischen Zeit wieder aus den Dramen aus. Weggebessert sind diese doppelten Negationen aus 38 Erw. u. Elm. 78 (Wir geben den ursprünglichen Text) Keine Schulden hatte er nicht, 39 Urfaust 495. Braucht keinen Teufel nicht dazu, ibid. 1273. mir's nimmer doch nit schwarz genug war und aus dem König von Thule Tranck nie keinen Tropfen mehr.

Außer in Briefen steht die doppelte Regation jetzt in den Leipziger Stücken, im Jahrmarktsfest, dreimal im Faust, zweimal in Gedichten,

fünfmal in der Prosa.

I. Ich habe nimmer nichts zu sagen Br. 308; niemand nichts Br. 417. 836. 2155. 2341. 2495. 4526. 5184. 5404. keinen Caffe.. trinkt er nicht Br. 837. Keine weitere Unterredung mag ich nicht anfügen Br. 522 (ibent. mit Br. 1604). zu keinem guten Dienste kann ich Ihnen nicht Hoffnung machen Br. 802. Keine subalt. Stelle ist weder für einen denkenden Menschen noch... Br. 1411. kein grosser Künstler ist er nicht Br. 1469. Keine Nüsse in grünen Schalen sind nicht mehr zu haben Br. 3888. Keinen Stillstand habe ich an Faust noch nicht gemacht Br. 4366. dass das ganze von keiner Seite nicht die mindeste Gefahr läuft Br. 5020. kein Blatt von der Liste ist noch nicht ausgegeben Br. 6337.

II. kein anderer hat es nie 9 Laune 311. dass niemand nichts erfährt 9 Mitsch. 647. und hat davon keine Ader nicht 16 Jahrnuf. 54. Sie hat nie kein Geld ebb. 305. hat auch dafür keine Waden nicht 16 Paralip. 403. als hätte niemand nichts zu treiben und zu schaffen 14 Faust 3198. dass er an nichts keinen Anteil nimmt ebb. 3488. thut keinem Dieb nur nichts zu Lieb

ebb. 3695.

III. keine Luft von keiner Seite 1 Meeresstille. ist kein Schnee nicht...

3 Asan Aga.

IV. jetzt thut er niemand nichts 19 Werth. 135. dass sie keine erbärmlichere Geschichte niemals gehört 19 Br. a. b. Schw. 285. nirgends keine Seele war zu sehen 24 Wanderj. 148. und nirgends nichts mehr zu haben sei 33 Camp. 64. wo niemand nichts zu essen hatte ebb. 74.

# § 32. Besonderheiten.

Besonders beim Infinitiv zieht Goethe gerne die Satznegation zu einem einzelnen Wort, oft so, daß der Sinn dadurch entstellt wird. Es können hier nicht alle Belege gegeben werden; doch vgl. Und nichts zu

suchen war mein Sinn 1 Gefunden. Denn nichts zu ändern hat der Knecht für sich Gewalt 15 Faust 8559. er getraute sich in seiner Ungewissheit nichts von seinem Vorhaben zu sprechen 23 Lehrj. 179 (vgl. er getraute sich nicht etwas zu sagen 19 Werth. 171, was aber eine Seltenheit ist). hierüber wage ich nichts sestzusetzen V 110. Ich hoffte nichts von Ihnen zu sehen Br. 473.

Bei kein ist diese Attraktion wohl allgemeiner Sprachgebrauch; vgl. außer den Beispielen S. 87 noch: Nennen Sie mich keinen Wegge-

gangenen. Br. 52.

Goethe eigentümlich dürfte die freie Verwendung des negierten Insfinitivs sein, wo sie in den bekannten Versen aus Iphigenie besteht:

Das sterbliche Geschlecht ist viel zu schwach, In ungewohnter Höhe nicht zu schwindeln.

# Don Luther bis Lessing.

Sprachgeschichtliche Aufsätze

non

#### Friedrich Aluge,

Professor an der Universität Freiburg i. Br.

Bierte burchgesehene Auflage.

8°. VII, 253 S. mit einem Kärtchen. 1904. Preis M. 4.—, gebunden M. 5.—

Inhalt: Kirchensprache und Bolkssprache. — Maximilian und seine Kanzlei. — Luther und die deutsche Sprache. — Schriftsteller und Buchdrucker. — Schriftsprache und Nundart in der Schweiz. — Oberdeutscher und mitteldeutscher Wortschaß. — Viederdeutsch und Hocheutsch. — Latein und Humanismus. — \*Ideal und Wode. — Oberdeutschland und die Katholiken. — \*Goethe und die deutsche Sprache. — Anshang: Beittafeln zur neuhochdeutschen Sprachgeschichte; Namens und Sachregister; Wortregister.

Urteile der Presse über die bisherigen Auflagen:

"Es muss mit allem Nachdrucke betont werden, dass Kluges Schrift eine sehr lehrreiche und für den grösseren Leserkreis, für den sie bestimmt, hocherwünschte ist."

Deutsche Litteraturzeitung 1888 Nr. 14.

"Das lebendige Interesse der Gebildeten für die deutsche Sprache und ihre Geschichte ist, wie man mit Genugthuung wahrnehmen kann, augenblicklich lebhafter denn je. Die Schrift Kluges, in welcher die wichtigsten, für die Bildung unserer neuhochdeutschen Schriftsprache massgebenden Momente gemeinverständlich besprochen werden, darf daher auf einen ausgedehnten dankbaren Leserkreis rechnen." Schwäb. Merkur II. Abt. 1. Bl. v. 9. Dez. 1887.

"Der Verfasser der vorliegenden Autsätze zur Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache hat bereits bewiesen, dass er es vortrefflich versteht, für einen grösseren Leserkreis zu arbeiten, ohne der strengen Wissenschaftlichkeit dadurch Abbruch zu thun. Er weiss seine Forschungen in ein Gewand zu kleiden, welches auch Nicht-Fachleute anzieht; er stösst nicht ab durch zu viele Citate, durch störende Anmerkungen und weitläufige Exkurse; er greift geschickt die interessantesten Probleme heraus und behandelt sie mit leichter Feder, so dass auch der Laie gereizt wird, weiter zu lesen. Und sollte es nicht ein Verdienst sein, gerade die ebenso schwierigen als wichtigen und interessanten Fragen, die sich an die Geschichte der Ausbildung unseres schriftlichen Ausdruckes anknüpfen, in weitere Kreise zu tragen, insbesondere auch die Schule dafür zu gewinnen? Die Schule, die sich der germanistischen Forschung gegenüber sonst so spröde verhält? Wenn Kluge mit der vorliegenden Schrift in Lehrerkreisen denselben Erfolg erzielt, wie mit seinem etymologischen Wörterbuche, so verdient er schon deswegen die wärmste Anerkennung. . . . "

Literarisches Centralblatt 1888 Nr. 34.

Die Grenzboten 1888 Nr. 10

<sup>\*</sup> Die neue Auflage ist um diese beiden Aufsatze vermehrt.

Mitte Oktober 1904 erscheint:

# Etymologisches Wörterbuch der dentschen Sprache

DOT

# friedrich kluge,

Professor an der Universität Freiburg i. Br.

#### Sechfte verbefferte und vermehrte Anflage.

Zweiter Abbrud.

Dieser neue Abdruck beschränkt sich im wesentlichen darauf, in der Anordnung der Stichworte die neue Orthographie durchzusühren.

Lex. 8°. XXVI, 510 S. 1905. Preis broschiert Mt. 8.—, in Halbfranz gebunden Mt. 10k

Por dem Erscheinen der ersten Auflage von Kluges eigenvlogische Wörterbuch hat es eine lexitalische Bearbeitung der Ethmologie unseres moden Sprachschaßes nicht gegeben. Der Ersolg der seit dem Jahre 1884 erschienenen Pauslagen und die Anerkennung, welche dem Buche zu Teil geworden, haben gezei wie richtig der Gedanke war, die Ergebnisse des anziehendsten und wertvollsten Teil der wissenschaftlichen Wortsorschung: den über die Entstehung und Geschichte der einzeln Wörter unseres Sprachschaßes, in knapper lexikalischer Darstellung zusammenzusassen.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, Form und Bedeutung sein Wortes bis zu seiner Quelle zu verfolgen, die Beziehungen zu den klassischen Sprach in gleichem Maße betonend wie das Verwandtschaftsverhältnis zu den übrig germanischen und den romanischen Sprachen; auch die entsernteren orientalischen, so die keltischen und die slavischen Sprachen sind in allen Fällen herangezogen, wo Forschung eine Verwandtschaft festzustellen vermag. Eine allgemeine Einleitung behand

die Geschichte der deutschen Sprache in ihren Umrissen.

Die sechste Auflage, die auf jeder Seite Besserungen oder Zusätze a weist, hält an dem früheren Programm des Werkes fest, strebt aber wiederum n einer Verkiefung und Erweiterung der wortgeschichtlichen Probleme und ist auch di mal bemüht, den neuesten Fortschritten der etymologischen Wortsorschung gebühre Rechnung zu tragen; sie unterscheidet sich von den früheren Auflagen besonders du sprachwissenschaftliche Nachweise und Quellenangaben, sowie durch Aufnahme manc jüngerer Worte, deren Geschichte in den übrigen Wörterbüchern wenig berücksichtigt und durch umfänglicheres Zuziehen der deutschen Mundarten. Aus den ersten Bu staben seien nur die folgenden Wörter, zum Teil Neuschöpfungen unseres Jahrhunder angeführt, die neu aufgenommen worden sind: allerdings, Altkanzler, Anfangsgrün Angelegenheit, Anschaulichkeit, anstatt, anzüglich, Aschenbrödel, Aschermittwoch, a mergeln, Begeisterung, beherzigen, beläftigen, bemitleiden, beseitigen, Beweggrund, bew stelligen, bilbsam, bisweilen, Blamage, Büttner, Chrift, Chriftbaum, Chriftfindch aus dem Buchstaben K nennen wir: Kabache, Kämpe, Kammerkätzchen, Kanal Kannengießer, Känsterlein, Kanter, Kaper, Käpfer, Kartätsche, Katzenjammer u. s. Am besten aber veranschaulichen einige Zahlen die Vervollständigung des Werkes seinem ersten Erscheinen: die Zahl der Stichworte hat sich von der ersten zur sechsten Anfl vermehrt im Buchstaben A: von 130 auf 280, B: von 387 auf 520, D: vou 1 auf 200, E: von 100 auf 160, F: von 236 auf 329, G: von 280 auf 330, von 300 auf 440, P: von 180 auf 236.

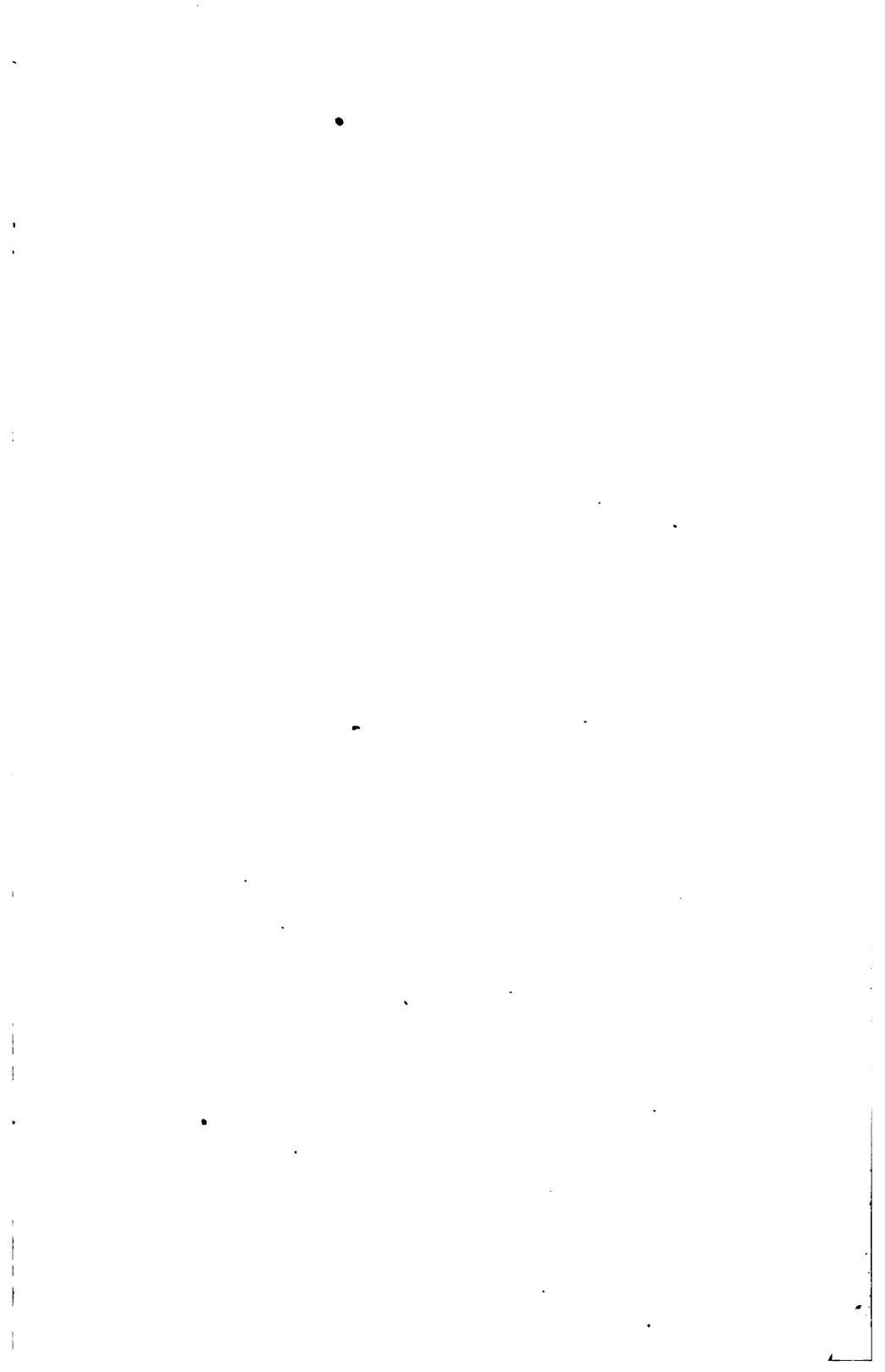

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| • |  |
|   |  |
|   |  |

| - | • |  |
|---|---|--|
|   |   |  |

• •  This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JAN 12.54 H

SEP 6 '55 H